

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

838 G6 1874 G59

3

## Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Husgabe

in fünfzehn Bänben.

Mit Sinleifungen von Karl Goedeke.

Fünfzehnter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.

Lerman Gen.

## 3 nhalt.

| Cinleitung von R. Goebete                     | • •   | •    | • •  | •            | • | • | • | ٠ |   | VII |
|-----------------------------------------------|-------|------|------|--------------|---|---|---|---|---|-----|
| Beiträge zur Optik.                           | Erft  | t8 E | štüd | t.           |   |   |   |   |   |     |
| Ginleitung                                    | •     |      |      |              | • | • | • |   | • | 1   |
| Frismatische Erscheinungen im Allgemeinen     | •     | •    |      |              |   | • | • | • |   | 8   |
| Besondere prismatische Bersuche               | •     |      |      | •            | • | • | • |   | • | 10  |
| Nebersicht und weitere Ausführung             | •     |      |      | •            | • | • |   | • | • |     |
| Relapitulation                                |       |      |      |              |   |   |   |   |   |     |
| Neber die nöthigen Apparate und die Karten .  |       |      |      | •            | • | • | • | • | • | 21  |
| Beschreibung ber Tafeln                       | •     | •    | • •  | •            | • | • | • | • | • | 24  |
| Beiträge zur Optik. Z                         | kwei  | it\$ | Sti  | đ.           |   |   |   |   |   |     |
| Beschreibung eines großen Prisma              |       |      |      |              |   |   |   |   |   | 27  |
| Res has Stroklusses                           | •     | •    | • •  | •            | • | • | • | • | • |     |
| Bon ben Strahlungen                           | •     | •    | • •  | •            | • | • | • | • | • | 28  |
| Farbige Flächen, burchs Prisma betractet      |       |      |      |              |   |   |   |   |   |     |
| Antoide Limbert on the Strang periodies       | • •   | •    | • •  | •            | • | • | • | • | • | 81  |
| Racerinnerung                                 | •     | • •  | • •  | •            | • | • | • | • | • | 86  |
| Attfutung ner mubleremier                     | •     | • •  | • •  | •            | • | • | • | • | • | 87  |
| Zur Farbenlehre. Dide                         | rktis | her  | Th   | eiI          | • |   |   |   |   |     |
| Bueignung                                     | •     | • •  |      | •            | • | • | • | • | • | 89  |
| Borwort                                       |       |      |      |              |   |   |   |   |   | 40  |
| Entwurf einer Farbenlehre. Ginleitung         | •     | •    |      | ٠            | • | • | • | • | • | 46  |
| Erfte Abtheilung. Physiologische Farben       | •     |      |      | •            | • | • | • | • | • | 52  |
| Zweite Abtheilung. Phyfifche Farben           |       |      |      |              |   |   |   |   |   | 79  |
| Dritte Abtheilung. Chemifche Farben           |       |      |      |              |   |   |   |   |   | 150 |
| Bierte Abtheilung. Allgemeine Anfichten nach  |       |      |      |              |   |   |   |   |   |     |
| Fünfte Abtheilung. Rachbarliche Berhaltniffe. |       |      |      |              |   |   |   |   |   | 191 |
| Sechste Abtheilung. Sinnlich fittliche Birtun |       |      |      |              |   |   |   |   |   |     |
| Die Entoptischen Farben                       |       |      |      | •            | • | • | • | ٠ | • | 236 |
| Borwort                                       |       |      |      | •            | • |   |   | • | • | 236 |
| Borwort                                       | •     |      |      | •            |   |   | • | • | • | 236 |
| Clemente ber entoptischen Farben              |       |      |      |              |   |   |   |   |   |     |
| Entoptifche Farben                            |       |      |      | •            | • | • | • | • | • | 244 |
| • • • •                                       |       |      |      | _ ! <b>T</b> |   |   |   |   |   |     |
| Zur Farbenlehre. Pole                         | -     | •    | •    |              |   |   |   |   |   |     |
| Enthulung der Apeorte Rewtons                 | •     | • •  | • •  | •            | • | • | • | • | • | 277 |
| Cultivaria                                    | •     | • •  | • •  | •            | • | • | • | • | • | 277 |
| Enthüllung ber Theorie Rewtons                |       | • •  | • •  | •            | • | • | • | • | • | 280 |
| ver newtourigen uptu erpes vug. Erster X      | geu   | • •  | • •  | •            | • | • | • | • | • | 283 |
| Oracle Marketilla Oracle Officer              | •     | • •  | • •  | •            | • | • | • | • | • | 283 |
| Erste Proposition. Erstes Theorem             | •     | • •  | • •  | •            | • | • | • | • | • | 800 |
| writte proposition. Orittes Theorem           | •     | • •  | • •  | •            | • | • | • | • | • | 334 |
| Bierte Proposition. Erftes Problem            |       |      |      |              |   |   |   |   |   |     |
| Künfte Arsvofition. Biertes Theorem .         |       |      |      |              |   | _ | • |   | • | 349 |

G6 

838 G6 1874 C£5°



## Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Husgabe

in fünfzehn Bänben.

Mit Linseitungen von Karl Goedeke.

Fünfzehnter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen. Puchhandlung. 1874.



## Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Husgabe

in fünfzehn Bänden.

Mit Sinleifungen von Karl Goedeke.

Fünfzehnter Band.

### Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.

Lerman Jen.

## 3 nhalt.

| Mintalauma wan O Maabata                                                        |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   | Seite              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----------|-----|---------|---|---|---|---|---|--------------------|
| Einleitung von R. Goebete                                                       |     |     |    |          |     |         | • | • | • | • | ٠ | VII                |
| Beiträge zur Optik.                                                             | E   | rst | ts | 6        | tü  | đ.      |   |   |   |   |   |                    |
| Ginleitung                                                                      | •   | •   | •  | •        |     |         | • | • | ٠ | • | • | 1                  |
| Prismatifche Erscheinungen im Allgemeinen .                                     | •   | •   | •  | •        |     | •       | • |   | • | • | • | 8                  |
| Besondere prismatische Bersuche                                                 | •   | •   | •  | •        |     | •       | • | • | • | • | • | 10                 |
| Nebersicht und weitere Ausführung                                               | •   | •   | •  | •        |     | •       | • | • | • | • | • | 13                 |
| Recapitulation                                                                  | •   | ٠   | •  | •        |     | •       | • | • | • | • | • | 19                 |
| Neber die nöthigen Apparate und die Rarten                                      |     | •   | •  | •        |     | •       | • | • | • | • | • | 21                 |
| Beschreibung ber Tafeln                                                         | •   | •   | •  | •        | •   | •       | • | • | • | • | • | 24                 |
| Beiträge zur Optik.                                                             | 31  | vei | te | 8        | Sti | liđ.    | , |   |   |   |   |                    |
| Beschreibung eines großen Prisma                                                | _   |     |    |          |     |         |   |   |   |   | _ | 27                 |
| Bon ben Strahlungen                                                             | •   | •   | •  | •        | • • | •       | • | • | • | • | • | 28                 |
| Graue Flacen, burchs Prisma betrachtet .                                        | •   |     | •  | •        |     | •       | • | • | • | • | • | 80                 |
| Farbige Flacen, burchs Prisma betrachtet .                                      |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   | 81                 |
|                                                                                 |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   | 86                 |
| Racherinnerung                                                                  | •   | •   | •  | •        | •   | •       | • | • | • | • | • | 87                 |
| Zur Farbenlehre. Di                                                             |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   |                    |
|                                                                                 |     | •   | 7  | •        | ~   | / • • • | • |   |   |   |   |                    |
| Bueignung                                                                       | •   | •   | •  | •        | • • | •       | • | • | • | • | • | 89                 |
|                                                                                 |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   | 40                 |
| Entwurf einer Farbenlehre. Einleitung Erfte Abtheilung. Physiologische Farben . |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   | 46<br>52           |
| Bweite Abtheilung. Physician Farben                                             |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   | 79                 |
| Dritte Abtheilung. Chemische Farben                                             |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   | 150                |
| Bierte Abtheilung. Allgemeine Ansichten nach                                    |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   |                    |
| Fünfte Abtheilung. Rachbarlice Berhaltniff                                      |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   |                    |
| Sechste Abtheilung. Sinnlich = sittliche Wirku                                  |     |     |    |          |     |         |   |   |   |   |   |                    |
| Die Entoptischen Farben                                                         | 0   | •   |    | •        |     |         | • | • | • | • | • | 286                |
| Borwort                                                                         | •   | •   | •  | •        |     |         | • | ٠ | • | • | • | 286                |
| Doppelbilber bes rhombischen Raltspaths                                         |     | •   | •  |          |     |         | • | • | • | • | ٠ | 236                |
| Elemente ber entoptischen Farben                                                |     | •   | •  | •        | •   |         | • | • | • | • | • | 240                |
| Entoptische Farben                                                              | •   | •   | •  | •        |     | •       | • | • | • | • | • | 244                |
| Zur Farbenlehre. Po                                                             | You | nif | ሐ  | <b>.</b> | TI  | eil     | • |   |   |   |   |                    |
|                                                                                 |     | •   | •  | •        | ~4  | ,,,,    | • |   |   |   |   |                    |
| Enthillung ber Theorie Rewtons                                                  | •   | •   | •  | •        | • • | •       | • | • | • | • | • | 277                |
| Ginleitung                                                                      | •   | •   | •  | •        | •   | •       | • | • | • | • | • | 277                |
| Bwijdenrebe                                                                     |     |     |    | •        | • • | •       | • | • | • | • | • | 280                |
| Der Remtonischen Optil erstes Buch. Erster                                      |     |     |    |          | •   | • •     | • | • | • | • | • | 288                |
| Erste Proposition. Erstes Theorem                                               |     |     |    |          | • • | •       | • | • | • | • | • | 283                |
| Zweite Proposition. Zweites Theorem . Dritte Proposition. Drittes Theorem .     |     |     |    |          | •   | •       | • | • | • | • | • | 800                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |     |     |    |          | •   | •       | • | • | • | • | • | 334<br><b>34</b> 5 |
| Bierte Proposition. Erstes Problem .<br>Fünfte Proposition. Biertes Theorem .   |     |     |    |          |     | • •     |   |   | • | • | • | 349                |
| . Fünfte Proposition. Biertes Theorem .                                         | •   | •   | •  | •        | • ( | •       | • | • | • | • | • | 911                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |                                         |                                         | Seite                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sechste Proposition. Fünftes Theorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | •                                       | •                                       | •                                       | 354                                                                                                          |
| Siebente Proposition. Sechstes Theorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | •                                       | •                                       | •                                       | 357                                                                                                          |
| Achte Proposition. Zweites Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                         |                                         |                                         | 361                                                                                                          |
| Der Remtonischen Optif erftes Buch. Zweiter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                         |                                         |                                         | 363                                                                                                          |
| Grfte Proposition. Erftes Theorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | _                                       | _                                       | _                                       | 363                                                                                                          |
| Zweite Proposition. Zweites Theorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |                                         |                                         | 375                                                                                                          |
| Dritte Proposition. Erstes Problem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |                                         |                                         | 381                                                                                                          |
| Bierte Proposition. Drittes Theorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |                                         |                                         | _                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |                                         |                                         | 387                                                                                                          |
| Fünfte Proposition. Viertes Theorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |                                         |                                         | 391                                                                                                          |
| Schste Proposition. Zweites Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |                                         |                                         |                                                                                                              |
| Siebente Proposition. Fünftes Theorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                         |                                         |                                         | 409                                                                                                          |
| Achte Proposition. Drittes Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                         |                                         |                                         | 409                                                                                                          |
| Reunte Proposition. Biertes Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |                                         |                                         | 418                                                                                                          |
| Behnte Proposition. Fünftes Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | •                                       | •                                       | •                                       | 413                                                                                                          |
| Gilfte Proposition. Sechstes Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | •                                       | •                                       |                                         | 424                                                                                                          |
| Absalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                         |                                         |                                         | 425                                                                                                          |
| Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                         |                                         |                                         | 426                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |                                         | •                                       | •                                       | 100                                                                                                          |
| Materialien zur Geschichte ber Farbenles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Itt.  |                                         |                                         |                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |                                         |                                         | 400                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •   |                                         | -                                       |                                         | 428                                                                                                          |
| Bur Geschichte ber Urzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •   | •                                       | •                                       | •                                       | 431                                                                                                          |
| Erste Abtheilung. Griechen und Römer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                         |                                         |                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |                                         |                                         |                                                                                                              |
| Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlung ber Alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en .  | •                                       | •                                       | •                                       | 484                                                                                                          |
| Theophraft ober vielmehr Ariftoteles von ben Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | •                                       | •                                       | •                                       | 443                                                                                                          |
| Farbenbenennungen ber Griechen und Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |                                         |                                         |                                                                                                              |
| Rachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |                                         |                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         | •                                       | -                                       |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |                                         |                                         |                                                                                                              |
| Zweite Abtheilung. Zwischenzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |                                         |                                         |                                                                                                              |
| Zweite Abtheilung. Zwischenzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |                                         |                                         | 469                                                                                                          |
| 28de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •   | •                                       | •                                       | •                                       | 463                                                                                                          |
| Lide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •   | •                                       | •                                       | •                                       | 467                                                                                                          |
| Lüde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •   | •                                       | •                                       | •                                       | 467<br>470                                                                                                   |
| Läde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •   | •                                       | •                                       | •                                       | 467<br>470<br>472                                                                                            |
| Läde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •   | •                                       | •                                       | •                                       | 467<br>470<br>472<br>481                                                                                     |
| Läde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •   | •                                       | •                                       | •                                       | 467<br>470<br>472                                                                                            |
| Lüde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • | •                                       | •                                       | •                                       | 467<br>470<br>472<br>481                                                                                     |
| Läde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ert.  | •                                       | •                                       | •                                       | 467<br>470<br>472<br>481                                                                                     |
| Lüde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ert.  | •                                       | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481                                                                                     |
| Lüde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eri.  | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483                                                                              |
| Lide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eri.  | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>485                                                                       |
| Liderliefertes.  Ueberliefertes.  Untorität  Roger Bacon  Rachlese.  Luft am Geheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund Untonins Telestus  Simon Portius  Julius Casar Scaliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ert.  | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483                                                                              |
| Leberliefertes.  Mutorität  Moger Bacon  Rachlese.  Luft am Ceheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund  Antonius Telestus  Simon Portius  Julius Cäsar Scaliger  Bwischenbetrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ert.  | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>485<br>486<br>488<br>490                                                  |
| Lüde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eri.  | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>485<br>486<br>488<br>490<br>491                                           |
| Läde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ert.  | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>485<br>486<br>488<br>490<br>491<br>492                                    |
| Listerität  Mutorität  Machlese.  Luft am Geheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund  Mutonius Telesius  Simon Portius  Julius Casar Scaliger  Zwischenbetrachtung  Paracelsus  Machmisten  Zwischenbetrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ert.  | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>486<br>486<br>490<br>491<br>492<br>494                                    |
| Leberliefertes.  Mutorität  Moger Bacon  Rachlese.  Luft am Geheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund  Mutonius Telesius  Simon Portius  Julius Căsar Scaliger  Zwischenbetrachtung  Paracelsus  Mlchymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernarbinus Telesius  Bernarbinus Telesius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ert.  | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>485<br>486<br>488<br>490<br>491<br>492<br>494                             |
| Leberliefertes.  Mutorität  Moger Bacon .  Aahlese .  Luft am Geheimniß .  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund Mutonius Telesius .  Simon Portius .  Julius Cäsar Scaliger .  Zwischenbetrachtung .  Baracelsus .  Alchymisten .  Bwischenbetrachtung .  Bernarbinus Telesius .  Hichymisten .  Bwischenbetrachtung .  Bernarbinus Telesius .  Hichymisten .  Bwischenbetrachtung .  Bernarbinus Telesius .  Hichymisten .  Bwischenbetrachtung .  Bernarbinus Telesius .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ert.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>486<br>486<br>490<br>491<br>492<br>494<br>496<br>497                      |
| Leberliefertes.  Mutorität  Roger Bacon  Rachlese.  Luft am Ceheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehnies Jahrhund  Antonius Telestus  Simon Portius  Julius Cäsar Scaliger  Zwischenbetrachtung  Baracelsus  Michymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telestus  Hichymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telestus  Hichymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telestus  Hichymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telestus  Hichymisten.  Hichym | ert.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>485<br>486<br>486<br>490<br>491<br>492<br>494<br>496<br>497               |
| Leberliefertes.  Mutorität  Moger Bacon .  Aahlese .  Luft am Geheimniß .  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund Mutonius Telesius .  Simon Portius .  Julius Cäsar Scaliger .  Zwischenbetrachtung .  Baracelsus .  Alchymisten .  Bwischenbetrachtung .  Bernarbinus Telesius .  Hichymisten .  Bwischenbetrachtung .  Bernarbinus Telesius .  Hichymisten .  Bwischenbetrachtung .  Bernarbinus Telesius .  Hichymisten .  Bwischenbetrachtung .  Bernarbinus Telesius .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ert.  |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>486<br>486<br>490<br>491<br>492<br>494<br>496<br>497                      |
| Leberliefertes. Autorität  Roger Bacon  Rachlese.  Luft am Geheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund Antonius Telesus  Simon Portius  Julius Căsar Scaliger  Zwischenbetrachtung  Baracelsus  Mchymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telesus  Hichymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telesus  Hichymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telesus  Hichymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telesus  Hichymisten.  Rwischenbetrachtung  Bernardinus Telesus  Hichymisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>485<br>486<br>486<br>490<br>491<br>492<br>494<br>496<br>497               |
| Leberliefertes. Autorität  Moger Bacon  Rachlese.  Luft am Geheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund  Autonius Telestus  Simon Portius  Julius Căsar Scaliger  Zwischenbetrachtung  Baracelsus  Alchymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernarbinus Telestus  Hichymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernarbinus Telestus  Hichymisten  Bwischenbetrachtung  Bernarbinus Telestus  Hichymisten  Bierte Abtheilung. Siebzehntes Jahrhund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>486<br>486<br>490<br>491<br>492<br>494<br>496<br>497<br>499<br>502        |
| Leberliefertes.  Autorität  Boger Bacon  Rachlese.  Luft am Geheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund  Antonius Telestus  Simon Portius  Julius Casar Scaliger  Zwischenbetrachtung  Baracelsus  Alchymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telestus  Hickymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telestus  Hieronymus Carbanus  Johann Baptist bella Porta  Bacon von Berulam  Bierte Abtheilung. Siedzehntes Jahrhund  meine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>486<br>486<br>496<br>491<br>492<br>494<br>496<br>497<br>499<br>502        |
| Leberliefertes.  Autorität  Boger Bacon  Aahlese.  Luft am Ceheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund  Antonius Telesius  Simon Portius  Julius Casar Scaliger  Zwischenbetrachtung  Baracelsus  Alchymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telesius Hehmisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telesius Heironhmus Carbanus  Johann Baptist bella Borta  Bacon von Berulam  Bierte Abtheilung. Siebzehntes Jahrhund  imeine Betrachtungen  .les Galilei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>485<br>486<br>488<br>490<br>491<br>492<br>494<br>496<br>497<br>499<br>502 |
| Leberliefertes. Autorität  Moger Bacon  Rachlese. Luft am Geheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund Antonius Teleflus  Simon Portius  Julius Căsar Scaliger  Zwischenbetrachtung  Baracelsus  Alchymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernarbinus Teleflus Hieronymus Carbanus  Johann Baptist bella Porta  Bacon von Berulam  Bierte Abtheilung. Siebzehntes Jahrhund  imeine Betrachtungen  Leo Galilei  ann Kepler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>486<br>486<br>496<br>491<br>492<br>494<br>496<br>497<br>499<br>502        |
| Leberliefertes.  Autorität  Boger Bacon  Aahlese.  Luft am Ceheimniß  Dritte Abtheilung. Sechzehntes Jahrhund  Antonius Telesius  Simon Portius  Julius Casar Scaliger  Zwischenbetrachtung  Baracelsus  Alchymisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telesius Hehmisten.  Zwischenbetrachtung  Bernardinus Telesius Heironhmus Carbanus  Johann Baptist bella Borta  Bacon von Berulam  Bierte Abtheilung. Siebzehntes Jahrhund  imeine Betrachtungen  .les Galilei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • • |                                         | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 467<br>470<br>472<br>481<br>483<br>485<br>486<br>488<br>490<br>491<br>492<br>494<br>496<br>497<br>499<br>502 |

Borurtheil für Retoton . . . .

|                         |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   |   | Cente |
|-------------------------|-----------|-------------|-------|-----|-----|-----|--------------|-------|------------|-----|----------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|-------|
| Anglomanie              | •         | • (         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 638   |
| Chemiter                |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 639   |
| Larl Franz Dufat        |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   | • | • | 640   |
| Lubwig Bertram Cafte    |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   | • | • | 641   |
| Technische Malerei      |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   | • | • | 646   |
| Jakob Christoph le Ble  |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 617   |
| Jakob Gautier           |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   | • | • | 618   |
| Colestin Cominale       |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   | • | • | 653   |
| Deutsche große thätige  |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 654   |
| Deutsche gelehrte Belt  |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 655   |
| Mabemie Göttingen .     | •         | • •         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 661   |
| Rachlese                | •         |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 662   |
| Tobias Mayer            |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   | • | • | 668   |
| Johann Heinrich Lamb    | ert       |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | ٠ | 666   |
| Rarl Scherffer          | •         |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 666   |
| Benjamin Franklin .     | •         |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | ٠ | 888   |
|                         | 9         | <b>4</b> 41 | Y.    | -1- |     | Q-  | <b>. .</b> . | .Y.,  |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   |   |       |
|                         |           | <b>Lot</b>  | • •   |     |     | _   | •            | •     |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   |   |       |
| Zweite                  | Cpo       | фe.         | 80    | n   | Dol | Ion | b            | bis   | a          | uf  | un       | fer | e į | 8ei | Ł |   |   |   |   |       |
| Adromafie               |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     | •   |   |   | _ |   |   | 669   |
| Joseph Priestley        |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          | -   | -   | -   | - | - | - | • | • | 679   |
| Paul Frisi              |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 678   |
| Georg Simon Klügel .    |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 678   |
| Uebergang               |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 674   |
| Christian Friedrich Co  |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 675   |
| Bilhelm Germain Gup     | -         |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 677   |
| Mauclere                |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 679   |
| Jean Paul Marat         |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • |       |
| Han paul Ratus          | •         | • •         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 679   |
| •                       |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   | • | 681   |
| Diego de Carvalho e C   | oam.      | barba       | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 685   |
| Robert Baring Darwin    | <b>.</b>  | • •         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 689   |
| Anton Raphael Mengs     | •<br>71 £ | • •         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 692   |
| Jeremias Friedrich Gu   | ιια       | • •         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 693   |
| Chuard Buffet Delaval   | •         | • •         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 694   |
| Johann Leonhard Hoffi   |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   |   | 697   |
| Robert Blair            |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   |   | 700   |
| Ronfession bes Berfasse | 1.2       | • •         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | ٠.  | •        | ٠.  | •   | •   | • | • | • | • | • | 711   |
| Statt bes berfpro       | ch es     | nen         | \ I   | ÞÞ  | le  | m e | n            | tai   | e i        | R X | CÞ       | et  | LS  | •   | • | • | • | • | • | 726   |
|                         | G)        | 4           |       | • 4 |     | g   | L.           | -ħ    | <b></b> 1  | [a] | 204      |     |     |     |   |   |   |   |   |       |
|                         | ytu       | <b>I</b>    | ıug   | . ( | Jut | C   | yu           | T D ( | -          | ıçı | ytt      | •   |     |     |   |   |   |   |   |       |
| Aeltere Ginleitung      | •         | • •         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 784   |
| Reuere Ginleitung       | •         | • •         | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 780   |
| Physiologe Farben       | •         |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 741   |
| Phyfifche Farben        | •         |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 745   |
| Gegner und Freunde .    | •         |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 752   |
| Geschichtliches         | •         |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 767   |
| Berichiebene Rachtrage  | •         |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 770   |
| Bartesteine             | •         |             | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 777   |
| herrn bon hennings &    | dorle     | efun        | gen   | •   | •   | •   | •            | •     | •          | •   | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | 783   |
| Reuer entoptifder Fall  |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   |   | 785   |
| Soone entoptifche Ent   | edu       | ing .       | •     | •   | •   | •   | •            | •     | •          |     | •        | •   | •   | •   | • | • | • | • | • |       |
| Betersburger Breisauf   |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   |   | 786   |
| Ueber ben Regenbogen    | _         |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   |   |       |
| •                       |           |             |       |     |     |     |              |       |            |     |          |     |     |     |   |   |   |   |   |       |
| Chronologie ber C       | n I       | # £ \$      | u u ( | 3 4 | 70( | 1 L | E,           | 19    | <b>E T</b> | •   | <b>9</b> | T   | 12  | EA  | • | • | • | • | • | OUL   |

### Einleitung von A. Goedeke.

### Bur Sarbenlehre.

Wenige Forscher mögen sich so anhaltend mit einem Capitel der Naturwiffenschaften beschäftigt haben, wie Goethe mit seinen Untersuchungen zur Farbenlehre und wenige Bücher haben bei einer solchen Berbreitung, wie die Goethesche Arbeit burch bie Aufnahme in seine Werke sie gefunden hat, auf dem Gebiete, für welches sie geschrieben wurden, so wenig Theilnahme erwedt und so geringe Wirkung hervorgebracht, wie die Goethesche Chromatik. Der Gegenstand begann ihn in Italien zu intereffieren, als er das malerische Colorit studierte. Die Empirie der Kunstler, die sich von ihrem Verfahren keine dentliche Rechenschaft zu geben vermochten, genligte ihm nicht und bot den Anlaß, über kunstlerische Farbengebung und Farbenzusammenstellung nachzudenken. Der Punkt, von dem er ausgieng, war ein technisch-äfthetischer. Die baburch bebingte Richtung seines Nachbentens mußte, wie er leicht erkannte, haltlos und ohne Erfolg bleiben, wenn er die Beschaffenheit der Farben und ihr Berhältniß zum Lichte nicht ergründete. Er sah sich auf die Physik, die über beides Aufschluß geben mußte, auf die Physiologie, die ihm das Berhältniß des Lichtes und der Farben zum Organe des Sehens, dem Auge, aufschloß, selbst auf die Chemie verwiesen, die ihn über die Eigenschaften der farbigen Körper belehren konnte. Die Lehre von den Farben beruhte in allen physikalischen Handbüchern auf der Theorie Newtons und wurde darin mit derselben Gleichmäßigkeit wiederholt, wie in den Lehrhüchern der Geometrie der pythagoräische Lehrsat. An dem Einen schien so wenig zu ändern als an dem Andern. Ohne Zweifel hatte Goethe die Newtonische Theorie, über die weiter unten Auskunft gegeben werden soll, sehr richtig verstanden und mußte wissen, daß eine weiße durch das Prisma gesehene Fläche nach jener Theorie nicht anders erscheinen konnte, als eine weiße Fläche, nur an den Rändern farbig. Als er aber, wie er erzählt, durch zufällige Umstände veranlaßt, seit seinen Kinderjahren zum erstenmal wieder ein Prisma zur hand nahm, um eine weiße Wand dadurch zu betracten, und nun nicht sab, was er meinte seben zu mussen, eine

regenbogenfarbig colorierte, sondern mas er sehen mußte, eine weiße Wand 'nur an den Rändern farbig', war er überzeugt, zwischen dieser Erscheinung und der Lehre Newtons einen Widerspruch gefunden zu haben, der die allgemein angenommene Theorie völlig aufhebe. Diese Entdeckung, die ihm jeder der befragten Fachmänner sofort als Frethum barthat, machte ihn gegen die Lehre von der Optit so miß= trauisch und ungläubig, daß er sich entschloß, den physikalischen Theil der Lehre des Lichts und der Farben ohne jede andere Rücksicht vor= zunehmen und gleichsam für einen Augenblick zu supponieren, als wenn in demselben noch vieles zweifelhaft, noch vieles zu erfinden wäre. Er fleng eine feststehende, mathematisch bewiesene Wissenschaft von vorn an, ohne sich um die Mathematik zu kummern, und kehrte von einem durch ein allgemeines Gesetz beherrschten und geordneten Bustande der Wissenschaft zu jenem Bustande zurück, in dem man Bersuche machte, um ein allgemeines Gesetz zu finden. In seinem ersten Beitrage zur Optit legte er 'die einfachsten prismatischen Bersuche' vor, von denen er gestand, daß sie zwar nicht alle neu, aber doch nicht so bekannt seien, als sie es zu sein verdienten. Ohne es deutlich auszusprechen, ließ er durchblicken, daß alle Farben aus der Wechselwirkung des Hellen und Trüben entständen. Die Bersuche waren meistens an farbigen Gegenständen, nicht am farblosen weißen Lichte, aus dem nach Newton alle Farben sich ergeben, gemacht, so daß die gefundenen Resultate der Newtonischen Theorie so wenig widersprechen, wie sie stützen konnten, weil sie nicht die Ursache, das Licht, sondern die Wirkung, die Farben an Körpern betrafen und mit dem Newtonischen Gesetze so gut wie nichts zu ichaffen hatten. Der erfte Beitrag zur Optit wurde mit ichlechtem Dank und hohlen Redensarten ber Schule bei Seite gelegt.' Aber Goethe, ber bamit etwas Reelles und Bleibendes zu leiften gehofft und das Bublitum erst mit diesem Bensum befannt wissen wollte, ebe er weiter spreche, ließ sich nicht irre machen und legte ben zweiten Beitrag zur Optit vor, ber baffelbe Schicfal hatte, wie ber frubere.

Seitbem sprach er bis zum Erscheinen ber Farbenlehre (1810) nur gelegentlich, wie in den Anmerkungen zu Diderots Auffat über die Malerei, öffentlich über den Gegenstand, aber in seinen Briefen zeigt er sich stets eifrig damit beschäftigt. Im Juli 1793 sandte er aus dem Lager bei Marienborn die Resultate seiner Erfahrungen, bei benen er beständig geblieben ift, nur daß er dieselben erweiterte, an Jacobi; fie bestehen in fechs Buntten: '1. Das Licht ift bas einfachste, unzerlegtefte, homogenfte Wefen, bas wir kennen. Es ift nicht zusammengesett. 2. Am allerwenigsten aus farbig en Lichtern. Jebes Licht, das eine Farbe angenommen hat, ist dunkler als das farblose Licht. Das Helle kann nicht aus ber Dunkelheit zusammengesetzt sein. 3. Inflexion, Refraction, Reflexion find brei Bedingungen, unter benen wir oft apparente Farben erbliden, aber alle drei find mehr Gelegenheit zur Erscheinung, als Urfache berfelben. Denn alle brei Bedingungen können ohne Farbenerscheinung existieren. Es giebt auch noch andere Bedingungen, die bedeutender find, als z. B. die Mäßigung bes Lichts, die Wechselwirfung bes Lichts auf Die Schatten. 4. Es gibt

nur zwei reine Farben, blau und gelb, eine Farbeneigenschaft, die beiden zukommt, roth, und zwei Mischungen, grün und purpur, das Uebrige sind Stufen dieser Farben oder unreine. 5. Weder aus apparenten Farben kann farbloses Licht, noch aus farbigen Pigmenten ein weißes zusammengesetzt werden. Alle aufgestellte Experimente sind falsch oder falsch angewendet. 6. Die apparenten Farben entstehen durch Modification des Lichts durch äußere Umstände. Die Farben werden an dem Lichte erregt, nicht aus dem Lichte entwicklt. Hören die Bedingungen auf, so ist das Licht sarblos wie vorher, nicht weil die Farben wieder in dasselbe zurückehren, sondern weil sie cessieren. Wie der Schatten farblos wird, wenn

man die Wirtung des zweiten Lichts hinwegnimmt.'

Bunachst bearbeitete er die Lehre von den farbigen Schatten und ben demischen Theil, ber ihm 'sehr interessante Resultate' barbot. Als seine Aufgabe bezeichnete er in Betreff der Methode: die Phanomene zu erhaschen, sie zu Bersuchen zu firieren, die Erfahrungen zu ordnen und die Vorstellungen darüber kennen zu lernen, bei dem ersten aufmerksam, bei bem zweiten so genau als möglich zu sein, bei dem dritten vollständig zu werden und beim vierten vielseitig zu bleiben. Dabei santen bie Gelehrten immer mehr in seiner Schätzung und er lebte sich förmlich in die Vorstellung hinein, als belagere er ein altes Schloß der Theorie. Es fand sich 'eine edle Gesellschaft, welche Vorträge dieser Art gern anhörte und ihm den großen Bortheil der Bergegenwärtigung seines Wissens gewährte. Wissenschaft-liche Theilnahme und Mitarbeit andrer wollte sich nicht einfinden, und erft als Goethe sich vornahm, außer mit Schiller und Meyer mit niemand über die Sache zu conferieren, gewann er Freude und Muth. Ob diese beiden für diese Untersuchungen die geeigneten Mitarbeiter waren, mag bahin gesteut bleiben. Meher stimmte unbedingt bei; Schiller war bemuht, die bloße Empirie zum rationellen Empirismus zu erheben und das gesammelte Material darnach zu reinigen und zu sondern; ja er gab indirect zu bedenken, daß man, wenn man auch die Synthese ber Natur anerkenne und sie als ein in ihren Functionen verbunden wirkendes Ganze betrachte, dieselbe doch fünstlich aufheben müsse, wenn man forschen wolle, und er erklärte sich damit für das von Goethe so heftig verworfene Sondern eines Strahles aus dem allgemeinen Lichte. Aber Goethe gieng über folche Andeutungen hinweg. Selbst Einwürfe, beren Richtigkeit er zugestand, baß er nicht immer bei dem nämlichen Subject geblieben sei und bald Licht, bald Farbe, bald das Allgemeinste, bald tas Besonderste genommen habe, hatten für ihn 'gar nichts zu sagen'; aber sie machten ihn doch aufmerksam und erst jetzt schied er mit Schillers Hulfe die physiologischen, physischen und demischen Theile. Allein er macht gelegentlich das Bekenntniß, daß es ihm schwer, wenn nicht unmöglich falle, das Hoppothetische vom Factischen zu trennen, weil sich gewisse Borftellungsarten doch bei ihm festgesetzt und gleichsam factifiert haben'; er bittet Schiller, ihm bei dieser Sonderung zu helfen; aber aus dem ganzen Briefwechsel geht klar hervor, daß Schiller die Grundhypothese nicht untersucht, sonbern auf Goethes Autorität bin zugegeben bat. Co

konnte von dieser Seite, auf der die mathematischen Kenntnisse gleichs salls sehlten, nur eine secundäre, keine wesentliche Förderung geboten werden, und der Grundirrthum, daß ein meßbarer Segenstand ohne Mathematik gensigend und richtig erkannt werden könne, blied und angesochten. Noch zu Lebzeiten Schillers (1803) begann Goethe die Ausarbeitung für den Druck aus seinen Papieren, die denselben Gegenstand oft zwei dreimal behandelt darboten und mehr hemmten, als sörderten; aber erst nach des Freundes Tode (1806) gieng er an eine planmäßige Redaction. Was er nach seiner Weise an den physiologischen Farben thun konnte und wollte, war gethan; ebenso lagen die Ansänge des Geschichtlichen bereits vor, und der Druck des ersten und zweiten Theiles konnte gleichzeitig beginnen. Goethe wandte sich zu den Farben bei krankhastem Berhalten des Auges und beschrieb z. B. die Akvanoblepsie, den Mangel, gewisse Farben zu erkennen. Erklärt ist diese pathologische Erscheinung dei Goethe nicht und läßt sich aus seiner Theorie nicht erklären, während sie aus Rewtons Lehre und aus der Wellentheorie nicht schwer zu erklären ist.

Das Nächste war die Behandlung der physischen Farben. bei fpricht Goethe (in ben Tages- und Jahresheften) furz feine Ueberzeugung aus, 'daß, da wir alle Farben nur durch Mittel und an Mitteln sehen, die Lehre vom Trüben, als dem allerzartesten und reinsten Materiellen, dersenige Beginn sei, woraus die ganze Chromatik sich entwickle.' Er redigierte, 'was er alles über Refraction mit fich selbst und andern verhandelt hatte.' 'Denn bier,' bemerkt er, 'war eigentlich der Aufenthalt jener bezaubernden Prinzessin, welche im siebenfarbigen Schmud die ganze Welt zum Besten hatte; hier lag der grimmig sophistische Drache, einem jeden bedrohlich, der sich unterstehen wollte, das Abenteuer mit diesen Fresalen zu wagen.' Er glandt dabei aussührlich gewesen zu sein, und nichts versäumt zu haben. 'Daß, wenn bei der Refraction Farben erscheinen, ein Bild, eine Grenze verrlickt werden muffe, ward festgestellt. Wie sich bei subjectiven Bersuchen schwarze und weiße Bilder aller Art durchs Prisma an ihren Rändern verhalten, wie bas Gleiche geschieht an grauen Bildern aller Schattirungen, an bunten jeder Farbe und Abstufung, bei stärkerer oder geringerer Refraction, alles ward ftreng auseinandergesett, und er war überzeugt, daß der Lehrer, die sammtlichen Erscheinungen in Bersuchen vorlegend, weder an dem Phanomen, noch am Bortrag etwas vermiffen werbe.'

Die Physiter waren aber gerade mit diesem Theile nicht zufrieden und wandten ein, wenn die durch das Glas betrachtete Grenze einer Scheibe gleichsam in den Hintergrund trete und sich über denselben wegschiebe, sich auch die Theile des Hintergrundes ebenfalls vom Mittelpunkt entfernen und also nicht eines das andre verdränge, eines über dem andern sich nicht ausbreite. Es sinde auch Berrstäung eines Bildes statt oder man sehe vielmehr einen Gegenstand nicht an seiner wahren Stelle, wenn man ihn durch ein Glas mit parallelen Oberstächen, z. B. einen Würfel betrachte, und dennoch bemerke man keine Farben. Daraus solge, daß auf die Berrückung allein nichts ankomme. Zwar helse sich Goethe damit, daß er seine Zustucht zu

trüben Nebenbildern nehme, ohne eigentlich zu zeigen, wie sie entstehen, welche außer den Hauptbildern noch zugleich stattfinden sollten. Die Annahme, daß, wenn man einen Gegenstand durch ein Glas betrachte, berselbe zwar durch die Refraction verruckt werde, aber nicht vollkommen, nicht rein, nicht scharf verrlickt, sondern unvollkommen, so daß ein Nebenbild entstehe, wodurch das Hauptbild nicht scharf von Grunde ausgeschnitten, sondern mit einer Art von grauem, einigermaßen gefärbtem Rande, mit einem Nebenbilbe, erscheine, biefe Annahme sei bas, was man in ber Dioptrit die Undeutlichkeit wegen ber Gestalt bes Glases nenne, und diese Undeutlichkeit finde bekanntlich nur bei Gläsern mit gekrümmten Oberflächen, nicht aber bei einem Glase mit ebenen Oberflächen, z. B. einem Prisma, einem Würfel, statt. Man müsse ferner fragen, warum die Bilber von Gegenständen vor einem metallenen, nicht doppelt zurlichwerfenden Hohlspiegel nicht auch mit farbigen Gaumen begabt feien, ba fie bekanntlich wegen einer ähnlichen Abweichung auch nicht scharf abgeschnitten, sondern mit Goethes 'trüben Rebenbilbern' berfeben feien. Wenn die Farben ferner nichts weiter als Halbschatten, wie Goethe sta ausbride, seien, Mischungen von Licht und Nichtlicht, was bann ben eigenthümlichen Charafter bes Grauen ausmache, bas boch auf eine gleiche Weise an Licht und Finsterniß Theil nehme und in manchen Grabationen vorkomme, von benen doch keine einzige eine Farbe sei.

In dieser Beise wurden in den verschiedenen wissenschaftlichen Blättern, die Goethe selbst anzeigt, die Grundlagen seiner Farbenlebre bestritten und überall wurde barauf gehalten, daß man eine mathematische Materie nicht ohne Mathematik abhandeln könne. Eine besonders eingehende Untersuchung widmete der Rieler Professor C. S. Pfaff 1813 bem polemischen Theile, in welchem Goethe Versuche Newtons übersetzt und mit seinen Entgegnungen begleitet hatte. Das Resultat war für Goethe ungunstig; jene Newtonischen Versuche seien mißverstanden oder falsch angesehen. Zwar habe Newton einige Bersuche besser ordnen, manche weniger künstlich combinieren, andre mit genauerer Angabe der einzelnen Umstände, unter benen sie den angeblichen Erfolg gehabt, darstellen können, um weniger mißversstanden zu werden, aber er habe für Physiker von Beruf, nicht für Dilettanten geschrieben, und jenen sei es leicht, wenn fie bas Ganze übersehen hatten und in den Beift der Theorie eingedrungen seien, die Anordnung und den Zusammenhang für das besondere Bedürfniß ber Schule wie ber Liebhaber abzuändern. Pfaff sandte seinen 'Bersnch' in gutem Glauben an Goethe, der sich über die zudringliche Unart ber Deutschen sehr entruftet außerte, bagegen für Bustimmung febr bankbar war und jedesmal die reinste Freude hatte, wenn jemand seine Lehre annahm. Er bekannte: wenn die Deutschen sich einer allgemeinen Untheilnahme besteißigen und auf eine häßliche Art dasjenige ablehnen, was sie mit beiden Händen er-greifen sollten, so ist der Einzelne wirklich himmlisch, wenn er treu und redlich Theil nimmt und freudig mitwirkt.' Und solche Theilnahme erlebte er von Zeit zu Zeit, zunächst von Seiten einiger Maler wie Jagemann und Aunge; dann schien sich eine Aussicht zu bieten, die Lehre nach Frankreich zu sühren. Der französische Gesandte Reinhard hatte sich in Karlsbad einen Bortrag Goethes über die neue Lehre gefallen lassen und, so wenig er selbst auch sich dassüllers der dagegen interessierte, andre dassür zu interessieren gesucht. Billers in Göttingen, damals der Bermittler deutscher und französischer Wissenschaft, wollte darüber sür Frankreich berichten; aber er hatte Goethe nicht verstanden. 'Wenn Villers,' schrieb Goethe an Reinhard, 'die Colorisation von der Natur des Lichtes abhängig macht, so schiebt er die Untersuchung in die Ewigkeit; denn die Natur des Lichtes wird wohl nie ein Sterblicher aussprechen, und sollte er es können, so wird er von niemand, so wenig wie das Licht, verstanden werden.'

Große Frende gewährte die Theilnahme des Staatsraths Schulz in Berlin. Es ist das erstemal,' schrieb Goethe im Dec. 1814, 'daß mir widerfährt zu sehen, wie ein so vorzüglicher Geist meine Grundlagen gelten läßt, sie erweitert, darauf in die Höhe baut, gar manches berichtigt, suppliert und neue Anssichten eröffnet. Es sind bewunderns- und beneidenswerthe Aperçus, welche zu großen Hossenungen berechtigen. Die Reinheit seines Ganges ist ebenso klar als die Ramisication seiner Methode.' Mit Schult knüpfte sich eine Freundschaft, die nur der Tod löste. Schult ist neben Seebeck der Einzige gewesen, der in Goethes Sinne wirklich mitarbeitete. Seebeck entdeckte die entoptischen Farben, sarbige Bilder im Junern des Glases, es sei in Scheiben oder Körpergestalt, wenn es schon verkühlt, zwischen zwei Spiegeln, Bilder, die sich nach der Gestalt der Körper richten, in vollkommener Achnlichkeit mit den Chladnischen Tonsiguren.' Goethe hosse, ihm werde eine solgerechte Ableitung aller Einzelnheiten gelingen; auf alle Fälle werde es das Tüpfchen auss i der physikalischen Abtheilung seiner Farbenlehre, die, weil sie rein und redlich gemeint sei, von der Natur aus ewige Zeiten begünstigt werden müsse.

Auch von andern Seiten tam Beiftand; die Philosophen nahmen fich der Goetheschen Lehre an, A. Schopenhauer ohne große Wirtung, mit desto größerer Begel, deffen naturwiffenschaftliche Unfehlbarkeit freilich auf sehr schwachen Füßen ftand, deffen Einfluß zu Gunften Goethes aber noch innerhalb seiner älteren Schule fortbauert, und der seinen Schuler v. Henning für die neue Theorie gewann. Goethe schrieb barüber an Boifferée (2, 339): 'Meine Farbenlehre, die bisher an dem Altare der Physik wie ein tobter Anctenftod gestanden, fängt an zu grunen und Zweige zu treiben, in guten Boben gepflanzt, wird er auch Wurzel schlagen. In Berlin hat der Minister v. Altenstein sie bergestalt begunstigt, daß er ein Zimmer im Atabemiegebäude einrichten und bie nothige Summe zum Arparat ausjablen ließ. Dr. v. henning hat öffentliche Borlesungen darüber ge-Einige Jahre später heißt es in ben Briefen an Boisserée (2, 481): Prof. v. Henning ist bei ber Klinge geblichen und hat in dem rein gezogenen Kreise einige schöne Entbedungen gemacht, Luden ausgefüllt, Bollftändigkeit und Fortschritt bewirkt. Er trägt unsere Thromatik abermals vor. Einige seiner Schüler haben sich in Zever an der Nordsee niedergelassen und als dort Angestellte einen Kreis gebildet, worin sie diese Studien sehr glücklich und gehörig sortsetzen. Das mag sich denn so in der Folge sort- und ausbilden, dis es einmal greift und Mode wird. Worauf aber alles ankommt, ist, daß man gewahr werde, welche praktische Vortheile aus dieser Ansicht und Wethode sich entwickeln.

Das konnte unmöglich der entscheidende Punkt sein; die Wahrheit steht höher. Da es sich in Bezug darauf um die Lehre Newtons handelt, hat der Director der Göttinger Sternwarte, W. Klinkerfues, der sich um die Theorie des Lichts ausgezeichnete Verdienste erworben, auf besondern Wunsch eine populäre Stizze der Newtonischen Farbentheorie mitgetheilt und einige Bemerkungen über Goethes

Werk hinzugefügt. Die Mittheilung ift folgende:

"Newtons Lehre beruht auf folgenden Anschauungen. Alle Gegenstände erscheinen uns, wenn sie überhaupt eine ihnen eigenthumlich zukommende Wirkung auf unser Sehorgan ausüben, entweder schwarz ober weiß, ober mit einem andern ber specifischen Ginbrude, welche wir Farbe schlechthin und im weitern Sinne zu nennen pflegen. Eine vollkommen spiegelnbe Fläche ober ein vollkommen burchfichtiger Körper haben gar keine ihnen eigenthumliche Farbe, sondern zeigen stets die Farbe ber Gegenstände, welche man in dem Spiegel ober durch das durchsichtige Medium betrachtet. Unvolltommen spiegelnde Objecte ober unvolltommen burchsichtige Körper zeigen bagegen ebenfalls Farben, deren Natur von jener der Farben selbstleuchtender Körper nicht verschieden ist. In diesen drei Classen, den selbstleuchtenden, den unvolltommen spiegelnden und den unvolltommen durchsichtigen Körpern, können sämmtliche Objecte untergebracht werden. Gine rothe Bluthe g. B. ift ein unvollfommen spiegelnder Gegenstand, welcher von allem auf ihn fallenden Lichte nur rothes Licht weiterbefördert, eine blaue Flussigkeit solche, welche nur blauen Strahlen den Durchgang gestattet, für Strahlen andrer Farben aber undurchsichtig ist. Ein Körper, welcher gar kein Licht weiterbefördert, also gar nicht auf unsre Nethaut wirkt, erscheint dunkel ober schwarz, wie auch die farbigen Gegenstände bei mangelnder Beleuchtung schwarz erscheinen. Grau — worin nach dem optisch durchaus mahren Spruchwort Nachts alle buntfarbigen Wesen erscheinen — ist nichts anderes als eine Mischung von Schwarz und Weiß. Das Schwarz kann aber, da es nur dem Zustand der Ruhe ber Nethaut des Auges entspricht, nicht als eine Farbe gelten; was wir Schwarz nennen, ist nur die Abwesenheit jedes Lichteindrucks. Sollen nun aber die mitgetheilten Annahmen eine haltbare Erklärung ber verschiebenen Farben, welche wir im Tageslichte an den Gegenständen bemerken, abgeben, so muß nachgewiesen werden können, daß eben im Tageslichte, b. h. in dem über alle Objecte ausgegoffenen weißen Sonnenlichte alle die verschiedenen Farben vorkommen. Wie wäre es sonst mit jener Annahme verträglich, daß die eine Blume roth, die andre gelb erscheint, da doch beide nur Tageslicht, nicht ihr eigenes Licht uns zusenden? Dieser Nachweis nun, daß in dem Weiß alle übrigen

Farben, natürlich mit Ausnahme bes Schwarz, welches gar keine physitalische Farbe ift, enthalten find, ift, wie die Physiter ftets auerkannt haben, auf eine sehr bindende Weise geführt worden. Um das Experiment zu verstehen, das diesem Beweise zum Grunde liegt, muß man aber nothwendig beachten, daß die Licht aussendende oder zurudwerfende Fläche eines Körpers eine Gesammtheit von ungablig vielen Puntten ift. Die Gesammtwirtung aller diefer Strahlen tann von derjenigen der einzelnen Strahlen sehr verschieden sein. Man muß also nothwendig, wenn man bas in einem einzelnen Strable enthaltne Licht auf seine Beschaffenheit untersuchen will, biesen Strahl getrennt von den übrigen, oder mit Ausschluß aller derjenigen, welche burch ihren Einfluß bas Resultat ber Untersuchung unzuverläßig machen können, analysieren. Es ift burchaus nichts weiter, als die Beobachtung dieser ganz unerläßlichen Borfichtsmaßregeln wie sie sich selbst dem aufmerksamen Leser der Goetheschen Beiträge zur Optik aufdrängt — welche Newton die Anwendung ganz kleiner Lichtportionen, die durch feine Deffnungen in ein dunkles Zimmer dringen, in Anwendung bringen ließ. Betrachtet man einen solchen Strahl unter Abhaltung alles fibrigen Lichtes burch ein Prisma, wobei die brechende Kante der Deffnung parallel ift, so bemerkt man, daß der Strahl das Brisma unter einer andern Richtung verläßt, als unter welcher er in dasselbe eintrat. Den Winkel, welche beibe Richtungen mit einander bilben, nennt man die Ablentung bes Strahls. Stellt man ben Bersuch nach einander mit allen verschiedenen Farben, welche man im Regenbogen findet, an, so zeigt fic, daß das Prisma jede dieser Farben ungeändert läßt, aber auch, daß bie Ablentung, welche ber Strahl erfährt, bei fibrigens gleichen Bedingungen, für die verschiedenen Farben sehr- verschieden ift. Die geringste Ablentung erfährt immer das Roth, die stärtste das Biolett; je näher am Roth im Regenbogen eine Farbe liegt, besto geringer ift die Ablentung oder Brechung ihres Strahls. Betrachtet man endlich einen Spalt weißen Lichts burch baffelbe Prisma, so erscheint die ganze Reihe ber gefärbten Spalten neben einander mit der einer jeden Farbe zukommenden Ablenkung, vom Roth bis zum Biolett hin in einander übergehend. Es ist die Erscheinung, die man ein Spectrum nennt. Man ichließt baraus mit Rewton gang ficher, baß der weiße Spalt gleichzeitig ein rother, ein orangefarbner, ein gelber Spalt bis zum Bioletten ist, ober mit andern Worten, daß das was wir ein volltommnes Weiß nennen, nichts Anderes ist, als eine Bereinigung von allen Farben. Reben dieser Einsicht in bie Ratur des weißen Lichtes hat man aber auch noch andre Mittel gewonnen, die Farben als extensive ober meßbare Größen zu behandeln; benn man tann jede Farbe nach ihrer Ablentung befinieren, die fich in Graden, Minuten und Secunden ausbruden läßt; man kann ben Nachweis führen, daß alle Farben in der Ratur durch Mijdung ober Zusammensetzung ber unzerlegbaren Regenbogenfarben entstehen. Dies ift ber wesentliche Inhalt ber Rewtonischen Farbenlehre, welcher in die neuere Theorie von der Berbreitung des Lichtes übergegangen ift. Wenn man fich früher bas Licht als eine febr

feine Materie dachte, welche von den leuchtenden Körpern emaniert ober emittirt wurde, so ist etwa seit dem dritten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts die Ansicht fest begründet worden, daß das Licht unserm Auge burch Schwingungen in einem äußerst feinen Medium vermittelt wird, wie der Schall dem Ohre durch Schwin-gungen der Luft. Diese Wellentheorie (auch Bibrationstheorie gegungen der Luft. nannt) läßt die Farbe als vollkommenes Analogon der Lonhöhe erscheinen; wie bei dieser die höhere oder geringere Tonstufe durch die Unzahl der Schwingungen der Lufttheilchen während einer Secunde bestimmt wird, so bei der Farbe durch die Anzahl der Schwingungen eines Aethertheilchens in demselben Zeitraum. Roth entsteht, wenn ein Aethertheilchen in ber Secunde 450 Billionen Schwingungen Biolett bei 790 Billionen. Auch hier also ist die Farbe und noch viel einfacher als vorhin, durch Bahlen zu bestimmen und als auf extensive Größen zurudzuführen. Dieß Bahlenverhältniß tann auch zur Berichtigung einer durch den ungenauen Sprachgebrauch veranlaßten Verwechselung des Begriffes der Lebhaftigkeit einer Farbe mit dem der Intensität oder Helligkeit dienen. Das Biolett wird für weniger helles Licht gehalten, als das Gelb, weil das Auge für jenes weniger empfindlich zu sein scheint. Aber das beruht auf Frr-Farbe und Intensität sind zwei von einander gänzlich unabhängige Begriffe, ebenso wie die Höhe eines Tones und die Stärke, mit welcher er angeschlagen wird, sich nicht bedingen. So wenig man einer Saite einen höheren Ton abgewinnen kann, wenn man sie mit größerer Kraft in Schwingung sett, ebenso wenig nimmt ein Licht dadurch, daß man es dunkler oder heller macht, eine andere Farbe an. Es scheint aber nicht zu verkennen, daß biese bei ben Laien gewöhnliche, ja entschuldbare Berwechslung einen bedeutenden Einfluß in der Goetheschen Farbenlehre ausübt. Die Theorie, nach welcher die Farben sammtlich unter Mitwirkung von Hell und Dunkel entstehen sollen, scheint ein Aussluß jener Berwechslung zu sein. Goethe selbst gesteht, von der Mathematik ganz zu abstrahiren, um die Phänomene an fich mit unbefangenem gesundem Auge zu faffen, und schlägt jenen vom Könige Ptolemaus gewunschten Weg ein, obgleich nach der Antwort Euklids die Wissenschaft keinen besondern Weg für Könige zu bieten hat. Auch bie Könige auf geistigem Gebiete find nicht gunftiger bedacht, nehmen aber burch die sonstige Entwicklung ihrer Machtsille zu leicht für ben Glauben ein, daß sie auch da ihres Gegenstandes mächtig sein mussen, wo sie entschieden irren. Was bei den Männern der Wissenschaft längst feststeht, daß Goethes Theorie der Wiffenschaft weder nutt noch schadet, weil sie nicht wissenschaftlich begründet ist ober begründet werben kann, das unterliegt bei seinen Verehrern noch Zweifeln. Es wäre unbillig, von ihnen, die sich für Goethes Farbenlehre als die Leistung eines hochbegabten Beistes, ber er selbst ein außerordentliches Bewicht beilegt, interessieren, genaue mathematische Kenntnisse zu verlangen; aber unerläßlich find fie dem, der fich die Lehre von der Optik ganz zu eigen machen ober wie Goethe reformiren will. Handelt es sich jedoch nur darum, die Newtonische und die Goethesche Theorie nach

ihrem gegenseitigen Berhalten zur Biffenschaft zu vergleichen, fo reicht es bin, an bie mitgetheilten Grundzuge ber erfteren au erinnern und fiber die lettere und die badurch veranlagte Literatu: noch einige Bemerkungen zu machen. Die Schriften für Grethes Farbenlehre zeigen eine auffallende Leidenschaftlichkeit. Man follte meinen, ein recht festes Bertrauen in die eigene Argumentation babe es muffen wahrscheinlich machen, bag Rewton bie neue Lehre babe annehmen muffen, wenn er noch lebte. Den Berfaffern icheint aber das Gegentheil beinabe als selbstverständlich zu gelten. Mengerungen von henning, Schopenhauer, Schult, Gravel fteben die von Bfaff, Joh. Müller, Dove, helmboly. Birchow in einem sehr wohlthuenden Gegensate. hier ift überall bie Bietat, nicht nur gegen Goethe den großen Dichter und verdienten Naturforscher, fonbern auch gegen Newton gewahrt worden. Und wer mochte für diesen und gegen jenen parteiisch sein, ba beite bie Babrbeit wollen, nur auf verschiedenen Wegen und mit verschiedenen Mitteln, und da es nicht auf tiefe, sondern auf tie damit erzielten Resultate antommt. Auch wenn man bie Farbenlebre Goethes nur als eine Beschreibung, nicht als eine Erklarung gelten läßt, bleibt ibm bes Ruhmes und Berbienstes noch bie Gulle übrig. Und barin find bie Physiter einig, bag in seiner Farbenlebre nicht eine Ertlärung, sondern nur eine Beschreibung von Bersuchen, allerdings in meifterhafter Darftellung, gegeben sei. Wenn es barauf ankommt, noch weiter ben Gegensat dieser Behandlungsweise zu derjenigen, welche die physikalischen Biffenschaften verlangen, zu charakterifieren, so läßt fich babei mit Bortheil an ben Unterschied zwischen extenfiven und intensiven Größen anknupfen. Unter ben letteren begreift man befanntlich folde, bie teinen Dafftab, teine Scala zulaffen, wornach bie Unterschiede gemeffen und in Zablen ausgedrückt merten konnen. Ruhm, Liebe, Freundschaft find solche Größen. Wenn man auch urtheilt, A sei berühmter als B, so würde man nicht präcisieren tonnen, um wie viel. Bei ben extensiven Großen gibt es einen solchen Maßstab: Reichthum, Bermögen im engsten Sinne, laffen fich meffen und vergleichen. Ertenfiv im eminenten Sinne find bie mathematischen Größen, Die Lange einer Linie, Die Größe einer Fläche u. f. w. Wendet man bas auf ben Begriff ber Farbe in ben Schriften optischen Inhalts von Goetbe an, fo läßt fich fagen, daß sie darin durchweg als intensive, webl der Beobachtung, aber nicht der Messung zu unterwersende Größe behandelt wird. Ja er erklärt die Mathematik für unanwendbar auf die Farbe. Freilich unmittelbar ift bie Farbe nur eine Sinnesempfindung, aber burch eine Größe bedingt, ber mit Sicherheit eine extensive Ceite abgeseben werben tann, wie es Rewton mit fo vollständigem Erfolge getban hat, daß alle großen Entdeckungen ber Optit barauf gebaut werben konnten; ja die Biffenschaft ber Optik mare ohne die Remtonische Grundlage nicht möglich gewefen. Für die Ansicheibung ber Mathematit, des wichtigften Bulfsmittels, bas bie phyfitalifden Wiffenschaften zur Brufung der Hypothesen, zum Erkennen von Wahrbeiten besitzen, kann auch die meisterhafteste Beschreibung keinen Erszt

gewähren. Die letztere nützt nur bei dem Sammeln und Sichten des Materials, welches Meffungen unterworfen werden soll. Das zeigt fich auch bei Goethes Farbenlehre. Unter den darin beschriebenen Bersuchen besinden sich einige, die einen werthvollen Beitrag zu ber Untersuchung der s. g. Fluorescenzerscheinungen enthalten. Diese Beitrage find um fo ichatbarer und verbienstlicher, als biefe Ericheinungen zu der damaligen Zeit fast gar nicht gekannt wurden. Bährend die große Mehrzahl der Flussigkeiten und festen Körper immer dieselbe, ihnen eigenthumliche Farbe zeigen, in welcher Richtung man fie auch betrachten möge, ober aber alle Farben des Regenbogens in Folge ber Brechung und Berlegung des Lichts gleichzeitig auftreten lassen, gibt es einige, bei welchen zwei, nach der Richtung ber burchgebenden Strahlen mit einander abwechselnde Farben vorherrichen. In auffallender Beise zeigt fich z. B. diese Erscheinung, wenn man schwefelsaures Chinin in bestilliertem Baffer, bem man zu leichterer Lösung einen Tropfen Schwefelsäure zugesett bat, auflöst und diese in einen glasernen Würfel eingeschlossene Flussigteit von verschiedenen Seiten betrachtet. Die geraden, senkrecht zu den Flächen des Würfels durchgehenden Strahlen laffen die Lösung fast wafferhell erscheinen, hingegen zeigen die schiefen Strahlen ein sehr icones und intensives Blau. Bang bieselbe Erscheinung zeigt ein Aufguß auf die Rinde der Roßkastanie oder eine Lösung des aus der Rinde dieses Holzes gewonnenen Aesculins in Wasser. hat mehrere solcher fluorescierenden Aufgüsse angegeben."

Der Druck der Farbenlehre begann im Spätjahr 1806 und wurde im Frühjahr 1810 abgeschlossen, 'achtzehn Jahre nach dem Gewahr-werden eines uralten Frrthums.' Die bisher getragne Last war so groß, daß Goethe den 16. Mai, an welchem er das letzte Blatt in die Druckerei wandern ließ, als glücklichen Befreiungstag ansah. Um die Wirkung war er wenig bekümmert; aber einer so volltommnen Untheilnahme und abweisenden Unfreundlickkeit war er nicht gewärtig. Dutende versicherten ihn mit der größten Söflichkeit, daß fie die Sache baldmöglichst studieren und in Betrachtung ziehen wollten. Dabei blieb es. Er wußte recht gut, daß seine Art, die Sache zu behandeln, so natürlich fie ihm erschien, sehr weit von der gewöhnlichen abwich, und er bekannte an Zelter, daß er nicht verlangen tonne, jedermann solle die Bortheile sogleich gewahr werden und sich zueignen. Besonders die Mathematiker bewiesen fich ablehnend. Er erklärte sie für närrische Leute, die so weit entfernt seien, auch nur zu ahnen, worauf es ankomme, daß man ihnen ihren Dünkel nachfeben muffe. Es wurde ihm bei diefer Gelegenheit immer deutlicher, was er schon lange im Stillen gewußt, daß diejenige Cultur, welche die Mathematik dem Geiste gebe, äußerlich, einseitig und beschränkt sei, ja sie lasse, wie Boltaire sage, den Geist da, wo sie ihn gefunden. Die eigentlichen Newtonianer verglich er mit den alten Preußen vom October 1806, die noch taktisch zu siegen geglaubt, da sie strategisch ichon lange überwunden gewesen. Wenn ihnen einmal die Augen anfgeben, werden sie erschrecken, daß ich schon in Naumburg und Leipzig bin, mittlerweile sie noch bei Weimar und Blankenhain

herumkröpeln.' 'Jene Lehre,' fügt er hinzu, 'ist schon ausgelöscht, indem die Herren noch glauben, ihren Gegner verachten zu dürfen.' Die Newtonische Optit, dieser Midmad von Kraut und Rüben werde endlich einer gebildeten Welt auch so ekelhaft vorkommen, wie ihm selbst. Er hoffte auf die Jugend, die seine Lehre zu Ehren bringen werde, da die alte aristofratische Stockung der Zunftgenossen fort-'Sie wiederholen ihr Credo, wie es zu erwarten ift. Dieses Geschlecht muß aussterben und zwar in gewisser Zeit, wie Charles Dupin ausgerechnet hat.' Er tröftete fich damit, daß wohlmeinendstrebende jüngere Männer rascher zustimmen würden, wenn ihnen nicht die herkommliche Terminologie entgegenstünde, die fie, wenigstens theilweise, fortzubrauchen gezwungen seien, sogar wenn sie es auch schon besser wüßten, weil sie sich doch der Mitwelt verständlich machen und es mit der Zunft nicht ganz verderben möchten. Ein zweites hinderniß liege in der unbezwinglichen Selbstigkeitsluft der lieben Deutschen, so daß jeder in seinem Fache auf seine Beise gebahren wolle. Niemand habe einen Begriff, daß ein Individuum sich resignieren musse, wenn es zu etwas kommen solle. Da sei benn nicht leicht ein Begleiter, ber nicht rechts und links abweiche und so wie vom Wege auch vom Riele abkomme. Gegen das Ende seines Lebens, wo er das Mütliche seiner Lebre noch nicht in die Masse verbreitet sah, schob er die Zeit der Anerkennung weiter hinaus: Bielleicht schwirrt das laufende Jahrhundert vorüber und es bleibt beim Alten. Die Herren vom Fach, denen es freilich ihr Fach zu zerstören droht, haben alle Ursache sich zu wehren und abzuwehren, daß niemand darüber ins Klare komme.

Jenes alte Geschlecht ift inzwischen ausgestorben; aber jene Jugend, die mittserweile auch alt geworden, wie die heutige Jugend verhalten sich noch genau so zu Goethes Farbenlehre, wie seine Zeit-Der Aufschwung ber Naturwissenschaften hat Goethes Lehren nicht bestätigen können, wohl aber mehr und mehr widerlegt. Ohne ben Gehalt, ben Goethes Namen aus anbern Leistungen gewonnen, würde dies Wert längst vergessen sein. Die Wissenschaft gebenkt seiner wie einer Berierung, an welcher bie Theil nehmen, die sich wie früher Henning und Schult und neuerlich Grävell mit ber Stützung beffelben befaffen. Aber, abgesehen von allem Berthe der Lehre für die physiko-mathematischen Wissenschaften, die Methode Goethes ift nicht ohne Wirkung geblieben, ba durch seine Schriften in diesen Gebieten die klare und faßliche Darstellung wissenschaft-licher Gegenstände allgemeiner und auch das Bleibende und Frucht-

bringende zugänglicher geworben ift.

### Beiträge zur Optik.

Erstes Stüd.

1791.

### Einleitung.

1.

Gegen die Reize der Farben, welche über die ganze sichtbare Natur ausgebreitet sind, werden nur wenig Menschen unempfinds lich bleiben. Auch ohne Bezug auf Gestalt sind diese Erscheinungen dem Auge gefällig und machen an und für sich einen vergnügenden Eindruck. Wir sehen das einfache Grün einer frischgemähten Wiese mit Zufriedenheit, ob es gleich nur eine unbedeutende Fläche ist, und ein Wald thut in einiger Entsernung schon als große eins sörmige Masse unserm Auge wohl.

2.

Reizender als dieses allgemeine grüne Gewand, in welches sich die ganze vegetabilische Natur gewöhnlich kleidet, sind jene ents schiedenern Farben, womit sie sich in den Stunden ihrer Hochzeits seier schmückt. Sie tritt aus ihrer alltäglichen Gleichgültigkeit hers vor und zeigt endlich, was sie lange vorbereitet, unserm Auge. Sie wirkt auf einmal, schnell, zu dem größten Zwecke. Die Dauer künstiger Geschlechter wird entschieden, und wir sehen in diesem Augenblicke die schönsten und muntersten Blumen und Blüthen.

3.

Wie angenehm beleben bunte und geschedte Thiere die Wälder und die Wiesen! Wie ziert der Schmetterling die Staude, der Vogel den Baum! Ein Schauspiel, das wir Nordländer freilich nur aus Erzählungen kennen. Wir staunen, als hörten wir ein Märchen, wenn der entzückte Reisende uns von einem Palmenwalde spricht, auf den sich ein Flug der größten und buntesten Papageien niederläßt und zwischen seinen dunkten Aesten sich wiegt. 4.

Eben so wird es uns, wenn wir eine Zeit lang in dem schonen Italien gelebt, ein Marchen, wenn wir uns erinnern, wie barmonisch dort der Himmel sich mit der Erde verbindet und seinen lebhaften Glang über sie verbreitet. Er zeigt uns meift ein reines, tiefes Blau; die auf= und untergehende Sonne giebt uns einen Begriff vom bochten Roth bis jum lichtesten Gelb; leichte bin und wieder ziehende Wolten farben sich mannigfaltig, und die Farben des himmlischen Gewölbes theilen sich auf die angenehmste Art dem Boden mit, auf dem wir stehen. Gine blaue Ferne zeigt uns den lieblichsten Uebergang des himmels zur Erde, und durch einen verbreiteten reinen Duft schwebt ein lebhafter Glang in tausendfachen Spielungen über der Gegend. Ein angenehmes Blau färbt selbst die nächsten Schatten; der Abglanz der Sonne entzückt uns von Blättern und Zweigen, indeß der reine himmel sich im Wasser zu unsern Füßen spiegelt. Alles, was unser Auge überssieht, ist so harmonisch gefärbt, so klar, so deutlich, und wir vergessen fast, daß auch Licht und Schatten in diesem Bilde sei. Rur selten werden wir in unsern Gegenden an jene paradiesischen Augenblide erinnert, und ich lasse einen Borhang über dieses Sc= malbe fallen, bamit ed uns nicht an ruhiger Betrachtung ftore, bie wir nunmehr anzustellen gedenken.

5.

Wenn wir die Körper, aus denen die Welt besteht, im Bezuge auf Farben betrachten, so können wir leicht bemerken, daß diese zarten Erscheinungen, die bei gewissen Beränderungen des Körpers so leicht entstehen und verschwinden, nicht etwa zufällig sind, sonz dern von beständigen Gesehen abhängen. Sewisse Farben sind gewissen Geschöpsen eigen, und jede Veränderung der äußerlichen Erscheinung läßt uns auf eine innere wesentliche Veränderung schließen. Die Rose verbleicht, indem sie verblüht, und die bunte Farbe des Waldes verkündigt uns die rauhe Jahreszeit.

6.

Von diesen Ersahrungen geleitet, schließen wir, daß es mit andern Wirtungen der Natur eben so beschaffen sei. Indem wir den Himmel blau sehen, schreiben wir der Lust eine blaue Eigensschaft zu und nehmen an, daß wir diese alsdann erst gewahr werden, wann wir eine große Lustmasse vor uns haben. Wir erklären auch die blaue Farbe der Berge auf diese Weise, ob wir gleich bei näherer Ausmertsamkeit leicht bemerken, daß wir mit dieser Erklärung nicht auslangen; denn wäre sie richtig, so müßeten die entserntesten Berge am dunkelblauesten erscheinen, weil sich zwischen uns und ihnen die größte Lustmasse besindet. Wir bes merken aber gerade das Gegentheil; denn nur in einer gewissen

Entfernung erscheinen die Berge im schönen hohen Blau, da die entsfernten immer heller werden und sich zuletzt ins Weißliche verlieren.

Eine andere Lufterscheinung giebt uns noch mehr zu denken. Es verbreitet ein Gewitter über die Gegend einen traurigen Schleier, die Sonne bescheint ihn, und es bildet sich in diesem Augenblick ein Kreis der angenehmsten und lebhaftesten Farben. Diese Ersscheinung ist so wunderbar erfreulich an sich selbst und so tröstlich in dem Augenblicke, daß jugendlich empfindende Bölker eine niederssteigende Botschaft der Gottheit, ein Zeichen des geschlossenen Friedensbundes zwischen Göttern und Menschen darin zu erkennen

8.

glaubten.

Die beständigen Farben dieser Erscheinung und ähnlicher Phäsnomene lassen uns ein sehr einfaches und beständiges Geset versmuthen, das auch zum Grunde anderer Phänomene zu liegen scheint. Schon das Kind sindet in der Seisenblase ein buntes Spielwerk, und den Knaben blendet die glänzende Farbenerscheinung, wenn er durch ein besonders geschlissenes Glas die Welt ansieht. Der Jüngling beobachtet, vergleicht, zählt und sindet, daß sich die unendliche Abweichung der Farbenharmonks in einem kleinen Kreise nahe beisammen übersehen lasse; und damit es ja am Gegensaße nicht sehle, so werden diese Farben, die bisher so angenehm waren, so manche Ergößlichkeit gewährten, dem Manne in dem Augensblicke hinderlich und verdrießlich, wenn er sich entsernte Gegensstände durch Hülse künstlicher Gläser näher bringen und die leuchstenden Körper, die in dem unendlichen Raume geordnet sind, gesnauer beobachten will.

a

Von diesen schönen und, wie gesagt, unter gewissen Umstänsen unbequemen Erscheinungen sind seit den ältesten Zeiten nachs denkende Menschen gereizt worden, sie theils genauer zu beobachten, theils sie durch künstliche Versuche unter verschiedenen Umständen zu wiederholen, ihrer Ursache und ihren Verhältnissen näher zu bringen. Die Geschichte der Optik lehrt uns, wie langsam es das mit zugieng.

10.

Jedermann weiß, daß vor mehr als hundert Jahren ein tiefs sinniger Mann sich mit dieser Materie beschäftigte, mancherlei Erfahrungen anstellte, ein Lehrgebäude, gleichsam als eine Veste mitten im Felde dieser Wissenschaft, errichtete und durch eine mächtige Schule seine Nachfolger nöthigte, sich an. diese Partei anzuschließen, wenn sie nicht besorgen wollten, ganz und gar vers brängt zu werden.

Indessen hat es doch dieser Lehre nicht an Widersachern gefehlt, und es steht von Zeit zu Zeit einer und der andere wieder auf, obgleich die Meisten, gleich als hätten sie verwegen die Lade des Bundes angerührt, aus der Reihe der Lebendigen verschwinden.

Demungeachtet kann man sich nicht läugnen, daß große und wichtige Einwendungen gegen das Newtonische Spstem gemacht worden. Ob sie widerlegt sind, bleibt noch eine Frage; denn wer wäre stolz genug, in einer so verwickelten Sache sich zum Richter aufzuwerfen?

13.

Es würde sogar verwegen sein, sich in jenen Streit zu mischen, wenn nicht derjenige, der in dieser Wissenschaft einige Borschritte machen will, zu seiner eigenen Belehrung die angesochtenen Punkte untersuchen müßte. Dieses wird schwer, weil die Versuche vers wickelt und beschwerlich nachzumachen sind, weil die Theorie abstratt ist und die Anwendung derselben ohne die genaueste Einsicht in die höhere Rechenkunst nicht beurtheilt werden kann.

14

Diese Schwierigkeiten würden mich muthloß gemacht haben, wenn ich nicht bedacht hätte, daß reine Erfahrungen zum Jundament der ganzen Naturwissenschaft liegen sollten, daß man eine Reihe derselben aufstellen könne, ohne auf irgend einen weitern Bezug Rücksicht zu nehmen; daß eine Theorie nur erst alsdann schäpenswerth sei, wenn sie alle Erfahrungen unter sich begreift und der praktischen Anwendung derselben zu Hülfe kommt; daß endlich die Berechnung selbst, wenn sie nicht, wie so oft geschen ist, vergebene Bemühung sein soll, auf sichern Datis fortarbeiten müsse. In dieser Ueberzeugung entschloß ich mich, den physikalisschen Theil der Lehre des Lichtes und der Farben ohne jede andere Rücksicht vorzunehmen und gleichsam für einen Augenblick zu supponiren, als wenn in demselben noch Bieles zweiselhaft, noch Bieles zu erfinden wäre.

15.

Meine Pflicht war daher, die bekannten Versuche aufs Genaueste nochmals anzustellen, sie zu analpsiren, zu vergleichen und
zu ordnen, wodurch ich in den Fall kam, neue Versuche zu ersinden und die Reihe derselben vollskändiger zu machen. Da ich
dem lebhaften Wunsche nicht wiederstehen konnte, wenigstens mein Vaterland auf diese Wissenschaft ausmerksamer zu sehen, als es bisder gewesen, so habe ich gesorgt, daß man so leicht und bequem als möglich die Erfahrungen selbst anstellen könne, von
denen die Rede sein wird, und ich werde am Ende dieses Aussates noch besonders von dem Gebrauche der kleinen Tafeln sprechen, welche zugleich ausgegeben werden.

16.

Wir haben in diesen letten Jahren eine Wissenschaft unglaubs lich erweitert gesehen, und sie erweitert sich zu unserer Freude und zu unserem Nuten gleichsam noch jeden Tag: ich meine die Chemie. Aber welch ein allgemeines Bestreben der scharssichtigsten Männer wirkt nicht in derselben! Welche Mannigsaltigkeit von Erfahrungen! welche genaue Untersuchung der Körper, auf die man wirkt, welche scharse Prüsung der Instrumente, durch die man wirkt! welche methodische Fortschritte, welche glückliche Benutung zufälliger Ersscheinungen! welche Kühnheit in Hypothesen, welche Lebhaftigkeit in Bestreitung derselben! wie viele in diesem Konflikt beiden Parzteien gleichsam abgedrungene Ersindungen! welche unparteiische Besnutung dessenigen, was durch allgemeine Bemühung nicht Einem, sondern Allen gehört!

17.

Es wird Manchem, der den Fleiß und die Sorgfalt kennt, mit welchen die Optik schon durchgearbeitet worden, vielleicht sonderbar vorkommen, wenn ich dieser Wissenschaft auch noch eine solche Epoche zu wünschen mich unterfange. Wenn man sich aber erinnert, wie oft sich scheindare Hoppothesen in der Vorstellung der Menschen seststen, sich lange darin behaupteten und nur durch ein ungeheures Uebergewicht von Erfahrungen endlich verbannt werden konnten; wenn man weiß, wie leicht eine flache bildliche Vorstellung von der Sindildungskraft ausgenommen wird und der Mensch sich so gerne überredet, er habe die wahren Verhältnisse mit dem Verstande gefaßt; wenn man bemerkt hat, wie behaglich er oft das zu begreisen glaubt, was er nur weiß: so wird man, besonders in unserm Jahrzehnt, wo die versährtesten Rechte besweiselt und angegriffen werden, verzeihlich sinden, wenn Jemand die Dokumente untersucht, auf welche eine wichtige Theorie ihren Vesitz gegründet hat.

18.

Man wird es mir um so mehr verzeihen, da ich zufälligers weise und durch andere Wege in den Kreis dieser Wissenschaft gelangt din, als diesenigen sind, durch die man sich ihr gewöhnslich nähert. Durch den Umgang mit Künstlern von Jugend auf und durch eigene Bemühungen wurde ich auf den wichtigen Theil der Malertunst, auf die Farbengebung aufmerksam gemacht, besonders in den letzten Jahren, da die Seele ein lebhaftes, freusdiges Bild der harmonisch farbigen Welt unter einem reinen, glücklichen Himmel empfing. Denn wenn Jemand Ursach hat, sich um die Wirkungen und Verhältnisse der Farben zu bekümmern,

so ist es der Maler, der sie überall suchen, überall sinden, sie versetzen, verändern und abstusen muß; dahingegen der Optiker seit langer Zeit beschäftigt ist, sie zu verbannen, seine Gläser das von zu reinigen, und nun seinen höchsten Endzweck erreicht hat, da das Meisterwerk der bis auf einen hohen Grad farblosen Sehs röhre in unsern Zeiten endlich gelungen ist.

19.

Der bildende Künstler konnte von jener Theorie, woraus ber Optiker bei jeinen negativen Bemühungen die vorkommenden Erscheinungen noch allenfalls erklärte, wenig Bortheil ziehen. Denn ob er gleich die bunten Farben des Prisma mit den übrigen Beobachtern bewunderte und die Harmonie derfelben empfand, so blieb es ihm doch immer ein Rathsel, wie er sie über die Gegenstände austheilen sollte, die er nach gewissen Verhaltnissen gebildet und geordnet hatte. Ein großer Theil der Harmonie eines Gemaldes beruht auf Licht und Schatten; aber bas Berhaltniß ber Farben zu Licht und Schatten war nicht so leicht entbedt, und doch konnte jeder Maler bald einsehen, daß bloß durch Berbin= bung beider Harmonieen sein Gemalde vollkommen werden konne, und daß es nicht genug sei, eine Farbe mit Schwarz oder Braun ju vermischen, um fie gur Schattenfarbe zu machen. Mancherlei Versuche bei einem von der Natur gludlich gebildeten Auge, Uebung des Gefühls, Ueberlieferung und Beispiele großer Meister brachten endlich die Künftler auf einen hohen Grad ber Bortrefflichkeit, ob sie gleich die Regeln, wonach sie handelten, kaum mittheilen konnten; und man kann sich in einer großen Gemalbesamms lung überzeugen, daß fast jeder Meister eine andere Art, die Farben zu behandeln, gehabt bat.

20.

Es ist hier ber Ort nicht, diese Materien weiter auszusühren und zu untersuchen, welchen allgemeinen Gesetzen diese verschies denen Behandlungen unterworfen sein könnten. Ich bemerke hier nur ein Hauptgesetz, welches die Künstler entdeckten, ein solches, das mit dem Gesetze des Lichtes und des Schattens gleichen Schritt hielt und sich an dasselbe auf das innigste anschloß: es war das Gesietz der sogenannten warmen und kalten Tinten. Man bes merkte, daß gewisse Farben, neben einander gestellt, eben so einen großen Esselt machten, als tieser Schatten neben dem hellsten Lichte, und daß diese Farben eben so gut Abstusungen erlitten, als der Schatten durch die Widerscheine. Ja es fand sich, daß man bloß durch die Gegeneinanderstellung der Farben gleichsam ohne Schatten ein sehr vollsommenes Gemälde hervordringen könnte, wie uns noch jetzt reizende Bilder der größten Meister Beispiele geben.

Mit allen diesen Punkten, deren hier nur im Vorbeigehen gesdacht wird, werden wir uns in der Folge mehr beschäftigen, wenn wir erst eine Reihe Ersahrungen durchgegangen sind. Dieses erste gegenwärtige Stück wird die einfachsten prismatischen Versuche enthalten, wenige, aber merkwürdige Versuche, die zwar nicht alle neu, aber doch nicht so bekannt sind, als sie es zu sein verdienten. Es sei mir erlaubt, ehe ich sie vortrage, das Allgemeinere vorsauszuschicken.

22.

Den Zustand des Raums um uns, wenn wir mit offenen gesunden Augen keine Gegenstände erblicken, nennen wir die Finsters niß. Wir denken sie abstrakt ohne Gegenstand als eine Verneinung; sie ist, wie die Ruhe, den Müden willkommen, den Muntern uns angenehm.

23.

Das Licht hingegen können wir uns niemals in abstracto benken, sondern wir werden es gewahr als die Wirkung eines bestimmten Gegenstandes, der sich in dem Raume befindet und durch eben diese Wirkung andere Gegenstände sichtbar macht.

24.

Licht und Finsterniß führen einen beständigen Streit mit einsander; Wirkung und Gegenwirkung beider ist nicht zu verkennen. Mit ungeheurer Clastizität und Schnelligkeit eilt das Licht von der Sonne zur Erde und verdrängt die Finsterniß; eben so wirkt ein jedes künstliche Licht in einem proportionirten Raume. Aber sos bald diese unmittelbare Wirkung wieder aufhört, zeigt die Finsters niß wieder ihre Gewalt und stellt sich in Schatten, Dämmerung und Nacht sogleich wieder her.

25.

Die Oberflächen der Körper, die uns sichtbar werden, haben außer ihren Eigenschaften, welche wir durchs Gefühl erkennen, noch eine, welche dem Gefühl gewöhnlich nicht unterworfen ist; wir nennen diese Eigenschaft Farbe. In diesem allgemeinen Sinne nennen wir Schwarz und Weiß so gut als Blau, Gelb und Roth mit allen ihren Mischungen eine Farbe. Wenn wir aber genauer aufmerken, so werden wir leicht sinden, daß wir jene beiden erstern von den letztern abzusondern haben.

26.

Die Wirkung des Lichts auf ungefärbte Wassertropfen, welche sich von einem dunklen Grunde befinden, zeigt uns eine Erscheinung von Gelb, Blau und Roth mit verschiedenen Mischungen; ein unzgefärbtes prismatisches Glas läßt uns ein ähnliches Phänomen an allen Gegenständen erblicken. Diese Farben, welche an der

Oberfläche der Körper nicht bleibend sind, sondern nur unter gewiffen Umständen gesehen werden, möchte ich absolute Farben nennen, die mit ihnen korrespondirenden Oberflächen farbige Körper.

27.

Wir bemerken, daß wir allen absoluten Farben körperliche Repräsentanten stellen können, welche, ob sie gleich nicht in dem Glanze wie jene erscheinen, dennoch sich ihnen in einem hohen Grade nähern und eine gewisse Verwandtschaft anzeigen.

28.

Sind diese farbigen Körper von der Art, daß sie ihre Eigensschaften ungefärdten oder anders gefärdten Körpern leicht mittheilen, so nennen wir sie färben de Körper, oder nach dem Borschlage Herrn Hofraths Lichtenberg Pigmente. 1

**29.** 

Wie wir nun auf diese Weise farbige Körper und Pigmente theils sinden, theils bereiten und mischen können, welche die prismatischen Farben so ziemlich repräsentiren, so ist das reine Weiß dagegen ein Repräsentant des Lichts, das reine Schwarz ein Repräsentant der Finsterniß, und in jenem Sinne, wie wir die prismatische Erscheinung farbig nennen, ist Weiß und Schwarz keine Farbe; aber es giebt so gut ein weißes als schwarzes Pigment, mit welchem sich diese Erscheinung auf andere Körper überstragen läßt.

30.

Unter den eigentlich farbigen Erscheinungen sind nur zwei, die und einen ganz reinen Begriff geben, nämlich Gelb und Blau. Sie haben die besondere Eigenschaft, daß sie, zusammen vermischt, eine dritte Farbe hervorbringen, die wir Grün nennen.

31.

Dagegen kennen wir die rothe Farbe nie in einem ganz reinen Zustande; benn wir sinden, daß sie sich entweder zum Gelben ober zum Blauen hinneigt.

32.

Von den übrigen Mischungen und Abstufungen wird erst in der Folge die Rede sein können.

# I. Prismatische Erscheinungen im Allgemeinen.

33.

Das Prisma, ein Instrument, welches in den Morgenlandern so hoch geachtet wird, daß sich der chinesische Raiser den ausschließenden Besitz desselben, gleichsam als ein Rajestätsrecht, vor-

<sup>1</sup> Erglebens Raturlehre, fünfte Auflage, Seite 815.

behält, dessen wunderbare Erscheinungen uns in der ersten Jugend auffallen und in jedem Alter Verwunderung erregen, ein Instrusment, auf dem beinahe allein die bisher angenommene Farbens theorie beruht, ist der Gegenstand, mit dem wir uns zuerst bes schäftigen werden.

34.

Das Prisma ist allgemein bekannt, und es ist kaum nöthig, zu sagen, daß solches ein länglicher gläserner Körper sei, dessen beide Endslächen aus gleichen, parallelstehenden Triangeln gebildet sind. Parallele Ränder gehen rechtwinkelig von den Winkeln beis der Endslächen aus, verbinden diese Endslächen und bilden drei gleiche Seiten.

35.

Gewöhnlich sind die Dreiecke, durch welche die Gestalt des Prisma bestimmt wird, gleichseitig, und solglich auch alle Winkel derselben gleich, und jeder von sechzig Graden. Es sind diese zum Gebrauch ganz bequem und können bei unsern Versuchen nicht entbehrt werden. Doch wird es auch nöthig sein, solche Prismen anzuwenden, deren Basis ein gleichschenkeliger spiswinkeliger Trisangel, ungefähr von funszehn die zwanzig Graden, ist. Rechtwinkliche und stumpswinkliche Prismen lassen wir vorerst unberührt.

36.

Wenn wir ein gewöhnliches gleichseitiges Prisma vor die Augen nehmen, so erscheinen uns die Gegenstände auf eine mannigsaltige Weise gefärbt; die Erscheinung ist blendend und manchen Augen schmerzhaft. Ich muß daher wünschen, daß Diejenigen, welche an meinen Bemühungen Antheil nehmen möchten und nicht geswohnt sind, durch das Prisma zu sehen, zuerst ihr Auge daran üben, theils um sich an die Erscheinung zu gewöhnen, theils die Berwunderung, welche die Neuheit derselben erregt, einigersmaßen abzustumpfen. Denn sollen Versuche methodisch angestellt und in einer Reihe vorgetragen werden, so ist es nöthig, daß die Seele des Beobachters aus der Zerstreuung sich sammle und von dem Staunen zur Betrachtung übergehe.

37.

Man nehme also zuerst das Prisma vor, betrachte durch dassselbe die Gegenstände des Zimmers und der Landschaft; man halte den Winkel, durch den man sieht, bald oberwärts dalb unterwärts; man halte das Prisma horizontal oder vertikal — und man wird immer dieselbigen Erscheinungen wahrnehmen. Die Linien werden im gewissen Sinne gedogen und gefärdt sein; schmale, kleine Körper werden ganz farbig erscheinen und gleichsam farbige Strahlen von ihnen aussahren; man wird Gelb, Roth, Grün, Blau, Vioslett und Pfirsichblüth bald hier und da erblicken; alle Farben

werden harmoniren; man wird eine gewisse Ordnung wahrnehmen, ohne sie genau bestimmen zu können, und ich wünsche, daß man diese Erscheinungen so lange betrachte, bis man selbst ein Verzlangen empfindet, das Gesetz derselben näher einzusehen und sich aus diesem glänzenden Labyrinthe herauszusinden. Alsdann erst wünschte ich, daß man zu den nachstehenden Versuchen übergienge und sich gefallen ließe, der Demonstration mit Ausmerksamkeit zu folgen und das, was erst Spiel war, zu einer ernsthaften Besichäftigung zu machen.

## II. Besondere prismatische Versuche.

38.

Ein durchsichtiger Körper kann im allgemeinen Sinne prismaztisch heißen, wenn zwei Flächen desselben in einem Winkel zussammen lausen. Wir haben auch bei einem jeden Prisma nur auf diesen Winkel, welcher gewöhnlich der brechende Winkel genannt wird, zu sehen, und es kommen bei den Versuchen, welche gegenwärtig angestellt werden, nur zwei Flächen in Betracht, welche durch denselben verbunden werden. Bei einem gleichwinklichen Prisma, dessen drei Flächen gleich sind, denken wir uns die eine Fläche weg oder bedecken sie mit einem schwarzen Papiere, um uns zu überzeugen, daß sie vorerst weiter keinen Einsluß hat. Wir kehren bei den solgenden Versuchen den brechenden Winkel unterwärts, und wenn wir auf diese Weise die Erscheinungen genau bemerkt haben, so können wir nachher denselben hinauswärts und auf beide Seiten kehren und die Reihe von Versuchen wiederholen.

Mit dem auf die angezeigte Weise gerichteten Prisma beschaut der Beobachter nochmals zuerst alle Gegenstände, die sich in seinem Gesichtstreise besinden. Er wird überall bunte Farben erblicken, welche gleichsam den Regenbogen auf mannigfaltige Weise wieders bolen.

40.

Er wird besenders diese Farben an horizontalen Rändern und kleinen Gegenständen am lebhaftesten wahrnehmen, indem von ihnen gleichsam Strahlen aussahren und sich auswärts und nieders wärts erstrecken. Horizontale Linien werden zugleich gefärbt und gebogen sein; an vertikalen läßt sich keine Farbe bemerken, und nur bei genauer Beobachtung wird man sinden, daß zwei vertiskale Parallellinien unterwärts sich ein wenig gegen einander zus neigen.

41.

Man betrachte ben reinen blauen himmel burchs Prisma;

man wird denselben blau sehen und nicht die mindeste Farbensspielung an demselben wahrnehmen. Eben so betrachte man reine einfärbige oder schwarze und weiße Flächen, und man wird sie, wenn das Prisma rein ist, kaum ein wenig dunkler als mit bloßen Augen sehen, übrigens aber gleichfalls keine Farbenspielung bemerken.

Sobald an dem reinen blauen Himmel sich nur das mindeste Wölkchen zeigt, so wird man auch sogleich Farben erblicken. Ein Stern am Abendhimmel wird sich sogleich als ein buntes Flämmschen, und jeder bemerkliche Flecken auf irgend einer farbigen Fläche sogleich bunte Farben durch das Prisma zeigen. Eben deswegen ist der vorstehende Versuch mit großer Vorsicht anzustellen, weil eine schwarze und weiße, wie auch jede gefärbte Fläche selten so rein ist, daß nicht z. B. in dem weißen Papier ein Knötchen oder eine Faser, an einer einsörmigen Wand irgend eine Erhobenheit sich besinden sollte, wodurch eine geringe Veränderung von Licht und Schatten hervorgebracht wird, bei der sogleich Farben sicht bar werden.

43.

Um sich davon zu überzeugen, nehme man die Karte Nr. 1. vor das Prisma, und man wird sehen, wie die Farben sich an die wurmförmig gezogenen Linien anschmiegen; man wird ein übereinstimmendes, aber ein verworrenes und zum Theil undeutsliches Farbenspiel bemerken.

44.

Um sogleich einen Schritt weiter zu gehen und sich zu überzeugen, daß eine regelmäßige Abwechslung von Licht und Schatten auch regelmäßige Farben durchs Prisma hervorbringe, so betrachte man Nr. 2, worauf schwarze und weiße Vierecke regelmäßig abwechseln. Man wird mit Vergnügen ein Viereck wie das andere gefärbt sehen, und es wird noch mehr Ausmerksamkeit erregen, wenn man die Karte dergestalt vors Prisma hält, daß die Seiten der Vierecke mit der Achse des Prisma parallel laufen. Man wird durch die bloße veränderte Richtung ein verändertes Farbenssiel auf der Karte entstehen sehen.

Man halte ferner die Karten Nr. 20 und 21 dergestalt vors Prisma, daß die Linien parallel mit der Achse laufen; man nehme Nr. 22 horizontal, perpenditular, diagonal vor das Glas, und man wird immer veränderte Farben erblicken, wenn gleich die Karten nur schwarze und weiße Flächen zeigen, ja sogar, wenn nur die Richtung derselben gegen das Prisma verändert wird.

45.

Um diese wunderbaren Erscheinungen näher zu analpsiren, nehmen wir die Karte Nr. 3 vor das Glas, und zwar so, daß

der weiße Streifen derselben parallel mit der Achse gerichtet sei; wir bemerken alsdann, wenn das Blatt ungefähr eine Elle vom Prisma entsernt steht, einen reinen, wenig gebogenen Regenbogensstreisen, und zwar die Farben völlig in der Ordnung, wie wir sie am Himmel gewahr werden, oben Roth, dann herunterwärts Gelb, Grün, Blau, Violett. Wir sinden in gedachter Entsernung den weißen Streisen ganz aufgehoben, gebogen, sarbig und versbreitert. Die Karte Nr. 5 zeigt die Farbenordnung und Gestalt dieser Erscheinung.

46.

An die Stelle jener Karte nehmen wir die folgende Rr. 4, und es wird uns in derselben Lage der schwarze Streif eine ähnsliche farbige Erscheinung zeigen; nur werden die Farben an dersselben gewissermaßen umgekehrt sein. Wir sehen zu unterst Gelb, dann folgt hinauswärts Roth, sodann Violett, sodann Blau. Der schwarze Streifen ist eben so gut wie der weiße gebogen, verbreistert und von strahlenden Farben völlig aufgehoben. Die Karte Nr. 6 zeigt ungefähr, wie er sich dem Auge darstellt.

47.

Wir haben bei den vorigen Experimenten gesehen, daß sich die Ordnungen der Farben gewissermaßen umkehren; wir müssen diesem Gesetze weiter nachspüren. Wir nehmen deswegen die Karte Rr. 7 vor das Prisma, und zwar dergestalt, daß der schwarze Theil oben, der weiße Theil unten befindlich ist; und wir werden sogleich an dem Rande zwischen beiden einen rothen und gelben Streisen erblicken, ohne daß sich an diesem Rande eine Spur von Blau, Grün oder Violett sinden ließe. Die Karte Nr. 8 zeigt uns diesen farbigen Rand gemalt.

48.

Höchst merkwürdig ist es nun, wenn wir die Karte Nr 7 umstehren, dergestalt, daß das Schwarze unten und das Weiße sich oben befindet: in diesem Augenblicke zeigt uns das Prisma an dem Rande, der uns vorhin gelb und roth erschien, einen blauen und violetten Streisen, wie die Karte Nr. 9 denselben zeigt.

**1**9.

Besonders auffallend ist es, wenn wir die Karte Nr. 7 ders gestalt vors Prisma bringen, daß der Rand zwischen Schwarz und Weiß vertikal vor uns steht. Wir werden denselben alsdann uns gefärdt erblicken; wir dürsen aber nur mit der geringsten Bewesgung ihn hin und wieder neigen, so werden wir bald Roth, bald Blau in dem Augenblicke sehen, wenn das Schwarze oder das Weiße bald oben, bald unten sich besindet. Diese Ersahrungen sühren uns natürlich zu den solgenden Versuchen.

Auf der Karte Nr. 10 sind zwei schwarze und zwei weiße Viersecke kreuzweise angebracht, so daß sich Schwarz und Weiß wechsselsweise über einander befindet. Die Wirkung des Prisma bleibt auch hier wie bei den vorigen Beobachtungen sich gleich, und wir sehen nunmehr die verschiedenfarbigen Streisen neben einander auf Einer Linie, wie sie Nr. 11 zeigt, und der Begriff von dem Gesgensaße wird uns immer einleuchtender.

51.

Um diesen völlig zur Klarheit zu bringen, nehmen wir die Karte Nr. 3 wieder vors Prisma und halten sie dergestalt, daß der darauf befindliche weiße Streisen vertikal vor uns steht. Wir werden sogleich die rothe und gelbe Farbe oben, die blaue und violette unten erblicken, und der Zwischenraum des Streisens wird weiß erscheinen, so wie es die Karte Nr. 12 angiebt.

52.

Betrachten wir auf eben die Weise die Karte Nr. 4, so sehen wir die Erscheinung abermals umgekehrt, indem an dem schwarzen Streisen das Blaue und Violette sich oben, das Roth und Gelbe sich unten zeigt und gleichfalls das Schwarze in der Mitte unversändert erscheint. Nr. 13 zeigt uns auch diese Farben in ihrer Ordnung und Entfernung.

# III. Ueberficht und weitere Ausführung.

53.

Das Prisma zeigt den Augen desjenigen, der durch dasselbe sieht, alle farbigen oder unfarbigen Flächen in demselben Zustande, wie er sie mit dem bloßen Auge sieht, ohne weitere Beränderung, als daß sie wegen Stärke und Düsternheit des Glases ein wenig dunkler erscheinen, welches aber auch schon der Fall bei gläsernen Taseln ist.

54.

Das Prisma zeigt nur Farben, da wo Licht und Schatten horizontal wechseln; deßwegen zeigt es gewöhnlich an allen horizontalen Rändern Farben, weil kaum ein Rand zu denken ist, wo nicht auch Abweichung der Farbe oder des Lichts und des Schattens von einem Gegenstande zum andern existirt.

(Ich merke hier zu mehrerer Deutlichkeit an, was erst in der Folge weiter ausgeführt werden kann, daß an den Rändern, wo farbige Gegenstände an einander stoßen, das Prisma gleichfalls die Farben nach dem bisherigen Gesetze zeigt, nämlich nur in sosern, als eine Farbe, die über der andern steht, dunkler oder heller ist.)

Das Prisma zeigt die Farben nicht auf einander folgend, sondern einander entgegengesett. Da auf diesem Grundsate Alles beruht, so ist es nothwendig, die Versuche, die wir schon gesehen haben, in dieser Rücksicht nochmals zu wiederholen.

56.

Wenn wir den Versuch, welcher den horizontalen weißen Streisfen ganz gefärbt und die fünf Farben in einer Folge zeigt, einen Augenblick bewundern, so hilft uns doch bald die alte Theorie, und wir können uns diesen horizontalen Papierstreisen als eine Desfinung eines Fensterladens, als die Wirkung eines hereinfallens den, in die fünf oder sieben Farben gebrochenen Lichtstreisens vorsstellen. Wenn wir aber den schwarzen Streisen auf weiß Papier vor uns nehmen, so verwundern wir uns um desto mehr, da wir auch diesen schwarzen Streisen völlig aufgehoben und die Finsterniß sowohl als das Licht in Farben verwandelt sehen. Ich habe sast einen Jeden, der diese letzte Erfahrung zum erstenmal machte, über diese beiden Versuche erstaunt gesehen; ich habe die vergeblichen Bemühungen gesehen, das Phänomen aus der bisherigen Theorie zu erklären.

**57.** 

Wir dürfen aber nur eben diese schwarzen und weißen Streisen vertikal halten und die Versuche des §. 51 und 52 wiederholen, so wird sich uns gleich das Räthsel aufschließen. Wir sehen nämlich alsdann die obern und untern Ränder völlig von einander getrennt, wir sehen den schwarzen und weißen Stab in der Mitte und bemerken, daß bei jenen ersten Versuchen der horizontale schwarze und weiße Stab nur deßwegen ganz gefärbt war, weil er zu schmal ist und die farbigen Ausstrahlungen beider Ränder einander in der Mitte des Stades erreichen können.

**58.** 

Da diese Strahlungen, wie hier nur im Vorbeigehen bemerkt werden kann, in der Nähe des Prisma geringer sind, als in der Entsernung, so bringe man nur den horizontalen weißen Streif nahe ans Prisma, und man wird die getrennten sarbigen Ränder so gut als in dem vertikalen Zustande, und das reine Weiß und Schwarz in der Mitte des Streises erblicken; man entserne ihn darauf, und man wird bald in dem Weißen das Gelbe, in dem Schwarzen das Violette herunterstrahlen und sowohl Weiß als Schwarz völlig ausgehoben sehen. Man entserne beide Karten noch weiter, und man wird in der Mitte des weißen Streises ein schönes Papageigrün erblicken, weil Gelb und Blau sich strahlend vers mischen. Eben so werden wir in der Mitte des schwarzen Streis sens in gedachter Entsernung ein schönes Psirschblüth sehen, weil

bie Strahlungen des Violetten und Rothen sich mit einander verseinigen. Ich füge, zu noch größerer Deutlichkeit, ein Schema hier bei, wie an gedachten Stellen die Farben stehen müssen.

59.

Gesetz der farbigen Känder, wie solche durchs Prisma ersscheinen, wenn, wie bei allen bisherigen Versuchen, vorausgesetzt wird, der brechende Winkel unterwärts gekehrt ist.

Schema 1.

Beiß auf Schwarz Schwarz auf Weiß
Roth Blau
Gelb Violett
†††
Blau
Roth
Biolett
Selb

| Schema 3.        | Shema 4.         |
|------------------|------------------|
| Weiß auf Schwarz | Schwarz auf Weiß |
| Roth             | Blau             |
| Gelb             | <b>Violett</b>   |
| Grün             | Pfirschblüth     |
| Blau             | Roth             |
| <b>Violett</b>   | Gelb.            |

Nur ist in beiden Fällen zu bemerken, daß die Mischungen Grün und Pfirschblüth bei starken Strahlungen dergestalt prädos miniren, daß sie die Farben, woraus sie zusammengesetzt sind, gänzlich ausheben; doch wird dieses erst in dem eigenen Kapitel von der Strahlung genauer ausgeführt werden.

60.

Da die bisher allgemein verbreiteten Prismen alle gleichseitig sind und sehr starke Strahlungen hervorbringen, so habe ich mich in meinem Bortrage danach gerichtet, damit die Versuche sogleich desto allgemeiner angestellt werden können; allein die ganze Desmonstration zieht sich ins Kürzere zusammen und erhält sogleich den höchsten Grad von Evidenz, wenn man sehr spize Prismen von 10 bis 15 Graden gebraucht. Es zeigen sich alsdann die Farben viel reiner an den Rändern, selbst einer schmalen horizonstalen Linie.

So kann man z. B. die beiben Karten Nr. 20 und 21 burch ein spitwinkliches Prisma ansehen, und man wird ben feinen blauvioletten und gelbrothen Streif an allen entgegengesetzten Ranbern erblicen. Nimmt man bagegen ein gleichseitiges Prisma, so geben beide Karten, die sich nur durch die verschiedenen Breiten ber weißen und schwarzen Streifen unterscheiben, zwei gang verschiedene Farbenspiele, welche sich aus den Schemen 3 und 4 und ber ihnen beigefügten Bemerkung leicht erklaren laffen. Die Rarte Nr. 21 erklart sich nach bem Schema Nr. 3 Weiß auf Schwarz, und es zeigt solche in einer Entfernung von ungefahr 2 Fuß Doch= roth, Bapageigrun, Biolett; und es läßt sich ein Punkt finden, wo man eben so wenig Blau als Gelb bemerkt. Dagegen ist die Rarte Rr. 20 als Schwarz auf Weiß anzusehen; sie zeigt in gedachter Entfernung Blau, Pfirschbluth und Gelb, und es läßt sich gleichfalls eine Entfernung finden, wo man tein Hochroth und kein Biolett erblickt.

62

Die Karte Rr. 19 zeigt uns, wenn wir sie nahe genug ans Prisma halten, an dem breiten Streisen noch Blau, Violett, Hochroth und Gelb, wenn an dem schmälern Streisen das Hochert 16 fon durch das Violett überwältigt und zu einem hellen Pfirschblüth verändert ist. Diese Erfahrung zeigt sich noch deutzlicher, wenn man den breiten Streis noch einmal so breit macht, welches mit ein paar Pinselstrichen geschehen kann, als warum ich die Liebhaber ersuche. Ein ähnlicher, sehr auffallender Verzsuch sindet dei den Fensterrahmen statt, vorausgesetzt, daß man den freien Himmel hinter ihnen sieht; der starke Querstad des Kreuzes wird von oben herein blau, violett, hochroth und gelb erscheinen, wenn die kleinen Stade nur blau, violett und gelb sind.

63.

Diese Reihe von Experimenten, beren eins sich an das andere anschließt, entwicklt die Phänomene der Farben, wie sie uns durchs Prisma erscheinen, wenn die Ränder, an denen sie gesehen werden, entschieden Schwarz auf Weiß sind. Grau auf Schwarz, Weiß und Grau läßt uns zarte und wunderbare Phänomene sehen, eben so die übrigen Farben, gegen Schwarz und Weiß, gegen einander selbst gehalten und durchs Prisma betrachtet. In dem nächsten Stüde dieser Beiträge werden auch diese Wirkungen umsständlich ausgeführt werden, und es sollte mir angenehm sein, wenn die Sagacität des größten Theils meiner Leser mir voreilte, ja, wenn die wichtigsten Puntte, die ich noch später vorzutragen habe, von einigen entdedt würden, ehe sie durch mich bekannt werden; denn es liegt in dem Wenigen, was schon gesagt ist, in

diesen geringen, einem Spielwerk ähnlich sehenden Tafeln der Grund mancher schönen Folge und der Erklärung manches wichstigen Phänomens. Gegenwärtig kann ich nur noch Einen Schritt weiter thun.

64.

Unsere bisherigen Versuche beschäftigten sich nur mit gerads linigten Rändern, und es war nothwendig, um das Principium, wonach sie gefärbt erscheinen, auf das Einfachste und Faßlichste darzustellen. Wir können nunmehr, ohne Furcht, uns zu verswirren, uns auch an gebogene Linien, an zirkelrunde Gegensstände wagen.

65.

Man nehme die Karte Nr. 19 nochmals zur Hand und halte sie in der Diagonale vors Prisma dergestalt, daß die Kreuze als Andreastreuze erscheinen; man wird die Farben in der Folge des vierten Schema's erblicen, und alle Linien werden gefärbt erscheinen. Es zeigen sich also hier abermals alle Ränder farbig, sobald sie nur im mindesten vom Berpendikel abweichen. Nimmt man die Karte Nr. 23 nahe vors Prisma, so findet man die Ränder des schwarzen und weißen Zirkels von oben herunter und von unten hinauf halbmondförmig nach den Schemen 1 und 2 gefärbt, und das Schwarze und Weiße zeigt sich noch in der Mitte, wie die Karte Nr. 17 es angiebt. Der schwarze und weiße Kreis sind beibe ringsum gefärbt, aus eben der Ursache, aus welcher ein Andreastreuz oder ein weiß oder schwarzes Viereck, beffen Diagonale perpenditular vors Prisma gehalten wurde, gang gefärbt erscheinen muß, weil sie nämlich aus Linien bestehen, die alle vom Perpendikel abweichen. Man wird dieses Geset hier um so beutlicher erblicen, als die farbigen Ränder der Zirkel zu beiden Seiten schmal sind, hingegen der obere und untere sehr verbreitert erscheinen; benn natürlicherweise können die Seitenränder als Perpendikularlinien angesehen werden, die sich gradweise dem Horizont zuneigen und in sofern immer mit vermehrter Strahlung erscheinen. Man versaume nicht, auch diese Karte vor allen Dingen mit bem spiswinklichten Prisma zu betracten.

66.

Man entferne sich sodann von der Karte Nr. 23 ungefähr um 2 Fuß und betrachte sie durch das gleichseitige Prisma; man wird, wie ehemals die schmalen Streifen, nunmehro auch diese runden schwarzen und weißen Bilder völlig gefärbt sehen und zwar, wie solches die Karte Nr. 18 zeigt, nach dem Schema Nr. 3 und 4. Es fällt nunmehr deutlich in die Augen, daß der schwarze so gut als der weiße Gegenstand durch die farbigen Ausstrahlungen der Ränder uns völlig gefärbt erscheint, und daß wir die Ursache dieses Phanomens nirgends anders zu suchen haben.

67.

Es muß uns bei der weißen, nach dem Schema Nr. 3 durchs Prisma veränderten und zugleich sehr in die Länge gezogenen runden Figur das Spectrum solis des Newton einfallen, und wir glauben einen Augenblick, die Wirkung eines durch ein Loch im Fensterladen gespaltenen Lichtstrahls zu erblicken; wenn wir aber gleich daneben einen Strahl der Finsterniß annehmen und densselben so gut als das Licht in fünf oder sieben Farben spalten müssen, so sehen wir leicht, daß wir auf dem Wege sind, in große Verwirrungen zu gerathen.

68.

Ich habe noch einen weiten Weg zu machen, ehe ich an das Experiment gelange, wo ein durch einen Fensterladen in eine dunkle Rammer geworfener Lichtstrahl ein Phänomen zeigt, dem ähnlich, das wir auf unserer Karte erblicken. So viel aber leidet die Reihe der Demonstration hier anzuführen.

69.

Man bringe eine zirkelrunde weiße Fläche, von welcher Größe man will, auf eine schwarze Tasel; man wird in einer ihrer Größe proportionirten Entsernung erst die Ränder sarbigeund dann den Kreiß ganz gefärbt sehen. Wären Tasel und Kreiß sehr groß, so sähe man dieselben erst in einer großen Ferne ganz gefärbt, theils weil sich die Strahlung durch Entsernung vermehrt, theils weil der Gegenstand im Auge kleiner erscheint. Genauere Bestimsmung von allen diesen und, ich kann hossen sogar die auf einen gewissen Grad, Maß und Berechnung wird das Kapitel liesern, das eigens von der Strahlung handeln soll.

70.

Man sehe nun also an dem reinen himmel nach Sternen, nach dem Monde, ja nach der Sonne, wenn man vorher ihre machtigen Strahlen durch eine angerauchte Scheibe gemäßigt hat, man sehe jedes Loch in einem Fensterladen, in einem Schirm, der gegen das Licht gestellt ist, durchs Prisma an, man wird alle diese Gegenstände nach dem Schema Nr. 3 gesärbt erblicen, und wir werden aus dem Vorigen die Ursache leicht angeben können, warum leuchtende Körper oder helle Dessnungen, die entweder durch Entsernung sehr verkleinert werden oder an sich klein sind, ganz und gar gesärbt erscheinen und die Strahlungen an ihren Rändern sich in einander verlieren müssen, da weiße Flächen, die nur schwache Repräsentanten sind, schon jene Wirkung hers vorbringen.

Da ich nunmehr Alles gesagt habe, was für den Anfang zu sagen war, so würde ich mich nur selbst wiederholen müssen, wenn ich das Vorgetragene weiter auslegen wollte. Ich überlasse daher dem Nachdenken meiner Leser, das hinzuzuthun, was der Methode meines Vortrags wider meinen Willen an Klarheit abzgeben mag; denn ich habe bemerken können, wie schwer es schon mündlich, und mit allen Geräthschaften versehen, sei, den Vortrag dieser in mehr als Einem Sinne befremdenden Versuche durchzusühren. So viel din ich überzeugt, daß es jedem denkenden Menschen Freude machen wird, sich mit diesen Ansängen bekannt zu machen, besonders wenn er die Folgerungen, die sich daraus ziehen lassen, entweder ahnt oder entdeckt.

## IV. Rekapitulation.

72.

Ich wiederhole nunmehr kürzlich theils die Erfahrungen selbst, theils diejenigen Sate, welche unmittelbar daraus folgen. Die Ordnung, wie sie hier hinter einander stehen, ist mehr oder weniger willkürlich, und es wird mir angenehm sein, wenn meine Leser die Paragraphen dieses Kapitels genau prüsen, sie mit dem Vorshergehenden vergleichen und sie alsdann nach eigener Methode an einander reihen. Erst künstig, wenn wir diese Lehre auf mehr als Eine Weise bearbeitet haben, können wir hoffen, dieselbe rein und natürlich zu entwickeln.

1) Schwarze, weiße und einfärbige reine Flächen zeigen durchs

Prisma teine Farben. §. 41.

2) An allen Rändern zeigen sich Farben. §. 37. 40. 42. 43.

3) Die Ränder zeigen Farben, weil Licht und Schatten an denselben an einander gränzt. §. 44. 54.

4) Wenn farbige Flächen an einander stoßen, unterwerfen auch sie sich diesem Gesetze und zeigen Farben, in sofern eine heller ober dunkler ist als die andere. §. 54.

5) Die Farben erscheinen uns strahlend an den Rändern. §. 37.

**45. 46.** 

6) Sie erscheinen strahlend nach dem Schwarzen wie nach dem Weißen, nach dem Dunkeln wie nach dem Hellen zu.

7) Die Strahlungen geschehen nach dem Perpendikel, der auf

die Achse des Prisma fällt. §. 45. 46. 47. 48.

8) Kein Rand, der mit der Achse des Prisma perpendikular steht, erscheint gefärbt. §. 49.

9) Alle Ränder, die mit der Achse des Prisma parallel gehen,

erscheinen gefärbt.

- 10) Alle schmalen Körper, die mit der Achse des Prisma eine parallele Richtung haben, erscheinen ganz gefärbt und verbreitert. §. 37.
- 11) Ein runder Körper erscheint elliptisch, dergestalt, daß sein größter Diameter auf der Uchse des Prisma perpendikular steht. §. 65. 66. 67.

12) Alle Linien, die mit der Achse des Prisma parallel gehen

erscheinen gebogen. §. 40.

13) Alle Parallellinien, die auf der Achse des Prisma vertikal stehen, scheinen sich gegen den brechenden Winkel zu ein wenig zusammenzuneigen. §. 40.

14) Je schärfer und stärker Licht und Schatten am Rande mit

einander gränzt, besto stärker erscheinen die Farben.

15) Die farbigen Ränder zeigen sich im Gegensatz. Es stehen zwei Pole unveränderlich einander gegenüber. §. 48. 49. 50. 55.

- 16) Die beiden entgegengesetzen Pole kommen darin mit eins ander überein, daß jeder aus zwei leicht zu unterscheidenden Farben besteht, der eine aus Roth und Gelb, der andere aus Blau und Violett. §. 51. 52.
- 17) Die Strahlungen dieser Farben entfernen sich vom Rande, und zwar strahlen Roth und Violett nach dem Schwarzen, Gelb und Blau nach dem Weißen zu.
- 18) Man kann diese Pole unendlich von einander entfernt denken. §. 51. 52.

19) Man kann sie einander unendlich nahe benken. §. 45. 46.

20) Erscheinen uns die beiden Pole an einem weißen Körper, der sich gegen einen schwarzen Grund befindet, und hat derselbe eine verhältnismäßige Größe, daß die farbigen Strahlungen der Ränder sich erreichen können, so entsteht in der Mitte ein Papageisgrün. §. 59.

21) Erscheinen sie uns an einem schwarzen Körper, der auf einem weißen Grunde steht, unter gedachter Bedingung, so steht

in der Mitte berfelben ein Bfirschbluth. §. 59.

22) Sowohl schwarze als weiße Körper können unter diesen

Umständen gang farbig erscheinen. §. 45. 46. 66.

23) Sonne, Mond, Sterne, Deffnung des Fensterladens ers scheinen durchs Prisma nur farbig, weil sie als kleine helle Körper auf einem dunkeln Grunde anzusehen sind. §. 67.

24) Sie erscheinen elliptisch, bergestalt, daß die Farbenstrahlungen und folglich auch der große Diameter der Ellipse auf der

Achse des Prisma vertikal steht. §. 66. 67.

3ch sollte zwar hier vielleicht noch, che ich schließe, einige alls gemeine Betrachtungen anstellen und in die Ferne hindeuten, wohin

ich meine Leser zu führen gebenke. Es kann dieses aber wohl erst an dem Ende des folgenden Stückes geschehen, weil dasjenige, was ich hier allenfalls sagen könnte, doch immer noch als undes legt und unerwiesen erscheinen müßte. So viel kann ich aber dens jenigen Beobachtern, welche gern vorwärts dringen mögen, sagen, daß in den wenigen Erfahrungen, die ich vorgetragen habe, der Grund zu allem Künstigen schon gelegt ist, und daß es beinahe nur Entwicklung sein wird, wenn wir in der Folge das durchs Prisma entdeckte Gesetz in allen Linsen, Glastugeln und andern mannigsaltig geschliffenen Gläsern, in Wassertropfen und Dünsten, ja endlich mit dem bloßen Auge unter gewissen gegebenen Bedins gungen entdecken werden.

## V. Ueber den zu diesen Versuchen nöthigen Apparat und besonders über die mit diesem Stüde ausgegebenen Karten.

74.

Sobald ich mir vornahm, die Erfahrung über die Entstehung der prismatischen Farben dem Publikum vorzulegen, empfand ich gleich den Wunsch, sie so schnell als möglich wenigstens in meis nem Vaterlande bekannt und ausgebreitet zu sehen. Da hiebei Alles auf den Augenschein ankommt, so war es nöthig, zu sorgen, daß Jedermann mit der größten Leichtigkeit dazu gelangen könne; es wollte weder eine Beschreibung, noch ausgemalte Kupfertafeln, die der Schrift angefügt würden, zu diesem 3wede hinreichen. Ich beschloß also die großen Tafeln, welche ich zu meinen Versuchen verfertigt, im Kleinen nachahmen zu laffen und baburch sowohl einen Jeden sogleich durch das Anschauen zu überzeugen, als auch ein lebhafteres Interesse zu erregen. Diejenigen Liebs haber, die einen ernsthaftern Antheil daran nehmen, werden nun leicht die Tafeln 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23 in beliebig großem Format nachmachen laffen und die Versuche als= bann mit besto mehr Bequemlichkeit und größerm Succes wieder= holen. Ja sie werden durch eigenes Nachdenken noch mehrere Abwechselungen erfinden können, als ich für dießmal anbringen konnte. Denn jede schwarze Figur auf weißem Grunde, und jede weiße auf schwarzem Grunde, bringt neue Erscheinungen hervor, die man ins Unendliche vervielfältigen kann. Ich empfehle besonders Undreas= kreuze, Sterne u. dgl., nicht weniger alle Arten von Mustern, die durch Abwechselung von schwarzen und weißen Vierecken ent= stehen, welche lettere oft, wie die Karte Nr. 22 zeigt, von dreierlei Seiten verschiedene farbige Phanomene darstellen.

Man wird, indem man selbst dergleichen Versuche ersinnt, immer mehr von der Konsequenz desjenigen überzeugt werden, was oben vorgetragen worden ist. Um die Abwechselung des Oben und Unten der beiden farbigen Pole recht deutlich einzussehen, versertige man sich einen schwarzen Stern auf weißem und einen weißen Stern auf schwarzem Grunde, und durchbohre ihn mit einer Nadel dergestalt, daß man ihn auf derselben, wie auf einer Achse, herumdrehen kann. Während des Drehens beobachte man denselben durchs Prisma, und man wird diesen Versuch mit Vergnügen und Nachdenken wiederholen.

76.

Ich habe meinen Vortrag bergestalt eingerichtet, daß die Berssuche durch jedes gewöhnliche gleichseitige Prisma angestellt wers den können, wenn es nur von weißem Glase ist, ja selbst mit einem Prisma von grünlichem Glase lassen sie sich anstellen, wenn man die geringe Differenz, welche die Farbe verursacht, bei der Beobachtung in Gedanken abrechnen will.

77.

Bu der völligen Evidenz der vorgetragenen Sate gehört aber, daß man ein spikwinkliches Prisma von 10 bis 20 Graden answende. Es kann ein jeder Glasschleifer solche leicht aus einer starken Glaskafel verfertigen; und wenn sie auch nur einen starken Boll hoch und einige Zoll breit sind, so daß man nur mit Einem Auge durchsieht, indem man das andere zuschließt, so sind sie vorerst hinreichend. Ich werde aber dafür sorgen, daß Prismen von reinem Glase und nach genau bestimmtem Maße an Liebshaber mit den folgenden Stüden ausgegeben werden können. Wie denn überhaupt der nöthige Apparat zu den anzustellenden Bersuchen nach und nach wachsen wird, so genau ich auch zu Werke gehen werde, die Versuche zu simplisiciren.

78.

Da sich aber doch der Fall oft ereignen kann, daß diese kleine Schrift mit den dazu gehörigen Taseln an Orte gelangt, wo keine Prismen vorhanden sind, so habe ich farbige Taseln hinzugefügt, um dem Beobachter wenigstens auf einige Weise zu hülse zu koulse zu koulse

79.

Ich muß aber freilich hier zum Boraus bemerken, daß man

die Farben dieser Tafeln nicht mit den absoluten Farben der prissmatischen Erscheinungen in Absicht ihrer Schönheit vergleichen möge: denn es sind dieselben nur wie jeder andere Holzschnitt bei einem wissenschaftlichen Buche anzusehen, der weder künstlich noch gefällig, sondern bloß mechanisch und nüplich ist.

80.

Nur die unmittelbare Nähe einer Kartenfabrik macht es möge lich, diese Tafeln so wie sie sind, um einen Preis zu liesern, der Niemand abschrecken wird, und es war hier nicht die Frage, ein Werk für Bibliotheken auszuarbeiten, sondern einer kleinen Schrift die möglichste Ausbreitung zu verschaffen.

81.

Man wird daher diesen Taseln manches nachsehen, wenn man sie zur Deutlickeit nüglich sindet. Ich werde bemüht sein, in der Folge diese Taseln vollkommener zu machen, und sie auch einzeln ausgeben, damit jeder Liebhaber eine solche durch den Gesbrauch leicht zerstörte Sammlung sich verbessert wieder anschaffen kann. Ich süge noch einige Beobachtungen hinzu, damit man bei diesen Karten in den anzustellenden Ersahrungen nicht gestört werde.

32.

Es ist die Absicht, daß der Beobachter das Prisma, dessen Winkel unterwärts gekehrt ist, in der rechten Hand halte, bei den anzustellenden Erfahrungen die schwarz und weißen Karten zuerst etwa einen halben Fuß hinter dem Prisma entfernt halte, indem er solche mit der linken Hand an der Seite, wo die Rummern besindlich sind, ergreift, und die Rummern mit dem Daumen zudeckt.

83.

Da einige Karten nicht allein vertikal, sondern auch horizonstal gehalten werden müssen, so versteht sich's von selbst, daß man sich gewöhnt, sie auf die eine wie auf die andere Weise zu wensden. Man entserne alsdann das Prisma nach und nach dis zur Weite von zwei Fuß oder so weit, dis die Zeichnung der Karten undeutlich wird; man bringe sie wieder herbei, und gewöhne sich selbst nach und nach an die verschiedenen Phänomene.

84.

Wer diese schwarze und weiße Tafeln in größerm Format nachahmt, wird diese Erscheinung in größerer Entsernung und mit mehr Bequemlickeit beobachten können.

85.

Zum Verständniß des §. 65, 66, 67 lege man die drei Karsten Nr. 23, 17 und 18 dergestellt vor sich, daß die schwarze Hälfte zur linken Seite des Beobachters bleibt, die Nummern an diesen Karten mögen aufgeklebt sein, wie sie wollen.

Die Tafeln Nr. 16, 24, 25, 26, 27 werden erst in den folgenden Stücken nöthig werden.

87.

So wie auch der Bersuch mit der Tasel Ar. 14 in der Reihe des gegenwärtigen Bortrags nicht Plat nehmen konnte; indessen kann man denselben einstweilen zur Belustigung anstellen. Wenn man die Tasel Ar. 14 durchs Prisma betrachtet, so wird die absgebildete Fackel einem angezündeten Lichte ähnlich erscheinen, wie die 15. Tasel solches darstellt. Sehen wir dei Nachtzeit ein ansgezündetes Licht auch nur mit bloßen Augen, so werden wir die Spitze desselben roth und gelb, den untern Theil derselben blau sehen. Diese Farden werden sich in einem ungeheuern Grade versstärten, wenn wir das brennende Licht durch ein Prisma betrachsten. In wiesern sich diese Ersahrung an die übrigen von und bisher beobachteten anschließt, wird sich erst künstig zeigen.

88.

Ich wiederhole nochmals, daß die Beschreibung der Versuche besonders des zweiten Kapitels nur alsdann mit den Ersahrungen übereinstimmen könne, wenn der Beobachter den sogenannten brechenden Winkel unterwärts gekehrt hat und so die Segenskände betrachtet. Wie sich die Farben alsdann zeigen, geben die gesmalten Karten an; die Ausdrücke: oben, unten, horizontal, perspendikular beziehen sich auf diese Richtung. Sie würden sich, wenn man den gedachten Winkel nunmehr auch nach oben, nach der rechten oder linken Hand wendete, folgendermaßen verändern:

Der Winkel des Prisma gekehrt

nach ber Rechten nach ber Linken nach oben nach unten oben rects links unten links rects oben unten horizontal borizontal perpenditular pervenditular perpenditular perpenditular horizontal borizontal.

Man sieht leicht, daß, wenn man sich diese Richtung des Prisma in einem Kreise denkt, sich das Oben und Unten, Rechts und Links auf ein Innen und Außen beziehe, welches sich deuts licher ergeben wird, wenn wir dereinst Versuche durch Linsen ans stellen werden.

## VI. Beschreibung der Tafeln.

Da c3 möglich ware, daß ungeachtet aller angewendeten Mühe und berbachteten Genauigkeit eine falsche Nummer auf eine Karte getragen wurde, so füge ich hier nochmals eine Beschreibung der Tafeln hinzu und ersuche jeden Beobachter, sie hiernach zu revidiren.

Nr. 1. Schwarze wurmförmige Züge auf weißem Grunde.

Nr. 2. Schwarze und weiße kleine Vierede.

Wird horizontal und diagonal vors Prisma gehalten.

Nr. 3. Ein weißer Stab auf schwarzem Grunde.

Nr. 4. Ein schwarzer Stab auf weißem Grunde.

Diese beiden Nummern braucht der Beobachter sowohl horis
zontal als vertikal.

Rr. 5. Ein Regenbogenstreif auf schwarzem Grunde.

Nr. 6. Ein umgewendeter Regenbogenstreif auf weißem Grunde.

Diese beiden Tafeln legt man horizontal vor sich, und zwar so, daß der Rücken des Bogens auswärts gekehrt ist.

Nr. 7. Gine halb schwarz, halb weiße Tafel.

Der Beobachter bedient sich berselben, daß bald das Schwarze, bald das Weiße unten steht.

Nr. 8. Eine halb schwarz, halb weiße Tafel mit einem roth und gelben Streif.

Wir legen sie bergestalt vor uns, daß sich das Schwarze oben befindet.

Nr. 9. Eine halb schwarz, halb weiße Tafel mit einem blauen und violetten Streif.

Wir legen sie dergestalt vor uns, daß das Schwarze sich unten befindet.

Nr. 10. Zwei schwarze und zwei weiße längliche Vierede übers Kreuz gestellt.

Wir können sie horizontal, perpendikular, diagonal vors Brisma nehmen.

Nr. 11. Zwei schwarze und weiße längliche Vierecke übers Kreuz gestellt, mit einem rothen, gelben, blauen und violetten Rande.

Wir legen sie dergestalt vor uns, daß der rothe und gelbe Rand unter dem Schwarzen, der blaue und gelbe über dem Schwarzen sich befindet.

Mr. 12. Ein weißer Stab auf schwarzem Grunde mit farbisgen Enden.

Wir halten ihn perpendikular vor uns, so daß der rothe und gelbe Rand oben, der blaue und violette unten sich besindet.

Nr. 13. Ein schwarzer Stab auf weißem Grunde mit bunten Enden.

Wir betrachten ihn bergeftalt, daß das blaue und violette Ende sich oben, das rothe und gelbe sich unten besindet.

Nr. 14. Die Gestalt einer Fadel, Weiß auf Schwarz.

Nr. 15. Eben dieselbe Gestalt mit Farben, wie sie durchs Prisma erscheinen.

burch zwei bleierne Dreiede in einem Winkel von 60 Graden versbunden, der untere Rand mit Fensterblei verwahrt und alle Fugen wohl verkittet, auch werden die obern Ränder der Gläser mit Fensterblei eingefaßt, um dadurch das Ganze besser zusammen zu halten. Ein geschickter Glaser wird ein solches Prisma und jeder Tischler das Gestelle leicht versertigen. Es ist diese Maschine auf beistehender Tafel abgebildet und zu Ende des gegenwärtigen Stücks eine genaue Beschreibung angesügt, welche diese Abbildung deutslich erklärt.

Ein solches prismatisches Gefäß hat den Borzug, daß man durch solches bequem nach großen und kleinen Tafeln sehen und die Erscheinung der farbigen Ränder ohne Anstrengung der Augen beobachten kann. Ferner erscheinen auch, wegen der weniger refrangirenden Kraft des Wassers, die Ränder schmal gefärbt, und es ist also ein solches Prisma, obgleich von 60 Graden, zu eben dem Endzwecke als ein spizer gläserner Keil zu gebrauchen, obgleich dieser wegen der Reinheit sowohl der farbigen Ränder als des weißen Zwischenraums den Vorzug verdient.

Man wird so viel als möglich reines Wasser zu den Verssuchen nehmen, und auch dieses nicht zu lange in dem Gefäße stehen lassen, vielmehr nach geendigter Beobachtung das Wasser ausschöpfen und das Gefäß mit einem reinen Tuche auswischen und abtrocknen, weil sonst das Glas gerne anläuft, besonders die geschliffenen Tafeln, welche man wegen ihrer Stärke und Reinheit

vorzüglich zu wählen hat, leicht blind werden.

Ein solches Gefäß ist zu allen prismatischen Versuchen brauchs bar, zu einigen unentbehrlich, und ich wünschte, daß diejenigen meiner Leser, welche Reigung haben, dem Faden meines Vorstrags zu folgen, sich je eher je lieber damit versehen möchten.

## VIII. Bon den Strahlungen.

89.

Ich habe mich schon mehrmalen des Wortes Strahlungen bedient, und es ist nöthig, daß ich mich vorläusig über dasselbe erkläre, damit es wenigstens einstweilen gelte, dis wir es vielleicht in der Folge gegen ein schicklicheres vertauschen können.

Wir haben uns in dem ersten Stücke überzeugt, daß uns das Prisma keine Farben zeigt als an den Rändern, wo Licht und Finsterniß an einander gränzen. Wir haben bemerkt, daß durch sehr spiswinkliche Prismen diese farbigen Ränder nur schmal gessehen werden, da sie hingegen sowohl nach dem Schwarzen als dem Weißen zu sich sehr verbreitern, wenn der brechende Winkel,

die refrangirende Kraft des Mittels oder die Entfernung des Besobachters zunimmt.

90.

Dieses Phänomen, wenn mir nämlich ein farbiger Rand durchs Prisma da erscheint, wo ich ihn mit bloßen Augen nicht sah, und dieser farbige Rand sich von dem Schwarzen nach dem Weißen und von dem Weißen nach dem Schwarzen zu erstreckt, nenne ich die Strahlung und drücke dadurch gleichsam nur das Phänomen an sich selbst aus, ohne noch irgend auf die Ursache desselben deuten zu wollen.

91.

Da die farbigen Erscheinungen an den Rändern die Gränze bes Randes selbst ungewiß machen, und die Zeichen, die man sich durch Nadeln oder Punkte feststellen will, auch gefärbt und verszogen werden, so ist die Beobachtung mit einiger Schwierigkeit verknüpft. Durch einen gläsernen Reil, von ungefähr 10 Graben, erscheinen beibe farbige Ränder sehr zart, unmittelbar am Schwars zen gegen das Weiße zu. Der blaue Saum ist sehr schön bochblau und scheint mit einem feinen Pinsel auf den weißen Rand gezeichnet zu sein. Einen Ausfluß bes Strahls nach bem Schwarzen au bemerkt man nicht, ohne die größte Aufmerksamkeit, ja man muß gleichsam überzeugt sein, daß man ihn sehen musse, um ihn zu finden. Dagegen ist an dem andern Rande bas Hochrothe gleichfalls sichtbar, und das Gelbe strahlt nur schwach nach dem Weißen zu. Verdoppelt man die Reile, so sieht man nun beutlich das Violette nach dem Schwarzen, das Gelbe nach dem Weißen zu sich erstrecken und zwar beibe in gleichem Maße. Das Blaue und Rothe wird auch breiter, aber es ist schon schwerer zu sagen, ob sich jenes in das Weiße, dieses in das Schwarze verbreitert.

Vielleicht läßt sich in der Folge das, was uns gegenwärtig durch das Auge zu beobachten schwer fällt, auf einem andern Wege sinden und näher bestimmen. So viel aber können wir inzwischen bemerken, daß das Blaue wenig in das Weiße, das Rothe wenig in das Schwarze, das Violette viel in das Schwarze, das Gelbe viel in das Weiße hereinstrahlt. Da nun unter der Bezdingung, wie wir das Prisma beständig halten, die beiden starken Strahlungen abwärts, die beiden schwächern hinauswärts gehen, so wird sowohl ein schwarzer Gegenstand auf weißem Grunde als ein weißer auf schwarzem Grunde oben wenig und unten viel gezwinnen.

92.

Ich brauche daher das Wort Rand, wenn ich vom dem schmästern blauen und rothen Farbenstreise, dagegen das rt Strahstung, wenn ich von dem breitern violetten und aer spreche,

obgleich jene schmalen Streisen auch mäßig strahlen und sich vers breitern und die breitern Strahlungen von den Kändern unzerstrennlich sind.

So viel wird vorerst hinreichen, um den Gebrauch dieses Wortes einigermaßen zu rechtfertigen und meinem Vortrage die

nothige Deutlichkeit zu geben.

# IX. Graue Flächen, durchs Prisma betrachtet.

93.

Wir haben in dem ersten Stücke nur schwarze und weiße Taseln durchs Prisma betrachtet, weil sich an denselben die fars bigen Ränder und Strahlungen derselben am deutlichsten ause nehmen. Gegenwärtig wiederholen wir jene Versuche mit grauen Flächen und finden abermals die Wirkungen des bekannten Gesetzes.

94.

Haben wir das Schwarze als Repräsentanten der Finsterniß, das Weiße als Repräsentanten des Lichts angesehen, so können wir sagen, daß das Graue den Schatten repräsentire, welcher mehr oder weniger von Licht und Finsterniß partizipirt und also manchmal zwischen beiden in der Mitte steht.

95.

Der Schatten ist dunkel, wenn wir ihn mit dem Lichte, er ist hell, wenn wir ihn mit der Finsterniß vergleichen, und so wird sich auch eine graue Fläche gegen eine schwarze als hell, gegen eine weiße als dunkel verhalten.

96.

Grau auf Schwarz wird uns also durchs Prisma alle die Phänomene zeigen, die wir in dem ersten Stücke dieser Beiträge durch Weiß auf Schwarz hervorgebracht haben. Die Ränder werden nach eben dem Gesetze gefärbt und strahlen in eben der Breite, nur zeigen sich die Farben schwächer und nicht in der höchsten Reinheit.

97.

Eben so wird Grau auf Weiß die Ränder sehen lassen, welche hervorgebracht wurden, wenn wir Schwarz auf Weiß durchs Prisma betrachteten.

98.

Verschiedene Schattirungen von Grau, stufenweise an einander gesetzt, je nachdem man das Dunklere oben oder unten hinbringt, werden entweder nur Blau und Violett, oder nur Roth und Gelb an den Rändern zeigen.

99.

Eben diese grauen Schattirungen, wenn man sie horizontal

neben einander betrachtet und die Ränder durchs Prisma besieht, wo sie oben und unten an eine schwarze oder weiße Fläche stoßen, werden sich nach den uns bekannten Gesetzen färben.

100.

Die zu diesem Stücke bestimmte Tafel wird ohne weitere Ansleitung dem Beobachter die Bequemlichkeit verschaffen, diese Verssuche unter allen Umständen anzustellen.

## X. Farbige Flächen, durchs Prisma betrachtet.

101.

Eine farbige große Fläche zeigt keine prismatische Farben, eben wie schwarze, weiße und graue Flächen, es müßte denn zusfällig ober vorsätlich auch auf ihr Hell und Dunkel abwechseln. Es sind also auch nur Beobachtungen durchs Prisma an farbigen Flächen anzustellen, in sofern sie durch einen Rand von einer andern, verschieden tingirten Fläche abgesondert werden.

102.

Es kommen alle Farben, welcher Art sie auch sein mögen, darin überein, daß sie dunkler als Weiß und heller als Schwarz erscheinen. Wenn wir also vorerst kleine farbige Flächen gegen schwarze und weiße Flächen halten und betrachten, so werden wir alles, was wir bei grauen Flächen bemerkt haben, hier abermals bemerken können; allein wir werden zugleich durch neue und sonders bare Phänomene in Verwunderung gesetzt und angereizt, folgende genaue Beobachtungen anzustellen.

103.

Da die Ränder und Strahlungen, welche uns das Prisma zeigt, farbig sind, so kann der Fall kommen, daß die Farbe des Randes und der Strahlung mit der Farbe einer farbigen Fläche homogen ist; es kann aber auch im entgegengesetzen Falle die Fläche mit dem Rande und der Strahlung heterogen sein. In dem ersten identissirt sich der Rand mit der Fläche und scheint dieselbe zu vergrößern, in dem andern verunreinigt er sie, macht sie undeutlich und scheint sie zu verkleinern. Wir wollen die Fälle durchgehen, wo dieser Effekt am sonderbarsten auffällt.

104.

Man nehme die beiliegende Tafel horizontal vor sich und bestrachte das rothe und blaue Viereck auf schwarzem Grunde neben einander auf die gewöhnliche Weise durchs Prisma, so werden, da beide Farben heller sind als der Grund, an beiden, sowohl oben als unten, gleiche farbige Ränder und Strahlungen entstehen; nur werden sie dem Auge des Beobachters nicht gleich deutlich erscheinen.

Das Rothe ist verhältnismäßig gegen das Schwarze viel heller als das Blaue; die Farben der Ränder werden also an dem Rothen stärker als an dem Blauen erscheinen, welches wenig von dem Schwarzen unterschieden ist.

### 106.

Der obere rothe Rand wird sich mit der Farbe des Vierecks identisiziren, und so wird das rothe Viereck ein wenig hinauss wärts vergrößert scheinen; die gelbe herabwärts wirkende Strahlung aber wird von der rothen Fläche beinahe verschlungen und nur bei der genauesten Ausmerksamkeit sichtbar. Dagegen ist der rothe Rand und die gelbe Strahlung mit dem blauen Viereck heterogen. Es wird also an dem Rande eine schmuzig rothe und hereinwärts in das Viereck eine schmuzig grüne Farbe entstehen, und so wird beim ersten Anblicke das blaue Viereck von dieser Seite zu verslieren scheinen.

### 107.

An dem untern Rande der beiden Vierecke wird ein blauer Rand und eine violette Strahlung entstehen und die entgegens gesetzte Wirkung hervorbringen; denn der blaue Rand, der mit der rothen Fläche heterogen ist, wird das Gelbrothe — denn ein solches muß zu diesem Versuche gewählt werden — beschmuzen und eine Art von Grün hervorbringen, so daß das Rothe von dieser Seite verkürzter scheint, und die violette Strahlung des Randes nach dem Schwarzen zu wird kaum bemerkt werden.

## 108.

Dagegen wird der blaue Rand sich mit der blauen Fläche idens tisiziren, ihr nicht allein Nichts nehmen, sondern vielmehr noch geben und solche durch die violette Strahlung dem Anscheine nach noch mehr verlängern.

### 109.

Die Wirkung der homogenen und heterogenen Ränder, wie ich sie gegenwärtig genau beschrieben habe, ist so mächtig und so sonderbar, daß einem jeden Beobachter beim ersten Anblick die beiden Vierecke aus der horizontalen Linie heraus und im entsgegengesetzen Sinne aus einander gerückt scheinen, das Rothe hinauswärts, das Blaue herabwärts. Doch wird bei näherer Bestrachtung diese Täuschung sich bald verlieren, und man wird die Wirkung der Ränder, wie ich sie angezeigt, bald genau bemerken lernen.

### 110.

Es sind überhaupt nur wenige Fälle, wo diese Täuschung Statt haben kann; sie ist sehr natürlich, wenn man zu dem rothen Biereck ein mit Zinnober, zu dem blauen ein mit Indig gefärbtes

Papier anwendet. Dieses ist der Fall, wo der blaue und rothe Rand, da wo er homogen ist, sich unmerklich mit der Fläche versbindet, da wo er heterogen ist, die Farbe des Vierecks nur des schwutzt, ohne eine sehr deutliche Mittelfarde hervorzubringen. Das rothe Viereck muß nicht so sehr ins Gelbe fallen, sonst wird oben der dunkelrothe Rand sichtbar; es muß aber von der andern Seite genug vom Gelben haben, sonst wird die gelbe Strahlung zu sichtbar. Das Blaue darf nicht um das Mindeste heller sein, sonst wird der rothe und gelbe Rand sichtbar, und man kann die untere violette Strahlung nicht mehr als die verrückte Gestalt des hellblauen Vierecks ansehen. Und so mit den übrigen Umständen, die dabei porkommen.

### 111.

Ich habe gesucht, auf der beiliegenden Tafel die Töne der Farben dergestalt zu wählen, daß die Täuschung in einem hohen Grade hervorgebracht werde; weil es aber schwer ist, ein Papier so dunkelblau, als die Farbe hier erforderlich ist, egal anzusstreichen, so werden einzelne Liebhaber entweder durch sorgfältige Färdung des Papiers oder auch durch Muster von Scharlach und blauem Tuche diesen Versuch noch reiner anstellen können.

Ich wünsche, daß alle Diejenigen, denen es um diese Sache Ernst wird, sich die hiebei anzuwendende geringe Mühe nicht möchten reuen lassen, um sich fest zu überzeugen, daß die fars bigen Ränder, selbst in diesem Falle, einer geschärften Aufmerts samkeit nie entgeben können. Auch sindet man schon auf unserer Tafel Gelegenheit, sich alle Zweisel zu benehmen.

#### 112.

Man betrachte das weiße neben dem blauen stehende Viereck auf schwarzem Grunde, so werden an dem weißen, welches hier an der Stelle des rothen steht, die entgegengesetzen Ränder in ihrer höchsten Energie in die Augen fallen. Es erstreckt sich an demselben der rothe Rand fast noch mehr als am rothen selbst über das Blaue hinauf; der untere blaue Rand aber ist in seiner ganzen Schöne sichtbar, dagegen verliert er sich in dem blauen Viereck durch Jdentisitation. Die violette Strahlung hinabwärts ist viel deutlicher an dem weißen als an dem blauen.

#### 113.

Man sehe nun herauf und herab, vergleiche das rothe mit dem weißen, die beiden blauen Vierecke mit einander, das blaue mit dem rothen, das blaue mit dem weißen, und man wird die Verhältnisse dieser Flächen zu ihren Kändern deutlich einsehen.

### 114.

Noch auffallender erscheinen die Ränder und ihre Verhältnisse zu den farbigen Flächen, wenn man die farbigen Vierecke und

Nr. 16. Eine Tafel halb schwarz, halb weiß, auf dem schwars zen Theile eine weiße Rundung mit gelber Einfassung, auf dem weißen Theile eine schwarze Rundung mit blauer Einfassung.

Diese Tafel erklärt sich erst in dem folgenden Stücke.

Nr. 17. Eine halb weiß, halb schwarze Tafel, auf jedem Theile eine elliptische Figur mit abwechselnden Farben, in deren Mitte man noch Schwarz und Weiß erkennt.

Nr. 18. Eine gleichfalls getheilte schwarz und weiße Tafel

mit völlig farbigen elliptischen Figuren.

Diese beiden letzten Tafeln legt der Beobachter horizontal vor sich, dergestalt, daß der schwarze Theil sich zu seiner linken Hand befindet.

Nr. 19. Zwei Horizontallinien, von einer Vertikallinie durche kreuzt.

Man kann sie horizontal, vertikal und diagonal vor das

Prisma halten.

Nr. 20. Schmale weiße Streifen auf schwarzem Grunde.

Nr. 21. Schmale schwarze Streifen auf weißem Grunde.

Diese beiden Tafeln werden vors Prisma gebracht, dergestalt, daß die Streifen mit der Achse des Prisma parallel laufen.

Nr. 22. Gebrochene schwarze und weiße Linien.

Man kann diese Karte sowohl horizontal als vertikal und diagonal vor das Prisma bringen.

Nr. 23. Eine schwarz und weiß getheilte Tafel; auf dem schwarzen Theile ein weißes Rund, auf dem weißen ein schwarzes Rund.

Ich wünsche, daß der Beobachter, wenn die ganze Sammlung vor ihm liegt, diese Nummer an die Stelle von Nr. 16 und diese hierher lege; denn das ist eigentlich die Ordnung, wie sie gehören. Es versteht sich aber, daß die Nummern selbst nicht verändert werden, weil die gegenwärtige Tasel in meinem Vortrage auch als Nr. 23 aufgeführt ist.

Nr. 24. Auf einer weißen Tafel in der Mitte ein schwarzer Streif, auf der einen Seite viele Punkte um ein Centrum, auf der andern eine Zirkelfigur mit einem Kreuze und Punkten.

Nr. 25. Auf einer weißen Tafel zwei Bierede, eins mit ge-

raben, das andere mit gebogenen Seiten.

Nr. 26. Linearzeichnungen mit Buchstaben.

Nr. 27. Auf einem schwarzen Grunde zwei weiße Triangel, mit den Spißen gegen einander gekehrt, mit bunten Rändern.

Diese vier lettern Tafeln so wie Nr. 16 werden erst in den

folgenden Studen erklart.

Die Sorgfalt, womit ich die Tafeln hier abermals durchges gangen, ist, wie ich überzeugt bin, nur für den Anfang nöthig.

Man wird sich gar bald in diese Tafeln auch ohne Nummern sinden und sie ohne Anweisung gebrauchen lernen, da bei allen diesen Versuchen ein ganz einfaches Prinzipium nur auf verschiedene Weise angewendet wird.

# Zweites Stück.

1792.

## VII. Beschreibung eines großen Prisma.

Als ich die schwarzen und weißen kleinen Tafeln mit dem ersten Stücke dieser Beiträge dem Publikum vorlegte, hatte ich die Absicht, meinen Lesern dadurch die anzustellenden Beobachtungen bequem zu machen. Ich hoffte, sie würden sich ein Prisma leicht anschaffen und alsdann die Erfahrungen, die ich beschrieb, ohne weitere Umstände wiederholen können.

Allein es hat sich gezeigt, daß die Prismen beinahe gänzlich aus dem Handel verschwunden sind, und daß viele Liebhaber dieses sonst so gemeine Instrument wenigstens für den Augenblick nicht finden können.

Auch hatte ich angezeigt, daß die gleichseitigen gläsernen Prisemen wegen der starken Strahlung, welche sie besonders in einiger Entfernung hervorbringen, dem Beobachter oft hinderlich seien.

Sch hatte gewünscht, daß man die von mir angegebenen Ersfahrungen mit sehr spitzwinklichen Prismen von 15 bis 20 Graden wiederholen möge, als durch welche die Ränder sehr zart gefärbt und nur mäßig strahlend erscheinen, auch der weiße Raum zwischen beiden seine unverfälschte Reinheit behält.

Man hatte gehofft, sowohl gewöhnliche gläserne Prismen als gedachte gläserne Keile mit dem gegenwärtigen zweiten Stücke auszugeben; aber es hat auch nicht glücken wollen, die gemachten

Bestellungen zur rechten Zeit abgeliefert zu seben.

Ich finde es daher nöthig, meinen Lefern eine andere eins fache Maschine zu empsehlen, welche ihnen sowohl bei Wieders holung der Versuche des ersten Stückes, als bei Prüfung derer, die ich erst in der Folge vorlegen werde, manche Dienste leisten wird. Es ist diese Maschine ein aus zwei starten geschliffenen, reinen Glastafeln zusammengesetzes Prisma, welches bei Versuchen mit reinem Wasser angefüllt wird.

Die Größe der Tafeln ist zwar willkürlich, doch wünschte ich, daß sie wenigstens einen rheinischen Fuß lang und acht rheinische Zoll hoch sein möchten. Diese länglich viereckten Tafeln werden

burch zwei bleierne Dreiecke in einem Winkel von 60 Graden versbunden, der untere Rand mit Fensterblei verwahrt und alle Fugen wohl verkittet, auch werden die obern Ränder der Gläser mit Fensterblei eingesaßt, um dadurch das Ganze besser zusammen zu halten. Ein geschickter Glaser wird ein solches Prisma und jeder Tischler das Gestelle leicht verfertigen. Es ist diese Maschine auf beistehender Tafel abgebildet und zu Ende des gegenwärtigen Stücks eine genaue Beschreibung angesügt, welche diese Abbildung deuts lich erklärt.

Ein solches prismatisches Gefäß hat den Vorzug, daß man durch solches bequem nach großen und kleinen Tafeln sehen und die Erscheinung der farbigen Ränder ohne Anstrengung der Augen beobachten kann. Ferner erscheinen auch, wegen der weniger refrangirenden Kraft des Wassers, die Ränder schmal gefärbt, und es ist also ein solches Prisma, obgleich von 60 Graden, zu eben dem Endzwecke als ein spizer gläserner Keil zu gebrauchen, obgleich dieser wegen der Reinheit sowohl der farbigen Ränder als des weißen Zwischenraums den Vorzug verdient.

Man wird so viel als möglich reines Wasser zu den Berssuchen nehmen, und auch dieses nicht zu lange in dem Gefäße stehen lassen, vielmehr nach geendigter Beobachtung das Wasser ausschöpfen und das Gefäß mit einem reinen Tuche auswischen und abtrochnen, weil sonst das Glas gerne anläuft, besonders die geschliffenen Tafeln, welche man wegen ihrer Stärke und Reinheit

porzüglich zu mählen hat, leicht blind werden.

Ein solches Gefäß ist zu allen prismatischen Versuchen brauchs bar, zu einigen unentbehrlich, und ich wünschte, daß diejenigen meiner Leser, welche Neigung haben, dem Faden meines Vorstrags zu folgen, sich je eher je lieber damit versehen möchten.

## VIII. Bon ben Strahlungen.

89.

Ich habe mich schon mehrmalen des Wortes Strahlungen bedient, und es ist nöthig, daß ich mich vorläufig über dasselbe erkläre, damit es wenigstens einstweilen gelte, dis wir es vielleicht in der Folge gegen ein schicklicheres vertauschen können.

Wir haben uns in dem ersten Stücke überzeugt, daß uns das Prisma keine Farben zeigt als an den Rändern, wo Licht und Finsterniß an einander gränzen. Wir haben bemerkt, daß durch sehr spiswinkliche Prismen diese farbigen Ränder nur schmal gesehen werden, da sie hingegen sowohl nach dem Schwarzen als dem Weißen zu sich sehr verbreitern, wenn der brechende Winkel,

die refrangirende Kraft des Mittels oder die Entfernung des Besobachters zunimmt.

90.

Dieses Phanomen, wenn mir nämlich ein farbiger Rand durchs Prisma da erscheint, wo ich ihn mit bloßen Augen nicht sah, und dieser farbige Rand sich von dem Schwarzen nach dem Weißen und von dem Weißen nach dem Schwarzen zu erstreckt, nenne ich die Strahlung und drücke dadurch gleichsam nur das Phänomen an sich selbst aus, ohne noch irgend auf die Ursache desselben deuten zu wollen.

91.

Da die farbigen Erscheinungen an den Rändern die Gränze bes Randes selbst ungewiß machen, und die Zeichen, die man sich durch Nadeln oder Punkte feststellen will, auch gefärbt und verszogen werden, so ist die Beobachtung mit einiger Schwierigkeit verknüpft. Durch einen glafernen Reil, von ungefähr 10 Graben, erscheinen beibe farbige Ränder sehr gart, unmittelbar am Schwars zen gegen das Weiße zu. Der blaue Saum ist sehr schön boch= blau und scheint mit einem feinen Binsel auf den weißen Rand gezeichnet zu sein. Einen Ausfluß bes Strahls nach bem Schwarzen zu bemerkt man nicht, ohne die größte Aufmerksamkeit, ja man muß gleichsam überzeugt sein, daß man ihn seben musse, um ihn zu finden. Dagegen ist an dem andern Rande bas Hochrothe gleichfalls sichtbar, und das Gelbe strahlt nur schwach nach bem Weißen zu. Verdoppelt man die Keile, so sieht man nun deuts lich das Violette nach dem Schwarzen, das Gelbe nach dem Weißen zu sich erstrecken und zwar beide in gleichem Maße. Das Blaue und Rothe wird auch breiter, aber es ist schon schwerer zu sagen, ob sich jenes in das Weiße, dieses in das Schwarze verbreitert. 92.

Vielleicht läßt sich in der Folge das, was uns gegenwärtig durch das Auge zu beobachten schwer fällt, auf einem andern Wege sinden und näher bestimmen. So viel aber können wir inzwischen bemerken, daß das Blaue wenig in das Weiße, das Nothe wenig in das Schwarze, das Violette viel in das Schwarze, das Gelbe viel in das Weiße hereinstrahlt. Da nun unter der Bezdingung, wie wir das Prisma beständig halten, die beiden starken Strahlungen abwärts, die beiden schwächern hinauswärts gehen, so wird sowohl ein schwarzer Gegenstand auf weißem Grunde als ein weißer auf schwarzem Grunde oben wenig und unten viel gezwinnen.

Ich brauche daher das Wort Rand, wenn ich von dem schmästern blauen und rothen Farbenstreife, dagegen das Wort Strahslung, wenn ich von dem breitern violetten und gelben spreche,

obgleich jene schmalen Streifen auch mäßig strahlen und sich versbreitern und die breitern Strahlungen von den Rändern unzerstrennlich sind.

So viel wird vorerst hinreichen, um den Gebrauch dieses Wortes einigermaßen zu rechtfertigen und meinem Vortrage die

nothige Deutlichkeit zu geben.

## IX. Grane Flächen, durchs Prisma betrachtet.

93.

Wir haben in dem ersten Stücke nur schwarze und weiße Taseln durchs Prisma betrachtet, weil sich an denselben die farsbigen Ränder und Strahlungen derselben am deutlichsten auße nehmen. Gegenwärtig wiederholen wir jene Versuche mit grauen Flächen und sinden abermals die Wirkungen des bekannten Gesetzes.

94.

Haben wir das Schwarze als Repräsentanten der Finsterniß, das Weiße als Repräsentanten des Lichts angesehen, so können wir sagen, daß das Graue den Schatten repräsentire, welcher mehr oder weniger von Licht und Finsterniß partizipirt und also manchmal zwischen beiden in der Mitte steht.

95.

Der Schatten ist dunkel, wenn wir ihn mit dem Lichte, er ist hell, wenn wir ihn mit der Finsterniß vergleichen, und so wird sich auch eine graue Fläche gegen eine schwarze als hell, gegen eine weiße als dunkel verhalten.

96.

Grau auf Schwarz wird uns also durchs Prisma alle die Phänomene zeigen, die wir in dem ersten Stücke dieser Beiträge durch Weiß auf Schwarz hervorgebracht haben. Die Ränder werden nach eben dem Gesetze gefärbt und strahlen in eben der Breite, nur zeigen sich die Farben schwächer und nicht in der höchsten Reinheit.

97.

Eben so wird Grau auf Weiß die Ränder sehen lassen, welche hervorgebracht wurden, wenn wir Schwarz auf Weiß durchs Prisma betrachteten.

98.

Verschiedene Schattirungen von Grau, stufenweise an einander gesetzt, je nachdem man das Dunklere oben oder unten hindringt, werden entweder nur Blau und Violett, oder nur Roth und Gelb an den Rändern zeigen.

99.

Eben diese grauen Schattirungen, wenn man sie horizontal

neben einander betrachtet und die Ränder durchs Prisma besieht, wo sie oben und unten an eine schwarze oder weiße Fläche stoßen, werden sich nach den uns bekannten Gesetzen färben.

100.

Die zu diesem Stücke bestimmte Tafel wird ohne weitere Ansleitung dem Beobachter die Bequemlichkeit verschaffen, diese Verssuche unter allen Umständen anzustellen.

## X. Karbige Flächen, durchs Prisma betrachtet.

101.

Eine farbige große Fläche zeigt keine prismatische Farben, eben wie schwarze, weiße und graue Flächen, es müßte denn zusfällig ober vorsätzlich auch auf ihr Hell und Dunkel abwechseln. Es sind also auch nur Beobachtungen durchs Prisma an farbigen Flächen anzustellen, in sofern sie durch einen Rand von einer andern, verschieden tingirten Fläche abgesondert werden.

102.

Es kommen alle Farben, welcher Art sie auch sein mögen, darin überein, daß sie dunkler als Weiß und heller als Schwarz erscheinen. Wenn wir also vorerst kleine farbige Flächen gegen schwarze und weiße Flächen halten und betrachten, so werden wir alles, was wir bei grauen Flächen bemerkt haben, hier abermals bemerken können; allein wir werden zugleich durch neue und sonders bare Phänomene in Verwunderung gesetzt und angereizt, folgende genaue Beobachtungen anzustellen.

103.

Da die Ränder und Strahlungen, welche uns das Prisma zeigt, farbig sind, so kann der Fall kommen, daß die Farbe des Randes und der Strahlung mit der Farbe einer farbigen Fläche homogen ist; es kann aber auch im entgegengesetzen Falle die Fläche mit dem Rande und der Strahlung heterogen sein. In dem ersten identissirt sich der Rand mit der Fläche und scheint dieselbe zu vergrößern, in dem andern verunreinigt er sie, macht sie undeutlich und scheint sie zu verkleinern. Wir wollen die Fälle durchgehen, wo dieser Esset am sonderbarsten auffällt.

104.

Man nehme die beiliegende Tafel horizontal vor sich und bestrachte das rothe und blaue Viereck auf schwarzem Grunde neben einander auf die gewöhnliche Weise durchs Prisma, so werden, da beide Farben heller sind als der Grund, an beiden, sowohl oben als unten, gleiche farbige Ränder und Strahlungen entstehen; nur werden sie dem Auge des Beobachters nicht gleich deutlich erscheinen.

Das Rothe ist verhältnismäßig gegen das Schwarze viel heller als das Blaue; die Farben der Ränder werden also an dem Rothen stärker als an dem Blauen erscheinen, welches wenig von dem Schwarzen unterschieden ist.

### 106.

Der obere rothe Rand wird sich mit der Farbe des Vierecks identisiziren, und so wird das rothe Viereck ein wenig hinauss wärts vergrößert scheinen; die gelbe herabwärts wirkende Strahlung aber wird von der rothen Fläche beinahe verschlungen und nur bei der genauesten Ausmerksamkeit sichtbar. Dagegen ist der rothe Rand und die gelbe Strahlung mit dem blauen Viereck heterogen. Es wird also an dem Rande eine schmuzig rothe und hereinwärts in das Viereck eine schmuzig grüne Farbe entstehen, und so wird beim ersten Anblicke das blaue Viereck von dieser Seite zu verslieren scheinen.

### 107.

An dem untern Rande der beiden Vierecke wird ein blauer Rand und eine violette Strahlung entstehen und die entgegensgesette Wirkung hervorbringen; denn der blaue Rand, der mit der rothen Fläche heterogen ist, wird das Gelbrothe — denn ein solches muß zu diesem Versuche gewählt werden — beschmutzen und eine Art von Grün hervorbringen, so daß das Rothe von dieser Seite verkürzter scheint, und die violette Strahlung des Randes nach dem Schwarzen zu wird kaum bemerkt werden.

## 108.

Dagegen wird der blaue Rand sich mit der blauen Fläche idenstissiren, ihr nicht allein Nichts nehmen, sondern vielmehr noch geben und solche durch die violette Strahlung dem Anscheine nach noch mehr verlängern.

#### 109.

Die Wirkung der homogenen und heterogenen Ränder, wie ich sie gegenwärtig genau beschrieben habe, ist so mächtig und so sonderbar, daß einem jeden Beobachter beim ersten Anblice die beiden Vierecke aus der horizontalen Linie heraus und im entsgegengesetzen Sinne aus einander gerückt scheinen, das Rothe hinauswärts, das Blaue herabwärts. Doch wird bei näherer Bestrachtung diese Täuschung sich bald verlieren, und man wird die Wirkung der Ränder, wie ich sie angezeigt, bald genau bemerken lernen.

### 110.

Es sind überhaupt nur wenige Fälle, wo diese Täuschung Statt haben kann; sie ist sehr natürlich, wenn man zu dem rothen Biered ein mit Zinnober, zu dem blauen ein mit Indig gefärbtes

Papier anwendet. Dieses ist der Fall, wo der blaue und rothe Rand, da wo er homogen ist, sich unmerklich mit der Fläche versbindet, da wo er heterogen ist, die Farbe des Vierecks nur besschwutzt, ohne eine sehr deutliche Mittelfarbe hervorzubringen. Das rothe Viereck muß nicht so sehr ins Gelbe fallen, sonst wird oben der dunkelrothe Rand sichtbar; es muß aber von der andern Seite genug vom Gelben haben, sonst wird die gelbe Strahlung zu sichtbar. Das Blaue darf nicht um das Mindeste heller sein, sonst wird der rothe und gelbe Rand sichtbar, und man kann die untere violette Strahlung nicht mehr als die verrückte Gestalt des hellblauen Vierecks ansehen. Und so mit den übrigen Umständen, die dabei vorkommen.

#### 111.

Ich habe gesucht, auf der beiliegenden Tafel die Töne der Farben dergestalt zu wählen, daß die Täuschung in einem hohen Grade hervorgebracht werde; weil es aber schwer ist, ein Papier so dunkelblau, als die Farbe hier erforderlich ist, egal anzustreichen, so werden einzelne Liebhaber entweder durch sorgfältige Färbung des Papiers oder auch durch Muster von Scharlach und blauem Tuche diesen Versuch noch reiner anstellen können.

Ich wünsche, daß alle Diejenigen, denen es um diese Sache Ernst wird, sich die hiebei anzuwendende geringe Mühe nicht möchten reuen lassen, um sich fest zu überzeugen, daß die fars bigen Ränder, selbst in diesem Falle, einer geschärften Aufmerkssamkeit nie entgehen können. Auch sindet man schon auf unserer Tafel Gelegenheit, sich alle Zweisel zu benehmen.

#### 112.

Man betrachte das weiße neben dem blauen stehende Viereck auf schwarzem Grunde, so werden an dem weißen, welches hier an der Stelle des rothen steht, die entgegengesetzten Ränder in ihrer höchsten Energie in die Augen fallen. Es erstreckt sich an demselben der rothe Rand fast noch mehr als am rothen selbst über das Blaue hinauf; der untere blaue Rand aber ist in seiner ganzen Schöne sichtbar, dagegen verliert er sich in dem blauen Viereck durch Joentisikation. Die violette Strahlung hinabwärts ist viel deutlicher an dem weißen als an dem blauen.

#### 113.

Man sehe nun herauf und herab, vergleiche das rothe mit dem weißen, die beiden blauen Vierecke mit einander, das blaue mit dem rothen, das blaue mit dem weißen, und man wird die Verhältnisse dieser Flächen zu ihren Kändern deutlich einsehen.

#### 114.

Noch auffallender erscheinen die Ränder und ihre Verhältnisse zu den fardigen Flächen, wenn man die fardigen Vierecke und bas Schwarze auf weißem Grunde betrachtet; denn hier fällt jene Täuschung völlig weg, und die Wirkungen der Ränder sind so sichts bar, als wir sie nur in irgend einem andern Falle gesehen haben. Man sehe zuerst das blaue und rothe Viereck durchs Prisma an. An beiden entsteht der blaue Rand nunmehr oben; dieser, homogen mit dem Blauen, verbindet sich mit demselben und scheint es in die Höhe zu heben, nur daß der hellblaue Rand oberwärts schon zu sichtbar ist. Das Violette ist auch herabwärts ins Blaue deutlich genug. Eben dieser obere blaue Rand ist nun mit dem rothen Viereck heterogen; er ist kaum sichtbar, und die violette Strahlung bringt, verbunden mit dem Gelbroth, eine Psirschblüthfarbe zuwege.

115.

Wenn nun auch gleich in diesem Falle die obern Ränder dieser Vierecke nicht horizontal erscheinen, so erscheinen es die untern desto mehr; denn indem beide Farben, gegen das Weiße gerechnet, dunkler sind, als sie gegen das Schwarze hell waren, so entsteht unter beiden der rothe Rand mit seiner gelben Strahlung; er ersscheint unter dem gelbrothen Viereck in seiner ganzen Schönheit, und unter dem blauen beinahe, wie er unter dem schönheit, und unter dem blauen beinahe, wie er unter dem schwarzen ersscheint, wie man demerken kann, wenn man die darunter gessetzen Vierecke und ihre Ränder mit den obern vergleicht.

116.

Um nun diesen Bersuchen die größte Mannigsaltigkeit und Deutlickeit zu geben, sind Vierecke von verschiedenen Farben in der Mitte der Tasel halb auf die schwarze, halb auf die weiße Seite geklebt. Man wird sie, nach jenen uns nun dei fardigen Flächen genugsam bekannt gewordenen Gesehen, an ihren Rändern verschiedentlich gefärdt sinden, und die Vierecke werden in sich selbst entzwei gerissen und hinauss oder herunterwärts gerückt scheinen. Da nun das Phänomen, das wir vorhin an einem rothen und blauen Viereck auf schwarzem Grunde die zur Täuschung gesehen haben, uns an zwei Hälsten eines Vierecks von gleicher Farbe sichtbar wird, wie es denn an dem mennigrothen kleinen Vierecke am allerauffallendsten ist, so werden wir dadurch abermals auf die fardigen Ränder, ihre Strahlungen und auf die Wirztungen ihrer homogenen oder heterogenen Natur zu den Flächen, an denen sie erscheinen, ausmerksam gemacht.

117.

Ich überlasse den Beobachtern, die mannigfaltigen Schattistungen der halb auf Schwarz, balb auf Weiß besestigten Vierecke selbst zu vergleichen, und bemerke nur noch die scheinbare konträre Verzerrung, da Roth und Gelb auf Schwarz hinauswärts, auf Weiß herunterwärts, Blau auf Schwarz herunterwärts und auf Weiß hinauswärts gezogen scheinen.

#### 118.

Es bleibt mir, ehe ich schließe, noch übrig, die schon bestannten Versuche noch auf eine Art zu vermannigsaltigen. Es stelle der Beodachter die Tasel dergestalt vor sich, daß sich der schwarze Theil oben und der weiße unten besindet; er betrachte durchs Prisma eben jene Vierecke, welche halb auf schwarzem, halb auf weißem Grunde stehen, nun horizontal neben einander: er wird bemerken, daß daß rothe Viereck durch einen Ansatzweier rother Känder gewinnt; er wird bei genauer Ausmerksamkeit die gelbe Strahlung von oben herein auf der rothen Fläche bemerken, die untere gelbe Strahlung nach dem Weißen zu wird aber viel deutlicher sein.

#### 119.

Oben an dem gelben Viered ist der rothe Rand sehr merklich, die gelbe Strahlung identissirt sich mit der gelben Fläche, nur wird solche etwas schöner dadurch. Der untere Rand hat nur wenig Roth, und die gelbe Strahlung ist sehr deutlich. Das hellblaue Viered zeigt oben den dunkelrothen Rand sehr deutlich; die gelbe Strahlung vermischt sich mit der blauen Farbe der Fläche und bringt ein Grün hervor; der untere Rand geht in eine Art von Violett über, die gelbe Strahlung ist blaß. An dem blauen Biered ist der obere rothe Rand kaum sichtbar, die gelbe Strahlung bringt herunterwärts ein schmuziges Grün hervor; der untere rothe Rand und die gelbe Strahlung zeigen sehr lebhaste Farben.

Wenn man nun in diesen Fällen bemerkt, daß die rothe Fläche durch einen Ansatz auf beiden Seiten zu gewinnen, die dunkelblaue wenigstens von einer Seite zu verlieren scheint, so wird man, wenn man die Pappe umkehrt, daß der weiße Theil oben und der schwarze unten sich befindet, das umgekehrte Phäznomen erblicken.

120.

#### 121.

Denn da nunmehr die homogenen Ränder und Strahlungen an den blauen Viereden entstehen und sich mit ihnen verbinden, so scheinen sie beide vergrößert, ja ein Theil der Flächen selbst schöner gefärdt, und nur eine genaue Beodachtung wird die Ränder und Strahlungen von der Farbe der Fläche selbst unterscheiden lehren; das Gelbe und Rothe dagegen werden nunmehr von den heterogenen Kändern eingeschränkt. Der obere blaue Kand ist an beiden sast gar nicht sichtbar; die violette Strahlung zeigt sich als ein schönes Psirschblüth auf dem Rothen, als ein sehr blasses auf dem Gelben; die beiden untern Känder sind grün, an dem Rothen schmuzig, lebhaft an dem Gelben; die violette Strahlung bemerkt man unter dem Rothen sehr wenig, mehr unter dem Gelben.

#### 122.

Es lassen sich diese Versuche noch sehr vervielfältigen, wie ich denn hier die farbigen Ränder der dunkelrothen, hochgelden, grünen und hellblauen Vierecke, die sich auf der einen Seite der Tasel gleichfalls zwischen dem Schwarzen und Weißen besinden, nicht umständlich beschreibe und hererzähle, da sie sich jeder Beobachter leicht selbst deutlich machen und sich aufs neue überzeugen kann, daß die farbigen Vierecke neben einander deswegen durchs Prisma verschoben erscheinen, weil der Ansatz der homogenen und heterozgenen Ränder eine Täuschung hervordringt, die wir nur durch eine sorgfältige Reihe von Ersahrungen rektisiziren können.

# XI. Nacherinnerung.

Ich beschließe hiermit vorerst den Vortrag jener prismatischen Erfahrungen, welche ich die subjektiven nennen darf, indem die Erscheinungen in dem Auge des Beobachters vorgehen, wenn ohne Prisma an den Objekten, welche gesehen werden, eine Spur des Phänomens nicht leicht zu entdecken ist.

Es leiten sich alle diese Versuche von einer einzigen Erfahrung ab, nämlich daß wir nothwendig zwei entgegengesette Ränder vor und stellen müssen, wenn wir sämmtliche prismatische Farben auf einmal sehen wollen, und daß wir diese Ränder verhältnißmäßig an einander rücken müssen, wenn die von einander getrennten, einander entgegengesetzten Erscheinungen sich verbinden und eine Farbenfolge durch einen gemischten Uebergang darstellen sollen.

3d habe meine Bemühungen nur barauf gerichtet, bie einfachen Erfahrungen in so viele Falle zu vermannigfaltigen, als es mir jett möglich war und nütlich schien, und ich hoffe, daß man meine Arbeit nicht deswegen geringer schähen wird, weil sich alle von mir vorgetragenen Versuche auf einen einzigen wieder zurude bringen laffen. Die ungähligen Operationen ber Rechenkunft laffen sich auf wenige Formeln reduziren, und die Magnetnadel zeigt uns eben darum den Weg von einem Ende des Meers zum andern, sie hilft uns aus den verworrensten unterirdischen Labyrinthen, läßt uns über Thäler und Husse bas Maß finden und giebt uns zu vielen ergöglichen Aunststuden Anlaß, eben weil sie sich un= veranderlich nach einem einfachen Gesetze richtet, bas auf unserm ganzen Planeten gilt und also überall ein gewisses hier und Dort angiebt, bas der menschliche Geift in allen Fällen zu bemerken und auf unzählige Art anzuwenden und zu benuten verstebt.

Ein solches Geset tann gefunden, beutlich gemacht umb 'ausende

fältig angewendet werden, ohne daß man eine theoretische Ers

klärungsart gewählt ober gewagt hat.

Darf ich mir schmeicheln, in einer so durchgearbeiteten Materie, als die Lehre von den Farben ist, etwas Nüpliches und Zwecks dienliches zu leisten, so kann ich es nur alsdann, wenn ich die vielen Versuche, welche bezüglich auf Entstehung der Farben von so vielen Beobachtern angestellt worden und die überall zerstreut liegen, zusammenbringe, und sie nach ihrer natürlichen Verwandtsschaft, ohne weitere Kücksicht, in Ordnung stelle.
Man wird mir verzeihen, wenn ich nicht gleich anzeige, wos

Man wird mir verzeihen, wenn ich nicht gleich anzeige, woher ich sie nehme, wo und wie sie bisher vorgetragen worden,
wie man sie zu erklären gesucht, und ob sie dieser oder jener Theorie günstig scheinen. Was für Kenner überflüssig ist, dürfte
den Liebhaber verwirren, und leicht werden Streitigkeiten erregt,
die man so viel als möglich zu vermeiden hat. Sind die Materialien einmal beisammen, so ergiebt sich die Anwendung von

selbst.

Eben so wird man mir vergeben, wenn ich langsamer vors wärts gehe, als ich mir es ansangs vorgesetzt, und, um keinen Fehltritt zu thun, meine Schritte zusammenziehe.

# Erklärung der Rupfertafel.

Das zusammengesette hohle Prisma ist hier schwebend vorgesstellt. Man kann seine zwei undurchsichtigen bleiernen Seiten von den durchsichtigen gläsernen leicht unterscheiden, und man weiß, daß die Obersläche nicht zugeschlossen ist. Man sieht das schmale Fensterblei, durch welches das ganze Instrument verzunden wird, indem solches an allen Rändern hingesührt und wohl verkittet ist. Es schwebt das Prisma über seinem Gestelle; dieses hat zwei Seitenbretter, welche mit Leisten eingesaßt sind, um das Prisma zu empfangen. Die eine Leiste ist kurz und einsach, die andere länger und eingeschnitten. Dieser Einschnitt dient, wenn das Prisma unmittelbar an den Brettern niederzgelassen ist und auf den Leisten ruht, eine ausgeschnittene Pappe vor die eine Fläche des Prisma zu schieden und dadurch Verzsuche hervorzubringen, welche wir in den folgenden Stüden vorzlegen werden.

Die erst beschriebenen. Seitenbretter sind durch bewegliche Zapsen mit zwei Pfosten verbunden und können durch eine Schraube an die Pfosten angezogen oder von denselben entfernt und also dem Prisma genau angepaßt werden.

Die beiden Pfosten stehen auf einem Boden von startem Holz,

das einwärts vertieft ift, damit das aus dem prismatischen Ge fäß allenfalls auströpfelnde Wasser aufgefangen werbe. Die Leisten ber oben beschriebenen Seitenbretter geben unterwärts nicht zusammen, damit das Wasser ungehindert abträufeln könne.

Ich empfehle nochmals den Liebhabern dieses leicht zu verfertigende Instrument und ersuche sie, solches an einem offenen Fenster den Sonnenstrahlen auszuseten. Man wird zum Voraus manche merkwürdige Erscheinung gewahr werden, die ich erft

später, in ihrer Reihe, aufführen kann.

#### 105.

Das Rothe ist verhältnismäßig gegen das Schwarze viel heller als das Blaue; die Farben der Ränder werden also an dem Rothen stärker als an dem Blauen erscheinen, welches wenig von dem Schwarzen unterschieden ist.

#### 106.

Der obere rothe Rand wird sich mit der Farbe des Vierecks identisiziren, und so wird das rothe Viereck ein wenig hinauss wärts vergrößert scheinen; die gelbe herabwärts wirkende Strahlung aber wird von der rothen Fläche beinahe verschlungen und nur bei der genauesten Ausmerksamkeit sichtbar. Dagegen ist der rothe Rand und die gelbe Strahlung mit dem blauen Viereck heterogen. Es wird also an dem Rande eine schmuzig rothe und hereinwärts in das Viereck eine schmuzig grüne Farbe entstehen, und so wird beim ersten Anblicke das blaue Viereck von dieser Seite zu verslieren scheinen.

#### 107.

An dem untern Rande der beiden Vierecke wird ein blauer Rand und eine violette Strahlung entstehen und die entgegensgesette Wirkung hervorbringen; denn der blaue Rand, der mit der rothen Fläche heterogen ist, wird das Gelbrothe — denn ein solches muß zu diesem Versuche gewählt werden — beschmuzen und eine Art von Grün hervorbringen, so daß das Rothe von dieser Seite verkürzter scheint, und die violette Strahlung des Randes nach dem Schwarzen zu wird kaum bemerkt werden.

#### 108.

Dagegen wird der blaue Rand sich mit der blauen Fläche idenstissiren, ihr nicht allein Nichts nehmen, sondern vielmehr noch geben und solche durch die violette Strahlung dem Anscheine nach noch mehr verlängern.

#### 109.

Die Wirkung der homogenen und heterogenen Ränder, wie ich sie gegenwärtig genau beschrieben habe, ist so mächtig und so sonderbar, daß einem jeden Beobachter beim ersten Anblice die beiden Vierecke aus der horizontalen Linie heraus und im entsgegengesetzen Sinne aus einander gerückt scheinen, das Rothe hinauswärts, das Blaue herabwärts. Doch wird bei näherer Bestrachtung diese Täuschung sich bald verlieren, und man wird die Wirkung der Ränder, wie ich sie angezeigt, bald genau bemerken lernen.

#### 110.

Es sind überhaupt nur wenige Fälle, wo diese Täuschung Statt haben kann; sie ist sehr natürlich, wenn man zu dem rothen Biered ein mit Jinnober, zu dem blauen ein mit Indig gesärbtes

Papier anwendet. Dieses ist der Fall, wo der blaue und rothe Rand, da wo er homogen ist, sich unmerklich mit der Fläche versbindet, da wo er heterogen ist, die Farbe des Vierecks nur besschwutzt, ohne eine sehr deutliche Mittelfarbe hervorzubringen. Das rothe Viereck muß nicht so sehr ins Gelbe fallen, sonst wird oben der dunkelrothe Rand sichtbar; es muß aber von der andern Seite genug vom Gelben haben, sonst wird die gelbe Strahlung zu sichtbar. Das Blaue darf nicht um das Mindeste heller sein, sonst wird der rothe und gelbe Rand sichtbar, und man kann die untere violette Strahlung nicht mehr als die verrückte Gestalt des hellblauen Vierecks ansehen. Und so mit den übrigen Umständen, die dabei vorkommen.

#### 111.

Ich habe gesucht, auf der beiliegenden Tafel die Töne der Farben dergestalt zu wählen, daß die Täuschung in einem hohen Grade hervorgebracht werde; weil es aber schwer ist, ein Papier so dunkelblau, als die Farbe hier erforderlich ist, egal anzustreichen, so werden einzelne Liebhaber entweder durch sorgfältige Färbung des Papiers oder auch durch Muster von Scharlach und blauem Tuche diesen Versuch noch reiner anstellen können.

Ich wünsche, daß alle Diejenigen, denen es um diese Sache Ernst wird, sich die hiebei anzuwendende geringe Mühe nicht möchten reuen lassen, um sich fest zu überzeugen, daß die fars bigen Ränder, selbst in diesem Falle, einer geschärften Aufmerkssamkeit nie entgehen können. Auch sindet man schon auf unserer Tafel Gelegenheit, sich alle Zweisel zu benehmen.

#### 112.

Man betrachte das weiße neben dem blauen stehende Viereck auf schwarzem Grunde, so werden an dem weißen, welches hier an der Stelle des rothen steht, die entgegengesetzen Ränder in ihrer höchsten Energie in die Augen fallen. Es erstreckt sich an demselben der rothe Rand sast noch mehr als am rothen selbst über das Blaue hinauf; der untere blaue Rand aber ist in seiner ganzen Schöne sichtbar, dagegen verliert er sich in dem blauen Viereck durch Joentisitation. Die violette Strahlung hinabwärts ist viel deutlicher an dem weißen als an dem blauen.

#### 113.

Man sehe nun herauf und herab, vergleiche das rothe mit dem weißen, die beiden blauen Vierecke mit einander, das blaue mit dem rothen, das blaue mit dem weißen, und man wird die Verhältnisse dieser Flächen zu ihren Kändern deutlich einsehen.

#### 114.

Noch auffallender erscheinen die Ränder und ihre Verhältnisse zu den farbigen Flächen, wenn man die farbigen Vierecke und bas Schwarze auf weißem Grunde betrachtet; denn hier fällt jene Täuschung völlig weg, und die Wirkungen der Ränder sind so sichts bar, als wir sie nur in irgend einem andern Falle gesehen haben. Man sehe zuerst das blaue und rothe Viereck durchs Prisma an. An beiden entsteht der blaue Rand nunmehr oben; dieser, homogen mit dem Blauen, verbindet sich mit demselben und scheint es in die Höhe zu heben, nur daß der hellblaue Rand oberwärts schon zu sichtbar ist. Das Violette ist auch herabwärts ins Blaue deutlich genug. Eben dieser obere blaue Rand ist nun mit dem rothen Viereck heterogen; er ist kaum sichtbar, und die violette Strahlung bringt, verbunden mit dem Gelbroth, eine Pfirschblüthfarbe zuwege.

115.

Wenn nun auch gleich in diesem Falle die obern Ränder dieser Vierecke nicht horizontal erscheinen, so erscheinen es die untern desto mehr; denn indem beide Farben, gegen das Weiße gerechnet, dunkler sind, als sie gegen das Schwarze hell waren, so entsteht unter beiden der rothe Rand mit seiner gelben Strahlung; er ersscheint unter dem gelbrothen Viereck in seiner ganzen Schönheit, und unter dem blauen beinahe, wie er unter dem schönheit, und unter dem blauen beinahe, wie er unter dem schwarzen ersscheint, wie man demerken kann, wenn man die darunter gessetzten Vierecke und ihre Ränder mit den obern vergleicht.

116.

Um nun diesen Bersuchen die größte Mannigsaltigkeit und Deutlickeit zu geben, sind Vierecke von verschiedenen Farben in der Mitte der Tasel halb auf die schwarze, halb auf die weiße Seite geklebt. Man wird sie, nach jenen uns nun dei sardigen Flächen genugsam bekannt gewordenen Gesetzen, an ihren Rändern verschiedentlich gefärdt sinden, und die Vierecke werden in sich selbst entzwei gerissen und hinauss oder herunterwärts gerückt scheinen. Da nun das Phänomen, das wir vorhin an einem rothen und blauen Viereck auf schwarzem Grunde die zur Täuschung gesehen haben, uns an zwei Hälften eines Vierecks von gleicher Farbe sichtbar wird, wie es denn an dem mennigrothen kleinen Vierecke am allerauffallendsten ist, so werden wir dadurch abermals auf die farbigen Ränder, ihre Strahlungen und auf die Wirstungen ihrer homogenen oder heterogenen Natur zu den Flächen, an denen sie erscheinen, ausmerksam gemacht.

117.

Ich überlasse den Beobachtern, die mannigfaltigen Schattistungen der halb auf Schwarz, balb auf Weiß befestigten Vierecke selbst zu vergleichen, und bemerke nur noch die scheinbare konträre Berzerrung, da Roth und Gelb auf Schwarz hinauswärts, auf Weiß herunterwärts, Blau auf Schwarz herunterwärts und auf Weiß hinauswärts gezogen scheinen.

#### 118.

Es bleibt mir, ehe ich schließe, noch übrig, die schon bestannten Versuche noch auf eine Art zu vermannigsaltigen. Es stelle der Beobachter die Tasel dergestalt vor sich, daß sich der schwarze Theil oben und der weiße unten besindet; er betrachte durchs Prisma eben jene Vierecke, welche halb auf schwarzem, halb auf weißem Grunde stehen, nun horizontal neben einander: er wird bemerken, daß daß rothe Viereck durch einen Ansatzweier rother Känder gewinnt; er wird bei genauer Ausmerksamkeit die gelbe Strahlung von oben herein auf der rothen Fläche bemerken, die untere gelbe Strahlung nach dem Weißen zu wird aber viel deutlicher sein.

#### 119.

Oben an dem gelben Viereck ist der rothe Rand sehr merklich, die gelbe Strahlung identissirt sich mit der gelben Fläche, nur wird solche etwas schöner dadurch. Der untere Rand hat nur wenig Roth, und die gelbe Strahlung ist sehr deutlich. Das hellblaue Viereck zeigt oben den dunkelrothen Rand sehr deutlich; die gelbe Strahlung vermischt sich mit der blauen Farbe der Fläche und bringt ein Grün hervor; der untere Rand geht in eine Art von Violett über, die gelbe Strahlung ist blaß. An dem blauen Viereck ist der obere rothe Rand kaum sichtbar, die gelbe Strahlung bringt herunterwärts ein schmuziges Grün hervor; der untere rothe Rand und die gelbe Strahlung zeigen sehr lebhaste Farben.

120.

Wenn man nun in diesen Fällen bemerkt, daß die rothe Fläche durch einen Ansatz auf beiden Seiten zu gewinnen, die dunkelblaue wenigstens von einer Seite zu verlieren scheint, so wird man, wenn man die Pappe umkehrt, daß der weiße Theil oben und der schwarze unten sich befindet, das umgekehrte Phäsnomen erblicken.

#### 121.

Denn da nunmehr die homogenen Ränder und Strahlungen an den blauen Vierecken entstehen und sich mit ihnen verbinden, so scheinen sie beide vergrößert, ja ein Theil der Flächen selbst schöner gefärbt, und nur eine genaue Beodachtung wird die Ränder und Strahlungen von der Farbe der Fläche selbst unterscheiden lehren; das Gelbe und Rothe dagegen werden nunmehr von den heterogenen Rändern eingeschränkt. Der obere blaue Rand ist an beiden sast gar nicht sichtbar; die violette Strahlung zeigt sich als ein schönes Pfirschblüth auf dem Rothen, als ein sehr blasses auf dem Gelben; die beiden untern Ränder sind grün, an dem Rothen schmuzig, lebhaft an dem Gelben; die violette Strahlung bemerkt man unter dem Rothen sehr wenig, mehr unter dem Gelben.

7

#### 122.

Es lassen sich diese Versuche noch sehr vervielfältigen, wie ich denn hier die farbigen Ränder der dunkelrothen, hochgelden, grünen und hellblauen Vierecke, die sich auf der einen Seite der Tasel gleichfalls zwischen dem Schwarzen und Weißen besinden, nicht umständlich beschreibe und hererzähle, da sie sich jeder Beobachter leicht selbst deutlich machen und sich aufs neue überzeugen kann, daß die farbigen Vierecke neben einander deswegen durchs Prisma verschoben erscheinen, weil der Ansah der homogenen und heterogenen Ränder eine Täuschung hervorbringt, die wir nur durch eine sorgfältige Reihe von Erfahrungen rektisiziren können.

# XI. Nacherinnerung.

Ich beschließe hiermit vorerst den Bortrag jener prismatischen Erfahrungen, welche ich die subjektiven nennen darf, indem die Erscheinungen in dem Auge des Beobachters vorgehen, wenn ohne Prisma an den Objekten, welche gesehen werden, eine Spur des Phanomens nicht leicht zu entdecken ist.

Es leiten sich alle diese Versuche von einer einzigen Erfahrung ab, nämlich daß wir nothwendig zwei entgegengesette Ränder vor uns stellen müssen, wenn wir sämmtliche prismatische Farben auf einmal sehen wollen, und daß wir diese Ränder verhältnißmäßig an einander rücken müssen, wenn die von einander getrennten, einander entgegengesetzten Erscheinungen sich verbinden und eine Farbenfolge durch einen gemischten Uebergang darstellen sollen.

3ch habe meine Bemühungen nur darauf gerichtet, die eine fachen Erfahrungen in so viele Falle zu vermannigfaltigen, als es mir jest möglich war und nütlich schien, und ich hoffe, daß man meine Arbeit nicht deswegen geringer schäpen wird, weil sich alle von mir vorgetragenen Versuche auf einen einzigen wieder zuruchbringen laffen. Die ungähligen Operationen der Rechentunst laffen sich auf wenige Formeln reduziren, und die Magnetnadel zeigt uns eben darum den Weg von einem Ende des Meers zum andern, sie hilft uns aus ben verworrensten unterirdischen Labyrinthen, läßt uns über Thäler und Flusse bas Maß finden und giebt uns zu vielen ergötlichen Aunststücken Unlaß, eben weil fie fich unveranderlich nach einem einfachen Gesetze richtet, bas auf unserm ganzen Planeten gilt und also überall ein gewisses hier und Dort angiebt, bas ber menschliche Geift in allen gallen gu bemerken und auf ungählige Art anzuwenden und zu benuben verstebt.

Ein solches Geset kann gefunden, deutlich gemacht und tausend-

fältig angewendet werden, ohne daß man eine theoretische Ers

klärungsart gewählt ober gewagt hat.

Darf ich mir schmeicheln, in einer so durchgearbeiteten Materie, als die Lehre von den Farben ist, etwas Nüpliches und Zwecks dienliches zu leisten, so kann ich es nur alsdann, wenn ich die vielen Versuche, welche bezüglich auf Entstehung der Farben von so vielen Beobachtern angestellt worden und die überall zerstreut liegen, zusammenbringe, und sie nach ihrer natürlichen Verwandtsichaft, ohne weitere Kücksicht, in Ordnung stelle.

Man wird mir verzeihen, wenn ich nicht gleich anzeige, woher ich sie nehme, wo und wie sie bisher vorgetragen worden,
wie man sie zu erklären gesucht, und ob sie dieser oder jener Theorie günstig scheinen. Was für Kenner überslüssig ist, dürfte
den Liebhaber verwirren, und leicht werden Streitigkeiten erregt,
die man so viel als möglich zu vermeiden hat. Sind die Materialien einmal beisammen, so ergiebt sich die Anwendung von

selbst.

Eben so wird man mir vergeben, wenn ich langsamer vors wärts gehe, als ich mir es anfangs vorgesetzt, und, um keinen Fehltritt zu thun, meine Schritte zusammenziehe.

### Erklärung der Rupfertafel.

Das zusammengesetzte hohle Prisma ist hier schwebend vorgestellt. Man kann seine zwei undurchsichtigen bleiernen Seiten von den durchsichtigen gläsernen leicht unterscheiden, und man weiß, daß die Oberfläche nicht zugeschlossen ist. Man sieht das schmale Fensterblei, durch welches das ganze Instrument verzunden wird, indem solches an allen Rändern hingesührt und wohl verkittet ist. Es schwebt das Prisma über seinem Gestelle; dieses hat zwei Seitenbretter, welche mit Leisten eingesaßt sind, um das Prisma zu empfangen. Die eine Leisten sieser Einschnitt dient, wenn das Prisma unmittelbar an den Brettern niederzgelassen, wenn das Prisma unmittelbar an den Brettern niederzgelassen ist und auf den Leisten ruht, eine ausgeschnittene Pappe vor die eine Fläche des Prisma zu schieden und dadurch Verzsuche hervorzubringen, welche wir in den folgenden Stüden vorzlegen werden.

Die erst beschriebenen. Seitenbretter sind durch bewegliche Zapfen mit zwei Pfosten verbunden und können durch eine Schraube an die Pfosten angezogen oder von denselben entsernt und also

dem Prisma genau angepaßt werden.

Die beiden Pfosten stehen auf einem Boden von startem Holz,

das einwärts vertieft ist, damit das aus dem prismatischen Ge fäß allenfalls auströpfelnde Wasser aufgefangen werbe. Die Leisten der oben beschriebenen Seitenbretter gehen unterwärts nicht zusammen, damit das Wasser ungehindert abträufeln könne.

Ich empfehle nochmals den Liebhabern diefes leicht zu verfertigende Instrument und ersuche sie, solches an einem offenen Fenster den Sonnenstrahlen auszusetzen. Man wird zum Voraus manche merkwürdige Erscheinung gewahr werden, die ich erst

später, in ihrer Reihe, aufführen kann.

# Zur Farbenlehre.

Didaktischer Theil.

### Der Durchlanchtigften Bergogin und Frauen

auisen

regierenben Bergogin von Sachsen = Beimar und Gisenad.

Durchlauchtigste Herzogin! Enabigste Frau!

Wäre der Inhalt des gegenwärtigen Werkes auch nicht durche aus geeignet, Ew. Durchlaucht vorgelegt zu werden, könnte die Behandlung des Gegebenen bei schärferer Prüfung kaum genug thun, so gehören doch diese Bände Ew. Durchlaucht ganz eigentlich an und sind seit ihrer früheren Entstehung Höchstdenenselben gewidmet geblieben.

Denn hätten Ew. Durchlaucht nicht die Gnade gehabt, über die Farbenlehre sowie über verwandte Naturerscheinungen einem mündlichen Vortrag Ihre Aufmerksamkeit zu schenken, so hätte ich mich wohl schwerlich im Stande gefunden, mir selbst manches klar zu machen, manches auseinander Liegende zusammenzufassen und meine Arbeit, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens abzusschließen.

Wenn es bei einem mündlichen Vortrage möglich wird, die Phänomene sogleich vor Augen zu bringen, manches in versschiedenen Rücksichten wiederkehrend darzustellen, so ist dieses freilich ein großer Vortheil, welchen das geschriebene, das geschruckte Blatt vermißt. Möge jedoch Dasjenige, was auf dem Papier mitgetheilt werden konnte, Höchstdieselben zu einigem Wohlgefallen an jene Stunden erinnern, die mir unvergeßlich bleiben, so wie mir ununterbrochen alles das mannigfaltige Gute

vorschwebt, das ich seit längerer Zeit und in den bedeutendsten Augenblicken meines Lebens mit und vor vielen andern Ew. Durchlaucht verdanke.

Mit innigster Berehrung mich unterzeichnend Ew. Durchlaucht

unterthänigfter

Beimar, den 30. Januar 1809.

3. W. s. Geethe.

### Bormort.

Ob man nicht, indem von den Farben gesprochen werden soll, vor allen Dingen des Lichts zu erwähnen habe, ist eine ganz natürliche Frage, auf die wir jedoch nur furz und aufrichtig erwiedern, es scheine bedenklich, da bisher schon so viel und mancherlei von dem Lichte gesagt worden, das Gesagte zu wieders bolen oder das oft Wiederholte zu vermehren.

Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Tinges auszudrücken. Wirtungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirtungen umsakte wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Thaten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegentreten.

Die Farben sind Thaten des Lichts, Thaten und Leiden. Ju diesem Sinne können wir von denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten. Farben und Licht stehen zwar unter einander in dem genausten Berhältniß, aber wir mussen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken; denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.

Ebenso entbedt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch dis zum wildesten Geräusch, vom einsachsten Klang dis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei dis zum sanstesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so daß ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges sassen kann.

So spricht die Natur hinabwärts zu andern Sinnen, zu bestannten, verkannten unbekannten Sinnen; so spricht sie mit sich selbst und zu uns durch tausend Erscheinungen. Dem Ausmerksamen ist sie nirgends todt noch stumm; ja dem starren Erdkörper hat sie einen Bertrauten zugegeben, ein Mctall, an dessen kleinsten Theilen

wir Dasjenige, was in der ganzen Masse vorgeht, gewahr werden sollten.

So mannigfaltig, so verwickelt und unverständlich uns oft diese Sprache scheinen mag, so bleiben doch ihre Elemente immer dieselbigen. Mit leisem Gewicht und Gegengewicht wägt sich die Natur hin und her, und so entsteht ein Hüben und Drüben, ein Oben und Unten, ein Zuvor und Hernach, wodurch alle die Ersscheinungen bedingt werden, die uns im Raum und in der Zeit entgegentreten.

Diese allgemeinen Bewegungen und Bestimmungen werden wir auf die verschiedenste Weise gewahr, bald als ein einfaches Abstoßen und Anziehen, bald als ein ausblickendes und versschwindendes Licht, als Bewegung der Luft, als Erschütterung des Körpers, als Säurung und Entsäurung; jedoch immer als verbindend oder trennend, das Dasein bewegend und irgend eine

Art von Leben befördernd.

Indem man aber jenes Gewicht und Gegengewicht von uns gleicher Wirkung zu sinden glaubt, so hat man auch dieses Vershältniß zu bezeichnen versucht. Man hat ein Mehr und Weniger, ein Wirken ein Widerstreben, ein Thun ein Leiden, ein Vorsdringendes ein Zurüchaltendes, ein Heftiges ein Mäßigendes, ein Männliches ein Weibliches überall bemerkt und genannt; und so entsteht eine Sprache, eine Symbolik, die man auf ähnliche Fälle als Gleichniß, als nahverwandten Ausdruck, als unmittelz bar passendes Wort anwenden und benutzen mag.

Diese universellen Bezeichnungen, diese Natursprache auch auf die Farbenlehre anzuwenden, diese Sprache durch die Farbenlehre, durch die Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen zu bereichern, zu erweitern und so die Mittheilung höherer Anschauungen unter den Freunden der Natur zu erleichtern, war die Hauptabsicht des

gegenwärtigen Bertes.

Die Arbeit selbst zerlegt sich in drei Theile. Der erste giebt den Entwurf einer Farbenlehre. In demselben sind die unzähligen Fälle der Erscheinungen unter gewisse Hauptphänomene zussammengesaßt, welche nach einer Ordnung aufgeführt werden, die zu rechtsertigen der Einleitung überlassen bleibt. Hier aber ist zu bemerken, daß, ob man sich gleich überall an die Ersahrungen gehalten, sie überall zum Grunde gelegt, doch die theoretische Ansicht nicht verschwiegen werden konnte, welche den Anslaß zu jener Aufstellung und Anordnung gegeben.

Ist es doch eine höchst wunderliche Forderung, die wohl manchmal gemacht, aber auch selbst von denen, die sie machen, nicht erfüllt wird: Erfahrungen solle man ohne irgend ein theores tisches Band vortragen und dem Leser, dem Schüler überlassen, sich selbst nach Belieben irgend eine Ueberzeugung zu bilden. Denn das bloße Anbliden einer Sache kann uns nicht fördern. Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein Berknüpfen, und so kann man sagen, daß wir schon bei jedem ausmertsamen Blick in die Welt theoretistren. Dieses aber mit Bewußtsein, mit Selbstenntniß, mit Freiheit und, um uns eines gewagten Wortes zu bedienen, mit Ironie zu thun und vorzunehmen, eine solche Gewandtheit ist nöthig, wenn die Abstraction, vor der wir uns sürchten, unschädlich und das Erfahrungsresultat, das wir hoffen, recht lebendig und nüßlich werden soll.

Im zweiten Theil beschäftigen wir ums mit Enthüllung der Newtonischen Theorie, welche einer freien Ansicht der Farbenserscheinungen bisher mit Gewalt und Anseben entgegengestanden; wir bestreiten eine Hopothese, die, ob sie gleich nicht mehr brauchbar gesunden wird, doch noch immer eine herkömmliche Achtung unter den Menschen behält. Ihr eigentliches Verhältniß muß deutlich werden, die alten Irrthümer sind wegzuräumen, wenn die Farbenlehre nicht wie bisher hinter so manchem anderen, besser bearbeiteten Theile der Naturlehre zurückleiben soll.

Da aber der zweite Theil unfres Werkes seinem Inhalte nach troden, der Ausführung nach vielleicht zu heftig und leidenschafts lich scheinen möchte; so erlaube man uns hier ein heiteres Gleiche niß, um jenen ernsteren Stoff vorzubereiten und jene lebhafte

Behandlung einigermaßen zu entschuldigen.

Wir vergleichen die Newtonische Farbentheorie mit einer alten Burg, welche von dem Erbauer Anfangs mit jugendlicher Ueberseilung angelegt, nach dem Bedürfniß der Zeit und Umstände jedoch nach und nach von ihm erweitert und ausgestattet, nicht weniger bei Anlaß von Fehden und Feindseligkeiten immer mehr besestigt und gesichert worden.

So verfuhren auch seine Nachfolger und Erben. Man war genöthigt, das Gebäude zu vergrößern, hier daneben, hier daran, dort hinaus zu bauen; genöthigt durch die Vermehrung innerer Bedürfnisse, durch die Zudringlichkeit äußerer Widersacher und

burch manche Bufalligkeiten.

Alle diese fremdartigen Theile und Zuthaten mußten wieder in Verbindung gebracht werden durch die seltsamsten Galerieen, Hallen und Gänge. Alle Beschädigungen, es sei von Feindes hand oder durch die Gewalt der Zeit, wurden gleich wieder hers gestellt. Man zog, wie es nöthig ward, tiefere Gräben, erhöhte die Mauern und ließ es nicht an Thürmen, Erkern und Schießssicharten sehlen. Diese Sorgfalt, diese Bemühungen brachten ein Vorurtheil von dem hohen Werthe der Festung hervor und ers

hielten's, obgleich Bau = und Befestigungstunst die Zeit über sehr gestiegen waren und man sich in andern Fällen viel bessere Wohnungen und Waffenplate einzurichten gelernt hatte. Vorzüglich aber hielt man die alte Burg in Ehren, weil sie niemals eingenommen worden, weil sie so manchen Angriff abgeschlagen, manche Befehdung vereitelt und sich immer als Jungfrau gehalten hatte. Dieser Name, dieser Ruf dauert noch bis jest. Niemanden fällt es auf, daß der alte Bau unbewohnbar geworden. Immer wird von seiner vortrefflichen Dauer, von seiner köstlichen Einrichtung gesprochen. Pilger wallfahrten dabin; flüchtige Abrisse zeigt man in allen Schulen herum und empfiehlt sie der empfänglichen Jugend zur Verehrung, indessen das Gebäude bereits leer steht, nur von einigen Invaliden bewacht, die fich ganz ernsthaft für gerüstet halten.

Es ist also hier die Rede nicht von einer langwierigen Belagerung ober einer zweifelhaften Fehde. Wir finden vielmehr jenes achte Wunder der Welt schon als ein verlassenes, Einsturz brohendes Alterthum und beginnen sogleich von Giebel und Dach herab es ohne weitere Umstände abzutragen, damit die Sonne boch endlich einmal in das alte Ratten = und Eulennest hinein= scheine und dem Auge des verwunderten Wanderers offenbare jene labyrinthisch unzusammenhängende Bauart, das enge Nothdürftige, das zufällig Aufgedrungene, das absichtlich Gekünstelte, das kummerlich Geflicte. Ein solcher Einblic ift aber alsbann nur möge lich, wenn eine Mauer nach ber andern, ein Gewölbe nach dem andern fällt und der Schutt, so viel sich thun läßt, auf der Stelle hinweggeräumt wird.

Dieses zu leisten und wo möglich ben Platz zu ebnen, bie gewonnenen Materialien aber so zu ordnen, daß sie bei einem neuen Gebäude wieder benutt werden können, ist die beschwerliche Pflicht, die wir uns in diesem zweiten Theile auferlegt haben. Gelingt es uns nun, mit froher Anwendung möglichster Kraft und Geschickes jene Bastille zu schleifen und einen freien Raum zu gewinnen, so ist keineswegs die Absicht, ihn etwa sogleich wieder mit einem neuen Gebäude zu überbauen und zu belästigen; wir wollen uns vielmehr desselben bedienen, um eine schone Reibe mannigfaltiger Geftalten vorzuführen.

Der dritte Theil bleibt daher historischen Untersuchungen und Vorarbeiten gewidmet. Aeußerten wir oben, daß die Geschichte des Menschen den Menschen darstelle, so läßt sich hier auch wohl behaupten, daß die Geschichte der Wissenschaft die Wissenschaft selbst sei. Man kann dasjenige, was man besitzt, nicht rein erkennen, bis man das, was Andere vor uns besessen, zu erkennen weiß. Man wird sich an den Vorzügen seiner Zeit nicht wahrdas einwärts vertieft ist, damit das aus dem prismatischen Gefäß allenfalls auströpfelnde Wasser aufgefangen werde. Die Leisten der oben beschriebenen Seitenbretter gehen unterwärts nicht zusammen, damit das Wasser ungehindert abträufeln könne.

Ich empfehle nochmals den Liebhabern dieses leicht zu verfertigende Instrument und ersuche sie, solches an einem offenen Fenster den Sonnenstrahlen auszusetzen. Man wird zum Voraus manche merkwürdige Erscheinung gewahr werden, die ich erst

später, in ihrer Reihe, aufführen tann.

# Zur Farbenlehre.

Didaktischer Theil.

## Der Durchlauchtigften Berzogin und Frauen

& nisen

regierenben Bergogin von Sachfen = Beimar und Gifenach.

Durchlauchtigste Herzogin! Enabigste Frau!

Wäre der Inhalt des gegenwärtigen Werkes auch nicht durche aus geeignet, Ew. Durchlaucht vorgelegt zu werden, könnte die Behandlung des Gegebenen bei schärferer Prüfung kaum genug thun, so gehören doch diese Bände Ew. Durchlaucht ganz eigentlich an und sind seit ihrer früheren Entstehung Höchstdenenselben gewidmet geblieben.

Denn hätten Ew. Durchlaucht nicht die Gnade gehabt, über die Farbenlehre sowie über verwandte Naturerscheinungen einem mündlichen Vortrag Ihre Aufmerksamkeit zu schenken, so hätte ich mich wohl schwerlich im Stande gefunden, mir selbst manches klar zu machen, manches auseinander Liegende zusammenzufassen und meine Arbeit, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens abzusschließen.

Wenn es bei einem mündlichen Vortrage möglich wird, die Phänomene sogleich vor Augen zu bringen, manches in versschiedenen Rücksichten wiederkehrend darzustellen, so ist dieses freilich ein großer Vortheil, welchen das geschriebene, das geschruckte Blatt vermißt. Möge jedoch Dasjenige, was auf dem Papier mitgetheilt werden konnte, Höchstdieselben zu einigem Wohlgefallen an jene Stunden erinnern, die mir unvergeßlich bleiben, so wie mir ununterbrochen alles das mannigfaltige Gute

porschwebt, das ich seit längerer Zeit und in den bedeutenosten Augenblicken meines Lebens mit und vor vielen andern Ew. Durchs laucht verdanke.

Mit innigster Verehrung mich unterzeichnend Ew. Durchlaucht

unterthänigfter

Beimar, den 80. Januar 1808.

3. W. v. Geethe.

### Borwort.

Ob man nicht, indem von den Farben gesprochen werden soll, vor allen Dingen des Lichts zu erwähnen habe, ist eine ganz natürliche Frage, auf die wir jedoch nur kurz und aufrichtig erwiedern, es scheine bedenklich, da bisher schon so viel und mancherlei von dem Lichte gesagt worden, das Gesagte zu wieders holen oder das oft Wiederholte zu vermehren.

Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirtungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirtungen umfaßte wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Thaten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegentreten.

Die Farben sind Thaten des Lichts, Thaten und Leiden. In diesem Sinne können wir von denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten. Farben und Licht stehen zwar unter einander in dem genausten Verhältniß, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken; denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.

Ebenso entdeckt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch dis zum wildesten Geräusch, vom einsachsten Klang dis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei dis zum sanstesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so daß ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges sassen kann.

So spricht die Natur hinabwärts zu andern Sinnen, zu bestannten, verkannten unbekannten Sinnen; so spricht sie mit sich selbst und zu uns durch tausend Erscheinungen. Dem Ausmerksamen ist sie nirgends todt noch stumm; ja dem starren Erdkörper hat sie einen trauten zugegeben, ein Metall, an dessen kleinsten Theilen

wir Dasjenige, was in der ganzen Masse vorgeht, gewahr werden sollten.

So mannigfaltig, so verwickelt und unverständlich uns oft diese Sprache scheinen mag, so bleiben doch ihre Elemente immer dieselbigen. Mit leisem Gewicht und Gegengewicht wägt sich die Natur hin und her, und so entsteht ein Hüben und Drüben, ein Oben und Unten, ein Zuvor und Hernach, wodurch alle die Ersscheinungen bedingt werden, die uns im Raum und in der Zeit entgegentreten.

Diese allgemeinen Bewegungen und Bestimmungen werden wir auf die verschiedenste Weise gewahr, bald als ein einfaches Abstoßen und Anziehen, bald als ein ausblickendes und versschwindendes Licht, als Bewegung der Luft, als Erschütterung des Körpers, als Säurung und Entsäurung; jedoch immer als verbindend oder trennend, das Dasein bewegend und irgend eine

Art von Leben befördernd.

Indem man aber jenes Gewicht und Gegengewicht von unsgleicher Wirkung zu sinden glaubt, so hat man auch dieses Vershältniß zu bezeichnen versucht. Man hat ein Mehr und Weniger, ein Wirken ein Widerstreben, ein Thun ein Leiden, ein Vorsdringendes ein Zurüchaltendes, ein Heftiges ein Mäßigendes, ein Männliches ein Weibliches überall bemerkt und genannt; und so entsteht eine Sprache, eine Symbolik, die man auf ähnliche Fälle als Gleichniß, als nahverwandten Ausdruck, als unmittels bar passendes Wort anwenden und benutzen mag.

Diese universellen Bezeichnungen, diese Natursprache auch auf die Farbenlehre anzuwenden, diese Sprache durch die Farbenlehre, durch die Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen zu bereichern, zu erweitern und so die Mittheilung höherer Anschauungen unter den Freunden der Natur zu erleichtern, war die Hauptabsicht des

gegenwärtigen Wertes.

Die Arbeit selbst zerlegt sich in drei Theile. Der erste giebt den Entwurf einer Farbenlehre. In demselben sind die unzähligen Fälle der Erscheinungen unter gewisse Hauptphänomene zusammengesaßt, welche nach einer Ordnung aufgeführt werden, die zu rechtsertigen der Einleitung überlassen bleibt. Hier aber ist zu bemerken, daß, ob man sich gleich überall an die Ersahrungen gehalten, sie überall zum Grunde gelegt, doch die theoretische Ansicht nicht verschwiegen werden konnte, welche den Anlaß zu jener Aufstellung und Anordnung gegeben.

Ist es doch eine höchst wunderliche Forderung, die wohl manchmal gemacht, aber auch selbst von denen, die sie machen, nicht erfüllt wird: Erfahrungen solle man ohne irgend ein theorestisches Band vortragen und dem Leser, dem Schüler überlassen,

sich selbst nach Belieben irgend eine Ueberzeugung zu bilden. Denn das bloße Anbliden einer Sache kann uns nicht sördern. Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein Berknüpfen, und so kann man sagen, daß wir schon bei jedem ausmerksamen Blick in die Welt theoretisiren. Dieses aber mit Bewußtsein, mit Selbstenntniß, mit Freiheit und, um uns eines gewagten Wortes zu bedienen, mit Ironie zu thun und vorzunehmen, eine solche Geswandtheit ist nöthig, wenn die Abstraktion, vor der wir uns fürchten, unschädlich und das Erfahrungsresultat, das wir hoffen, recht lebendig und nüßlich werden soll.

Im zweiten Theil beschäftigen wir uns mit Enthüllung der Newtonischen Theorie, welche einer freien Ansicht der Farbenserscheinungen bisher mit Gewalt und Ansehen entgegengestanden; wir bestreiten eine Hypothese, die, ob sie gleich nicht mehr brauchbar gefunden wird, doch noch immer eine herkömmliche Achtung unter den Menschen behält. Ihr eigentliches Verhältniß muß deutlich werden, die alten Irrthümer sind wegzuräumen, wenn die Farbenlehre nicht wie bisher hinter so manchem anderen,

besser bearbeiteten Theile der Naturlehre zurückleiben soll.

Da aber der zweite Theil unsres Werkes seinem Inhalte nach trocken, der Ausführung nach vielleicht zu heftig und leidenschafts lich scheinen möchte; so erlaube man uns hier ein heiteres Gleichs niß, um jenen ernsteren Stoff vorzubereiten und jene lebhafte

Behandlung einigermaßen zu entschuldigen.

Wir vergleichen die Newtonische Farbentheorie mit einer alten Burg, welche von dem Erbauer Anfangs mit jugendlicher Ueberseilung angelegt, nach dem Bedürfniß der Zeit und Umstände jes doch nach und nach von ihm erweitert und ausgestattet, nicht weniger bei Anlaß von Fehden und Feindseligkeiten immer mehr befestigt und gesichert worden.

So verfuhren auch seine Nachfolger und Erben. Man war genöthigt, das Gebäude zu vergrößern, hier daneben, hier daran, dort hinaus zu bauen; genöthigt durch die Vermehrung innerer Bedürfnisse, durch die Zudringlichkeit äußerer Widersacher und

durch manche Zufälligkeiten.

Alle diese fremdartigen Theile und Zuthaten mußten wieder in Berbindung gebracht werden durch die seltsamsten Galerieen, Hallen und Gänge. Alle Beschädigungen, es sei von Feindes hand oder durch die Gewalt der Zeit, wurden gleich wieder herzgestellt. Man zog, wie es nöthig ward, tiesere Gräben, erhöhte die Mauern und ließ es nicht an Thürmen, Erkern und Schießsscharten sehlen. Diese Sorgsalt, diese Bemühungen brachten ein Vorurtheil von dem hohen Werthe der Festung hervor und erz

hielten's, obgleich Bau = und Befestigungskunst die Zeit über sehr gestiegen waren und man sich in andern Fällen viel bessere Wohnungen und Wassenpläße einzurichten gelernt hatte. Vorzüglich aber hielt man die alte Burg in Ehren, weil sie niemals eingenommen worden, weil sie so manchen Angriff abgeschlagen, manche Besehdung vereitelt und sich immer als Jungfrau gehalten hatte. Dieser Name, dieser Ruf dauert noch dis jest. Niemanden fällt es auf, daß der alte Bau unbewohndar geworden. Immer wird von seiner vortresslichen Dauer, von seiner köstlichen Einrichtung gesprochen. Pilger wallsahrten dahin; flüchtige Abrisse zeigt man in allen Schulen herum und empsiehlt sie der empfänglichen Jusgend zur Verehrung, indessen das Gebäude bereits leer steht, nur von einigen Invaliden bewacht, die sich ganz ernsthaft für gesrüsset halten.

Es ist also hier die Rede nicht von einer langwierigen Belasgerung oder einer zweiselhaften Fehde. Wir sinden vielmehr jenes achte Wunder der Welt schon als ein verlassenes, Einsturz droshendes Alterthum und beginnen sogleich von Siebel und Dach herad es ohne weitere Umstände abzutragen, damit die Sonne doch endlich einmal in das alte Rattens und Eulennest hineinsscheine und dem Auge des verwunderten Wanderers offenbare jene labyrinthisch unzusammenhängende Bauart, das enge Nothdürftige, das zusällig Aufgedrungene, das absichtlich Gekünstelte, das kumsmerlich Gestlicke. Ein solcher Einblick ist aber alsdann nur mögslich, wenn eine Mauer nach der andern, ein Gewölbe nach dem andern fällt und der Schutt, so viel sich thun läßt, auf der Stelle hinweggeräumt wird.

Dieses zu leisten und wo möglich den Platz zu ebnen, die gewonnenen Materialien aber so zu ordnen, daß sie bei einem neuen Gebäude wieder benutt werden können, ist die beschwerliche Psiicht, die wir uns in diesem zweiten Theile auferlegt haben. Gelingt es uns nun, mit froher Anwendung möglichster Kraft und Geschicks jene Bastille zu schleisen und einen freien Raum zu gewinnen, so ist keineswegs die Absicht, ihn etwa sogleich wieder mit einem neuen Gebäude zu überbauen und zu belästigen; wir wollen uns vielmehr desselben bedienen, um eine schöne Reihe mannigsaltiger Gestalten vorzusühren.

Der dritte Theil bleibt daher historischen Untersuchungen und Vorarbeiten gewidmet. Aeußerten wir oben, daß die Geschichte des Menschen den Menschen darstelle, so läßt sich hier auch wohl behaupten, daß die Geschichte der Wissenschaft die Wissenschaft selbst sei. Man kann daszenige, was man besitzt, nicht rein erstennen, dis man das, was Andere vor uns besessen, zu erkennen weiß. Man wird sich an den Vorzügen seiner Zeit nicht wahrs

haft und redlich freuen, wenn man die Borzüge der Bergangens beit nicht zu würdigen versteht. Aber eine Geschichte der Farbenslehre zu schreiben oder auch nur vorzubereiten war unmöglich, so lange die Newtonische Lehre bestand. Denn kein aristokratischer Dünkel hat jemals mit solchem unerträglichen Uebermuthe auf Diejenigen herabgesehen, die nicht zu seiner Gilde gehörten, als die Newtonische Schule von jeher über Alles abgesprochen hat, was von ihr geleistet war und neben ihr geleistet ward. Mit Verdruß und Unwillen sieht man, wie Priestley in seiner Gesschichte der Optik und so Manche vor und nach ihm das heil der Farbenwelt von der Epoche eines gespalten sein sollenden Lichtes herdatiren und mit hohem Augbraun auf die Aeltern und Mittleren herabsehen, die auf dem rechten Wege ruhig hingiengen und im Einzelnen Beobachtungen und Gedanken überliefert haben, die wir nicht besser anstellen können, nicht richtiger sassen werden.

Bon Demjenigen nun, der die Geschichte irgend eines Wissens überliesern will, können wir mit Recht verlangen, daß er uns Nachricht gebe, wie die Phänomene nach und nach bekannt ges worden, was man darüber phantasirt, gewähnt, gemeint und gedacht habe. Dieses Alles im Zusammenhange vorzutragen, hat große Schwierigkeiten, und eine Geschichte zu schreiben ist immer eine bedenkliche Sache. Denn bei dem redlichsten Vorsatz kommt man in Gesahr, unredlich zu sein; ja wer eine solche Darstellung unternimmt, erklärt zum voraus, daß er Manches ins Licht,

Manches in Schatten sepen werbe.

Und doch hat sich der Versasser auf eine solche Arbeit lange gefreut. Da aber meist nur der Vorsatz als ein Sanzes vor unserer Seele steht, das Vollbringen aber gewöhnlich nur stückweise geleistet wird, so ergeben wir uns darein, statt der Gesschichte Materialien zu derselben zu liesern. Sie bestehen in Uebersetungen, Auszügen, eigenen und fremden Urtheilen, Winsten und Andeutungen, in einer Sammlung, der, wenn sie nicht allen Forderungen entspricht, doch das Lob nicht mangeln wird, daß sie mit Ernst und Liebe gemacht sei. Uebrigens mögen viels leicht solche Materialien, zwar nicht ganz unbearbeitet, aber doch unverarbeitet, dem denkenden Leser um desto angenehmer sein, als er selbst sich, nach eigener Art und Weise, ein Ganzes dars aus zu bilden die Bequemlichkeit sindet.

Mit gedachtem dritten historischen Theil ist jedoch noch nicht Alles gethan. Wir haben daher noch einen vierten supplemens taren hinzugefügt. Dieser enthält die Revision, um derentwillen vorzüglich die Paragraphen mit Nummern versehen worden. Denn indem bei der Redaktion einer solchen Arbeit Einiges vergessen werden kann, Einiges beseitigt werden muß, um die Ausmertsam= Keit nicht abzuleiten, Anderes erst hinterdrein erfahren wird, auch Anderes einer Bestimmung und Berichtigung bedarf, so sind Nachsträge, Zusätze und Verbesserungen unerläßlich. Bei dieser Gezlegenheit haben wir denn auch die Citate nachgebracht. Sodann enthält dieser Band noch einige einzelne Aussätze, z. B. über die atmosphärischen Farben, welche, indem sie in dem Entwurf zersstreut vorkommen, hier zusammen und auf einmal vor die Phanztasse gebracht werden.

Führt nun dieser Aufsatz den Leser in das freie Leben, so sucht ein anderer das künstliche Wissen zu befördern, indem er den zur Farbenlehre künftig nöthigen Apparat umständlich be-

schreibt.

Schließlich bleibt uns nur noch übrig, der Tafeln zu gedensten, welche wir dem Ganzen beigefügt. Und hier werden wir freilich an jene Unvollständigkeit und Unvollkommenheit erinnert, welche unser Werk mit allen Werken dieser Art gemein hat.

Denn wie ein gutes Theaterstück eigentlich kaum zur Hälfte zu Papier gebracht werden kann, vielmehr der größere Theil dessselben dem Glanz der Bühne, der Versönlichkeit des Schauspielers, der Kraft seiner Stimme, der Eigenthümlichkeit seiner Bewegunsgen, ja dem Geiste und der guten Laune des Zuschauers anheim gegeben bleibt, so ist es noch viel mehr der Fall mit einem Buche, das von natürlichen Erscheinungen handelt. Wenn es genossen, wenn es genut werden soll, so muß dem Leser die Natur entweder wirklich oder in lebhafter Phantasie gegenwärtig sein. Denn eigentlich sollte der Schreibende sprechen und seinen Zuhörern die Phänomene, theils wie sie uns ungesucht entgegenkommen, theils wie sie durch absichtliche Vorrichtungen nach Zweck und Willen dargestellt werden können, als Text erst anschaulich machen; als dann würde jedes Erläutern, Erklären, Auslegen einer lebendigen Wirkung nicht ermangeln.

Ein höchst unzulängliches Surrogat sind hiezu die Taseln, die man dergleichen Schriften beizulegen pflegt. Ein freies physisches Phänomen, das nach allen Seiten wirkt, ist nicht in Linien zu fassen und im Durchschnitt anzudeuten. Niemand fällt es ein, chemische Versuche mit Figuren zu erläutern: bei den physischen, nahverwandten ist es jedoch hergebracht, weil sich eins um das andere dadurch leisten läßt. Aber sehr oft stellen diese Figuren nur Begriffe dar; es sind symbolische Hülfsmittel, hieroglyphische Ueberlieserungsweisen, welche sich nach und nach an die Stelle des Phänomens, an die Stelle der Natur setzen und die wahre Erkenntnis hindern, anstatt sie zu befördern. Entbehren konnten auch wir der Taseln nicht; doch haben wir sie so einzurichten gessuch, daß man sie zum didaktischen und polemischen Gebrauch

getrost zur Hand nehmen, ja gewisse derselben als einen Theil

des nothigen Apparats ansehen kann.

Und so bleibt uns denn nichts weiter übrig, als auf die Arbeit selbst hinzuweisen und nur vorher noch eine Bitte zu wiederholen, die schon so mancher Autor vergebens gethan hat und die besonders der deutsche Leser neuerer Zeit so selten gewährt:

Si quid novisti rectius istis, Candidus imperti; si non, his utere mecum.

# Auswurf einer Jarbenlehre.

Si vera nostra sunt aut falsa, erunt talia, licet nostra per vitam defendimus. Post fata nostra pueri, qui nunc ludunt, nostri judices erunt.

# Einleitung.

Die Lust zum Wissen wird bei dem Menschen zuerst daburch angeregt, daß er bedeutende Phänomene gewahr wird, die seine Ausmerksamkeit an sich ziehen. Damit nun diese dauernd bleibe, so muß sich eine innigere Theilnahme sinden, die uns nach und nach mit den Gegenständen bekannter macht. Alsdann bemerken wir erst eine große Mannigsaltigkeit, die uns als Renge entzgegendringt. Wir sind genöthigt zu sondern, zu unterscheiden und wieder zusammenzustellen; wodurch zulest eine Ordnung entsteht, die sich mit mehr oder weniger Zusriedenheit übersehen läst.

Dieses in irgend einem Face nur einigermaßen zu leisten, wird eine anhaltend strenge Beschäftigung nöthig. Deswegen sinden wir, daß die Menschen lieber durch eine allgemeine theoretische Ansicht, durch irgend eine Erklärungsart die Phanomene bei Seite bringen, anstatt sich die Mühe zu geben, das Einzelne

tennen zu lernen und ein Ganzes zu erbauen.

Der Versuch, die Farbenerscheinungen auf= und zusammenzusstellen, ist nur zweimal gemacht worden, das erstemal von Theosphrast, sodann von Bople. Dem gegenwärtigen wird man die

britte Stelle nicht ftreitig machen.

Das nähere Verhältniß erzählt uns die Geschichte. Hier sagen wir nur so viel, daß in dem verflossenen Jahrhundert an eine solche Zusammenstellung nicht gedacht werden konnte, weil Reweton seiner Hypothese einen verwickelten und abgeleiteten Versuch zum Grund gelegt hatte, auf welchen man die übrigen zudringens den Erscheinungen, wenn man sie nicht verschweigen und beseitigen konnte, künstlich bezog und sie in ängstlichen Verhältnissen ums

herstellte; wie etwa ein Astronom versahren müßte, der aus Grille den Mond in die Mitte unseres Systems sepen möchte. Er wäre genöthigt, die Erde, die Sonne mit allen übrigen Planeten um den subalternen Körper herum zu bewegen und durch künstliche Berechnungen und Vorstellungsweisen das Jrrige seines ersten Annehmens zu versteden und zu beschönigen.

Schreiten wir nun in Erinnerung bessen, was wir oben vorwortlich beigebracht, weiter vor. Dort setten wir das Licht als
anerkannt voraus, hier thun wir ein Gleiches mit dem Auge.
Wir sagten, die ganze Natur offendare sich durch die Farbe dem
Sinne des Auges. Nunmehr behaupten wir, wenn es auch einigermaßen sonderbar klingen mag, daß das Auge keine Form sehe,
indem Hell, Dunkel und Farbe zusammen allein dasjenige ausmachen, was den Gegenstand vom Gegenstand, die Theile des
Gegenstandes von einander sürs Auge unterscheidet. Und so erbauen wir aus diesen dreien die sichtbare Welt und machen dadurch zugleich die Malerei möglich, welche auf der Tafel eine weit
vollkommener sichtbare Welt, als die wirkliche sein kann, hervorzubringen vermag.

Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleichgülztigen thierischen Hülfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seines Gleichen werde; und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem äußern entgegentrete.

Hiebei erinnern wir uns der alten ionischen Schule, welche mit so großer Bedeutsamkeit immer wiederholte, nur von Gleichem werde Gleiches erkannt; wie auch der Worte eines alten Mystikers, die wir in deutschen Reimen folgendermaßen ausdrücken möchten:

> Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir das Licht erblicken? Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken?

Jene unmittelbare Verwandtschaft des Lichtes und des Auges wird Niemand läugnen, aber sich beide zugleich als eins und dasselbe zu denken, hat mehr Schwierigkeit. Indessen wird es faßlicher, wenn man behauptet, im Auge wohne ein ruhendes Licht, das bei der mindesten Veranlassung von innen oder von außen erregt werde. Wir können in der Finsterniß durch Forderungen der Einbildungskraft uns die hellsten Bilder hervorrusen. Im Traume erscheinen uns die Gegenstände wie am vollen Tage. Im wachenden Zustande wird uns die leiseste äußere Lichteinwirkung bemerkdar; ja wenn das Organ einen mechanischen Ans. stoß erleidet, so springen Licht und Farben hervor.

Vielleicht aber machen hier Diejenigen, welche nach einer

gewissen Ordnung zu verfahren pflegen, bemerklich, daß wir ja noch nicht einmal entschieden erklart, was denn Farbe sei? Dieser Frage möchten wir gar gern hier abermals ausweichen und uns auf unsere Ausführung berufen, wo wir umständlich gezeigt, wie fie erscheine. Denn es bleibt uns auch hier nichts übrig, als m wiederholen, die Farbe sei die gesetymäßige Ratur in Bezug auf den Sinn des Auges. Auch hier mussen wir annehmen, daß Jemand diesen Sinn habe, daß Jemand die Einwirkung der Ratur auf diesen Sinn tenne: benn mit dem Blinden lagt fich nicht von der Farbe reden.

Damit wir aber nicht gar zu ängstlich eine Erklärung zu vermeiben scheinen, so möchten wir bas Erftgesagte folgenbermaßen umschreiben. Die Farbe sei ein elementares Naturphanomen für ben Sinn des Auges, das sich, wie die übrigen alle, durch Trennung und Gegensatz, durch Mischung und Vereinigung, durch Erhöhung und Neutralisation, durch Mittheilung und Vertheis lung u. s. w. manifestirt und unter diesen allgemeinen Naturformeln am besten angeschaut und begriffen werden kann.

Diese Art, sich die Sache vorzustellen, konnen wir Riemand aufdringen. Wer sie bequem sindet, wie wir, wird sie gern in sich aufnehmen. Eben so wenig haben wir Luft, sie kunftig durch Kampf und Streit zu vertheibigen. Denn es hatte von jeber etwas Gefährliches, von der Farbe zu handeln, dergestalt, daß einer unserer Vorgänger gelegentlich gar zu äußern wagt: "Hält man bem Stier ein rothes Tuch vor, so wird er wuthend; aber der Philosoph, wenn man nur überhaupt von Farbe spricht, fängt an, zu rasen."

Sollen wir jedoch nunmehr von unserem Bortrag, auf ben wir uns berufen, einige Rechenschaft geben, so muffen wir vor allen Dingen anzeigen, wie wir die verschiedenen Bedingungen, unter welchen die Farbe sich zeigen mag, gesondert. breierlei Erscheinungsweisen, breierlei Arten von Farben ober, wenn man lieber will, dreierlei Ansichten berselben, beren Unter-

schied fich aussprechen läßt.

Wir betrachteten also die Farben zuerst, in sofern sie bem Auge angehören und auf einer Wirtung und Gegenwirtung befselben beruhen; ferner zogen sie unsere Aufmerksamkeit an fich. indem wir fie an farblosen Mitteln ober durch beren Beibulfe aemahrten; zulest aber wurden sie uns merkwürdig, indem wir fie als ben Gegenständen angehörig benten konnten. Die ersten nannten wir physiologische, die zweiten physische, die britten dem i= iche Farben. Jene sind unaufhaltsam flüchtig, die andern vorübergebend, aber allenfalls verweilend, die letten festzuhalten bis gur fratesten Dauer.

Indem wir sie nun in solcher naturgemäßen Ordnung, zum Behuf eines didaktischen Vortrags, möglichst sonderten und aus einander hielten, gelang es uns zugleich, sie in einer stetigen Reihe darzustellen, die flüchtigen mit den verweilenden, und diese wieder mit den dauernden zu verknüpfen und so die erst sorgsfältig gezogenen Abtheilungen für ein höheres Anschauen wieder

aufzubeben.

Hierauf haben wir in einer vierten Abtheilung unserer Arbeit, was bis dahin von den Farben unter mannigfaltigen besondern Bedingungen bemerkt worden, im Allgemeinen ausgesprochen und dadurch eigentlich den Abriß einer künftigen Farbenlehre ents Gegenwärtig sagen wir nur so viel voraus, daß zur worfen. Erzeugung der Farbe Licht und Finsterniß, Helles und Dunkles oder, wenn man sich einer allgemeinern Formel bedienen will, Licht und Nichtlicht gefordert werde. Zunächst am Licht entsteht uns eine Farbe, die wir Gelb nennen, eine andere zunächst an der Finsterniß, die wir mit bem Worte Blau bezeichnen. Diese beiben, wenn wir sie in ihrem reinsten Zustand bergestalt vermis schen, daß sie sich völlig bas Gleichgewicht halten, bringen eine dritte hervor, welche wir Grün heißen. Jene beiden ersten Farben tonnen aber auch jede an sich selbst eine neue Erscheinung bervorbringen, indem sie sich verdichten oder verdunkeln. halten ein röthliches Ansehen, welches sich bis auf einen so hoben Grad steigern kann, daß man das ursprüngliche Blau und Gelb kaum darin mehr erkennen mag. Doch läßt sich das höchste und reine Roth, vorzüglich in physischen Fällen, baburch bervorbringen, daß man die beiden Enden des Gelbrothen und Blaurothen vereinigt. Dieses ift die lebendige Ansicht der Farbenerscheinung und Erzeugung. Man kann aber auch zu dem spezisizirt fertigen Blauen und Gelben ein fertiges Roth annehmen und rudwärts durch Mischung hervorbringen, was wir vorwärts durch Intensiren bewirkt haben. Mit diesen drei ober sechs Farben, welche sich bequem in einen Kreis einschließen lassen, hat die elementare Farbenlehre allein zu thun. Alle übrigen ins Unendliche gehenden Abanderungen gehören mehr in das Angewandte, gehören zur Technik des Malers, des Färbers, überhaupt ins Leben.

Sollen wir sodann noch eine allgemeine Eigenschaft aussprechen, so sind die Farben durchaus als Halblichter, als Halbschatten anzusehen, weßhalb sie denn auch, wenn sie zusammengemischt ihre spezisischen Eigenschaften wechselseitig ausheben, ein Schattiges,

ein Graues hervorbringen.

In unserer fünften Abtheilung sollten sodann jene nachbarlichen Verhältnisse dargestellt werden, in welchen unsere Farbenlehre mit dem übrigen Wissen, Thun und Treiben zu stehen wünschte. So wichtig diese Abtheilung ist, so mag sie vielleicht gerade eben deswegen nicht zum besten gelungen sein. Doch wenn man bedenkt, daß eigentlich nachbarliche Verhältnisse sich nicht eber außsprechen lassen, als die sie sich gemacht haben, so kann man sich über das Mißlingen eines solchen ersten Versuches wohlt trösten. Denn freilich ist erst abzuwarten, wie Diesenigen, denen wir zu dienen suchten, denen wir etwas Gefälliges und Rützliches zu erzeigen dachten, das von uns möglichst Geleistete ausnehmen werden, ob sie sich es zueignen, ob sie es benutzen und weiter sühren, oder ob sie es ablehnen, wegdrängen und nothdürftig sür sich bestehen lassen? Indessen dürsen wir sagen, was wir glauben und was wir hossen.

Bom Philosophen glauben wir Dank zu verdienen, daß wir gesucht, die Phänomene dis zu ihren Urquellen zu verfolgen, dis dorthin, wo sie bloß erscheinen und sind, und wo sich nichts weiter an ihnen erklären läßt. Ferner wird ihm willkommen sein, daß wir die Erscheinungen in eine leicht übersehbare Ordnung gestellt, wenn er diese Ordnung selbst auch nicht ganz billigen sollte.

Den Arzt, besonders denjenigen, der das Organ des Auges zu beobachten, es zu erhalten, dessen Mängeln abzuhelsen und dessen Uebel zu heilen berusen ist, glauben wir uns vorzüglich zum Freunde zu machen. In der Abtheilung von den physiologischen Farben, in dem Anhange, der die pathologischen andeutet, sindet er sich ganz zu Hause. Und wir werden gewiß durch die Bemühungen jener Männer, die zu unserer Zeit dieses Fach mit Glück behandeln, jene erste, disher vernachlässigte und, man kann wohl sagen, wichtigste Abtheilung der Farbenlehre aussührlich besarbeitet sehen.

Am freundlichsten sollte der Physiter uns entgegenkommen, da wir ihm die Bequemlichkeit verschaffen, die Lehre von den Farsben in der Reihe aller übrigen elementaren Erscheinungen vorzustragen und sich dabei einer übereinstimmenden Sprache, ja sast derselbigen Worte und Zeichen, wie unter den übrigen Rubriken, zu bedienen. Freilich machen wir ihm, in sosern er Lehrer ist, etwas mehr Mühe: denn das Kapitel von den Farden läßt sich künftig nicht wie disher mit wenig Paragraphen und Bersuchen abthun; auch wird sich der Schüler nicht leicht so frugal, als man ihn sonst bedienen mögen, ohne Murren abspeisen lassen. Dasgegen sindet sich späterdin ein anderer Vortheil. Denn wenn die Newtonische Lehre leicht zu lernen war, so zeigten sich bei ihrer Anwendung unüberwindliche Schwierigkeiten. Unsere Lehre ist vielleicht schwerer zu sassen, aber alsdann ist auch Alles gethan; denn sie führt ihre Anwendung mit sich.

Der Chemiter, welcher auf die Farben als Kriterien achtet,

um die geheimern Eigenschaften körperlicher Wesen zu entbeden, hat bisher bei Benennung und Bezeichnung der Farben manches Hinderniß gesunden; ja man ist nach einer näheren und seineren Betrachtung bewogen worden, die Farbe als ein unsicheres und trügliches Kennzeichen bei chemischen Operationen anzusehen. Doch hossen wir, sie durch unsere Darstellung und durch die vorgesschlagene Nomenklatur wieder zu Ehren zu bringen und die Ueberzeugung zu erweden, daß ein Werdendes, Wachsendes, ein Bezwegliches, der Umwendung Fähiges nicht betrüglich sei, vielmehr

geschickt die zartesten Wirkungen der Natur zu offenbaren.

Bliden wir jedoch weiter umber, so wandelt uns eine Furcht an, dem Mathematiker zu mißfallen. Durch eine sonderbare Verschulpfung von Umständen ist die Farbenlehre in das Reich, vor den Serichtsstuhl des Mathematikers gezogen worden, wohin sie nicht gehört. Dieß geschah wegen ihrer Verwandtschaft mit den übrigen Gesehen des Sehens, welche der Mathematiker zu behans deln eigentlich berufen war. Es geschah ferner dadurch, daß ein großer Mathematiker die Farbenlehre bearbeitete und, da er sich als Physiker geirrt hatte, die ganze Kraft seines Talents ausbot, um diesem Frrthum Konsistenz zu verschaffen. Wird beides einzgesehen, so muß jedes Mißverständniß bald gehoben sein, und der Mathematiker wird gern, besonders die physische Abtheilung der

Farbenlehre mit bearbeiten belfen.

Dem Techniker, bem Färber hingegen muß unsere Arbeit durchs aus willtommen sein. Denn gerade Diejenigen, welche über die Phanomene ber Farberei nachbachten, waren am wenigsten burch die bisherige Theorie befriedigt. Sie waren die ersten, welche die Unzulänglichkeit der Newtonischen Lehre gewahr wurden. Denn es ist ein großer Unterschied, von welcher Seite man sich einem Wissen, einer Wissenschaft nähert, durch welche Pforte man herein= Der ächte Praktiker, der Fabrikant, dem sich die Phänomene täglich mit Gewalt aufdringen, welcher Nugen ober Schaben von der Ausübung seiner Ueberzeugungen empfindet, dem Geld = und Zeitverluft nicht gleichgültig ift, ber vorwärts will, von Andern Geleiftetes erreichen, übertreffen soll — er empfindet viel geschwinder das Hohle, das Falsche einer Theorie, als der Gelehrte, dem zulett die hergebrachten Worte für baare Münze gelten, als der Mathematiker, dessen Formel immer noch richtig bleibt, wenn auch die Unterlage nicht zu ihr paßt, auf die sie angewendet worden. Und so werden auch wir, da wir von der Seite der Malerei, von der Seite afthetischer Farbung der Oberflächen in die Farbenlehre hereingekommen, für den Maler das Dankenswertheste geleistet haben, wenn wir in der sechsten Abtheilung die finnlichen und sittlichen Wirkungen der Farbe zu

bestimmen gesucht und sie dadurch dem Kunsigebrauch annähern wollen. Ist auch hiebei, wie durchaus, manches unr Stizze geblieben, so soll ja alles Theoretische eigentlich nur die Grundzüge andeuten, auf welchen sich hernach die That lebendig ergehen und zu gesetzlichem Hervorbringen gelangen mag.

# Erfte Abtheilung.

## Einfiologifde Farben

1.

Diese Farben, welche wir billig obenan setzen, weil sie dem Subjekt, weil sie dem Ange, theils völlig, theils größtens, zugehören, diese Farben, welche das Jundament der ganzen Lehre machen und uns die chromatische Harmonie, worüber so viel gestritten wird, ossenbaren, wurden bisher als außerwesentlich, zufällig, als Läuschung und Gebrechen betrachtet. Die Erscheinungen derselben sind von frühern Zeiten her bekannt, aber weil man ihre Flüchtigkeit nicht haschen konnte, so verbannte man sie in das Reich der schädlichen Gespenster und bezeichnete sie in diesem Sinne gar verschiedentlich.

Also heißen sie colores adventicii nach Bople, imaginarü und phantastici nach Rizzetti, nach Busson couleurs accidentelles, nach Schersser Scheinsarben; Augentäuschungen und Gesichtsbetrug nach mehreren, nach Hamberger vitia fugitiva, nach Darwin ocular spectra.

Wir haben sie physiologische genannt, weil sie dem gefunden Auge angehören, weil wir sie als die nothwendigen Bedingungen des Sehens betrachten, auf dessen lebendiges Bechselwirken in sich selbst und nach außen sie hindeuten.

4.

Wir fügen ihnen sogleich die pathologischen hinzu, welche, wie jeder abnorme Zustand auf den gesetzlichen, so auch hier auf die physiologischen Farben eine vollkommenere Einsicht verbreiten.

# L Licht und Finsterniß zum Ange.

5.

Die Retina befindet sich, je nachdem Licht oder Finsterniß auf sie wirken, in zwei verschiedenen Zuständen, die einander völlig entgegenstehen.

6.

Wenn wir die Augen innerhalb eines ganz sinstern Raumes offen halten, so wird uns ein gewisser Mangel empfindbar. Das Organ ist sich selbst überlassen, es zieht sich in sich selbst zurück; ihm sehlt jene reizende, befriedigende Berührung, durch die es mit der äußern Welt verbunden und zum Sanzen wird.

7.

Wenden wir das Auge gegen eine stark beleuchtete weiße Fläche, so wird es geblendet und für eine Zeit lang unfähig, mäßig besleuchtete Gegenstände zu unterscheiden.

8.

Jeder dieser dußersten Zustände nimmt auf die angegebene Weise die ganze Nethaut ein, und in sofern werden wir nur einen derselben auf einmal gewahr. Dort (6) fanden wir das Organ in der höchsten Abspannung und Empfänglichkeit, hier (7) in der äußersten Ueberspannung und Unempfänglichkeit.

9.

Gehen wir schnell aus einem dieser Zustände in den andern über, wenn auch nicht von einer äußersten Gränze zur andern, sondern etwa nur aus dem Hellen ins Dämmernde, so ist der Unterschied bedeutend; und wir können bemerken, daß die Zustände eine Zeit lang dauern.

10.

Wer aus der Tageshelle in einen dämmerigen Ort übergeht, untersscheidet nichts in der ersten Zeit; nach und nach stellen sich die Augen zur Empfänglichkeit wieder her; starke früher als schwache, jene schon in einer Minute, wenn diese sieden die acht Minuten brauchen.

11.

Bei wissenschaftlichen Beobachkungen kann die Unempfänglichskeit des Auges für schwache Lichteindrücke, wenn man aus dem Hellen ins Dunkle geht, zu sonderbaren Irrthümern Gelegenheit geben. So glaubte ein Beobachter, dessen Auge sich langsam herstellte, eine ganze Zeit, das faule Holz leuchte nicht um Mitzag, selbst in der dunkeln Kammer. Er sah nämlich das schwache Leuchten nicht, weil er aus dem hellen Sonnenschein in die dunkle Kammer zu gehen pflegte und erst später einmal so lange darin verweilte, dis sich das Auge wieder hergestellt hatte.

Ebenso mag es dem Doktor Wall mit dem elektrischen Scheine des Bernsteins gegangen sein, den er bei Tage, selbst im dunkeln

Zimmer, taum gewahr werden konnte.

Das Richtsehen der Sterne bei Tage, das Bessersehen der Gemälde durch eine doppelte Röhre ist auch hieher zu rechnen.

12.

Wer einen völlig dunklen Ort mit einem, den die Sonne

bescheint, verwechselt, wird geblendet. Wer aus der Dämmerung ins nicht blendende Helle kommt, bemerkt alle Gegenstände frischer und besser; daher ein ausgeruhtes Auge durchaus für mäßige Ersscheinungen empfänglicher ist.

Bei Gefangenen, welche lange im Finstern gesessen, ist bie Empfänglichkeit der Retina so groß, daß sie im Finstern (wahrscheinlich in einem wenig erhellten Dunkel) schon Gegenstände

unterscheiden.

13.

Die Nethaut befindet sich bei dem, was wir sehen heißen, zu gleicher Zeit in verschiedenen, ja in entgegengesetzten Zuständen. Das höchste nicht blendende Helle wirkt neben dem völlig Dunkeln. Zugleich werden wir alle Mittelstusen des Helldunkeln und alle Farbenbestimmungen gewahr.

14.

Wir wollen gedachte Elemente der sichtbaren Welt nach und nach betrachten und bemerken, wie sich das Organ gegen dieselben verhalte, und zu diesem Zweck die einfachsten Bilder vornehmen.

# II. Schwarze und weiße Bilder zum Auge.

15.

Wie sich die Nethaut gegen Hell und Dunkel überhaupt vers hält, so verhält sie sich auch gegen dunkle und helle einzelne Gegensstände. Wenn Licht und Finsterniß ihr im Ganzen verschiedene Stimmungen geben, so werden schwarze und weiße Bilder, die zu gleicher Zeit ins Auge fallen, diejenigen Zustände neben einsander bewirken, welche durch Licht und Finsterniß in einer Folge hervorgebracht wurden.

16.

Ein dunkler Gegenstand erscheint kleiner als ein heller von derselben Größe. Man sehe zugleich eine weiße Rundung auf schwarzem, eine schwarze auf weißem Grunde, welche nach einers lei Zirkelschlag ausgeschnitten sind, in einiger Entsernung an, und wir werden die letztere etwa um ein Fünstel kleiner als die erste halten. Man mache das schwarze Bild um so viel größer, und sie werden gleich erscheinen.

17.

So bemerkte Tycho de Brahe, daß der Mond in der Konsjunktion (der sinstere) um den fünsten Theil kleiner erscheine, als in der Opposition (der volle helle). Die erste Mondsichel scheint einer größern Scheibe anzugehören, als der an sie gränzenden dunkeln, die man zur Zeit des Reulichtes manchmal unterscheiden

kann. Schwarze Kleider machen die Personen viel schmäler ausssehen, als helle. Hinter einem Rand gesehene Lichter machen in den Rand einen scheinbaren Einschnitt. Ein Lineal, hinter welschem ein Kerzenlicht hervorblickt, hat für uns eine Scharte. Die auf: und untergehende Sonne scheint einen Einschnitt in den Horiszont zu machen.

18.

Das Schwarze, als Repräsentant der Finsterniß, läßt das Organ im Zustande der Ruhe, das Weiße, als Stellvertreter des Lichts, versest es in Thätigkeit. Man schlösse vielleicht aus ges dachtem Phänomen (16), daß die ruhige Nethaut, wenn sie sich selbst überlassen ist, in sich selbst zusammengezogen sei und einen kleineren Raum einnehme, als in dem Zustande der Thätigkeit, in den sie durch den Reiz des Lichtes versetzt wird.

Repler sagt daher sehr schön: Certum est vel in retina caussa picturae, vel in spiritibus caussa impressionis existere dilatationem lucidorum. Paralip. in Vitellionem p. 220.

Pater Scherffer hat eine ähnliche Muthmaßung.

19.

Wie dem auch sei, beide Zustände, zu welchen das Organ durch ein solches Bild bestimmt wird, bestehen auf demselben örtslich und dauern eine Zeit lang fort, wenn auch schon der äußere Anlaß entfernt ist. Im gemeinen Leben bemerken wir es kaum: denn selten kommen Bilder vor, die sehr stark von einander absstechen. Wir vermeiden, diejenigen anzusehen, die uns blenden. Wir bliden von einem Gegenstand auf den andern, die Succession der Bilder scheint uns rein; wir werden nicht gewahr, daß sich von dem vorhergehenden etwas ins nachfolgende hinüberschleicht.

Wer auf ein Fensterkreuz, das einen dämmernden Himmel zum Hintergrunde hat, Morgens beim Erwachen, wenn das Auge besonders empfänglich ist, scharf hindlickt und sodann die Augen schließt, oder gegen einen ganz dunklen Ort hinsieht, wird ein schwarzes Kreuz auf hellem Grunde noch eine Weile vor sich sehen.

Jedes Bild nimmt seinen bestimmten Plat auf der Nethaut ein, und zwar einen größern oder kleinern, nach dem Maße, in welchem es nahe oder fern gesehen wird. Schließen wir das Auge sogleich, wenn wir in die Sonne gesehen haben, so werden wir uns wundern, wie klein das zurückgebliebene Bild erscheint.

Rehren wir dagegen das geöffnete Auge nach einer Wand und betrachten das uns vorschwebende Gespenst in Bezug auf andere Gegenstände, so werden wir es immer größer erblicken, je weiter von uns es durch irgend eine Fläche aufgefangen wird. Dieses Phänomen erklärt sich wohl aus dem perspektivischen Gesetz, daß uns der kleine nähere Gegenstand den größern entfernten zudeckt.

23.

Nach Beschaffenheit der Augen ist die Dauer dieses Eindruck verschieden. Sie verhält sich wie die Herstellung der Rethaut bei dem Uebergang aus dem Hellen ins Dunkle (10) und kann also nach Minuten und Sekunden abgemessen werden, und zwar viel genauer, als es disher durch eine geschwungene, brennende Lunte, die dem hindlickenden Auge als ein Zirkel erscheint, geschehen konnte.

24.

Besonders auch kommt die Energie in Betracht, womit eine Lichtwirkung das Auge trifft. Am längsten bleibt das Bild der Sonne; andere mehr oder weniger leuchtende Körper lassen ihre Spur länger oder kürzer zurück.

25.

Diese Bilder verschwinden nach und nach, und zwar indem sie sowohl an Deutlichkeit als an Größe verlieren.

26.

Sie nehmen von der Peripherie herein ab, und man glaubt bemerkt zu haben, daß bei viereckten Bildern sich nach und nach die Eden abstumpfen und zuletzt ein immer kleineres rundes Bild vorschwebt.

27.

Ein solches Bild, dessen Eindruck nicht mehr bemerklich ist, läßt sich auf der Retina gleichsam wiederbeleben, wenn wir die Augen öffnen und schließen und mit Erregung und Schonung abswechseln.

28.

Daß Bilder sich bei Augenkrankheiten vierzehn bis siebzehn Minuten, ja länger auf der Retina erhielten, deutet auf äußerste Schwäche des Organs, auf dessen Unsähigkeit, sich wieder hers zustellen, so wie das Vorschweben leidenschaftlich geliebter oder verhaßter Gegenstände aus dem Sinnlichen ins Geistige deutet.

**29**.

Blickt man, indessen der Eindruck obgedachten Fensterbildes noch dauert, nach einer hellgrauen Fläche, so erscheint das Areuz hell und der Scheibenraum dunkel. In jenem Falle (20) blied der Justand sich selbst gleich, so daß auch der Eindruck identisch verharren konnte; hier aber wird eine Umkehrung bewirkt, die unsere Ausmerksamkeit aufregt und von der uns die Beobachter mehrere Fälle überliefert haben.

30.

Die Gelehrten, welche auf den Cordilleras ihre Beobachtungen

anstellten, sahen um den Schatten ihrer Köpfe, der auf Wolken siel, einen hellen Schein. Dieser Fall gehört wohl hieher: denn indem sie das dunkle Bild des Schattens sixirten und sich zugleich von der Stelle bewegten, so schien ihnen das geforderte helle Bild um das dunkle zu schweben. Man betrachte ein schwarzes Rund auf einer hellgrauen Fläche, so wird man bald, wenn man die Richtung des Blicks im geringsten verändert, einen hellen Schein um das dunkle Rund schweben sehen.

Auch mir ist ein Aehnliches begegnet. Indem ich nämlich auf dem Felde sitzend mit einem Manne sprach, der, in einiger Entzfernung vor mir stehend, einen grauen Himmel zum Hintergrund hatte, so erschien mir, nachdem ich ihn lange scharf und unverzwandt angesehen, als ich den Blick ein wenig gewendet, sein

Ropf von einem blenbenden Schein umgeben.

Wahrscheinlich gehört hieber auch das Phänomen, daß Perssonen, die bei Aufgang der Sonne an feuchten Wiesen hergehen, einen Schein um ihr Haupt erblicken, der zugleich farbig sein mag, weil sich von den Phänomenen der Refraktion etwas einmischt.

So hat man auch um die Schatten der Luftballone, welche auf Wolken sielen, helle und einigermaßen gefärbte Kreise bemerken wollen.

Pater Beccaria stellte einige Versuche an über die Wetterselektricität, wobei er den papiernen Drachen in die Höhe steigen ließ. Es zeigte sich um diese Maschine ein kleines glänzendes Wölkchen von abwechselnder Größe, ja auch um einen Theil der Schnur. Es verschwand zuweilen, und wenn der Drache sich schneller bewegte, schien es auf dem vorigen Plaze einige Augensblicke hin und wieder zu schweben. Diese Erscheinung, welche die damaligen Beobachter nicht erklären konnten, war das im Auge zurückgebliebene, gegen den hellen himmel in ein helles verwanzbelte Bild des dunkeln Drachen.

Bei optischen, besonders dromatischen Versuchen, wo man oft mit blendenden Lichtern, sie seien farblos oder farbig, zu thun hat, muß man sich sehr vorsehen, daß nicht das zurückgebliebene Spektrum einer vorhergehenden Beobachtung sich mit in eine folgende Beobachtung mische und dieselbe verwirrt und unrein mache.

31.

Diese Erscheinungen hat man sich folgendermaßen zu erklären gesucht. Der Ort der Retina, auf welchen das Bild des dunkeln Kreuzes siel, ist als ausgeruht und empfänglich anzusehen. Auf ihn wirkt die mäßig erhellte Fläche lebhafter, als auf die übrigen Theile der Nethaut, welche durch die Fensterscheiben das Licht empsiengen und, nachdem sie durch einen so viel stärkern Reiz in Thätigkeit gesetzt worden, die graue Fläche nur als dunkel geswahr werden.

Diese Erklärungsart scheint für den gegenwärtigen Fall ziemlich hinreichend; in Betrachtung künftiger Erscheinungen aber sind wir genöthigt, das Phänomen aus höhern Quellen abzuleiten.

Das Auge eines Wachenden äußert seine Lebendigkeit besowders darin, daß es durchaus in seinen Zuständen abzuwechseln verlangt, die sich am einfachsten vom Dunkeln zum Hellen und umgekehrt bewegen. Das Auge kann und mag nicht einen Moment in einem besondern, in einem durch das Objekt spezisizirten Institute ibentisch verharren. Es ist vielmehr zu einer Art von Orweiten

in einem besondern, in einem durch das Objekt spezisizirten Justande identisch verharren. Es ist vielmehr zu einer Art von Sppssition genöthigt, die, indem sie das Extrem dem Extreme, das Mittlere dem Mittlern entgegensetzt, sogleich das Entgegengesetzte verbindet und in der Succession sowohl als in der Gleichzeitigkeit

und Gleichörtlichkeit nach einem Ganzen strebt.

34.

Bielleicht entsteht das außerordentliche Behagen, das wir bei dem wohlbehandelten Helldunkel farbloser Gemälde und ähnlicher Runstwerke empfinden, vorzüglich aus dem gleichzeitigen Gewahrswerden eines Ganzen, das von dem Organ sonst nur in einer Folge mehr gesucht als hervorgebracht wird und, wie es auch geslingen möge, niemals festgehalten werden kann.

# III. Grane Flächen und Bilder.

35.

Ein großer Theil chromatischer Bersuche verlangt ein mäßiges Licht. Dieses können wir sogleich durch mehr oder minder grane Flächen bewirken, und wir haben uns daher mit dem Granen zeitig bekannt zu machen, wobei wir kaum zu bemerken brauchen, daß in manchen Fällen eine im Schatten oder in der Dämmerung stehende weiße Fläche für eine graue gelten kann.

**36.** 

Da eine graue Fläche zwischen Hell und Dunkel innen steht, so läßt sich das, was wir oben (29) als Phänomen vorgetragen, zum bequemen Versuch erheben.

**37.** 

Man halte ein schwarzes Bild vor eine graue Fläche und sehe unverwandt, indem es weggenommen wird, auf denselben Fleck; der Raum, den es einnahm, erscheint um vieles heller. Man halte auf eben diese Art ein weißes Bild hin, und der Raum wird nachher dunkler als die übrige Fläche erscheinen. Man verwende das Auge auf der Tasel hin und wieder, so

werden in beiden Fällen die Bilder sich gleichfalls hin und her bewegen.

38.

Ein graues Bild auf schwarzem Grunde erscheint viel heller, als dasselbe Bild auf weißem. Stellt man beide Fälle neben einsander, so kann man sich kaum überzeugen, daß beide Bilder aus Einem Topf gefärbt seien. Wir glauben hier abermals die große Regsamkeit der Nethaut zu bemerken und den stillen Widerspruch, den jedes Lebendige zu äußern gedrungen ist, wenn ihm irgend ein bestimmter Justand dargeboten wird. So setzt das Einathmen schon das Ausathmen voraus und umgekehrt; so jede Systole ihre Diastole. Es ist die ewige Formel des Lebens, die sich auch hier äußert. Wie dem Auge das Dunkle geboten wird, so fordert es das Helle; es fordert Dunkel, wenn man ihm Hell entgegenbringt, und zeigt eben dadurch seine Lebendigkeit, sein Recht, das Objekt zu sassen, indem es etwas, das dem Objekt entgegengesett ist, aus sich selbst hervorbringt.

# IV. Blendendes farbloses Bild.

39.

Wenn man ein blendendes völlig farbloses Bild ansieht, so macht solches einen starken dauernden Eindruck, und das Abklingen desselben ist von einer Farbenerscheinung begleitet.

**40**.

In einem Zimmer, das möglichst verdunkelt worden, habe man im Laden eine runde Deffnung, etwa drei Zoll im Durchsmesser, die man nach Belieben aufs und zudeden kann; durch sels bige lasse man die Sonne auf ein weißes Papier scheinen und sehe in einiger Entsernung starr das erleuchtete Rund an: man schließe darauf die Deffnung und blide nach dem dunkelsten Orte des Zimmers, so wird man eine runde Erscheinung vor sich schweben sehen. Die Mitte des Kreises wird man hell, farblos, einigersmaßen gelb sehen, der Rand aber wird sogleich purpurfarben ersscheinen.

Es dauert eine Zeit lang, bis diese Purpurfarbe von außen herein den ganzen Kreis zudeckt und endlich den hellen Mittelpunkt völlig vertreibt. Kaum erscheint aber das ganze Rund purpursfarben, so fängt der Rand an blau zu werden, das Blaue versdrängt nach und nach hereinwärts den Purpur. Ist die Erscheisnung vollkommen blau, so wird der Rand dunkel und unfärbig. Es währt lange, dis der unfärbige Rand völlig das Blaue verstreibt und der ganze Raum unfärbig wird. Das Bild nimmt

sodann nach und nach ab, und zwar dergestalt, daß es zugleich schwächer und kleiner wird. Hier sehen wir abermals, wie sich die Nethaut, durch eine Succession von Schwingungen, gegen den gewaltsamen äußern Eindruck nach und nach wieder herstellt (25, 26).

41.

Die Berhältnisse des Zeitmaßes dieser Erscheinung habe ich an meinem Auge, bei mehrern Bersuchen übereinstimmend, fol-

gendermaßen gefunden.

Auf das blendende Bild hatte ich fünf Sekunden gesehen, dars auf den Schieber geschlossen; da erblickt' ich das farbige Scheins bild schwebend, und nach dreizehn Sekunden erschien es ganz purspurfarben. Nun vergiengen wieder neunundzwanzig Sekunden, bis das Ganze blau erschien, und achtundvierzig, dis es mir farblos vorschwebte. Durch Schließen und Deffnen des Auges belebte ich das Bild immer wieder (27), so daß es sich erst nach Verlauf von sieden Minuten ganz verlor.

Künftige Beobachter werden diese Zeiten kürzer ober länger sinden, je nachdem sie stärkere oder schwächere Augen haben (23). Sehr merkwürdig aber ware es, wenn man demungeachtet durch-

aus ein gewisses Zahlenverhältniß dabei entbeden konnte.

**42.** 

Aber dieses sonderbare Phanomen erregt nicht sobald unsere Aufmerksamkeit, als wir schon eine neue Modifikation desselben

gewahr werden.

Haben wir, wie oben gedacht, den Lichteindruck im Auge aufsgenommen und sehen in einem mäßig erleuchteten Zimmer auf einen hellgrauen Gegenstand, so schwebt abermals ein Phanomen vor uns, aber ein dunkles, das sich nach und nach von außen mit einem grünen Rande einfaßt, welcher eben so, wie vorher der purpurne Rand, sich über das ganze Rund hineinwärts versbreitet. Ist dieses geschehen, so sieht man nunmehr ein schmuziges Gelb, das, wie in dem vorigen Versuche das Blau, die Scheibe ausfüllt und zulest von einer Unsarbe verschlungen wird.

43.

Diese beiden Bersuche lassen sich kombiniren, wenn man in einem mäßig hellen Zimmer eine schwarze und weiße Tasel neben einander hinsest und, so lange das Auge den Lichteindruck behält, bald auf die weiße, bald auf die schwarze Tasel scharf hinblickt. Man wird alsdann im Ansange bald ein purpurnes, bald ein grünes Phänomen und so weiter das Uebrige gewahr werden. Ja, wenn man sich geübt hat, so lassen sich, indem man das schwebende Phänomen dahin bringt, wo die zwei Taseln an eins ander stoßen, die beiden entgegengesesten Farben zugleich erblicken;

welches um so bequemer geschehen kann, als die Tafeln entfernter stehen, indem das Spektrum alsdann größer erscheint.

44.

Ich befand mich gegen Abend in einer Eisenschmiede, als eben die glühende Masse unter den Hammer gebracht wurde. Ich hatte scharf darauf gesehen, wendete mich um und blickte zufällig in einen offenstehenden Kohlenschoppen. Ein ungeheures purpursarzbenes Bild schwebte nun vor meinen Augen, und als ich den Blick von der dunkeln Deffnung weg nach dem hellen Bretterverzschlag wendete, so erschien mir das Phänomen halb grün, halb purpursarben, je nachdem es einen dunklern oder hellern Grund hinter sich hatte. Auf das Abklingen dieser Erscheinung merkte ich damals nicht.

45.

Wie das Abklingen eines umschriebenen Glanzbildes, verhält sich auch das Abklingen einer totalen Blendung der Retina. Die Purpurfarbe, welche die vom Schnee Geblendeten erblicken, gehört hieher, so wie die ungemein schöne grüne Farbe dunkler Gegenstände, nachdem man auf ein weißes Papier in der Sonne lange hingesehen. Wie es sich näher damit verhalte, werden diejenigen künftig untersuchen, deren jugendliche Augen, um der Wissenschaft willen, noch etwas auszustehen sähig sind.

46.

Hieher gehören gleichfalls die schwarzen Buchstaben, die im Abendlichte roth erscheinen. Vielleicht gehört auch die Geschichte hieher, daß sich Blutstropfen auf dem Tische zeigten, an den sich Heinrich IV. von Frankreich mit dem Herzog von Guise, um Würfel zu spielen, gesetzt hatte.

## V. Farbige Bilder.

47.

Wir wurden die physiologischen Farben zuerst beim Abklingen farbloser blendender Bilder, so wie auch bei abklingenden allgesmeinen farblosen Blendungen gewahr. Nun sinden wir analoge Erscheinungen, wenn dem Auge eine schon spezisizirte Farbe gesboten wird, wobei uns Alles, was wir bisher ersahren haben, immer gegenwärtig bleiben muß.

48.

Wie von den farblosen Bildern, so bleibt auch von den fars bigen der Eindruck im Auge, nur daß uns die zur Opposition aufgeforderte und durch den Gegensatz eine Totalität hervorbringende Lebendigkeit der Nethaut anschaulicher wird.

Man halte ein kleines Stück lebhaft farbigen Bapiers ober seibenen Zeuges vor eine mäßig erleuchtete weiße Tafel, schane unverwandt auf die kleine farbige Fläche und hebe sie, ohne das Auge zu verrücken, nach einiger Zeit hinweg, so wird das Spektrum einer andern Farbe auf der weißen Tafel zu sehen sein. Man kann auch das farbige Papier an seinem Orte lassen und mit dem Auge auf einen andern Fleck der weißen Tafel hinblicken, so wird jene farbige Erscheinung sich auch dort sehen lassen; denn sie entspringt aus einem Bilde, das nunmehr dem Auge ausgehört.

50.

Um in der Kürze zu bemerken, welche Farben denn eigentlich durch diesen Gegensatz hervorgerusen werden, bediene man sich des illuminirten Farbenkreises unserer Taseln, der überhaupt naturgemäß eingerichtet ist und auch hier seine guten Dienske leistet, indem die in demselben diametral einander entgegengesetzen Farben diesenigen sind, welche sich im Auge wechselsweise sordern. So sordert Gelb das Violette, Orange das Blaue, Purpur das Grüne, und umgekehrt. So sordern sich alle Abstusungen wechselsweise, die einsache Farbe sordert die zusammengesetztere, und umgekehrt.

51.

Defter, als wir denken, kommen uns die hieher gehörigen Fälle im gemeinen Leben vor, ja der Aufmerksame sieht diese Erscheisnungen überall, da sie hingegen von dem ununterrichteten Theil der Menschen, wie von unsern Vorsahren, als slüchtige Fehler angesehen werden, ja manchmal gar, als wären es Vorbedeutungen von Augenkrankheiten, sorgliches Nachdenken erregen. Einige bes deutende Fälle mögen hier Plat nehmen.

52.

Als ich gegen Abend in ein Wirthshaus eintrat und ein wohls gewachsenes Mädchen mit blendend weißem Gesicht, schwarzen Haaren und einem scharlachrothen Mieder zu mir ins Zimmer trat, blickte ich sie, die in einiger Entsernung vor mir stand, in der Halbdammerung scharf an. Indem sie sich nun darauf hins wegbewegte, sah ich auf der mir entgegenstehenden weißen Wand ein schwarzes Gesicht, mit einem hellen Schein umgeben, und die übrige Betleidung der völlig deutlichen Figur erschien von einem schönen Meergrün.

53.

Unter dem optischen Apparat besinden sich Brustbilder von Farben und Schattirungen, denen entgegengesetzt, welche die Ratur zeigt, und man will, wenn man sie eine Zeit lang angeschaut, die Scheingestalt alsdann ziemlich natürlich gesehen haben. Die

Sache ist an sich selbst richtig und der Erfahrung gemäß: denn in obigem Falle hätte mir eine Mohrin mit weißer Binde ein weißes Gesicht schwarz umgeben hervorgebracht, nur will es bei jenen gewöhnlich klein gemalten Bildern nicht Jedermann glücken, die Theile der Scheinsigur gewahr zu werden.

54.

Ein Phänomen, das schon früher bei den Naturforschern Auf= merksamkeit erregt, läßt sich, wie ich überzeugt bin, auch aus diesen Erscheinungen ableiten.

Man erzählt, daß gewisse Blumen im Sommer bei Abendzeit gleichsam bligen, phosphoresciren oder ein augenblickliches Licht ausströmen. Einige Beobachter geben diese Erfahrungen genauer an.

Dieses Phanomen selbst zu sehen hatte ich mich oft bemüht, ja sogar, um es hervorzubringen, künstliche Versuche angestellt.

Um 19. Juni 1799, als ich zu später Abendzeit, bei der in eine klare Nacht übergehenden Dämmerung, mit einem Freunde im Garten auf und ab gieng, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die vor allen andern eine sehr mächtig rothe Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir stellten uns vor die Stauden hin, sahen ausmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, bis uns endlich, bei abermaligem Hinz und Wiedergehen, gelang, indem wir seitwärts darauf blicken, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physioslogisches Farbenphänomen, und der scheinbare Blitz eigentlich das Scheinbild der Blume in der gesorderten blaugrünen Farbe sei.

Wenn man eine Blume gerad ansieht, so kommt die Erscheisnung nicht hervor; doch müßte es auch geschehen, sobald man mit dem Blick wankte. Schielt man aber mit dem Augenwinkel hin, so entsteht eine momentane Doppelerscheinung, bei welcher das Scheinbild gleich neben und an dem wahren Bilde erblickt wird.

Die Dämmerung ist Ursache, daß das Auge völlig ausgeruht und empfänglich ist, und die Farbe des Mohns ist mächtig genug, bei einer Sommerdämmerung der längsten Tage noch volltommen zu wirken und ein gesordertes Bild hervorzurusen.

Ich bin überzeugt, daß man diese Erscheinung zum Versuche erheben und den gleichen Effekt durch Papierblumen hervorbringen könnte.

Will man indessen sich auf die Erfahrung in der Natur vorsbereiten, so gewöhne man sich, indem man durch den Garten geht, die farbigen Blumen scharf anzusehen und sogleich auf den Sandweg hinzublicken; man wird diesen alsdann mit Flecken der entgegengesetzen Farbe bestreut sehen. Diese Erfahrung glückt bei bedecktem Himmel, aber auch selbst beim hellsten Sonnenschein,

der, indem er die Farbe der Blume erhöht, sie fähig macht, die geforderte Farbe mächtig genug hervorzubringen, daß sie selbst bei einem blendenden Lichte noch bemerkt werden kann. So bringen die Päonien schön grüne, die Kalendeln lebhaft blaue Spektra hervor.

So wie bei den Versuchen mit farbigen Bildern auf einzelnen Theilen der Retina ein Farbenwechsel gesetmäßig entsteht, so geschieht dasselbe, wenn die ganze Nethaut von Einer Farbe affizirt wird. Hievon können wir uns überzeugen, wenn wir farbige Glasscheiben vors Auge nehmen. Man blide eine Zeit lang durch eine blaue Scheibe, so wird die Welt nachher dem befreiten Auge wie von der Sonne erleuchtet erscheinen, wenn auch gleich der Tag grau und die Gegend herbstlich farblos wäre. Eben so sehen wir, indem wir eine grüne Brille weglegen, die Gegenstände mit einem röthlichen Schein überglänzt. Ich sollte daher glauben, daß es nicht wohlgethan sei, zu Schonung der Augen sich grüner Gläser oder grünen Papiers zu bedienen, weil sede Farbspezissitation dem Auge Gewalt anthut und das Organ zur Opposition nöthigt.

56.

Haben wir bisher die entgegengesetten Farben sich einander successiv auf der Retina sordern sehen, so bleibt uns noch übrig, zu ersahren, daß diese gesetzliche Forderung auch simultan bestehen könne. Malt sich auf einem Theile der Nethaut ein farbiges Bild, so sindet sich der übrige Theil sogleich in einer Disposition, die demerkten korrespondirenden Farben hervorzubringen. Sest man obige Versuche fort und blickt z. B. vor einer weißen Fläche auf ein gelbes Stück Papier, so ist der übrige Theil des Auges schon disponirt, auf gedachter farbloser Fläche das Violette der vorzubringen. Allein das wenige Gelbe ist nicht mächtig genug, jene Wirkung deutlich zu leisten. Vringt man aber auf eine gelbe Wand weiße Papiere, so wird man sie mit einem violetten Ton überzogen sehen.

57.

Ob man gleich mit allen Farben diese Versuche anstellen kann, so sind doch besonders dazu Grün und Purpur zu empsehlen, weil diese Farben einander auffallend hervorrusen. Auch im Leben bez gegnen uns diese Fälle häusig. Blidt ein grünes Papier durch gestreiften oder geblümten Mousselin hindurch, so werden die Streisen oder Blumen röthlich erscheinen. Durch grüne Schaltern ein graues Haus gesehen, erscheint gleichfalls röthlich. Die Purpurfarbe an dem bewegten Meer ist auch eine gesorderte Farbe. Der beleuchtete Theil der Wellen erscheint grün in seiner eigenen Farbe, und der beschattete in der entgegengesetzen purpurnen.

Die verschiedene Richtung der Wellen gegen das Auge bringt eben die Wirkung hervor. Durch eine Deffnung rother oder grüner Vorhänge erscheinen die Gegenstände draußen mit der geforderten Farbe. Uebrigens werden sich diese Erscheinungen dem Ausmerkssamen überall, ja dis zur Unbequemlichkeit zeigen.

58.

Haben wir das Simultane dieser Wirkungen bisher in den direkten Fällen kennen gelernt, so können wir solche auch in den umgekehrten bemerken. Nimmt man ein sehr lebhaft orange ges färdtes Stücken Papier vor die weiße Fläche, so wird man, wenn man es scharf ansieht, das auf der übrigen Fläche gefors derte Blau schwerlich gewahr werden. Nimmt man aber das orange Papier weg, und erscheint an dessen Plat das blaue Scheinbild, so wird sich in dem Augenblick, da dieses völlig wirks sam ist, die übrige Fläche, wie in einer Art von Wetterleuchten, mit einem röthlich gelben Schein überziehen und wird dem Besobachter die produktive Forderung dieser Gesetlichkeit zum lebhafsten Anschauen bringen.

59.

Wie die geforderten Farben, da wo sie nicht sind, neben und nach der fordernden leicht erscheinen, so werden sie erhöht, da wo sie sind. In einem Hose, der mit grauen Kalksteinen gepflastert und mit Gras durchwachsen war, erschien das Gras von einer unendlich schönen Grüne, als Abendwolken einen röthlichen kaum bemerklichen Schein auf das Pflaster warsen. Im umgekehrten Falle sieht Derjenige, der bei einer mittlern Helle des Himmels auf Wiesen wandelt und nichts als Grün vor sich sieht, östers die Baumstämme und Wege mit einem röthlichen Scheine leuchten. Bei Landschaftmalern, besonders denjenigen, die mit Aquarellsfarben arbeiten, kommt dieser Ton östers vor. Wahrscheinlich sehen sie ihn in der Natur, ahmen ihn unbewußt nach, und ihre Arbeit wird als unnatürlich getadelt.

60.

Diese Phänomene sind von der größten Wichtigkeit, indem sie uns auf die Gesetze des Sehens hindeuten und zu künftiger Bestrachtung der Farben eine nothwendige Vorbereitung sind. Das Auge verlangt dabei ganz eigentlich Totalität und schließt in sich selbst den Farbenkreis ab. In dem vom Gelben geforderten Viozletten liegt das Rothe und Blaue, im Orange das Gelbe und Rothe, dem das Blaue entspricht; das Grüne vereinigt Blau und Gelb und sordert das Rothe; und so in allen Abstusungen der verschiedensten Mischungen. Daß man in diesem Falle genöthigt werde, drei Hauptsarben anzunehmen, ist schon früher von den Beobachtern bemerkt worden.

Wenn in der Totalität die Elemente, woraus sie zusammenwächst, noch bemerklich sind, nennen wir sie billig Harmonie, und wie die Lehre von der Harmonie der Farben sich aus diesen Phänomenen herleite, wie nur durch diese Eigenschaften die Farbe sähig sei, zu ästhetischem Sebrauch angewendet zu werden, muß sich in der Folge zeigen, wenn wir den ganzen Kreis der Besobachtungen durchlausen haben und auf den Punkt, wovon wir ausgegangen sind, zurückehren.

# VI. Farbige Schatten.

**62.** 

Ehe wir jedoch weiter schreiten, haben wir noch höchst merts würdige Fälle dieser lebendig geforderten, neben einander bestehens den Farben zu beobachten, und zwar, indem wir unsere Aufsmerksamkeit auf die farbigen Schatten richten. Um zu diesen überzugehen, wenden wir uns vorerst zur Betrachtung der farbslosen Schatten.

63.

Ein Schatten, von der Sonne auf eine weiße Fläche geworfen, giebt uns teine Empfindung von Farbe, so lange die Sonne in ihrer völligen Kraft wirkt. Er scheint schwarz, oder wenn ein Gegenlicht hinzudringen kann, schwächer, halberhellt, grau.

64.

Bu den farbigen Schatten gehören zwei Bedingungen: erste lich, daß das wirtsame Licht auf irgend eine Art die weiße Fläche särbe, zweitens, daß ein Gegenlicht den geworfenen Schatten auf einen gewissen Grad erleuchte.

65.

Man setze bei der Dämmerung auf ein weißes Papier eine niedrig brennende Kerze; zwischen sie und das abnehmende Tagestlicht stelle man einen Bleistift aufrecht, so daß der Schatten, welschen die Kerze wirft, von dem schwachen Tageslicht erhellt, aber nicht aufgehoben werden kann, und der Schatten wird von dem schönsten Blau erscheinen.

66.

Daß dieser Schatten blau sei, bemerkt man alsobald; aber man überzeugt sich nur durch Ausmerksamkeit, daß das weiße Papier als eine röthlich gelbe Fläche wirkt, durch welchen Schein jene blaue Farbe im Auge gesordert wird.

67.

Bei allen farbigen Schatten baber muß man auf ber Hache,

auf welche er geworfen wird, eine erregte Farbe vermuthen, welche sich auch bei aufmerksamerer Betrachtung wohl erkennen läßt. Doch überzeuge man sich vorher durch folgenden Versuch.

68.

Man nehme zu Nachtzeit zwei brennende Kerzen und stelle sie gegen einander auf eine weiße Fläche; man halte einen dünnen Stab zwischen beiden aufrecht, so daß zwei Schatten entstehen; man nehme ein farbiges Glas und halte es vor das eine Licht, also daß die weiße Fläche gefärbt erscheine, und in demselben Augenblick wird der von dem nunmehr färbenden Lichte geworfene und von dem farblosen Lichte beleuchtete Schatten die geforderte Farbe anzeigen.

69.

Es tritt hier eine wichtige Betrachtung ein, auf die wir noch öfters zurücklommen werden. Die Farbe selbst ist ein Schattiges (Gnispov); deswegen Kircher vollkommen Recht hat, sie lumen opacatum zu nennen; und wie sie mit dem Schatten verwandt ist, so verbindet sie sich auch gern mit ihm, sie erscheint uns gern in ihm und durch ihn, sobald der Anlaß nur gegeben ist; und so müssen wir bei Gelegenheit der farbigen Schatten zugleich eines Phänomens erwähnen, dessen Ableitung und Entwicklung erst später vorgenommen werden kann.

70.

Man wähle in der Dämmerung den Zeitpunkt, wo das eins fallende Himmelslicht noch einen Schatten zu werfen im Stande ist, der von dem Rerzenlichte nicht ganz aufgehoben werden kann, so daß vielmehr ein doppelter fällt, einmal vom Kerzenlicht gegen das Himmelslicht, und sodann vom Himmelslicht gegen das Kerzenzlicht. Wenn der erstere blau ist, so wird der letztere hochgelb erscheinen. Dieses hohe Gelb ist aber eigentlich nur der über das ganze Papier von dem Kerzenlicht verbreitete gelbröthliche Schein, der im Schatten sichtbar wird.

71.

Hievon kann man sich bei dem obigen Versuche mit zwei Kerzen und farbigen Gläsern am besten überzeugen, so wie die unsglaubliche Leichtigkeit, womit der Schatten eine Farbe annimmt, bei der nähern Vetrachtung der Widerscheine und sonst mehrmals zur Sprache kommt.

72.

Und so wäre denn auch die Erscheinung der farbigen Schatten, welche den Beobachtern bisher so viel zu schaffen gemacht, bequem abgeleitet. Ein Jeder, der künftighin farbige Schatten bemerkt, beobachte nur, mit welcher Farbe die helle Fläche, worauf sie erscheinen, etwa tingirt sein möchte. Ja man kann die Farbe des

Schattens als ein Chromatostop der beleuchteten Fläche ansehen, indem man die der Farbe des Schattens entgegenstehende Farbe auf der Fläche vermuthen und bei näherer Ausmerksamkeit in jedem Falle gewahr werden kann.

73.

Wegen dieser nunmehr bequem abzuleitenden fardigen Schatten hat man sich bisher viel gequält und sie, weil sie meistentheils unter freiem Himmel beobachtet wurden und vorzüglich blau erschienen, einer gewissen heimlich blauen und blaufarbenden Eigenschaft der Luft zugeschrieben. Man kann sich aber bei jenem Bersuche mit dem Rerzenlicht im Jimmer überzeugen, daß keine Art von blauem Schein oder Widerschein dazu nöthig ist, indem man den Versuch an einem grauen trüben Lag, ja hinter zugezogenen weißen Vorhängen anstellen kann, in einem Jimmer, wo sich auch nicht das mindeste Blaue besindet, und der blaue Schatten wird sich nur um desto schöner zeigen.

74

Saussure sagt in der Beschreibung seiner Reise auf den Montblanc: "Eine zweite nicht uninteressante Bemerkung betrifft die Farben der Schatten, die wir trot der genauesten Beobachtung nie dunkelblau sanden, ob es gleich in der Ebene häusig der Fall gewesen war. Wir sahen sie im Gegentheil von neunundfunfzigmal einmal gelblich, sechsmal blaßbläulich, achtzehnmal farbenlos oder schwarz und vierunddreißigmal blaßviolett. Wenn also einige Physiter ausnehmen, daß diese Farben mehr von zufälligen, in der Luft zerstreuten, den Schatten ihre eigenthümlichen Rüancen mittheilenden Dünsten herrühren, nicht aber durch eine bestimmte Luft = oder restetirte Himmelsfarde verursacht werden, so scheinen jene Beobsachtungen ihrer Meinung günstig zu sein."

Die von Saussure angezeigten Erfahrungen werben wir nun

bequem einrangiren konnen.

Auf der großen Höhe war der Himmel meistentheils rein von Dünsten. Die Sonne wirkte in ihrer ganzen Kraft auf den weißen Schnee, so daß er dem Auge völlig weiß erschien, und sie sahen bei dieser Gelegenheit die Schatten völlig farbenlos. War die Lust mit wenigen Dünsten geschwängert und entstand dadurch ein gelblicher Ton des Schnees, so folgten violette Schatten, und zwar waren diese die meisten. Auch sahen sie bläuliche Schatten, jedoch seltener; und daß die blauen und violetten nur blaß waren, tam von der hellen und heitern Umgebung, wodurch die Schattenstärke gemindert wurde. Rur einmal sahen sie den Schatten gelblich, welches, wie wir oben (70) gesehen haben, ein Schatten ist, der von einem farblosen Gegenlichte geworfen und von dem särbendes Hauptlichte erleuchtet worden.

Auf einer Harzreise im Winter stieg ich geger Aben: non Broden herunter; die weiten Flächen auf: unt abwärt. mar. beschneit, die Heibe von Schnee bebeckt, alle zerftreu: nehend: Baume und vorragenden Klippen, auch alle Baum un: Seite massen völlig bereift, die Sonne sentte fich eben gener tre teiche hinunter.

Waren den Tag über, bei dem gelblichen Ir: 🕿 := schon leise violette Schatten bemerklich geweier. 1. mussefie nun für hochblau ansprechen, ale ein geneiner: &

den beleuchteten Theilen widerschien.

Ms aber die Sonne sich endlich ibren. Nammaund ihr durch die stärkern Dunfte bochf: aeman- - = ganze mich umgebende Welt mit der schonur zog, da verwandelte sich die Schattenfarr. Tie -- Eseiner Klarheit einem Meergrun, nach ier-Smaragbgrün verglichen werden tonnt. denn Alles hatte sich in die zwei lebnar: stimmenden Farben gekleidet, bie endr gang die Prachterscheinung sut 1: nach und nach in eine mond: un:

Einer der schönsten Falle inruemonde beobachtet werden. Er: İ sich völlig ins Gleichgewirt: mas-35 start und beutlich bargeirel tommen balanciren. De .n. mondes entgegen, das kernetet höriger Entfernung: m. iver: Körper: alsbann emier: lennt berjenige, ben be Jen dt bei waltig rothgelt. ; ja ein Mond beschein: isieht, ers Schatten priametrie schwarz. De 🚅 -ungeachtet eine auffallender meine er Retina machen, dazwischer zuem faule Holz hat so: angenebne = 123 Alles wird tünftig 10 min Seitig incere . grauliche Wand Nachts The state of the s

ttelpunkt aus auf eine

momentes bedarf, um die geforderte Farbe hervorzubringen. Die Retina muß von der fordernden Farbe erst recht affizirt sein, ehe die gesorderte lebhaft bemerklich wird.

78.

Wenn Taucher sich unter dem Meere besinden und das Sonnenlicht in ihre Glocke scheint, so ist alles Beleuchtete, was sie umgiebt, purpurfarbig, wovon künstig die Ursache anzugeben ist; die Schatten dagegen sehen grün aus. Eben dasselbe Phänomen, was ich auf einem hohen Berge gewahr wurde (75), bemerken sie in der Tiese des Meers, und so ist die Natur mit sich selbst durchaus übereinstimmend.

79.

Einige Erfahrungen und Versuche, welche sich zwischen die Rapitel von farbigen Bildern und von farbigen Schatten gleich:

sam einschieben, werden hier nachgebracht.

Man habe an einem Winterabende einen weißen Papierladen inwendig vor dem Fenster eines Zimmers; in diesem Laden sei eine Dessnung, wodurch man den Schnee eines etwa benachbarten Daches sehen könne; es sei draußen noch einigermaßen dämmerig, und ein Licht komme in das Zimmer: so wird der Schnee durch die Dessnung vollkommen blau erscheinen, weil nämlich das Papier durch das Rerzenlicht gelb gefärbt wird. Der Schnee, welchen man durch die Dessnung sieht, tritt hier an die Stelle eines durch ein Gegenlicht erhellten Schattens oder, wenn man will, eines grauen Bildes auf gelber Fläche.

80.

Ein anderer sehr interessanter Versuch mache ben Schluß. Nimmt man eine Tafel grünen Glases von einiger St

Nimmt man eine Tafel grünen Glases von einiger Stärke und läßt darin die Fensterstäbe sich spiegeln, so wird man sie doppelt sehen, und zwar wird das Bild, das von der untern Fläche des Glases kommt, grün sein, das Bild hingegen, das sich von der obern Fläche herleitet und eigentlich farblos sein sollte, wird purpurfarben erscheinen.

An einem Gefäß, dessen Boden spiegelartig ist, welches man mit Wasser füllen kann, läßt sich der Versuch sehr artig anstellen, indem man bei reinem Wasser erst die farblosen Bilder zeigen und durch Färbung desselben sodann die farbigen Bilder produs

ciren tann.

# VII. Schwachwirkende Lichter.

81.

Das energische Licht erscheint rein weiß, und diesen Eindruck macht es auch im höchsten Grade der Blendung. Das nicht in seiner ganzen Gewalt wirkende Licht kann auch noch unter verschiedenen Bedingungen farblos bleiben. Mehrere Natursorscher und Mathematiker haben die Stusen besselben zu messen gesucht, Lambert, Bouguer, Rumford.

82.

Jedoch sindet sich bei schwächer wirkenden Lichtern bald eine Farbenerscheinung, indem sie sich wie abklingende Bilder vershalten (39).

83.

Irgend ein Licht wirkt schwächer, entweder wenn seine Energie, es geschehe, wie es wolle, gemindert wird, oder wenn das Auge in eine Disposition geräth, die Wirkung nicht genugsam ersahren zu können. Jene Erscheinungen, welche objektiv genannt werden können, sinden ihren Plat bei den physischen Farben. Wir erswähnen hier nur des Uebergangs vom Weißglühen dis zum Rothsglühen des erhitzen Eisens. Nicht weniger bemerken wir, daß Kerzen, auch bei Nachtzeit, nach Maßgabe, wie man sie vom Auge entfernt, röther scheinen.

84.

Der Kerzenschein bei Nacht wirkt in der Nähe als ein gelbest Licht; wir können es an der Wirkung bemerken, welche auf die übrigen Farben hervorgebracht wird. Ein Blaßgelb ist bei Nacht wenig von dem Weißen zu unterscheiden; das Blaue nähert sich dem Grünen und ein Rosensarb dem Orangen.

85.

Der Schein des Kerzenlichts bei der Dämmerung wirkt lebhaft als ein gelbes Licht, welches die blauen Schatten am besten beweisen, die bei dieser Gelegenheit im Auge hervorgerufen werden.

86.

Die Retina kann durch ein starkes Licht dergestalt gereizt wers den, daß sie schwächere Lichter nicht erkennen kann (11). Erkennt sie solche, so erscheinen sie farbig; daher sieht ein Kerzenlicht bei Tage röthlich aus, es verhält sich wie ein abklingendes; ja ein Kerzenlicht, das man bei Nacht länger und schärfer ansieht, ersscheint immer röther.

87.

Es giebt schwach wirkende Lichter, welche demungeachtet eine weiße, höchstens hellgelbliche Erscheinung auf der Retina machen, wie der Mond in seiner vollen Klarheit. Das faule Holz hat sos gar eine Art von bläulichem Schein. Dieses Alles wird künftig wieder zur Sprache kommen.

88.

Wenn man nahe an eine weiße ober grauliche Wand Nachts ein Licht stellt, so wird sie von diesem Mittelpunkt aus auf eine

ziemliche Weite erleuchtet sein. Betrachtet man den daher entstehenden Kreis aus einiger Ferne, so erscheint uns der Rand der erleuchteten Fläche mit einem gelben, nach außen rothgelben Kreise umgeben, und wir werden ausmerksam gemacht, daß das Licht, wenn es scheinend oder widerscheinend nicht in seiner größten Energie auf uns wirkt, unserm Auge den Eindruck vom Gelben, Röthslichen, und zulest sogar vom Rothen gebe. Hier sinden wir den Uebergang zu den Hösen, die wir um leuchtende Punkte auf eine oder die andere Weise zu sehen pflegen.

# VIII. Subjektive Höfe.

89.

Man kann die Höse in subjektive und objektive eintheilen. Die letzten werden unter den physischen Farben abgehandelt, nur die ersten gehören hieher. Sie unterscheiden sich von den objektiven darin, daß sie verschwinden, wenn man den leuchtenden Gegenstand, der sie auf der Nethaut hervorbringt, zudeckt.

90.

Wir haben oben den Eindruck des leuchtenden Bildes auf die Retina gesehen, und wie es sich auf derselben vergrößert; aber damit ist die Wirkung noch nicht vollendet. Es wirkt nicht allein als Bild, sondern auch als Energie über sich hinaus; es verbreitet sich vom Mittelpunkte aus nach der Peripherie.

91.

Daß ein solcher Nimbus um das leuchtende Bild in unserm Auge bewirkt werde, kann man am besten in der dunkeln Kammer sehen, wenn man gegen eine mäßig große Dessnung im Fensters laden hindlickt. Hier ist das helle Bild von einem runden Rebelsschein umgeben.

Ginen solchen Nebelschein sah ich mit einem gelben und gelbrothen Areise umgeben, als ich mehrere Nächte in einem Schlafwagen zus brachte und Morgens bei dämmerndem Tageslichte die Augen aufschlug.

92.

Die Höse erscheinen am lebhaftesten, wenn das Auge ausges
ruht und empfänglich ist. Nicht weniger vor einem dunkeln Hinters
grund. Beides ist die Ursache, daß wir sie so stark sehen, wenn
wir Nachts auswachen und uns ein Licht entgegengebracht wird.
Diese Bedingungen sanden sich auch zusammen, als Descartes,
im Schiff sixend, geschlasen hatte und so lebhaste sardige Scheine
um das Licht bemerkte.

93.

Ein Licht muß mäßig leuchten, nicht blenben, wenn es einen

Hof im Auge erregen soll, wenigstens würden die Höse eines blendenden Lichtes nicht bemerkt werden können. Wir sehen einen solchen Glanzhof um die Sonne, welche von einer Wassersläche ins Auge fällt.

94.

Genau beobachtet, ist ein solcher Hof an seinem Rande mit einem gelben Saume eingefaßt. Aber auch hier ist jene energische Wirkung noch nicht geendigt, sondern sie scheint sich in abwechselnden Kreisen weiter fort zu bewegen.

95.

Es giebt viele Fälle, die auf eine treisartige Wirkung der Retina deuten, es sei nun, daß sie durch die runde Form des Auges selbst und seiner verschiedenen Theile oder sonst hervorges bracht werde.

96.

Wenn man das Auge von dem innern Augenwinkel her nur ein wenig drückt, so entstehen dunklere oder hellere Kreise. Man kann bei Nachtzeit manchmal auch ohne Druck eine Succession solcher Kreise gewahr werden, von denen sich einer aus dem andern entwickelt, einer vom andern verschlungen wird.

97.

Wir haben schon einen gelben Rand um den von einem nah gestellten Licht erleuchteten weißen Raum gesehen. Dieß wäre eine Art von objektivem Hof (88).

98.

Die subjektiven Höfe können wir uns als den Konflikt des Lichtes mit einem lebendigen Raume benten. Aus dem Konflitt des Bewegenden mit dem Bewegten entsteht eine undulirende Bewegung. Man tann bas Gleichniß von den Ringen im Wasser hernehmen. Der hineingeworfene Stein treibt bas Wasser nach allen Seiten, die Wirtung erreicht eine höchste Stufe, sie klingt ab und gelangt, im Gegensat, zur Liefe. Die Wirkung geht fort, kulminirt aufs Reue, und so wiederholen sich die Kreise. Erinnert man sich ber konzentrischen Ringe, die in einem mit Wasser gefüllten Trinkglase entstehen, wenn man versucht, einen Ton durch Reiben des Randes hervorzubringen; gedenkt man der intermittirenden Schwingungen beim Abklingen ber Gloden, so nähert man sich wohl in der Borstellung demjenigen, was auf der Retina vorgehen mag, wenn sie von einem leuchtenden Gegenftand getroffen wird, nur daß sie, als lebendig, schon eine gewisse treisartige Disposition in ihrer Organisation bat.

99.

Die um das leuchtende Bild sich zeigende helle Kreisfläche ist gelb mit Roth geendigt. Darauf folgt ein grünlicher Kreis, der

mit einem rothen Rande geschlossen ist. Dieß scheint das gewöhnliche Phänomen zu sein bei einer gewissen Größe des leuchtenden Körpers. Diese Höse werden größer, je weiter man sich von dem leuchtenden Bilde entfernt.

100.

Die Höse können aber auch im Auge unendlich klein und wächtig ist. Der Bersuch macht sich am besten mit einer auf der Erde liegenden, von der Sonne beschienenen Goldslinter. In diesen Fällen erscheinen die Höse in bunten Strahlen. Jene farbige Erscheinung, welche die Sonne im Auge macht, indem sie durch Baumblätter dringt, scheint auch hieher zu gehören.

## Bathologifde Barben.

### Anhang.

### 101.

Die physiologischen Farben kennen wir nunmehr hinreichend, um sie von den pathologischen zu unterscheiden. Wir wissen, welche Erscheinungen dem gesunden Auge zugehören und nöthig sind, damit sich das Organ vollkommen lebendig und thätig erzeige.

102.

Die krankhaften Phanomene deuten gleichfalls auf organische und physische Gesetz; denn wenn ein besonderes lebendiges Wesen von derjenigen Regel abweicht, durch die es gebildet ist, so strebt es ins allgemeine Leben hin, immer auf einem gesetzlichen Wege, und macht uns auf seiner ganzen Bahn jene Maximen anschaulich, aus welchen die Welt entsprungen ist und durch welche sie zussammengehalten wird.

#### 103.

Wir sprechen hier zuerst von einem sehr merkwürdigen Zusstande, in welchem sich die Augen mancher Personen besinden. Indem er eine Abweichung von der gewöhnlichen Art, die Farben zu sehen, anzeigt, so gehört er wohl zu den trankhaften; da er aber regelmäßig ist, öfter vorkommt, sich auf mehrere Familiensglieder erstreckt und sich wahrscheinlich nicht heilen läßt, so stellen wir ihn billig auf die Gränze.

#### 104.

Ich kannte zwei Subjekte, die damit behaftet waren, nicht über zwanzig Jahr alt; beide hatten blaugraue Augen, ein scharfes Gesicht in der Rähe und Ferne, bei Tages- und Kerzenlicht, und ihre Art die Farben zu sehen, war in der Hauptsache völlig über- einstimmend.

Mit uns treffen sie zusammen, daß sie Weiß, Schwarz und Grau nach unserer Weise benennen; Weiß sahen sie beide ohne Beimischung. Der Eine wollte bei Schwarz etwas Bräunliches und bei Grau etwas Köthliches bemerken. Ueberhaupt scheinen sie die Abstufung von Hell und Dunkel sehr zart zu empfinden.

106.

Mit uns scheinen sie Gelb, Rothgelb und Gelbroth zu sehen; bei dem letten sagen sie, sie sähen das Gelbe gleichsam über dem Roth schweben, wie lasirt. Karmin, in der Mitte einer Unterstasse dicht aufgetrocknet, nannten sie roth.

#### 107.

Nun aber tritt eine auffallende Differenz ein. Man streiche mit einem genetzten Pinsel den Karmin leicht über die weiße Schale, so werden sie diese entstehende helle Farbe der Farbe des Himmels vergleichen und solche blau nennen. Zeigt man daneben ihnen eine Rose, so nennen sie diese auch blau und können bei allen Proben, die man anstellt, das Hellblau nicht von dem Rosensarb unterscheiden. Sie verwechseln Rosensarb, Blau und Violett durchaus; nur durch kleine Schattirungen des Hellern, Dunklern, Lebhaftern, Schwächern scheinen sich diese Farben für sie von einander abzusondern.

### 108.

Ferner können sie Grün von einem Dunkelorange, besonders aber von einem Rothbraun nicht unterscheiben.

#### 109.

Wenn man die Unterhaltung mit ihnen dem Zufall überläßt und sie bloß über vorliegende Gegenstände befragt, so geräth man in die größte Verwirrung und fürchtet, wahnsinnig zu werden. Mit einiger Methode hingegen kommt man dem Geset dieser Ges setwidrigkeit schon um vieles näher.

### 110.

Sie haben, wie man aus dem Obigen sehen kann, weniger Farben als wir; daher denn die Verwechselung von verschiedenen Farben entsteht. Sie nennen den Himmel rosensarb und die Rose blau, oder umgekehrt. Nun fragt sich: Sehen sie beides blau oder beides rosensarb? Sehen sie das Grün orange oder das Orange grün?

#### 111.

Diese seltsamen Räthsel scheinen sich zu lösen, wenn man annimmt, daß sie kein Blau, sondern an dessen Statt einen dis luirten Purpur, ein Rosenfard, ein helles, reines Roth sehen. Symbolisch kann man sich diese Lösung einstweilen folgenders maßen vorstellen.

Wenn in der Totalität die Elemente, woraus sie zusammenswächst, noch bemerklich sind, nennen wir sie billig Harmonie, und wie die Lehre von der Harmonie der Farben sich aus diesen Phänomenen herleite, wie nur durch diese Eigenschaften die Farbe sähig sei, zu ästhetischem Gebrauch angewendet zu werden, muß sich in der Folge zeigen, wenn wir den ganzen Kreis der Besobachtungen durchlausen haben und auf den Punkt, wovon wir ausgegangen sind, zurückehren.

# VI. Farbige Schatten.

**62.** 

She wir jedoch weiter schreiten, haben wir noch höchst merks würdige Fälle dieser lebendig geforderten, neben einander bestehens den Farben zu beobachten, und zwar, indem wir unsere Aufs merksamkeit auf die farbigen Schatten richten. Um zu diesen überzugehen, wenden wir uns vorerst zur Betrachtung der farbs losen Schatten.

63.

Ein Schatten, von der Sonne auf eine weiße Fläche geworfen, giebt uns keine Empfindung von Farbe, so lange die Sonne in ihrer völligen Kraft wirkt. Er scheint schwarz, oder wenn ein Gegenlicht hinzudringen kann, schwächer, halberhellt, grau.

64.

Bu den farbigen Schatten gehören zwei Bedingungen: erste lich, daß das wirksame Licht auf irgend eine Art die weiße Fläche färbe, zweitens, daß ein Gegenlicht den geworfenen Schatten auf einen gewissen Grad erleuchte.

65.

Man setze bei der Dämmerung auf ein weißes Papier eine niedrig brennende Kerze; zwischen sie und das abnehmende Tageszlicht stelle man einen Bleistift aufrecht, so daß der Schatten, welschen die Kerze wirft, von dem schwachen Tageslicht erhellt, aber nicht aufgehoben werden kann, und der Schatten wird von dem schönsten Blau erscheinen.

66.

Daß dieser Schatten blau sei, bemerkt man alsobald; aber man überzeugt sich nur durch Ausmerksamkeit, daß das weiße Papier als eine röthlich gelbe Fläche wirkt, durch welchen Schein jene blaue Farbe im Auge gesordert wird.

**67.** 

Bei allen farbigen Schatten baher muß man auf der Hache,

auf welche er geworfen wird, eine erregte Farbe vermuthen, welche sich auch bei aufmerksamerer Betrachtung wohl erkennen läßt. Doch überzeuge man sich vorher durch folgenden Versuch.

68.

Man nehme zu Nachtzeit zwei brennende Kerzen und stelle sie gegen einander auf eine weiße Fläche; man halte einen dünnen Stab zwischen beiden aufrecht, so daß zwei Schatten entstehen; man nehme ein fardiges Glas und halte es vor das eine Licht, also daß die weiße Fläche gefärbt erscheine, und in demselben Augenblick wird der von dem nunmehr färbenden Lichte geworfene und von dem farblosen Lichte beleuchtete Schatten die geforderte Farbe anzeigen.

69.

Es tritt hier eine wichtige Betrachtung ein, auf die wir noch öfters zurücktommen werden. Die Farbe selbst ist ein Schattiges (oniopov); deswegen Kircher vollkommen Recht hat, sie lumen opacatum zu nennen; und wie sie mit dem Schatten verwandt ist, so verbindet sie sich auch gern mit ihm, sie erscheint uns gern in ihm und durch ihn, sobald der Anlaß nur gegeben ist; und so müssen wir bei Gelegenheit der sarbigen Schatten zugleich eines Phänomens erwähnen, dessen Ableitung und Entwicklung erst später vorgenommen werden kann.

70.

Man wähle in der Dämmerung den Zeitpunkt, wo das eins sallende Himmelslicht noch einen Schatten zu wersen im Stande ist, der von dem Rerzenlichte nicht ganz aufgehoben werden kann, so daß vielmehr ein doppelter fällt, einmal vom Rerzenlicht gegen das Himmelslicht, und sodann vom Himmelslicht gegen das Kerzenzlicht. Wenn der erstere blau ist, so wird der letztere hochgelb ersicheinen. Dieses hohe Gelb ist aber eigentlich nur der über das ganze Papier von dem Rerzenlicht verbreitete gelbröthliche Schein, der im Schatten sichtbar wird.

71

Hievon kann man sich bei dem obigen Versuche mit zwei Kerzen und farbigen Gläsern am besten überzeugen, so wie die uns glaubliche Leichtigkeit, womit der Schatten eine Farbe annimmt, bei der nähern Betrachtung der Widerscheine und sonst mehrmals zur Sprache kommt.

72.

Und so wäre denn auch die Erscheinung der farbigen Schatten, welche den Beobachtern bisher so viel zu schaffen gemacht, bequem abgeleitet. Ein Jeder, der künftighin farbige Schatten bemerkt, beobachte nur, mit welcher Farbe die helle Fläche, worauf sie ersscheinen, etwa tingirt sein möchte. Ja man kann die Farbe des

Schattens als ein Chromatostop der beleuchteten Fläche ansehen, indem man die der Farbe des Schattens entgegenstehende Farbe auf der Fläche vermuthen und bei näherer Aufmerksamkeit in jedem Falle gewahr werden kann.

73.

Wegen dieser nunmehr bequem abzuleitenden sardigen Schatten hat man sich disher viel gequält und sie, weil sie meistentheils unter freiem Himmel beobachtet wurden und vorzüglich blau ersschienen, einer gewissen heimlich blauen und blausärbenden Eigensschaft der Luft zugeschrieben. Man kann sich aber bei jenem Berssuche mit dem Kerzenlicht im Jimmer überzeugen, daß keine Art von blauem Schein oder Widerschein dazu nöthig ist, indem man den Versuch an einem grauen trüben Tag, ja hinter zugezogenen weißen Vorhängen anstellen kann, in einem Jimmer, wo sich auch nicht das mindeste Blaue besindet, und der blaue Schatten wird sich nur um desto schöner zeigen.

74.

Sauffure sagt in der Beschreibung seiner Reise auf den Montblanc: "Eine zweite nicht uninteressante Bemertung betrifft die Farben der Schatten, die wir trot der genauesten Beobachtung nie dunkels blau sanden, ob es gleich in der Ebene häusig der Fall gewesen war. Wir sahen sie im Gegentheil von neunundfunszigmal einmal gelblich, sechsmal blaßbläulich, achtzehnmal sarbenlos oder schwarz und vierunddreißigmal blaßviolett. Wenn also einige Physiker ans nehmen, daß diese Farben mehr von zufälligen, in der Luft zersstreuten, den Schatten ihre eigenthümlichen Rüancen mittheilenden Dünsten herrühren, nicht aber durch eine bestimmte Luft soder resseltirte Himmelssarbe verursacht werden, so scheinen jene Beobsachtungen ihrer Meinung günstig zu sein."

Die von Saussure angezeigten Erfahrungen werben wir nun

bequem einrangiren konnen.

Auf der großen Höhe war der Himmel meistentheils rein von Dünsten. Die Sonne wirkte in ihrer ganzen Kraft auf den weißen Schnee, so daß er dem Auge völlig weiß erschien, und sie sahen bei dieser Gelegenheit die Schatten völlig farbenlos. War die Lust mit wenigen Dünsten geschwängert und entstand dadurch ein gelbelicher Ton des Schnees, so folgten violette Schatten, und zwar waren diese die meisten. Auch sahen sie bläuliche Schatten, sedoch seltener; und daß die blauen und violetten nur blaß waren, tam von der hellen und heitern Umgebung, wodurch die Schattenstärte gemindert wurde. Rur einmal sahen sie den Schatten gelblich, welches, wie wir oben (70) gesehen haben, ein Schatten ist, der von einem farblosen Gegenlichte geworfen und von dem särbenden Hauptlichte erleuchtet worden.

Auf einer Harzreise im Winter stieg ich gegen Abend vom Brocken herunter; die weiten Flächen auf: und abwärts waren beschneit, die Heide von Schnee bedeckt, alle zerstreut stehenden Bäume und vorragenden Klippen, auch alle Baum: und Felsens massen völlig bereist, die Sonne senkte sich eben gegen die Odersteiche hinunter.

Waren den Tag über, bei dem gelblichen Ton des Schnees, schon leise violette Schatten bemerklich gewesen, so mußte man sie nun für hochblau ansprechen, als ein gesteigertes Gelb von

den beleuchteten Theilen widerschien.

Als aber die Sonne sich endlich ihrem Niedergang näherte, und ihr durch die stärkern Dünste höchst gemäßigter Strahl die ganze mich umgebende Welt mit der schönsten Purpursarbe überzog, da verwandelte sich die Schattensarbe in ein Grün, das nach seiner Klarheit einem Meergrün, nach seiner Schönheit einem Smaragdgrün verglichen werden konnte. Die Erscheinung ward immer lebhaster; man glaubte sich in einer Feenwelt zu befinden: denn Alles hatte sich in die zwei lebhasten und so schön übereinsstimmenden Farben gesteidet, die endlich mit dem Sonnenunterzgang die Prachterscheinung sich in eine graue Dämmerung und nach und nach in eine monds und sternhelle Nacht verlor.

76.

Einer der schönsten Fälle farbiger Schatten kann bei dem Bollmonde beobachtet werden. Der Kerzen = und Mondenschein lassen sich völlig ins Gleichgewicht bringen. Beibe Schatten können gleich start und deutlich dargestellt werden, so daß beide Farben sich voll= tommen balanciren. Man sett die Tafel bem Scheine des Vollmondes entgegen, das Rerzenlicht ein wenig an die Seite, in gehöriger Entfernung; vor die Tafel halt man einen undurchsichtigen Körper: alsbann entsteht ein doppelter Schatten, und zwar wird derjenige, den der Mond wirft und das Kerzenlicht bescheint, gewaltig rothgelb, und umgekehrt der, den das Licht wirft und der Mond bescheint, vom schönsten Blau gesehen werben. Schatten zusammentreffen und sich zu einem vereinigen, ist er Der gelbe Schatten läßt sich vielleicht auf keine Weise auffallender darstellen. Die unmittelbare Rabe des blauen, der dazwischen tretende schwarze Schatten machen die Erscheinung desto angenehmer. Ja, wenn der Blick lange auf der Tafel verweilt, so wird das geforderte Blau das fordernde Gelb wieder gegenseitig forbernd steigern und ins Gelbrothe treiben, welches denn wieder seinen Gegensat', eine Art von Meergrun, hervorbringt.

Hier ift der Ort zu bemerken, daß es wahrscheinlich eines Zeits

momentes bedarf, um die geforderte Farbe hervorzubringen. Die Retina muß von der fordernden Farbe erst recht affizirt sein, ehe die gesorderte lebhaft bemerklich wird.

78.

Wenn Taucher sich unter dem Meere besinden und das Sonnenslicht in ihre Glocke scheint, so ist alles Beleuchtete, was sie umsgiebt, purpurfarbig, wovon künftig die Ursache anzugeben ist; die Schatten dagegen sehen grün aus. Eben dasselbe Phänomen, was ich auf einem hohen Berge gewahr wurde (75), bemerken sie in der Tiese des Meers, und so ist die Natur mit sich selbst durchsaus übereinstimmend.

79.

Einige Erfahrungen und Bersuche, welche sich zwischen die Rapitel von farbigen Bildern und von farbigen Schatten gleich=

sam einschieben, werden hier nachgebracht.

Man habe an einem Winterabende einen weißen Papierladen inwendig vor dem Fenster eines Zimmers; in diesem Laden sei eine Dessnung, wodurch man den Schnee eines etwa benachbarten Daches sehen könne; es sei draußen noch einigermaßen dämmerig, und ein Licht komme in das Zimmer: so wird der Schnee durch die Dessnung vollkommen blau erscheinen, weil nämlich das Papier durch das Kerzenlicht gelb gefärbt wird. Der Schnee, welchen man durch die Dessnung sieht, tritt hier an die Stelle eines durch ein Gegenlicht erhellten Schattens oder, wenn man will, eines grauen Bildes auf gelber Fläche.

80.

Ein anderer sehr interessanter Versuch mache ben Schluß.

Nimmt man eine Tafel grünen Glases von einiger Stärke und läßt darin die Fensterstäbe sich spiegeln, so wird man sie doppelt sehen, und zwar wird das Bild, das von der untern Fläche des Glases kommt, grün sein, das Bild hingegen, das sich von der obern Fläche herleitet und eigentlich farblos sein sollte, wird purpurfarben erscheinen.

An einem Gefäß, bessen Boden spiegelartig ist, welches man mit Wasser füllen kann, läßt sich der Versuch sehr artig anstellen, indem man bei reinem Wasser erst die farblosen Bilder zeigen und durch Färbung desselben sodann die farbigen Bilder produ-

ciren kann.

# VII. Schwachwirkende Lichter.

81.

Das energische Licht erscheint rein weiß, und diesen Eindruck macht es auch im höchsten Grade ber Blendung. Das nicht in seiner ganzen Sewalt wirkende Licht kann auch noch unter verschiedenen Bedingungen farblos bleiben. Mehrere Naturforscher und Mathematiker haben die Stufen besselben zu messen gesucht, Lambert, Bouguer, Rumford.

82.

Jedoch sindet sich bei schwächer wirkenden Lichtern bald eine Farbenerscheinung, indem sie sich wie abklingende Bilder vershalten (39).

83.

Irgend ein Licht wirkt schwächer, entweder wenn seine Energie, es geschehe, wie es wolle, gemindert wird, oder wenn das Auge in eine Disposition geräth, die Wirkung nicht genugsam ersahren zu können. Jene Erscheinungen, welche objektiv genannt werden können, sinden ihren Plat bei den physischen Farben. Wir erswähnen hier nur des Uebergangs vom Weißglüben dis zum Rothsglüben des erhitzten Eisens. Nicht weniger bemerken wir, daß Kerzen, auch bei Nachtzeit, nach Maßgabe, wie man sie vom Auge entfernt, röther scheinen.

84.

Der Kerzenschein bei Nacht wirkt in der Nähe als ein gelbes Licht; wir können es an der Wirkung bemerken, welche auf die übrigen Farben hervorgebracht wird. Ein Blaßgelb ist bei Nacht wenig von dem Weißen zu unterscheiden; das Blaue nähert sich dem Grünen und ein Rosensarb dem Orangen.

85.

Der Schein des Kerzenlichts bei der Dämmerung wirkt lebhaft als ein gelbes Licht, welches die blauen Schatten am besten beweisen, die bei dieser Gelegenheit im Auge hervorgerufen werden.

86.

Die Retina kann durch ein starkes Licht dergestalt gereizt wers den, daß sie schwächere Lichter nicht erkennen kann (11). Erkennt sie solche, so erscheinen sie farbig; daher sieht ein Kerzenlicht bei Tage röthlich aus, es verhält sich wie ein abklingendes; ja ein Kerzenlicht, das man bei Nacht länger und schärfer ansieht, ersscheint immer röther.

87.

Es giebt schwach wirkende Lichter, welche demungeachtet eine weiße, höchstens hellgelbliche Erscheinung auf der Retina machen, wie der Mond in seiner vollen Klarheit. Das faule Holz hat sos gar eine Art von bläulichem Schein. Dieses Alles wird künftig wieder zur Sprache kommen.

88.

Wenn man nahe an eine weiße ober grauliche Wand Nachts ein Licht stellt, so wird sie von diesem Mittelpunkt aus auf eine

ziemliche Weite erleuchtet sein. Betrachtet man den daher entstehenden Areis aus einiger Ferne, so erscheint uns der Rand der erleuchteten Fläche mit einem gelben, nach außen rothgelben Areise umgeben, und wir werden aufmerksam gemacht, daß das Licht, wenn es scheinend oder widerscheinend nicht in seiner größten Energie auf uns wirkt, unserm Auge den Eindruck vom Gelben, Röthslichen, und zulest sogar vom Rothen gebe. Hier sinden wir den Uebergang zu den Hösen, die wir um leuchtende Punkte auf eine oder die andere Weise zu sehen pflegen.

# VIII. Subjektive Höfe.

89.

Man kann die Höse in subjektive und objektive eintheilen. Die letzten werden unter den physischen Farben abgehandelt, nur die ersten gehören hieher. Sie unterscheiden sich von den objektiven darin, daß sie verschwinden, wenn man den leuchtenden Gegenstand, der sie auf der Nethaut hervorbringt, zudeckt.

90.

Wir haben oben den Eindruck des leuchtenden Bildes auf die Retina gesehen, und wie es sich auf derselben vergrößert; aber damit ist die Wirkung noch nicht vollendet. Es wirkt nicht allein als Bild, sondern auch als Energie über sich hinaus; es verbreitet sich vom Mittelpunkte aus nach der Peripherie.

91.

Daß ein solcher Nimbus um das leuchtende Bild in unserm Auge bewirkt werde, kann man am besten in der dunkeln Kammer sehen, wenn man gegen eine mäßig große Deffnung im Fensters laden hindlickt. Hier ist das helle Bild von einem runden Nebelsschein umgeben.

Ginen solchen Rebelschein sah ich mit einem gelben und gelbrothen Areise umgeben, als ich mehrere Nächte in einem Schlaswagen zusbrachte und Morgens bei dämmerndem Tageslichte die Augen aufschlug.

92.

Die Höse erscheinen am lebhaftesten, wenn das Auge ausgeruht und empfänglich ist. Nicht weniger vor einem dunkeln Hinters grund. Beides ist die Ursache, daß wir sie so stark sehen, wenn wir Nachts auswachen und uns ein Licht entgegengebracht wird. Diese Bedingungen sanden sich auch zusammen, als Descartes, im Schiff sixend, geschlasen hatte und so lebhaste farbige Scheine um das Licht bemerkte.

93.

Ein Licht muß mäßig leuchten, nicht blenden, wenn es einen

Hof im Auge erregen soll, wenigstens würden die Höse eines blendenden Lichtes nicht bemerkt werden können. Wir sehen einen solchen Glanzhof um die Sonne, welche von einer Wassersläche ins Auge fällt.

94.

Genau beobachtet, ist ein solcher Hof an seinem Rande mit einem gelben Saume eingefaßt. Aber auch hier ist jene energische Wirkung noch nicht geendigt, sondern sie scheint sich in abwechs selnden Kreisen weiter fort zu bewegen.

95.

Es giebt viele Fälle, die auf eine treisartige Wirkung der Retina deuten, es sei nun, daß sie durch die runde Form des Auges selbst und seiner verschiedenen Theile oder sonst hervorges bracht werde.

96.

Wenn man das Auge von dem innern Augenwinkel her nur ein wenig drückt, so entstehen dunklere oder hellere Kreise. Man kann bei Nachtzeit manchmal auch ohne Druck eine Succession solcher Kreise gewahr werden, von denen sich einer aus dem andern entwickelt, einer vom andern verschlungen wird.

97.

Wir haben schon einen gelben Rand um den von einem nah gestellten Licht erleuchteten weißen Raum gesehen. Dieß wäre eine Art von objektivem Hof (88).

98.

Die subjektiven Höfe können wir uns als den Konflikt des Lichtes mit einem lebendigen Raume denken. Aus dem Konflikt des Bewegenden mit dem Bewegten entsteht eine undulirende Beswegung. Man kann das Gleichniß von den Ringen im Wasser hernehmen. Der hineingeworsene Stein treibt das Wasser nach allen Seiten, die Wirkung erreicht eine höchste Stufe, sie klingt ab und gelangt, im Gegensatz, zur Tiefe. Die Wirkung geht sort, kulminirt aufs Reue, und so wiederholen sich die Kreise. Erinnert man sich der konzentrischen Ringe, die in einem mit Wasser gefüllten Trinkglase entstehen, wenn man versucht, einen Ton durch Reiben des Randes hervorzubringen; gedenkt man der intermittirenden Schwingungen beim Abklingen der Gloden, so nähert man sich wohl in der Vorstellung demjenigen, was auf der Retina vorgehen mag, wenn sie von einem leuchtenden Gegensstand getrossen wird, nur daß sie, als lebendig, schon eine ges wisse kreisartige Disposition in ihrer Organisation hat.

99.

Die um das leuchtende Bild sich zeigende helle Kreisssäche ist gelb mit Roth geendigt. Darauf folgt ein grünlicher Kreis, der

mit einem rothen Rande geschlossen ist. Dieß scheint das gewöhnliche Phänomen zu sein bei einer gewissen Größe des leuchtenden Körpers. Diese Höse werden größer, je weiter man sich von dem leuchtenden Bilde entfernt.

100.

Die Höfe können aber auch im Auge unendlich klein und wielfach erscheinen, wenn der erste Anstoß klein und mächtig ist. Der Versuch macht sich am besten mit einer auf der Erde liegenden, von der Sonne beschienenen Goldslinter. In diesen Fällen ersscheinen die Höse in bunten Strahlen. Jene farbige Erscheinung, welche die Sonne im Auge macht, indem sie durch Baumblätter dringt, scheint auch hieher zu gehören.

## Yathologische Jarben.

### Anhang.

### 101.

Die physiologischen Farben kennen wir nunmehr hinreichend, um sie von den pathologischen zu unterscheiden. Wir wissen, welche Erscheinungen dem gesunden Auge zugehören und nöthig sind, damit sich das Organ vollkommen lebendig und thätig erzeige.

102.

Die krankhaften Phänomene deuten gleichfalls auf organische und physische Gesetz; denn wenn ein besonderes lebendiges Wesen von derjenigen Regel abweicht, durch die es gebildet ist, so strebt es ins allgemeine Leben hin, immer auf einem gesetzlichen Wege, und macht uns auf seiner ganzen Bahn jene Maximen anschaulich, aus welchen die Welt entsprungen ist und durch welche sie zussammengehalten wird.

#### 103.

Wir sprechen hier zuerst von einem sehr merkwürdigen Zusstande, in welchem sich die Augen mancher Personen befinden. Indem er eine Abweichung von der gewöhnlichen Art, die Farben zu sehen, anzeigt, so gehört er wohl zu den trankhaften; da er aber regelmäßig ist, öfter vorkommt, sich auf mehrere Familiensglieder erstreckt und sich wahrscheinlich nicht heilen läßt, so stellen wir ihn billig auf die Gränze.

#### 104.

Ich kannte zwei Subjekte, die damit behaftet waren, nicht über zwanzig Jahr alt; beide hatten blaugraue Augen, ein scharfes Gesicht in der Nähe und Ferne, bei Tages und Kerzenlicht, und ihre Art die Farben zu sehen, war in der Hauptsache völlig überseinstimmend.

Mit uns treffen sie zusammen, daß sie Weiß, Schwarz und Grau nach unserer Weise benennen; Weiß sahen sie beide ohne Beimischung. Der Eine wollte bei Schwarz etwas Bräunliches und bei Grau etwas Röthliches bemerken. Ueberhaupt scheinen sie die Abstufung von Hell und Dunkel sehr zart zu empfinden. 106.

Mit uns scheinen sie Gelb, Rothgelb und Gelbroth zu sehen; bei dem letten sagen sie, sie sähen das Gelbe gleichsam über dem Roth schweben, wie lasirt. Karmin, in der Mitte einer Unterstasse dicht ausgetrocknet, nannten sie roth.

### 107.

Nun aber tritt eine auffallende Differenz ein. Man streiche mit einem genetzten Pinsel den Karmin leicht über die weiße Schale, so werden sie diese entstehende helle Farbe der Farbe des Himmels vergleichen und solche blau nennen. Zeigt man daneben ihnen eine Rose, so nennen sie diese auch blau und können bei allen Proben, die man anstellt, das Hellblau nicht von dem Rosensarb unterscheiden. Sie verwechseln Rosensarb, Blau und Violett durchaus; nur durch kleine Schattirungen des Hellern, Dunklern, Lebhaftern, Schwächern scheinen sich diese Farben für sie von einander abzusondern.

### 108.

Ferner können sie Grün von einem Dunkelorange, besonders aber von einem Rothbraun nicht unterscheiben.

### 109.

Wenn man die Unterhaltung mit ihnen dem Zufall überläßt und sie bloß über vorliegende Gegenstände befragt, so geräth man in die größte Verwirrung und fürchtet, wahnsinnig zu werden. Mit einiger Methode hingegen kommt man dem Geset dieser Ges setwidrigkeit schon um vieles näher.

#### 110.

Sie haben, wie man aus dem Obigen sehen kann, weniger Farben als wir; daher denn die Verwechselung von verschiedenen Farben entsteht. Sie nennen den Himmel rosensarb und die Rose blau, oder umgekehrt. Nun fragt sich: Sehen sie beides blau oder beides rosensarb? Sehen sie das Grün orange oder das Orange grün?

#### 111.

Diese seltsamen Räthsel scheinen sich zu lösen, wenn man annimmt, daß sie kein Blau, sondern an dessen Statt einen dis luirten Purpur, ein Rosenfard, ein helles, reines Roth sehen. Symbolisch kann man sich diese Lösung einstweilen folgenders maßen vorstellen.

Rehmen wir aus unserm Farbenkreise das Blaue heraus, so sehlt uns Blau, Violett und Grün. Das reine Roth verbreitet sich an der Stelle der beiden ersten, und wenn es wieder das Gelbe berührt, bringt es anstatt des Grünen abermals ein Orange hervor.

### 113.

Indem wir uns von dieser Erklärungsart überzeugt halten, haben wir diese merkwürdige Abweichung vom gewöhnlichen Sehen Athanoblepsie genannt und zu bestere Einsicht mehrere Fizguren gezeichnet und illuminirt, bei deren Erklärung wir künstig das Weitere beizubringen gedenken. Auch sindet man daselbst eine Landschaft, gefärbt nach der Weise, wie diese Menschen wahrscheinlich die Natur sehen, den Himmel rosensarb und Alles Grüne in Tönen vom Gelben dis zum Braunrothen, ungefähr wie es uns im Herbst erscheint.

### 114

Wir sprechen nunmehr von krankhaften sowohl als allen widers natürlichen, außernatürlichen, seltenen Affektionen der Retina, wos bei, ohne äußeres Licht, das Auge zu einer Lichterscheinung disponirt werden kann, und behalten uns vor, des galvanischen Lichtes künftig zu erwähnen.

### 115.

Bei einem Schlag aufs Auge scheinen Funken umher zu sprühen. Ferner, wenn man in gewissen körperlichen Dispositionen, bes sonders bei erhiptem Blute und reger Empfindlichkeit, das Auge erst sachte, dann immer stärker drückt, so kann man ein blendens des, unerträgliches Licht erregen.

### 116.

Operirte Staarkranke, wenn sie Schmerz und Hitze im Ange haben, sehen häusig seurige Blitze und Funken, welche zuweilen acht bis vierzehn Tage bleiben, oder doch so lange, bis Schmerz und Hitze weicht.

#### 117.

Ein Kranker, wenn er Ohrenschmerz bekam, sah jederzeit Lichtsfunken und Kugeln im Auge, so lange der Schmerz dauerte.

#### 118.

Wurmkranke haben oft sonderbare Erscheinungen im Auge, bald Feuerfunken, bald Lichtgespenster, bald schreckhafte Figuren, die sie nicht entfernen können; bald sehen sie doppelt.

#### 119.

Hypochondristen sehen häusig schwarze Figuren, als Fäben, Haare, Spinnen, Fliegen, Wespen. Diese Erscheinungen zeigen sich auch bei anfangendem schwarzen Staar. Manche sehen balb-

durchsichtige kleine Köhren, wie Flügel von Insekten, Wassersbläschen von verschiedener Größe, welche beim Heben des Auges niedersinken, zuweilen gerade so in Verbindung hängen, wie Froschlaich, und bald als völlige Sphären, bald als Linsen bes merkt werden.

### 120.

Wie dort das Licht ohne äußeres Licht, so entspringen auch diese Bilder ohne äußere Bilder. Sie sind theils vorübergehend, theils lebenslänglich dauernd. Hiebei tritt auch manchmal eine Farbe ein: denn Hypochondristen sehen auch häusig gelbrothe schmale Bänder im Auge, oft heftiger und häusiger am Morgen oder bei leerem Magen.

### 121.

Daß der Eindruck irgend eines Bildes im Auge einige Zeit verharre, können wir als physiologisches Phänomen (23); die allzulange Dauer eines solchen Eindrucks hingegen kann als krank-haft angesehen werden.

#### 122.

Je schwächer das Auge ist, desto länger bleibt das Bild in demselben. Die Retina stellt sich nicht sobald wieder her, und man kann die Wirkung als eine Art von Paralyse ansehen (28).

### 123.

Von blendenden Bildern ist es nicht zu verwundern. Wenn man in die Sonne sieht, so kann man das Bild mehrere Tage mit sich herumtragen. Boyle erzählt einen Fall von zehn Jahren.

#### 124.

Das Gleiche sindet auch verhältnismäßig von Bildern, welche nicht blendend sind, statt. Büsch erzählt von sich selbst, daß ihm ein Kupferstich vollkommen mit allen seinen Theilen bei siebzehn Minuten im Auge geblieben.

#### 125.

Mehrere Personen, welche zu Krampf und Vollblütigkeit ges neigt waren, behielten das Bild eines hochrothen Kattuns mit weißen Muscheln viele Minuten lang im Auge und sahen es wie einen Flor vor Allem schweben. Nur nach langem Reiben des Auges verlor sich's.

### 126.

Schersfer bemerkt, daß die Purpurfarbe eines abklingenden starken Lichteindrucks einige Stunden dauern könne.

#### 127.

Wie wir durch Druck auf den Augapfel eine Lichterscheinung auf der Retina hervorbringen können, so entsteht bei schwachem Druck eine rothe Farbe und wird gleichsam ein abklingendes Licht hervorgebrackt.

Biele Kranke, wenn sie erwachen, sehen Alles in der Farbe des Morgenroths, wie durch einen rothen Flor; auch wenn sie am Abend lesen und zwischendurch einnicken und wieder auswachen, pslegt es zu geschehen. Dieses bleibt minutenlang und vergeht allenfalls, wenn das Auge etwas gerieben wird. Dabei sind zus weilen rothe Sterne und Kugeln. Dieses Rothsehen dauert auch wohl eine lange Zeit.

### 129.

Die Luftsahrer, besonders Jambeccari und seine Gefährten, wollen in ihrer höchsten Erhebung den Mond blutroth gesehen haben. Da sie sich über die irdischen Dünste emporgeschwungen hatten, durch welche wir den Mond und die Sonne wohl in einer solchen Farbe sehen, so läßt sich vermuthen, daß diese Erscheisnung zu den pathologischen Farben gehöre. Es mögen nämlich die Sinne durch den ungewohnten Zustand dergestalt affizirt sein, daß der ganze Körper und besonders auch die Retina, in eine Art von Unrührbarkeit und Unreizbarkeit verfällt. Es ist daher nicht unmöglich, daß der Mond als ein höchst abgestumpstes Licht wirke und also das Gesühl der rothen Farbe hervordringe.

Den Hamburger Luftfahrern erschien auch die Sonne blutroth. Wenn die Luftfahrenden zusammen sprechen und sich kaum hören, sollte nicht auch dieses der Unreizbarkeit der Rerven eben so gut als der Dünne der Luft zugeschrieben werden können?

### 130.

Die Gegenstände werden von Kranken auch manchmal viels färbig gesehen. Bople erzählt von einer Dame, daß sie nach einem Sturze, wobei ein Auge gequetscht worden, die Gegenstände, besonders aber die weißen, lebhaft dis zum Unerträgslichen schimmern gesehen.

### 131.

Die Aerzte nennen Chrupsie, wenn in tophischen Arankheiten, besonders der Augen, die Patienten an den Kändern der Bilder, wo Hell und Dunkel an einander gränzen, fardige Umgebungen zu sehen versichern. Wahrscheinlich entsteht in den Liquoren eine Beränderung, wodurch ihre Achromasie aufgehoben wird.

#### 132.

Beim grauen Staar läßt eine starkgetrübte Arpstallinse den Kranken einen rothen Schein sehen. In einem solchen Falle, der durch Clektrizität behandelt wurde, veränderte sich der rothe Schein nach und nach in einen gelben, zulet in einen weißen, und der Kranke sieng an, wieder Gegenstände gewahr zu werden; woraus man schließen konnte, daß der trübe Zustand der Linse sich nach und nach der Durchsichtigkeit nähere. Diese Erscheinung wird sich,

sobald wir mit den physischen Farben nähere Bekanntschaft gemacht, bequem ableiten lassen.

133.

Rann man nun annehmen, daß ein gelbsüchtiger Kranker durch einen wirklich gelbgefärbten Liquor hindurchsehe, so werden wir schon in die Abtheilung der chemischen Farben verwiesen, und wir sehen leicht ein, daß wir das Kapitel von den pathologisschen Farben nur dann erst vollkommen ausarbeiten können, wenn wir uns mit der Farbenlehre in ihrem ganzen Umfang bekannt gemacht; deßhalb sei es an dem Gegenwärtigen genug, dis wir später das Angedeutete weiter aussühren können.

134.

Nur möchte hier zum Schlusse noch einiger besondern Dispo-

sitionen des Auges vorläufig zu erwähnen sein.

Es giebt Maler, welche, anstatt daß sie die natürliche Farbe wiedergeben sollten, einen allgemeinen Ton, einen warmen oder kalten, über das Bild verbreiten. So zeigt sich auch bei manchen eine Vorsliebe für gewisse Farben, bei andern ein Ungefühl für Harmonie.

Endlich ist noch bemerkenswerth, daß wilde Nationen, ungebildete Menschen, Kinder eine große Borliebe für lebhafte Farben empfinden; daß Thiere bei gewissen Farben in Jorn gerathen; daß gebildete Menschen in Kleidung und sonstiger Umgebung die lebhaften Farben vermeiden und sie durchgängig von sich zu entfernen suchen.

# Zweite Abtheilung.

## Physische Rarben.

136.

Physische Farben nennen wir diesenigen, zu deren Hervorbringung gewisse materielle Mittel nöthig sind, welche aber selbst keine Farbe haben und theils durchsichtig, theils trüb und durchscheinend, theils völlig undurchsichtig sein können. Dergleichen Farben werden also in unserm Auge durch solche äußere bestimmte Anlässe erzeugt, oder, wenn sie schon auf irgend eine Weise außer uns erzeugt sind, in unser Auge zurückgeworfen. Ob wir nun schon hiedurch denselben eine Art von Objektivität zuschreiben, so bleibt doch das Vorübergehende, nicht Festzuhaltende meistens ihr Kennzeichen.

137.

Sie heißen daher auch bei den frühern Naturforschern colores

apparentes, fluxi, fugitivi, phantastici, falsi, variantes. Zugleich werden sie speciosi und emphatici, wegen ihrer auffallenden Herrlichkeit, genannt. Sie schließen sich unmittelbar an die physiologischen an und scheinen nur um einen geringen Grad mehr Realität zu haben. Denn wenn bei jenen vorzüglich das Auge wirksam war, und wir die Phänomene derselben nur in uns, nicht aber außer uns darzustellen vermochten, so tritt nun hier der Fall ein, daß zwar Farben im Auge durch farblose Gegensstände erregt werden, daß wir aber auch eine farblose Fläche an die Stelle unserer Retina setzen und auf derselben die Erscheinung außer uns gewahr werden können; wobei uns jedoch alle Ersahrungen auf das Bestimmteste überzeugen, daß hier nicht von sertigen, sondern von werdenden und wechselnden Farben die Rede sei.

### 138.

Wir sehen uns beshalb bei diesen physischen Farben durchaus im Stande, einem subjektiven Phanomen ein objektives an die Seite zu sehen und öfters, durch die Verbindung beider, mit Slück tieser in die Natur der Erscheinung einzudringen.

### 139.

Bei den Erfahrungen also, wobei wir die physischen Farben gewahr werden, wird das Auge nicht für sich als wirkend, das Licht niemals in unmittelbarem Bezuge auf das Auge betrachtet, sondern wir richten unsere Ausmerksamkeit besonders darauf, wie durch Mittel, und zwar farblose Mittel, verschiedene Bedingungen entstehen.

#### 140.

Das Licht kann auf dreierlei Beise unter diesen Umständen bedingt werden. Erstlich, wenn es von der Oberstäche eines Mittels zurücktrahlt, da denn die katoptrisch en Bersuche zur Sprache kommen. Zweitens, wenn es an dem Rande eines Mittels herstrahlt. Die dabei eintretenden Erscheinungen wurden eher mals perioptische genannt; wir nennen sie paroptische. Drittens, wenn es durch einen durchscheinenden oder durchsichtigen Körper durchgeht, welches die dioptrisch en Bersuche sind. Sine vierte Art physischer Farben haben wir epoptische genannt, indem sich die Erscheinung, ohne vorgängige Mittheilung (Bapp), auf einer farblosen Oberstäche der Körper unter verschiedenen Besdingungen sehen läßt.

#### 141.

Beurtheilen wir diese Rubriken in Bezug auf die von uns beliebten Hauptabtheilungen, nach welchen wir die Farben in physiologischer, physischer und chemischer Rücksicht betrachten, so sinden wir, daß die katoptrischen Farben sich nahe an die physiologischen anschließen, die paroptischen sich schon etwas mehr ablösen und gewissermaßen selbstständig werden, die dioptrischen sich ganz eigentzlich physisch erweisen und eine entschieden objektive Seite haben; die epoptischen, obgleich in ihren Anfängen auch nur apparent, machen den Uebergang zu den chemischen Farben.

142.

Wenn wir also unsern Vortrag stetig nach Anleitung der Natur sortsühren wollten, so dürften wir nur in der jetzt eben bezeichneten Ordnung auch sernerhin versahren; weil aber bei didaktischen Vorträgen es nicht sowohl darauf ankommt, dasjenige, wovon die Rede ist, an einander zu knüpsen, vielmehr solches wohl aus einander zu sondern, damit erst zuletzt, wenn alles Einzelne vor die Seele gebracht ist, eine große Einheit das Besondere verschlinge, so wollen wir uns gleich zu den dioptrischen Farben wenden, um den Leser alsodald in die Mitte der physischen Farben zu versetzen und ihm ihre Eigenschaften auffallender zu machen.

# IX. Dioptrische Farben.

143.

Man nennt dioptrische Farben diejenigen, zu deren Entstes hung ein farbloses Mittel gefordert wird, dergestalt, daß Licht und Finsterniß hindurchwirken, entweder auß Auge oder auf entzgegenstehende Flächen. Es wird also gefordert, daß das Mittel durchsichtig oder wenigstens bis auf einen gewissen Grad durchsscheinend sei.

144.

Nach diesen Bedingungen theilen wir die dioptrischen Erscheis nungen in zwei Klassen und setzen in die erste diejenigen, welche bei durchscheinenden trüben Mitteln entstehen, in die zweite aber solche, die sich alsdann zeigen, wenn das Mittel in dem höchst möglichen Grade durchsichtig ist.

# X. Dioptrische Farben der ersten Klasse.

145.

Der Raum, den wir uns leer denken, hätte durchaus für uns die Eigenschaft der Durchsichtigkeit. Wenn sich nun derselbe ders gestalt füllt, daß unser Auge die Ausfüllung nicht gewahr wird, so entsteht ein materielles, mehr oder weniger körperliches, durchs sichtiges Mittel, das luft= und gasartig, slüssig oder auch sest sein kann.

Die reine durchscheinende Trübe leitet sich aus dem Durchsichtigen her. Sie kann sich uns also auch auf gedachte dreifache Beise darstellen.

### 147.

Die vollendete Trübe ist das Weiße, die gleichgültigste, hellste, erste undurchsichtige Raumerfüllung.

### 148.

Das Durchsichtige selbst, empirisch betrachtet, ist schon der erste Grad des Trüben. Die fernern Grade des Trüben bis zum uns durchsichtigen Weißen sind unendlich.

### 149.

Auf welcher Stufe wir auch das Trübe vor seiner Undurchsichtigkeit sesthalten, gewährt es uns, wenn wir es in Berhältniß zum Hellen und Dunkeln setzen, einfache und bedeutende Phänomene. 150.

Das höchstenergische Licht, wie das der Sonne, des Phosphors, in Lebensluft verbrennend, ist blendend und sarblos. So kommt auch das Licht der Fixsterne meistens farblos zu uns. Dieses Licht aber, durch ein auch nur wenig tribes Mittel gesehen, erscheint uns gelb. Nimmt die Trübe eines solchen Mittels zu, oder wird seine Tiese vermehrt, so sehen wir das Licht nach und nach eine gelbrothe Farbe annehmen, die sich endlich bis zum Rubinrothen steigert.

### 151.

Wird hingegen durch ein trübes, von einem darauffallenden Lichte erleuchtetes Mittel die Finsterniß gesehen, so erscheint uns eine blaue Farbe, welche immer heller und blässer wird, jemehr sich die Trübe des Mittels vermehrt, hingegen immer dunkler und satter sich zeigt, je durchsichtiger das Trübe werden kann, ja bei dem mindesten Grad der reinsten Trübe als das schönste Biolett dem Auge sühlbar wird.

### 152.

Wenn diese Wirtung auf die beschriebene Weise in unserm Auge vorgeht und also subjektiv genannt werden kann, so haben wir uns auch durch objektive Erscheinungen von derselben noch mehr zu vergewissern. Denn ein so gemäßigtes und getrübtes Licht wirft auch auf die Gegenstände einen gelben, gelbrothen oder purpurnen Schein; und ob sich gleich die Wirkung der Finskerniß durch das Trübe nicht eben so mächtig äußert, so zeigt sich doch der blaue himmel in der Camera obscura ganz deutlich auf dem weißen Papier neben seber andern körperlichen Farbe.

153.

Wenn wir die Falle burchgeben, unter welchen uns biefes

wichtige Grundphanomen erscheint, so erwähnen wir billig zuerst ber atmosphärischen Farben, beren meiste hieher geordnet werden können. 154.

Die Sonne, burch einen gewissen Grad von Dünften gesehen, zeigt sich mit einer gelblichen Scheibe. Oft ist die Mitte noch blendend gelb, wenn sich die Ränder schon roth zeigen. Beim Heerrauch (wie 1794 auch im Norden der Fall war) und noch mehr bei der Disposition der Atmosphäre, wenn in südlichen Gegenden der Scirocco herrscht, erscheint die Sonne rubinroth mit allen sie im letten Falle gewöhnlich umgebenden Wolken, die als= dann jene Farbe im Widerschein zurüchwerfen.

Morgens und Abendröthe entsteht aus berfelben Ursache. Die Sonne wird durch eine Röthe verkundigt, indem sie durch eine größere Masse von Dünsten zu uns strahlt. Je weiter sie herauf=

tommt, besto heller und gelber wird ber Schein.

155.

Wird die Finsterniß des unendlichen Raums durch atmosphärische, vom Tageslicht erleuchtete Dünste hindurch angesehen, so erscheint die blaue Farbe. Auf hohen Gebirgen sieht man am Tage ben himmel königsblau, weil nur wenig feine Dünste vor dem unendlichen finstern Raum schweben; sobald man in die Thäler berabsteigt, wird das Blaue heller, bis es endlich, in gewissen Regionen und bei zunehmenden Dünsten, ganz in ein Weißblau übergeht.

156.

Eben so scheinen uns auch die Berge blau; benn indem wir sie in einer solchen Ferne erbliden, daß wir die Lokalfarben nicht mehr sehen und kein Licht von ihrer Oberfläche mehr auf unser Auge wirkt, so gelten sie als ein reiner finsterer Gegenstand, der nun durch die dazwischen tretenden trüben Dünste blau erscheint.

157.

Auch sprechen wir die Schattentheile näherer Gegenstände für blau an, wenn die Luft mit feinen Dünsten gesättigt ift.

158.

Die Eisberge hingegen erscheinen in großer Entfernung noch immer weiß, und eher gelblich, weil sie immer noch als hell burch den Dunsttreis auf unser Auge wirken.

159.

Die blaue Erscheinung an dem untern Theil des Kerzenlichtes gehört auch hieher. Man halte die Flamme vor einen weißen Grund, und man wird nichts Blaues sehen; welche Farbe hingegen sogleich erscheinen wird, wenn man die Flamme gegen einen schwarzen Grund balt. Dieses Phanomen erscheint am lebhaftesten bei einem angezündeten Löffel Weingeist. Wir können also

den untern Theil der Flamme für einen Dunst ansprechen, welcher, obgleich unendlich sein, doch vor der dunkeln Fläche sichtbar wird: er ist so sein, daß man bequem durch ihn lesen kann; dahingegen die Spize der Flamme, welche uns die Gegenstände vers deckt, als ein selbstleuchtender Körper anzusehen ist.

160.

Uebrigens ist der Rauch gleichfalls als ein trübes Mittel anzusehen, das uns vor einem hellen Grunde gelb oder röthlich, vor einem dunkeln aber blau erscheint.

161.

Wenden wir uns nun zu den flüssigen Mitteln, so sinden wir, daß ein jedes Wasser, auf eine zarte Weise getrübt, denselben Essett hervorbringe.

162.

Die Insusion des nephritischen Holzes (der Guilandina Linnaei), welche früher so großes Aussehen machte, ist nur ein trüber Liquor, der im dunkeln hölzernen Becher blau aussehen, in einem durchsichtigen Glase aber gegen die Sonne gehalten, eine gelbe Erscheinung hervorbringen muß.

163.

Einige Tropfen wohlriechender Wasser, eines Weingeiststrnisses, mancher metallischen Solutionen können das Wasser zu solchen Bersuchen in allen Graden trübe machen. Seisenspiritus thut fast die beste Wirkung.

164.

Der Grund des Meeres erscheint den Tauchern bei hellem Sonnenschein purpurfarb, wobei das Meerwasser als ein trübes und tieses Mittel wirkt. Sie bemerken bei dieser Gelegenheit die Schatten grün, welches die gesorderte Farbe ist (78).

165.

Unter den festen Mitteln begegnet uns in der Natur zuerst der Opal, dessen Farben wenigstens zum Theil daraus zu erklären sind, daß er eigentlich ein trübes Mittel sei, wodurch bald helle, bald dunkse Unterlagen sichtbar werden.

166.

Zu allen Versuchen aber ist das Opalglas (vitrum astroides, girasole) der erwünschteste Körper. Es wird auf verschiedene Weise versertigt und seine Trübe durch Metallfalte hervorgebracht. Auch trübt man das Glas dadurch, daß man gepülverte und kalcinirte Knochen mit ihm zusammenschmelzt, deswegen man es auch Beinglas nennt; doch geht dieses gar zu leicht ins Undurchsichtige über.

167.

Man kann dieses Glas zu Bersuchen auf vielerlei Beise zu-

richten: benn entweder man macht es nur wenig trüb, da man denn durch mehrere Schichten über einander das Licht vom hellsten Gelb dis zum tiefsten Purpur sühren kann; oder man kann auch stark getrübtes Glas in dünnern und stärkern Scheiben anwenden. Auf beide Arten lassen sich die Versuche anstellen, besonders darf man aber, um die hohe blaue Farbe zu sehen, das Glas weder allzutrüb noch allzustark nehmen: denn da es natürlich ist, daß das Finstere nur schwach durch die Trübe hindurch wirke, so geht die Trübe, wenn sie zu dicht wird, gar schnell in das Weiße hinüber.

168.

Fensterscheiben durch die Stellen, an welchen sie blind gewors den sind, werfen einen gelben Schein auf die Gegenstände, und eben diese Stellen sehen blau aus, wenn wir durch sie nach einem dunkeln Gegenstande blicken.

169.

Das angerauchte Glas gehört auch hieher und ist gleichfalls als ein trübes Mittel anzusehen. Es zeigt uns die Sonne mehr ober weniger rubinroth; und ob man gleich diese Erscheinung der schwarzbraunen Farbe des Rußes zuschreiben könnte, so kann man sich doch überzeugen, daß hier ein trübes Mittel wirke, wenn man ein solches mäßig angerauchtes Glas, auf der vordern Seite durch die Sonne erleuchtet, vor einen dunkeln Gegenstand hält, da wir denn einen blaulichen Schein gewahr werden.

170.

Mit Pergamentblättern läßt sich in der dunkeln Kammer ein auffallender Versuch anstellen. Wenn man vor die Oeffnung des eben von der Sonne beschienenen Fensterladens ein Stück Pergament besestigt, so wird es weißlich erscheinen; fügt man ein zweites hinzu, so entsteht eine gelbliche Farbe, die immer zunimmt und endlich dis ins Rothe übergeht, je mehr man Blätter nach und nach hinzufügt.

171.

Einer solchen Wirkung der getrübten Arpstalllinse beim grauen Staar ist schon oben gedacht (132).

172.

Sind wir nun auf diesem Wege schon bis zu der Wirkung eines kaum noch durchscheinenden Trüben angelangt, so bleibt uns noch übrig, einer wunderbaren Erscheinung augenblicklicher Trübe zu gedenken.

Das Porträt eines angesehenen Theologen war von einem Künstler, welcher praktisch besonders gut mit der Farbe umzusgehen wußte, vor mehrern Jahren gemalt worden. Der hochwürsdige Mann stand in einem glänzenden Sammtrocke da, welcher

fast mehr als das Gesicht die Augen der Anschauer auf sich zog und Bewunderung erregte. Indessen hatte das Bild nach und nach durch Lichterdamps und Staub von seiner ersten Lebhaftigsteit Bieles verloren. Man übergad es daher einem Maler, der es reinigen und mit einem neuen Firniß überziehen sollte. Dieser sängt nun sorgfältig an, zuerst das Bild mit einem seuchten Schwamm abzuwaschen; kaum aber hat er es einigemal überzsahren und den stärkten Schmutz weggewischt, als zu seinem Erzstaunen der schwarze Sammtrock sich plötzlich in einen hellblauen Plüschrock verwandelt, wodurch der geistliche Herr ein sehr weltzliches, obgleich altmodisches Ansehen gewinnt. Der Maler getraut sich nicht weiter zu waschen, begreift nicht, wie ein Hellblau zum Grunde des tiessten Schwarzen liegen, noch weniger, wie er eine Lasur so schnell könne weggescheuert haben, welche ein solches Blau, wie er vor sich sah, in Schwarz zu verwandeln im Stande gewiesen wäre.

Genug, er fühlte sich sehr bestürzt, das Bild auf diesen Grad verdorben zu haben: es war nichts Geistliches mehr daran zu sehen, als nur die vielgelockte, runde Perücke, wobei der Tausch eines verschossenen Plüschrocks gegen einen trefflichen neuen Sammtzrock durchaus unerwünscht blieb. Das Uebel schien indessen uns heilbar, und unser guter Künstler lehnte mißmuthig das Bild gegen die Wand und legte sich nicht ohne Sorgen zu Bette.

Wie erfreut aber war er den andern Morgen, als er das Gemälde wieder vornahm und den schwarzen Sammtrock in völzligem Glanze wieder erblickte. Er konnte sich nicht enthalten, den Rock an einem Ende abermals zu benepen, da denn die blaue

Farbe wieder erschien und nach einiger Zeit verschwand.

Als ich Nachricht von diesem Phänomen erhielt, begab ich mich sogleich zu dem Wunderbilde. Es ward in meiner Gegenwart mit einem seuchten Schwamme überfahren, und die Veränderung zeigte sich sehr schnell. Ich sah einen zwar etwas verschossenen, aber völlig hellblauen Plüschrock, auf welchem an dem Aermel einige braune Striche die Falten andeuteten.

Ich erklärte mir dieses Phänomen aus der Lehre von den trüben Mitteln. Der Künstler mochte seine schon gemalte schwarze Farbe, um sie recht tief zu machen, mit einem besondern Firniß lasiren, welcher beim Waschen einige Feuchtigkeit in sich sog und dadurch trübe ward, wodurch das unterliegende Schwarz sogleich als Blau erschien. Vielleicht kommen Diesenigen, welche viel mit Firnissen umgehen, durch Zufall oder Nachdenken auf den Weg, diese sonderbare Erscheinung den Freunden der Natursorschung als Experiment darzustellen. Mir hat es nach mancherlei Proben nicht gelingen wollen.

Haben wir nun die herrlichsten Fälle atmosphärischer Erscheis nungen, so wie andere geringere, aber doch immer genugsam bes deutende, aus der Hauptersahrung mit trüben Mitteln hergeleitet, so zweiseln wir nicht, daß aufmerksame Naturfreunde immer weiter gehen und sich üben werden, die im Leben mannigsaltig vorkomsmenden Erscheinungen auf eben diesem Wege abzuleiten und zu erklären; so wie wir hoffen können, daß die Natursorscher sich nach einem hinlänglichen Apparat umsehen werden, um so bedeutende Ersahrungen den Wißbegierigen vor Augen zu bringen.

### 174.

Ja wir möchten jene im Allgemeinen ausgesprochene Haupts erscheinung ein Grunds und Urphänomen nennen, und es sei uns erlaubt, hier, was wir darunter verstehen, sogleich beizubringen. 175.

Das, was wir in der Erfahrung gewahr werden, sind meis stens nur Fälle, welche sich mit einiger Aufmerksamkeit unter alls gemeine empirische Rubriten bringen lassen. Diese subordiniren sich abermals unter wissenschaftliche Rubriten, welche weiter hinauf= beuten, wobei uns gewisse unerläßliche Bedingungen bes Erscheis nenden näher bekannt werden. Von nun an fügt sich Alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, die sich aber nicht durch Worte und Hypothesen dem Verstande, sondern gleichfalls durch Bhänomene dem Anschauen offenbaren. Wir nennen sie Urphanomene, weil Richts in ber Erscheinung über ihnen liegt, fie aber bagegen völlig geeignet sind, baß man stufenweise, wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu dem gemeinsten Falle der täglichen Erfahrung niedersteigen kann. Ein solches Urphänomen ist dasjenige, das wir bisher dargestellt haben. sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der andern die Finsterniß, das Dunkle, wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegensätzen, mit Hulfe gedachter Vermittlung, entwickeln sich, gleichfalls in einem Gegensatz, die Farben, deuten aber alsbald, burch einen Wechselbezug, unmittelbar auf ein Gemeinsames wieder zurück.

#### 176.

In diesem Sinne halten wir den in der Natursorschung begangenen Fehler für sehr groß, daß man ein abgeleitetes Phänomen an die obere Stelle, das Urphänomen an die niedere Stelle
setzte, ja sogar das abgeleitete Phänomen wieder auf den Kopf
stellte und an ihm das Zusammengesetzte für ein Einsaches, das Einsache für ein Zusammengesetztes gelten ließ; durch welches
hinterstzuvörderst die wunderlichsten Verwicklungen und Verwirrungen in die Naturlehre gekommen sind, an welchen sie noch leidet.

Ware denn aber auch ein solches Urphänomen gefunden, so bleibt immer noch das Uebel, daß man es nicht als ein solches anerkennen will, daß wir hinter ihm und über ihm noch etwas Beiteres aufsuchen, da wir doch hier die Gränze des Schauens eingestehen sollten. Der Natursorscher lasse die Urphänomene in ihrer ewigen Ruhe und Herrlichkeit dastehen, der Philosoph nehme sie in seine Region auf, und er wird sinden, daß ihm nicht in einzelnen Fällen, allgemeinen Rubriken, Neimungen und Hopposthesen, sondern im Grunds und Urphänomen ein würdiger Stoff zu weiterer Behandlung und Bearbeitung überliesert werde.

# XI. Dioptrische Farben der zweiten Klasse. Refraktion.

### 178.

Die dioptrischen Farben der beiden Klassen schließen sich genau an einander an, wie sich bei einiger Betrachtung sogleich sinden läßt. Die der ersten Klasse erschienen in dem Felde der trüben Mittel, die der zweiten sollen uns nun in durchsichtigen Mitteln erscheinen. Da aber jedes empirisch Durchsichtige an sich schon als trüb angesehen werden kann, wie uns jede vermehrte Rasse eines durchsichtig genannten Mittels zeigt, so ist die nahe Bermandtschaft beider Arten genugsam einleuchtend.

179.

Doch wir abstrahiren vorerst, indem wir uns zu den durchsichtigen Mitteln wenden, von aller ihnen einigermaßen beiwohnenden Trübe und richten unsere ganze Ausmerkamkeit auf das hier eintretende Phänomen, das unter dem Kunstnamen der Refraktion bekannt ist.

#### 180.

Wir haben schon bei Gelegenheit der physiologischen Farben dasjenige, was man sonst Augentäuschungen zu nennen pflegte, als Thätigkeiten des gesunden und richtig wirkenden Auges gerettet (2), und wir kommen hier abermals in den Fall, zu Ehren unserer Sinne und zu Bestätigung ihrer Zuverlässigkeit Einiges auszusühren.

#### 181.

In der ganzen sinnlichen Welt kommt Alles überhaupt auf das Verhältniß der Gegenstände unter einander an, vorzüglich aber auf das Verhältniß des bedeutendsten irdischen Gegenstandes, des Menschen, zu den übrigen. Hiedurch trennt sich die Welt in zwei Theile, und der Mensch stellt sich als ein Subjekt dem

Objekt entgegen. Hier ist es, wo sich der Praktiker in der Ersfahrung, der Denker in der Spekulation abmüdet und einen Kampf zu bestehen aufgefordert ist, der durch keinen Frieden und durch keine Entscheidung geschlossen werden kann.

### 182.

Immer bleibt es aber auch hier die Hauptsache, daß die Beziehungen wahrhaft eingesehen werden. Da nun unsere Sinne, in sofern sie gesund sind, die äußern Beziehungen am wahrhafztesten aussprechen, so können wir uns überzeugen, daß sie überall, wo sie dem Wirklichen zu widersprechen scheinen, das wahre Verzhältniß desto sicherer bezeichnen. So erscheint uns das Entsernte kleiner, und eben dadurch werden wir die Entsernung gewahr. An farblosen Gegenständen brachten wir durch farblose Mittel fardige Erscheinungen hervor und wurden zugleich auf die Grade des Trüben solcher Mittel ausmerksam.

### 183.

Eben so werden unserm Auge die verschiedenen Grade der Dichtigkeit durchsichtiger Mittel, ja sogar noch andere physische und chemische Eigenschaften derselben bei Gelegenheit der Refraktion bestannt und fordern uns auf, andere Prüfungen anzustellen, um in die von einer Seite schon eröffneten Geheimnisse auf physischem und chemischem Wege völlig einzudringen.

### 184.

Gegenstände, durch mehr oder weniger dichte Mittel gesehen, erscheinen uns nicht an der Stelle, an der sie sich, nach den Gessen der Perspektive, befinden sollten. Hierauf beruhen die dis optrischen Erscheinungen der zweiten Klasse.

### 185.

Diejenigen Gesetze bes Sehens, welche sich durch mathematische Formeln ausdrücken lassen, haben zum Grunde, daß, so wie das Licht sich in gerader Linie bewegt, auch eine gerade Linie zwischen dem sehenden Organ und dem gesehenen Gegenstand müsse zu ziehen sein. Kommt also der Fall, daß das Licht zu uns in einer gebogenen oder gebrochenen Linie anlangt, daß wir die Gegenstände in einer gebogenen oder gebrochenen Linie sehen, so werden wir alsbald erinnert, daß die dazwischen liegenden Mittel sich verstächtet, daß sie diese oder jene fremde Natur angenommen haben.

#### 186.

Diese Abweichung vom Gesetz des geradlinigen Sehens wird im Allgemeinen die Refraktion genannt, und ob wir gleich voraussiezen können, daß unsere Leser damit bekannt sind, so wollen wir sie doch kürzlich von ihrer objektiven und subjektiven Seite hier nochmals darstellen.

Man lasse in ein leeres kubisches Gesäß das Sonnenlicht schräg in der Diagonale hineinscheinen, dergestalt, daß nur die dem Licht entgegengesetzte Wand, nicht aber der Boden erleuchtet sei; man gieße sodann Wasser in dieses Gesäß, und der Bezug des Lichtes zu demselben wird sogleich verändert sein. Das Licht zieht sich gegen die Seite, wo es her kommt, zurück, und ein Theil des Bodens wird gleichfalls erleuchtet. An dem Punkte, wo nunmehr das Licht in das dichtere Mittel tritt, weicht es von seiner geradzlinigen Richtung ab und scheint gebrochen; deswegen man auch dieses Phänomen die Brechung genannt hat. So viel von dem objektiven Versuche.

188.

Bu der subjektiven Ersahrung gelangen wir aber folgenders maßen. Man setze das Auge an die Stelle der Sonne, das Auge schaue gleichfalls in der Diagonale über die eine Wand, so daß es die ihm entgegenstehende jenseitige innere Wandsläche vollktommen, nichts aber vom Boden sehen könne. Man gieße Wasser in das Gefäß, und das Auge wird nun einen Theil des Bodens gleichfalls erblicken, und zwar geschieht es auf eine Weise, daß wir glauben, wir sehen noch immer in gerader Linie: denn der Boden scheint uns herausgehoben; daher wir das subjektive Phanomen mit dem Namen der Hebung bezeichnen. Einiges, was noch besonders merkwürdig hiebei ist, wird künstig vorgetragen werden.

189.

Sprechen wir dieses Phänomen nunmehr im Allgemeinen aus, so können wir, was wir oben angedeutet, hier wiederholen, daß nämlich der Bezug der Gegenstände verändert, verrückt werde.

190.

Da wir aber bei unserer gegenwärtigen Darstellung die objettiven Erscheinungen von den subjektiven zu trennen gemeint sind, so sprechen wir das Phänomen vorerst subjektiv aus und sagen, es zeige sich eine Verrückung des Gesehenen oder des zu Sehenden.

Es kann nun aber das unbegränzt Gesehene verrückt werden, ohne daß uns die Wirkung bemerklich wird. Verrückt sich hingegen das begränzt Gesehene, so haben wir Merkzeichen, daß eine Verrückung geschieht. Wollen wir uns also von einer solchen Bersänderung des Bezuges unterrichten, so werden wir uns vorzüglich an die Verrückung des begränzt Gesehenen, an die Verrückung des Vildes zu halten haben.

192.

Diese Wirkung überhaupt kann aber geschehen durch parallele Mittel: benn jedes parallele Mittel verrückt den Gegenstand und

bringt ihn sogar im Perpendikel dem Auge entgegen. Merklicher aber wird dieses Verrücken durch nicht parallele Mittel.

193.

Diese können eine völlig sphärische Gestalt haben, auch als konvere oder als konkave Linsen angewandt werden. Wir bedienen uns derselben gleichfalls bei unsern Ersahrungen. Weil sie aber nicht allein das Bild von der Stelle verrücken, sondern dasselbe auch auf mancherlei Weise verändern, so gebrauchen wir lieber solche Mittel, deren Flächen zwar nicht parallel gegen einander, aber doch sämmtlich eben sind, nämlich Prismen, die einen Trisangel zur Base haben, die man zwar auch als Theile einer Linse betrachten kann, die aber zu unsern Ersahrungen deshalb besonders tauglich sind, weil sie das Bild sehr stark von der Stelle versrücken, ohne jedoch an seiner Gestalt eine bedeutende Veränderung bervorzubringen.

194.

Nunmehr, um unsere Erfahrungen mit möglichster Genauigkeit anzustellen und alle Verwechslung abzulehnen, halten wir uns zuerst an

### Inbjektive Verfuche.

bei welchen nämlich der Gegenstand durch ein brechendes Mittel von dem Beobachter gesehen wird. So bald wir diese der Reihe nach abgehandelt, sollen die objektiven Versuche in gleicher Ordenung folgen.

### XII. Refraktion ohne Farbenerscheinung.

195.

Die Refraktion kann ihre Wirkung äußern, ohne daß man eine Farbenerscheinung gewahr werde. So sehr auch durch Refraktion das unbegränzt Gesehene, eine farblose oder einfach gefärbte Fläche verrückt werde, so entsteht innerhalb derselben doch keine Farbe. Man kann sich hievon auf mancherlei Weise überzeugen.

196.

Man setze einen gläsernen Kubus auf irgend eine Fläche und schaue im Perpendikel oder im Winkel darauf, so wird die reine Fläche dem Auge völlig entgegengehoben, aber es zeigt sich keine Farbe. Wenn man durchs Prisma einen rein grauen oder blauen Himmel, eine rein weiße oder farbige Wand betrachtet, so wird der Theil der Fläche, den wir eben ins Auge gefaßt haben, völlig von seiner Stelle gerückt sein, ohne daß wir deßhalb die mindeste Farbenerscheinung darauf bemerken.

### XIII. Bedingungen der Farbenerscheinung.

197.

Haben wir bei den vorigen Versuchen und Beobachtungen alle reinen Flächen, groß oder klein, farblos gefunden, so bemerken wir an den Kändern, da wo sich eine solche Fläche gegen einen hellern oder dunklern Gegenstand abschneidet, eine farbige Erscheinung.

198.

Durch Verbindung von Rand und Fläche entstehen Bilder. Wir sprechen daher die Haupterfahrung dergestalt aus: Es mussen Bilder verrückt werden, wenn eine Farbenerscheinung sich zeigen soll.

199.

Wir nehmen das einfachste Bild vor uns, ein helles Rund auf dunkelm Grunde (A). An diesem sindet eine Verrückung statt, wenn wir seine Ränder von dem Mittelpunkt aus scheinbar nach außen dehnen, indem wir es vergrößern. Dieses geschieht durch jedes konvere Glas, und wir erblicken in diesem Falle einen blauen Rand (B).

200.

Den Umtreis eben besselben Bildes können wir nach dem Mittelpunkte zu scheindar hineinbewegen, indem wir das Rund zussammenziehen; da alsdann die Ränder gelb erscheinen (C). Dieses geschieht durch ein konkaves Glas, das aber nicht, wie die gewöhnlichen Lorgnetten, dunn geschlissen sein darf, sondern einige Masse haben muß. Damit man aber diesen Versuch auf einmal mit dem konveren Glas machen könne, so bringe man in das helle Rund auf schwarzem Grunde eine kleinere schwarze Scheibe. Denn vergrößert man durch ein konveres Glas die schwarze Scheibe auf weißem Grund, so geschieht dieselbe Operation, als wenn man ein weißes Rund verkleinerte: denn wir führen den schwarzen Rand nach dem weißen zu; und wir erblicken also den gelblichen Farbenstand zugleich mit dem blauen (D).

201.

Diese beiden Erscheinungen, die blaue und gelbe, zeigen sich an und über dem Weißen. Sie nehmen, in sosern sie über das Schwarze reichen, einen röthlichen Schein an.

202.

Und hiemit sind die Grundphänomene aller Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraktion ausgesprochen, welche denn freikich auf mancherlei Weise wiederholt, variirt, erhöht, verringert, versbunden, verwickelt, verwirrt, zulett aber immer wieder auf ihre ursprüngliche Einfalt zurückgeführt werden können.

203.

Untersuchen wir nun die Operation, welche wir vorgenommen,

so sinden wir, daß wir in dem einen Falle den hellen Rand gegen die dunkle, in dem andern den dunkeln Rand gegen die helle Fläche scheindar geführt, eins durch das andere verdrängt, eins über das andere weggeschoben haben. Wir wollen nunmehr sämmtsliche Erfahrungen schrittweise zu entwickeln suchen.

204.

Ruckt man die helle Scheibe, wie es besonders durch Prismen geschehen kann, im Ganzen von ihrer Stelle, so wird sie in der Richtung gefärdt, in der sie scheindar bewegt wird, und zwar nach jenen Gesehen. Man betrachte durch ein Prisma die in a bessindliche Scheibe dergestalt, daß sie nach der verrückt erscheine, so wird der obere Rand, nach dem Gesetz der Figur B, blau und blauroth erscheinen, der untere, nach dem Gesetz der Scheibe C, gelb und gelbroth. Denn im ersten Fall wird das helle Bild in den dunkeln Rand hinüber, und in dem andern der dunkle Rand über das helle Bild gleichsam hineingeführt. Ein Gleiches gilt, wenn man die Scheibe von a nach c, von a nach d, und so im ganzen Kreise scheindar herumführt.

205.

Wie sich nun die einfache Wirkung verhält, so verhält sich auch die zusammengesetzte. Man sehe durch das horizontale Prisma ab nach einer hinter demselben in einiger Entsernung besindslichen weißen Scheibe in e, so wird die Scheibe nach f erhoben und nach dem obigen Sesetz gefärbt sein. Man hebe dieß Prisma weg und schaue durch ein vertitales c d nach eben dem Bilde, so wird es in h erscheinen und nach eben demselben Sesetz gefärbt. Man bringe nun beide Prismen über einander, so erscheint die Scheibe, nach einem allgemeinen Naturgesetz, in der Diagonale verrückt und gefärbt, wie es die Richtung e g mit sich bringt.

206.

Geben wir auf diese entgegengesetzten Farbenränder der Scheibe wohl Acht, so sinden wir, daß sie nur in der Richtung ihrer scheinbaren Bewegung entstehen. Ein rundes Bild läßt uns über dieses Verhältniß einigermaßen ungewiß; ein vierecktes hingegen belehrt uns klärlich darüber.

207.

Das vierecte Bild a, in der Richtung a b oder a d verrückt, zeigt uns an den Seiten, die mit der Richtung parallel gehen, keine Farben; in der Richtung a c hingegen, da sich das Duadrat in seiner eigenen Diagonale bewegt, erscheinen alle Gränzen des Bildes gefärbt.

208.

Hier bestätigt sich also jener Ausspruch (203 f.), ein Bild musse bergestalt verrückt werben, daß seine helle Gränze über bie

dunkle, die dunkle Gränze aber über die helle, das Bild über seine Begränzung, die Begränzung über das Bild scheinbar hinsgesührt werde. Bewegen sich aber die geradlinigen Gränzen eines Bildes durch Refraktion immerfort, daß sie nur neben einander, nicht aber über einander ihren Weg zurücklegen, so entstehen keine Farben, und wenn sie auch dis ins Unendliche fortgeführt würden.

### XIV. Bedingungen, unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt.

209.

Wir haben in dem Borigen gesehen, daß alle Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraktion darauf beruht, daß der Rand eines Bildes gegen das Bild selbst oder über den Grund gerückt, daß das Bild gleichsam über sich selbst oder über den Grund hingessührt werde. Und nun zeigt sich auch, bei vermehrter Berrückung des Bildes, die Farbenerscheinung in einem breitern Naße, und zwar bei subjektiven Versuchen, bei denen wir immer noch versweilen, unter folgenden Bedingungen.

210.

Erstlich wenn das Auge gegen parallele Mittel eine schiefere Richtung annimmt.

Zweitens wenn das Mittel aufhört, parallel zu sein, und einen

mehr oder weniger spitzen Winkel bildet.

Drittens durch das verstärkte Maß des Mittels; es sei nun, daß parallele Mittel am Volumen zunehmen oder die Grade des spissen Winkels verstärkt werden, doch so, daß sie keinen rechten Winkel erreichen.

Biertens durch Entfernung des mit brechenden Mitteln be-

waffneten Auges von dem zu verrückenden Bilbe.

Fünftens durch eine demische Eigenschaft, welche dem Glase mitgetheilt, auch in demselben erhöht werden kann.

211.

Die größte Verrüdung des Bildes, ohne daß desselben Sestalt bedeutend verändert werde, bringen wir durch Prismen hervor, und dieß ist die Ursache, warum durch so gestaltete Släser die Farbenerscheinung höchst mächtig werden kann. Wir wollen uns jedoch bei dem Sebrauch derselben von jenen glänzenden Erscheisnungen nicht dlenden lassen, vielmehr die oben sestgesetzen einssachen Ansänge ruhig im Sinne behalten.

212.

Diejenige Farbe, welche bei Berrudung eines Bilbes vorausgeht, ist immer die breitere, und wir nennen sie einen Saum; diejenige Farbe, welche an der Gränze zurückleibt, ist die schmälere, und wir nennen sie einen Rand.

213.

Bewegen wir eine dunkle Gränze gegen das Helle, so geht der gelbe breitere Saum voran, und der schmälere gelbrothe Rand folgt mit der Gränze. Rücken wir eine helle Gränze gegen das Dunkle, so geht der breitere violette Saum voraus, und der schmäslere blaue Rand folgt.

214.

Ist das Bild groß, so bleibt dessen Mitte ungefärbt. Sie ist als eine unbegränzte Fläche anzusehen, die verrückt, aber nicht versändert wird. Ist es aber so schmal, daß unter obgedachten vier Bedingungen der gelbe Saum den blauen Rand erreichen kann, so wird die Mitte völlig durch Farben zugedeckt. Man mache diesen Versuch mit einem weißen Streisen auf schwarzem Grunde; über einem solchen werden sich die beiden Extreme bald vereinigen und das Grün erzeugen. Man erblickt alsdann folgende Reihe von Farben:

Gelbroth Gelb Grün Blau Blauroth.

215.

Bringt man auf weiß Papier einen schwarzen Streifen, so wird sich der violette Saum darüber hindreiten und den gelbrothen Rand ersteichen. Hier wird das dazwischen liegende Schwarz, so wie vorsher das dazwischen liegende Weiß aufgehoben und an seiner Stelle ein prächtig reines Roth erscheinen, das wir oft mit dem Namen Purpur bezeichnet haben. Nunmehr ist die Farbenfolge nachstehende:

Blauroth Plauroth Purpur Gelbroth Gelb.

216.

Nach und nach können in dem ersten Falle (214) Gelb und Blau dergestalt über einander greifen, daß diese beiden Farben sich völlig zu Grün verbinden und das farbige Bild folgendermaßen erscheint:

Gelbroth Grün Blauroth. Im zweiten Falle (215) sieht man unter ähnlichen Umstänsten nur

Blau Purpur Gelb.

Welche Erscheinung am schönsten sich an Fensterstäben zeigt, die einen grauen Himmel zum Hintergrunde haben.

217

Bei allem diesem lassen wir niemals aus dem Sinne, daß diese Erscheinung nie als eine fertige, vollendete, sondern immer als eine werdende, zunehmende und in manchem Sinn bestimms dare Erscheinung anzusehen sei. Deswegen sie auch bei Regation obiger fünf Bedingungen (210) wieder nach und nach abnimmt und zuletzt völlig verschwindet.

### XV. Ableitung ber angezeigten Phänomene.

218.

She wir nun weiter gehen, haben wir die erstgedachten, ziemlich einfachen Phänomene aus dem Borhergehenden abzuleiten, oder wenn man will, zu erklären, damit eine deutliche Einsicht in die folgenden mehr zusammengesetzten Erscheinungen dem Liebhaber der Natur werden könne.

219.

Vor allen Dingen erinnern wir uns, daß wir im Reiche der Bilder wandeln. Beim Sehen überhaupt ist das begränzt Gesehene immer das, worauf wir vorzüglich merken; und in dem gegenwärtigen Falle, da wir von Farbenerscheinung bei Gelegens heit der Refraktion sprechen, kommt nur das begränzt Gesehene, kommt nur das Bild in Betrachtung.

220.

Wir können aber die Bilder überhaupt zu unsern chromatischen Darstellungen in primäre und sekundäre Bilter eintheilen. Die Ausdrücke selbst bezeichnen, was wir darunter verstehen, und Nachfolgendes wird unsern Sinn noch deutlicher machen.

221.

Man kann die primären Bilder ansehen erstlich als ursprüngs liche, als Bilder, die von dem anwesenden Gegenstande in unserm Auge erregt werden, und die uns von seinem wirklichen Dasein versichern. Diesen kann man die sekundären Bilder entgegens setzen, als abgeleitete Bilder, die, wenn der Gegenstand weggenommen ist, im Auge zurückleiben, jene Scheins und Gegens

bilder, welche wir in der Lehre von physiologischen Farben umsständlich abgehandelt haben.

222.

Man kann die primären Bilder zweitens auch als direkte Bilder ansehen, welche, wie jene ursprünglichen, unmittelbar von dem Gegenstande zu unserm Auge gelangen. Diesen kann man die sekundären als indirekte Bilder entgegensehen, welche erst von einer spiegelnden Fläche aus der zweiten Hand uns überliefert werden. Es sind dieses die katoptrischen Bilder, welche auch in gewissen Fällen zu Doppelbildern werden können.

223.

Wenn nämlich der spiegelnde Körper durchsichtig ist und zwei hinter einander liegende parallele Flächen hat, so kann von jeder Fläche ein Bild ins Auge kommen, und so entstehen Doppelbilder, in sofern das obere Bild das untere nicht ganz deckt, welches auf

mehr als Eine Weise ber Fall ist.

Man halte eine Spielkarte nahe vor einen Spiegel. Man wird alsdann zuerst das starke lebhaste Bild der Karte erscheinen sehen, allein den Rand des ganzen sowohl als jedes einzelnen darauf besindlichen Bildes mit einem Saume verbrämt, welcher der Ansfang des zweiten Bildes ist. Diese Wirkung ist bei verschiedenen Spiegeln, nach Verschiedenheit der Stärke des Glases und nach vorgekommenen Zufälligkeiten beim Schleisen gleichfalls verschieden. Tritt man mit einer weißen Weste auf schwarzen Unterkleidern vor manchen Spiegel, so erscheint der Saum sehr stark, wobei man auch sehr deutlich die Doppelbilder der Metalknöpse auf dunskelm Tuche erkennen kann.

224.

Wer sich mit andern, von uns früher angedeuteten Versuchen (80) schon bekannt gemacht hat, der wird sich auch hier eher zurecht sinden. Die Fensterstäbe, von Glastafeln zurückgeworsen, zeigen sich doppelt und lassen sich, bei mehrerer Stärke der Tasel und vergrößertem Zurückwersungswinkel gegen das Auge, völlig trennen. So zeigt auch ein Gesäß voll Wasser mit slachem spiezgelndem Boden die ihm vorgehaltenen Gegenstände doppelt, und nach Verhältniß mehr oder weniger von einander getrennt, wobei zu bemerken ist, daß da, wo beide Vilder einander decken, eigentlich das vollkommen lebhaste Vild entsteht, wo es aber aus einander tritt und doppelt wird, sich nun mehr schwache, durchscheinende und gespensterhafte Vilder zeigen.

225.

Will man wissen, welches das untere und welches das obere Bild sei, so nehme man gefärbte Mittel, da denn ein helles Bild, das von der untern Fläche zurückgeworfen wird, die Farbe des

Mittels, das aber von der obern zurückgeworfen wird, die geforz derte Farbe hat. Umgekehrt ist es mit dunkeln Bildern; weswegen man auch hier schwarze und weiße Tafeln sehr wohl brauchen kann. Wie leicht die Doppelbilder sich Farbe mittheilen lassen, Farbe hervorrusen, wird auch hier wieder auffallend sein.

226.

Drittens kann man die primären Bilder auch als Haupts bilder ansehen und ihnen die sekundären als Nebenbilder gleichsam anfügen. Ein solches Nebenbild ist eine Art von Doppelbild, nur daß es sich von dem Hauptbilde nicht trennen läßt, ob es sich gleich immer von demselben zu entsernen strebt. Bon solchen ist nun bei den prismatischen Erscheinungen die Rede.

227.

Das unbegränzt durch Refraktion Gesehene zeigt keine Farbenserscheinung (195). Das Gesehene muß begränzt sein. Es wird daher ein Bild gefordert; dieses Bild wird durch Refraktion verrückt, aber nicht rein, nicht scharf verrückt, sondern unvollkommen, dergestalt, daß ein Nebenbild entsteht.

228.

Bei einer jeden Erscheinung der Natur, besonders aber bei einer bedeutenden, auffallenden, muß man nicht stehen bleiben, man muß sich nicht an sie heften, nicht an ihr kleben, sie nicht isolirt betrachten, sondern in der ganzen Natur umhersehen, wo sich etwas Aehnliches, etwas Verwandtes zeigt. Denn nur durch Zussammenstellen des Verwandten entsteht nach und nach eine Totalität, die sich selbst ausspricht und keiner weitern Erklärung bedarf.

229.

Wir erinnern uns also hier, daß bei gewissen Fällen Refraktion unläugbare Doppelbilder hervorbringt, wie es bei dem sogenannten isländischen Arpstalle der Fall ist. Dergleichen Doppelbilder entstehen aber auch bei Refraktion durch große Bergkrystalle und sonst — Phänomene, die noch nicht genugsam beobachtet sind. 230.

Da nun aber in gedachtem Falle (227) nicht von Doppels, sondern von Nebenbildern die Rede ist, so gedenken wir einer von uns schon dargelegten, aber noch nicht vollkommen ausgeführten Erscheinung. Man erinnere sich jener frühern Ersahrung, daß ein helles Bild mit einem dunklen Grunde, ein dunkles mit einem hellen Grunde schon in Absicht auf unsere Retina in einer Art von Konslikt stehe (16). Das Helle erscheint in diesem Falle größer, das Dunkle kleiner.

231.

Bei genauer Beobachtung dieses Phanomens laßt sich bemerken, daß die Bilder nicht scharf vom Grunde abgeschnitten, sonbern mit einer Art von grauem, einigermaßen gefärbtem Rande, mit einem Nebenbild erscheinen. Bringen nun Bilder schon in dem nachten Auge solche Wirkungen hervor, was wird erst geschehen, wenn ein dichtes Mittel dazwischen tritt? Nicht das allein, was uns im höchsten Sinne lebendig erscheint, übt Wirkungen aus und erleidet sie, sondern auch Alles, was nur irgend einen Bezug auf einander hat, ist wirksam auf einander, und zwar oft in sehr hohem Maße.

232.

Es entsteht also, wenn die Refraktion auf ein Bild wirkt, an dem Hauptbilde ein Nebenbild, und zwar scheint es, daß das wahre Bild einigermaßen zurückleibe und sich dem Verrücken gleichsam widersete. Ein Nebenbild aber in der Richtung, wie das Bild durch Refraktion über sich selbst und über den Grund hin bewegt wird, eilt vor, und zwar schmäler oder breiter, wie oben schon ausgeführt worden (212—216).

233.

Auch haben wir bemerkt (224), daß Doppelbilder als halbirte Bilder, als eine Art von durchsichtigem Gespenst erscheinen, so wie sich die Doppelschatten jedesmal als Halbschatten zeigen müssen. Diese nehmen die Farbe leicht an und bringen sie schnell hervor (69); jene gleichfalls (80). Und eben der Fall tritt auch bei den Nebens bildern ein, welche zwar von dem Hauptbilde nicht abs, aber auch als halbirte Bilder aus demselben hervortreten und daher so schnell, so leicht und so energisch gefärbt erscheinen können.

234.

Daß nun die prismatische Farbenerscheinung ein Nebenbild sei, bavon kann man sich auf mehr als Eine Weise überzeugen. Es entsteht genau nach der Form des Hauptbildes. Dieses sei nun gerade oder im Bogen begränzt, gezackt oder wellenförmig, durchaus hält sich das Nebenbild genau an den Umriß des Hauptbildes.

235.

Aber nicht allein die Form des wahren Bildes, sondern auch andere Bestimmungen desselben theilen sich dem Nebenbilde mit. Schneidet sich das Hauptbild scharf vom Grunde ab, wie Weiß auf Schwarz, so erscheint das farbige Nebenbild gleichfalls in seiner höchsten Energie; es ist lebhaft, deutlich und gewaltig. Um allermächtigsten aber ist es, wenn ein leuchtendes Bild sich auf einem dunklen Grunde zeigt, wozu man verschiedene Vorrichtungen machen kann. 236.

Stuft sich aber das Hauptbild schwach von dem Grunde ab, wie sich graue Bilder gegen Schwarz und Weiß oder gar gegen einander verhalten, so ist auch das Nebenbild schwach und kann bei einer geringen Differenz von Tinten beinahe unmerklich werden.

So ist es ferner höchst merkwürdig, was an farbigen Bildern auf hellem, dunkelm oder farbigem Grunde beobachtet wird. Hier entsteht ein Zusammentritt der Farbe des Nebenbildes mit der realen Farbe des Hauptbildes, und es erscheint daher eine zusammengesetzte entweder durch Uebereinstimmung begünstigte oder durch Widerwärtigkeit verkummerte Farbe.

### 238.

Ueberhaupt aber ist das Kennzeichen des Doppels und Nebensbildes die Halbdurchsichtigkeit. Man denke sich daher innerhalb eines durchsichtigen Mittels, dessen innere Anlage, nur halbdurchssichtig, nur durchscheinend zu werden, schon oben ausgeführt ikt (147); man denke sich innerhalb desselben ein halbdurchsichtiges Scheinbild, so wird man dieses sogleich für ein trübes Bild anssprechen.

### 239.

Und so lassen sich die Farben bei Gelegenheit der Refraktion aus der Lehre von den trüben Mitteln gar bequem ableiten. Denn wo der voreilende Saum des trüben Nebenbildes sich vom Dunkeln über das Helle zieht, erscheint das Gelbe; umgekehrt, wo eine helle Gränze über die dunkle Umgebung hinaustritt, erscheint das Blaue (150, 151).

### 240.

Die voreilende Farbe ist immer die breitere. So greift die gelbe über das Licht mit einem breiten Saume; da wo sie aber an das Dunkle gränzt, entsteht, nach der Lehre der Steigerung und Beschattung, das Gelbrothe als ein schmälerer Rand.

### 241.

An der entgegengesetzten Seite hält sich das gedrängte Blan an der Gränze, der vorstrebende Saum aber, als ein leichtes Trübes über das Schwarze verbreitet, läßt uns die violette Farbe sehen, nach eben denselben Bedingungen, welche oben bei der Lehre von den trüben Mitteln angegeben worden, und welche sich künftig in mehrern andern Fällen gleichmäßig wirksam zeigen werden.

#### 242.

Da eine Ableitung wie die gegenwärtige sich eigentlich vor dem Anschauen des Forschers legitimiren muß, so verlangen wir von Jedem, daß er sich nicht auf eine slüchtige, sondern gründsliche Weise mit dem bisher Vorgeführten bekannt mache. Hier werden nicht willkürliche Zeichen, Buchstaben, und was man sonst belieben möchte, statt der Erscheinungen hingestellt; hier werden nicht Redensarten überliesert, die man hundertmal wiederholen kann, ohne etwas dabei zu denken, noch Jemanden etwas dadurch

denken zu machen; sondern es ist von Erscheinungen die Rede, die man vor den Augen des Leibes und des Geistes gegenwärtig haben muß, um ihre Abkunft, ihre Herleitung sich und andern mit Klarheit entwickeln zu können.

### XVI. Abnahme ber farbigen Erscheinung.

243.

Da man jene vorschreitenden fünf Bedingungen (210), unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt, nur rückgängig annehmen darf, um die Abnahme des Phänomens leicht einzusehen und zu bewirken, so wäre nur noch dasjenige, was dabei das Auge geswahr wird, kürzlich zu beschreiben und durchzusühren.

244

Auf dem höchsten Punkte wechselseitiger Deckung der entgegens gesetzen Ränder erscheinen die Farben folgendermaßen (216):

Selbroth Blau Grün Purpur Blauroth Selb.

245.

Bei minderer Decung zeigt sich das Phänomen folgendermaßen (214, 215):

Selbroth Blauroth
Selb Blauroth
Grün Purpur
Blau Selbroth
Blauroth Selb.

Heihen sind nicht als ursprüngliche, stetig sich aus einander ents wickelnde stufens und stalenartige Reihen anzusehen; sie können und müssen vielmehr in ihre Elemente zerlegt werden, wobei man denn ihre Natur und Eigenschaft besser kennen lernt.

246.

Diese Elemente aber sind (199-201):

Gelbroth
Gelb
Blauroth
Weißes
Blau
Gelbroth
Blauroth
Gelbroth

Hier tritt nun das Hauptbild, das bisher ganz zugedeckt und gleichsam verloren gewesen, in der Mitte der Erscheinung wieder

hervor, behauptet sein Recht und läßt uns die sekundäre Natur der Nebenbilder, die sich als Ränder und Säume zeigen, völlig erkennen.

Es hängt von uns ab, diese Ränder und Säume so schmal werden zu lassen, als es uns beliebt, ja noch Refraktion übrig zu behalten, ohne daß uns deswegen eine Farbe an der Gränze erschiene.

Dieses nunmehr genugsam entwickelte farbige Phanomen lassen wir denn nicht als ein ursprüngliches gelten, sondern wir haben es auf ein früheres und einfacheres zurückgeführt und solches aus dem Urphänomen des Lichtes und der Finsterniß, durch die Trübe vermittelt, in Verbindung mit der Lehre von den sekundären Bildern abgeleitet, und so gerüstet werden wir die Erscheinungen, welche graue und farbige Bilder, durch Brechung verrückt, hers vorbringen, zulest umständlich vortragen und damit den Abschnitt subjektiver Erscheinungen völlig abschließen.

### XVII. Graue Bilder, durch Brechung verrückt.

248.

Wir haben bisher nur schwarze und weiße Bilder auf ents gegengesetztem Grunde durchs Prisma betrachtet, weil sich an densselben die farbigen Ränder und Saume am deutlichsten ausnehmen. Gegenwärtig wiederholen wir jene Versuche mit grauen Bildern und sinden abermals die bekannten Wirkungen.

249.

Nannten wir das Schwarze den Repräsentanten der Finsterniß, das Weiße den Stellvertreter des Lichts (18), so können wir sagen, daß das Graue den Halbschatten repräsentire, welcher mehr oder weniger an Licht und Finsterniß Theil nimmt und also zwischen beiden inne steht (36). Zu unserm gegenwärtigen Zwecke rusen wir folgende Phänomene ins Gedächtniß.

250.

Graue Bilder erscheinen heller auf schwarzem als auf weißem Grunde (33) und erscheinen in solchen Fällen, als ein Helles auf dem Schwarzen, größer; als ein Dunkles auf dem Weißen, kleiner (16).
251.

Je dunkler das Grau ist, desto mehr erscheint es als ein schwaches Bild auf Schwarz, als ein starkes Bild auf Weiß, und umgekehrt; daher giebt Dunkelgrau auf Schwarz nur schwache, dasselbe auf Weiß starke, Hellgrau auf Weiß schwache, auf Schwarzstarke Nebenbilder.

252.

Grau auf Schwarz wird uns durchs Prisma jene Phanomene

zeigen, die wir bisher mit Weiß auf Schwarz hervorgebracht haben; die Ränder werden nach eben der Regel gefärbt, die Säume zeigen sich nur schwächer. Bringen wir Grau auf Weiß, so erblicken wir eben die Ränder und Säume, welche hervorgebracht wurden, wenn wir Schwarz auf Weiß durchs Prisma betrachteten.

253.

Berschiedene Schattirungen von Grau, stufenweise an einanders gesetzt, werden, je nachdem man das Dunklere oben oder untenshin bringt, entweder nur Blau und Violett oder nur Roth und Gelb an den Rändern zeigen.

254.

Eine Reihe grauer Schattirungen, horizontal an einander gestellt, wird, wie sie oben oder unten an eine schwarze oder weiße Fläche stößt, nach den bekannten Regeln gefärbt.

255.

Auf der zu diesem Abschnitt bestimmten, von jedem Natursfreund für seinen Apparat zu vergrößernden Tafel kann man diese Phänomene durchs Prisma mit einem Blicke gewahr werden.

256.

Höchst wichtig aber ist die Beobachtung und Betrachtung eines grauen Bildes, welches zwischen einer schwarzen und einer weißen Fläche dergestalt angebracht ist, daß die Theilungslinie vertikal durch das Bild durchgeht.

257.

An diesem grauen Bilde werden die Farben, nach der bestannten Regel, aber nach dem verschiedenen Verhältnisse des Hellen zum Dunkeln, auf einer Linie entgegengesetzt erscheinen. Denn indem das Graue zum Schwarzen sich als hell zeigt, so hat es oben das Rothe und Gelbe, unten das Blaue und Violette. Indem es sich zum Weißen als dunkel verhält, so sieht man oben den blauen und violetten, unten hingegen den rothen und gelben Rand. Diese Beobachtung wird für die nächste Abtheilung höchst wichtig.

### XVIII. Farbige Bilder, durch Brechung verrückt.

258.

Eine farbige große Fläche zeigt innerhalb ihrer selbst, so wenig als eine schwarze, weiße oder graue, irgend eine prismatische Farbe; es müßte denn zufällig oder vorsätlich auf ihr Hell und Dunkel abwechseln. Es sind also auch nur Beobachtungen durchs Prisma an farbigen Flächen anzustellen, in sofern sie durch einen Rand von einer andern, verschieden tingirten Fläche abges sondert werden, also auch nur an farbigen Bildern.

Es kommen alle Farben, welcher Art sie auch sein mögen, barin mit dem Grauen überein, daß sie dunkler als Weiß, und heller als Schwarz erscheinen. Dieses Schattenhaste der Farbe (oncepon) ist schwarz enscheinen. Dieses Schattenhaste der Farbe immer bedeutender werden. Wenn wir also vorerst farbige Vilder auf schwarze und weiße Flächen bringen und sie durchs Prisma betrachten, so werden wir alles, was wir bei grauen Flächen besmerkt haben, hier abermals sinden.

260

Berrücken wir ein farbiges Bild, so entsteht, wie bei farblosen Bildern, nach eben den Gesetzen ein Rebenbild. Dieses Rebensbild behält, was die Farbe betrifft, seine ursprüngliche Natur bei und wirkt auf der einen Seite als ein Blaues und Blausrothes, auf der entgegengesetzen als ein Gelbes und Gelbrothes. Daher muß der Fall eintreten, daß die Scheinfarbe des Randes und des Saumes mit der realen Farbe eines farbigen Bildes hosmogen sei; es kann aber auch im andern Falle das mit einem Bigment gesärbte Bild mit dem erscheinenden Rand und Saum sich heterogen sinden. In dem ersten Falle identisizirt sich das Scheinbild mit dem wahren und scheint dasselbe zu vergrößern; dahingegen in dem zweiten Falle das wahre Bild durch das Scheinsbild verunreinigt, undeutlich gemacht und verkleinert werden kann. Wir wollen die Fälle durchgehen, wo diese Wirkungen sich am sonderbarsten zeigen.

261.

Man nehme die zu diesen Versuchen vorbereitete Tafel vor sich und betrachte das rothe und blaue Viereck auf schwarzem Grunde neben einander nach der gewöhnlichen Weise durchs Prisma, so werden, da beide Farben heller sind als der Grund, an beiden, sowohl oben als unten, gleiche farbige Ränder und Säume entsstehen; nur werden sie dem Auge des Beobachters nicht gleich beutlich erscheinen.

**262.** 

Das Rothe ist verhältnismäßig gegen das Schwarze viel heller als das Blaue. Die Farben der Ränder werden also an dem Rothen stärter als an dem Blauen erscheinen, welches hier wie ein Dunkelgraues wirkt, das wenig von dem Schwarzen unterschieden ist (251).

263.

Der obere rothe Rand wird sich mit der Zinnoberfarbe des Viereck identisiziren, und so wird das rothe Viereck hinauswärts ein wenig vergrößert erscheinen; der gelbe herabwärtsstrebende Saum aber giebt der rothen Fläche nur einen höhern Glanz und wird erst bei genauerer Ausmerksamkeit bemerkbar.

Dagegen ist der rothe Rand und der gelbe Saum mit dem blauen Viereck heterogen; es wird also an dem Rande eine schmuzig rothe und hereinwärts in das Viereck eine schmuzig grüne Farbe entstehen, und so wird beim slücktigen Anblick das blaue Viereck von dieser Seite zu verlieren scheinen.

265.

An der untern Gränze der beiden Vierecke wird ein blauer Rand und ein violetter Saum entstehen und die entgegengesetzte Wirkung hervorbringen. Denn der blaue Rand, der mit der Zinnobersläche heterogen ist, wird das Gelbrothe beschmutzen und eine Art von Grün hervorbringen, so daß das Rothe von dieser Seite verkürzt und hinaufgerückt erscheint, und der violette Saum nach dem Schwarzen zu kaum bemerkt wird.

266.

Dagegen wird der blaue Scheinrand sich mit der blauen Fläche identisiziren, ihr nicht allein nichts nehmen, sondern vielmehr noch geben; und dieselbe wird also dadurch und durch den violetten benachbarten Saum, dem Anscheine nach, vergrößert und scheins dar heruntergerückt werden.

267.

Die Wirkung der homogenen und heterogenen Ränder, wie ich sie gegenwärtig genau beschrieben habe, ist so mächtig und so sonderbar, daß einem slüchtigen Beschauer beim ersten Ansblicke die beiden Vierecke aus ihrer wechselseitig horizontalen Lage geschoben und im entgegengesetzen Sinne verrückt scheinen, das rothe hinauswärts, das blaue herabwärts. Doch Niemand, der in einer gewissen Folge zu beobachten, Versuche an einander zu knüpsen, aus einander herzuleiten versteht, wird sich von einer solchen Scheinwirkung täuschen lassen.

268.

Eine richtige Einsicht in dieses bedeutende Phänomen wird aber dadurch erleichtert, daß gewisse scharfe, ja ängstliche Bedingungen nöthig sind, wenn diese Täuschung stattsinden soll. Man muß nämlich zu dem rothen Viereck ein mit Zinnober oder dem besten Mennig, zu dem blauen ein mit Indig recht satt gefärdtes Papier besorgen. Alsdann verbindet sich der blaue und rothe prismatische Rand, da wo er homogen ist, unmerklich mit dem Bilde; da wo er heterogen ist, beschmutzt er die Farbe des Vierecks, ohne eine sehr deutliche Mittelsarbe hervorzubringen. Das Roth des Vierecks darf nicht zu sehr ins Gelbe sallen, sonst wird oben der dunkelrothe Scheinrand zu sehr bemerklich; es muß aber von der andern Seite genug vom Gelben haben, sonst wird die Verändezung durch den gelben Saum zu deutlich. Das Blaue darf nicht

hell sein, sonst wird der rothe Rand sichtbar, und der gelbe Saum bringt zu offenbar ein Grün hervor, und man kann den untern violetten Saum nicht mehr für die verrückte Gestalt eines hellblauen Vierecks ansehen oder ausgeben.

269.

Bon allem diesem wird künftig umständlicher die Rede sein, wenn wir vom Apparate zu dieser Abtheilung handeln werden. Jeder Naturforscher bereite sich die Taseln selbst, um dieses Taschensspielerstücken hervorbringen zu können und sich dabei zu überzeugen, daß die farbigen Ränder selbst in diesem Falle einer gesschärften Ausmerksamkeit nicht entgehen können.

**270**.

Indessen sind andere mannigfaltige Zusammenstellungen, wie sie unsere Tafel zeigt, völlig geeignet, allen Zweisel über diesen Punkt jedem Aufmerksamen zu benehmen.

271.

Man betrachte bagegen ein weißes, neben dem blauen stehendes Viereck auf schwarzem Grunde, so werden an dem weißen, welches hier an der Stelle des rothen steht, die entgegengesetzen Ränder in ihrer höchsten Energie sich zeigen. Es erstreckt sich an demselben der rothe Rand sast noch mehr als oben am rothen selbst über die Horizontallinie des blauen hinauf; der untere blaue Rand aber ist an dem weißen in seiner ganzen Schöne sichtbar, dagegen verliert er sich in dem blauen Viereck durch Jdentisistation. Der violette Saum hinabwärts ist viel deutlicher an dem weißen als an dem blauen.

272.

Man vergleiche nun die mit Fleiß über einander gestellten Paare gedachter Vierecke, das rothe mit dem weißen, die beiden blauen Vierecke mit einander, das blaue mit dem rothen, das blaue mit dem weißen, und man wird die Verhältnisse dieser Flächen zu ihren farbigen Rändern und Säumen deutlich einsehen.

273.

Noch auffallender erscheinen die Ränder und ihre Berhältnisse zu den farbigen Bildern, wenn man die farbigen Vierecke und das schwarze auf weißem Grunde betrachtet: denn hier fällt jene Täuschung völlig weg, und die Wirkungen der Ränder sind so sichtbar, als wir sie nur in irgend einem andern Falle bemerkt haben. Man betrachte zuerst das blaue und rothe Viereck durchs Prisma. An beiden entsteht der blaue Rand nunmehr oben; dieser, homogen mit dem blauen Vilde, verbindet sich demselben und scheint es in die Höhe zu heben, nur daß der hellblaue Rand oberwärts zu sehr absticht. Der violette Saum ist auch beradzwärts ins Blaue deutlich genug. Eben dieser obere blaue Scheins

rand ist nun mit dem rothen Viereck heterogen; er ist in der Gegenwirkung begriffen und kaum sichtbar. Der violette Saum indessen bringt, verbunden mit dem Gelbrothen des Bildes, eine Psirsichblüthfarbe zu Wege.

274.

Wenn nun aus der angegebenen Ursache die obern Känder dieser Vierecke nicht horizontal erscheinen, so erscheinen die untern desto gleicher: denn indem beide Farben, die rothe und die blaue, gegen das Weiße gerechnet, dunkler sind, als sie gegen das Schwarze hell waren, welches besonders von der letztern gilt, so entsteht unter beiden der rothe Nand mit seinem gelben Saume sehr deutlich. Er zeigt sich unter dem gelbrothen Bilde in seiner ganzen Schönheit, und unter dem dunkelblauen, beinahe wie er unter dem schönheit, und unter dem dunkelblauen, wenn man abermals die über einander gesetzen Bilder und ihre Känder und Säume vergleicht.

275.

Um nun diesen Versuchen die größte Mannigfaltigkeit und Deutlickeit zu geben, sind Vierecke von verschiedenen Farben in der Mitte der Tafel dergestalt angebracht, daß die Gränze des Schwarzen und Weißen vertikal durch sie durchgeht. Man wird sie, nach jenen uns überhaupt und besonders bei farbigen Vildern genugsam bekannt gewordenen Regeln, an jedem Rand zwiefach gefärbt sinden, und die Vierecke werden in sich selbst entzwei gerissen und hinaufs oder herunterwärts gerückt erscheinen. Wir erinnern uns hiebei jenes grauen, gleichfalls auf der Gränzscheisdung des Schwarzen und Weißen beobachteten Vildes (257).

276.

Da nun das Phänomen, das wir vorhin an einem rothen und blauen Viereck auf schwarzem Grunde bis zur Täuschung gessehen haben, das Hinaufs und Hinabrücken zweier verschieden gestärbten Bilder, und hier an zwei Hälften eines und desselben Bildes von einer und derselben Farbe sichtbar wird, so werden wir dadurch abermals auf die farbigen Ränder, ihre Säume und auf die Wirkungen ihrer homogenen und heterogenen Natur hingewiesen, wie sie sich zu den Bildern verhält, an denen die Erscheinung vorgeht.

Ich überlasse den Beobachtern, die mannigfaltigen Schattirungen der halb auf Schwarz, halb auf Weiß angebrachten farbigen Viersecke selbst zu vergleichen, und bemerke nur noch die widersinnige scheinbare Verzerrung, da Roth und Gelb auf Schwarz hinaufswärts, auf Weiß herunterwärts, Blau auf Schwarz herunterwärts, und auf Weiß hinauswärts gezogen scheinen; welches doch alles dem bis bisher weitläuftig Abgehandelten gemäß ist.

Nun'stelle der Beobachter die Tasel dergestalt vor sich, daß die vorgedachten, auf der Gränze des Schwarzen und Weißen stehenden Vierecke sich vor ihm in einer horizontalen Reihe besinsten, und daß zugleich der schwarze Theil oben, der weiße aber unten sei. Er betrachte durchs Prisma jene Vierecke, und er wird bemerken, daß das rothe Viereck durch den Ansatzweier rothen Ränder gewinnt; er wird bei genauer Ausmerksamkeit den gelben Saum auf dem rothen Vilde bemerken, und der untere gelbe Saum nach dem Weißen zu wird völlig deutlich sein.

278.

Oben an dem gelben Viereck ist der rothe Rand sehr merklich, weil das Gelbe als hell gegen das Schwarze genugsam absticht. Der gelbe Saum identisizirt sich mit der gelben Fläche, nur wird solche etwas schöner dadurch; der untere Rand zeigt nur wenig Roth, weil das helle Gelbe gegen das Weiße nicht genugsam absticht; der untere gelbe Saum aber ist deutlich genug.

279.

An dem blauen Viereck hingegen ist der obere Rand kaum sichtbar; der gelbe Saum bringt herunterwärts ein schmutziges Grün im Bilde hervor; der untere rothe Rand und der gelbe Saum zeigen sich in lebhaften Farben.

280.

Bemerkt man nun in diesen Fällen, daß das rothe Bild durch einen Ansatz auf beiden Seiten zu gewinnen, das dunkelblaue von einer Seite wenigstens zu verlieren scheint, so wird man, wenn man die Pappe umkehrt, so daß der weiße Theil sich oben, der schwarze sich unten besindet, das umgekehrte Phänomen erblicken.

281.

Denn da nunmehr die homogenen Ränder und Säume an den blauen Viereden oben und unten entstehen, so scheinen diese vergrößert, ja ein Theil der Bilder selbst schöner gefärbt, und nur eine genaue Beobachtung wird die Ränder und Säume von der Farbe der Fläche selbst unterscheiden lehren.

282.

Das gelbe und rothe bagegen werden in dieser Stellung der Tafel von den heterogenen Rändern eingeschränkt und die Wirkung der Lokalfarbe verkummert. Der obere blaue Rand ist an beiden fast gar nicht sichtbar. Der violette Saum zeigt sich als ein schönes Pfirsichblüth auf dem rothen, als ein sehr blasses auf dem gelben; die beiden untern Ränder sind grün, an dem rothen schmuzig, lebhaft an dem gelben; den violetten Saum bemerkt man unter dem rothen wenig, mehr unter dem gelben.

Ein jeder Naturfreund mache sich zur Pflicht, mit allen den vors getragenen Erscheinungen genau bekannt zu werden, und halte es nicht für lästig, ein einziges Phänomen durch so manche bedingende Umstände durchzusühren. Ja diese Ersahrungen lassen sich noch ins Unendliche durch Bilder von verschiedenen Farben, auf und zwisschen verschiedenen Flächen, vervielsältigen. Unter allen Umständen aber wird jedem Ausmerksamen deutlich werden, daß fardige Vierecke neben einander nur deßwegen durchs Prisma verschoben erscheinen, weil ein Ansah von homogenen und heterogenen Kändern eine Täuschung hervordringt. Diese ist man nur alsdann zu verbannen sähig, wenn man eine Reihe von Versuchen neben einander zu stellen und ihre Uebereinstimmung darzuthun genugssame Geduld hat.

Warum wir aber vorstehende Versuche mit farbigen Bildern, welche auf mehr als Eine Weise vorgetragen werden konnten, gestade so und so umständlich dargestellt, wird in der Folge deutslicher werden. Gedachte Phänomene waren früher zwar nicht unsbekannt, aber sehr verkannt; deswegen wir sie, zu Erleichterung eines künftigen historischen Vortrags, genau entwickeln mußten.

### 284.

Wir wollen nunmehr zum Schlusse ben Freunden der Natur eine Vorrichtung anzeigen, durch welche diese Erscheinungen auf einmal deutlich, ja in ihrem größten Glanze gesehen werden können.

Man schneide aus einer Pappe fünf, ungefähr einen Zoll große, völlig gleiche Vierecke neben einander aus, genau in horizontaler Linie. Man bringe dahinter fünf farbige Gläser, in der bekannten Ordnung, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett. Man befestige diese Tafel in einer Deffnung der Camera obscura, so daß der helle Himmel durch sie gesehen wird, oder daß die Sonne darauf scheint; und man wird höchst energische Vilder vor sich haben. Man betrachte sie nun durchs Prisma und beobachte die durch jene Versuche an gemalten Vildern schon bekannten Phänomene, nämzlich die theils begünstigenden, theils verkümmernden Känder und Säume, und die dadurch bewirkte scheinbare Verrückung der spezzissisch gefärbten Vilder aus der horizontalen Linie.

Das, was der Beobachter hier sehen wird, folgt genugsam aus dem früher Abgeleiteten; daher wir es auch nicht einzeln abers mals durchführen, um so weniger, als wir auf diese Erscheinungen aurückzukehren noch öftern Anlaß finden werden.

### XIX. Achromasie und Spperchromasie.

285.

In der frühern Zeit, da man noch Manches, was in der Natur regelmäßig und konstant war, für ein bloßes Abirren, für zufällig hielt, gab man auf die Farben weniger Acht, welche bei Selegenheit der Refraktion entstehen, und hielt sie für eine Erscheis nung, die sich von besondern Nebenumständen herschreiben möchte.

286.

Nachdem man sich aber überzeugt hatte, daß diese Farbenerscheinung die Refraktion jederzeit begleite, so war es natürlich,
daß man sie auch als innig und einzig mit der Refraktion vers wandt ansah und nicht anders glaubte, als daß das Maß der Farbenerscheinung sich nach dem Maße der Brechung richten und beide gleichen Schritt mit einander halten müßten.

287.

Wenn man also nicht gänzlich, doch einigermaßen, das Phäsnomen einer stärkeren oder schwächeren Brechung der verschiedenen Dichtigkeit der Mittel zuschrieb, wie denn auch reinere atmosphärische Luft, mit Dünsten angefüllte, Wasser, Glas, nach ihren steigenden Dichtigkeiten, die sogenannte Brechung, die Verrückung des Bildes vermehren, so mußte man kaum zweiseln, daß auch in selbiger Maße die Farbenerscheinung sich steigern müsse, und man glaubte völlig gewiß zu sein, daß bei verschiedenen Mitteln, welche man im Gegensinne der Brechung zu einander brachte, sich, so lange Brechung vorhanden sei, die Farbe zeigen, sobald aber die Farbe verschwände, auch die Brechung ausgehoben sein müsse.

288.

In späterer Zeit hingegen ward entdeckt, daß dieses als gleich angenommene Verhältniß ungleich sei, daß zwei Mittel das Bild gleich weit verrücken und doch sehr ungleiche Farbensaume hervorsbringen können.

289.

Man fand, daß man zu jener physischen Eigenschaft, welcher man die Refraktion zuschrieb, noch eine chemische hinzu zu denken habe (210); wie wir solches künftig, wenn wir uns chemischen Rücksichten nähern, weiter auszusühren denken, so wie wir die nähern Umstände dieser wichtigen Entdeckung in der Geschichte der Farbenlehre aufzuzeichnen haben. Gegenwärtig sei Folgendes genug.

290.

Es zeigt sich bei Mitteln von gleicher oder wenigstens nahezu gleicher Brechungsart der merkwürdige Umstand, daß ein Mehr oder Weniger der Farbenerscheinung durch eine chemische Behandlung hervorgebracht werden kann; das Mehr wird nämlich durch Säuren, das Weniger durch Alfalien bestimmt. Bringt man unter eine gemeine Glasmasse Metalloppde, so wird die Farbenserscheinung solcher Gläser, ohne daß die Refraktion merklich versändert werde, sehr erhöht. Daß das Mindere hingegen auf der alkalischen Seite liege, kann leicht vermuthet werden.

291.

Diejenigen Glasarten, welche nach der Entdeckung zuerst ans gewendet worden, nennen die Engländer Flints und Crownglas, und zwar gehört jenem ersten die stärkere, diesem zweiten die gestingere Farbenerscheinung an.

292.

Bu unserer gegenwärtigen Darstellung bedienen wir uns dieser beiden Ausdrücke als Kunstwörter und nehmen an, daß in beiden die Refraktion gleich sei, das Flintglas aber die Farbenerscheis nung um ein Drittel stärker als das Crownglas hervorbringe; wobei wir unserm Leser eine gewissermaßen symbolische Zeichnung zur Hand geben.

293.

Man denke sich auf einer schwarzen Tafel, welche hier, des bequemeren Vortrags wegen, in Kasen getheilt ist, zwischen den Parallellinien ab und c d fünf weiße Vierede. Das Viered Nr. 1 stehe vor dem nackten Auge unverrückt auf seinem Platz.

294.

Das Viereck Nr. 2 aber sei, burch ein vor das Auge gehals tenes Prisma von Crownglas (g), um drei Kasen verrückt und zeige die Farbensäume in einer gewissen Breite; ferner sei das Viereck Nr. 3, durch ein Prisma von Flintglas (h), gleichfalls um drei Kasen heruntergerückt, dergestalt, daß es die farbigen Säume nunmehr um ein Drittel breiter als Nr. 2 zeige.

295.

Ferner stelle man sich vor, das Viereck Nr. 4 sei eben, wie das Nr. 2, durch ein Prisma von Crownglas, erst drei Kasen verrückt gewesen, dann sei es aber, durch ein entgegengestelltes Prisma von Flintglas (h), wieder auf seinen vorigen Fleck, wo man es nun sieht, gehoben worden.

296.

Hier hebt sich nun die Refraktion zwar gegen einander auf; allein da das Prisma h bei der Verrüdung durch drei Kasen um ein Drittel breitere Farbensäume, als dem Prisma g eigen sind, hervorbringt, so muß, bei aufgehobener Refraktion, noch ein Ueberschuß von Farbensaum übrig bleiben, und zwar im Sinne der scheinbaren Bewegung, welche das Prisma h dem Vilde erstheilt, und folglich umgekehrt, wie wir die Farben an den herabsgerückten Nummern 2 und 3 erblicken. Dieses Ueberschießende

der Farbe haben wir Hyperchromasie genannt, woraus sich denn die Achromasie unmittelbar folgern läßt.

297.

Denn gesett, es wäre das Viereck Nr. 5 von seinem ersten supponirten Plate, wie Nr. 2, durch ein Prisma von Crownglas (g) um drei Kasen herunter gerückt worden, so dürste man nur den Winkel eines Prisma's von Flintglas (h) verkleinern, solches im umgekehrten Sinne an das Prisma g anschließen, um das Viereck Nr. 5 zwei Kasen scheinbar hinauszuheben; wobei die Hyperchromasie des vorigen Falles wegsiele, das Vild nicht ganz an seine erste Stelle gelangte, und doch schon fardlos erschiene. Man sieht auch an den fortpunktirten Linien der zusammengesetzten Prismen unter Nr. 5, daß ein wirkliches Prisma übrig bleibt und also auch auf diesem Wege, so bald man sich die Linien krumm denkt, ein Okularglas entstehen kann; wodurch denn die achromatischen Ferngläser abgeleitet sind.

298

Bu diesen Versuchen, wie wir sie hier vortragen, ist ein kleines, aus drei verschiedenen Prismen zusammengesetztes Prisma, wie solche in England verfertigt werden, höchst geschickt. Hoffentlich werden künstig unsere inländischen Künstler mit diesem nothwendigen Instrumente jeden Naturfreund versehen.

# XX. Borzüge der subjektiven Bersuche. Uebergang zu den objektiven.

299.

Wir haben die Farbenerscheinungen, welche sich bei Gelegens heit der Refraktion sehen lassen, zuerst durch subjektive Versuche dargestellt und das Ganze in sich dergestalt abgeschlossen, daß wir auch schon jene Phänomene aus der Lehre von den trüben Mitteln und Doppelbildern ableiteten.

300.

Da bei Vorträgen, die sich auf die Natur beziehen, boch Alles auf Sehen und Schauen ankommt, so sind diese Versuche um desto erwünschter, als sie sich leicht und bequem anstellen lassen. Jeder Liebhaber kann sich den Apparat ohne große Umstände und Rosten anschaffen, ja wer mit Papparbeiten einigermaßen umzusgehen weiß, einen großen Theil selbst verfertigen. Benige Taseln, auf welchen schwarze, weiße, graue und fardige Bilder auf hellem und dunkelm Grunde abwechseln, sind dazu hinreichend. Man stellt sie unverrückt vor sich hin, betrachtet bequem und anhaltend die Erscheinungen an dem Rande der Bilder; man entsernt sich,

man nähert sich wieder und beachtet genau den Stufengang des Phänomens.

301.

Ferner lassen sich auch durch geringe Prismen, die nicht von dem reinsten Glase sind, die Erscheinungen noch deutlich genug beobachten. Was jedoch wegen dieser Glasgeräthschaften noch zu wünschen sein möchte, wird in dem Abschnitt, der den Apparat abhandelt, umständlich zu sinden sein.

302.

Ein Hauptvortheil dieser Versuche ist sodann, daß man sie zu jeder Tageszeit anstellen kann, in jedem Zimmer, es sei nach einer Weltgegend gerichtet, nach welcher es wolle; man braucht nicht auf Sonnenschein zu warten, der einem nordischen Beobs achter überhaupt nicht reichlich gewogen ist.

### Die objektiven berfuche

303.

verlangen hingegen nothwendig den Sonnenschein, der, wenn er sich auch einstellt, nicht immer den wünschenswerthen Bezug auf den ihm entgegengestellten Apparat haben kann. Bald steht die Sonne zu hoch, bald zu tief, und doch auch nur kurze Zeit in dem Meridian des am besten gelegenen Zimmers. Unter dem Beobachten weicht sie; man muß mit dem Apparat nachrücken, wodurch in manchen Fällen die Versuche unsicher werden. Wenn die Sonne durchs Prisma scheint, so offenbart sie alle Ungleichs heiten, innere Fäden und Bläschen des Glases, wodurch die Ersscheinung verwirrt, getrübt und mißfärbig gemacht wird.

304.

Doch müssen die Versuche beider Arten gleich genau bekannt sein. Sie scheinen einander entgegengesetzt und gehen immer mit einander parallel; was die Einen zeigen, zeigen die Andern auch, und doch hat jede Art wieder ihre Eigenheiten, wodurch gewisse Wirkungen der Natur auf mehr als Eine Weise offenbar werden.

305.

Sodann giebt es bedeutende Phänomene, welche man durch Berbindung der subjektiven und objektiven Versuche hervorbringt. Nicht weniger gewähren uns die objektiven den Vortheil, daß wir sie meist durch Linearzeichnungen darstellen und die innern Vershältnisse des Phänomens auf unsern Tafeln vor Augen legen können. Wir säumen daher nicht, die objektiven Versuche sogleich dergestalt vorzutragen, daß die Phänomene mit den subjektiv vorzgestellten durchaus gleichen Schritt halten; deswegen wir auch neben der Zahl eines jeden Paragraphen die Zahl der frühern

in Parenthese unmittelbar anfügen. Doch setzen wir im Ganzen voraus, daß der Leser sich mit den Taseln, der Forscher mit dem Apparat bekannt mache, damit die Zwillingsphänomene, von denen die Rede ist, auf eine oder die andere Weise dem Liebhaber vor Augen seien.

### XXI. Refraktion ohne Farbenerscheinung.

306 (195, 196).

Daß die Refraktion ihre Wirkung äußere, ohne eine Farberserscheinung hervorzubringen, ist bei objektiven Bersuchen nicht so vollkommen als bei subjektiven darzuthun. Wir haben zwar und begränzte Räume, nach welchen wir durchs Prisma schauen und uns überzeugen können, daß ohne Gränze keine Farbe entstehe; aber wir haben kein unbegränzt Leuchtendes, welches wir könnten auß Prisma wirken lassen. Unser Licht kommt uns von begränzten Körpern, und die Sonne, welche unsere meisten objektiven prismatischen Erscheinungen hervorbringt, ist ja selbst nur ein kleines, begränzt leuchtendes Bild.

307.

Indessen können wir jede größere Dessnung, durch welche die Sonne durchscheint, jedes größere Mittel, wodurch das Sonnenslicht aufgefangen und aus seiner Richtung gebracht wird, schon in sofern als unbegränzt ansehen, indem wir bloß die Mitte der Flächen, nicht aber ihre Gränzen betrachten.

308 (197).

Man stelle ein großes Wasserprisma in die Sonne, und ein heller Raum wird sich in die Höhe gebrochen an einer entgegens gesetzen Tasel zeigen, und die Mitte dieses erleuchteten Raumes farblos sein. Eben dasselbe erreicht man, wenn man mit Glassprismen, welche Winkel von wenigen Graden haben, den Versuch anstellt. Ja diese Erscheinung zeigt sich selbst bei Glasprismen, deren brechender Winkel 60 Grad ist, wenn man nur die Tasel nahe genug heranbringt.

### XXII. Bedingungen der Farbenerscheinung.

309 (198).

Wenn nun gedachter erleuchteter Raum zwar gebrochen, von der Stelle geruckt, aber nicht gefärbt erscheint, so sieht man jedoch an den horizontalen Gränzen desselben eine farbige Erscheinung. Daß auch hier die Farbe bloß durch Verrückung eines Bildes entsstehe, ist umständlicher darzuthun.

Das Leuchtende, welches hier wirkt, ist ein Begränztes, und die Sonne wirkt hier, indem sie scheint und strahlt, als ein Bild. Man mache die Deffnung in dem Laden der Camera obscura so klein, als man kann, immer wird das ganze Bild der Sonne hereindringen. Das von ihrer Scheibe herströmende Licht wird sich in der kleinsten Deffnung kreuzen und den Winkel machen, der ihrem scheindaren Diameter gemäß ist. Hier kommt ein Rosnus mit der Spize außen an, und inwendig verbreitert sich diese Spize wieder, bringt ein durch eine Tasel aufzusassendes rundes, sich durch die Entsernung der Tasel auf immer vergrößerndes Bild hervor, welches Bild nehst allen übrigen Bildern der äußern Landschaft auf einer weißen gegengehaltenen Fläche im dunkeln Zimmer umgekehrt erscheint.

310.

Wie wenig also hier von einzelnen Sonnenstrahlen ober Strahlenbündeln und Büscheln, von Strahlencylindern, Stäben, und wie man sich das Alles vorstellen mag, die Rede sein kann, ist auffallend. Zu Bequemlichkeit gewisser Lineardarstellungen nehme man das Sonnenlicht als parallel einfallend an; aber man wisse, daß dieses nur eine Fiktion ist, welche man sich gar wohl erlauben kann, da wo der zwischen die Fiktion und die wahre Erscheinung fallende Bruch unbedeutend ist. Man hüte sich aber, diese Fiktion wieder zum Phänomen zu machen und mit einem solchen singirten Phänomen weiter sort zu operiren.

311.

Man vergrößere nunmehr die Deffnung in dem Fensterladen, so weit man will, man mache sie rund oder vierect, ja man öffne den Laden ganz und lasse die Sonne durch den völligen Fensterraum in das Zimmer scheinen; der Raum, den sie ersleuchtet, wird immer so viel größer sein, als der Winkel, den ihr Durchmesser macht, verlangt; und also ist auch selbst der ganze, durch das größte Fenster von der Sonne erleuchtete Raum nur das Sonnenbild plus der Weite der Dessnung. Wir werden hierauf zurückzutehren künftig Gelegenheit sinden.

312 (199).

Fangen wir nun das Sonnenbild durch konvere Gläser auf, so ziehen wir es gegen den Fokus zusammen. Hier muß, nach den oben ausgeführten Regeln, ein gelber Saum und ein gelberother Rand entstehen, wenn das Bild auf einem weißen Papier aufgefangen wird. Weil aber dieser Versuch blendend und unbequem ist, so macht er sich am schönsten mit dem Bilde des Vollemonds. Wenn man dieses durch ein konveres Glas zusammenszieht, so erscheint der farbige Rand in der größten Schönheit; denn der Mond sendet an sich schon ein gemäßigtes Licht, und er

kann also um desto eher die Farbe, welche aus Mäßigung des Lichts entsteht, hervorbringen; wobei zugleich das Auge des Beschachters nur leise und angenehm berührt wird.

313 (200).

Wenn man ein leuchtendes Bild turch konkave Gläser auffaßt, so wird es vergrößert, und also ausgedehnt. Hier erscheint das Bild blau begränzt.

314.

Beide entgegengesette Erscheinungen kann man durch ein konveres Glas sowohl simultan als successiv hervorbringen, und zwar
simultan, wenn man auf das konvere Glas in der Nitte eine
undurchsichtige Scheibe klebt und nun das Sonnenbild auffängt.
Hier wird nun sowohl das leuchtende Bild als der in ihm besindliche
schwarze Kern zusammengezogen, und so müssen auch die entgegengesetzen Farbenerscheinungen entstehen. Ferner kann man diesen
Gegensat successiv gewahr werden, wenn man das leuchtende Bild
erst dis gegen den Fokus zusammenzieht; da man denn Gelb und
Gelbroth gewahr wird: dann aber hinter dem Fokus dasselbe sich
ausdehnen läßt; da es denn sogleich eine blaue Gränze zeigt.

315 (201).

Auch hier gilt, was bei den subjektiven Erfahrungen gesagt worden, daß das Blaue und Gelbe sich an und über dem Weißen zeige, und daß beide Farben einen röthlichen Schein annehmen, in sofern sie über das Schwarze reichen.

316 (202, 203).

Diese Grunderscheinungen wiederholen sich bei allen folgenden objektiven Erfahrungen, so wie sie die Grundlage der subjektiven ausmachten. Auch die Operation, welche vorgenommen wird, ist eben dieselbe: ein heller Rand wird gegen eine dunkle Fläche, eine dunkle Fläche gegen eine helle Gränze geführt; die Gränzen mussen einen Weg machen und sich gleichsam über einander drängen, bei diesen Versuchen wie bei jenen.

317 (204).

Lassen wir also das Sonnenbild durch eine größere oder kleis nere Deffnung in die dunkle Kammer, sangen wir es durch ein Prisma auf, dessen brechender Winkel hier wie gewöhnlich unten sein mag, so kommt das leuchtende Bild nicht in gerader Linie nach dem Fußboden, sondern es wird an eine vertikal gesetze Lasel hinausgebrochen. Hier ist es Zeit, des Gegensates zu gesenken, in welchem sich die subjektive und objektive Verrückung des Bildes besindet.

318.

Sehen wir durch ein Prisma, dessen brechender Winkel sich unten besindet, nach einem in der Hohe befindlichen Bilde, so

wird dieses Bild heruntergerückt, anstatt daß ein einfallendes leuchtendes Bild von demselben Prisma in die Höhe geschoben wird. Was wir hier der Kürze wegen nur historisch angeben, läßt sich aus den Regeln der Brechung und Hebung ohne Schwierigkeit ableiten.

Indem nun also auf diese Weise das leuchtende Bild von seiner Stelle gerückt wird, so gehen auch die Farbensäume nach den früher ausgeführten Regeln ihren Weg. Der violette Saum geht jederzeit voraus, und also bei objektiven hinauswärts, wenn er bei subjektiven herunterwärts geht.

320 (205).

Eben so überzeuge sich der Beobachter von der Färbung in der Diagonale, wenn die Verrückung durch zwei Prismen in dieser Richtung geschieht, wie bei dem subjektiven Falle deutlich genug angegeben; man schaffe sich aber hiezu Prismen mit Winkeln von wenigen, etwa 15 Graden.

321 (206, 207).

Daß die Färbung des Bildes auch hier nach der Richtung seiner Bewegung geschehe, wird man einsehen, wenn man eine Deffnung im Laden von mäßiger Größe vierect macht und das leuchtende Bild durch das Wasserprisma gehen läßt, erst die Ränder in horizonstaler und vertikaler Richtung, sodann in der diagonalen.

322 (208).

Wobei sich denn abermals zeigen wird, daß die Gränzen nicht neben einander weg, sondern über einander geführt werden müssen.

## XXIII. Bedingungen des Zunehmens der Erscheinung.

323 (209).

Auch hier bringt eine vermehrte Berrückung des Bildes eine stärkere Farbenerscheinung zu Wege.

324 (210).

Diese vermehrte Verrückung aber hat statt:

1) durch schiefere Richtung des auffallenden leuchtenden Bildes auf parallele Mittel;

2) durch Veränderung der parallelen Form in eine mehr oder

weniger spipwinklige;

3) durch verstärktes Maß des Mittels, des parallelen oder winkelhaften, theils weil das Bild auf diesem Wege stärker versrückt wird, theils weil eine der Masse angehörige Eigenschaft mit zur Wirkung gelangt;

4) durch die Entfernung der Tafel von dem brechenden Mittel, so daß das beraustretende gefärbte Bild einen längern Weg zurücklegt;

5) zeigt sich eine chemische Eigenschaft unter allen diesen Umständen wirksam, welche wir schon unter den Rubriken der Achromasie und Hyperchromasie näher angedeutet haben.

325 (211).

Die objektiven Versuche geben uns den Vortheil, daß wir das Werdende des Phänomens, seine successive Genese außer uns darsstellen und zugleich mit Linearzeichnungen deutlich machen können, welches bei subjektiven der Fall nicht ist.

326.

Wenn man das aus dem Prisma heraustretende leuchtende Bild und seine wachsende Farbenerscheinung auf einer entgegens gehaltenen Tafel stusenweise beobachten und sich Durchschnitte von diesem Konus mit elliptischer Base vor Augen stellen kann, so läßt sich auch das Phänomen auf seinem ganzen Wege zum schorsten solgendermaßen sichtbar machen. Man errege nämlich in der Linie, in welcher das Bild durch den dunkeln Raum geht, eine weiße seine Staubwolke, welche durch seinen, recht trockenen Haarpuder am besten hervorgebracht wird; die mehr oder weniger gestärbte Erscheinung wird nun durch die weißen Atome aufgefangen und dem Auge in ihrer ganzen Breite und Länge dargestellt.

Eben so haben wir Linearzeichnungen bereitet und solche unter unsere Tafeln aufgenommen, wo die Erscheinung von ihrem ersten Ursprunge an dargestellt ist, und an welchen man sich beutlich machen kann, warum das leuchtende Bild durch Prismen so viel stärker als durch parallele Mittel gefärbt wird.

328 (212).

An den beiden entgegengesetzten Gränzen steht eine entgegensgesetzte Erscheinung in einem spiken Winkel auf, die sich, wie sie weiter in dem Raume vorwärts geht, nach Maßgabe dieses Winkels verbreitert. So strebt in der Richtung, in welcher das leuchtende Bild verrückt worden, ein violetter Saum in das Dunkle hinaus, ein blauer schmalerer Rand bleibt an der Gränze; von der andern Seite strebt ein gelber Saum in das Helle hinein, und ein gelberother Rand bleibt an der Gränze.

329 (213).

Hier ist also die Bewegung des Dunkeln gegen das Helle, des Hellen gegen das Dunkle wohl zu beachten.

330 (214).

Eines großen Bildes Mitte bleibt lange ungefärbt, besonders bei Mitteln von minderer Dichtigkeit und geringerm Maße, bis endlich die entgegengesetzten Säume und Ränder einander erreichen, da alsdann bei dem leuchtenden Bild in der Mitte ein Grün entsteht.

331 (215).

Wenn nun die objektiven Versuche gewöhnlich nur mit dem leuchtenden Sonnenbilde gemacht wurden, so ist ein objektiver Verssuch mit einem dunkeln Vilde bisher fast gar nicht vorgekommen. Wir haben hiezu aber auch eine bequeme Vorrichtung angegeben. Jenes große Wasserprisma nämlich stelle man in die Sonne und klebe auf die äußere oder innere Seite eine runde Pappenscheibe, so wird die farbige Erscheinung abermals an den Kändern vorsgehen, nach jenem bekannten Gesetz entspringen; die Känder wersden erscheinen, sich in jener Maße verbreitern und in der Mitte der Purpur entstehen. Man kann neben das Kund ein Viereck in beliebiger Richtung hinzusügen und sich von dem oben mehrsmals Angegebenen und Ausgesprochenen von neuem überzeugen.

332 (216).

Nimmt man von dem gedachten Prisma diese dunkeln Bilder wieder hinweg, wobei jedoch die Glastafeln jedesmal sorgfältig zu reinigen sind, und hält einen schwachen Stab, etwa einen starken Bleistift, vor die Mitte des horizontalen Prisma, so wird man das völlige Uebereinandergreisen des violetten Saums und des rothen Randes bewirken und nur die drei Farben, die zwei äußern und die mittlere, sehen.

333.

Schneidet man eine vors Prisma zu schiebende Pappe dets gestalt aus, daß in der Mitte derselben eine horizontale längliche Dessnung gebildet wird, und läßt alsdann das Sonnenlicht hins durchfallen, so wird man die völlige Vereinigung des gelben Saus mes und des blauen Randes nunmehr über das Helle bewirken und nur Gelbroth, Grün und Violett sehen; auf welche Art und Weise, ist bei Erklärung der Taseln weiter aus einander gesett.

334 (217).

Die prismatische Erscheinung ist also keineswegs fertig und vollendet, indem das leuchtende Bild aus dem Prisma hervortritt. Man wird alsdann nur erst ihre Anfänge im Gegensatz gewahr; dann wächst sie, das Entgegengesetzte vereinigt sich und verschränkt sich zulest aufs innigste. Der von einer Tafel aufgefangene Durchsschnitt dieses Phänomens ist in jeder Entsernung vom Prisma anders, so daß weder von einer stetigen Folge der Farben, noch von einem durchaus gleichen Maß derselben die Rede sein kann; weßhald der Liebhaber und Beobachter sich an die Natur und unsere naturgemäßen Taseln wenden wird, welchen zum Ueberslußeine abermalige Erklärung, sowie eine genugsame Anweisung und Anleitung zu allen Versuchen, hinzugefügt ist.

## XXIV. Ableitung der angezeigten Phänomene.

335 (218).

Wenn wir diese Ableitung schon bei Gelegenheit der subjektiven Versuche umständlich vorgetragen, wenn alles, was dort gegolten hat, auch hier gilt, so bedarf es keiner weitläusigen Ausführung mehr, um zu zeigen, daß dasjenige, was in der Erscheinung völlig parallel geht, sich auch aus eben denselben Quellen ableiten lasse.

336 (219).

Daß wir auch bei objektiven Versuchen mit Bildern zu thun haben, ist oben umständlich dargethan worden. Die Sonne mag durch die kleinste Dessnung hereinscheinen, so dringt doch immer das Bild ihrer ganzen Scheibe hindurch. Man mag das größte Prisma in das freie Sonnenlicht stellen, so ist es doch immer wieder das Sonnenbild, das sich an den Rändern der brechenden Flächen selbst begränzt und die Nebenbilder dieser Begränzung hervordringt. Nan mag eine vielsach ausgeschnittene Pappe vor das Wasserprisma schieden, so sind es doch nur die Bilder aller Art, welche, nachdem sie durch Brechung von ihrer Stelle gerückt worden, fardige Ränder und Säume und in denselben durchaus vollkommene Nebenbilder zeigen.

337 (235).

Haben uns bei subjektiven Versuchen stark von einander abstechende Bilder eine höchst lebhaste Farbenerscheinung zu Wege gebracht, so wird diese bei objektiven Versuchen noch viel lebhaster und herrlicher sein, weil das Sonnenbild von der höchsten Energie ist, die wir kennen; daher auch dessen Nebenbild mächtig und, ungeachtet seines sekundären getrübten und verdunkelten Zustandes, noch immer herrlich und glänzend sein muß. Die vom Sonnenslicht durchs Prisma auf irgend einen Gegenstand geworfenen Farben bringen ein gewaltiges Licht mit sich, indem sie das höchst energische Urlicht gleichsam im Hintergrunde haben.

338 (238).

In wie sern wir auch diese Nebenbilder trüb nennen und sie aus der Lehre von den trüben Mitteln ableiten dürsen, wird Jedem, der uns dis hieher ausmerksam gesolgt, klar sein, besonssonders aber Dem, der sich den nöthigen Apparat verschafft, um die Bestimmtheit und Lebhaftigkeit, womit trübe Mittel wirken, sich jederzeit vergegenwärtigen zu können.

## XXV. Abnahme der farbigen Erscheinung.

339 (243).

Haben wir uns nun bei Darstellung der Abnahme unserer farbigen Erscheinung in subjektiven Fällen kurz fassen können, so

vird es uns erlaubt sein, hier noch kurzer zu verfahren, indem wir ins auf jene beutliche Darstellung berufen. Rur Eines mag wegen einer großen Bedeutung, als ein Hauptmoment bes ganzen Vortrags, vier dem Leser zu besonderer Aufmerksamkeit empfohlen werden.

340 (244-247).

Der Abnahme der prismatischen Erscheinung muß erst eine Intfaltung berfelben vorangeben. Aus bem gefärbten Sonnenrilde verschwinden, in gehöriger Entfernung der Tafel vom Prisma, ulett die blaue und gelbe Farbe, indem beide über einander greifen, völlig, und man sieht nur Gelbroth, Grun und Blauoth. Nähert man die Tafel dem brechenden Mittel, so erscheinen Belb und Blau schon wieder, und man erblickt die fünf Farben nit ihren Schattirungen. Rückt man mit ber Tafel noch näher, o treten Gelb und Blau völlig auseinander, das Grüne verdwindet, und zwischen ben gefärbten Randern und Saumen zeigt ich das Bild farblos. Je näher man mit der Tafel gegen das Brisma gurudt, besto schmaler werben gebachte Ranber und Saume, pis sie endlich an und auf dem Prisma null werden.

### XXVI. Grane Bilber.

341 (248).

Wir haben die grauen Bilder als höchst wichtig bei subjektiven Bersuchen dargestellt. Sie zeigen uns durch die Schwäche der Rebenbilder, daß eben diese Nebenbilder sich jederzeit von dem pauptbilde herschreiben. Will man nun die objektiven Bersuche ruch hier parallel durchführen, so könnte dieses auf eine bequeme Beise geschehen, wenn man ein mehr ober weniger matt geschlifs senes Glas vor die Deffnung hielte, durch welche das Sonnenbild pereinfällt. Es würde badurch ein gedämpftes Bild hervorgebracht werben, welches nach der Refraktion viel mattere Farben, als das von der Sonnenscheibe unmittelbar abgeleitete, auf der Tafel zeigen wurde; und so wurde auch von dem bochft energischen Sonnenbilde nur ein schwaches, der Dämpfung gemäßes Nebenbild entstehen; wie benn freilich durch diesen Versuch dasjenige, was uns schon genugsam bekannt ist, nur noch aber- und abermal bekräftigt wirb.

## XXVII. Farbige Bilber.

342 (260). Es giebt mancherlei Arten, farbige Bilder zum Behuf objektiver Versuche hervorzubringen. Erstlich kann man farbiges Glas

por die Deffnung halten, wodurch sogleich ein farbiges Bild bervor gebracht wird. Zweitens tann man das Wafferprisma mit farbigen Liquoren füllen. Drittens tann man die von einem Brisma foor bervorgebrachten emphatischen Farben durch proportionirte fleine Deffnungen eines Bleches durchlaffen und also fleine Bilder zu einer zweiten Refraktion vorbereiten. Diese lette Art ist die beschwerlichste, indem, bei dem beständigen Fortruden der Sonne, ein soldes Bild nicht fest gehalten, noch in beliebiger Richtung bestätigt werden kann. Die zweite Art hat auch ihre Unbequemlichkeiten. weil nicht alle farbigen Liquoren schön hell und klar zu bereiten Daher die erste um so mehr den Vorzug verdient, als die Phyfiter ichon bisher die von dem Sonnenlicht durchs Prisma bervorgebrachten Farben, diejenigen, welche durch Liquoren und Glaser erzeugt werden, und die, welche schon auf Papier ober Tuch fixit sind, bei ber Demonstration als gleichwirkend gelten lassen. 343.

Da es nun also bloß darauf ankommt, daß das Bild gefärbt werde, so gewährt uns das schon eingeführte große Wasserprisma hiezu die beste Gelegenheit: denn indem man vor seine großen Flächen, welche das Licht ungefärbt durchlassen, eine Pappe vorschieben kann, in welche man Deffnungen von verschiedener Figur geschnitten, um unterschiedene Bilder und also auch unterschiedene Nebenbilder hervorzubringen, so darf man nur vor die Deffnungen der Pappe sarbige Gläser besestigen, um zu beobachten, welche Wirkung die Refraktion im objektiven Sinne auf sarbige Vilder hervordringt.

Man bediene sich nämlich jener schon beschriebenen Tasel (284) mit farbigen Gläsern, welche man genau in der Größe eingerichtet, daß sie in die Falzen des großen Wasserprisma's eingeschoben werden kann. Man lasse nunmehr die Sonne hindurchscheinen, so wird man die hinauswärts gebrochenen farbigen Bilder, jedes nach seiner Art, gesäumt und gerändert sehen, indem sich diese Säume und Ränder an einigen Bildern ganz deutlich zeigen, an andern sich mit der spezisischen Farbe des Glases vermischen, sie erhöhen oder verkümmern; und Jedermann wird sich überzeugen können, daß hier abermals nur von diesem von uns subjektiv und objektiv songetragenen einsachen Phänomen die Rede sei.

### XXVIII. Adromasie und Spperdromasie.

345 (285 — 290).

Wie man die hyperchromatischen und achromatischen Bersuche auch objektiv anstellen könne, dazu brauchen wir nur, nach Allem,

was oben weitläuftig ausgeführt worden, eine kurze Anleitung zu gesben, besonders da wir voraussetzen können, daß jenes erwähnte zussammengesetzte Prisma sich in den Händen des Naturfreundes befinde.

Man lasse durch ein spiswinkliges Prisma von wenigen Graben, aus Crownglas geschlissen, das Sonnenbild dergestalt durchsgehen, daß es auf der entgegengesetzen Tasel in die Höhe gesbrochen werde: die Ränder werden nach dem bekannten Gesetz gessärbt erscheinen, das Violette und Blaue nämlich oben und außen, das Gelbe und Gelbrothe unten und innen. Da nun der brechende Winkel dieses Prisma's sich unten befindet, so setze man ihm ein anderes proportionirtes von Flintglas entgegen, dessen brechender Winkel nach oben gerichtet sei. Das Sonnenbild werde dadurch wieder an seinen Platz geführt, wo es denn durch den Ueberschuß der farberregenden Kraft des herabsührenden Prisma's von Flintzglas, nach dem Gesetze dieser Herabsührenden Prisma's von Flintzglas, nach dem Gesetze dieser Herabsührung, wenig gesärbt sein, das Blaue und Violette unten und außen, das Gelbe und Gelbzrothe oben und innen zeigen wird.

347.

Man rücke nun durch ein proportionirtes Prisma von Crownsglas das ganze Bild wieder um Weniges in die Höhe, so wird die Hyperchromasie aufgehoben, das Sonnenbild vom Plaze gestickt, und doch farblos erscheinen.

348

Mit einem aus drei Gläsern zusammengesetzten achromatischen Objektivglase kann man eben diese Bersuche stusenweise machen, wenn man es sich nicht reuen läßt, solches aus der Hülse, worein es der Künstler eingenietet hat, herauszubrechen. Die beiden kons veren Gläser von Crownglas, indem sie das Bild nach dem Fokus zusammenziehen, das konkave Glas von Flintglas, indem es das Sonnendild hinter sich ausdehnt, zeigen an dem Rande die herges brachten Farben. Ein Konverglas, mit dem Konkavglase zusammenz genommen, zeigt die Farben nach dem Gesetz des letztern. Sind alle drei Gläser zusammenzelegt, so mag man das Sonnendild nach dem Fokus zusammenziehen, oder sich dasselbe hinter dem Brennpunkte ausdehnen lassen, niemals zeigen sich farbige Ränder, und die von dem Künstler intendirte Achromasse bewährt sich hier abermals.

349.

Da jedoch das Crownglas durchaus eine grünliche Farbe hat, so daß besonders bei großen und starten Objektiven etwas von einem grünlichen Schein mit unterlausen und sich daneben die geforderte Purpursarbe unter gewissen Umständen einstellen mag, welches uns jedoch, bei wiederholten Versuchen mit mehrern Objektiven, nicht vorgekommen, so hat man hiezu die wunderbarsten Erklärungen

ersonnen und sich, da man theoretisch die Unmöglichkeit achromas tischer Ferngläser zu beweisen genöthigt war, gewissermaßen ges freut, eine solche raditale Verbesserung läugnen zu können; wovon jedoch nur in der Geschichte dieser Ersindungen umständlich ges handelt werden kann.

## XXIX. Berbindung objektiver und subjektiver Bersuche.

350.

Wenn wir oben angezeigt haben, daß die objektiv und subjektiv betrachtete Refraktion im Gegensinne wirken müsse (318), so wird daraus folgen, daß, wenn man diese Versuche verbindet, entgegengesetzt und einander aushebende Erscheinungen sich zeigen werden.

Durch ein horizontal gestelltes Prisma werde das Sonnenbild an eine Wand hinaufgeworfen. Ist das Prisma lang genug, daß der Beobachter zugleich hindurch sehen kann, so wird er das durch die objektive Refraktion hinaufgerückte Bild wieder heruntergerückt und solches an der Stelle sehen, wo es ohne Refraktion erschienen wäre. 352.

Hiebei zeigt sich ein bedeutendes, aber gleichfalls aus der Natur der Sache hersließendes Phänomen. Da nämlich, wie schon so oft erinnert worden, das objektiv an die Wand geworfene gefärbte Sonnendild keine fertige, noch unveränderliche Erscheinung ist, so wird bei obgedachter Operation das Bild nicht allein für das Auge heruntergezogen, sondern auch seiner Ränder und Säume völlig beraubt und in eine farblose Kreisgestalt zurückgebracht.

Bedient man sich zu diesem Bersuche zweier völlig gleichen Prismen, so kann man sie erst neben einander stellen, durch das eine das

Sonnenbild durchfallen lassen, durch das andere aber hindurchsehen.

Geht der Beschauer mit dem zweiten Prisma nunmehr weiter vorwärts, so zieht sich das Bild wieder hinauf und wird stusensweise, nach dem Gesetz des ersten Prisma's gesärdt. Tritt der Beschauer nun wieder zurück, dis er das Bild wieder auf den Rullpunkt gebracht hat, und geht sodann immer weiter von dem Bilde weg, so bewegt sich das für ihn rund und sarblos geworzdene Bild immer weiter herab und särdt sich im entgegengesetzen Sinne, so daß wir dasselbe Bild, wenn wir zugleich durchs Prisma hindurch und daran hersehen, nach objektiven und subjektiven Gessehen gefärdt erblicken.

355.

Wie dieser Versuch zu vermannigfaltigen sei, ergiebt sich von

selbst. Ist der brechende Winkel des Prisma's, wodurch das Sonnens bild objektiv in die Höhe gehoben wird, größer als der des Prisma's, wodurch der Beobachter blickt, so muß der Beobachter viel weiter zurücktreten, um das farbige Bild an der Wand so weit herunterzuführen, daß es farblos werde, und umgekehrt.

356.

Daß man auf diesem Wege die Achromasie und Hyperchromasie gleichfalls darstellen könne, fällt in die Augen; welches wir weiter auseinanderzusepen und auszusühren dem Liebhaber wohl selbst überlassen können, so wie wir auch andere komplizirte Versuche, wobei man Prismen und Linsen zugleich anwendet, auch die obsiektiven und subjektiven Erfahrungen auf mancherlei Weise durch einander mischt, erst späterhin darlegen und auf die einsachen, uns nunmehr genugsam bekannten Phänomene zurücksühren werden.

## XXX. Uebergang.

357.

Wenn wir auf die bisherige Darstellung und Ableitung der dioptrischen Farben zurücksehen, können wir keine Reue empfinden, weder daß wir sie so umständlich abgehandelt, noch daß wir sie vor den übrigen physischen Farben, außer der von uns selbst anz gegebenen Ordnung, vorgetragen haben. Doch gedenken wir hier, an der Stelle des Uebergangs, unsern Lesern und Mitarbeitern deßhalb einige Rechenschaft zu geben.

358.

Sollten wir uns verantworten, daß wir die Lehre von den bioptrischen Farben, besonders der zweiten Klasse, vielleicht zu weitläuftig ausgeführt, so hätten wir Folgendes zu bemerken. Der Vortrag irgend eines Gegenstandes unseres Wissens tann sich theils auf die innere Nothwendigkeit der abzuhandelnden Materie, theils aber auch auf das Bedürfniß der Zeit, in welcher der Vortrag geschieht, beziehen. Bei dem unfrigen waren wir genöthigt, beide Rucfichten immer vor Augen zu haben. Einmal war es die Absicht, unsere sämmtlichen Erfahrungen, so wie unsere Ueberzeugungen, nach einer lang geprüften Methode, vorzulegen; sodann aber mußten wir unser Augenmerk barauf richten, manche zwar bekannte, aber boch verkannte, besonders auch in falschen Berknüpfungen aufgestellte Phanomene in ihrer natürlichen Entwicklung und wahrhaft erfahrungsmäßigen Ordnung darzustellen, da= mit wir kunftig, bei polemischer und historischer Behandlung, schon eine vollständige Vorarbeit zu leichterer Uebersicht ins Mittel brin= gen konnten. Daber ist benn freilich eine größere Umständlichkeit nöthig geworden, welche eigentlich nur dem gegenwärtigen Bedürfs niß zum Opfer gebracht wird. Künftig, wenn man erst das Eins sache als einfach, das Zusammengesetzte als zusammengesetzt, das Erste und Obere als ein solches, das Zweite, Abgeleitete auch als ein solches anerkennen und schauen wird — dann läßt sich dieser ganze Vortrag ins Engere zusammenziehen, welches, wenn es uns nicht selbst noch glücken sollte, wir einer heiter thätigen Nits und Nachwelt überlassen.

359.

Was ferner die Ordnung der Kapitel überhaupt betrifft, so mag man bedenken, daß selbst verwandte Naturphänomene in keiner eigentlichen Folge oder stetigen Reihe sich an einander schließen, sondern daß sie durch Thätigkeiten hervorgebracht werden, welche verschränkt wirken, so daß es gewissermaßen gleichgültig ist, was für eine Erscheinung man zuerst, und was für eine man zulest betrachtet, weil es doch nur darauf ankommt, daß man sich alle möglichst vergegenwärtige, um sie zulest unter Einem Gesichtspunkt, theils nach ihrer Natur, theils nach Menschenweise und Beguemlichkeit, zusammenzusassen.

360.

Doch kann man im gegenwärtigen besondern Falle behaupten, daß die dioptrischen Farben billig an die Spize der physischen gestellt werden, sowohl wegen ihres auffallenden Glanzes und übrigen Bedeutsamkeit, als auch weil, um dieselben abzuleiten, Manches zur Sprache kommen mußte, welches uns zunächst große Erleichterung gewähren wird.

361.

Denn man hat bisher das Licht als eine Art von Abstraktum, als ein für sich bestehendes und wirkendes, gewissermaßen sich selbst die Farben hervorbringendes Wesen angesehen. Von dieser Vorstellungsart jedoch die Naturfreunde abzulenken, sie aufmerksam zu machen, daß bei prismatischen und andern Erscheinungen nicht von einem under gränzten, bedingenden, sondern von einem begränzten, bedingten Lichte, von einem Lichtbilde, ja von Bildern überhaupt, hellen oder dunkeln, die Rede sei — dieß ist die Aufgabe, welche zu lösen, das Ziel, welches zu erreichen wäre.

362.

Was bei dioptrischen Fällen, besonders der zweiten Klasse, nämlich bei Refraktionsfällen, vorgeht, ist uns nunmehr genugsam bekannt und dient uns zur Einleitung ins Künftige.

363.

Die katoptrischen Fälle erinnern uns an die physiologischen, nur daß wir jenen mehr Objektivität zuschreiben und sie deschalb unter die physischen zu zählen uns berechtigt glauben. Wichtig aber ist es, daß wir hier abermals nicht ein abstraktes Licht, sondern ein Lichtbild zu beachten sinden.

364.

Gehen wir zu den paroptischen über, so werden wir, wenn das Frühere gut gefaßt worden, uns mit Verwunderung und Zusfriedenheit abermals im Reiche der Bilder sinden. Besonders wird uns der Schatten eines Körpers, als ein setundäres, den Körper so genau begleitendes Bild, manchen Ausschluß geben.

365.

Doch greifen wir diesen fernern Darstellungen nicht vor, um, wie bisher geschehen, nach unserer Ueberzeugung regelmäßigen Schritt zu halten.

### XXXI. Katoptrische Farben.

366.

Wenn wir von katoptrischen Farben sprechen, so beuten wir damit an, daß uns Farben bekannt sind, welche bei Gelegenheit einer Spiegelung erscheinen. Wir setzen voraus, daß das Licht sowohl als die Fläche, wovon es zurückstrahlt, sich in einem völlig karblosen Zustand befinde. In diesem Sinne gehören diese Erzscheinungen unter die physischen Farben. Sie entstehen bei Gezlegenheit der Resterion, wie wir oben die dioptrischen der zweiten Klasse bei Gelegenheit der Refraktion hervortreten sahen. Ohne jedoch weiter im Allgemeinen zu verweilen, wenden wir uns gleich zu den besondern Fällen und zu den Bedingungen, welche nöthig sind, daß gedachte Phänomene sich zeigen.

367.

Wenn man eine seine Stahlsaite vom Röllchen abnimmt, sie ihrer Clastizität gemäß verworren durch einander lausen läßt und sie an ein Fenster in die Tageshelle legt, so wird man die Höhen der Kreise und Windungen erhellt, aber weder glänzend noch farbig sehen. Tritt die Sonne hingegen hervor, so zieht sich diese Hellung auf Einen Punkt zusammen und das Auge erblickt ein kleines glänzendes Sonnendild, das, wenn man es nahe betrachtet, keine Farbe zeigt. Seht man aber zurück und saßt den Abglanz in einiger Entsernung mit den Augen auf, so sieht man viele kleine, auf die mannigsaltigste Weise gefärdte Sonnendilder, und ob man gleich Grün und Purpur am meisten zu sehen glaubt, so zeigen sich doch auch, bei genauerer Ausmerksamkeit, die übrigen Farben.

Nimmt man eine Lorgnette und sieht dadurch auf die Ersscheinung, so sind die Farben verschwunden, so wie der auss

gedehntere Glanz, in dem sie erscheinen, und man erblickt nur die kleinen leuchtenden Punkte, die wiederholten Sonnenbilder. Hieraus erkennt man, daß die Ersahrung subjektiver Natur ist, und daß sie Erscheinung an jene anschließt, die wir unter dem Namen der strahlenden Höse eingeführt haben (100).

369.

Allein wir können dieses Phänomen auch von der objektiven Seite zeigen. Man befestige unter eine mäßige Dessnung in dem Laden der Camera obscura ein weißes Papier und halte, wenn die Sonne durch die Dessnung scheint, die verworrene Drahtsaite in das Licht, so daß sie dem Papiere gegenüber steht. Das Sonnenslicht wird auf und in die Ringe der Drahtsaite sallen, sich aber nicht, wie im konzentrirenden menschlichen Auge, auf Einem Punkte zeigen, sondern, weil das Papier auf jedem Theile seiner Fläche den Abglanz des Lichtes aufnehmen kann, in haarsormigen Streisen, welche zugleich bunt sind, sehen lassen.

370.

Dieser Versuch ist rein katoptrisch: denn da man sich nicht denken kann, daß das Licht in die Obersläche des Stahls hineindringe und etwa darin verändert werde, so überzeugen wir und leicht, daß hier bloß von einer reinen Spiegelung die Rede sei, die sich, in sosern sie subjektiv ist, an die Lehre von den schwachwirkenden und abklingenden Lichtern anschließt, und in sosern sie objektiv gemacht werden kann, auf ein außer dem Menschen Reales, soggr in den leisesten Erscheinungen, hindeutet.

371.

Wir haben gesehen, daß hier nicht allein ein Licht, sondern ein energisches Licht, und selbst dieses nicht im Abstrakten und Allgemeinen, sondern ein begränztes Licht, ein Lichtbild nöthig sei, um diese Wirkung hervorzubringen. Wir werden uns hievon bei verwandten Fällen noch mehr überzeugen.

372.

Eine polirte Silberplatte giebt in der Sonne einen blendenden Schein von sich, aber es wird bei dieser Gelegenheit keine Farbe gesehen. Rist man hingegen die Obersläche leicht, so erscheinen bunte, besonders grüne und purpurne Farben, unter einem gewissen Winkel, dem Auge. Bei ciselirten und guillochirten Metallen tritt auch dieses Phänomen auffallend hervor; doch läßt sich durchaus bemerken, daß, wenn es erscheinen soll, irgend ein Bild, eine Abwechselung des Dunkeln und Hellen, bei der Abspiegelung mitwirken müsse, so daß ein Fensterstab, der Ast eines Baumes, ein zufälliges oder mit Absicht aufgestelltes Hinderniß eine merkliche Wirkung hervordringt. Auch diese Erscheinung läßt sich in der Camera obscura obsettiviren.

373.

Läßt man ein polirtes Silber durch Scheidewasser dergestalt anfressen, daß das darin besindliche Kupfer aufgelöst und die Oberfläche gewissermaßen rauh werde, und läßt alsdann das Sonnenbild sich auf der Platte spiegeln, so wird es von jedem unendlich kleinen erhöhten Punkte einzeln zurückglänzen und die Oberfläche der Platte in bunten Farben erscheinen. Eben so, wenn man ein schwarzes ungeglättetes Papier in die Sonne hält und aufmerksam darauf blickt, sieht man es in seinen kleinsten Theilen bunt in den lebhaftesten Farben glänzen.

374.

Diese sämmtlichen Erfahrungen deuten auf eben dieselben Bedingungen hin. In dem ersten Falle scheint das Lichtbild von einer schmalen Linie zurück, in dem zweiten wahrscheinlich von scharfen Kanten, in dem dritten von sehr kleinen Punkten. Bei allen wird ein lebhastes Licht und eine Begränzung desselben verlangt. Nicht weniger wird zu diesen sämmtlichen Farbenerscheisnungen erfordert, daß sich das Auge in einer proportionirten Ferne von den restektirenden Punkten besinde.

375.

Stellt man diese Beobachtungen unter dem Mikrostop an, so wird die Erscheinung an Araft und Glanz unendlich wachsen: denn man sieht alsdann die kleinsten Theile der Körper, von der Sonne beschienen, in diesen Reslexionsfarben schimmern, die, mit den Refraktionsfarben verwandt, sich nun auf die höchste Stuse ihrer Herrlickeit erheben. Man bemerkt in solchem Falle ein wurmsförmig Buntes auf der Obersläche organischer Körper, wovon das Nähere künstig vorgelegt werden soll.

376.

Uebrigens sind die Farben, welche bei der Reflexion sich zeigen, vorzüglich Purpur und Grün; woraus sich vermuthen läßt, daß besonders die streisige Erscheinung aus einer zarten Purpurlinie bestehe, welche an ihren beiden Seiten theils mit Blau, theils mit Gelb eingesaßt ist. Treten die Linien sehr nahe zusammen, so muß der Zwischenraum grün erscheinen — ein Phänomen, das uns noch oft vorkommen wird.

377.

In der Natur begegnen uns dergleichen Farben öfters. Die Farsben der Spinneweben setzen wir denen, die von Stahlsaiten widerscheinen, völlig gleich, ob sich schon daran nicht so gut als an dem Stahl die Undurchdringlichkeit beglaubigen läßt; weßwegen man auch diese Farben mit zu den Refraktionserscheinungen hat ziehen wollen.

378.

Beim Perlemutter werden wir unendlich feine, neben einander Goethe, Werke. 15. Bb. 9

liegende organische Fibern und Lamellen gewahr, von welchen, wie oben beim geritten Silber, mannigfaltige Farben, vorzüglich aber Purpur und Grün, entspringen mögen.

379.

Die hangeanten Farben der Bogelfedern werden hier gleichs falls erwähnt, obgleich bei allem Organischen eine chemische Borsbereitung und eine Aneignung der Farbe an den Körper gedacht werden kann, wovon bei Gelegenheit der chemischen Farben weiter die Rede sein wird.

**3**80.

Daß die Erscheinungen der objektiven Höse auch in der Rahe katoptrischer Phänomene liegen, wird leicht zugegeben werden, ob wir gleich nicht läugnen, daß auch Refraktion mit im Spiele sei. Wir wollen hier nur Einiges bemerken, dis wir, nach völlig durchtausenem theoretischen Kreise, eine vollkommenere Anwendung des uns alsdann im Allgemeinen Bekannten auf die einzelnen Naturerscheinungen zu machen im Stande sein werden.

381.

Wir gedenken zuerst jenes gelben und rothen Areises an einer weißen oder graulichen Wand, den wir durch ein nahgestelltes Licht hervorgebracht (88). Das Licht, indem es von einem Körper zurückscheint, wird gemäßigt, das gemäßigte Licht erregt die Empfindung der gelben und ferner der rothen Farbe.

382.

Eine solche Kerze erleuchte die Wand lebhaft in unmittelbarer Rähe. Je weiter der Schein sich verbreitet, desto schwächer wird er; allein er ist doch immer die Wirtung der Flamme, die Fortssetzung ihrer Energie, die ausgedehnte Wirtung ihres Vildes. Man könnte diese Kreise daher gar wohl Gränzbilder nennen, weil sie Gränze der Thätigkeit ausmachen und doch auch nur ein erweitertes Bild der Flamme darstellen.

383.

Wenn der Himmel um die Sonne weiß und leuchtend ist, ins dem leichte Dünste die Atmosphäre erfüllen, wenn Dünste oder Wolken um den Mond schweben, so spiegelt sich der Abglanz der Scheibe in denselben. Die Höse, die wir alsdann erblicken, sind einsach oder doppelt, kleiner oder größer, zuweilen sehr groß, ost farblos, manchmal farbig.

384.

Einen sehr schönen Hof um den Mond sah ich den 15. Revember 1799 bei hohem Barometerstande und dennoch wolkigen und dunstigem Himmel. Der Hof war völlig farbig, und die Areise folgten sich wie bei subjektiven Hösen ums Licht. Daß er objektiv war, konnte ich bald einsehen, indem ich das Bild des Mondes zuhielt und der Hof dennoch vollkommen gesehen wurde.
385.

Die verschiedene Größe der Höfe scheint auf die Nähe oder Ferne des Dunstes von dem Auge des Beobachters einen Bezug zu haben.
386.

Da leicht angehauchte Fensterscheiben die Lebhaftigkeit der subjektiven Höfe vermehren und sie gewissermaßen zu objektiven machen, so ließe sich vielleicht mit einer einfachen Vorrichtung, bei recht rasch kalter Winterzeit, hievon die nähere Bestimmung auffinden.

Wie sehr wir Ursache haben, auch bei diesen Areisen auf das Bild und dessen Wirkung zu dringen, zeigt sich bei dem Phäsnomen der sogenannten Nebensonnen. Dergleichen Nachbarbilder sinden sich immer auf gewissen Punkten der Höse und Areise und stellen das wieder, nur begränzter, dar, was in dem ganzen Areise immersort allgemeiner vorgeht. Un die Erscheinung des Regens bogens wird sich dieses Alles bequemer anschließen.

388.

Zum Schlusse bleibt uns nichts weiter übrig, als daß wir die Verwandtschaft der katoptrischen Farben mit den paroptischen einleiten.

Die paroptischen Farben werden wir diejenigen nennen, welche entstehen, wenn das Licht an einem undurchsichtigen farblosen Körper herstrahlt. Wie nahe sie mit den dioptrischen der zweiten Klasse verwandt sind, wird Jedermann leicht einsehen, der mit uns überzeugt ist, daß die Farben der Refraktion bloß an den Känzdern entstehen. Die Verwandtschaft der katoptrischen und paropsetischen aber wird uns in dem folgenden Kapitel klar werden.

### XXXII. Paroptische Farben.

389.

Die paroptischen Farben wurden bisher perioptische genannt, weil man sich eine Wirkung des Lichts gleichsam um den Körper herum dachte, die man einer gewissen Biegbarkeit des Lichtes nach dem Körper hin und vom Körper ab zuschrieb.

390.

Auch diese Farben kann man in objektive und subjektive eins theilen, weil auch sie theils außer uns, gleichsam wie auf der Fläche gemalt, theils in uns, unmittelbar auf der Retina, ers scheinen. Wir sinden bei diesem Kapitel das Vortheilhafteste, die objektiven zuerst zu nehmen, weil die subjektiven sich so nahe an andere uns schon bekannte Erscheinungen anschließen, daß man sie kaum davon zu trennen vermag.

391.

Die paroptischen Farben werden also genannt, weil, um sie hersvorzubringen, das Licht an einem Rande herstrahlen muß. Allein nicht immer, wenn das Licht an einem Rande herstrahlt, erscheinen sie; es sind dazu noch ganz besondere Nebenbedingungen nöthig.

Ferner ist zu bemerken, daß hier abermals das Licht keinesswegs in abstracto wirke (361), sondern die Sonne scheint an einem Rande her. Das ganze von dem Sonnenbild ausströmende Licht wirkt an einer Körpergränze vorbei und verursacht Schatten. An diesen Schatten, innerhalb derselben, werden wir kunftig die Farbe gewahr werden.

393.

Bor allen Dingen aber betrachten wir die hieher gehörigen Erfahrungen in vollem Lichte. Wir setzen den Beobachter ins Freie, ehe wir ihn in die Beschränkung der dunklen Kammer führen.
394.

Wegen wandelt, wird leicht bemerken, daß sein Schatten nur unten am Juß, der die Erde betritt, scharf begränzt erscheint, weiter hinauf, besonders um das Haupt, versließt er sanft in die helle Fläche. Denn indem das Sonnenlicht nicht allein aus der Mitte der Sonne herströmt, sondern auch von den beiden Enden dieses leuchtenden Gestirnes übers Kreuz wirkt, so entsteht eine objektive Parallage, die an beiden Seiten des Körpers einen Halbschatten bervorbringt.

395.

Wenn der Spaziergänger seine Hand erhebt, so sieht er an den Fingern deutlich das Auseinanderweichen der beiden Halbschatten nach außen, die Verschmälerung des Hauptschattens nach innen — beides Wirkungen des sich kreuzenden Lichtes.

**396.** 

Man kann vor einer glatten Wand diese Versuche mit Stäben von verschiedener Stärke, so wie auch mit Rugeln wiederholen und vervielfältigen; immer wird man sinden, daß, je weiter der Körper von der Tasel entsernt wird, desto mehr verbreitert sich der schwache Doppelschatten, desto mehr verschmälert sich der starke Hauptschatten, dis dieser zulezt ganz ausgehoben scheint, ja die Doppelschatten endlich so schwach werden, daß sie beinahe versschwichen; wie sie denn in mehrerer Entsernung undemerklich sind.

397.

Daß dieses von dem sich freuzenden Lichte herrühre, davon

tann man sich leicht überzeugen; so wie denn auch der Schatten eines zugespitzten Körpers zwei Spitzen deutlich zeigt. Wir dürfen also niemals außer Augen lassen, daß in diesem Falle das ganze. Sonnenbild wirke, Schatten hervorbringe, sie in Doppelschatten verwandle und endlich sogar aushebe.

398.

Man nehme nunmehr, statt der festen Körper, ausgeschnittene Deffnungen von verschiedener bestimmter Größe neben einander und lasse das Sonnenlicht auf eine etwas entsernte Tasel hins durchfallen, so wird man sinden, daß das helle Bild, welches auf der Tasel von der Sonne hervorgebracht wird, größer sei als die Deffnung; welches daher kommt, daß der eine Rand der Sonne durch die entgegengesetze Seite der Deffnung noch hindurchscheint, wenn der andere durch sie schon verdeckt ist. Daher ist das helle Bild an seinen Rändern schwächer beleuchtet.

399.

Nimmt man vierecte Deffnungen, von welcher Größe man wolle, so wird das helle Bild auf einer Tafel, die neun Fuß von den Deffnungen steht, um einen Zoll an jeder Seite größer sein als die Deffnung; welches mit dem Winkel des scheinbaren Sonnens diameters ziemlich übereinkommt.

400.

Daß eben diese Randerleuchtung nach und nach abnehme, ist ganz natürlich, weil zuletzt nur ein Minimum des Sonnenlichtes vom Sonnenrande übers Kreuz durch den Rand der Deffnung einwirken kann.

401.

Wir sehen also hier abermals, wie sehr wir Ursache haben, uns in der Erfahrung vor der Annahme von parallelen Strahlen, Strahlenbüscheln und Bündeln und dergleichen hypothetischen Wesen zu hüten (309 f.).

402.

Wir können uns vielmehr das Scheinen der Sonne oder irgend eines Lichtes als eine unendliche Abspiegelung des beschränkten Lichtbildes vorstellen; woraus sich denn wohl ableiten läßt, wie alle viereckten Deffnungen, durch welche die Sonne scheint, in geswissen Entsernungen, je nachdem sie größer oder kleiner sind, ein rundes Bild geben müssen.

403.

Obige Versuche kann man durch Deffnungen von mancherlei Form und Größe wiederholen, und es wird sich immer dasselbe in versschiedenen Abweichungen zeigen; wobei man jedoch immer bemerken wird, daß im vollen Lichte, und bei der einfachen Operation des Herscheinens der Sonne an einem Rand, keine Farbe sich sehen lasse.

#### 404.

Wir wenden uns daher zu den Versuchen mit dem gedämpsten Lichte, welches nöthig ist, damit die Farbenerscheinung eintrete. Man mache eine kleine Oeffnung in den Laden der dunkeln Kamsmer, man sange das übers Kreuz eindringende Sonnenbild mit einem weißen Papiere auf, und man wird, je kleiner die Oeffsnung ist, ein desto matteres Licht erblicken; und zwar ganz nastürlich, weil die Erleuchtung nicht von der ganzen Sonne, sons dern nur von einzelnen Punkten, nur theilweise gewirkt wird.

405

Betrachtet man dieses matte Sonnenbild genau, so sindet man es gegen seine Ränder zu immer matter und mit einem gelben Saume begränzt, der sich deutlich zeigt, am deutlichsten aber, wenn sich ein Nebel oder eine durchscheinende Wolke vor die Sonne zieht, ihr Licht mäßiget und dämpft. Sollten wir uns nicht gleich hiebei jenes Hoses an der Wand und des Scheins eines nahe davorsstehenden Lichtes erinnern (88)?

406.

Betrachtet man jenes oben beschriebene Sonnenbild genauer, so sieht man, daß es mit diesem gelben Saume noch nicht abgethan ist; sondern man bemerkt noch einen zweiten, blaulichen Areis, wo nicht gar eine hofartige Wiederholung des Farbensaums. Ist das Zimmer recht dunkel, so sieht man, daß der zunächst um die Sonne erhellte Himmel gleichfalls einwirkt, man sieht den blauen Himmel, ja sogar die ganze Landschaft auf dem Papiere und überzeugt sich abermals, daß hier nur von dem Sonnenbilde die Rede sei.

Nimmt man eine etwas größere, vierecte Deffnung, welche durch das Hineinstrahlen der Sonne nicht gleich rund wird, so kann man die Halbschatten von jedem Rande, das Zusammentreffen ders selben in den Ecen, die Färbung derselben, nach Maßgabe obsgemeldeter Erscheinung der runden Deffnung, genau bemerken.

408.

Wir haben nunmehr ein parallaktisch scheinendes Licht gedämpst, indem wir es durch kleine Deffnungen scheinen ließen, wir haben ihm aber seine parallaktische Eigenschaft nicht genommen, so daß es abermals Doppelschatten der Körper, wenn gleich mit gedämpster Wirkung, hervorbringen kann. Diese sind nunmehr diesenigen, auf welche man disher ausmerksam gewesen, welche in verschies denen hellen und dunkeln, fardigen und fardlosen Kreisen auf einander solgen und vermehrte, ja gewissermaßen unzählige Höse hervorbringen. Sie sind oft gezeichnet und in Rupfer gestochen worden, indem man Nadeln, Haare und andre schmale Körper in das gedämpste Licht brachte, die vielsachen, hofartigen Doppels

schatten bemerkte und sie einer Aus: und Einbiegung des Lichtes zus schrieb und dadurch erklären wollte, wie der Kernschatten aufgehoben, und wie ein Helles an der Stelle des Dunkeln erscheinen könne.

409.

Wir aber halten vorerst daran sest, daß es abermals parallaktische Doppelschatten sind, welche mit farbigen Säumen und Hösen begränzt erscheinen.

#### 410.

Wenn man alles dieses nun gesehen, untersucht und sich beutlich gemacht hat, so kann man zu dem Versuche mit den Messers klingen schreiten, welches nur ein Aneinanderrücken und parallaktisches Uebereinandergreifen der uns schon bekannten Halbschatten und Höse genannt werden kann.

#### 411.

Bulett hat man jene Versuche mit Haaren, Nadeln und Drähten in jenem Halblichte, das die Sonne wirkt, so wie im Halblichte, das sich vom blauen Himmel herschreibt und auf dem Papiere zeigt, anzustellen und zu betrachten; wodurch man der wahren Ansicht dieser Phänomene sich immer mehr bemeistern wird.

#### 412.

Da nun aber bei diesen Versuchen Alles darauf ankommt, daß man sich von der parallaktischen Wirkung des scheinenden Lichtes überzeuge, so kann man sich das, worauf es ankommt, durch zwei Lichter deutlicher machen, wodurch sich die zwei Schatten über einander führen und völlig sondern lassen. Bei Tage kann es durch zwei Dessnungen am Fensterladen geschehen, bei Nacht durch zwei Kerzen; ja es giebt manche Zufälligkeiten in Gebäuden beim Auf und Zuschlagen von Läden, wo man diese Erscheis nungen besser beobachten kann, als bei dem sorgsältigsten Apparate. Jedoch lassen sich alle und jede zum Versuch erheben, wenn man einen Kasten einrichtet, in den man oben hineinsehen kann, und dessen Thüre man sachte zulehnt, nachdem man vorher ein Doppels licht einfallen lassen. Daß hiebei die von uns unter den physiolos gischen Farben abgehandelten farbigen Schatten sehr leicht einstreten, läßt sich erwarten.

#### 413.

Ueberhaupt erinnre man sich, was wir über die Natur der Doppelschatten, Halblichter und dergleichen früher ausgeführt haben; besonders aber mache man Versuche mit verschiedenen neben eins ander gestellten Schattirungen von Grau, wo jeder Streif an seinem dunkeln Nachbar hell, am hellen dunkel erscheinen wird. Bringt man Abends mit drei oder mehreren Lichtern Schatten hervor, die sich stusenweise decken, so kann man dieses Phänomen sehr deutlich gewahr werden, und man wird sich überzeugen, daß hier

der physiologische Fall eintritt, den wir oben weiter ausgeführt haben (38).

414.

In wiesern nun aber Alles, was von Erscheinungen die parsoptischen Farben begleitet, aus der Lehre vom gemäßigten Lichte, von Halbschatten und von physiologischer Bestimmung der Retina sich ableiten lasse, oder ob wir genöthigt sein werden, zu gewissen innern Eigenschaften des Lichts unsere Zuslucht zu nehmen, wie man es bisher gethan, mag die Zeit lehren. Hier sei es genug, die Bedingungen angezeigt zu haben, unter welchen die paroptisschen Farben entstehen, so wie wir denn auch hossen können, daß unsere Winke auf den Zusammenhang mit dem bisherigen Bortrag von Freunden der Natur nicht unbeachtet bleiben werden.

415.

Die Verwandtschaft der paroptischen Farben mit dioptrischen der zweiten Klasse wird sich auch jeder Denkende gern ausbilden. Hier wie dort ist von Rändern die Rede; hier wie dort von einem Lichte, das an dem Rande herscheint. Wie natürlich ist es also, daß die paroptischen Wirkungen durch die dioptrischen erhöht, versstärkt und verherrlicht werden können! Doch kann hier nur von den objektiven Refraktionsfällen die Rede sein, da das leuchtende Vild wirklich durch das Mittel durchscheint; denn diese sind eigentlich mit den paroptischen verwandt. Die subjektiven Refraktionsssälle, da wir die Vilder durchs Mittel sehen, stehen aber von den paroptischen völlig ab und sind auch schon wegen ihrer Reinheit von uns gepriesen worden.

416.

Wie die paroptischen Farben mit den katoptrischen zusammens hängen, läßt sich aus dem Gesagten schon vermuthen: denn da die katoptrischen Farben nur an Ripen, Punkten, Stahlsaiten, zarten Fäden sich zeigen, so ist es ungefähr derselbe Fall, als wenn das Licht an einem Rande herschiene. Es muß jederzeit von einem Rande zurücksschenen, damit unser Auge eine Farbe gewahr werde. Wie auch hier die Beschränkung des leuchtenden Bildes, so wie die Mäßigung des Lichtes, zu betrachten sei, ist oben schon angezeigt worden.

417.

Bon den subjektiven paroptischen Farben führen wir nur noch Weniges an, weil sie sich theils mit den physiologischen, theils mit den dioptrischen der zweiten Klasse in Verbindung setzen lassen und sie größtentheils kaum hieher zu gehören scheinen, ob sie gleich, wenn man genau ausmerkt, über die ganze Lehre und ihre Verzknüpfung ein erfreuliches Licht verbreiten.

418.

Wenn man ein Lineal bergeftalt vor die Augen halt, daß die

Flamme des Lichts über dasselbe hervorscheint, so sieht man das Lineal gleichsam eingeschnitten und schartig an der Stelle, wo das Licht hervorragt. Es scheint sich dieses aus der ausdehnens den Kraft des Lichtes auf der Retina ableiten zu lassen (18).

419.

Dasselbige Phänomen im Großen zeigt sich beim Aufgang der Sonne, welche, wenn sie rein, aber nicht allzu mächtig, aufgeht, also daß man sie noch anblicken kann, jederzeit einen scharfen Einsschnitt in den Horizont macht.

420

Wenn man bei grauem Himmel gegen ein Fenster tritt, so daß das dunkle Areuz sich gegen denselben abschneidet, wenn man die Augen alsdann auf das horizontale Holz richtet, serner den Kopf etwas vorzubiegen, zu blinzen und auswärts zu sehen ansfängt, so wird man bald unten an dem Holze einen schönen gelberothen Saum, oben über demselben einen schönen hellblauen entz decken. Je dunkelgrauer und gleicher der Himmel, je dämmernder das Zimmer, und solglich je ruhiger das Auge, desto lebhaster wird sich die Erscheinung zeigen, ob sie sich gleich einem ausmerkziamen Beobachter auch bei hellem Tage darstellen wird.

421.

Man biege nunmehr den Kopf zurück und blinzle mit den Augen dergestalt, daß man den horizontalen Fensterstab unter sich sehe, so wird auch das Phänomen umgekehrt erscheinen. Man wird nämlich die obere Kante gelb und die untere blau sehen.

422.

In einer dunkeln Kammer stellen sich die Beobachtungen am besten an. Wenn man vor die Oeffnung, vor welche man gewöhnslich das Sonnenmikrostop schraubt, ein weißes Papier heftet, wird man den untern Rand des Kreises blau, den obern gelb erblicken, selbst indem man die Augen ganz offen hat oder sie nur in sosern zublinzt, daß kein Hof sich mehr um das Weiße herum zeigt. Biegt man den Kopf zurück, so sieht man die Farben umgekehrt.

493

Diese Phänomene scheinen daher zu entstehen, daß die Feuchstigkeiten unseres Auges eigentlich nur in der Mitte, wo das Sehen vorgeht, wirklich achromatisch sind, daß aber gegen die Peripherie zu, und in unnatürlichen Stellungen, als Aufs und Niederbiegen des Kopses, wirklich eine chromatische Eigenschaft, besonders wenn scharf absehende Bilder betrachtet werden, übrig bleibe. Daher diese Phänomene zu jenen gehören mögen, welche mit den dioptrisschen der zweiten Klasse verwandt sind.

**424.** 

Aehnliche Farben erscheinen, wenn man gegen schwarze und

weiße Bilder durch den Nadelstich einer Karte sieht. Statt des weißen Bildes kann man auch den lichten Punkt im Bleche des Ladens der Camera obscura wählen, wenn die Vorrichtung zu den paroptischen Farben gemacht ist.

425.

Wenn man durch eine Röhre durchsieht, beren untere Deffnung verengt ober durch verschiedene Ausschnitte bedingt ist, erscheinen die Farben gleichfalls.

426.

An die paroptischen Erscheinungen aber schließen sich meines Bedünkens folgende Phänomene näher an. Wenn man eine Nadelspise nah vor das Auge hält, so entsteht in demselben ein Doppelsbild. Besonders merkwürdig ist aber, wenn man durch die zu paroptischen Versuchen eingerichteten Messerklingen hindurch und gegen einen grauen Himmel sieht. Man blickt nämlich wie durch einen Flor, und es zeigen sich im Auge sehr viele Fäden, welches eigentlich nur die wiederholten Vilder der Klingenschärfen sind, davon das eine immer von dem solgenden successio, oder wohl auch von dem gegenüberwirkenden parallaktisch bedingt und in eine Fadengestalt verwandelt wird.

427.

So ist denn auch noch schließlich zu bemerken, daß, wenn man durch die Klingen nach einem lichten Punkt im Fensterladen hinssieht, auf der Retina dieselben farbigen Streisen und Höfe wie auf dem Papiere entstehen.

428.

Und so sei dieses Kapitel gegenwärtig um so mehr geschlossen, als ein Freund übernommen hat, dasselbe nochmals genau durchzuerperimentiren, von dessen Bemerkungen wir, bei Gelegenheit der Revision der Tafeln und des Apparats, in der Folge weitere Rechenschaft zu geben hoffen.

### XXXIII. Epoptische Farben.

429.

Haben wir hisher uns mit solchen Farben abgegeben, welche zwar sehr lebhaft erscheinen, aber auch, bei ausgehobener Bedins gung, sogleich wieder verschwinden, so machen wir nun die Erschrung von solchen, welche zwar auch als vorübergehend beobsachtet werden, aber unter gewissen Umständen sich dergestalt sixiren, daß sie, auch nach ausgehobenen Bedingungen, welche ihre Ersscheinung hervorbrachten, bestehen bleiben und also den Uebergang von den physischen zu den chemischen Farben ausmachen.

430.

Sie entspringen burch verschiedene Veranlassungen auf der Oberfläche eines farblosen Körpers, ursprünglich, ohne Mittheis lung, Färbe, Taufe (Bapi); und wir werden sie nun von ihrer leisesten Erscheinung bis zu ihrer hartnäckigsten Dauer burch bie verschiedenen Bedingungen ihres Entstehens hindurch verfolgen, welche wir zu leichterer Uebersicht bier sogleich summarisch anführen. 431.

Berührung zweier glatten Flächen harter, Erste Bedingung. durchsichtiger Körper.

Erster Fall. Wenn Glasmassen, Glastafeln, Linsen an ein-

ander gedrückt werden.

Zweiter Fall. Wenn in einer soliben Glas-, Arystall- ober Eismasse ein Sprung entsteht.

Dritter Fall. Indem sich Lamellen durchsichtiger Steine von einander trennen.

Zweite Bedingung. Wenn eine Glasfläche ober ein geschlif= fener Stein angehaucht wird.

Dritte Bedingung. Verbindung von beiden obigen, daß man nämlich die Glastafel anhaucht, eine andere darauf legt, die Farben burch ben Druck erregt, bann bas Glas abschiebt, ba sich benn die Farben nachziehen und mit dem Hauche verfliegen.

Vierte Bedingung. Blasen verschiedener Fluffigkeiten, Seife,

Chokolade, Bier, Wein, feine Glasblasen. Fünfte Bedingung. Sehr feine Häutchen und Lamellen mis neralischer und metallischer Auflösungen; das Kalkhäutchen, die Oberfläche stehender Wasser, besonders eisenschüssiger; ingleichen Häutchen von Del auf bem Wasser, besonders von Firnis auf Scheidemasser.

Sechste Bedingung. Wenn Metalle erhitt werden. Anlaufen

bes Stahls und anderer Metalle.

Siebente Bedingung. Wenn die Oberfläche des Glases angeariffen wird.

**432.** 

Erste Bedingung, erfter Fall. Wenn zwei konvere Glafer, ober ein Konver= und Planglas, am besten ein Konver= und Hohlglas, sich einander berühren, so entstehen konzentrische farbige Rreise. Bei dem gelindesten Druck zeigt sich sogleich bas Phanomen, welches nach und nach burch verschiedene Stufen geführt werben tann. Wir beschreiben sogleich die vollendete Erscheinung, weil wir die verschiedenen Grade, durch welche sie durchgeht, rudwarts alsbann besto besser werden einsehen lernen.

433.

Die Mitte ist farblos; daselbst wo die Gläser durch den stärksten

Druck gleichsam zu Einem vereinigt sind, zeigt sich ein dunkels grauer Punkt, um denselben ein silberweißer Raum, alsdann folgen in abnehmenden Entfernungen verschiedene isolirte Ringe, welche sämmtlich aus drei Farben, die unmittelbar mit einander verbunden sind, bestehen. Jeder dieser Ringe, deren etwa drei bis vier gezählt werden können, ist inwendig gelb; in der Mitte purpurfarben und auswendig blau. Zwischen zwei Ringen sindet sich ein silberweißer Zwischenraum. Die letzten Ringe gegen die Veripherie des Phänomens stehen immer enger zusammen. Sie wechseln mit Purpur und Grün, ohne einen dazwischen bemerks lichen süberweißen Raum.

#### 434.

Wir wollen nunmehr die successive Entstehung des Phanomens vom gelindesten Druck an beobachten.

#### 435.

Beim gelindesten Druck erscheint die Mitte selbst grün gefärbt. Darauf solgen bis an die Peripherie sämmtlicher konzentrischen Kreise purpurne und grüne Ringe; sie sind verhältnismäßig breit, und man sieht keine Spur eines silberweißen Raums zwischen ihnen. Die grüne Mitte entsteht durch das Blau eines unentwickelten Zirkels, das sich mit dem Gelb des ersten Kreises vermischt. Alle übrigen Kreise sind bei dieser gelinden Berührung breit; ihre gelben und blauen Ränder vermischen sich und bringen das schone Grün hervor. Der Purpur aber eines jeden Ringes bleibt rein und unberührt; daher zeigen sich sämmtliche Kreise von diesen beiden Farben.

### 436.

Ein etwas stärkerer Druck entsernt den ersten Kreis von dem unentwickelten um etwas Weniges und isolirt ihn, so daß er sich nun ganz vollkommen zeigt. Die Mitte erscheint nun als ein blauer Punkt: denn das Gelbe des ersten Kreises ist nun durch einen silberweißen Raum von ihr getrennt. Aus dem Blauen entwickelt sich in der Mitte ein Purpur, welcher jederzeit nach außen seinen zugehörigen blauen Rand behält. Der zweite, britte Ring, von innen gerechnet, ist nun schon völlig isolirt. Rommen abweichende Fälle vor, so wird man sie aus dem Gesagten und noch zu Sagenden zu beurtheilen wissen.

#### 437.

Bei einem stärkern Druck wird die Mitte gelb; sie ist mit einem purpursarbenen und blauen Rand umgeben. Endlich zieht sich auch dieses Gelb völlig aus der Mitte. Der innerste Kreis ist gebildet, und die gelbe Farbe umgiebt dessen Rand. Run ers scheint die ganze Mitte silberweiß, bis zulest bei dem stärksen Druck sich ber bunkle Punkt zeigt und das Phänomen, wie es zu Anfang beschrieben wurde, vollendet ist.

438.

Das Maß der konzentrischen Ringe und ihrer Entfernungen bezieht sich auf die Form der Släser, welche zusammengedrückt werden.
439.

Wir haben oben bemerkt, daß die farbige Mitte aus einem unentwickelten Kreise bestehe. Es sindet sich aber oft bei dem gelindesten Druck, daß mehrere unentwickelte Kreise daselbst gleichs sam im Keime liegen, welche nach und nach vor dem Auge des Beobachters entwickelt werden können.

440.

Die Regelmäßigkeit dieser Ringe entspringt aus ber Form bes Konverglases, und der Durchmesser bes Phanomens richtet sich nach dem größern oder kleinern Rugelschnitt, wonach eine Linse geschliffen ist. Man schließt baber leicht, daß man burch bas Aneinanderdrücken von Plangläsern nur unregelmäßige Erscheis nungen sehen werde, welche wellenförmig nach Art der gewässerten Seidenzeuge erscheinen und sich von dem Puntte des Drucks nach allen Enden verbreiten. Doch ist auf diesem Wege das Phanomen viel herrlicher als auf jenem, und für einen jeden auffallend und reizend. Stellt man nun den Versuch auf diese Weise an, so wird man völlig wie bei dem obenbeschriebenen bemerten, daß bei gelindem Druck die grünen und purpurnen Wellen zum Vorschein kommen, beim stärkern aber Streifen, welche blau, purvurn und gelb sind, sich isoliren. In dem ersten Falle berühren sich ihre Außenseiten, in dem zweiten sind sie durch einen silberweißen Raum getrennt.

441.

Che wir nun zur ferneren Bestimmung dieses Phänomens übergehen, wollen wir die bequemste Art, dasselbe hervorzubringen, mittheilen.

Man lege ein großes Konverglas vor sich auf den Tisch gegen ein Fenster, und auf dasselbe eine Tasel wohlgeschlissenen Spiegelzglases, ungefähr von der Größe einer Spielkarte, so wird die bloße Schwere der Tasel sie schon dergestalt andrücken, daß eins oder das andere der beschriebenen Phänomene entsteht, und man wird schon durch die verschiedene Schwere der Glastasel, durch andere Zusälligkeiten, wie z. B. wenn man die Glastaseln auf die abhängende Seite des Konverglases sührt, wo sie nicht so start ausdrückt als in der Mitte, alle von uns beschriebenen Grade nach und nach hervorbringen können.

442.

Um das Phänomen zu bemerken, muß man schief auf die

Fläche sehen, auf welcher uns dasselbe erscheint. Aeußerst mertwürdig ist aber, daß, wenn man sich immer mehr neigt und unter einem spißern Winkel nach dem Phänomen sieht, die Kreise sich nicht allein erweitern, sondern aus der Mitte sich noch andere Kreise entwickeln, von denen sich, wenn man perpendikular auch durch das stärkste Vergrößerungsglas darauf sah, keine Spur entdeden ließ.

Wenn das Phänomen gleich in seiner größten Schönheit ersscheinen soll, so hat man sich der äußersten Reinlichkeit zu bessleißigen. Macht man den Versuch mit Spiegelglasplatten, so thut man wohl, lederne Handschuhe anzuziehen. Man kann besquem die innern Flächen, welche sich auf das genaueste berühren müssen, vor dem Versuche reinigen und die äußern bei dem Verssuche selbst unter dem Drücken rein erhalten.

#### 444.

Man sieht aus Obigem, daß eine genaue Berührung zweier glatten Flächen nöthig ist. Geschliffene Gläser thun den besten Dienst. Glasplatten zeigen die schönsten Farben, wenn sie an einander festhängen; und aus eben dieser Ursache soll das Phasnomen an Schönheit wachsen, wenn sie unter die Luftpumpe gelegt werden und man die Luft auspumpt.

#### 445.

Die Erscheinung der farbigen Ringe kann am schönsten hervorgebracht werden, wenn man ein konveres und konkaves Glas, die nach einerlei Rugelschnitt geschliffen sind, zusammenbringt. Ich habe die Erscheinung niemals glänzender gesehen als bei dem Objektivglase eines achromatischen Fernrohrs, bei welchem das Erownglas mit dem Flintglase sich allzu genau berühren mochte.

Merkwürdig ist die Erscheinung, wenn ungleichartige Flächen, z. B. ein geschliffener Arpstall an eine Glasplatte gedrückt wird. Die Erscheinung zeigt sich keineswegs in großen fließenden Bellen, wie bei der Verbindung des Glases mit dem Glase, sondern sie ist klein und zackig und gleichsam unterbrochen, so daß es scheint, die Fläche des geschliffenen Arpstalls, die aus unendlich kleinen Durchschnitten der Lamellen besteht, berühre das Glas nicht in einer solchen Kontinuität, als es von einem andern Glase geschiebt.

#### 447.

Die Farbenerscheinung verschwindet durch den stärkften Druck, der die beiden Flächen so innig verbindet, daß sie nur Einen Körper auszumachen scheinen. Daher entsteht der dunkle Punkt in der Mitte, weil die gedrückte Linse auf diesem Punkte kein Licht mehr zurückwirft, so wie eben derselbe Punkt, wenn man ihn gegen das Licht sieht, völlig hell und durchsichtig ist. Bei

Nachlassung des Drucks verschwinden die Farben allmählich, und wöllig, wenn man die Flächen von einander schiebt.

448.

Eben diese Erscheinungen kommen noch in zwei ähnlichen Fällen vor. Wenn ganze durchsichtige Massen sich von einander in dem Grade trennen, daß die Flächen ihrer Theile sich noch hinreichend berühren, so sieht man dieselben Kreise und Wellen mehr oder weniger. Man kann sie sehr schön hervorbringen, wenn man eine erhipte Glasmasse ins Wasser taucht, in deren verschies denen Kissen und Sprüngen man die Farben in mannigsaltigen Zeichnungen bequem beobachten kann. Die Natur zeigt uns oft dasselbe Phänomen an gesprungenem Bergkrystall.

449.

Häusig aber zeigt sich diese Erscheinung in der mineralischen Welt an solchen Steinarten, welche ihrer Natur nach blätterig sind. Diese ursprünglichen Lamellen sind zwar so innig verbunden, daß Steine dieser Art auch völlig durchsichtig und farblos ersscheinen können; doch werden die innerlichen Blätter durch manche Zufälle getrennt, ohne daß die Berührung ausgehoben werde; und so wird die uns nun genugsam bekannte Erscheinung östers hersvorgebracht, besonders bei Kalkspathen, dei Fraueneis, bei der Abularia und mehrern ähnlich gebildeten Mineralien. Es zeigt also eine Unkenntniß der nächsten Ursachen einer Erscheinung, welche zufällig so ost hervorgebracht wird, wenn man sie in der Mineralogie für so bedeutend hielt und den Exemplaren, welche siegten, einen besondern Werth beilegte.

450.

Es bleibt uns nur noch übrig, von der höchst merkwürdigen Umwendung dieses Phänomens zu sprechen, wie sie uns von den Natursorschern überliefert worden. Wenn man nämlich, anstatt die Farben bei reslektirtem Lichte zu betrachten, sie bei durchfallens dem Licht beobachtet, so sollen an derselben Stelle die entzgegengesetzen, und zwar auf eben die Weise, wie wir solche oben physiologisch, als Farben, die einander fordern, angegeben haben, erscheinen. An der Stelle des Blauen soll man das Gelbe, und umgekehrt an der Stelle des Rothen das Grüne u. s. w. sehen. Die nähern Versuche sollen künstig angegeben werden, um so mehr, als bei uns über diesen Punkt noch einige Zweisel obwalten.

451.

Verlangte man nun von uns, daß wir über diese bisher vorsgetragenen epoptischen Farben, die unter der ersten Bedingung erscheinen, etwas Allgemeines aussprechen und diese Phänomene an die frühern physischen Erscheinungen anknüpfen sollten, so würden wir folgendermaßen zu Werke gehen.

#### 452.

Die Gläser, welche zu den Versuchen gebraucht werden, sind als ein empirisch möglichst Durchsichtiges anzusehen. Sie werden aber, nach unserer Ueberzeugung, durch eine innige Verührung, wie sie der Druck verursacht, sogleich auf ihren Oberstächen, jedoch nur auf das leiseste, getrübt. Innerhalb dieser Trübe entstehen sogleich die Farben, und zwar enthält jeder Ning das ganze System; denn indem die beiden entgegengesetzten, das Gelb und Blau, mit ihren rothen Enden verbunden sind, zeigt sich der Purpur; das Grüne hingegen, wie bei dem prismatischen Berssuch, wenn Gelb und Blau sich erreichen.

453.

Wie durchaus bei Entstehung der Farbe das ganze System gefordert wird, haben wir schon früher mehrmals ersahren, und es liegt auch in der Natur jeder physischen Erscheinung, es liegt schon in dem Begriff von polarischer Entgegensetzung, wodurch eine elementare Einheit zur Erscheinung kommt.

454.

Daß bei durchscheinendem Licht eine andere Farbe sich zeigt als bei restetirtem, erinnert uns an jene dioptrischen Farben der ersten Klasse, die wir auf eben diese Weise aus dem Trüben entspringen sahen. Daß aber auch hier ein Trübes obwalte, daran kann fast kein Zweisel sein: denn das Ineinandergreisen der glätztesten Glasplatten, welches so stark ist, daß sie sest an einander hängen, bringt eine Halbvereinigung hervor, die jeder von beiden Flächen etwas an Glätte und Durchsichtigkeit entzieht. Den völligen Ausschlag aber möchte die Betrachtung geben, daß in der Mitte, wo die Linse am sestesten auf das andere Glas aufgedrückt und eine vollkommene Bereinigung hergestellt wird, eine völlige Durchssichtigkeit entstehe, wobei man keine Farbe mehr gewahr wird. Iedoch mag Alles dieses seine Bestätigung erst nach vollendeter allgemeiner Uebersicht des Ganzen erhalten.

455.

Bweite Bedingung. Wenn man eine angehauchte Glasplatte mit dem Finger abwischt und sogleich wieder anhaucht, sieht
man sehr lebhaft durch einander schwebende Farben, welche, indem
der Hauch abläuft, ihren Ort verändern und zulest mit dem Hauche
verschwinden. Wiederholt man diese Operation, so werden die
Farben lebhafter und schöner und scheinen auch länger als die ersten
Male zu bestehen.

456.

So schnell auch dieses Phanomen vorübergeht, und so konfus es zu sein scheint, so glaube ich doch Folgendes bemerkt zu haben. Im Anfange erscheinen alle Grundfarben und ihre Busammen:

setzungen. Haucht man stärker, so kann man die Erscheinung in einer Folge gewahr werden. Dabei läßt sich bemerken, daß, wenn der Hauch im Ablaufen sich von allen Seiten gegen die Mitte des Glases zieht, die blaue Farbe zuletzt verschwindet.

457.

Das Phänomen entsteht am leichtesten zwischen den zarten Streisen, welche der Strich des Fingers auf der klaren Fläche zurückläßt, oder es ersordert eine sonstige gewissermaßen rauhe Disposition der Obersläche des Körpers. Auf manchen Gläsern kann man durch den bloßen Hauch schon die Farbenerscheinung hervorsbringen, auf andern hingegen ist das Reiben mit dem Finger nöthig; ja ich habe geschliffene Spiegelgläser gefunden, von welchen die eine Seite, angehaucht, sogleich die Farben lebhaft zeigte, die andere aber nicht. Nach den überbliebenen Facetten zu urtheilen, war jene ehemals die freie Seite des Spiegels, diese aber die innere, durch das Quecksilber bedeckte gewesen.

458.

Wie nun diese Versuche sich am besten in der Kälte anstellen lassen, weil sich die Platte schneller und reiner anhauchen läßt und der Hauch schneller wieder abläuft, so kann man auch, bei starkem Frost in der Kutsche sahrend, das Phänomen im Großen gewahr werden, wenn die Kutschensenster sehr rein geputt und sämmtlich aufgezogen sind. Der Hauch der in der Kutsche sitzenden Personen schlägt auf das zarteste an die Scheiben und erregt sogleich das lebhafteste Farbenspiel. In wiesern eine regelmäßige Succession darin sei, habe ich nicht bemerken können. Besonders lebhaft aber erscheinen die Farben, wenn sie einen dunklen Gegenstand zum Hintergrunde haben. Dieser Farbenwechsel dauert aber nicht lange; denn sobald sich der Hauch in stärkere Tropsen sammelt oder zu Eisnadeln gefriert, so ist die Erscheinung alsobald aufgehoben.

Dritte Bedingung. Man kann die beiden vorhergehenden Versuche des Druckes und Hauches verbinden, indem man nämlich eine Glasplatte anhaucht und die andere sogleich darauf drückt. Es entstehen alsdann die Farben, wie beim Drucke zweier unanzehauchten, nur mit dem Unterschiede, daß die Feuchtigkeit hie und da einige Unterbrechung der Wellen verursacht. Schiebt man eine Glasplatte von der andern weg, so läuft der Hauch farbig ab. 460.

Man könnte jedoch behaupten, daß dieser verbundene Versuch nichts mehr als die einzelnen sage; denn wie es scheint, so versschwinden die durch den Druck erregten Farben in dem Maße, wie man die Gläser von einander abschiebt, und die behauchten Stellen lausen alsdann mit ihren eigenen Farben ab.

#### 461.

Vierte Bedingung. Farbige Erscheinungen lassen sich fast an allen Blasen beobachten. Die Seisenblasen sind die bekanntesten, und ihre Schönheit ist am leichtesten darzustellen. Doch sindet man sie auch beim Weine, Bier, bei geistigen reinen Liquoren, besonders auch im Schaume der Chokolade.

#### 462.

Wie wir oben einen unendlich schmalen Raum zwischen zwei Flächen, welche sich berühren, erforderten, so kann man das häutchen der Seisenblase als ein unendlich dunnes Blättchen zwischen zwei elastischen Körpern ansehen: denn die Erscheinung zeigt sich doch eigentlich zwischen der innern, die Blase auftreis benden Luft und zwischen der atmosphärischen.

#### 463.

Die Blase, indem man sie hervorbringt, ist farblos; dann fangen farbige Züge, wie des Marmorpapiers, an, sich sehen zu lassen, die sich endlich über die ganze Blase verbreiten, oder vielmehr um sie herumgetrieben werden, indem man sie aufbläst.

#### 464.

Es giebt verschiedene Arten, die Blase zu machen. Frei, indem man den Strohhalm nur in die Auflösung taucht und die hängende Blase durch den Athem auftreibt. Hier ist die Entstehung der Farbenerscheinung schwer zu beobachten, weil die schnelle Rotation keine genaue Bemerkung zuläßt, und alle Farben durch einander gehen; doch läßt sich bemerken, daß die Farben am Strohhalm ansangen. Ferner kann man in die Auflösung selbst blasen, jedoch vorsichtig, damit nur Eine Blase entstehe. Sie bleibt, wenn man sie nicht sehr auftreibt, weiß; wenn aber die Auflösung nicht allzu wässerig ist, so sehen sich Kreise um die perpendikulare Achse der Blase, die gewöhnlich grün und purpurn abwechseln, indem sie nah an einander stoßen. Zuletzt kann man auch mehrere Blasen neben einander hervordringen, die noch mit der Auflösung zusammenhängen. In diesem Falle entstehen die Farben an den Wänden, wo zwei Blasen einander platt gedrückt haben.

#### 465.

An den Blasen des Chokoladenschaums sind die Farben sast bequemer zu beobachten, als an den Seisenblasen. Sie sind beständiger, obgleich kleiner. In ihnen wird durch die Wärme ein Treiben, eine Bewegung hervorgebracht und unterhalten, die zur Entwicklung, Succession und endlich zum Ordnen des Phänomens nöthig zu sein scheinen.

#### 466.

Ist die Blase klein ober zwischen andern eingeschloffen, so treiben sich farbige Züge auf der Oberstäche herum, dem marmorirten Papiere ähnlich; man sieht alle Farben unseres Schema's durch einander ziehen, die reinen, gesteigerten, gemischten, alle deutlich hell und schön. Bei kleinen Blasen dauert das Phänomen immer fort.

467.

Ist die Blase größer, oder wird sie nach und nach isolirt, das durch, daß die andern neben ihr zerspringen, so bemerkt man bald, daß dieses Treiben und Ziehen der Farben auf etwas abzwecke. Wir sehen nämlich auf dem höchsten Punkte der Blase einen kleinen Kreis entstehen, der in der Mitte gelb ist; die übrigen farbigen Züge bewegen sich noch immer wurmförmig um ihn her.

468.

Es dauert nicht lange, so vergrößert sich der Kreis und sinkt nach allen Seiten hinab. In der Mitte behält er sein Gelb, nach unten und außen wird er purpurfarben und bald blau. Unter diesem entsteht wieder ein neuer Kreis von eben dieser Farbenfolge. Stehen sie nahe genug beisammen, so entsteht aus Vermischung der Endfarben ein Grün.

469.

Wenn ich drei solcher Hauptkreise zählen konnte, so war die Mitte farblos, und dieser Raum wurde nach und nach größer, indem die Kreise mehr niedersanken, bis zuletzt die Blase zerplatzte.

Fünfte Bebingung. Es können auf verschiedene Weise febr zarte Hautchen entstehen, an welchen man ein sehr lebhaftes Farbenspiel entdeckt, indem nämlich sämmtliche Farben entweder in der bekannten Ordnung oder mehr verworren durch einander laufend gesehen werden. Das Wasser, in welchem ungelöschter Ralt aufgelöst worden, überzieht sich bald mit einem farbigen Häutchen. Ein Gleiches geschieht auf ber Oberfläche stehender Wasser, vorzüglich solcher, welche Gisen enthalten. Die Lamellen des feinen Weinsteins, die sich, besonders von rothem französischen Weine, in den Bouteillen anlegen, glänzen von den schönsten Farben, wenn sie auf sorgfältige Weise losgeweicht und an bas Tageslicht gebracht werden. Deltropfen auf Wasser, Branntwein und anderen Flüffigkeiten bringen auch dergleichen Ringe und Flammehen hervor. Der schönste Versuch aber, den man machen kann, ist folgender. Man gieße nicht allzu starkes Scheibewasser in eine flache Schale und tropfe mit einem Pinsel von jenem Firnis darauf, welchen die Rupferstecher brauchen, um während des Aepens gewisse Stellen ihrer Platten zu deden. Sogleich entsteht unter lebhafter Bewegung ein Häutchen, das sich in Rreise ausbreitet und zugleich die lebhaftesten Farbenerscheinungen bervorbringt.

#### 471.

Sechste Bedingung. Wenn Metalle erhitzt werben, so entstehen auf ihrer Oberfläche flüchtig auf einander folgende Farben, welche jedoch nach Belieben festgehalten werden können.

#### 472.

Man erhitze einen polirten Stahl, und er wird in einem gewissen Grad der Wärme gelb überlaufen. Nimmt man ihn schnell von den Kohlen weg, so bleibt ihm diese Farbe.

#### 473.

Sobald der Stahl heißer wird, erscheint das Gelbe dunkler, höher und geht bald in den Purpur hinüber. Dieser ist schwer festzuhalten; denn er eilt sehr schnell ins Hochblaue.

#### 474

Dieses schöne Blau ift festzuhalten, wenn man schnell den Stahl aus der Hitze nimmt und ihn in die Asche steckt. Die blau angelaufenen Stahlarbeiten werden auf diesem Wege hervorgebracht. Fährt man aber fort, den Stahl frei über dem Feuer zu halten, so wird er in Kurzem hellblau, und so bleibt er.

#### 475.

Diese Farben ziehen wie ein Hauch über die Stahlplatte, eine scheint vor der andern zu fliehen; aber eigentlich entwickelt sich immer die folgende aus der vorhergehenden.

#### 476.

Wenn man ein Federmesser ins Licht hält, so wird ein far biger Streif quer über die Klinge entstehen. Der Theil des Streises, der am tiefsten in der Flamme war, ist hellblau, das sich ins Blaurothe verliert. Der Purpur steht in der Mitte, dann folgt Gelbroth und Gelb.

#### 477.

Dieses Phänomen leitet sich aus dem vorhergehenden ab: denn die Klinge nach dem Stiele zu ist weniger erhipt, als an der Spipe, welche sich in der Flamme besindet; und so müssen alle Farben, die sonst nach einander entstehen, auf einmal erscheinen, und man kann sie auf das beste sigirt ausbewahren.

#### 478.

Robert Boyle giebt diese Farbensucession folgendermaßen an: A slorido slavo ad slavum saturum et rubescentem (quem artisices sanguineum vocant), inde ad languidum, postea ad saturiorem cyaneum. Dieses wäre ganz gut, wenn man die Worte languidus und saturior ihre Stellen verwechseln ließe. In wiesern die Bemerkung richtig ist, daß die verschiedenen Farben auf die Grade der solgenden Härtung Einstuß haben, lassen

wir dahingestellt sein. Die Farben sind hier nur Anzeichen der verschiedenen Grade der Hiße.

#### 479.

Wenn man Blei kalzinirt, wird die Oberfläche erst graulich. Dieses grauliche Pulver wird durch größere Hiße gelb und sodann orange. Auch das Silber zeigt bei der Erhitzung Farben. Der Blick des Silbers beim Abtreiben gehört auch hieher. Wenn metallische Gläser schmelzen, entstehen gleichfalls Farben auf der Oberfläche.

#### 480.

Siebente Bedingung. Wenn die Oberfläche des Glases angegriffen wird. Das Blindwerden des Glases ist uns oben schon merkwürdig gewesen. Man bezeichnet durch diesen Ausdruck, wenn die Oberfläche des Glases dergestalt angegriffen wird, daß es uns trüb erscheint.

#### 481.

Das weiße Glas wird am ersten blind, deßgleichen gegossenes und nachher geschliffenes Glas, das blauliche weniger, das grüne am wenigsten.

#### 482.

Eine Glastafel hat zweierlei Seiten, davon man die eine die Spiegelseite nennt. Es ist die, welche im Ofen oben liegt, an der man rundliche Erhöhungen bemerken kann. Sie ist glätter, als die andere, die im Ofen unten liegt, und an welcher man manchmal Arizen bemerkt. Man nimmt deswegen gern die Spiesgelseite in die Zimmer, weil sie durch die von innen anschlagende Feuchtigkeit weniger als die andere angegriffen und das Glasdaher weniger blind wird.

#### 483.

Dieses Blindwerden oder Trüben des Glases geht nach und nach in eine Farbenerscheinung über, die sehr lebhaft werden kann, und bei welcher vielleicht auch eine gewisse Succession oder sonst etwas Ordnungsgemäßes zu entdecken wäre.

#### 484.

Und so hätten wir denn auch die physischen Farben von ihrer leisesten Wirkung an die körper sestsehen, wo sich diese slüchtigen Erscheinungen an die Körper sestsehen, und wir wären auf diese Weise an die Gränze gelangt, wo die chemischen Farben eintreten, ja gewissermaßen haben wir diese Gränze schon überschritten; welches für die Stetigkeit unseres Vortrags ein gutes Vorurtheil erregen mag. Sollen wir aber noch zu Ende dieser Abtheilung etwas Allgemeines aussprechen und auf ihren innern Zusammenshang hindeuten, so fügen wir zu dem, was wir oben (451 bis 454) gesagt haben, noch Folgendes hinzu.

#### 485.

Das Anlaufen des Stahls und die verwandten Erfahrungen könnte man vielleicht ganz bequem aus der Lehre von den trüben Mitteln herleiten. Polirter Stahl wirft mächtig das Licht zuruck. Man bente sich das durch die hitze bewirkte Anlaufen als eine gelinde Trübe; fogleich müßte daber ein Hellgelb erscheinen, welches bei zunehmender Trübe immer verdichteter, gedrängter und röther, ja zulest purpur= und rubinroth erscheinen muß. Ware nun zulest diese Farbe auf den höchsten Bunkt des Dunkelwerdens gesteigert, und man dächte sich die immer fortwaltende Trübe, so würde diese nunmehr sich über ein Finsteres verbreiten und zuerst ein Biolett, dann ein Dunkelblau und endlich ein Hellblau hervorbringen und so die Reihe der Erscheinungen beschließen.

Wir wollen nicht behaupten, daß man mit dieser Erklärungsart völlig auslange, unsere Absicht ist vielmehr, nur auf ben Weg m beuten, auf welchem zulett die alles umfassende Formel, bas eigent-

liche Wort des Rathsels, gefunden werden kann.

# Dritte Abtheilung.

### Shemifde garben.

#### **486.**

So nennen wir diejenigen, welche wir an gewiffen Rörpern erregen, mehr oder weniger sixiren, an ihnen steigern, von ihnen wieder wegnehmen und andern Körpern mittheilen können, denen wir benn auch deßhalb eine gewisse immanente Eigenschaft zuschreiben. Die Dauer ist meist ihr Rennzeichen.

In diesen Rücksichten bezeichnete man früher die demischen Farben mit verschiedenen Beiwörtern. Sie hießen colores proprii, corporei, materiales, veri, permanentes, fixi.

Wie sich das Bewegliche und Vorübergehende der physischen Farben nach und nach an den Körpern fixire, haben wir in dem Vorhergebenden bemerkt und den Uebergang eingeleitet.

Die Farbe fixirt sich an den Körpern mehr ober weniger dauerhaft, oberflächlich ober durchdringend.

**490.** 

Alle Körper sind der Farbe fähig, entweder daß sie an ihnen erregt, gefteigert, stufenweise sigrirt ober wenigstens ihnen mitgetheilt werden kann.

## XXXIV. Chemischer Gegenfat.

491.

Indem wir bei Darstellung der farbigen Erscheinungen auf einen Gegensatz durchaus aufmerksam zu machen Ursache hatten, so sinden wir, indem wir den Boden der Chemie betreten, die chemischen Gegensätze uns auf eine bedeutende Weise begegnend. Wir sprechen hier zu unsern Zwecken nur von demjenigen, den man unter dem allgemeinen Namen von Säure und Alkali zu begreifen pflegt.

492.

Wenn wir den chromatischen Gegensatz nach Anleitung aller übrigen physischen Gegensätze durch ein Nehr oder Weniger bezeichnen, der gelben Seite das Mehr, der blauen das Weniger zuschreiben, so schließen sich diese beiden Seiten nun auch in chemischen Fällen an die Seiten des chemisch Entgegengesetzen an. Das Gelb und Gelbrothe widmet sich den Säuren, das Blau und Blaurothe den Alkalien; und so lassen sich die Erscheinungen der chemischen Farben, freilich mit noch manchen andern eintretenden Betrachtungen, auf eine ziemlich einfache Weise durchführen.

493.

Da übrigens die Hauptphänomene der chemischen Farben bei Säuerungen der Metalle vorkommen, so sieht man, wie wichtig diese Betrachtung hier an der Spize sei. Was übrigens noch weiter zu bedenken eintritt, werden wir unter einzelnen Rubriken näher bemerken; wobei wir jedoch ausdrücklich erklären, daß wir dem Chemiker nur im Allgemeinsten vorzuarbeiten gedenken, ohne uns in irgend ein Besondres, ohne uns in die zartern chemischen Aufgaben und Fragen mischen oder sie beantworten zu wollen. Unsere Absicht kann nur sein, eine Skizze zu geben, wie sich allensfalls nach unserer Ueberzeugung die chemische Farbenlehre an die allgemeine physische anschließen könnte.

## XXXV. Ableitung des Weißen.

494.

Wir haben hiezu schon oben bei Gelegenheit der dioptrischen Farben der ersten Klasse (155 ff.) einige Schritte gethan. Durchs sichtige Körper stehen auf der höchsten Stufe unorganischer Materialität. Zunächst daran fügt sich die reine Trübe, und das Weiße tann als die vollendete reine Trübe angesehen werden.

495.

Reines Wasser, zu Schnee krystallisirt, erscheint weiß, indem die Durchsichtigkeit der einzelnen Theile kein durchsichtiges Ganzes

macht. Verschiedene Salzkrystalle, denen das Arystallisationswasser entweicht, erscheinen als ein weißes Pulver. Man könnte den zusällig undurchsichtigen Zustand des rein Durchsichtigen Weiß nennen; so wie ein zermalmtes Glas als ein weißes Pulver erscheint. Man kann dabei die Ausbedung einer dynamischen Bersbindung und die Darstellung der atomistischen Sigenschaft der Materie in Betracht ziehen.

496.

Die bekannten unzerlegten Erden sind in ihrem reinen Zustand alle weiß. Sie gehen durch natürliche Arpstallisation in Durchsichtigkeit über; Rieselerde in den Bergkrystall, Thonerde in den Glimmer, Bittererde in den Talk, Kalkerde und Schwererde erscheinen in so mancherlei Späthen durchsichtig.

497.

Da uns bei Färbung mineralischer Körper die Metallfalte vorzüglich begegnen werden, so bemerken wir noch zum Schlusse, daß angehende gelinde Säuerungen weiße Kalke barstellen, wie das Blei durch die Essigsäure in Bleiweiß verwandelt wird.

## XXXVI. Ableitung des Schwarzen.

498.

Das Schwarze entspringt uns nicht so uranfänglich wie das Weiße. Wir treffen es im vegetabilischen Reiche bei Halbversbrennungen an, und die Kohle, der auch übrigens höchst mertswürdige Körper, zeigt uns die schwarze Farbe. Auch wenn Holz, z. B. Bretter, durch Licht, Luft und Feuchtigkeit seines Brennslichen zum Theil beraubt wird, so erscheint erst die graue, dann die schwarze Farbe. Wie wir denn auch animalische Theile durch eine Halbverbrennung in Kohle verwandeln können.

**499.** 

Eben so sinden wir auch bei den Metallen, daß oft eine Halborpdation stattsindet, wenn die schwarze Farbe erregt werden soll.
So werden durch schwache Säuerung mehrere Metalle, besonders das Eisen, schwarz, durch Essig, durch gelinde saure Gährungen, z. B. eines Reisdekotts u. s. w.

500.

Nicht weniger läßt sich vermuthen, daß eine Abs ober Rudssäuerung die schwarze Farbe hervorbringe. Dieser Fall ist bei der Entstehung der Tinte, da das in der starken Schwefelsäure aufsgelöste Eisen gelblich wird, durch die Gallus-Insusion aber zum Theil entsäuert, nunmehr schwarz erscheint.

١

## XXXVII. Erregung der Farbe.

501.

Als wir oben in der Abtheilung von physischen Farben trübe Mittel behandelten, sahen wir die Farbe eher, als das Weiße und Schwarze. Nun setzen wir ein gewordenes Weißes, ein geswordenes Schwarzes sixirt voraus und fragen, wie sich an ihm die Farbe erregen lasse?

502.

Auch hier können wir sagen: Ein Weißes, das sich verdunkelt, das sich trübt, wird gelb; das Schwarze, das sich erhellt, wird blau. 503.

Auf der aktiven Seite, unmittelbar am Lichte, am Hellen, am Weißen, entstcht das Gelbe. Wie leicht vergilbt Alles, was weiße Oberflächen hat, das Papier, die Leinwand, Baumwolle, Seide, Wachs; besonders auch durchsichtige Liquoren, welche zum Brennen geneigt sind, werden leicht gelb, d. h. mit andern Worsten, sie gehen leicht in eine gelinde Trübung über.

504.

So ist die Erregung auf der passiven Seite, am Finstern, Dunkeln, Schwarzen, sogleich mit der blauen oder vielmehr mit einer röthlichblauen Erscheinung begleitet. Eisen, in Schweselzsäure aufgelöst und sehr mit Wasser diluirt, bringt in einem gegen das Licht gehaltnen Glase, sobald nur einige Tropsen Gallus dazu kommen, eine schöne violette Farbe hervor, welche die Eigenschaften des Rauchtopases, das Orphninon eines verbrannten Purpurs, wie sich die Alten ausdrücken, dem Auge darstellt.

505.

Ob an den reinen Erden durch chemische Operationen der Natur und Kunst, ohne Beimischung von Metallkalken, eine Farbe erregt werden könne, ist eine wichtige Frage, die gewöhnlich mit Nein besantwortet wird. Sie hängt vielleicht mit der Frage zusammen, in wiesern sich durch Orydation den Erden etwas abgewinnen lasse?

Für die Verneinung der Frage spricht allerdings der Umstand, daß überall, wo man mineralische Farben sindet, sich eine Spur von Metall, besonders von Eisen, zeigt, wobei man freilich in Betracht zieht, wie leicht sich das Eisen orydire, wie leicht der Eisenkalt verschiedene Farben annehme, wie unendlich theilbar dersselbe sei, und wie geschwind er seine Farbe mittheile. Demunsgeachtet wäre zu wünschen, daß neue Versuche hierüber angestellt und die Zweisel entweder bestärkt oder beseitigt würden.

507.

Wie bem auch sein mag, so ist die Receptivität ber Erben

gegen schon vorhandene Farben sehr groß, worunter sich die Alaunserbe besonders auszeichnet.

508.

Wenn wir nun zu den Metallen übergehen, welche sich im unorganischen Reiche beinahe privativ das Recht, sarbig zu erzscheinen, zugeeignet haben, so sinden wir, daß sie sich in ihrem reinen, selbstständigen, regulinischen Zustande schon dadurch von den reinen Erden unterscheiden, daß sie sich zu irgend einer Farbe hinneigen.

509.

Wenn das Silber sich dem reinen Weißen am meisten nähert, ja das reine Weiß, erhöht durch metallischen Glanz, wirklich dars stellt, so ziehen Stahl, Zinn, Blei u. s. w. ins bleiche Blaugraue hinüber; dagegen das Gold sich zum reinen Gelben erhöht, das Rupfer zum Rothen hinanrückt, welches unter gewissen Umständen sich sast his zum Purpur steigert, durch Zink hingegen wieder zur gelben Goldsarbe hinabgezogen wird.

510.

Beigen Metalle nun im gediegenen Zustande solche spezisische Determinationen zu diesem oder jenem Farbenausdruck, so werden sie durch die Wirkung der Orydation gewissermaßen in eine gemeinssame Lage versetzt. Denn die Elementarfarben treten nun rein hervor, und obgleich dieses und jenes Metall zu dieser oder jener Farbe eine besondere Bestimmbarkeit zu haben scheint, so wissen wir doch von Einigen, daß sie den ganzen Farbenkreis durchs lausen können, von Andern, daß sie mehr als Eine Farbe darzustellen sähig sind; wobei sich jedoch das Zinn durch seine Unsfarblichkeit auszeichnet. Wir geben künstig eine Labelle, in wiesern die verschiedenen Metalle mehr oder weniger durch die verschiedenen Farben durchgeführt werden können.

511.

Daß die reine glatte Oberstäche eines gediegenen Metalles bei Erhitzung von einem Farbenhauch überzogen wird, welcher mit steigender Wärme eine Reihe von Erscheinungen durchläuft, deutet nach unserer Ueberzeugung auf die Fähigkeit der Metalle, den ganzen Farbenkreis zu durchlausen. Am schönsten werden wir dieses Phänomen am polirten Stahl gewahr; aber Silber, Rupfer, Wessing, Blei, Jinn lassen uns leicht ähnliche Erscheinungen sehen. Wahrscheinlich ist hier eine oberstächliche Säuerung im Spiele, wie man aus der fortgesetzten Operation, besonders bei den leichter verkalklichen Metallen, schließen kann.

512.

Daß ein geglühtes Eisen leichter eine Sauerung durch saure Liquoren erleidet, scheint auch dahin zu deuten, indem eine Wirkung der andern entgegenkommt. Noch bemerken wir, daß der Stahl, je nachdem er in verschiedenen Epochen seiner Farbenersscheinung gehärtet wird, einigen Unterschied der Elastizität zeigen soll; welches ganz naturgemäß ist, indem die verschiedenen Far-benerscheinungen die verschiedenen Grade der Hiße andeuten.

Geht man über diésen oberflächlichen Hauch, über dieses Häutschen hinweg, beobachtet man, wie Metalle in Massen penetrativ gessäuert werden, so erscheint mit dem ersten Grade Weiß oder Schwarz, wie man beim Bleiweiß, Eisen und Quecksilber bemerken kann.

Fragen wir nun weiter nach eigentlicher Erregung der Farbe, so sinden wir sie auf der Plusseite am häusigsten. Das oft erswähnte Anlaufen glatter metallischer Flächen geht von dem Gelben aus. Das Eisen geht bald in den gelben Ocher, das Blei aus dem Bleiweiß in den Massicot, das Quecksilber aus dem Aethiops in den gelben Turbith hinüber. Die Auflösungen des Goldes und der Platina in Säuren sind gelb.

515.

Die Erregungen auf der Minusseite sind seltner. Ein wenig gesäuertes Kupfer erscheint blau. Bei Bereitung des Berlinerblau find Alkalien im Spiele.

516.

Ueberhaupt aber sind diese Farbenerscheinungen von so bewegslicher Art, daß die Chemiker selbst, sobald sie ins Feinere gehen, sie als trügliche Kennzeichen betrachten. Wir aber können zu unsern Zweden diese Materie nur im Durchschnitt behandeln und wollen nur so viel bemerken, daß man vielleicht die metallischen Farbenerscheinungen, wenigstens zum didaktischen Behuf, einste weilen ordnen könne, wie sie durch Säuerung, Aufsäuerung, Absfäuerung und Entsäuerung entstehen, sich auf mannigfaltige Weise zeigen und verschwinden.

# XXXVIII. Steigerung.

517.

Die Steigerung erscheint uns als eine in sich selbst Drangung, Sättigung, Beschattung der Farben. So haben wir schon oben bei farblosen Mitteln gesehen, daß wir durch Vermehrung der Trübe einen leuchtenden Gegenstand vom leisesten Gelb bis zum höchsten Rubinroth steigern können. Umgekehrt steigert sich das Blau in das schönste Violett, wenn wir eine erleuchtete Trübe vor der Finsterniß verdünnen und vermindern (150 f.).

Ist die Farbe spezisizirt, so tritt ein Aehnliches hervor. Man lasse nämlich Stusengesäße aus weißem Porzellan machen und fülle das eine mit einer reinen gelben Feuchtigkeit, so wird diese von oben herunter bis auf den Boden stusenweise immer röther und zulest orange erscheinen. In das andere Gesäß gieße man eine blaue reine Solution; die obersten Stusen werden ein Himmelsblau, der Grund des Gesäßes ein schönes Violett zeigen. Stellt man das Gesäß in die Sonne, so ist die Schattenseite der obern Stusen auch schon violett. Wirst man mit der Hand oder einem andern Gegenstande Schatten über den erleuchteten Theil des Gestäßes, so erscheint dieser Schatten gleichfalls röthlich.

## 519.

Es ist dieses eine der wichtigsten Erscheinungen in der Farbens lehre, indem wir ganz greislich erfahren, daß ein quantitatives Berhältniß einen qualitativen Eindruck auf unsere Sinne hervord bringe. Und indem wir schon früher, bei Gelegenheit der letzten epoptischen Farben (485), unsere Bermuthungen eröffnet, wie man das Anlaufen des Stahls vielleicht aus der Lehre von trüsben Mitteln herleiten könnte, so bringen wir dieses hier abermals ins Gedächtniß.

### **520.**

Uebrigens folgt alle chemische Steigerung unmittelbar auf die Erregung. Sie geht unaushaltsam und stetig fort; wobei man zu bemerken hat, daß die Steigerung auf der Plusseite die gewöhnlichste ist. Der gelbe Eisenocher steigert sich sowohl durchs Feuer als durch andere Operationen zu einer sehr hohen Röthe. Massicot wird in Mennige, Turbith in Zinnober gesteigert; welcher letztere schon auf eine sehr hohe Stuse des Gelbrothen gelangt. Eine innige Durchdringung des Metalls durch die Säure, eine Theilung desselben ins empirisch Unendliche geht hiebei vor.

#### 521.

Die Steigerung auf der Minusseite ist seltener, ob wir gleich bemerken, daß, je reiner und gedrängter das Berlinerblau ober das Robaltglas bereitet wird, es immer einen röthlichen Schein annimmt und mehr ins Violette spielt.

#### 522.

Für diese unmerkliche Steigerung des Gelben und Blauen ins Rothe haben die Franzosen einen artigen Ausdruck, indem sie sagen, die Farbe habe einen Oeil de rouge, welches wir durch einen röthlichen Blick ausdrücken könnten.

## XXXIX. Rulmination.

523.

Sie erfolgt bei fortschreitender Steigerung. Das Rothe, worin weber Gelb noch Blau zu entdeden ist, macht hier den Zenith.

524.

Suchen wir ein auffallendes Beispiel einer Kulmination von der Plusseite her, so sinden wir es abermals beim anlaufenden Stahl, welcher dis in den Purpurzenith gelangt und auf diesem Punkte festgehalten werden kann.

525.

Sollen wir die vorhin (516) angegebene Terminologie hier anwenden, so würden wir sagen, die erste Säuerung bringe das Gelbe hervor, die Aufsäuerung das Gelbrothe; hier entstehe ein gewisses Summum, da denn eine Absäuerung und endlich eine Entsäuerung eintrete.

526.

Hohe Punkte von Säuerung bringen eine Purpurfarbe hers vor. Gold, aus seiner Auslösung durch Zinnauflösung gefällt, erscheint purpurfarben. Das Oryd des Arseniks, mit Schwefel verbunden, bringt eine Rubinfarbe hervor.

527.

Wiefern aber eine Art von Absäuerung bei mancher Kulmis nation mitwirke, wäre zu untersuchen: denn eine Einwirkung der Alkalien auf das Gelbroth scheint auch die Kulmination hervors zubringen, indem die Farbe gegen das Minus zu in den Zenith genöthigt wird.

528.

Aus dem besten ungarischen Zinnober, welcher das höchste Gelbroth zeigt, bereiten die Holländer eine Farbe, die man Versmillon nennt. Es ist auch nur ein Zinnober, der sich aber der Purpurfarbe nähert, und es läßt sich vermuthen, daß man durch Alkalien ihn der Kulmination näher zu bringen sucht.

529.

Begetabilische Säfte sind, auf diese Weise behandelt, ein in die Augen fallendes Beispiel. Curcuma, Orlean, Safflor und andere, deren särbendes Wesen man mit Weingeist ausgezogen, und nun Tinkturen von gelber, gelbe und hyazinthrother Farbe vor sich hat, gehen durch Beimischung von Alkalien in den Zenith, ja drüber hinaus nach dem Blaurothen zu.

530.

Rein Fall einer Kulmination von der Minusseite ist mir im mineralischen und vegetabilischen Reiche bekannt. In dem anis

malischen ist der Saft der Purpurschnecke merkwürdig, von dessen Steigerung und Kulmination von der Minusseite her wir kunftig sprechen werden.

## XL. Balanciren.

531.

Die Beweglichkeit der Farbe ist so groß, daß selbst diesenigen Pigmente, welche man glaubt spezisizirt zu haben, sich wieder hin und her wenden lassen. Sie ist in der Rähe des Kulminationspunktes am merkwürdigsten und wird hier durch wechselsweise Answendung der Säuren und Akalien am auffallendsten bewirkt.

**532.** 

Die Franzosen bedienen sich, um diese Erscheinung bei der Färberei auszudrücken, des Wortes virer, welches von einer Seite nach der andern wenden heißt, und drücken dadurch auf eine sehr geschickte Weise daszenige aus, was man sonst durch Rischungsverhältnisse zu bezeichnen und anzugeben versucht.

533.

Hievon ist diesenige Operation, die wir mit dem Lacknus zu machen pslegen, eine der bekanntesten und auffallendsten. Lacknus ist ein Farbematerial, das durch Alkalien zum Rothblauen spezisizirt worden. Es wird dieses sehr leicht durch Sauren ins Rothgelbe hinüber und durch Alkalien wieder herüber gezogen. In wiesern in diesem Fall durch zarte Versuche ein Kulminationspunkt zu entdeden und sestzuhalten sei, wird Denen, die in dieser Kunst geübt sind, überlassen, so wie die Färbetunst, besonders die Scharlachfärberei, von diesem Hins und Herwenden mannigssaltige Beispiele zu liesern im Stande ist.

## XII. Durchwandern des Areises.

**534.** 

Die Erregung und Steigerung kommt mehr auf der Plusals auf der Minusseite vor. So geht auch die Farbe, bei Durchwanderung des ganzen Wegs, meist von der Plusseite aus.

535.

Eine stetige in die Augen sallende Durchwanderung des Wegs vom Gelben durchs Rothe zum Blauen zeigt sich beim Anlausen des Stahls.

536.

Die Metalle lassen sich burch verschiebene Stufen und Arten ber Oppbation auf verschiebenen Puntten bes Farbentreises spezisizien.

Da sie auch grün erscheinen, so ist die Frage, ob man eine stetige Durchwanderung aus dem Gelben durchs Grüne ins Blaue und umgekehrt in dem Mineralreiche kennt. Eisenkalk, mit Glas zusammengeschmolzen, bringt erst eine grüne, bei verstärktem Feuer eine blaue Farbe hervor.

538.

Es ist wohl hier am Plat, von dem Grünen überhaupt zu sprechen. Es entsteht vor uns vorzüglich im atomistischen Sinne, und zwar völlig rein, wenn wir Gelb und Blau zusammenbrinzgen; allein auch schon ein unreines, beschmutztes Gelb bringt uns den Eindruck des Grünlichen hervor. Gelb mit Schwarz macht schon Grün; aber auch dieses leitet sich davon ab, daß Schwarz mit dem Blauen verwandt ist. Ein unvollkommenes Gelb, wie das Schweselgelb, giebt uns den Eindruck von einem Grünlichen. Sben so werden wir ein unvollkommenes Blau als grün gewahr. Das Grüne der Weinflaschen entsteht, so scheint es, durch eine unvollkommene Verbindung des Eisenkalks mit dem Glase. Bringt man durch größere Hitze eine vollkommenere Verbindung hervor, so entsteht ein schönes blaues Glas.

539.

Aus allem diesem scheint so viel hervorzugehen, daß eine gewisse Kluft zwischen Gelb und Blau in der Natur sich sindet, welche zwar durch Verschräntung und Vermischung atomistisch gehoben und zum Grünen verknüpft werden kann, daß aber eigentlich die wahre Versmittlung vom Gelben und Blauen nur durch das Rothe geschieht.

**540.** 

Was jedoch dem Unorganischen nicht gemäß zu sein scheint, das werden wir, wenn von organischen Naturen die Rede ist, möglich sindem, indem in diesem letten Reiche eine solche Durchs wanderung des Kreises vom Gelben durchs Grüne und Blaue bis zum Purpur wirklich vorkommt.

# XLII. Umtehrung.

541.

Auch eine unmittelbare Umtehrung in den geforderten Gegenssatz sich als eine sehr merkwürdige Erscheinung, wovon wir gegenwärtig nur Folgendes anzugeben wissen.

542.

Das mineralische Chamäleon, welches eigentlich ein Braunsteinorph enthält, kann man in seinem ganz trockenen Zustande als ein grünes Pulver ansehen. Streut man es in Wasser, so zeigt

1

sich in dem ersten Augenblick der Auslösung die grüne Farbe sehr schön; aber sie verwandelt sich sogleich in die dem Grünen entgegengesetzte Purpursarbe, ohne daß irgend eine Zwischenstuse bes merklich wäre.

543.

Derselbe Fall ist mit der sympathetischen Linte, welche auch als ein röthlicher Liquor angesehen werden kann, dessen Austrockenung durch Wärme die grüne Farbe auf dem Papiere zeigt.

544.

Eigentlich scheint hier der Konflikt zwischen Trockene und Feuchtigkeit dieses Phanomen hervorzubringen, wie, wenn wir und nicht irren, auch schon von den Scheidekunstlern angegeben worden. Was sich weiter daraus ableiten, woran sich diese Phanomene anknüpsen lassen, darüber können wir von der Zeit him längliche Belehrung erwarten.

# XLIII. Fixation.

545.

So beweglich wir bisher die Farbe, selbst bei ihrer körpers lichen Erscheinung, gesehen haben, so sixirt sie sich doch zulest unter gewissen Umständen.

546.

Es giebt Körper, welche fähig sind, ganz in Farbestoff verwandelt zu werden, und hier kann man sagen, die Farbe sixire sich in sich selbst, beharre auf einer gewissen Stuse und spezisizire sich. So entstehen Färbematerialien aus allen Reichen, deren besonders das vegetabilische eine große Menge darbietet, worunter doch einige sich besonders auszeichnen und als die Stellvertreter der andern angesehen werden können; wie auf der aktiven Seite der Krapp, auf der passiven der Indig.

547.

Um diese Materialien bedeutend und zum Gebrauch vortheils haft zu machen, gehört, daß die särbende Eigenschaft in ihnen innig zusammengedrängt und der särbende Stoff zu einer unendlichen empirischen Theilbarkeit erhoben werde, welches auf allerlei Weise, und besonders bei den genannten durch Gährung und Fäulniß hervorgebracht wird.

548.

Diese materiellen Farbenstoffe sixiren sich nun wieder an andern Körpern. So werfen sie sich im Mineralreich an Erden und Metallfalte, sie verbinden sich durch Schmelzung mit Gläsern und ershalten hier bei durchscheinendem Licht die höchste Schönheit, so wie man ihnen eine ewige Dauer zuschreiben kann.

Begetabilische und animalische Körper ergreifen sie mit mehr oder weniger Gewalt und halten daran mehr oder weniger sest, theils ihrer Natur nach, wie denn Gelb vergänglicher ist als Blau, oder nach der Natur der Unterlagen. An vegetabilischen dauern sie weniger als an animalischen, und selbst innerhalb dieser Reiche giebt es abermals Verschiedenheit. Flacks, oder baums wollenes Garn, Seide oder Wolle zeigen gar verschiedene Vershältnisse zu den Färbestoffen.

550.

Hier tritt nun die wichtige Lehre von den Beizen hervor, welche als Vermittler zwischen der Farbe und dem Körper angesehen werden können. Die Färbebücher sprechen hievon umständlich. Uns sei genug, dahin gedeutet zu haben, daß durch diese Operationen die Farbe eine nur mit dem Körper zu verwüstende Dauer erhält, ja sogar durch den Gebrauch an Klarheit und Schönheit wachsen kann.

# XLIV. Mischung.

Reale.

551.

Eine jede Mischung setzt eine Spezifikation voraus, und wir sind daher, wenn wir von Mischung reden, im atomistischen Felde. Man muß erst gewisse Körper auf irgend einem Punkte des Farbenstreises spezifizirt vor sich sehen, ehe man durch Mischung derselben neue Schattirungen hervorbringen will.

552.

Man nehme im Allgemeinen Gelb, Blau und Roth als reine, als Grundfarben fertig an. Roth und Blau wird Violett, Roth und Gelb Orange, Selb und Blau Grün hervorbringen.

553.

Man hat sich sehr bemüht, durch Zahl-, Maß- und Gewichtsverhältnisse diese Mischungen näher zu bestimmen, hat aber das durch wenig Ersprießliches geleistet.

**554.** 

Die Malerei beruht eigentlich auf der Mischung solcher spezisfizirten, ja individualisirten Farbenkörper und ihrer unendlichen möglichen Berbindungen, welche allein durch das zarteste, geübteste Auge empfunden und unter dessen Urtheil bewirkt werden können.

555.

Die innige Verbindung dieser Mischungen geschieht durch die reinste Theilung der Körper durch Reiben, Schlemmen u. s. w., nicht weniger durch Säfte, welche das Staubartige zusammenhalten und das Unorganische gleichsam organisch verbinden; dergleichen sind die Oele, Harze u. s. w.

556.

Sämmtliche Farben, zusammengemischt, behalten ihren allgemeinen Charakter als sniepov, und da sie nicht mehr neben einander gesehen werden, wird keine Totalität, keine Harmonie empfunden, und so entsteht das Grau, das, wie die sichtbare Farbe, immer etwas dunkler als Weiß, und immer etwas heller als Schwarz erscheint.

557.

Dieses Grau kann auf verschiedene Weise hervorgebracht werden. Sinmal, wenn man aus Gelb und Blau ein Smaragdgrün mischt und alsdann so viel reines Roth hinzubringt, bis sich alle drei gleichsam neutralisirt haben. Ferner entsteht gleichfalls ein Grau, wenn man eine Skala der ursprünglichen und abgeleiteten Farben in einer gewissen Proportion zusammenstellt und hernach vermischt. 558.

Daß alle Farben, zusammengemischt, Weiß machen, ist eine Absurdität, die man nebst andern Absurditäten schon ein Jahr-hundert gläubig und dem Augenschein entgegen zu wiederholen gewohnt ist.

559.

Die zusammengemischten Farben tragen ihr Dunkles in die Mischung über. Je dunkler die Farben sind, desto dunkler wird das entstehende Grau, welches zulest sich dem Schwarzen nähert. Je heller die Farben sind, desto heller wird das Grau, welches zulest sich dem Weißen nähert.

# XLV. Mischung.

Sheinbare.

**560.** 

Die scheinbare Mischung wird hier um so mehr gleich mit abgehandelt, als sie in manchem Sinne von großer Bedeutung ist und man sogar die von uns als real angegebene Mischung für scheinbar halten könnte. Denn die Elemente, woraus die zussammengesetzte Farbe entsprungen ist, sind nur zu klein, um einzeln gesehen zu werden. Gelbes und blaues Pulver, zusammenzgerieben, erscheint dem nackten Auge grün, wenn man durch ein Vergrößerungsglas noch Gelb und Blau von einander abgesondert bemerken kann. So machen auch gelbe und blaue Streisen in der Entsernung eine grüne Fläche, welches alles auch von der Verzmischung der übrigen spezisizirten Farben gilt.

Unter dem Apparat wird künftig auch das Schwungrad absehandelt werden, auf welchem die scheinbare Mischung durch schnelligkeit hervorgebracht wird. Auf einer Scheibe bringt man erschiedene Farben im Kreise neben einander an, dreht dieselben urch die Gewalt des Schwunges mit größter Schnelligkeit herum ind kann so, wenn man mehrere Scheiben zubereitet, alle mögsichen Mischungen vor Augen stellen, so wie zulest auch die Rischung aller Farben zum Grau naturgemäß auf oben angeseigte Weise.

562.

Physiologische Farben nehmen gleichfalls Mischung an. Wenn nan z. B. den blauen Schatten (65) auf einem leichtgelben Papiere vervorbringt, so erscheint derselbe grün. Ein Gleiches gilt von den ibrigen Farben, wenn man die Vorrichtung danach zu machen weiß. 563.

Wenn man die im Auge verweilenden farbigen Scheinbilder 39 ff.) auf farbige Flächen führt, so entsteht auch eine Mischung ind Determination des Bildes zu einer andern Farbe, die sich aus eiden herschreibt.

564.

Physische Farben stellen gleichfalls eine Mischung dar. Hieher zehören die Versuche, wenn man bunte Bilder durchs Prisma ieht, wie wir solches oben (258 bis 284) umständlich angegeben zaben.

565.

Um meisten aber machten sich die Physiker mit jenen Erscheis zungen zu thun, welche entstehen, wenn man die prismatischen Farben auf gefärbte Flächen wirft.

**566.** 

Das, was man dabei gewahr wird, ist sehr einfach. Erstlich nuß man bedenken, daß die prismatischen Farben viel lebhafter ind als die Farben der Fläche, worauf man sie fallen läßt. Zweitens kommt in Betracht, daß die prismatische Farbe entweder somogen mit der Fläche oder heterogen sein kann. Im ersten Fall rhöht und verherrlicht sie solche und wird dadurch verherrlicht, vie der farbige Stein durch eine gleichgefärbte Folie; im entgegens zesesten Falle beschmutt, stört und zerstört eine die andere.

567.

Man kann diese Versuche durch farbige Gläser wiederholen ind das Sonnenlicht durch dieselben auf farbige Flächen fallen assen, und durchaus werden ähnliche Resultate erscheinen.

568. Ein Gleiches wird bewirkt, wenn der Beobachter durch farbige Gläser nach gefärbten Gegenständen hinsieht, deren Farben sos dann nach Beschaffenheit erhöht, erniedrigt oder aufgehoben werden. 569.

Läßt man die prismatischen Farben durch farbige Gläser durchgehen, so treten die Erscheinungen völlig analog hervor; wobei mehr oder weniger Energie, mehr oder weniger Helle und Dunkle, Klarheit und Reinheit des Glases in Betracht kommt und manchen zarten Unterschied hervorbringt, wie jeder genaue Beobachter wird bemerken können, der diese Phänomene durchzuarbeiten Lust und Geduld hat.

570.

So ist es auch wohl kaum nöthig, zu erwähnen, daß mehrere farbige Gläser über einander, nicht weniger ölgetränkte, durchsscheinende Papiere, alle und jede Arten von Mischung hervorsbringen und dem Auge, nach Belieben des Experimentirenden, darstellen.

571.

Schließlich gehören hieher die Lasuren der Maler, wodurch eine viel geistigere Mischung entsteht, als durch die mechanisch atomistische, deren sie sich gewöhnlich bedienen, hervorgebracht werden kann.

# XLVI. Mittheilung.

Wirkliche.

572.

Wenn wir nunmehr auf gedachte Weise uns Farbenmaterialien verschafft haben, so entsteht ferner die Frage, wie wir solche farblosen Körpern mittheilen können, beren Beantwortung für das Leben, den Gebrauch, die Benutzung, die Technik von der größten Bedeutung ist.

**573.** 

Hier kommt abermals die dunkle Eigenschaft einer jeden Farbe zur Sprache. Bon dem Gelben, das ganz nah am Weißen liegt, durchs Orange und Mennigsarbe zum Reinrothen und Karmin, durch alle Abstusungen des Violetten bis in das satteste Blau, das ganz am Schwarzen liegt, nimmt die Farbe immer an Dunkelheit zu. Das Blaue, einmal spezisizirt, läßt sich verdünnen, erhellen, mit dem Gelben verbinden, wodurch es grün wird und sich nach der Lichtseite hinzieht. Keineswegs geschieht dieß aber seiner Natur nach.

Bei den physiologischen Farben haben wir schon gesehen, daß sie ein Minus sind als das Licht, indem sie beim Abklingen des Lichteindrucks entstehen, ja zulest diesen Eindruck ganz als ein

Dunkles zurücklassen. Bei physischen Versuchen belehrt uns schon der Gebrauch trüber Mittel, die Wirkung trüber Nebelbilder, daß hier von einem gedämpften Lichte, von einem Uebergang ins Dunkle die Rede sei.

575.

Bei der chemischen Entstehung der Pigmente werden wir dassselbe bei der ersten Erregung gewahr. Der gelbe Hauch, der sich über den Stahl zieht, verdunkelt schon die glänzende Obersläche. Bei der Verwandlung des Bleiweißes in Massicot ist es deutlich, daß das Gelbe dunkler als Weiß sei.

576.

Diese Operation ist von der größten Zartheit, und so auch die Steigerung, welche immer fortwächst, die Körper, welche bears beitet werden, immer inniger und fräftiger färbt und so auf die größte Feinheit der behandelten Theile, auf unendliche Theilbarkeit hinweist.

577.

Mit den Farben, welche sich gegen das Dunkle hinbegeben, und folglich besonders mit dem Blauen, können wir ganz an das Schwarze hinanrücken; wie uns denn ein recht vollkommenes Berzlinerblau, ein durch Vitriolsäure behandelter Indig fast als Schwarzerscheint.

578.

Hier ist es nun der Ort, einer merkwürdigen Erscheinung zu gedenken, daß nämlich Pigmente in ihrem höchst gesättigten und gedrängten Zustande, besonders aus dem Pflanzenreiche, als erstzgedachter Indig oder auf seine höchste Stufe geführter Krapp, ihre Farbe nicht mehr zeigen; vielmehr erscheint auf ihrer Obersläche ein entschiedener Metallglanz, in welchem die physiologisch gefors derte Farbe spielt.

**579.** 

Schon jeder gute Indig zeigt eine Rupferfarbe auf dem Bruch, welches im Handel ein Kennzeichen ausmacht. Der durch Schwefels säure bearbeitete aber, wenn man ihn dick aufstreicht oder einstrocknet, so daß weder das weiße Papier noch die Porzellanschale durchwirken kann, läßt eine Farbe sehen, die dem Orange nahskommt.

580.

Die hochpurpurfarbene spanische Schminke, wahrscheinlich aus Krapp bereitet, zeigt auf der Oberfläche einen vollkommenen grünen Metallglanz. Streicht man beide Farben, die blaue und rothe, mit einem Pinsel auf Porzellan oder Papier aus einander, so hat man sie wieder in ihrer Natur, indem das Helle der Unterlage durch sie hindurchscheint.

Farbige Liquoren erscheinen schwarz, wenn kein Licht burch sie hindurchfällt, wie man sich in parallel zepipedischen Blechgefäßen mit Glasboden sehr leicht überzeugen kann. In einem solchen wird jede durchsichtige, farbige Insusion, wenn man einen schwarzen Grund unterlegt, schwarz und farblos erscheinen.

### 582.

Macht man die Vorrichtung, daß das Bild einer Flamme von der untern Fläche zurückftrahlen kann, so erscheint diese gefärbt. Hebt man das Gefäß in die Höhe und läßt das Licht auf drunterzgehaltenes weißes Papier fallen, so erscheint die Farbe auf diesem. Jede helle Unterlage, durch ein solches gefärbtes Mittel gesehen, zeigt die Farbe desselben.

## 583.

Jede Farbe also, um gesehen zu werden, muß ein Licht im Hinterhalte haben. Daher kommt es, daß, je heller und glänzender die Unterlagen sind, desto schöner erscheinen die Farben. Zieht man Lackfarben auf einen metallisch glänzenden weißen Grund, wie unsere sogenankten Folien verfertigt werden, so zeigt sich die Herrlichkeit der Farbe bei diesem zurückwirkenden Licht so sehr als bei irgend einem prismatischen Versuche. Ja die Energie der physischen Farben beruht hauptsächlich darauf, daß mit und hinter ihnen das Licht immersort wirksam ist.

## 584.

Lichtenberg, der zwar, seiner Zeit und Lage nach, der herzgebrachten Vorstellung folgen mußte, war doch ein zu guter Beobsachter und zu geistreich, als daß er daß, was ihm vor Augen erschien, nicht hätte bemerken und nach seiner Weise erklären und zurecht legen sollen. Er sagt in der Vorrede zu Delaval: "Auch scheint es mir aus andern Gründen wahrscheinlich, daß unser Organ, um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem Licht (Weißes) zugleich mit empfinden müsse."

#### 585.

Sich weiße Unterlagen zu verschaffen, ist das Hauptgeschäft des Färbers. Farblosen Erden, besonders dem Alaun, kann jede spezisizirte Farbe leicht mitgetheilt werden. Besonders aber hat der Färber mit Produkten der animalischen und der Pflanzenorganisation zu schaffen.

#### 586.

Alles Lebendige strebt zur Farbe, zum Besondern, zur Spezissisation, zum Effekt, zur Undurchsichtigkeit bis ins Unendlichfeine. Alles Abgelebte zieht sich nach dem Weißen (494), zur Abstraktion, zur Allgemeinheit, zur Verklärung, zur Durchsichtigkeit.

Wie dieses durch Technik bewirkt werde, ist in dem Kapitel von Entziehung der Farbe anzudeuten. Hier bei der Mittheilung haben wir vorzüglich zu bedenken, daß Thiere und Vegetabilien im les bendigen Zustande Farbe an sich hervorbringen und solche daher, wenn sie ihnen völlig entzogen ist, um desto leichter wieder in sich aufnehmen.

# XLVII. Mittheilung.

## Sheinbare.

588.

Die Mittheilung trifft, wie man leicht sehen kann, mit der Mischung zusammen, sowohl die wahre als die scheinbare. Wir wiederholen deßwegen nicht, was oben, so viel als nöthig, auszeschirt worden.

589.

Doch bemerken wir gegenwärtig umständlicher die Wichtigkeit einer scheinbaren Mittheilung, welche durch den Widerschein gesschieht. Es ist dieses zwar sehr bekannte, doch immer ahnungssvolle Phänomen dem Physiker wie dem Maler von der größten Bedeutung.

590.

Man nehme eine jede spezisizirte farbige Fläche, man stelle sie in die Sonne und lasse den Widerschein auf andere farblose Gegensstände fallen. Dieser Widerschein ist eine Art gemäßigten Lichts, ein Halbschatten, der außer seiner gedämpften Natur die spezisische Farbe der Fläche mit abspiegelt.

591.

Wirkt dieser Widerschein auf lichte Flächen, so wird er aufzgehoben, und man bemerkt die Farbe wenig, die er mit sich bringt. Wirkt er aber auf Schattenstellen, so zeigt sich eine gleichsam mazgische Verbindung mit dem oxiesoö. Der Schatten ist das eigentzliche Element der Farbe, und hier tritt zu demselben eine schattige Farbe beleuchtend, färbend und belebend. Und so entsteht eine eben so mächtige als angenehme Erscheinung, welche dem Maler, der sie zu benutzen weiß, die herrlichsten Dienste leistet. Hier sind die Vorbilder der sogenannten Resleze, die in der Geschichte der Kunst erst später bemerkt werden, und die man seltener als billig in ihrer ganzen Mannigsaltigkeit anzuwenden gewußt hat.

**592**.

Die Scholastiker nannten diese Farben colores notionales und intentionales; wie uns denn überhaupt die Geschichte zeigen

wird, daß jene Schule die Phänomene schon gut genug beachtete, auch sie gehörig zu sondern wußte, wenn schon die ganze Behand-lungsart solcher Gegenstände von der unsrigen sehr verschieden ist.

# XLVIII. Entziehung.

593.

Den Körpern werden auf mancherlei Weise die Farben ents
zogen, sie mögen dieselben von Natur besitzen oder wir mögen
ihnen solche mitgetheilt haben. Wir sind daher im Stande, ihnen
zu unserm Vortheil zweckmäßig die Farbe zu nehmen; aber sie entsslieht auch oft zu unserm Nachtheil gegen unsern Willen.

594.

Richt allein die Grunderden sind in ihrem natürlichen Zusstande weiß, sondern auch vegetabilische und animalische Stosse können, ohne daß ihr Gewebe zerstört wird, in einen weißen Zusstand versetzt werden. Da uns nun zu mancherlei Gebrauch ein reinliches Weiß höchst nöthig und angenehm ist, wie wir uns bessonders gern der leinenen und baumwollenen Zeuge ungefärdt bevienen, auch seidene Zeuge, das Papier und anderes uns desto angenehmer sind, je weißer sie gefunden werden; weil auch serner, wie wir oben gesehen, das Hauptsundament der ganzen Färberei weiße Unterlagen sind: so hat sich die Technik, theils zusällig, theils mit Nachdenken, auf das Entziehen der Farbe aus diesen Stossen so emsig geworsen, daß man hierüber unzählige Versuche gemacht und gar manches Bedeutende entdeckt hat.

595.

In dieser völligen Entziehung der Farbe liegt eigentlich die Beschäftigung der Bleichkunst, welche von Mehrern empirischer oder methodischer abgehandelt worden. Wir geben die Hauptmomente hier nur kürzlich an.

596.

Das Licht wird als eines der ersten Mittel, die Farbe den Körpern zu entziehen, angesehen, und zwar nicht allein das Sonnenslicht, sondern das bloße gewaltlose Tageslicht. Denn wie heide Lichter, sowohl das direkte von der Sonne, als auch das abgesleitete Himmelslicht, die Bononischen Phosphoren entzünden, so wirken auch beide Lichter auf gefärdte Flächen. Es sei nun, daß das Licht die ihm verwandte Farbe ergreise, sie, die so viel Flammenartiges hat, gleichsam entzünde, verbrenne und das an ihr Spezisizirte wieder in ein Allgemeines auslöse, oder daß eine andere uns unbekannte Operation geschehe, genug, das Licht übt eine große Gewalt gegen farbige Flächen aus und bleicht sie mehr

ober weniger. Doch zeigen auch hier die verschiedenen Farben eine verschiedene Zerstörlichkeit und Dauer; wie denn das Gelbe, bes sonders das aus gewissen Stoffen bereitete, hier zuerst davon fliegt.

Aber nicht allein das Licht, sondern auch die Luft und bes sonders das Wasser wirten gewaltig auf die Entziehung der Farbe. Man will sogar bemerkt haben, daß wohl beseuchtete, bei Nacht auf dem Rasen ausgebreitete Garne besser bleichen, als solche, welche, gleichfalls wohl beseuchtet, dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Und so mag sich denn freilich das Wasser auch hier als ein Auslösendes, Vermittelndes, das Zufällige Aushebendes und das Besondere ins Allgemeine Zurücksührendes beweisen.

598.

Durch Reagentien wird auch eine solche Entziehung bewirkt. Der Weingeift hat eine besondere Neigung, dasjenige, was die Pflanzen färbt, an sich zu ziehen und sich damit, oft auf eine sehr beständige Weise, zu färben. Die Schwefelsäure zeigt sich, besonders gegen Wolle und Seide, als farbentziehend sehr wirksam; und wem ist nicht der Gebrauch des Schwefeldampses da bekannt, wo man etwas vergilbtes oder beslecktes Weiß herzustellen gedenkt?

599.

Die stärksten Säuren sind in der neuern Zeit als kürzere Bleichs mittel angerathen worden.

600.

Eben so wirken im Gegensinne die alkalischen Reagentien, die Laugen an sich, die zu Seife mit Lauge verbundenen Dele und Fettigkeiten u. s. w., wie dieses alles in den ausdrücklich zu diesem Zwecke verfaßten Schriften umständlich gefunden wird.

601.

Uebrigens möchte es wohl der Mühe werth sein, gewisse zarte Bersuche zu machen, in wiesern Licht und Luft auf das Entziehen der Farbe ihre Thätigkeit äußern. Man könnte vielleicht unter luftleeren, mit gemeiner Luft oder besondern Luftarten gefüllten Gloden solche Farbstoffe dem Licht aussehen, deren Flüchtigkeit man kennt, und beobachten, ob sich nicht an das Glas wieder etwas von der verslüchtigten Farbe ansehte oder sonst ein Niederschlag sich zeigte, und ob alsdann dieses Wiedererscheinende dem Unsichtbargewordenen völlig gleich sei, oder ob es eine Veränderung erlitten habe? Geschickte Experimentatoren ersinnen sich hiezu wohl mancherlei Vorrichtungen.

602.

Wenn wir nun also zuerst die Naturwirkungen betrachtet haben, wie wir sie zu unsern Absichten anwenden, so ist noch Einiges zu sagen von dem, wie sie seindlich gegen uns wirken.

1

603.

Die Malerei ist in dem Falle, daß sie die schönsten Arbeiten des Geistes und der Mühe durch die Zeit auf mancherlei Weise zerstört sieht. Man hat daher sich immer viel Mühe gegeben, dauernde Pigmente zu sinden und sie auf eine Weise unter sich, so wie mit der Unterlage zu vereinigen, daß ihre Dauer dadurch noch mehr gesichert werde; wie uns hievon die Technik der Malersschulen genugsam unterrichten kann.

604.

Auch hier ist der Plat, einer Halblunst zu gedenken, welcher wir in Absicht auf Färberei sehr Vieles schuldig sind: ich meine die Tapetenwirkerei. Indem man nämlich in den Fall kam, die zartesten Schattirungen der Gemälde nachzuahmen und daher die verschiedenst gefärdten Stosse oft neben einander zu bringen, so bemerkte man bald, daß die Farben nicht alle gleich dauerhaft waren, sondern die eine eher als die andere dem gewobenen Bilde entzogen wurde. Es entsprang daher das eifrigste Bestreben, den sämmtlichen Farben und Schattirungen eine gleiche Dauer zu verssichern, welches besonders in Frankreich unter Colbert geschah, dessen Berfügungen über diesen Punkt in der Geschichte der Färbetunst Epoche machen. Die sogenannte Schönsärberei, welche sich nur zu einer vergänglichen Anmuth verpslichtete, ward eine besondere Gilde; mit desto größerem Ernst hingegen suchte man dies jenige Technik, welche für die Dauer stehen sollte, zu begründen.

So wären wir, bei Betrachtung des Entziehens, der Flüchtigteit und Bergänglichkeit glänzender Farbenerscheinungen, wieder auf die Forderung der Dauer zurückgekehrt und hätten auch in

diesem Sinne unsern Kreis abermals abgeschlossen.

## XLIX. Romenklatur.

605.

Nach dem, was wir bisher von dem Entstehen, dem Fortsschreiten und der Verwandtschaft der Farben ausgeführt, wird sich besser übersehen lassen, welche Nomenklatur künftig wünschenswerth wäre, und was von der bisherigen zu halten sei.

606.

Die Nomenklatur der Farben gieng, wie alle Nomenklaturen, besonders aber diejenigen, welche sinnliche Gegenstände bezeichnen, vom Besondern aus ins Allgemeine und vom Allgemeinen wieder zurud ins Besondere. Der Name der Species ward ein Geschlechtsname, dem sich wieder das Einzelne unterordnete.

Dieser Weg konnte bei der Beweglickeit und Unbestimmtheit des früheren Sprachgebrauchs zurückgelegt werden, besonders da man in den ersten Zeiten sich auf ein lebhafteres sinnliches Ansschauen verlassen durfte. Man bezeichnete die Eigenschaften der Gegenstände unbestimmt, weil sie Jedermann deutlich in der Imagisnation festhielt.

### 608.

Der reine Farbenkreis war zwar enge, er schien aber an uns zähligen Gegenständen spezisizirt und individualisirt und mit Nebens bestimmungen bedingt. Man sehe die Mannigsaltigkeit der griechisschen und römischen Ausdrücke in der Geschichte der Farbenslehre, und man wird mit Vergnügen dabei gewahr werden, wie beweglich und läßlich die Worte beinahe durch den ganzen Farbenstreis herum gebraucht worden.

## 609.

In spätern Zeiten trat durch die mannigfaltigen Operationen der Färbekunst manche neue Schattirung ein. Selbst die Modesfarben und ihre Benennungen stellten ein unendliches Heer von Farbenindividualitäten dar. Auch die Farbenterminologie der neuern Sprachen werden wir gelegentlich aufführen; wobei sich denn zeigen wird, daß man immer auf genauere Bestimmungen ausgegangen und ein Fixirtes, Spezisizirtes auch durch die Sprache sestzuhalten und zu vereinzelnen gesucht hat.

## 610.

Was die deutsche Terminologie betrifft, so hat sie den Borstheil, daß wir vier einsplbige, an ihren Ursprung nicht mehr ersinnernde Namen besitzen, nämlich Gelb, Blau, Roth, Grün. Sie stellen nur das Allgemeinste der Farbe der Einbildungskraft dar, ohne auf etwas Spezisisches hinzudeuten.

### 611.

Wollten wir in jeden Zwischenraum zwischen diesen vieren noch zwei Bestimmungen setzen, als Rothgelb und Gelbroth, Rothblau und Blauroth, Gelbgrün und Grüngelb, Blaugrün und Grünsblau, so würden wir die Schattirungen des Farbentreises bestimmt genug ausdrücken; und wenn wir die Bezeichnungen von Hell und Dunkel hinzusügen wollten, ingleichen die Beschmutzungen einigersmaßen andeuten, wozu uns die gleichfalls einsplichen Worte Schwarz, Weiß, Grau und Braun zu Diensten stehen, so würden wir ziemlich auslangen und die vorkommenden Erscheinungen auss drücken, ohne uns zu bekümmern, ob sie auf dynamischem oder atomistischem Wege entstanden sind.

### 612.

Man konnte jedoch immer hiebei die spezisischen und indivis

Gläser nach gefärbten Gegenständen hinsieht, deren Farben sos dann nach Beschaffenheit erhöht, erniedrigt oder aufgehoben werden.

Läßt man die prismatischen Farben durch farbige Gläser durchgehen, so treten die Erscheinungen völlig analog hervor; wos bei mehr oder weniger Energie, mehr oder weniger Helle und Dunkle, Klarheit und Reinheit des Glases in Betracht kommt und manchen zarten Unterschied hervorbringt, wie jeder genaue Beobsachter wird bemerken können, der diese Phänomene durchzuarbeiten Lust und Geduld hat.

570.

So ist es auch wohl kaum nöthig, zu erwähnen, daß mehrere farbige Gläser über einander, nicht weniger ölgetränkte, durchsscheinende Papiere, alle und jede Arten von Mischung hervorsbringen und dem Auge, nach Belieben des Experimentirenden, darstellen.

571.

Schließlich gehören hieher die Lasuren der Maler, wodurch eine viel geistigere Mischung entsteht, als durch die mechanisch atomistische, deren sie sich gewöhnlich bedienen, hervorgebracht werden kann.

## XLVI. Mittheilung.

## Wirklide.

572.

Wenn wir nunmehr auf gedachte Weise uns Farbenmaterialien verschafft haben, so entsteht ferner die Frage, wie wir solche farbelosen Körpern mittheilen können, deren Beantwortung für das Leben, den Gebrauch, die Benutung, die Technik von der größten Bedeutung ist.

573.

Hier kommt abermals die dunkle Eigenschaft einer jeden Farbe zur Sprache. Von dem Gelben, das ganz nah am Weißen liegt, durchs Orange und Mennigfarbe zum Reinrothen und Karmin, durch alle Abstufungen des Violetten bis in das satteste Blau, das ganz am Schwarzen liegt, nimmt die Farbe immer an Dunkelheit zu. Das Blaue, einmal spezisizirt, läßt sich verdünnen, erhellen, mit dem Gelben verdinden, wodurch es grün wird und sich nach der Lichtseite hinzieht. Keineswegs geschieht dieß aber seiner Natur nach.

Bei den physiologischen Farben haben wir schon gesehen, daß sie ein Minus sind als das Licht, indem sie beim Abklingen des Lichteindrucks entstehen, ja zulest diesen Eindruck ganz als ein

Dunkles zurücklassen. Bei physischen Versuchen belehrt uns schon der Gebrauch trüber Mittel, die Wirkung trüber Nebelbilder, daß hier von einem gedämpften Lichte, von einem Uebergang ins Dunkle die Rede sei.

575.

Bei der chemischen Entstehung der Pigmente werden wir das: selbe bei der ersten Erregung gewahr. Der gelbe Hauch, der sich über den Stahl zieht, verdunkelt schon die glänzende Obersläche. Bei der Verwandlung des Bleiweißes in Massicot ist es deutlich, daß das Gelbe dunkler als Weiß sei.

576.

Diese Operation ist von der größten Zartheit, und so auch die Steigerung, welche immer fortwächst, die Körper, welche bears beitet werden, immer inniger und fräftiger färbt und so auf die größte Feinheit der behandelten Theile, auf unendliche Theilbarkeit binweist.

577.

Mit den Farben, welche sich gegen das Dunkle hinbegeben, und folglich besonders mit dem Blauen, können wir ganz an das Schwarze hinanrücken; wie uns denn ein recht vollkommenes Berslinerblau, ein durch Vitriolsäure behandelter Indig fast als Schwarzerscheint.

578.

Hier ist es nun der Ort, einer merkwürdigen Erscheinung zu gedenken, daß nämlich Pigmente in ihrem höchst gesättigten und gedrängten Zustande, besonders aus dem Pflanzenreiche, als erstzgedachter Indig oder auf seine höchste Stufe geführter Krapp, ihre Farbe nicht mehr zeigen; vielmehr erscheint auf ihrer Oberstäche ein entschiedener Metallglanz, in welchem die physiologisch gefors derte Farbe spielt.

579.

Schon jeder gute Indig zeigt eine Kupferfarbe auf dem Bruch, welches im Handel ein Kennzeichen ausmacht. Der durch Schwefelsfäure bearbeitete aber, wenn man ihn dick aufstreicht oder einstrocknet, so daß weder das weiße Papier noch die Porzellanschale durchwirken kann, läßt eine Farbe sehen, die dem Orange nahskommt.

**580.** 

Die hochpurpurfarbene spanische Schminke, wahrscheinlich aus Krapp bereitet, zeigt auf der Oberfläche einen vollkommenen grünen Metallglanz. Streicht man beide Farben, die blaue und rothe, mit einem Pinsel auf Porzellan oder Papier aus einander, so hat man sie wieder in ihrer Natur, indem das Helle der Unterlage durch sie hindurchscheint.

Farbige Liquoren erscheinen schwarz, wenn kein Licht durch sie hindurchfällt, wie man sich in parallel epipedischen Blechgefäßen mit Glasboden sehr leicht überzeugen kann. In einem solchen wird jede durchsichtige, farbige Insusion, wenn man einen schwarzen Grund unterlegt, schwarz und farblos erscheinen.

### 582.

Macht man die Vorrichtung, daß das Bild einer Flamme von der untern Fläche zurückstrahlen kann, so erscheint diese gefärbt. Hebt man das Gefäß in die Höhe und läßt das Licht auf drunterzgehaltenes weißes Papier fallen, so erscheint die Farbe auf diesem. Jede helle Unterlage, durch ein solches gefärbtes Mittel gesehen, zeigt die Farbe desselben.

## 583.

Jede Farbe also, um gesehen zu werden, muß ein Licht im Hinterhalte haben. Daher kommt es, daß, je heller und glänzender die Unterlagen sind, desto schöner erscheinen die Farben. Zieht man Lackfarben auf einen metallisch glänzenden weißen Grund, wie unsere sogenankten Folien verfertigt werden, so zeigt sich die Herrlichkeit der Farbe bei diesem zurückwirkenden Licht so sehr als bei irgend einem prismatischen Versuche. Ja die Energie der physischen Farben beruht hauptsächlich darauf, daß mit und hinter ihnen das Licht immersort wirksam ist.

## 584.

Lichtenberg, der zwar, seiner Zeit und Lage nach, der hersgebrachten Vorstellung folgen mußte, war doch ein zu guter Beobsachter und zu geistreich, als daß er daß, was ihm vor Augen erschien, nicht hätte bemerken und nach seiner Weise erklären und zurecht legen sollen. Er sagt in der Vorrede zu Delaval: "Auch scheint es mir aus andern Gründen wahrscheinlich, daß unser Organ, um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem Licht (Weißes) zugleich mit empfinden müsse."

### 585.

Sich weiße Unterlagen zu verschaffen, ist das Hauptgeschäft des Färbers. Farblosen Erden, besonders dem Alaun, kann jede spezisizirte Farbe leicht mitgetheilt werden. Besonders aber hat der Färber mit Produkten der animalischen und der Pflanzenorgaznisation zu schaffen.

#### 586.

Alles Lebendige strebt zur Farbe, zum Besondern, zur Spezisstation, zum Essett, zur Undurchsichtigkeit bis ins Unendlichseine. Alles Abgelebte zieht sich nach bem Weißen (494), zur Abstraktion, zur Allgemeinheit, zur Verklärung, zur Durchsichtigkeit.

Wie dieses durch Technik bewirkt werde, ist in dem Kapitel von Entziehung der Farbe anzudeuten. Hier bei der Mittheilung haben wir vorzüglich zu bedenken, daß Thiere und Vegetabilien im les bendigen Zustande Farbe an sich hervorbringen und solche daher, wenn sie ihnen völlig entzogen ist, um desto leichter wieder in sich ausnehmen.

# XLVII. Mittheilung.

## Scheinbare.

588.

Die Mittheilung trifft, wie man leicht sehen kann, mit der Mischung zusammen, sowohl die wahre als die scheinbare. Wir wiederholen deswegen nicht, was oben, so viel als nöthig, auszgeführt worden.

589.

Doch bemerken wir gegenwärtig umständlicher die Wichtigkeit einer scheinbaren Mittheilung, welche durch den Widerschein gesschieht. Es ist dieses zwar sehr bekannte, doch immer ahnungssvolle Phänomen dem Physiker wie dem Maler von der größten Bedeutung.

590.

Man nehme eine jede spezisizirte farbige Fläche, man stelle sie in die Sonne und lasse den Widerschein auf andere farblose Gegensstände fallen. Dieser Widerschein ist eine Art gemäßigten Lichts, ein Halbschatten, der außer seiner gedämpsten Natur die spezisische Farbe der Fläche mit abspiegelt.

**591.** 

Wirkt dieser Widerschein auf lichte Flächen, so wird er aufzgehoben, und man bemerkt die Farbe wenig, die er mit sich bringt. Wirkt er aber auf Schattenstellen, so zeigt sich eine gleichsam mazgische Verbindung mit dem oxiops. Der Schatten ist das eigentzliche Element der Farbe, und hier tritt zu demselben eine schattige Farbe beleuchtend, färbend und belebend. Und so entsteht eine eben so mächtige als angenehme Erscheinung, welche dem Maler, der sie zu benutzen weiß, die herrlichsten Dienste leistet. Hier sind die Vorbilder der sogenannten Reslere, die in der Geschichte der Kunst erst später bemerkt werden, und die man seltener als billig in ihrer ganzen Mannigsaltigkeit anzuwenden gewußt hat.

592

Die Scholastiker nannten diese Farben colores notionales und intentionales; wie uns denn überhaupt die Geschichte zeigen

wird, daß jene Schule die Phänomene schon gut genug beachtete, auch sie gehörig zu sondern wußte, wenn schon die ganze Behand-lungsart solcher Gegenstände von der unsrigen sehr verschieden ist.

# XLVIII. Entziehung.

593.

Den Körpern werden auf mancherlei Weise die Farben ents
zogen, sie mögen dieselben von Natur besitzen oder wir mögen
ihnen solche mitgetheilt haben. Wir sind daher im Stande, ihnen
zu unserm Vortheil zweckmäßig die Farbe zu nehmen; aber sie ents
slieht auch oft zu unserm Nachtheil gegen unsern Willen.

**594.** 

Nicht allein die Grunderden sind in ihrem natürlichen Zusstande weiß, sondern auch vegetabilische und animalische Stoffe können, ohne daß ihr Gewebe zerstört wird, in einen weißen Zusstand versetzt werden. Da uns nun zu mancherlei Gebrauch ein reinliches Weiß höchst nöthig und angenehm ist, wie wir uns bessonders gern der leinenen und baumwollenen Zeuge ungefärdt besdienen, auch seidene Zeuge, das Papier und anderes uns desto angenehmer sind, je weißer sie gefunden werden; weil auch ferner, wie wir oben gesehen, das Hauptsundament der ganzen Färberei weiße Unterlagen sind: so hat sich die Technik, theils zusällig, theils mit Nachdenken, auf das Entziehen der Farbe aus diesen Stoffen so emsig geworsen, daß man hierüber unzählige Versuche gemacht und gar manches Bedeutende entdeckt hat.

595.

In dieser völligen Entziehung der Farbe liegt eigentlich die Beschäftigung der Bleichkunst, welche von Mehrern empirischer oder methodischer abgehandelt worden. Wir geben die Hauptmomente bier nur kürzlich an.

596.

Das Licht wird als eines der ersten Mittel, die Farbe den Körpern zu entziehen, angesehen, und zwar nicht allein das Sonnenzlicht, sondern das bloße gewaltlose Tageslicht. Denn wie heide Lichter, sowohl das direkte von der Sonne, als auch das abgezleitete Himmelslicht, die Bononischen Phosphoren entzünden, so wirken auch beide Lichter auf gefärbte Flächen. Es sei nun, daß das Licht die ihm verwandte Farbe ergreise, sie, die so viel Flammenartiges hat, gleichsam entzünde, verbrenne und das an ihr Spezisizirte wieder in ein Allgemeines auslöse, oder daß eine andere uns unbekannte Operation geschehe, genug, das Licht übt eine große Gewalt gegen farbige Flächen aus und bleicht sie mehr

ober weniger. Doch zeigen auch hier die verschiedenen Farben eine verschiedene Zerstörlichkeit und Dauer; wie denn das Gelbe, bes sonders das aus gewissen Stoffen bereitete, hier zuerst davon fliegt.

Aber nicht allein das Licht, sondern auch die Luft und bes sonders das Wasser wirken gewaltig auf die Entziehung der Farbe. Man will sogar bemerkt haben, daß wohl beseuchtete, bei Nacht auf dem Rasen ausgebreitete Garne besser bleichen, als solche, welche, gleichfalls wohl beseuchtet, dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Und so mag sich denn freilich das Wasser auch hier als ein Auslösendes, Vermittelndes, das Zufällige Aushebendes und das Besondere ins Allgemeine Zurücksührendes beweisen.

598.

Durch Reagentien wird auch eine solche Entziehung bewirkt. Der Weingeist hat eine besondere Neigung, dasjenige, was die Pflanzen färbt, an sich zu ziehen und sich damit, oft auf eine sehr beständige Weise, zu särben. Die Schwefelsäure zeigt sich, besonders gegen Wolle und Seide, als farbentziehend sehr wirksam; und wem ist nicht der Gebrauch des Schwefeldampses da bekannt, wo man etwas vergilbtes oder beslecktes Weiß herzustellen gedenkt?

599.

Die stärksten Säuren sind in der neuern Zeit als kürzere Bleichs mittel angerathen worden.

600.

Eben so wirken im Gegensinne die alkalischen Reagentien, die Laugen an sich, die zu Seife mit Lauge verbundenen Dele und Fettigkeiten u. s. w., wie dieses alles in den ausdrücklich zu diesem Zwecke versaßten Schriften umständlich gefunden wird.

601.

Uebrigens möchte es wohl der Mühe werth sein, gewisse zarte Bersuche zu machen, in wiesern Licht und Luft auf das Entziehen der Farbe ihre Thätigkeit äußern. Man könnte vielleicht unter luftleeren, mit gemeiner Luft oder besondern Luftarten gefüllten Gloden solche Farbstoffe dem Licht aussehen, deren Flüchtigkeit man kennt, und beobachten, ob sich nicht an das Glas wieder etwas von der verslüchtigten Farbe ansehte oder sonst ein Niedersichlag sich zeigte, und ob alsdann dieses Wiedererscheinende dem Unsichtbargewordenen völlig gleich sei, oder ob es eine Veränderung erlitten habe? Geschickte Experimentatoren ersinnen sich hiezu wohl mancherlei Vorrichtungen.

602.

Wenn wir nun also zuerst die Naturwirkungen betrachtet haben, wie wir sie zu unsern Absichten anwenden, so ist noch Einiges zu sagen von dem, wie sie seindlich gegen uns wirken.

Die Malerei ist in dem Falle, daß sie die schönsten Arbeiten des Geistes und der Mühe durch die Zeit auf mancherlei Weise zerstört sieht. Man hat daher sich immer viel Mühe gegeben, dauernde Pigmente zu sinden und sie auf eine Weise unter sich, so wie mit der Unterlage zu vereinigen, daß ihre Dauer dadurch noch mehr gesichert werde; wie uns hievon die Technik der Malersschulen genugsam unterrichten kann.

604.

Auch hier ist der Plat, einer Halbtunst zu gedenken, welcher wir in Absicht auf Färberei sehr Vieles schuldig sind: ich meine die Tapetenwirkerei. Indem man nämlich in den Fall kam, die zartesten Schattirungen der Gemälde nachzuahmen und daher die verschiedenst gefärdten Stosse oft neben einander zu bringen, so bemerkte man bald, daß die Farben nicht alle gleich dauerhaft waren, sondern die eine eher als die andere dem gewobenen Bilde entzogen wurde. Es entsprang daher das eifrigste Bestreben, den sämmtlichen Farben und Schattirungen eine gleiche Dauer zu verssichern, welches besonders in Frankreich unter Colbert geschah, dessen, welches besonders in Frankreich unter Colbert geschah, dessen Berfügungen über diesen Punkt in der Geschichte der Färbetunst Epoche machen. Die sogenannte Schönsärberei, welche sich nur zu einer vergänglichen Anmuth verpslichtete, ward eine besondere Gilde; mit desto größerem Ernst hingegen suchte man dies jenige Technik, welche für die Dauer stehen sollte, zu begründen.

So wären wir, bei Betrachtung des Entziehens, der Flüchtige teit und Bergänglichkeit glänzender Farbenerscheinungen, wieder auf die Forderung der Dauer zurückgekehrt und hätten auch in

diesem Sinne unsern Kreis abermals abgeschlossen.

## XLIX. Romenflatur.

605.

Nach dem, was wir bisher von dem Entstehen, dem Fortsschreiten und der Verwandtschaft der Farben ausgeführt, wird sich besser übersehen lassen, welche Nomenklatur künftig wünschenswerth wäre, und was von der bisherigen zu halten sei.

606.

Die Nomenklatur der Farben gieng, wie alle Nomenklaturen, besonders aber diejenigen, welche sinnliche Gegenstände bezeichnen, vom Besondern aus ins Allgemeine und vom Allgemeinen wieder zurück ins Besondere. Der Name der Species ward ein Geschlechtsname, dem sich wieder das Einzelne unterordnete.

Dieser Weg konnte bei der Beweglichkeit und Unbestimmtheit des früheren Sprachgebrauchs zurückgelegt werden, besonders da man in den ersten Zeiten sich auf ein lebhafteres sinnliches Ansschauen verlassen durfte. Man bezeichnete die Eigenschaften der Gegenstände unbestimmt, weil sie Jedermann deutlich in der Imagisnation festhielt.

#### 608.

Der reine Farbenkreis war zwar enge, er schien aber an uns zähligen Gegenständen spezisizirt und individualisirt und mit Nebens bestimmungen bedingt. Man sehe die Mannigfaltigkeit der griechisschen und römischen Ausdrücke in der Geschichte der Farbenslehre, und man wird mit Vergnügen dabei gewahr werden, wie beweglich und läßlich die Worte beinahe durch den ganzen Farbenstreis herum gebraucht worden.

### 609.

In spätern Zeiten trat durch die mannigfaltigen Operationen der Färbekunst manche neue Schattirung ein. Selbst die Modessarben und ihre Benennungen stellten ein unendliches Heer von Farbenindividualitäten dar. Auch die Farbenterminologie der neuern Sprachen werden wir gelegentlich aufführen; wobei sich denn zeigen wird, daß man immer auf genauere Bestimmungen ausgegangen und ein Fixirtes, Spezisizirtes auch durch die Sprache sestzuhalten und zu vereinzelnen gesucht hat.

#### 610.

Was die deutsche Terminologie betrifft, so hat sie den Borstheil, daß wir vier einsplbige, an ihren Ursprung nicht mehr ersinnernde Namen besitzen, nämlich Gelb, Blau, Roth, Grün. Sie stellen nur das Allgemeinste der Farbe der Einbildungskraft dar, ohne auf etwas Spezisisches hinzudeuten.

#### 611.

Wollten wir in jeden Zwischenraum zwischen diesen vieren noch zwei Bestimmungen setzen, als Rothgelb und Gelbroth, Rothblau und Blauroth, Gelbgrün und Grüngelb, Blaugrün und Grünsblau, so würden wir die Schattirungen des Farbentreises bestimmt genug ausdrücken; und wenn wir die Bezeichnungen von Hell und Dunkel hinzusügen wollten, ingleichen die Beschmutzungen einigersmaßen andeuten, wozu uns die gleichfalls einsplichigen Worte Schwarz, Weiß, Grau und Braun zu Diensten stehen, so würden wir ziemlich auslangen und die vorkommenden Erscheinungen aussbrücken, ohne uns zu bekümmern, ob sie auf dynamischem oder atomistischem Wege entstanden sind.

#### 619

Man konnte jedoch immer hiebei die spezifischen und indivis

wellen Ausdrücke vortheilhaft benutzen, so wie wir uns auch des Wortes Orange und Violett bedienten. Ingleichen haben wir das Wort Purpur gebraucht, um das reine, in der Mitte stehende Roth zu bezeichnen, weil der Saft der Purpurschnecke, besonders wenn er seine Leinwand durchdrungen hat, vorzüglich durch das Sonnenlicht zu dem höchsten Punkte der Kulmination zu bringen ist.

## L. Mineralien.

613.

Die Farben der Mineralien sind alle hemischer Natur, und so kann ihre Entstehungsweise aus dem, was wir von den chemischen Farben gesagt haben, ziemlich entwickelt werden.

614.

Die Farbenbenennungen stehen unter den äußern Kennzeichen oben an, und man hat sich, im Sinne der neuern Zeit, große Mühe gegeben, jede vorkommende Erscheinung genau zu bestim= men und festzuhalten; man hat aber dadurch, wie uns dünkt, neue Schwierigkeiten erregt, welche beim Gebrauch manche Unsbequemlichkeit veranlassen.

615.

Freilich führt auch dieses, sobald man bedentt, wie die Sache entstanden, seine Entschuldigung mit sich. Der Maler hatte von jeher das Vorrecht, die Farbe zu handhaben. Die wenigen spezi= fizirten Farben standen fest, und dennoch kamen durch künstliche Mischungen unzählige Schattirungen hervor, welche die Oberfläche ber natürlichen Gegenstände nachahmten. War es daber ein Wunber, wenn man auch diesen Mischungsweg einschlug und den Rünstler aufrief, gefärbte Musterflächen aufzustellen, nach benen man die natürlichen Gegenstände beurtheilen und bezeichnen konnte? Man fragte nicht, wie geht die Natur zu Werke, um diese und jene Farbe auf ihrem innern lebendigen Wege hervorzubringen, sondern wie belebt der Maler das Todte, um ein dem Lebendigen ähnliches Scheinbild darzustellen? Man gieng also immer von Mischung aus und kehrte auf Mischung zurud, so daß man zulett das Gemischte wieder zu mischen vornahm, um einige sonderbare Spezifikationen und Individualisationen auszudrücken und zu unterscheiden.

616.

Uebrigens läßt sich bei der gedachten eingeführten mineralisschen Farbenterminologie noch manches erinnern. Man hat nämslich die Benennungen nicht, wie es doch meistens möglich gewesen wäre, aus dem Mineralreich, sondern von allerlei sichtbaren Segens

ständen genommen, da man doch mit größerm Vortheil auf eiges nem Grund und Boden hätte bleiben können. Ferner hat man pu viel einzelne spezisische Ausdrücke aufgenommen und, indem man durch Vermischung dieser Spezisikationen wieder neue Bestimmungen hervorzubringen suchte, nicht bedacht, daß man dadurch vor der Imagination das Bild und vor dem Verstand den Begriff völlig ausbebe. Zuletzt stehen denn auch diese gewissermaßen als Grundsbestimmungen gebrauchten einzelnen Farbenbenennungen nicht in der besten Ordnung, wie sie etwa von einander sich ableiten; daher denn der Schüler sehe Bestimmung einzeln lernen und sich ein beis nahe todtes Positives einprägen muß. Die weitere Ausführung dieses Angedeuteten stünde hier nicht am rechten Orte.

# LI. Pflanzen.

617.

Nan kann die Farben organischer Körper überhaupt als eine böhere Hemische Operation ansehen, weswegen sie auch die Alten durch das Wort Rochung (aipis) ausgedrückt haben. Alle Elesmentarsarben sowohl als die gemischten und abgeleiteten kommen auf der Oberstäche organischer Naturen vor; dahingegen das Innere, man kann nicht sagen, unsärbig, doch eigentlich mißfärbig ersicheint, wenn es zu Tage gebracht wird. Da wir dald an einem andern Orte von unsern Ansichten über organische Natur Einiges mitzutheilen denken, so stehe nur dassenige hier, was früher mit der Farbenlehre in Verbindung gebracht war, indessen wir zu jenen besondern Zwecken das Weitere vorbereiten. Von den Pstanzen sei also zuerst gesprochen.

618.

Die Samen, Bulben, Wurzeln, und was überhaupt vom Lichte ausgeschlossen ist oder unmittelbar von der Erde sich ums geben befindet, zeigt sich meistentheils weiß.

619.

Die im Finstern aus Samen erzogenen Pslanzen sind weiß ober ins Gelbe ziehend. Das Licht hingegen, indem es auf ihre Farben wirkt, wirkt zugleich auf ihre Form.

**620.** 

Die Pflanzen, die im Finstern wachsen, setzen sich von Knoten zu Knoten zwar lange fort, aber die Stängel zwischen zwei Knoten sind länger als billig; keine Seitenzweige werden erzeugt, und die Netamorphose der Pflanzen hat nicht statt.

621.

Das Licht versetz sie dagegen sogleich in einen thätigen Bu-

Farbige Liquoren erscheinen schwarz, wenn kein Licht durch sie hindurchfällt, wie man sich in parallel epipedischen Blechgefäßen mit Glasboden sehr leicht überzeugen kann. In einem solchen wird jede durchsichtige, farbige Insusion, wenn man einen schwarzen Grund unterlegt, schwarz und farblos erscheinen.

### 582.

Macht man die Vorrichtung, daß das Bild einer Flamme von der untern Fläche zurückftrahlen kann, so erscheint diese gefärbt. Hebt man das Gefäß in die Höhe und läßt das Licht auf drunterzgehaltenes weißes Papier fallen, so erscheint die Farbe auf diesem. Jede helle Unterlage, durch ein solches gefärbtes Mittel gesehen, zeigt die Farbe desselben.

## 583.

Jede Farbe also, um gesehen zu werden, muß ein Licht im Hinterhalte haben. Daher kommt es, daß, je heller und glänzender die Unterlagen sind, desto schöner erscheinen die Farben. Zieht man Lackfarben auf einen metallisch glänzenden weißen Grund, wie unsere sogenannten Folien verfertigt werden, so zeigt sich die Herrlichkeit der Farbe bei diesem zurückwirkenden Licht so sehr als bei irgend einem prismatischen Versuche. Ja die Energie der physischen Farben beruht hauptsächlich darauf, daß mit und hinter ibnen das Licht immersort wirksam ist.

## 584.

Lichtenberg, der zwar, seiner Zeit und Lage nach, der herzgebrachten Vorstellung folgen mußte, war doch ein zu guter Beobsachter und zu geistreich, als daß er daß, was ihm vor Augen erschien, nicht hätte bemerken und nach seiner Weise erklären und zurecht legen sollen. Er sagt in der Vorrede zu Delaval: "Auch scheint es mir auß andern Gründen wahrscheinlich, daß unser Organ, um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem Licht (Weißes) zugleich mit empfinden müsse."

## 585.

Sich weiße Unterlagen zu verschaffen, ist das Hauptgeschäft des Färbers. Farblosen Erden, besonders dem Alaun, kann jede spezisizirte Farbe leicht mitgetheilt werden. Besonders aber hat der Färber mit Produkten der animalischen und der Pflanzenorgas nisation zu schaffen.

#### 586.

Alles Lebendige strebt zur Farbe, zum Besondern, zur Spezissitation, zum Essett, zur Undurchsichtigkeit bis ins Unendlichseine. Alles Abgelebte zieht sich nach dem Weißen (494), zur Abstraktion, zur Allgemeinheit, zur Verklärung, zur Durchsichtigkeit.

Wie dieses durch Technik bewirkt werde, ist in dem Kapitel von Entziehung der Farbe anzudeuten. Hier bei der Mittheilung haben wir vorzüglich zu bedenken, daß Thiere und Vegetabilien im lesbendigen Zustande Farbe an sich hervorbringen und solche daher, wenn sie ihnen völlig entzogen ist, um desto leichter wieder in sich ausnehmen.

# XLVII. Mittheilung.

## Scheinbare.

588.

Die Mittheilung trifft, wie man leicht sehen kann, mit der Mischung zusammen, sowohl die wahre als die scheinbare. Wir wiederholen deswegen nicht, was oben, so viel als nöthig, auszeschührt worden.

589.

Doch bemerken wir gegenwärtig umständlicher die Wichtigkeit einer scheinbaren Mittheilung, welche durch den Widerschein gesschieht. Es ist dieses zwar sehr bekannte, doch immer ahnungs-volle Phänomen dem Physiker wie dem Maler von der größten Bedeutung.

590.

Man nehme eine jede spezisizirte farbige Fläche, man stelle sie in die Sonne und lasse den Widerschein auf andere farblose Gegensstände fallen. Dieser Widerschein ist eine Art gemäßigten Lichts, ein Halbschatten, der außer seiner gedämpsten Natur die spezisische Farbe der Fläche mit abspiegelt.

**591.** 

Wirkt dieser Widerschein auf lichte Flächen, so wird er aufzgehoben, und man bemerkt die Farbe wenig, die er mit sich bringt. Wirkt er aber auf Schattenstellen, so zeigt sich eine gleichsam mazgische Verbindung mit dem oxiops. Der Schatten ist das eigents liche Element der Farbe, und hier tritt zu demselben eine schattige Farbe beleuchtend, färbend und belebend. Und so entsteht eine eben so mächtige als angenehme Erscheinung, welche dem Maler, der sie zu benutzen weiß, die herrlichsten Dienste leistet. Hier sind die Vorbilder der sogenannten Reslere, die in der Geschichte der Kunst erst später bemerkt werden, und die man seltener als billig in ihrer ganzen Mannigsaltigkeit anzuwenden gewußt hat.

592.

Die Scholastiker nannten diese Farben colores notionales und intentionales; wie uns denn überhaupt die Geschichte zeigen

ì

wird, daß jene Schule die Phänomene schon gut genug beachtete, auch sie gehörig zu sondern wußte, wenn schon die ganze Behand-lungsart solcher Gegenstände von der unsrigen sehr verschieden ist.

# XLVIII. Entziehung.

593.

Den Körpern werden auf mancherlei Weise die Farben ents
zogen, sie mögen dieselben von Natur besitzen oder wir mögen
ihnen solche mitgetheilt haben. Wir sind daher im Stande, ihnen
zu unserm Vortheil zweckmäßig die Farbe zu nehmen; aber sie ents
slieht auch oft zu unserm Nachtheil gegen unsern Willen.

594.

Nicht allein die Grunderden sind in ihrem natürlichen Zustande weiß, sondern auch vegetabilische und animalische Stoffe können, ohne daß ihr Gewebe zerstört wird, in einen weißen Zustand versetzt werden. Da uns nun zu mancherlei Gebrauch ein reinliches Weiß höchst nöthig und angenehm ist, wie wir uns bessonders gern der leinenen und baumwollenen Zeuge ungefärdt besdienen, auch seidene Zeuge, das Papier und anderes uns desto angenehmer sind, je weißer sie gefunden werden; weil auch ferner, wie wir oben gesehen, das Hauptsundament der ganzen Färberei weiße Unterlagen sind: so hat sich die Technik, theils zusällig, theils mit Nachdenken, auf das Entziehen der Farbe aus diesen Stoffen so emsig geworfen, daß man hierüber unzählige Versuche gemacht und gar manches Bedeutende entdeckt hat.

**595.** 

In dieser völligen Entziehung der Farbe liegt eigentlich die Beschäftigung der Bleichkunst, welche von Mehrern empirischer oder methodischer abgehandelt worden. Wir geben die Hauptmomente hier nur kürzlich an.

596.

Das Licht wird als eines der ersten Mittel, die Farbe den Körpern zu entziehen, angesehen, und zwar nicht allein das Sonnenslicht, sondern das bloße gewaltlose Tageslicht. Denn wie beide Lichter, sowohl das direkte von der Sonne, als auch das abgesleitete Himmelslicht, die Bononischen Phosphoren entzünden, so wirken auch beide Lichter auf gefärbte Flächen. Es sei nun, daß das Licht die ihm verwandte Farbe ergreise, sie, die so viel Flammenartiges hat, gleichsam entzünde, verbrenne und das an ihr Spezisizirte wieder in ein Allgemeines auslöse, oder daß eine andere uns unbekannte Operation geschehe, genug, das Licht übt eine große Gewalt gegen farbige Flächen aus und bleicht sie mehr

ober weniger. Doch zeigen auch hier die verschiedenen Farben eine verschiedene Zerstörlichkeit und Dauer; wie denn das Gelbe, bes sonders das aus gewissen Stoffen bereitete, hier zuerst davon fliegt.

Aber nicht allein das Licht, sondern auch die Luft und bes sonders das Wasser wirken gewaltig auf die Entziehung der Farbe. Man will sogar bemerkt haben, daß wohl beseuchtete, bei Nacht auf dem Rasen ausgebreitete Garne besser bleichen, als solche, welche, gleichfalls wohl beseuchtet, dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Und so mag sich denn freilich das Wasser auch hier als ein Auslösendes, Vermittelndes, das Zufällige Aushebendes und das Besondere ins Allgemeine Zurücksührendes beweisen.

598.

Durch Reagentien wird auch eine solche Entziehung bewirkt. Der Weingeift hat eine besondere Neigung, dasjenige, was die Pflanzen färbt, an sich zu ziehen und sich damit, oft auf eine sehr beständige Weise, zu färben. Die Schwefelsäure zeigt sich, besonders gegen Wolle und Seide, als farbentziehend sehr wirksam; und wem ist nicht der Gebrauch des Schwefeldampses da bekannt, wo man etwas vergilbtes oder beslecktes Weiß herzustellen gedenkt?

**599.** 

Die stärksten Säuren sind in der neuern Zeit als kürzere Bleichs mittel angerathen worden.

600.

Eben so wirken im Gegensinne die alkalischen Reagentien, die Laugen an sich, die zu Seife mit Lauge verbundenen Oele und Fettigkeiten u. s. w., wie dieses alles in den ausdrücklich zu diesem Zwecke versaßten Schriften umständlich gefunden wird.

601.

Uebrigens möchte es wohl der Mühe werth sein, gewisse zarte Bersuche zu machen, in wiesern Licht und Luft auf das Entziehen der Farbe ihre Thätigkeit äußern. Man könnte vielleicht unter luftleeren, mit gemeiner Luft oder besondern Luftarten gefüllten Gloden solche Farbstoffe dem Licht aussehen, deren Flüchtigkeit man kennt, und beobachten, ob sich nicht an das Glas wieder etwas von der verslüchtigten Farbe ansehte oder sonst ein Niedersichlag sich zeigte, und ob alsdann dieses Wiedererscheinende dem Unsichtbargewordenen völlig gleich sei, oder ob es eine Veränderung erlitten habe? Geschickte Experimentatoren ersinnen sich hiezu wohl mancherlei Vorrichtungen.

602.

Wenn wir nun also zuerst die Naturwirkungen betrachtet haben, wie wir sie zu unsern Absichten anwenden, so ist noch Einiges zu sagen von dem, wie sie seindlich gegen uns wirken.

Die Malerei ist in dem Falle, daß sie die schönsten Arbeiten des Geistes und der Mühe durch die Zeit auf mancherlei Weise zerstört sieht. Man hat daher sich immer viel Mühe gegeben, dauernde Pigmente zu sinden und sie auf eine Weise unter sich, so wie mit der Unterlage zu vereinigen, daß ihre Dauer dadurch noch mehr gesichert werde; wie uns hievon die Technik der Malersschulen genugsam unterrichten kann.

604.

Auch hier ist der Plat, einer Halbtunst zu gedenken, welcher wir in Absicht auf Färberei sehr Vieles schuldig sind: ich meine die Tapetenwirkerei. Indem man nämlich in den Fall kam, die zartesten Schattirungen der Gemälde nachzuahmen und daher die verschiedenst gefärdten Stosse oft neben einander zu bringen, so bemerkte man bald, daß die Farben nicht alle gleich dauerhaft waren, sondern die eine eher als die andere dem gewobenen Bilde entzogen wurde. Es entsprang daher das eifrigste Bestreben, den sämmtlichen Farben und Schattirungen eine gleiche Dauer zu verssichern, welches besonders in Frankreich unter Colbert geschah, dessen Berfügungen über diesen Punkt in der Geschichte der Färbetunst Epoche machen. Die sogenannte Schönsärberei, welche sich nur zu einer vergänglichen Anmuth verpslichtete, ward eine besondere Gilde; mit desso größerem Ernst hingegen suchte man dies jenige Technik, welche für die Dauer stehen sollte, zu begründen.

So wären wir, bei Betrachtung des Entziehens, der Flüchtigsteit und Bergänglichkeit glänzender Farbenerscheinungen, wieder auf die Forderung der Dauer zurückgekehrt und hätten auch in

diesem Sinne unsern Kreis abermals abgeschlossen.

## XLIX. Romenklatur.

605.

Nach dem, was wir bisher von dem Entstehen, dem Fortsschreiten und der Verwandtschaft der Farben ausgeführt, wird sich besser übersehen lassen, welche Nomenklatur künftig wünschenswerth wäre, und was von der bisherigen zu halten sei.

606.

Die Nomenklatur der Farben gieng, wie alle Nomenklaturen, besonders aber diejenigen, welche sinnliche Gegenstände bezeichnen, vom Besondern aus ins Allgemeine und vom Allgemeinen wieder zurück ins Besondere. Der Name der Species ward ein Geschlechtsname, dem sich wieder das Einzelne unterordnete.

Dieser Weg konnte bei der Beweglichkeit und Unbestimmtheit des früheren Sprachgebrauchs zurückgelegt werden, besonders da man in den ersten Zeiten sich auf ein lebhafteres sinnliches Ansschauen verlassen durfte. Man bezeichnete die Eigenschaften der Gegenstände unbestimmt, weil sie Jedermann deutlich in der Imagisnation festhielt.

608.

Der reine Farbenkreis war zwar enge, er schien aber an uns zähligen Gegenständen spezisizirt und individualisirt und mit Nebens bestimmungen bedingt. Man sehe die Mannigfaltigkeit der griechisschen und römischen Ausdrücke in der Geschichte der Farbens lehre, und man wird mit Vergnügen dabei gewahr werden, wie beweglich und läßlich die Worte beinahe durch den ganzen Farbenstreis herum gebraucht worden.

609.

In spätern Zeiten trat durch die mannigsaltigen Operationen der Färbekunft manche neue Schattirung ein. Selbst die Modesfarben und ihre Benennungen stellten ein unendliches Heer von Farbenindividualitäten dar. Auch die Farbenterminologie der neuern Sprachen werden wir gelegentlich aufsühren; wobei sich denn zeigen wird, daß man immer auf genauere Bestimmungen ausgegangen und ein Fixirtes, Spezisizirtes auch durch die Sprache sestzuhalten und zu vereinzelnen gesucht hat.

610.

Was die deutsche Terminologie betrifft, so hat sie den Borstheil, daß wir vier einsplbige, an ihren Ursprung nicht mehr ersinnernde Namen besitzen, nämlich Gelb, Blau, Roth, Grün. Sie stellen nur das Allgemeinste der Farbe der Einbildungskraft dar, ohne auf etwas Spezisisches hinzudeuten.

611.

Wollten wir in jeden Zwischenraum zwischen diesen vieren noch zwei Bestimmungen setzen, als Rothgelb und Gelbroth, Rothblau und Blauroth, Gelbgrün und Grünzelb, Blaugrün und Grünzblau, so würden wir die Schattirungen des Farbentreises bestimmt genug ausdrücken; und wenn wir die Bezeichnungen von Hell und Dunkel hinzusügen wollten, ingleichen die Beschmutzungen einigerzmaßen andeuten, wozu uns die gleichfalls einsplichen Worte Schwarz, Weiß, Grau und Braun zu Diensten stehen, so würden wir ziemlich auslangen und die vorkommenden Erscheinungen auszbrücken, ohne uns zu bekümmern, ob sie auf dynamischem oder atomistischem Wege entstanden sind.

612.

Man könnte jedoch immer hiebei die spezisischen und indivis

Gläser nach gefärbten Gegenständen hinsieht, deren Farben sodann nach Beschaffenheit erhöht, erniedrigt oder aufgehoben werden. 569.

Läßt man die prismatischen Farben durch farbige Gläser durchgeben, so treten die Erscheinungen völlig analog hervor; wos bei mehr oder weniger Energie, mehr oder weniger Helle und Dunkle, Klarheit und Reinheit des Glases in Betracht kommt und manchen zarten Unterschied hervorbringt, wie jeder genaue Beobsachter wird bemerken können, der diese Phänomene durchzuarbeiten Lust und Geduld hat.

570.

So ist es auch wohl kaum nöthig, zu erwähnen, daß mehrere farbige Gläser über einander, nicht weniger ölgetränkte, durchscheinende Papiere, alle und jede Arten von Mischung hervorsbringen und dem Auge, nach Belieben des Experimentirenden, darstellen.

571.

Schließlich gehören hieher die Lasuren der Maler, wodurch eine viel geistigere Mischung entsteht, als durch die mechanisch atomistische, deren sie sich gewöhnlich bedienen, hervorgebracht werden kann.

# XLVI. Mittheilung.

## Wirkliche.

572.

Wenn wir nunmehr auf gedachte Weise uns Farbenmaterialien verschafft haben, so entsteht ferner die Frage, wie wir solche farbelosen Körpern mittheilen können, deren Beantwortung für das Leben, den Gebrauch, die Benutzung, die Technik von der größten Bedeutung ist.

**573.** 

Hier kommt abermals die dunkle Eigenschaft einer jeden Farbe zur Sprache. Von dem Gelben, das ganz nah am Weißen liegt, durchs Orange und Mennigfarbe zum Reinrothen und Karmin, durch alle Abstusungen des Violetten dis in das satteste Blau, das ganz am Schwarzen liegt, nimmt die Farbe immer an Dunkelheit zu. Das Blaue, einmal spezisizirt, läßt sich verdünnen, erhellen, mit dem Gelben verdinden, wodurch es grün wird und sich nach der Lichtseite hinzieht. Reineswegs geschieht dieß aber seiner Natur nach.

Bei den physiologischen Farben haben wir schon gesehen, daß sie ein Minus sind als das Licht, indem sie beim Abklingen des Lichteindrucks entstehen, ja zulest diesen Eindruck ganz als ein

Dunkles zurücklassen. Bei physischen Versuchen belehrt uns schon der Gebrauch trüber Mittel, die Wirkung trüber Nebelbilder, daß hier von einem gedämpften Lichte, von einem Uebergang ins Dunkle die Rede sei.

575.

Bei der chemischen Entstehung der Pigmente werden wir das: selbe bei der ersten Erregung gewahr. Der gelbe Hauch, der sich über den Stahl zieht, verdunkelt schon die glänzende Obersläche. Bei der Verwandlung des Bleiweißes in Massicot ist es deutlich, daß das Gelbe dunkler als Weiß sei.

576.

Diese Operation ist von der größten Zartheit, und so auch die Steigerung, welche immer fortwächst, die Körper, welche bears beitet werden, immer inniger und kräftiger färbt und so auf die größte Feinheit der behandelten Theile, auf unendliche Theilbarkeit hinweist.

577.

Mit den Farben, welche sich gegen das Dunkle hinbegeben, und folglich besonders mit dem Blauen, können wir ganz an das Schwarze hinanrücken; wie uns denn ein recht vollkommenes Berslinerblau, ein durch Vitriolsäure behandelter Indig fast als Schwarzerscheint.

578.

Hier ist es nun der Ort, einer merkwürdigen Erscheinung zu gedenken, daß nämlich Pigmente in ihrem höchst gesättigten und gedrängten Zustande, besonders aus dem Pslanzenreiche, als erstzgedachter Indig oder auf seine höchste Stufe geführter Krapp, ihre Farbe nicht mehr zeigen; vielmehr erscheint auf ihrer Obersläche ein entschiedener Metallglanz, in welchem die physiologisch gefors derte Farbe spielt.

579.

Schon jeder gute Indig zeigt eine Kupferfarbe auf dem Bruch, welches im Handel ein Kennzeichen ausmacht. Der durch Schwefelsfäure bearbeitete aber, wenn man ihn dick aufstreicht oder einstrocknet, so daß weder das weiße Papier noch die Porzellanschale durchwirken kann, läßt eine Farbe sehen, die dem Orange nahskommt.

580.

Die hochpurpurfarbene spanische Schminke, wahrscheinlich aus Krapp bereitet, zeigt auf der Oberfläche einen vollkommenen grünen Metallglanz. Streicht man beide Farben, die blaue und rothe, mit einem Pinsel auf Porzellan oder Papier aus einander, so hat man sie wieder in ihrer Natur, indem das Helle der Unterlage durch sie hindurchscheint.

Farbige Liquoren erscheinen schwarz, wenn kein Licht durch sie hindurchfällt, wie man sich in parallel zepipedischen Blechgefäßen mit Glasboden sehr leicht überzeugen kann. In einem solchen wird jede durchsichtige, farbige Insusion, wenn man einen schwarzen Grund unterlegt, schwarz und farblos erscheinen.

### 582.

Macht man die Vorrichtung, daß das Bild einer Flamme von der untern Fläche zurückftrahlen kann, so erscheint diese gefärbt. Hebt man das Gefäß in die Höhe und läßt das Licht auf drunters gehaltenes weißes Papier fallen, so erscheint die Farbe auf diesem. Jede helle Unterlage, durch ein solches gefärbtes Mittel gesehen, zeigt die Farbe desselben.

### 583.

Jede Farbe also, um gesehen zu werden, muß ein Licht im Hinterhalte haben. Daher kommt es, daß, je heller und glänzender die Unterlagen sind, desto schöner erscheinen die Farben. Zieht man Lackfarben auf einen metallisch glänzenden weißen Grund, wie unsere sogenankten Folien verfertigt werden, so zeigt sich die Herrlichkeit der Farbe bei diesem zurückwirkenden Licht so sehr als bei irgend einem prismatischen Versuche. Ja die Energie der physischen Farben beruht hauptsächlich darauf, daß mit und hinter ibnen das Licht immersort wirksam ist.

### 584.

Lichtenberg, der zwar, seiner Zeit und Lage nach, der herzgebrachten Vorstellung folgen mußte, war doch ein zu guter Beobsachter und zu geistreich, als daß er das, was ihm vor Augen erschien, nicht hätte bemerken und nach seiner Weise erklären und zurecht legen sollen. Er sagt in der Vorrede zu Delaval: "Auch scheint es mir aus andern Gründen wahrscheinlich, daß unser Organ, um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem Licht (Weißes) zugleich mit empfinden müsse."

### 585.

Sich weiße Unterlagen zu verschaffen, ist das Hauptgeschäft des Färbers. Farblosen Erden, besonders dem Alaun, kann jede spezisizirte Farbe leicht mitgetheilt werden. Besonders aber hat der Färber mit Produkten der animalischen und der Pflanzenorganisation zu schaffen.

#### 586.

Alles Lebendige strebt zur Farbe, zum Besondern, zur Spezissitation, zum Effekt, zur Undurchsichtigkeit bis ins Unendlichfeine. Alles Abgelebte zieht sich nach dem Weißen (494), zur Abstraktion, zur Allgemeinheit, zur Verklärung, zur Durchsichtigkeit.

Wie dieses durch Technik bewirkt werde, ist in dem Kapitel von Entziehung der Farbe anzudeuten. Hier bei der Mittheilung haben wir vorzüglich zu bedenken, daß Thiere und Vegetabilien im les bendigen Zustande Farbe an sich hervorbringen und solche daher, wenn sie ihnen völlig entzogen ist, um desto leichter wieder in sich ausnehmen.

## XLVII. Mittheilung.

### Scheinbare.

588.

Die Mittheilung trifft, wie man leicht sehen kann, mit der Mischung zusammen, sowohl die wahre als die scheinbare. Wir wiederholen deswegen nicht, was oben, so viel als nöthig, auszeschirt worden.

**589.** 

Doch bemerken wir gegenwärtig umständlicher die Wichtigkeit einer scheinbaren Mittheilung, welche durch den Widerschein gesschieht. Es ist dieses zwar sehr bekannte, doch immer ahnungssvolle Phänomen dem Physiker wie dem Maler von der größten Bedeutung.

590.

Man nehme eine jede spezisizirte farbige Fläche, man stelle sie in die Sonne und lasse den Widerschein auf andere farblose Gegensstände fallen. Dieser Widerschein ist eine Art gemäßigten Lichts, ein Halbschatten, der außer seiner gedämpften Natur die spezisische Farbe der Fläche mit abspiegelt.

591.

Wirkt dieser Widerschein auf lichte Flächen, so wird er aufzgehoben, und man bemerkt die Farbe wenig, die er mit sich bringt. Wirkt er aber auf Schattenstellen, so zeigt sich eine gleichsam mas gische Verbindung mit dem oxiesoö. Der Schatten ist das eigents liche Element der Farbe, und hier tritt zu demselben eine schattige Farbe beleuchtend, färbend und belebend. Und so entsteht eine eben so mächtige als angenehme Erscheinung, welche dem Maler, der sie zu benuzen weiß, die herrlichsten Dienste leistet. Hier sind die Vorbilder der sogenannten Reslexe, die in der Geschichte der Kunst erst später bemerkt werden, und die man seltener als billig in ihrer ganzen Mannigsaltigkeit anzuwenden gewußt hat.

592.

Die Scholastiker nannten diese Farben colores notionales und intentionales; wie uns denn überhaupt die Geschichte zeigen

wird, daß jene Schule die Phänomene schon gut genug beachtete, auch sie gehörig zu sondern wußte, wenn schon die ganze Behande lungsart solcher Gegenstände von der unsrigen sehr verschieden ist.

# XLVIII. Entziehung.

593.

Den Körpern werden auf mancherlei Weise die Farben entsogen, sie mögen dieselben von Natur besitzen oder wir mögen ihnen solche mitgetheilt haben. Wir sind daher im Stande, ihnen zu unserm Vortheil zweckmäßig die Farbe zu nehmen; aber sie entsslieht auch oft zu unserm Nachtheil gegen unsern Willen.

**594.** 

Richt allein die Grunderden sind in ihrem natürlichen Zusstande weiß, sondern auch vegetabilische und animalische Stosse können, ohne daß ihr Gewebe zerstört wird, in einen weißen Zusstand versetzt werden. Da uns nun zu mancherlei Gebrauch ein reinliches Weiß höchst nöthig und angenehm ist, wie wir uns des sonders gern der leinenen und baumwollenen Zeuge ungefärdt debienen, auch seidene Zeuge, das Papier und anderes uns desto angenehmer sind, je weißer sie gefunden werden; weil auch ferner, wie wir oben gesehen, das Hauptsundament der ganzen Färberei weiße Unterlagen sind: so hat sich die Technik, theils zusällig, theils mit Nachdenken, auf das Entziehen der Farbe aus diesen Stossen so emsig geworsen, daß man hierüber unzählige Versuche gemacht und gar manches Bedeutende entdeckt hat.

595.

In dieser völligen Entziehung der Farbe liegt eigentlich die Beschäftigung der Bleichkunst, welche von Mehrern empirischer oder methodischer abgehandelt worden. Wir geben die Hauptmomente bier nur kürzlich an.

596.

Das Licht wird als eines der ersten Mittel, die Farbe den Körpern zu entziehen, angesehen, und zwar nicht allein das Sonnenslicht, sondern das bloße gewaltlose Tageslicht. Denn wie heide Lichter, sowohl das direkte von der Sonne, als auch das abgesleitete Himmelslicht, die Bononischen Phosphoren entzünden, so wirken auch beide Lichter auf gefärbte Flächen. Es sei nun, daß das Licht die ihm verwandte Farbe ergreise, sie, die so viel Flammenartiges hat, gleichsam entzünde, verbrenne und das an ihr Spezisizirte wieder in ein Allgemeines auslöse, oder daß eine andere uns unbekannte Operation geschehe, genug, das Licht übt eine große Gewalt gegen farbige Flächen aus und bleicht sie mehr

ober weniger. Doch zeigen auch hier die verschiedenen Farben eine verschiedene Zerstörlichkeit und Dauer; wie denn das Gelbe, bes sonders das aus gewissen Stoffen bereitete, hier zuerst davon fliegt.

Aber nicht allein das Licht, sondern auch die Luft und bes sonders das Wasser wirken gewaltig auf die Entziehung der Farbe. Man will sogar bemerkt haben, daß wohl beseuchtete, bei Nacht auf dem Rasen ausgebreitete Garne besser bleichen, als solche, welche, gleichfalls wohl beseuchtet, dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Und so mag sich denn freilich das Wasser auch hier als ein Auslösendes, Vermittelndes, das Zufällige Aushebendes und das Besondere ins Allgemeine Zurücksührendes beweisen.

598.

Durch Reagentien wird auch eine solche Entziehung bewirkt. Der Weingeist hat eine besondere Neigung, dasjenige, was die Pflanzen färdt, an sich zu ziehen und sich damit, oft auf eine sehr beständige Weise, zu färben. Die Schwefelsäure zeigt sich, besonders gegen Wolle und Seide, als farbentziehend sehr wirksam; und wem ist nicht der Gebrauch des Schwefeldampses da bekannt, wo man etwas vergilbtes oder beslecktes Weiß herzustellen gedenkt?

**599.** 

Die stärksten Säuren sind in der neuern Zeit als kürzere Bleiche mittel angerathen worden.

600.

Eben so wirken im Gegensinne die alkalischen Reagentien, die Laugen an sich, die zu Seife mit Lauge verbundenen Dele und Fettigkeiten u. s. w., wie dieses alles in den ausdrücklich zu diesem Zwecke verfaßten Schriften umständlich gefunden wird.

601.

Uebrigens möchte es wohl der Mühe werth sein, gewisse zarte Bersuche zu machen, in wiesern Licht und Luft auf das Entziehen der Farbe ihre Thätigkeit äußern. Man könnte vielleicht unter luftleeren, mit gemeiner Luft oder besondern Luftarten gefüllten Gloden solche Farbstoffe dem Licht aussehen, deren Flüchtigkeit man kennt, und beobachten, ob sich nicht an das Glas wieder etwas von der verslüchtigten Farbe ansehte oder sonst ein Niedersichlag sich zeigte, und ob alsdann dieses Wiedererscheinende dem Unsichtbargewordenen völlig gleich sei, oder ob es eine Veränderung erlitten habe? Geschickte Experimentatoren ersinnen sich hiezu wohl mancherlei Vorrichtungen.

602.

Wenn wir nun also zuerst die Naturwirkungen betrachtet haben, wie wir sie zu unsern Absichten anwenden, so ist noch Einiges zu sagen von dem, wie sie seindlich gegen uns wirken.

Die Malerei ist in dem Falle, daß sie die schönsten Arbeiten des Geistes und der Mühe durch die Zeit auf mancherlei Weise zerstört sieht. Man hat daher sich immer viel Mühe gegeben, dauernde Pigmente zu sinden und sie auf eine Weise unter sich, so wie mit der Unterlage zu vereinigen, daß ihre Dauer dadurch noch mehr gesichert werde; wie uns hievon die Technik der Malersschulen genugsam unterrichten kann.

604.

Auch hier ist der Plat, einer Halbtunst zu gedenken, welcher wir in Absicht auf Färberei sehr Vieles schuldig sind: ich meine die Tapetenwirkerei. Indem man nämlich in den Fall kam, die zartesten Schattirungen der Gemälde nachzuahmen und daher die verschiedenst gefärdten Stosse oft neben einander zu bringen, so bemerkte man bald, daß die Farben nicht alle gleich dauerhaft waren, sondern die eine eher als die andere dem gewobenen Bilde entzogen wurde. Es entsprang daher das eifrigste Bestreben, den sämmtlichen Farben und Schattirungen eine gleiche Dauer zu verssichern, welches besonders in Frankreich unter Colbert geschah, bessen Verstügungen über diesen Punkt in der Geschichte der Färbetunst Epoche machen. Die sogenannte Schönsärberei, welche sich nur zu einer vergänglichen Anmuth verpslichtete, ward eine besondere Gilde; mit desto größerem Ernst hingegen suchte man dies jenige Technik, welche für die Dauer stehen sollte, zu begründen.

So wären wir, bei Betrachtung des Entziehens, der Flüchtigsteit und Bergänglichkeit glänzender Farbenerscheinungen, wieder auf die Forderung der Dauer zurückgekehrt und hätten auch in

diesem Sinne unsern Kreis abermals abgeschlossen.

### XLIX. Romenklatur.

605.

Nach dem, was wir bisher von dem Entstehen, dem Fortsschreiten und der Verwandtschaft der Farben ausgeführt, wird sich besser übersehen lassen, welche Nomenklatur künftig wünschenswerth ware, und was von der bisherigen zu halten sei.

**606**.

Die Nomenklatur der Farben gieng, wie alle Nomenklaturen, besonders aber diejenigen, welche sinnliche Gegenstände bezeichnen, vom Besondern aus ins Allgemeine und vom Allgemeinen wieder zurück ins Besondere. Der Name der Species ward ein Geschlechtsname, dem sich wieder das Einzelne unterordnete.

Dieser Weg konnte bei der Beweglichkeit und Unbestimmtheit des früheren Sprachgebrauchs zurückgelegt werden, besonders da man in den ersten Zeiten sich auf ein lebhafteres sinnliches Ansschauen verlassen durfte. Man bezeichnete die Eigenschaften der Gegenstände unbestimmt, weil sie Jedermann deutlich in der Imagisnation festhielt.

608.

Der reine Farbentreis war zwar enge, er schien aber an uns zähligen Gegenständen spezisizirt und individualisirt und mit Nebens bestimmungen bedingt. Man sehe die Mannigsaltigkeit der griechisschen und römischen Ausdrücke in der Geschichte der Farbens lehre, und man wird mit Vergnügen dabei gewahr werden, wie beweglich und läßlich die Worte beinahe durch den ganzen Farbenstreis herum gebraucht worden.

609.

In spätern Zeiten trat durch die mannigsaltigen Operationen der Färbekunft manche neue Schattirung ein. Selbst die Modesfarben und ihre Benennungen stellten ein unendliches Heer von Farbenindividualitäten dar. Auch die Farbenterminologie der neuern Sprachen werden wir gelegentlich aufführen; wobei sich denn zeigen wird, daß man immer auf genauere Bestimmungen ausgegangen und ein Fixirtes, Spezisizirtes auch durch die Sprache sestzuhalten und zu vereinzelnen gesucht hat.

610.

Was die deutsche Terminologie betrifft, so hat sie den Borstheil, daß wir vier einsplbige, an ihren Ursprung nicht mehr ersinnernde Namen besitzen, nämlich Gelb, Blau, Roth, Grün. Sie stellen nur das Allgemeinste der Farbe der Einbildungstraft dar, ohne auf etwas Spezisisches hinzudeuten.

611.

Wollten wir in jeden Zwischenraum zwischen diesen vieren noch zwei Bestimmungen setzen, als Rothgelb und Gelbroth, Rothblau und Blauroth, Gelbgrün und Srüngelb, Blaugrün und Grünsblau, so würden wir die Schattirungen des Farbentreises bestimmt genug ausdrücken; und wenn wir die Bezeichnungen von Hell und Dunkel hinzusügen wollten, ingleichen die Beschmutzungen einigersmaßen andeuten, wozu uns die gleichfalls einsplichigen Worte Schwarz, Weiß, Grau und Braun zu Diensten stehen, so würden wir ziemlich auslangen und die vortommenden Erscheinungen aussdrücken, ohne uns zu bekümmern, ob sie auf dynamischem oder atomistischem Wege entstanden sind.

612.

Man könnte jedoch immer hiebei die spezifischen und indivis

wellen Ausdrücke vortheilhaft benußen, so wie wir uns auch des Wortes Orange und Violett bedienten. Ingleichen haben wir das Wort Purpur gebraucht, um das reine, in der Mitte stehende Roth zu bezeichnen, weil der Saft der Purpurschnecke, besonders wenn er seine Leinwand durchdrungen hat, vorzüglich durch das Sonnenlicht zu dem höchsten Punkte der Kulmination zu bringen ist.

### L. Mineralien.

613.

Die Farben der Mineralien sind alle chemischer Natur, und so kann ihre Entstehungsweise aus dem, was wir von den chemisschen Farben gesagt haben, ziemlich entwickelt werden.

614.

Die Farbenbenennungen stehen unter den äußern Kennzeichen oben an, und man hat sich, im Sinne der neuern Zeit, große Mühe gegeben, jede vorkommende Erscheinung genau zu bestim= men und sestzuhalten; man hat aber dadurch, wie uns dünkt, neue Schwierigkeiten erregt, welche beim Gebrauch manche Unsbequemlichkeit veranlassen.

615.

Freilich führt auch dieses, sobald man bedenkt, wie die Sache entstanden, seine Entschuldigung mit sich. Der Maler hatte von jeher das Vorrecht, die Farbe zu handhaben. Die wenigen spezis sizirten Farben standen sest, und dennoch kamen durch künstliche Mischungen unzählige Schattirungen hervor, welche die Oberstäche ber natürlichen Gegenstände nachahmten. War es daber ein Wunber, wenn man auch diesen Mischungsweg einschlug und ben Rünstler aufrief, gefärbte Musterflächen aufzustellen, nach benen man die natürlichen Gegenstände beurtheilen und bezeichnen konnte? Man fragte nicht, wie geht die Natur zu Werke, um diese und jene Farbe auf ihrem innern lebendigen Wege hervorzubringen, sondern wie belebt der Maler das Todte, um ein dem Lebendigen abnliches Scheinbild darzustellen? Man gieng also immer von Mischung aus und kehrte auf Mischung zurūd, so daß man zulett bas Gemischte wieder zu mischen vornahm, um einige sonderbare Spezifikationen und Individualisationen auszudrücken und zu unterscheiden.

616.

Uebrigens läßt sich bei der gedachten eingeführten mineralissen Farbenterminologie noch manches erinnern. Man hat nämslich die Benennungen nicht, wie es doch meistens möglich gewesen wäre, aus dem Mineralreich, sondern von allerlei sichtbaren Gegens

standen genommen, da man doch mit größerm Vortheil auf eiges nem Grund und Boden hätte bleiben können. Ferner hat man zu viel einzelne spezisische Ausdrücke ausgenommen und, indem man durch Vermischung dieser Spezisikationen wieder neue Bestimmungen hervorzubringen suchte, nicht bedacht, daß man dadurch vor der Imagination das Bild und vor dem Verstand den Begriff völlig ausbede. Zuletzt stehen denn auch diese gewissermaßen als Grundsbestimmungen gebrauchten einzelnen Farbenbenennungen nicht in der besten Ordnung, wie sie etwa von einander sich ableiten; daher denn der Schüler jede Bestimmung einzeln lernen und sich ein beis nahe todtes Positives einprägen muß. Die weitere Ausführung dieses Angedeuteten stünde hier nicht am rechten Orte.

## LI. Pflanzen.

617.

Man kann die Farben organischer Körper überhaupt als eine böhere hemische Operation ansehen, weswegen sie auch die Alten durch das Wort Rochung (népis) ausgedrückt haben. Alle Elesmentarfarben sowohl als die gemischten und abgeleiteten kommen auf der Oberstäche organischer Naturen vor; dahingegen das Innere, man kann nicht sagen, unfärbig, doch eigenklich mißfärbig ersscheint, wenn es zu Tage gebracht wird. Da wir bald an einem andern Orte von unsern Ansichten über organische Natur Einiges mitzutheilen denken, so stehe nur dassenige hier, was früher mit der Farbenlehre in Verbindung gebracht war, indessen wir zu jenen besondern Zweden das Weitere vorbereiten. Von den Pflanzen sei also zuerst gesprochen.

618.

Die Samen, Bulben, Wurzeln, und was überhaupt vom Lichte ausgeschlossen ist oder unmittelbar von der Erde sich umsgeben befindet, zeigt sich meistentheils weiß.

619.

Die im Finstern aus Samen erzogenen Pflanzen sind weiß ober ins Gelbe ziehend. Das Licht hingegen, indem es auf ihre Farben wirkt, wirkt zugleich auf ihre Form.

**620.** 

Die Pflanzen, die im Finstern wachsen, setzen sich von Knoten zu Knoten zwar lange fort, aber die Stängel zwischen zwei Knoten sind länger als billig; keine Seitenzweige werden erzeugt, und die Netamorphose der Pflanzen hat nicht statt.

621.

Das Licht versetzt sie dagegen sogleich in einen thätigen Zu-

stand; die Pflanze erscheint grün, und der Gang der Metamor= phose bis zur Begattung geht unaushaltsam fort.

622.

Wir wissen, daß die Stängelblätter nur Vorbereitungen und Borsbebeutungen auf die Blumens und Fruchtwerkzeuge sind; und so kann man in den Stängelblättern schon Farben sehen, die von weitem auf die Blume hindeuten, wie bei den Amaranthen der Fall ist.

Es giebt weiße Blumen, deren Blätter sich zur größten Reins beit durchgearbeitet haben; aber auch farbige, in denen die schöne Elementarerscheinung hin und wieder spielt. Es giebt deren, die sich nur theilweise vom Grünen auf eine höhere Stufe losgears beitet haben.

624.

Blumen einerlei Geschlechts, ja einerlei Art sinden sich von allen Farben. Rosen und besonders Malven z. B. gehen einen großen Theil des Farbentreises durch, vom Weißen ins Gelbe, sodann durch das Rothgelbe in den Purpur, und von da in das Dunkelste, was der Purpur, indem er sich dem Blauen nähert, ergreisen kann.

625.

Andere fangen schon auf einer höhern Stufe an, wie z. B. die Mohne, welche von dem Gelbrothen ausgehen und sich in das Biolette hinüberziehen.

**626.** 

Doch sind auch Farben bei Arten, Gattungen, ja Familien und Klassen, wo nicht beständig, doch herrschend, besonders die gelbe Farbe: die blaue ist überhaupt seltener.

627.

Bei den saftigen Hüllen der Frucht geht etwas Aehnliches vor, indem sie sich von der grünen Farbe durch das Gelbliche und Gelbe die zu dem höchsten Roth erhöhen, wobei die Farbe der Schale die Stufen der Neise andeutet. Einige sind ringsum gefärbt, einige nur an der Sonnenseite, in welchem letten Falle man die Steigerung des Gelben ins Rothe durch größere Ansund Uebereinanderdrängung sehr wohl beobachten kann.

628.

Auch sind mehrere Früchte innerlich gefärbt; besonders sind purpurrothe Säfte gewöhnlich.

629.

Wie die Farbe sowohl oberflächlich auf der Blume als durchs dringend in der Frucht sich befindet, so verbreitet sie sich auch durch die übrigen Theile, indem sie die Wurzeln und die Säste der Stängel särbt, und zwar mit sehr reicher und mächtiger Farbe.

So geht auch die Farbe des Holzes vom Gelben durch die verschiedenen Stufen des Rothen die ins Purpurfarbene und Braune hinüber. Blaue Hölzer sind mir nicht bekannt; und so zeigt sich schon auf dieser Stufe der Organisation die aktive Seite mächtig, wenn in dem allgemeinen Grün der Pflanzen beide Seiten sich balanciren mögen.

### 631.

Wir haben oben gesehen, daß der aus der Erde dringende Reim sich mehrentheils weiß und gelblich zeigt, durch Einwirkung von Licht und Luft aber in die grüne Farbe übergeht. Ein Aehnliches geschieht bei jungen Blättern der Bäume, wie man z. B. an den Birken sehen kann, deren junge Blätter gelblich sind und beim Auskochen einen schönen gelben Saft von sich geben. Nachher werden sie immer grüner, so wie die Blätter von ans dern Bäumen nach und nach in das Blaugrüne übergeben.

### 632.

So scheint auch das Gelbe wesentlicher den Blättern anzusgehören als der blaue Antheil; denn dieser verschwindet im Herbste, und das Gelbe des Blattes scheint in eine braune Farbe übersgegangen. Noch merkwürdiger aber sind die besonderen Fälle, da die Blätter im Herbste wieder rein gelb werden und andere sich bis zu dem höchsten Roth hinaussteigern.

### 633.

Uebrigens haben einige Pflanzen die Eigenschaft, durch künsteliche Behandlung fast durchaus in ein Farbenmaterial verwandelt zu werden, das so sein, wirksam und unendlich theilbar ist, als irgend ein anderes. Beispiele sind der Indigo und Krapp, mit denen so viel geleistet wird. Auch werden Flechten zum Färben benutzt.

### 634.

Diesem Phänomen steht ein anderes unmittelbar entgegen, daß man nämlich den färbenden Theil der Pflanzen ausziehen und gleichsam besonders darstellen kann, ohne daß ihre Organissation dadurch etwas zu leiden scheint. Die Farben der Blumen lassen sich durch Weingeist ausziehen und tingiren denselben; die Blumenblätter dagegen erscheinen weiß.

#### 635.

Es giebt verschiedene Bearbeitungen der Blumen und ihrer Säfte durch Reagentien. Dieses hat Boyle in vielen Experimenten geleistet. Man bleicht die Rosen durch Schwefel und stellt sie durch andere Säuren wieder her. Durch Tabaksrauch werden die Rosen grün.

# LII. Würmer, Insetten, Fische.

636.

Von den Thieren, welche auf den niedern Stufen der Organisation verweilen, sei hier vorläusig Folgendes gesagt. Die Würmer, welche sich in der Erde aushalten, der Finsterniß und der kalten Feuchtigkeit gewidmet sind, zeigen sich mißfärdig; die Eingeweides würmer, von warmer Feuchtigkeit im Finstern ausgebrütet und genährt, unfärdig; zu Bestimmung der Farde scheint ausdrücklich Licht zu gehören.

637.

Diejenigen Geschöpfe, welche im Wasser wohnen, welches, als ein obgleich sehr dichtes Mittel, dennoch hinreichendes Licht hins durch läßt, erscheinen mehr oder weniger gefärbt. Die Zoophyten, welche die reinste Kalterde zu beleben scheinen, sind meistentheils weiß; doch sinden wir die Korallen bis zum schönsten Gelbroth hinaufgesteigert, welches in andern Wurmgehäusen sich bis nahe zum Purpur hinanhebt.

638.

Die Gehäuse der Schalthiere sind schön gezeichnet und gefärbt; doch ist zu bemerken, daß weder die Landschnecken noch die Schale der Muscheln des süßen Wassers mit so hohen Farben geziert sind, als die des Meerwassers.

639.

Bei Betrachtung der Muschelschalen, besonders der gewundenen, bemerken wir, daß zu ihrem Entstehen eine Versammlung unter sich ähnlicher thierischer Organe sich wachsend vorwärts bewegte und, indem sie sich um eine Achse drehten, das Gehäuse durch eine Folge von Riesen, Rändern, Rinnen und Erhöhungen, nach einem immer sich vergrößernden Maßstab, hervordrachten. Wir bemerken aber auch zugleich, daß diesen Organen irgend ein mannigsfaltig färbender Saft beiwohnen mußte, der die Oberstäche des Gehäuses, wahrscheinlich durch unmittelbare Einwirkung des Meerswasser, mit fardigen Linien, Punkten, Fleden und Schattirungen epochenweise bezeichnete und so die Spuren seines steigenden Wachsethums auf der Außenseite dauernd hinterließ, indeß die innere meistens weiß oder nur blaßgefärbt angetrossen wird.

640.

Daß in den Muscheln solche Safte sich befinden, zeigt uns die Erfahrung auch außerdem genugsam, indem sie uns dieselben noch in ihrem flüssigen und färbenden Zustande darbietet, wovon der Saft des Tintensisches ein Zeugniß giebt; ein weit stärkeres aber derjenige Purpursaft, welcher in mehrern Schnecken gefunden wird, der von Alters her so berühmt ist und in der neuern Zeit

auch wohl benutt wird. Es giebt nämlich unter den Eingeweiden mancher Würmer, welche sich in Schalgehäusen aufhalten, ein geswisses Gesäß, das mit einem rothen Safte gefüllt ist. Dieser enthält ein sehr start und dauerhaft särbendes Wesen, so daß man die ganzen Thiere zerknirschen, kochen und aus dieser anismalischen Brübe doch noch eine hinreichend färbende Feuchtigkeit herausnehmen konnte. Es läßt sich aber dieses farbgefüllte Gesäß auch von dem Thiere absondern, wodurch denn freilich ein konzenstrirterer Saft gewonnen wird.

641.

Dieser Saft hat das Eigene, daß er, dem Licht und der Luft ausgesetzt, erst gelblich, dann grünlich erscheint, dann ins Blaue, von da ins Violette übergeht, immer aber ein höheres Roth annimmt und zuletzt durch Einwirkung der Sonne, besonders wenn er auf Battist aufgetragen worden, eine reine hohe rothe Farke annimmt. 642.

Wir hatten also hier eine Steigerung von der Minusseite dis zur Kulmination, die wir bei den unorganischen Fällen nicht leicht gewahr wurden; ja wir können diese Erscheinung beinahe ein Durchwandern des ganzen Kreises nennen, und wir sind überzeugt, daß durch gehörige Versuche wirklich die ganze Durchwanderung des Kreises bewirkt werden könne: denn es ist wohl kein Zweisel, raß sich durch wohl angewendete Säuren der Purpur vom Kulminationspunkte herüber nach dem Scharlach führen ließe.

643.

Diese Feuchtigkeit scheint von der einen Seite mit der Besgattung zusammenzuhängen; ja sogar finden sich Eier, die Ansänge künftiger Schalthiere, welche ein solches färbendes Wesen enthalten. Bon der andern Seite scheint aber dieser Saft auf das dei höher stehenden Thieren sich entwickelnde Blut zu deuten. Denn das Blut läßt uns ähnliche Eigenschaften der Farbe sehen: in seinem verdünntesten Zustande erscheint es uns gelb; verdichtet, wie es in den Adern sich besindet, roth, und zwar zeigt das arterielle Blut ein höheres Roth, wahrscheinlich wegen der Säuerung, die ihm beim Athemholen widerfährt; das venöse Blut geht mehr nach dem Violetten hin und zeigt durch diese Beweglichkeit auf jenes uns genugsam bekannte Steigern und Wandern.

644.

Sprechen wir, ehe wir das Element des Wassers verlassen, noch Einiges von den Fischen, deren schuppige Oberstäche zu geswissen Farben öfters theils im Ganzen, theils streifig, theils stedens weis spezisizirt ist, noch öfter ein gewisses Farbenspiel zeigt, das auf die Verwandtschaft der Schuppen mit den Gehäusen der Schalsthiere, dem Perlemutter, ja selbst der Perle hinweist. Nicht zu

# LII. Würmer, Insekten, Fische.

636.

Von den Thieren, welche auf den niedern Stufen der Organissation verweilen, sei hier vorläusig Folgendes gesagt. Die Würmer, welche sich in der Erde aushalten, der Finsterniß und der kalten Feuchtigkeit gewidmet sind, zeigen sich mißfärdig; die Eingeweides würmer, von warmer Feuchtigkeit im Finstern ausgebrütet und genährt, unfärdig; zu Bestimmung der Farbe scheint ausdrücklich Licht zu gehören.

637.

Diejenigen Geschöpfe, welche im Wasser wohnen, welches, als ein obgleich sehr dichtes Mittel, dennoch hinreichendes Licht hindurch läßt, erscheinen mehr oder weniger gefärdt. Die Zoophyten, welche die reinste Kalkerde zu beleben scheinen, sind meistentheils weiß; doch sinden wir die Korallen bis zum schönsten Gelbroth hinausgesteigert, welches in andern Wurmgehäusen sich bis nahe zum Purpur hinanhebt.

**638.** • ¬

Die Gehäuse der Schalthiere sind schön gezeichnet und gefärbt; doch ist zu bemerken, daß weder die Landschneden noch die Schale der Muscheln des süßen Wassers mit so hohen Farben geziert sind, als die des Meerwassers.

639.

Bei Betrachtung ber Muschelschalen, besonders der gewundenen, bemerken wir, daß zu ihrem Entstehen eine Versammlung unter sich ähnlicher thierischer Organe sich wachsend vorwärts bewegte und, indem sie sich um eine Achse drehten, das Gehäuse durch eine Folge von Riesen, Rändern, Rinnen und Erhöhungen, nach einem immer sich vergrößernden Maßstab, hervordrachten. Wirdeinem immer sich vergrößernden Maßstab, hervordrachten. Wirdeinerken aber auch zugleich, daß diesen Organen irgend ein mannigssaltig färbender Saft beiwohnen mußte, der die Oberstäche des Gehäuses, wahrscheinlich durch unmittelbare Einwirkung des Meerswasser, mit fardigen Linien, Bunkten, Fleden und Schattirungen epochenweise bezeichnete und so die Spuren seines steigenden Wachsthums auf der Außenseite dauernd hinterließ, indeß die innere meistens weiß oder nur blaßgefärbt anzetrossen wird.

640.

Daß in den Muscheln solche Säfte sich befinden, zeigt uns die Erfahrung auch außerdem genugsam, indem sie uns dieselben noch in ihrem flüssigen und färbenden Zustande darbietet, wovon der Saft des Tintensisches ein Zeugniß giebt; ein weit stärkeres aber derjenige Purpursaft, welcher in mehrern Schneden gefunden wird, der von Alters her so berühmt ist und in der neuern Zeit

auch wohl benutt wird. Es giebt nämlich unter den Eingeweiden mancher Würmer, welche sich in Schalgehäusen aufhalten, ein geswisses Gefäß, das mit einem rothen Safte gefüllt ist. Dieser enthält ein sehr start und dauerhaft färbendes Wesen, so daß man die ganzen Thiere zerknirschen, kochen und aus dieser anismalischen Brühe doch noch eine hinreichend färbende Feuchtigkeit herausnehmen konnte. Es läßt sich aber dieses farbgefüllte Gefäß auch von dem Thiere absondern, wodurch denn freilich ein konzenstrirterer Saft gewonnen wird.

641

Dieser Saft hat das Eigene, daß er, dem Licht und der Luft ausgeset, erst gelblich, dann grünlich erscheint, dann ins Blaue, von da ins Violette übergeht, immer aber ein höheres Roth annimmt und zulett durch Einwirkung der Sonne, besonders wenn er auf Battist aufgetragen worden, eine reine hohe rothe Farbe annimmt.

642.

Wir hätten also hier eine Steigerung von der Minusseite dis zur Kulmination, die wir bei den unorganischen Fällen nicht leicht gewahr wurden; ja wir können diese Erscheinung beinahe ein Durchwandern des ganzen Kreises nennen, und wir sind überzeugt, daß durch gehörige Versuche wirklich die ganze Durchwanderung des Kreises bewirkt werden könne: denn es ist wohl kein Zweisel, daß sich durch wohl angewendete Säuren der Purpur vom Kulminationspunkte herüber nach dem Scharlach führen ließe.

643.

Diese Feuchtigkeit scheint von der einen Seite mit der Bezgattung zusammenzuhängen; ja sogar finden sich Eier, die Anfänge künftiger Schalthiere, welche ein solches färbendes Wesen enthalten. Von der andern Seite scheint aber dieser Saft auf das bei höher stehenden Thieren sich entwickelnde Blut zu deuten. Denn das Blut läßt uns ähnliche Eigenschaften der Farbe sehen: in seinem verdünntesten Zustande erscheint es uns gelb; verdichtet, wie es in den Adern sich befindet, roth, und zwar zeigt das arterielle Blut ein höheres Roth, wahrscheinlich wegen der Säuerung, die ihm beim Athemholen widerfährt; das venöse Blut geht mehr nach dem Violetten hin und zeigt durch diese Beweglichkeit auf jenes uns genugsam bekannte Steigern und Wandern.

644.

Sprechen wir, ehe wir das Element des Wassers verlassen, noch Einiges von den Fischen, deren schuppige Oberstäche zu geswissen Farben öfters theils im Ganzen, theils streisig, theils sleckensweis spezisizirt ist, noch öfter ein gewisses Farbenspiel zeigt, das auf die Verwandtschaft der Schuppen mit den Gehäusen der Schalsthiere, dem Perlemutter, ja selbst der Perle hinweist. Nicht zu

übergehen ist hiebei, daß heißere Himmelsstriche, auch schon in das Wasser wirksam, die Farben der Fische hervorbringen, versschönern und erhöhen.

645.

Auf Otaheiti bemerkte Forster Fische, deren Oberstächen sehr schön spielten, besonders im Augenblick, da der Fisch starb. Man erinnere sich hiebei des Chamäleons und anderer ähnlichen Erscheinungen, welche dereinst, zusammengestellt, diese Wirkungen deutlicher erkennen lassen.

646.

Noch zulet, obgleich außer der Reihe, ist wohl noch das Farbenspiel gewisser Mollusten zu erwähnen, so wie die Phosephoreszenz einiger Seegeschöpfe, welche sich auch in Farben spiezlend verlieren soll.

647.

Wenden wir nunmehr unsere Betrachtung auf diesenigen Gesschöpfe, welche dem Licht und der Luft und der trocenen Wärme angehören, so sinden wir uns freilich erst recht im lebendigen Farbenreiche. Hier erscheinen uns an trefflich organisisten Theilen die Elementarfarben in ihrer größten Reinheit und Schönheit. Sie deuten uns aber doch, daß eben diese Geschöpfe noch auf einer niedern Stuse der Organisation stehen, eben weil diese Elementars farben noch unverarbeitet dei ihnen hervortreten können. Auch hier scheint die Hiße viel zur Ausarbeitung dieser Erscheinung beizutragen.

648.

Wir sinden Insetten, welche als ganz konzentrirter Farbensstoff anzusehen sind, worunter besonders die Roccusarten berühmt sind; wobei wir zu bemerken nicht unterlassen, daß ihre Weise, sich an Vegetabilien anzusiedeln, ja in dieselben hineinzunisten, auch zugleich jene Auswüchse hervorbringt, welche als Beizen zu Besestigung der Farben so große Dienste leisten.

649.

Am auffallendsten aber zeigt sich die Farbengewalt, verbunden mit regelmäßiger Organisation, an denjenigen Insetten, welche eine volltommene Metamorphose zu ihrer Entwicklung bedürfen, an Käfern, vorzüglich aber an Schmetterlingen.

650.

Diese lettern, die man wahrhafte Ausgeburten des Lichtes und der Luft nennen könnte, zeigen schon in ihrem Raupenzustand oft die schönsten Farben, welche, spezisizirt, wie sie sind, auf die künftigen Farben des Schmetterlings deuten — eine Betrachtung, die, wenn sie künftig weiter verfolgt wird, gewiß in manches Seheimniß der Organisation eine erfreuliche Einsicht gewähren muß.

Wenn wir übrigens die Flügel des Schmetterlings näher bestrachten und in seinem nehartigen Gewebe die Spuren eines Armes entdeden, und ferner die Art, wie dieser gleichsam verslächte Arm durch zarte Federn bedeckt und zum Organ des Fliegens bestimmt worden, so glauben wir ein Gesetz gewahr zu werden, wonach sich die große Mannigfaltigkeit der Färbung richtet, welches künstig näher zu entwickeln sein wird.

652.

Daß auch überhaupt die Hiße auf Größe des Geschöpfes, auf Ausbildung der Form, auf mehrere Herrlichkeit der Farben Einsstuß habe, bedarf wohl kaum erinnert zu werden.

# LIII. Bögel.

653.

Je weiter wir nun uns gegen die höhern Organisationen bewegen, desto mehr haben wir Ursache, slüchtig und vorübergehend, nur Einiges hinzustreuen. Denn alles, was solchen organischen Wesen natürlich begegnet, ist eine Wirkung von so vielen Prämissen, daß, ohne dieselben wenigstens angedeutet zu haben, nur etwas Unzulängliches und Sewagtes ausgesprochen wird.

654.

Wie wir bei den Pflanzen sinden, daß ihr Höheres, die ausgebildeten Blüthen und Früchte auf dem Stamme gleichsam gewurzelt sind und sich von vollsommneren Säften nähren, als
ihnen die Wurzel zuerst zugebracht hat, wie wir bemerken, daß
die Schmaroperpflanzen, die das Organische als ihr Element behandeln, an Kräften und Eigenschaften sich ganz vorzüglich beweisen, so können wir auch die Federn der Bögel in einem gewissen Sinne mit den Pflanzen vergleichen. Die Federn entspringen als ein Letztes aus der Oberfläche eines Körpers, der noch viel nach außen berzugeben hat, und sind deswegen sehr reich ausgestattete Organe.

655.

Die Riele erwachsen nicht allein verhältnismäßig zu einer anssehnlichen Größe, sondern sie sind durchaus geästet, wodurch sie eigentlich zu Federn werden; und manche dieser Ausästungen, Bessiederungen sind wieder subdividirt, wodurch sie abermals an die Pflanzen erinnern.

656.

Die Federn sind sehr verschieden an Form und Größe, aber sie sbleiben immer dasselbe Organ, das sich nur nach Beschaffenheit des Körpertheiles, aus welchem es entspringt, bildet und umbildet.

Duellen Ausdrücke vortheilhaft benußen, so wie wir uns auch des Wortes Orange und Violett bedienten. Ingleichen haben wir das Wort Purpur gebraucht, um das reine, in der Mitte stehende Roth zu bezeichnen, weil der Saft der Purpurschnecke, besonders wenn er seine Leinwand durchdrungen hat, vorzüglich durch das Sonnenlicht zu dem höchsten Punkte der Kulmination zu bringen ist.

### L. Mineralien.

613.

Die Farben der Mineralien sind alle hemischer Natur, und so kann ihre Entstehungsweise aus dem, was wir von den chemischen Farben gesagt haben, ziemlich entwickelt werden.

614.

Die Farbenbenennungen stehen unter den äußern Kennzeichen oben an, und man hat sich, im Sinne der neuern Zeit, große Mühe gegeben, jede vorkommende Erscheinung genau zu bestimzmen und festzuhalten; man hat aber dadurch, wie uns dünkt, neue Schwierigkeiten erregt, welche beim Gebrauch manche Unzbequemlichkeit veranlassen.

615.

Freilich führt auch dieses, sobald man bedenkt, wie die Sache entstanden, seine Entschuldigung mit sich. Der Maler hatte von jeber das Borrecht, die Farbe zu handhaben. Die wenigen spezis fizirten Farben standen fest, und dennoch tamen burch tunftliche Mischungen ungählige Schattirungen hervor, welche die Oberfläche ber natürlichen Gegenstände nachahmten. War es daher ein Wunder, wenn man auch diesen Mischungsweg einschlug und den Künstler aufrief, gefärbte Musterflächen aufzustellen, nach benen man die natürlichen Gegenstände beurtheilen und bezeichnen konnte? Man fragte nicht, wie geht die Natur zu Werke, um diese und jene Farbe auf ihrem innern lebendigen Wege bervorzubringen, sondern wie belebt der Maler das Todte, um ein dem Lebendigen äbnliches Scheinbild darzustellen? Man gieng also immer von Mischung aus und kehrte auf Mischung zurud, so daß man zulett das Gemischte wieder zu mischen vornahm, um einige sonderbare Spezisikationen und Individualisationen auszudrücken und ju unterscheiden.

616.

Uebrigens läßt sich bei der gedachten eingeführten mineralisschen Farbenterminologie noch manches erinnern. Man hat nämslich die Benennungen nicht, wie es doch meistens möglich gewesen wäre, aus dem Mineralreich, sondern von allerlei sichtbaren Gegens

ständen genommen, da man doch mit größerm Vortheil auf eiges nem Grund und Boden hätte bleiben können. Ferner hat man zu viel einzelne spezisische Ausdrücke aufgenommen und, indem man durch Vermischung dieser Spezisikationen wieder neue Bestimmungen hervorzubringen suchte, nicht bedacht, daß man dadurch vor der Imagination das Bild und vor dem Verstand den Begriff völlig aushebe. Zulest stehen denn auch diese gewissermaßen als Grundsbestimmungen gebrauchten einzelnen Farbenbenennungen nicht in der besten Ordnung, wie sie etwa von einander sich ableiten; daher denn der Schüler sede Bestimmung einzeln lernen und sich ein beisnahe todtes Positives einprägen muß. Die weitere Ausführung dieses Angedeuteten stünde hier nicht am rechten Orte.

## LI. Pflanzen.

617.

Man kann die Farben organischer Körper überhaupt als eine höhere chemische Operation ansehen, weswegen sie auch die Alten durch das Wort Kochung (aspie) ausgedrückt haben. Alle Eles mentarfarben sowohl als die gemischten und abgeleiteten kommen auf der Oberstäche organischer Naturen vor; dahingegen das Innere, man kann nicht sagen, unsärbig, doch eigentlich misskärbig erscheint, wenn es zu Tage gebracht wird. Da wir bald an einem andern Orte von unsern Ansichten über organische Natur Einiges mitzutheilen denken, so stehe nur dassenige hier, was früher mit der Farbenlehre in Verbindung gebracht war, indessen wir zu jenen besondern Zwecken das Weitere vorbereiten. Von den Pstanzen sei also zuerst gesprochen.

618.

Die Samen, Bulben, Wurzeln, und was überhaupt vom Lichte ausgeschlossen ist oder unmittelbar von der Erde sich umgeben befindet, zeigt sich meistentheils weiß.

619.

Die im Finstern aus Samen erzogenen Pflanzen sind weiß ober ins Gelbe ziehend. Das Licht hingegen, indem es auf ihre Farben wirkt, wirkt zugleich auf ihre Form.

**620.** 

Die Pflanzen, die im Finstern wachsen, setzen sich von Knoten zu Knoten zwar lange fort, aber die Stängel zwischen zwei Knoten sind länger als billig; keine Seitenzweige werden erzeugt, und die Metamorphose der Pflanzen hat nicht statt.

621.

Das Licht versetz sie dagegen sogleich in einen thätigen An-

stand; die Pflanze erscheint grün, und der Gang der Metamorsphose bis zur Begattung geht unaushaltsam fort.

622.

Wir wissen, daß die Stängelblätter nur Vorbereitungen und Vorsbedeutungen auf die Blumens und Fruchtwerkzeuge sind; und so kann man in den Stängelblättern schon Farben sehen, die von weitem auf die Blume hindeuten, wie bei den Amaranthen der Fall ist.

623.

Es giebt weiße Blumen, deren Blätter sich zur größten Reins beit durchgearbeitet haben; aber auch farbige, in denen die schöne Elementarerscheinung hin und wieder spielt. Es giebt deren, die sich nur theilweise vom Grünen auf eine höhere Stufe losgears beitet haben.

624.

Blumen einerlei Geschlechts, ja einerlei Art sinden sich von allen Farben. Rosen und besonders Malven z. B. gehen einen großen Theil des Farbentreises durch, vom Weißen ins Gelbe, sodann durch das Rothgelbe in den Purpur, und von da in das Dunkelste, was der Purpur, indem er sich dem Blauen nähert, ergreisen kann.

**625.** 

Andere fangen schon auf einer höhern Stufe an, wie z. B. die Mohne, welche von dem Gelbrothen ausgehen und sich in das Biolette hinüberziehen.

626.

Doch sind auch Farben bei Arten, Gattungen, ja Familien und Klassen, wo nicht beständig, doch herrschend, besonders die gelbe Farbe: die blaue ist überhaupt seltener.

**627.** 

Bei den saftigen Hüllen der Frucht geht etwas Aehnliches vor, indem sie sich von der grünen Farbe durch das Gelbliche und Gelbe die zu dem höchsten Roth erhöhen, wobei die Farbe der Schale die Stufen der Reise andeutet. Einige sind ringsum gefärbt, einige nur an der Sonnenseite, in welchem letzten Falle man die Steigerung des Gelben ins Rothe durch größere Ansund Uebereinanderdrängung sehr wohl beobachten kann.

**628.** 

Auch find mehrere Früchte innerlich gefärbt; besonders find purpurrothe Säfte gewöhnlich.

629.

Wie die Farbe sowohl oberflächlich auf der Blume als durchs dringend in der Frucht sich befindet, so verbreitet sie sich auch durch die übrigen Theile, indem sie die Wurzeln und die Saste der Stängel färbt, und zwar mit sehr reicher und mächtiger Farbe.

So geht auch die Farbe des Holzes vom Gelben durch die verschiedenen Stufen des Rothen dis ins Purpurfarbene und Branne hinüber. Blaue Hölzer sind mir nicht bekannt; und so zeigt sich schon auf dieser Stufe der Organisation die aktive Seite mächtig, wenn in dem allgemeinen Grün der Pflanzen beide Seiten sich balanciren mögen.

631.

Reim sich mehrentheils weiß und gelblich zeigt, durch Einwirkung von Licht und Luft aber in die grüne Farbe übergeht. Ein Aehnliches geschieht bei jungen Blättern der Bäume, wie man z. B. an den Birken sehen kann, deren junge Blätter gelblich sind und beim Auskochen einen schönen gelben Saft von sich geben. Nachher werden sie immer grüner, so wie die Blätter von ans dern Bäumen nach und nach in das Blaugrüne übergehen.

632.

So scheint auch das Gelbe wesentlicher den Blättern anzusgehören als der blaue Antheil; denn dieser verschwindet im Herbste, und das Gelbe des Blattes scheint in eine braune Farbe übersgegangen. Noch merkwürdiger aber sind die besonderen Fälle, da die Blätter im Herbste wieder rein gelb werden und andere sich bis zu dem höchsten Roth hinaussteigern.

633.

Uebrigens haben einige Pflanzen die Eigenschaft, durch künsteliche Behandlung fast durchaus in ein Farbenmaterial verwandelt zu werden, das so sein, wirksam und unendlich theilbar ist, als irgend ein anderes. Beispiele sind der Indigo und Krapp, mit denen so viel geleistet wird. Auch werden Flechten zum Färben benutt.

634.

Diesem Phänomen steht ein anderes unmittelbar entgegen, daß man nämlich den färbenden Theil der Pflanzen ausziehen und gleichsam besonders darstellen kann, ohne daß ihre Organissation dadurch etwas zu leiden scheint. Die Farben der Blumen lassen sich durch Weingeist ausziehen und tingiren denselben; die Blumenblätter dagegen erscheinen weiß.

635.

Es giebt verschiedene Bearbeitungen der Blumen und ihrer Säfte durch Reagentien. Dieses hat Boyle in vielen Experimenten geleistet. Man bleicht die Rosen durch Schwefel und stellt sie durch andere Säuren wieder her. Durch Tabaksrauch werden die Rosen grün.

# LII. Würmer, Insetten, Fische.

636.

Von den Thieren, welche auf den niedern Stufen der Organissation verweilen, sei hier vorläusig Folgendes gesagt. Die Würmer, welche sich in der Erde aufhalten, der Finsterniß und der kalten Feuchtigkeit gewidmet sind, zeigen sich mißfärbig; die Eingeweidewürmer, von warmer Feuchtigkeit im Finstern ausgebrütet und genährt, unfärbig; zu Bestimmung der Farbe scheint ausdrücklich Licht zu gehören.

637.

Diejenigen Geschöpfe, welche im Wasser wohnen, welches, als ein obgleich sehr dichtes Mittel, dennoch hinreichendes Licht hins durch läßt, erscheinen mehr oder weniger gefärbt. Die Zoophyten, welche die reinste Kalterde zu beleben scheinen, sind meistentheils weiß; doch sinden wir die Korallen bis zum schönsten Gelbroth hinausgesteigert, welches in andern Wurmgehäusen sich bis nahe zum Purpur hinanhebt.

638. • <sub>3</sub>

Die Gehäuse der Schalthiere sind schön gezeichnet und gefärbt; doch ist zu bemerken, daß weder die Landschnecken noch die Schale der Muscheln des süßen Wassers mit so hohen Farben geziert sind, als die des Meerwassers.

639.

Bei Betrachtung der Muschelschalen, besonders der gewundenen, bemerken wir, daß zu ihrem Entstehen eine Versammlung unter sich ähnlicher thierischer Organe sich wachsend vorwärts bewegte und, indem sie sich um eine Achse drehten, das Gehäuse durch eine Folge von Riesen, Rändern, Rinnen und Erhöhungen, nach einem immer sich vergrößernden Maßstab, hervordrachten. Wir bemerken aber auch zugleich, daß diesen Organen irgend ein mannigsfaltig färbender Saft beiwohnen mußte, der die Oberstäche des Gehäuses, wahrscheinlich durch unmittelbare Einwirkung des Meerswasser, mit fardigen Linien, Punkten, Fleden und Schattirungen epochenweise bezeichnete und so die Spuren seines steigenden Wachsthums auf der Außenseite dauernd hinterließ, indeß die innere meistens weiß oder nur blaßgefärbt angetrossen wird.

640.

Daß in den Muscheln solche Safte sich befinden, zeigt uns die Erfahrung auch außerdem genugsam, indem sie uns dieselben noch in ihrem stüssigen und färbenden Zustande darbietet, wovon der Saft des Tintensisches ein Zeugniß giebt; ein weit stärkeres aber derjenige Purpursaft, welcher in mehrern Schnecken gefunden wird, der von Alters her so berühmt ist und in der neuern Zeit

auch wohl benutt wird. Es giebt nämlich unter den Eingeweiden mancher Würmer, welche sich in Schalgehäusen aufhalten, ein geswisses Gefäß, das mit einem rothen Safte gefüllt ist. Dieser enthält ein sehr start und dauerhaft särbendes Wesen, so daß man die ganzen Thiere zerknirschen, kochen und aus dieser anismalischen Brühe doch noch eine hinreichend färbende Feuchtigkeit herausnehmen konnte. Es läßt sich aber dieses farbgefüllte Gefäß auch von dem Thiere absondern, wodurch denn freilich ein konzenstrirterer Saft gewonnen wird.

641

Dieser Saft hat das Eigene, daß er, dem Licht und der Luft ausgesetz, erst gelblich, dann grünlich erscheint, dann ins Blaue, von da ins Biolette übergeht, immer aber ein höheres Roth annimmt und zuletzt durch Einwirkung der Sonne, besonders wenn er auf Battist aufgetragen worden, eine reine hohe rothe Farke annimmt.

Wir hätten also hier eine Steigerung von der Minusseite bis zur Kulmination, die wir bei den unorganischen Fällen nicht leicht gewahr wurden; ja wir können diese Erscheinung beinahe ein Durchwandern des ganzen Kreises nennen, und wir sind überzeugt, daß durch gehörige Versuche wirklich die ganze Durchwanderung des Kreises bewirkt werden könne: denn es ist wohl kein Zweisel, daß sich durch wohl angewendete Säuren der Purpur vom Kulminationspunkte herüber nach dem Scharlach führen ließe.

643.

Diese Feuchtigkeit scheint von der einen Seite mit der Bezgattung zusammenzuhängen; ja sogar sinden sich Eier, die Anfänge kunftiger Schalthiere, welche ein solches färbendes Wesen enthalten. Von der andern Seite scheint aber dieser Saft auf das bei höher stehenden Thieren sich entwickelnde Blut zu deuten. Denn das Blut läßt uns ähnliche Eigenschaften der Farbe sehen: in seinem verdünntesten Zustande erscheint es uns gelb; verdichtet, wie es in den Adern sich befindet, roth, und zwar zeigt das arterielle Blut ein höheres Roth, wahrscheinlich wegen der Säuerung, die ihm beim Athemholen widerfährt; das venöse Blut geht mehr nach dem Violetten hin und zeigt durch diese Beweglichkeit auf jenes uns genugsam bekannte Steigern und Wandern.

644.

Sprechen wir, ehe wir das Element des Wassers verlassen, noch Einiges von den Fischen, deren schuppige Oberstäche zu gewissen Farben öfters theils im Ganzen, theils streisig, theils sleckenweis spezisizirt ist, noch öfter ein gewisses Farbenspiel zeigt, das auf die Verwandtschaft der Schuppen mit den Gehäusen der Schalthiere, dem Perlemutter, ja selbst der Perle hinweist. Nicht zu

Die Malerei ist in dem Falle, daß sie die schönsten Arbeiten des Geistes und der Mühe durch die Zeit auf mancherlei Weise zerstört sieht. Man hat daher sich immer viel Mühe gegeben, dauernde Pigmente zu sinden und sie auf eine Weise unter sich, so wie mit der Unterlage zu vereinigen, daß ihre Dauer dadurch noch mehr gesichert werde; wie uns hievon die Technik der Malersschulen genugsam unterrichten kann.

604.

Auch hier ist der Plat, einer Halblunst zu gedenken, welcher wir in Absicht auf Färberei sehr Bieles schuldig sind: ich meine die Tapetenwirkerei. Indem man nämlich in den Fall kam, die zartesten Schattirungen der Gemälde nachzuahmen und daher die verschiedenst gefärdten Stosse oft neben einander zu bringen, so bemerkte man bald, daß die Farben nicht alle gleich dauerhaft waren, sondern die eine eher als die andere dem gewobenen Bilde entzogen wurde. Es entsprang daher das eifrigste Bestreben, den sämmtlichen Farben und Schattirungen eine gleiche Dauer zu verssichern, welches besonders in Frankreich unter Colbert geschah, dessen, welches besonders in Frankreich unter Colbert geschah, dessen Berfügungen über diesen Punkt in der Geschichte der Färbetunst Epoche machen. Die sogenannte Schönsärberei, welche sich nur zu einer vergänglichen Anmuth verpslichtete, ward eine besondere Gilde; mit desto größerem Ernst hingegen suchte man dies jenige Technik, welche für die Dauer stehen sollte, zu begründen.

So wären wir, bei Betrachtung des Entziehens, der Flüchtigs keit und Vergänglichkeit glänzender Farbenerscheinungen, wieder auf die Forderung der Dauer zurückgekehrt und hätten auch in

diesem Sinne unsern Kreis abermals abgeschlossen.

### XLIX. Romenklatur.

605.

Nach dem, was wir bisher von dem Entstehen, dem Fortsschreiten und der Verwandtschaft der Farben ausgeführt, wird sich besser übersehen lassen, welche Nomenklatur künftig wünschenswerth ware, und was von der bisherigen zu halten sei.

606.

Die Nomenklatur der Farben gieng, wie alle Nomenklaturen, besonders aber diejenigen, welche sinnliche Gegenstände bezeichnen, vom Besondern aus ins Allgemeine und vom Allgemeinen wieder zurück ins Besondere. Der Name der Species ward ein Geschlechtsname, dem sich wieder das Einzelne unterordnete.

Dieser Weg konnte bei der Beweglichkeit und Unbestimmtheit des früheren Sprachgebrauchs zurückgelegt werden, besonders da man in den ersten Zeiten sich auf ein lebhafteres sinnliches Ansschauen verlassen durfte. Man bezeichnete die Eigenschaften der Gegenstände unbestimmt, weil sie Jedermann deutlich in der Imagisnation festhielt.

### 608.

Der reine Farbenkreis war zwar enge, er schien aber an uns zähligen Gegenständen spezisizirt und individualisirt und mit Nebens bestimmungen bedingt. Man sehe die Mannigfaltigkeit der griechisschen und römischen Ausdrücke in der Geschichte der Farbenslehre, und man wird mit Vergnügen dabei gewahr werden, wie beweglich und läßlich die Worte beinahe durch den ganzen Farbenskreis herum gebraucht worden.

### 609.

In spätern Zeiten trat durch die mannigfaltigen Operationen der Färbekunst manche neue Schattirung ein. Selbst die Modesfarben und ihre Benennungen stellten ein unendliches Heer von Farbenindividualitäten dar. Auch die Farbenterminologie der neuern Sprachen werden wir gelegentlich aufsühren; wobei sich denn zeigen wird, daß man immer auf genauere Bestimmungen ausgegangen und ein Fixirtes, Spezisizirtes auch durch die Sprache sestzuhalten und zu vereinzelnen gesucht hat.

### 610.

Was die deutsche Terminologie betrifft, so hat sie den Borstheil, daß wir vier einsplbige, an ihren Ursprung nicht mehr ersinnernde Namen besitzen, nämlich Gelb, Blau, Roth, Grün. Sie stellen nur das Allgemeinste der Farbe der Einbildungskraft dar, ohne auf etwas Spezisisches hinzudeuten.

### 611.

Wollten wir in jeden Zwischenraum zwischen diesen vieren noch zwei Bestimmungen setzen, als Rothgelb und Gelbroth, Rothblau und Blauroth, Gelbgrün und Grünzelb, Blaugrün und Grünzblau, so würden wir die Schattirungen des Farbentreises bestimmt genug ausdrücken; und wenn wir die Bezeichnungen von Hell und Dunkel hinzusügen wollten, ingleichen die Beschmutzungen einigerzmaßen andeuten, wozu uns die gleichfalls einsplichigen Worte Schwarz, Weiß, Grau und Braun zu Diensten stehen, so würden wir ziemlich auslangen und die vorkommenden Erscheinungen auss drücken, ohne uns zu bekümmern, ob sie auf dynamischem oder atomistischem Wege entstanden sind.

#### 612.

Man könnte jedoch immer hiebei die spezisischen und indivis

viellen Ausdrücke vortheilhaft benußen, so wie wir uns auch des Wortes Orange und Violett bedienten. Ingleichen haben wir das Wort Purpur gebraucht, um das reine, in der Mitte stehende Roth zu bezeichnen, weil der Saft der Purpurschnecke, besonders wenn er seine Leinwand durchdrungen hat, vorzüglich durch das Sonnenlicht zu dem höchsten Punkte der Kulmination zu bringen ist.

### L. Mineralien.

613.

Die Farben der Mineralien sind alle hemischer Natur, und so kann ihre Entstehungsweise aus dem, was wir von den chemischen Farben gesagt haben, ziemlich entwickelt werden.

614.

Die Farbenbenennungen stehen unter den äußern Kennzeichen oben an, und man hat sich, im Sinne der neuern Zeit, große Mühe gegeben, jede vorkommende Erscheinung genau zu bestimsmen und sestzuhalten; man hat aber dadurch, wie uns dünkt, neue Schwierigkeiten erregt, welche beim Gebrauch manche Unsbequemlichkeit veranlassen.

615.

Freilich führt auch dieses, sobald man bedenkt, wie die Sache entstanden, seine Entschuldigung mit sich. Der Maler hatte von jeber das Borrecht, die Farbe zu handhaben. Die wenigen spezis sizirten Farben standen fest, und dennoch kamen durch künstliche Mischungen unzählige Schattirungen hervor, welche die Oberstäche ber natürlichen Gegenstände nachahmten. War es daber ein Wunder, wenn man auch diesen Mischungsweg einschlug und den Künstler aufrief, gefärbte Musterflächen aufzustellen, nach benen man die natürlichen Gegenstände beurtheilen und bezeichnen konnte? Man fragte nicht, wie geht die Natur zu Werke, um diese und jene Farbe auf ihrem innern lebendigen Wege hervorzubringen, sondern wie belebt der Maler das Todte, um ein dem Lebendigen ähnliches Scheinbild darzustellen? Man gieng also immer von Mischung aus und kehrte auf Mischung zurūd, so baß man zulett das Gemischte wieder zu mischen vornahm, um einige sonderbare Spezifikationen und Individualisationen auszudrücken und zu unterscheiden.

616.

Uebrigens läßt sich bei der gedachten eingeführten mineralisschen Farbenterminologie noch manches erinnern. Man hat nämslich die Benennungen nicht, wie es doch meistens möglich gewesen wäre, aus dem Mineralreich, sondern von allerlei sichtbaren Gegens

ständen genommen, da man doch mit größerm Vortheil auf eiges nem Grund und Boden hätte bleiben können. Ferner hat man zu viel einzelne spezisische Ausdrücke ausgenommen und, indem man durch Vermischung dieser Spezisikationen wieder neue Bestimmungen hervorzubringen suchte, nicht bedacht, daß man dadurch vor der Imagination das Vild und vor dem Verstand den Vegriff völlig ausbebe. Zuletzt stehen denn auch diese gewissermaßen als Grundsbestimmungen gebrauchten einzelnen Farbenbenennungen nicht in der besten Ordnung, wie sie etwa von einander sich ableiten; daher denn der Schüler jede Vestimmung einzeln lernen und sich ein beis nahe todtes Positives einprägen muß. Die weitere Ausführung dieses Angedeuteten stünde hier nicht am rechten Orte.

## LI. Pflanzen.

617.

Man kann die Farben organischer Körper überhaupt als eine böhere Kemische Operation ansehen, weswegen sie auch die Alten durch das Wort Kochung ( $\pi i \psi_i \zeta$ ) ausgedrückt haben. Alle Elesmentarfarben sowohl als die gemischten und abgeleiteten kommen auf der Oberstäche organischer Naturen vor; dahingegen das Innere, man kann nicht sagen, unfärdig, doch eigentlich mißfärdig ersicheint, wenn es zu Tage gebracht wird. Da wir dald an einem andern Orte von unsern Ansichten über organische Natur Einiges mitzutheilen denken, so stehe nur dassenige hier, was früher mit der Farbenlehre in Verbindung gebracht war, indessen wir zu jenen besondern Zwecken das Weitere vordereiten. Von den Pstanzen sei also zuerst gesprochen.

618.

Die Samen, Bulben, Wurzeln, und was überhaupt vom Lichte ausgeschlossen ist oder unmittelbar von der Erde sich umsgeben befindet, zeigt sich meistentheils weiß.

619.

Die im Finstern aus Samen erzogenen Pflanzen sind weiß oder ins Gelbe ziehend. Das Licht hingegen, indem es auf ihre Farben wirkt, wirkt zugleich auf ihre Form.

620.

Die Pflanzen, die im Finstern wachsen, setzen sich von Knoten zu Knoten zwar lange fort, aber die Stängel zwischen zwei Knoten sind länger als billig; keine Seitenzweige werden erzeugt, und die Netamorphose der Pflanzen hat nicht statt.

621.

Das Licht versetz sie dagegen sogleich in einen thätigen Bu-

stand; die Pflanze erscheint grün, und der Gang der Metamorsphose bis zur Begattung geht unaufhaltsam fort.

622.

Wir wissen, daß die Stängelblätter nur Vorbereitungen und Borsbedeutungen auf die Blumens und Fruchtwertzeuge sind; und so kann man in den Stängelblättern schon Farben sehen, die von weitem auf die Blume hindeuten, wie bei den Amaranthen der Fall ist.

Es giebt weiße Blumen, deren Blätter sich zur größten Reins beit durchgearbeitet haben; aber auch farbige, in denen die schöne Elementarerscheinung hin und wieder spielt. Es giebt deren, die sich nur theilweise vom Grünen auf eine höhere Stufe losgears beitet haben.

624.

Blumen einerlei Geschlechts, ja einerlei Art sinden sich von allen Farben. Rosen und besonders Malven z. B. gehen einen großen Theil des Farbentreises durch, vom Weißen ins Gelbe, sodann durch das Rothgelbe in den Purpur, und von da in das Dunkelste, was der Purpur, indem er sich dem Blauen nähert, ergreisen kann.

625.

Andere fangen schon auf einer höhern Stufe an, wie z. B. die Mohne, welche von dem Gelbrothen ausgehen und sich in das Biolette hinüberziehen.

626.

Doch sind auch Farben bei Arten, Gattungen, ja Familien und Klassen, wo nicht beständig, doch herrschend, besonders die gelbe Farbe: die blaue ist überhaupt seltener.

**627.** 

Bei den saftigen Hüllen der Frucht geht etwas Aehnliches vor, indem sie sich von der grünen Farbe durch das Selbliche und Gelbe die zu dem höchsten Roth erhöhen, wobei die Farbe der Schale die Stufen der Reise andeutet. Einige sind ringsum gefärbt, einige nur an der Sonnenseite, in welchem letzten Falle man die Steigerung des Gelben ins Rothe durch größere Ansund Uebereinanderdrängung sehr wohl beobachten kann.

628.

Auch sind mehrere Früchte innerlich gefärbt; besonders sind purpurrothe Säfte gewöhnlich.

629.

Wie die Farbe sowohl oberflächlich auf der Blume als durchs dringend in der Frucht sich befindet, so verbreitet sie sich auch durch die übrigen Theile, indem sie die Wurzeln und die Safte der Stängel färbt, und zwar mit sehr reicher und mächtiger Farbe.

So geht auch die Farbe des Holzes vom Gelben durch die verschiedenen Stufen des Rothen dis ins Purpurfarbene und Braune hinüber. Blaue Hölzer sind mir nicht bekannt; und so zeigt sich schon auf dieser Stufe der Organisation die aktive Seite mächtig, wenn in dem allgemeinen Grün der Pflanzen beide Seiten sich balanciren mögen.

631.

Wir haben oben gesehen, daß der aus der Erde dringende Reim sich mehrentheils weiß und gelblich zeigt, durch Einwirkung von Licht und Luft aber in die grüne Farbe übergeht. Ein Aehnliches geschieht bei jungen Blättern der Bäume, wie man z. B. an den Birken sehen kann, deren junge Blätter gelblich sind und beim Auskochen einen schönen gelben Saft von sich geben. Nachher werden sie immer grüner, so wie die Blätter von ans dern Bäumen nach und nach in das Blaugrüne übergehen.

632.

So scheint auch das Gelbe wesentlicher den Blättern anzusgehören als der blaue Antheil; denn dieser verschwindet im Herbste, und das Gelbe des Blattes scheint in eine braune Farbe überzgegangen. Noch merkwürdiger aber sind die besonderen Fälle, da die Blätter im Herbste wieder rein gelb werden und andere sich bis zu dem höchsten Roth hinaussteigern.

633.

Uebrigens haben einige Pflanzen die Eigenschaft, durch künsteliche Behandlung fast durchaus in ein Farbenmaterial verwandelt zu werden, das so sein, wirksam und unendlich theilbar ist, als irgend ein anderes. Beispiele sind der Indigo und Krapp, mit denen so viel geleistet wird. Auch werden Flechten zum Färben benutt.

634.

Diesem Phanomen steht ein anderes unmittelbar entgegen, daß man nämlich den färbenden Theil der Pflanzen ausziehen und gleichsam besonders darstellen kann, ohne daß ihre Organissation dadurch etwas zu leiden scheint. Die Farben der Blumen lassen sich durch Weingeist ausziehen und tingiren denselben; die Blumenblätter dagegen erscheinen weiß.

635.

Es giebt verschiedene Bearbeitungen der Blumen und ihrer Säfte durch Reagentien. Dieses hat Boyle in vielen Experimenten geleistet. Man bleicht die Rosen durch Schwefel und stellt sie durch andere Säuren wieder her. Durch Tabaksrauch werden die Rosen grün.

# LII. Würmer, Insetten, Fische.

636.

Von den Thieren, welche auf den niedern Stufen der Organissation verweilen, sei hier vorläusig Folgendes gesagt. Die Würmer, welche sich in der Erde aushalten, der Finsterniß und der kalten Feuchtigkeit gewidmet sind, zeigen sich mißfärbig; die Eingeweides würmer, von warmer Feuchtigkeit im Finstern ausgebrütet und genährt, unfärbig; zu Bestimmung der Farbe scheint ausdrücklich Licht zu gehören.

637.

Diejenigen Geschöpfe, welche im Wasser wohnen, welches, als ein obgleich sehr dichtes Mittel, dennoch hinreichendes Licht hins durch läßt, erscheinen mehr oder weniger gefärbt. Die Zoophyten, welche die reinste Kalkerde zu beleben scheinen, sind meistentheils weiß; doch sinden wir die Korallen bis zum schönsten Gelbroth hinausgesteigert, welches in andern Wurmgehäusen sich bis nahe zum Purpur hinanhebt.

638. • ·

Die Gehäuse der Schalthiere sind schön gezeichnet und gefärbt; doch ist zu bemerken, daß weder die Landschnecken noch die Schale der Muscheln des süßen Wassers mit so hohen Farben geziert sind, als die des Meerwassers.

639.

Bei Betrachtung der Muschelschalen, besonders der gewundenen, bemerken wir, daß zu ihrem Entstehen eine Versammlung unter sich ähnlicher thierischer Organe sich wachsend vorwärts bewegte und, indem sie sich um eine Achse drehten, das Gehäuse durch eine Folge von Riesen, Rändern, Rinnen und Erhöhungen, nach einem immer sich vergrößernden Maßstab, hervordrachten. Wir bemerken aber auch zugleich, daß diesen Organen irgend ein mannigsfaltig färbender Saft beiwohnen mußte, der die Oberstäche des Gehäuses, wahrscheinlich durch unmittelbare Einwirkung des Meerswassers, mit fardigen Linien, Punkten, Fleden und Schattirungen epochenweise bezeichnete und so die Spuren seines steigenden Wachsthums auf der Außenseite dauernd hinterließ, indeß die innere meistens weiß ober nur blaßgesärbt angetrossen wird.

640.

Daß in den Muscheln solche Säfte sich befinden, zeigt uns die Erfahrung auch außerdem genugsam, indem sie uns dieselben noch in ihrem slüssigen und färbenden Zustande darbietet, wovon der Saft des Tintensisches ein Zeugniß giebt; ein weit stärkeres aber derjenige Purpursaft, welcher in mehrern Schnecken gefunden wird, der von Alters her so berühmt ist und in der neuern Zeit

auch wohl benutt wird. Es giebt nämlich unter den Eingeweiden mancher Würmer, welche sich in Schalgehäusen aufhalten, ein geswisses Gefäß, das mit einem rothen Safte gefüllt ist. Dieser enthält ein sehr start und dauerhaft färbendes Wesen, so daß man die ganzen Thiere zerknirschen, kochen und aus dieser anismalischen Brühe doch noch eine hinreichend färbende Feuchtigkeit herausnehmen konnte. Es läßt sich aber dieses farbgefüllte Gefäß auch von dem Thiere absondern, wodurch denn freilich ein konzenstrirterer Saft gewonnen wird.

641

Dieser Saft hat das Eigene, daß er, dem Licht und der Luft ausgeset, erst gelblich, dann grünlich erscheint, dann ins Blaue, von da ins Violette übergeht, immer aber ein höheres Roth annimmt und zulett durch Einwirkung der Sonne, besonders wenn er auf Battist aufgetragen worden, eine reine hohe rothe Farke annimmt.

Wir hätten also hier eine Steigerung von der Minusseite dis zur Kulmination, die wir bei den unorganischen Fällen nicht leicht gewahr wurden; ja wir können diese Erscheinung beinahe ein Durchwandern des ganzen Kreises nennen, und wir sind überzeugt, daß durch gehörige Versuche wirklich die ganze Durchwanderung des Kreises bewirkt werden könne: denn es ist wohl kein Zweisel, daß sich durch wohl angewendete Säuren der Purpur vom Kulminationspunkte herüber nach dem Scharlach führen ließe.

643.

Diese Feuchtigkeit scheint von der einen Seite mit der Bezgattung zusammenzuhängen; ja sogar finden sich Eier, die Anfänge kunftiger Schalthiere, welche ein solches färbendes Wesen enthalten. Von der andern Seite scheint aber dieser Saft auf das bei höher stehenden Thieren sich entwickelnde Blut zu deuten. Denn das Blut läßt uns ähnliche Eigenschaften der Farbe sehen: in seinem verdünntesten Zustande erscheint es uns gelb; verdichtet, wie es in den Adern sich befindet, roth, und zwar zeigt das arterielle Blut ein höheres Roth, wahrscheinlich wegen der Säuerung, die ihm beim Athemholen widerfährt; das venöse Blut geht mehr nach dem Violetten hin und zeigt durch diese Beweglichkeit auf jenes uns genugsam bekannte Steigern und Wandern.

644.

Sprechen wir, ehe wir das Element des Wassers verlassen, noch Einiges von den Fischen, deren schuppige Oberstäche zu geswissen Farben öfters theils im Sanzen, theils streisig, theils sleckens weis spezisizirt ist, noch öfter ein gewisses Farbenspiel zeigt, das auf die Verwandtschaft der Schuppen mit den Gehäusen der Schalzthiere, dem Perlemutter, ja selbst der Perle hinweist. Nicht zu

übergehen ist hiebei, daß heißere Himmelsstriche, auch schon in das Wasser wirksam, die Farben der Fische hervorbringen, versschönern und erhöhen.

645.

Auf Otaheiti bemerkte Forster Fische, deren Oberstächen sehr schön spielten, besonders im Augenblick, da der Fisch starb. Ran erinnere sich hiebei des Chamäleons und anderer ähnlichen Erscheinungen, welche dereinst, zusammengestellt, diese Wirkungen deutlicher erkennen lassen.

646.

Noch zulett, obgleich außer der Reihe, ist wohl noch das Farbenspiel gewisser Mollusken zu erwähnen, so wie die Phosephoreszenz einiger Seegeschöpfe, welche sich auch in Farben spiezlend verlieren soll.

647.

Wenden wir nunmehr unsere Betrachtung auf diesenigen Geschöpfe, welche dem Licht und der Luft und der trocenen Wärme angehören, so sinden wir uns freilich erst recht im lebendigen Farbenreiche. Hier erscheinen uns an trefflich organisisten Theilen die Elementarfarben in ihrer größten Reinheit und Schönheit. Sie deuten uns aber doch, daß eben diese Geschöpfe noch auf einer niedern Stuse der Organisation stehen, eben weil diese Elementars farben noch unverarbeitet bei ihnen hervortreten können. Auch hier scheint die Hiße viel zur Ausarbeitung dieser Erscheinung beizutragen.

648.

Wir sinden Insekten, welche als ganz konzentrirter Farbensstoff anzusehen sind, worunter besonders die Roccusarten berühmt sind; wobei wir zu bemerken nicht unterlassen, daß ihre Weise, sich an Vegetabilien anzusiedeln, ja in dieselben hineinzunisten, auch zugleich jene Auswüchse hervorbringt, welche als Beizen zu Befestigung der Farben so große Dienste leisten.

649.

Um auffallendsten aber zeigt sich die Farbengewalt, verbunden mit regelmäßiger Organisation, an denjenigen Insetten, welche eine volltommene Metamorphose zu ihrer Entwicklung bedürfen, an Käfern, vorzüglich aber an Schmetterlingen.

650.

Diese lettern, die man wahrhafte Ausgeburten des Lichtes und der Luft nennen könnte, zeigen schon in ihrem Raupenzustand oft die schönsten Farben, welche, spezisizirt, wie sie sind, auf die künftigen Farben des Schmetterlings deuten — eine Betrachtung, die, wenn sie künftig weiter verfolgt wird, gewiß in manches Seheimniß der Organisation eine erfreuliche Einsicht gewähren muß.

Wenn wir übrigens die Flügel des Schmetterlings näher bestrachten und in seinem netartigen Gewebe die Spuren eines Armes entdeden, und ferner die Art, wie dieser gleichsam verslächte Arm durch zarte Federn bedeckt und zum Organ des Fliegens bestimmt worden, so glauben wir ein Gesetz gewahr zu werden, wonach sich die große Mannigfaltigkeit der Färbung richtet, welches künstig näher zu entwickeln sein wird.

652.

Daß auch überhaupt die Hitze auf Größe des Geschöpfes, auf Ausbildung der Form, auf mehrere Herrlichkeit der Farben Einstuß habe, bedarf wohl kaum erinnert zu werden.

# LIII. Bögel.

653.

Je weiter wir nun uns gegen die höhern Organisationen bewegen, besto mehr haben wir Ursache, slüchtig und vorübergehend, nur Einiges hinzustreuen. Denn alles, was solchen organischen Wesen natürlich begegnet, ist eine Wirkung von so vielen Prämissen, daß, ohne dieselben wenigstens angedeutet zu haben, nur etwas Unzulängliches und Gewagtes ausgesprochen wird.

654.

Wie wir bei den Pflanzen sinden, daß ihr Höheres, die ausgebildeten Blüthen und Früchte auf dem Stamme gleichsam gewurzelt sind und sich von vollkommneren Säften nähren, als
ihnen die Wurzel zuerst zugebracht hat, wie wir bemerken, daß
die Schmarozerpslanzen, die das Organische als ihr Element behandeln, an Kräften und Eigenschaften sich ganz vorzüglich beweisen, so können wir auch die Federn der Vögel in einem gewissen Sinne mit den Pflanzen vergleichen. Die Federn entspringen als ein Lettes aus der Oberfläche eines Körpers, der noch viel nach außen berzugeben hat, und sind deßwegen sehr reich ausgestattete Organe.

655.

Die Kiele erwachsen nicht allein verhältnismäßig zu einer ans sehnlichen Größe, sondern sie sind durchaus geästet, wodurch sie eigentlich zu Federn werden; und manche dieser Ausästungen, Bessiederungen sind wieder subdividirt, wodurch sie abermals an die Pflanzen erinnern.

656.

Die Federn sind sehr verschieden an Form und Größe, aber sie sbleiben immer dasselbe Organ, das sich nur nach Beschaffenheit des Körpertheiles, aus welchem es entspringt, bildet und umbildet.

Mit der Form verwandelt sich auch die Farbe, und ein geswisses Gesetz leitet sowohl die allgemeine Färbung als auch die besondere, wie wir sie nennen möchten, diesenige nämlich, wodurch die einzelne Feder scheckig wird. Dieses ist es, woraus alle Zeichnung des bunten Gesieders entspringt, und woraus zulett das Pfauenauge hervorgeht. Es ist ein Aehnliches mit jenem, das wir dei Gelegenheit der Metamorphose der Pflanzen früher entwickelt, und welches darzulegen wir die nächste Gelegenheit ersgreisen werden.

658.

Nöthigen uns hier Zeit und Umstände, über dieses organische Gesetz hinauszugehen, so ist doch hier unsere Pflicht, der chemischen Wirkungen zu gedenken, welche sich bei Färbung der Federn auf eine uns nun schon hinlänglich bekannte Weise zu äußern pflegen.
659.

Das Gesieder ist allfarbig, doch im Ganzen das gelbe, das sich zum Rothen steigert, häufiger als das blaue.

660.

Die Einwirkung des Lichts auf die Federn und ihre Farben ist durchaus bemerklich. So ist z. B. auf der Brust gewisser Paspageien die Feder eigentlich gelb. Der schuppenartig hervortretende Theil, den das Licht bescheint, ist aus dem Gelben ins Rothe gesteigert. So sieht die Brust eines solchen Thiers hochroth aus; wenn man aber in die Federn bläst, erscheint das Gelbe.

So ist durchaus der unbedeckte Theil der Federn von dem im ruhigen Zustand bedeckten höchlich unterschieden, so daß sogar nur der unbedeckte Theil, z. B. bei Raben, bunte Farben spielt, der bedeckte aber nicht; nach welcher Anleitung man die Schwanzsebern, wenn sie durch einander geworfen sind, sogleich wieder zurecht legen kann.

# LIV. Säugethiere und Menschen.

662.

Hier fangen die Elementarfarben an, uns ganz zu verlassen. Wir sind auf der höchsten Stufe, auf der wir nur flüchtig verweilen.

663.

Das Säugethier steht überhaupt entschieden auf der Lebenssseite. Alles, was sich an ihm äußert, ist lebendig. Bon dem Innern sprechen wir nicht; also hier nur Einiges von der Obersstäche. Die Haare unterscheiden sich schon dadurch von den Federn,

daß sie der Haut mehr angehören, daß sie einfach, fadenartig, nicht geästet sind. An den verschiedenen Theilen des Körpers sind sie aber auch, nach Art der Federn, kürzer, länger, zarter und stärker, farblos oder gefärbt, und dieß alles nach Gesetzen, welche sich aussprechen lassen.

### 664

Weiß und Schwarz, Gelb, Gelbroth und Braun wechseln auf mannigfaltige Weise, doch erscheinen sie niemals auf eine solche Art, daß sie uns an die Elementarfarben erinnerten. Sie sind alle vielmehr gemischte, durch organische Kochung bezwungene Farben und bezeichnen mehr oder weniger die Stufenhöhe des Wesens, dem sie angehören.

### 665.

Eine von den wichtigsten Betrachtungen der Morphologie, in sofern sie Oberslächen beobachtet, ist diese, daß auch bei den viers füßigen Thieren die Flecken der Haut auf die innern Theile, über welche sie gezogen ist, einen Bezug haben. So willfürlich übrigens die Natur dem slüchtigen Anblick hier zu wirken scheint, so konsequent wird dennoch ein tieses Geset beobachtet, dessen Entwicklung und Anwendung freilich nur einer genauen Sorgfalt und treuen Theilsnehmung vorbehalten ist.

### 666.

Wenn bei Affen gewisse nackte Theile bunt, mit Elementars farben erscheinen, so zeigt dieß die weite Entfernung eines solchen Geschöpfs von der Vollkommenheit an: denn man kann sagen, je edler ein Geschöpf ist, je mehr ist alles Stoffartige in ihm versarbeitet; je wesentlicher seine Obersläche mit dem Innern zusammens hängt, desto weniger können auf derselben Elementarfarben erscheinen. Denn da, wo alles ein vollkommenes Ganzes zusammen ausmachen soll, kann sich nicht hie und da etwas Spezisisches abssondern.

#### 667.

Von dem Menschen haben wir wenig zu sagen: denn er trennt sich ganz von der allgemeinen Naturlehre los, in der wir jetzt eigentlich wandeln. Auf des Menschen Inneres ist so viel verswandt, daß seine Oberfläche nur sparsamer begabt werden konnte.

#### 668.

Wenn man nimmt, daß schon unter der Haut die Thiere mit Interkutanmuskeln mehr belastet als begünstigt sind, wenn man sieht, daß gar manches Ueberslüssige nach außen strebt, wie z. B. die großen Ohren und Schwänze, nicht weniger die Haare, Mähnen, Botten, so sieht man wohl, daß die Natur vieles abzugeben und zu verschwenden hatte.

Dagegen ist die Oberstäche des Menschen glatt und rein und läßt, bei den vollkommensten, außer wenigen mit Haar mehr gezierten als bedeckten Stellen, die schöne Form sehen; denn im Vorbeigehen sei es gesagt, ein Uebersluß der Haare an Brust, Armen, Schenkeln deutet eher auf Schwäche als auf Stärke; wie denn wahrscheinlich nur die Poeten, durch den Anlaß einer übrigens starken Thiernatur verführt, mitunter solche haarige Helden zu Ehren gebracht haben.

670.

Doch haben wir hauptsächlich an diesem Orte von der Farbe zu reden. Und so ist die Farbe der menschlichen Haut, in allen ihren Abweichungen, durchaus keine Elementarfarbe, sondern eine durch organische Kochung höchst bearbeitete Erscheinung.

671.

Daß die Farbe der Haut und Haare auf einen Unterschied der Charaktere deute, ist wohl keine Frage, wie wir ja schon einen bedeutenden Unterschied an blonden und braunen Menschen ges wahr werden; wodurch wir auf die Vermuthung geleitet worden, daß ein oder daß andere organische System vorwaltend eine solche Verschiedenheit hervorbringe. Ein Gleiches läßt sich wohl auf Nastionen anwenden; wobei vielleicht zu bemerken wäre, daß auch gewisse Farben mit gewissen Bildungen zusammentressen, worauf wir schon durch die Mohrenphysignomieen ausmerksam geworden.

Uebrigens ware wohl hier der Ort, der Zweiflerfrage zu begegnen, ob benn nicht alle Menschenbildung und Farbe gleich schön, und nur durch Gewohnheit und Eigendunkel eine der andern vorgezogen werbe? Wir getrauen uns aber in Gefolg alles beffen, was bisher vorgekommen, zu behaupten, daß der weiße Mensch, d. h. berjenige, dessen Oberfläche vom Weißen ins Gelbliche, Bräunliche, Röthliche spielt, turz bessen Oberfläche am gleichgültigften erscheint, am wenigsten sich zu irgend etwas Besondrem hinneigt, ber schönste sei. Und so wird auch wohl künftig, wenn von der Form die Rede sein wird, ein solcher Gipfel menschlicher Gestalt sich vor das Anschauen bringen lassen; nicht als ob diese alte Streitfrage hiedurch für immer entschieden sein sollte - benn es giebt Menschen genug, welche Urfache haben, biese Deutsamteit bes Aeußern in Zweifel zu seten — sonbern baß basjenige ausgesprochen werde, mas aus einer Folge von Beobachtung und Urtheil einem Sicherheit und Beruhigung suchenben Gemuthe hervorspringt. Und so fügen wir zum Schluß noch einige auf die elementardemische Farbenlebre sich beziehende Betrachtungen bei.

# LV. Physische und chemische Wirkungen farbiger Beleuchtung.

673.

Die physischen und chemischen Wirkungen farbloser Beleuchtung sind bekannt, so daß es hier unnöthig sein dürfte, sie weitläuftig auseinanderzuseten. Das farblose Licht zeigt sich unter verschiedenen Bedingungen, als Wärme erregend, als ein Leuchten gewissen Körpern mittheilend, als auf Säuerung und Entsäuerung wirkend. In der Art und Stärke dieser Wirkungen sindet sich wohl mancher Unterschied, aber keine solche Differenz, die auf einen Gegensatz hinwiese, wie solche bei fardigen Beleuchtungen erscheint, wovon wir nunmehr kürzlich Rechenschaft zu geben gedenken.

674.

Von der Wirtung farbiger Beleuchtung als Wärme erregend wissen wir Folgendes zu sagen: An einem sehr sensibeln sogenannsten Luftthermometer beobachte man die Temperatur des dunkeln Zimmers. Bringt man die Kugel darauf in das direkt hereinsscheinende Sonnenlicht, so ist nichts natürlicher, als daß die Flüssigskeit einen viel höhern Grad der Wärme anzeige. Schiebt man alsdann farbige Gläser vor, so solgt auch ganz natürlich, daß sich der Wärmegrad vermindere, erstlich weil die Wirkung des direkten Lichts schon durch das Glas etwas gehindert ist, sodann aber vorzüglich, weil ein farbiges Glas, als ein Dunkles, ein wenigeres Licht hindurchläßt.

675.

Hiebei zeigt sich aber dem aufmerksamen Beobachter ein Untersschied der Wärmeerregung, je nachdem diese oder jene Farbe dem Slase eigen ist. Das gelbe und gelbrothe Glas bringt eine höhere Temperatur als das blaue und blaurothe hervor, und zwar ist der Unterschied von Bedeutung.

676.

Will man diesen Versuch mit dem sogenannten prismatischen Spektrum anstellen, so bemerke man am Thermometer erst die Temperatur des Zimmers, lasse alsdann das blaufärbige Licht auf die Rugel fallen, so wird ein etwas höherer Wärmegrad ansgezeigt, welcher immer wächst, wenn man die übrigen Farben nach und nach auf die Rugel bringt. In der gelbrothen ist die Temperatur am stärksten, noch stärker aber unter dem Gelbrothen.

Macht man die Vorrichtung mit dem Wasserprisma, so daß man das weiße Licht in der Mitte vollkommen haben kann, so ist dieses zwar gebrochene, aber noch nicht gefärbte Licht das wärmste; die übrigen Farben verhalten sich hingegen, wie vorher

gesagt.

Da es hier nur um Andeutung, nicht aber um Ableitung und Erklärung dieser Phänomene zu thun ist, so bemerken wir nur im Vorbeigehen, daß sich am Spektrum unter dem Rothen keineswegs das Licht vollkommen abschneidet, sondern daß immer noch ein gebrochenes, von seinem Wege abgelenktes, sich hinter dem prisematischen Farbenbilde gleichsam herschleichendes Licht zu bemerken ist, so daß man bei näherer Betrachtung wohl kaum nöthig haben wird, zu unsichtbaren Strahlen und deren Brechung seine Zuslucht zu nehmen.

678.

Die Mittheilung des Lichtes durch farbige Beleuchtung zeigt dieselbige Differenz. Den Bononischen Phosphoren theilt sich das Licht mit durch blaue und violette Gläser, keineswegs aber durch gelbe und gelbrothe; ja man will sogar bemerkt haben, daß die Phosphoren, welchen man durch violette und blaue Gläser den Glühschein mittheilt, wenn man solche nachher unter die gelben und gelbrothen Scheiben gebracht, früher verlöschen als die, welche man im dunkeln Zimmer ruhig liegen läßt.

679.

Man kann diese Versuche wie die vorhergehenden auch durch das prismatische Spektrum machen, und es zeigen sich immer dieselben Resultate.

680.

Bon der Wirkung farbiger Beleuchtung auf Säuerung und Entsäuerung kann man sich folgendermaßen unterrichten. Man streiche seuchtes, ganz weißes Hornsilber auf einen Papierstreisen; man lege ihn ins Licht, daß er einigermaßen grau werde, und schneide ihn alsdann in drei Stücke. Das eine lege man in ein Buch, als bleibendes Muster, das andere unter ein gelbrothes, das dritte unter ein blaurothes Glas. Dieses lette Stück wird immer dunkelgrauer werden und eine Entsäuerung anzeigen; das unter dem gelbrothen besindliche wird immer heller grau, tritt also dem ersten Zustand vollkommenerer Säuerung wieder näher. Von beidem kann man sich durch Vergleichung mit dem Mustersstücke überzeugen.

681.

Man hat auch eine schöne Vorrichtung gemacht, diese Verssuche mit dem prismatischen Bilde anzustellen. Die Resultate sind den bisher erwähnten gemäß, und wir werden das Nähere davon späterhin vortragen und dabei die Arbeiten eines genauen Beobsachters benußen, der sich bisher mit diesen Versuchen sorgfältig beschäftigte.

# LVI. Chemische Wirkung bei der dioptrischen Achromafie.

682.

Zuerst ersuchen wir unsere Leser, dasjenige wieder nachzussehen, was wir oben (285—298) über diese Materie vorgetragen, damit es hier keiner weitern Wiederholung bedürfe.

683.

Man kann also einem Glase die Eigenschaft geben, daß es, ohne viel stärker zu refrangiren als vorher, d. h. ohne das Bild um ein sehr Merkliches weiter zu verrücken, dennoch viel breitere Farbensäume hervorbringt.

684.

Diese Eigenschaft wird dem Glase durch Metallfalte mitgetheilt. Daher Mennige, mit einem reinen Glase innig zusammengeschmolzen und vereinigt, diese Wirkung hervordringt. Flintglas (291) ist ein solches mit Bleikalk bereitetes Glas. Auf diesem Wege ist man weiter gegangen und hat die sogenannte Spießglanzbutter, die sich nach einer neuern Bereitung als reine Flüssigkeit darstellen läßt, in linsenförmigen und prismatischen Gefäßen benutzt und hat eine sehr starke Farbenerscheinung bei mäßiger Resraktion hers vorgebracht und die von uns sogenannte Hyperchromasie sehr lebs haft dargestellt.

685.

Bedenkt man nun, daß das gemeine Glas, wenigstens überwiegend, alkalischer Natur sei, indem es vorzüglich aus Sand und Laugensalzen zusammengeschmolzen wird, so möchte wohl eine Reihe von Versuchen belehrend sein, welche das Verhältniß völlig alkalischer Liquoren zu völligen Säuren auseinandersetzen.

686.

Wäre nun das Maximum und Minimum gefunden, so wäre die Frage, ob nicht irgend ein brechend Mittel zu erdenken sei, in welchem die von der Refraktion beinahe unabhängig auf= und absteigende Farbenerscheinung, bei Verrückung des Bildes, völlig null werden konnte?

687.

Wie sehr wünschenswerth wäre es daher für diesen letten Punkt sowohl, als für unsere ganze dritte Abtheilung, ja für die Farbenlehre überhaupt, daß die mit Bearbeitung der Chemie, unter immer fortschreitenden neuen Ansichten, beschäftigten Männer auch hier eingreisen und das, was wir beinahe nur mit rohen Zügen angedeutet, in das Feinere verfolgen und in einem allgemeinen, der ganzen Wissenschaft zusagenden Sinne bearbeiten möchten!

# Vierte Abtheilung.

#### Allgemeine Ansichten nach innen.

688.

Wir haben bisher die Phänomene fast gewaltsam ans einander gehalten, die sich, theils ihrer Natur nach, theils dem Bedürsnis unseres Geistes gemäß, immer zu vereinigen strebten. Wir haben sie, nach einer gewissen Methode, in drei Abtheilungen vorgetragen und die Farben zuerst bemerkt als slüchtige Wirkung und Gegenwirkung des Auges selbst; serner als vorübergehende Wirkung farbloser, durchscheinender, durchsichtiger, undurchsichtiger Körper auf das Licht, besonders auf das Lichtbild; endlich sind wir zu dem Punkte gelangt, wo wir sie als dauernd, als den Körpern wirklich einwohnend zuversichtlich ansprechen konnten.

689.

In dieser stetigen Reihe haben wir, so viel es möglich sein wollte, die Erscheinungen zu bestimmen, zu sondern und zu ordnen gesucht. Jest, da wir nicht mehr fürchten, sie zu vermischen oder zu verwirren, können wir unternehmen, erstlich das Allgemeine, was sich von diesen Erscheinungen innerhalb des geschlossenen Kreises prädiciren läßt, anzugeben, zweitens anzudeuten, wie sich dieser besondere Kreis an die übrigen Glieder verwandter Naturerscheisnungen anschließt und sich mit ihnen verkettet.

### Wie leicht die Farbe entsteht.

690.

Wir haben beobachtet, daß die Farbe unter mancherlei Bes dingungen sehr leicht und schnell entstehe. Die Empsindlichkeit des Auges gegen das Licht, die gesetzliche Gegenwirkung der Retina gegen dasselbe bringen augenblicklich ein leichtes Farbenspiel hers vor. Jedes gemäßigte Licht kann als farbig angesehen werden, ja wir dürfen jedes Licht, in sofern es gesehen wird, farbig nennen. Farbloses Licht, farblose Flächen sind gewissermaßen Abstraktionen; in der Erfahrung werden wir sie kaum gewahr.

691.

Wenn das Licht einen farblosen Körper berührt, von ihm zurüchrallt, an ihm her, durch ihn durchgeht, so erscheinen die Farben sogleich; nur müssen wir hiebei bedenken, was so oft von uns urgirt worden, daß nicht jene Hauptbedingungen der Refraktion, der Reslexion u. s. w. hinreichend sind, die Erscheinung hervorzubringen. Das Licht wirkt zwar manchmal dabei an und für sich, öfters aber als ein bestimmtes, begränztes, als ein Lichtbild. Die Trübe der Mittel ist oft eine nothwendige Bedingung,
so wie auch Halbs und Doppelschatten zu manchen farbigen Ers
scheinungen erfordert werden. Durchaus aber entsteht die Farbe
augenblicklich und mit der größten Leichtigkeit. So sinden wir
denn auch serner, daß durch Druck, Hauch, Rotation, Wärme,
durch mancherlei Arten von Bewegung und Veränderung an glatten
reinen Körpern, so wie an farblosen Liquoren, die Farbe sogleich
hervorgebracht werde.

692.

In den Bestandtheilen der Körper darf nur die geringste Versänderung vor sich gehen, es sei nun durch Mischung mit andern oder durch sonstige Bestimmungen, so entsteht die Farbe an den Körpern oder verändert sich an denselben.

### Wie energisch die Farbe sei.

693.

Die physischen Farben und besonders die prismatischen wursden ehemals wegen ihrer besondern Herrlickkeit und Energie colores emphatici genannt. Bei näherer Betrachtung aber kann man allen Farbenerscheinungen eine hohe Emphase zuschreiben, voraussgesetzt, daß sie unter den reinsten und vollkommensten Bedingungen dargestellt werden.

694.

Die dunkle Natur der Farbe, ihre hohe gesättigte Qualität ist das, wodurch sie den ernsthaften und zugleich reizenden Eindruck hervorbringt, und indem man sie als eine Bedingung des Lichtes ansehen kann, so kann sie auch das Licht nicht entbehren als der mitwirkenden Ursache ihrer Erscheinung, als der Unterlage ihres Erscheinens, als einer aufscheinenden und die Farbe manisestirens den Gewalt.

### Wie entschieden die Farbe sei.

695.

Entstehen der Farbe und Sichentscheiden ist eins. Wenn das Licht mit einer allgemeinen Gleichgültigkeit sich und die Gegensstände darstellt und uns von einer bedeutungslosen Gegenwart gewiß macht, so zeigt sich die Farbe jederzeit spezisisch, charakteristisch, bedeutend.

696.

Im Allgemeinen betrachtet, entscheidet sie sich nach zwei Seiten.

Sie stellt einen Gegensatz dar, den wir eine Polarität nennen und durch ein Plus und Minus recht gut bezeichnen können.

Plus.
Gelb.
Wirtung.
Licht.
Hell.
Kraft.
Wärme.
Nähe.
Abstoßen.
Verwandtschaft mit
Säuren.

Minus.
Blau.
Beraubung.
Schatten.
Dunkel.
Schwäche.
Kälte.
Ferne.
Anziehen.

Verwandtschaft mit

### Mischung der beiden Seiten.

697.

Wenn man diesen spezifizirten Gegensatz in sich vermischt, so heben sich die beiderseitigen Eigenschaften nicht auf; sind sie aber auf den Punkt des Gleichgewichts gebracht, daß man keine der beiden besonders erkennt, so erhält die Mischung wieder etwas Spezifisches fürs Auge; sie erscheint als eine Einheit, bei der wir an die Zussammensetzung nicht denken. Diese Einheit nennen wir Grün.

Wenn nun zwei aus derselben Quelle entspringende entgegensgesetzte Phänomene, indem man sie zusammenbringt, sich nicht ausheben, sondern sich zu einem dritten angenehm Bemerkbaren verbinden, so ist dieß schon ein Phänomen, das auf Uebereinskimmung hindeutet. Das vollkommenere ist noch zurück.

### Steigerung ins Rothe.

699.

Das Blaue und Gelbe läßt sich nicht verdichten, ohne daß zugleich eine andere Erscheinung mit eintrete. Die Farbe ist in ihrem lichtesten Zustand ein Dunkles; wird sie verdichtet, so muß sie dunkler werden, aber zugleich erhält sie einen Schein, den wir mit dem Worte röthlich bezeichnen.

700

Dieser Schein wächst immer fort, so daß er auf der höchsten Stufe der Steigerung pravalirt. Ein gewaltsamer Lichteinbruck

Klingt purpurfarben ab. Bei dem Gelbrothen der prismatischen Bersuche, das unmittelbar aus dem Gelben entspringt, denkt man kaum mehr an das Gelbe.

701.

Die Steigerung entsteht schon durch farblose trübe Mittel, und hier sehen wir die Wirkung in ihrer höchsten Reinheit und Allsgemeinheit. Farbige spezifizirte durchsichtige Liquoren zeigen diese Steigerung sehr auffallend in den Stufengefäßen. Diese Steigerung ist unaufhaltsam schnell und stetig; sie ist allgemein und kommt sowohl bei physiologischen als physischen und chemischen Farben vor.

### Berbindung der gesteigerten Enden.

702.

Haben die Enden des einfachen Gegensates durch Mischung ein schönes und angenehmes Phänomen bewirkt, so werden die gesteigerten Enden, wenn man sie verbindet, noch eine anmuthigere Farbe hervorbringen, ja es läßt sich denken, daß hier der höchste Punkt der ganzen Erscheinung sein werde.

703.

Und so ist es auch: denn es entsteht das reine Roth, das wir oft, um seiner hohen Würde willen, den Purpur genannt haben. 704.

Es giebt verschiedene Arten, wie der Purpur in der Erscheisnung entsteht; durch Uebereinanderführung des violetten Saums und gelbrothen Randes bei prismatischen Versuchen, durch fortgessetzt Steigerung bei chemischen, durch den organischen Gegensatzt bei physiologischen Versuchen.

705.

Als Pigment entsteht er nicht durch Mischung oder Vereinigung, sondern durch Fixirung einer Körperlichkeit auf dem hohen kulminirenden Farbenpunkte. Daher der Maler Ursache hat, drei Grundfarben anzunehmen, indem er aus diesen die übrigen sämmtslich zusammensett. Der Physiker hingegen nimmt nur zwei Grundfarben an, aus denen er die übrigen entwickelt und zusammensett.

### Bollständigkeit der mannigfaltigen Erscheinung.

706.

Die mannigfaltigen Erscheinungen, auf ihren verschiedenen Stufen sixirt und neben einander betrachtet, bringen Totalität hers vor. Diese Totalität ist Harmonie fürs Auge.

Der Farbenkreis ist vor unsern Augen entstanden, die mannigsaltigen Verhältnisse des Werdens sind uns deutlich. Zwei reine ursprüngliche Gegensätze sind das Jundament des Ganzen. Es zeigt sich sodann eine Steigerung, wodurch sie sich beide einem Dritten nähern; dadurch entsteht auf jeder Seite ein Tiefstes und ein Höchstes, ein Einsachstes und ein Bedingtestes, ein Gemeinstes und ein Edels stes. Sodann kommen zwei Vereinungen (Vermischungen, Verdins dungen, wie man es nennen will) zur Sprache: einmal der eins sachen ansänglichen und sodann der gesteigerten Gegensätze.

# Uebereinstimmung der vollständigen Erscheinung.

708.

Die Totalität neben einander zu sehen, macht einen harmonischen Eindruck aufs Auge. Man hat hier den Unterschied zwis schen dem physischen Gegensatz und der harmonischen Entgegens stellung zu bedenken. Der erste beruht auf der reinen nachten urs sprünglichen Dualität, in sofern sie als ein Getrenntes angesehen wird; die zweite beruht auf der abgeleiteten, entwickelten und dars gestellten Totalität.

709.

Jede einzelne Gegeneinanderstellung, die harmonisch sein soll, muß Totalität enthalten. Hievon werden wir durch die physiolosgischen Versuche belehrt. Eine Entwicklung der sämmtlichen mögslichen Entgegenstellungen um den ganzen Farbenkreis wird nächsstens geleistet.

### Wie leicht die Farbe von einer Seite auf die andre zu wenden.

710.

Die Beweglichkeit der Farbe haben wir schon bei der Steigerung und bei der Durchwanderung des Kreises zu bedenken Ursache gehabt; aber auch sogar hinüber und herüber werfen sie sich nothwendig und geschwind.

711.

Physiologische Farben zeigen sich anders auf dunkelm als auf bellem Grund. Bei den physikalischen ist die Verbindung des objektiven und subjektiven Versuchs höchst merkwürdig. Die epoptischen Farben sollen beim durchscheinenden Licht und beim aufscheinenden entgegengesetz sein. Wie die chemischen Farben durch Feuer und Alkalien umzuwenden, ist seines Orts hinlänglich gezeigt worden.

### Wie leicht die Farbe verschwindet.

712.

Bas seit der schnellen Erregung und ihrer Entscheidung bisher bedacht worden, die Mischung, die Steigerung, die Verbindung, die Trennung, so wie die harmonische Forderung, Alles geschieht mit der größten Schnelligkeit und Bereitwilligkeit; aber eben so schnell verschwindet auch die Farbe wieder gänzlich.

713.

Die physiologischen Erscheinungen sind auf keine Weise sestzus halten; die physischen dauern nur so lange, als die äußere Besdingung währt; die chemischen selbst haben eine große Beweglichskeit und sind durch entgegengesetze Reagentien herübers und hinsuberzuwersen, ja sogar auszuheben.

#### Wie fest die Farbe bleibt.

714.

Die hemischen Farben geben ein Zeugniß sehr langer Dauer. Die Farben, durch Schmelzung in Gläsern sixirt, so wie durch Natur in Ebelsteinen, tropen aller Zeit und Gegenwirkung.

715.

Die Färberei sixirt von ihrer Seite die Farben sehr mächtig, und Pigmente, welche durch Reagentien sonst leicht herübers und hinübergeführt werden, lassen sich durch Beizen zur größten Besständigkeit an und in Körper übertragen.

# Fünfte Abtheilung.

Aachbarliche Werhältniffe.

### Verhältniß zur Philosophie

716.

Man kann von dem Physiker nicht fordern, daß er Philosoph sei; aber man kann von ihm erwarten, daß er so viel philosophische Bildung habe, um sich gründlich von der Welt zu untersscheiden und mit ihr wieder im höhern Sinne zusammenzutreten. Er soll sich eine Methode bilden, die dem Anschauen gemäß ist; er soll sich hüten, das Anschauen in Begriffe, den Begriff in Worte zu verwandeln und mit diesen Worten, als wären es Gegensstände, umzugehen und zu versahren; er soll von den Bemühunsgen des Philosophen Kenntniß haben, um die Phänomene dis an die philosophische Region hinanzusühren.

Man kann von den Philosophen nicht verlangen, daß er Physiker sei; und dennoch ist seine Einwirkung auf den physischen Areis so nothwendig und so wünschenswerth. Dazu bedarf es nicht des Einzelnen, sondern nur der Einsicht in jene Endpunkte, wo das Einzelne zusammentrisst.

718.

Wir haben früher (175 ff.) dieser wichtigen Betrachtung im Vorbeigehen erwähnt und sprechen sie hier, als am schicklichen Orte, nochmals aus. Das Schlimmste, was der Physik, so wie mancher andern Wissenschaft, widerfahren kann, ist, daß man das Abgezleitete für das Ursprüngliche hält und, da man das Ursprüngliche aus Abgeleitetem nicht ableiten kann, das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten zu erklären sucht. Dadurch entsteht eine unendliche Verwirrung, ein Wortkram und eine fortdauernde Bemühung, Aussslüchte zu suchen und zu sinden, wo das Wahre nur irgend hers vortritt und mächtig werden will.

#### 719

Indem sich der Beobachter, der Naturforscher auf diese Weise abquält, weil die Erscheinungen der Meinung jederzeit widersprechen, so kann der Philosoph mit einem falschen Resultate in seiner Sphäre noch immer operiren, indem kein Resultat so falsch ist, daß es nicht, als Form ohne allen Gehalt, auf irgend eine Weise gelten könnte.

720.

Kann bagegen ber Physiter zur Ertenntniß besjenigen gelangen, was wir ein Urphanomen genannt haben, so ist er geborgen, und der Philosoph mit ihm. Er: denn er überzeugt sich, daß er an bie Granze seiner Wissenschaft gelangt sei, daß er sich auf ber empirischen Sobe befinde, wo er rudwarts die Erfahrung in allen ibren Stufen überschauen und vorwärts in das Reich der Theorie, wo nicht eintreten, doch einbliden konne. Der Philosoph ift geborgen: benn er nimmt aus des Physiters Hand ein Lettes, bas bei ihm nun ein Erstes wird. Er bekummert sich nun mit Recht nicht mehr um die Erscheinung, wenn man barunter bas Abgeleitete versteht, wie man es entweder schon wissenschaftlich zusammengeftellt findet ober wie es gar in empirischen Fällen zerftreut und verworren vor die Sinne tritt. Will er ja auch diesen Weg durchlaufen und einen Blid ins Einzelne nicht verschmaben, so thut er es mit Bequemlichkeit, anstatt daß er bei anderer Behandlung sich entweder zu lange in den Zwischenregionen aufhält, ober sie nur flüchtig burchstreift, ohne sie genau tennen zu lernen.

721.

In diesem Sinne die Farbenlehre dem Philosophen zu nähern, war des Verfassers Wunsch, und wenn ihm solches in der Aus-

führung selbst aus mancherlei Ursachen nicht gelungen sein sollte, so wird er bei Revision seiner Arbeit, bei Rekapitulation des Borsgetragenen, so wie in dem polemischen und historischen Theil dieses Biel immer im Auge haben und später, wo Manches deutlicher wird auszusprechen sein, auf diese Betrachtung zurücktehren.

### Berhältniß zur Mathematik.

722.

Man kann von dem Physiker, welcher die Naturlehre in ihrem ganzen Umfange behandeln will, verlangen, daß er Mathematiker sei. In den mittleren Zeiten war die Mathematik das vorzüglichste unter den Organen, durch welche man sich der Seheimnisse der Natur zu bemächtigen hoffte; und noch ist in gewissen Theilen der Naturlehre die Meßkunst, wie billig, herrschend.

723.

Der Verfasser kann sich keiner Kultur von dieser Seite rühmen und verweilt auch deshalb nur in den von der Meßkunst unabs hängigen Regionen, die sich in der neuern Zeit weit und breit aufgethan haben.

724.

Wer bekennt nicht, daß die Mathematik, als eins der herrs lichsten menschlichen Organe, der Physik von einer Seite sehr Vieles genutt? Daß sie aber durch falsche Anwendung ihrer Beshandlungsweise dieser Wissenschaft gar Manches geschadet, läßt sich auch nicht wohl läugnen, und man sindet es hie und da noths dürftig eingestanden.

725.

Die Farbenlehre besonders hat sehr viel gelitten, und ihre Fortschritte sind äußerst gehindert worden, daß man sie mit der übrigen Optik, welche der Meßkunst nicht entbehren kann, versmengte, da sie doch eigentlich von jener ganz abgesondert betrachtet werden kann.

726.

Dazu kam noch das Uebel, daß ein großer Mathematiker über den physischen Ursprung der Farben eine ganz falsche Vorstellung bei sich sestseste und durch seine großen Verdienste als Meßkünstler die Fehler, die er als Natursorscher begangen, vor einer in Vorzurtheilen stets befangenen Welt auf lange Zeit sanktionirte.

727.

Der Verfasser des Gegenwärtigen hat die Farbenlehre durchs aus von der Mathematik entfernt zu halten gesucht, ob sich zleich gewisse Punkte deutlich genug ergeben, wo die Beihülfe der Meßs

# Vierte Abtheilung.

#### Allgemeine Ansichten nach innen.

688.

Wir haben bisher die Phanomene fast gewaltsam aus einander gehalten, die sich, theils ihrer Natur nach, theils dem Bedürsniß unseres Geistes gemäß, immer zu vereinigen strebten. Wir haben sie, nach einer gewissen Methode, in drei Abtheilungen vorgestragen und die Farben zuerst bemerkt als slüchtige Wirkung und Gegenwirkung des Auges selbst; serner als vorübergehende Wirkung farbloser, durchscheinender, durchsichtiger, undurchsichtiger Körper auf das Licht, besonders auf das Lichtbild; endlich sind wir zu dem Punkte gelangt, wo wir sie als dauernd, als den Körpern wirklich einwohnend zuversichtlich ansprechen konnten.

689.

In dieser stetigen Reihe haben wir, so viel es möglich sein wollte, die Erscheinungen zu bestimmen, zu sondern und zu ordnen gesucht. Jest, da wir nicht mehr fürchten, sie zu vermischen oder zu verwirren, können wir unternehmen, erstlich das Allgemeine, was sich von diesen Erscheinungen innerhalb des geschlossenen Kreises prädiciren läßt, anzugeben, zweitens anzudeuten, wie sich dieser besondere Kreis an die übrigen Glieder verwandter Naturerscheis nungen anschließt und sich mit ihnen verkettet.

# Wie leicht die Farbe entsteht.

690.

Wir haben beobachtet, daß die Farbe unter mancherlei Bes dingungen sehr leicht und schnell entstehe. Die Empsindlickeit des Auges gegen das Licht, die gesetzliche Gegenwirkung der Retina gegen dasselbe bringen augenblicklich ein leichtes Farbenspiel her vor. Jedes gemäßigte Licht kann als farbig angesehen werden, ja wir dürfen jedes Licht, in sofern es gesehen wird, farbig nennen. Farbloses Licht, farblose Flächen sind gewissermaßen Abstractionen; in der Erfahrung werden wir sie kaum gewahr.

691.

Wenn das Licht einen farblosen Körper berührt, von ihm zus rüchrallt, an ihm her, durch ihn durchgeht, so erscheinen die Farben sogleich; nur müssen wir hiebei bedenken, was so oft von uns urgirt worden, daß nicht jene Hauptbedingungen der Refraktion, der Resterion u. s. w. hinreichend sind, die Erscheinung hervorzubringen. Das Licht wirkt zwar manchmal dabei an und für

sich, öfters aber als ein bestimmtes, begränztes, als ein Lichtbild. Die Trübe der Mittel ist oft eine nothwendige Bedingung, so wie auch Halbs und Doppelschatten zu manchen farbigen Ersscheinungen erfordert werden. Durchaus aber entsteht die Farbe augenblicklich und mit der größten Leichtigkeit. So sinden wir denn auch serner, daß durch Druck, Hauch, Rotation, Wärme, durch mancherlei Arten von Bewegung und Veränderung an glatten reinen Körpern, so wie an farblosen Liquoren, die Farbe sogleich hervorgebracht werde.

692.

In den Bestandtheilen der Körper darf nur die geringste Versänderung vor sich gehen, es sei nun durch Mischung mit andern oder durch sonstige Bestimmungen, so entsteht die Farbe an den Körpern oder verändert sich an denselben.

# Wie energisch die Farbe sei.

693.

Die physischen Farben und besonders die prismatischen wurs den ehemals wegen ihrer besondern Herrlickfeit und Energie colores emphatici genannt. Bei näherer Betrachtung aber kann man allen Farbenerscheinungen eine hohe Emphase zuschreiben, voraussgesetzt, daß sie unter den reinsten und vollkommensten Bedingungen dargestellt werden.

694.

Die dunkle Natur der Farbe, ihre hohe gesättigte Qualität ist das, wodurch sie den ernsthaften und zugleich reizenden Eindruck hervorbringt, und indem man sie als eine Bedingung des Lichtes ansehen kann, so kann sie auch das Licht nicht entbehren als der mitwirkenden Ursache ihrer Erscheinung, als der Unterlage ihres Erscheinens, als einer aufscheinenden und die Farbe manisestirens den Sewalt.

#### Wie entschieden die Farbe sei.

695.

Entstehen der Farbe und Sichentscheiden ist eins. Wenn das Licht mit einer allgemeinen Gleichgültigkeit sich und die Gegensstände darstellt und uns von einer bedeutungslosen Gegenwart gewiß macht, so zeigt sich die Farbe jederzeit spezisisch, charakteristisch, bedeutend.

696.

Im Allgemeinen betrachtet, entscheibet sie sich nach zwei Seiten.

Sie stellt einen Gegensatz dar, den wir eine Polarität nennen und durch ein Plus und Minus recht gut bezeichnen können.

Plus.
Gelb.
Wirkung.
Licht.
Hell.
Kraft.
Wärme.
Nähe.
Abstoßen.
Berwandtschaft mit
Säuren.

Minus.
Blau.
Beraubung.
Schatten.
Dunkel.
Schwäche.
Kälte.
Ferne.

Berwandtschaft mit Malien.

### Mischung der beiden Seiten.

697.

Wenn man diesen spezisizirten Gegensatz in sich vermischt, so heben sich die beiderseitigen Eigenschaften nicht auf; sind sie aber auf den Bunkt des Gleichgewichts gebracht, daß man keine der beiden besonders erkennt, so erhält die Mischung wieder etwas Spezisisches fürs Auge; sie erscheint als eine Einheit, bei der wir an die Zussammensetzung nicht denken. Diese Einheit nennen wir Grün.

**69**8.

Wenn nun zwei aus derselben Quelle entspringende entgegensgesete Phänomene, indem man sie zusammenbringt, sich nicht ausbeben, sondern sich zu einem dritten angenehm Bemerkbaren verbinden, so ist dieß schon ein Phänomen, das auf Uebereinskimmung hindeutet. Das vollkommenere ist noch zurück.

# Steigerung ins Rothe.

699.

Das Blaue und Gelbe läßt sich nicht verdickten, ohne das zugleich eine andere Erscheinung mit eintrete. Die Farbe ist in ihrem lichtesten Zustand ein Dunkles; wird sie verdichtet, so muß sie dunkler werden, aber zugleich erhält sie einen Schein, den wir mit dem Worte röthlich bezeichnen.

700.

Dieser Schein wächst immer fort, so daß er auf der höchsten Stufe der Steigerung pravalirt. Ein gewaltsamer Lichteindruck

klingt purpurfarben ab. Bei dem Gelbrothen der prismatischen Bersuche, das unmittelbar aus dem Gelben entspringt, denkt man kaum mehr an das Gelbe.

701.

Die Steigerung entsteht schon durch farblose trübe Mittel, und hier sehen wir die Wirkung in ihrer höchsten Reinheit und Allzgemeinheit. Farbige spezifizirte durchsichtige Liquoren zeigen diese Steigerung sehr auffallend in den Stufengefäßen. Diese Steigerung ist unaufhaltsam schnell und stetig; sie ist allgemein und kommt sowohl bei physiologischen als physischen und chemischen Farben vor.

### Verbindung der gesteigerten Enden.

702.

Haben die Enden des einfachen Gegensates durch Mischung ein schönes und angenehmes Phänomen bewirkt, so werden die gesteigerten Enden, wenn man sie verbindet, noch eine anmuthigere Farbe hervorbringen, ja es läßt sich denken, daß hier der höchste Punkt der ganzen Erscheinung sein werde.

703.

Und so ist es auch: denn es entsteht das reine Roth, das wir oft, um seiner hohen Würde willen, den Purpur genannt haben.

Es giebt verschiedene Arten, wie der Purpur in der Erscheis nung entsteht; durch Uebereinanderführung des violetten Saums und gelbrothen Randes bei prismatischen Versuchen, durch fortges setze Steigerung bei chemischen, durch den organischen Gegensatz bei physiologischen Versuchen.

705.

Als Pigment entsteht er nicht durch Mischung oder Vereinigung, sondern durch Fixirung einer Körperlichkeit auf dem hohen kulminirenden Farbenpunkte. Daher der Maler Ursache hat, drei Grundfarben anzunehmen, indem er aus diesen die übrigen sämmtslich zusammensett. Der Physiker hingegen nimmt nur zwei Grundfarben an, aus denen er die übrigen entwickelt und zusammensett.

### Vollständigkeit der mannigfaltigen Erscheinung.

706.

Die mannigfaltigen Erscheinungen, auf ihren verschiedenen Stufen sixirt und neben einander betrachtet, bringen Totalität hers vor. Diese Totalität ist Harmonie fürs Auge.

Der Farbenkreis ist vor unsern Augen entstanden, die mannigfaltigen Verhältnisse des Werdens sind uns deutlich. Zwei reine ursprüngliche Gegensätze sind das Fundament des Ganzen. Es zeigt sich sodann eine Steigerung, wodurch sie sich beide einem Dritten nähern; dadurch entsteht auf jeder Seite ein Tiefstes und ein Höchstes, ein Einsachstes und ein Bedingtestes, ein Gemeinstes und ein Edels stes. Sodann kommen zwei Vereinungen (Vermischungen, Verdindungen, wie man es nennen will) zur Sprache: einmal der eins sachen ansänglichen und sodann der gesteigerten Gegensätze.

# Uebereinstimmung der vollständigen Erscheinung.

708.

Die Totalität neben einander zu sehen, macht einen harmonischen Eindruck aufs Auge. Man hat hier den Unterschied zwis schen dem physischen Gegensatz und der harmonischen Entgegens stellung zu bedenken. Der erste beruht auf der reinen nachten urs sprünglichen Dualität, in sosern sie als ein Getrenntes angesehen wird; die zweite beruht auf der abgeleiteten, entwickelten und dars gestellten Totalität.

709.

Jede einzelne Segeneinanderstellung, die harmonisch sein soll, muß Totalität enthalten. Hievon werden wir durch die physiolozgischen Versuche belehrt. Eine Entwicklung der sämmtlichen mögslichen Entgegenstellungen um den ganzen Farbenkreis wird nächsstens geleistet.

### Wie leicht die Farbe von einer Seite auf die andre zu wenden.

710.

Die Beweglichkeit der Farbe haben wir schon bei der Steigezrung und bei der Durchwanderung des Areises zu bedenken Urssache gehabt; aber auch sogar hinüber und herüber werfen sie sich nothwendig und geschwind.

711.

Physiologische Farben zeigen sich anders auf dunkelm als auf hellem Grund. Bei den physikalischen ist die Verbindung des objektiven und subjektiven Versuchs höchst merkwürdig. Die epoptischen Farben sollen beim durchscheinenden Licht und beim aufscheinenden entgegengesetz sein. Wie die chemischen Farben durch Feuer und Alkalien umzuwenden, ist seines Orts hinlänglich gezeigt worden.

### Wie leicht die Farbe verschwindet.

712.

Bas seit der schnellen Erregung und ihrer Entscheidung bisher bedacht worden, die Mischung, die Steigerung, die Verbindung, die Trennung, so wie die harmonische Forderung, Alles geschieht mit der größten Schnelligkeit und Bereitwilligkeit; aber eben so schnell verschwindet auch die Farbe wieder gänzlich.

713.

Die physiologischen Erscheinungen sind auf keine Weise festzus halten; die physischen dauern nur so lange, als die äußere Besdingung währt; die chemischen selbst haben eine große Beweglichskeit und sind durch entgegengesetzte Reagentien herübers und hinstherzuwersen, ja sogar auszuheben.

### Wie fest die Farbe bleibt.

714.

Die hemischen Farben geben ein Zeugniß sehr langer Dauer. Die Farben, durch Schmelzung in Gläsern sixirt, so wie durch Natur in Ebelsteinen, tropen aller Zeit und Gegenwirkung.

715.

Die Färberei sixirt von ihrer Seite die Farben sehr mächtig, und Pigmente, welche durch Reagentien sonst leicht herübers und hinübergeführt werden, lassen sich durch Beizen zur größten Besständigkeit an und in Körper übertragen.

### Fünfte Abtheilung.

#### Machbarliche Verhältniffe.

### Verhältniß zur Philosophie

716.

Man kann von dem Physiker nicht fordern, daß er Philosoph sei; aber man kann von ihm erwarten, daß er so viel philosophische Bildung habe, um sich gründlich von der Welt zu untersscheiden und mit ihr wieder im höhern Sinne zusammenzutreten. Er soll sich eine Methode bilden, die dem Anschauen gemäß ist; er soll sich hüten, das Anschauen in Begriffe, den Begriff in Worte zu verwandeln und mit diesen Worten, als wären es Gegenstände, umzugehen und zu verfahren; er soll von den Bemühungen des Philosophen Kenntniß haben, um die Phänomene dis an die philosophische Region hinanzusühren.

Man kann von den Philosophen nicht verlangen, daß er Physiker sei; und dennoch ist seine Einwirkung auf den physischen Areis so nothwendig und so wünschenswerth. Dazu bedarf es nicht des Einzelnen, sondern nur der Einsicht in jene Endpunkte, wo das Einzelne zusammentrisst.

718.

Wir haben früher (175 ff.) dieser wichtigen Betrachtung im Vorbeigehen erwähnt und sprechen sie hier, als am schicklichen Orte, nochmals aus. Das Schlimmste, was der Physik, so wie mancher andern Wissenschaft, widerfahren kann, ist, daß man das Abgesleitete für das Ursprüngliche hält und, da man das Ursprüngliche aus Abgeleitetem nicht ableiten kann, das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten zu erklären sucht. Dadurch entsteht eine unendliche Verwirrung, ein Wortkram und eine fortdauernde Bemühung, Aussslüchte zu suchen und zu sinden, wo das Wahre nur irgend hers vortritt und mächtig werden will.

#### 719

Indem sich der Beobachter, der Naturforscher auf diese Weise abquält, weil die Erscheinungen der Meinung jederzeit widersprechen, so kann der Philosoph mit einem falschen Resultate in seiner Sphäre noch immer operiren, indem kein Resultat so falsch ist, daß es nicht, als Form ohne allen Gehalt, auf irgend eine Weise gelten könnte.

720.

Rann dagegen der Physiter zur Erkenntniß desjenigen gelangen, was wir ein Urphanomen genannt haben, so ist er geborgen, und ber Bhilosoph mit ihm. Er: benn er überzeugt sich, daß er an die Granze seiner Wissenschaft gelangt sei, daß er sich auf ber empirischen Sobe befinde, wo er rudwarts die Erfahrung in allen ibren Stufen überschauen und vorwärts in das Reich ber Theorie, wo nicht eintreten, doch einbliden konne. Der Philosoph ist geborgen: benn er nimmt aus bes Physiters Hand ein Lettes, bas bei ihm nun ein Erstes wird. Er bekummert sich nun mit Recht nicht mehr um die Erscheinung, wenn man darunter bas Abgeleitete versteht, wie man es entweder schon wissenschaftlich zusammen= gestellt findet oder wie es gar in empirischen Fällen zerstreut und verworren vor die Sinne tritt. Will er ja auch diesen Weg burchlaufen und einen Blid ins Ginzelne nicht verschmäben, so thut er es mit Bequemlichkeit, anstatt daß er bei anderer Behandlung sich entweder zu lange in den Zwischenregionen aufhält, oder fie nur flüchtig burchstreift, ohne sie genau tennen zu lernen.

721.

In diesem Sinne die Farbenlehre dem Philosophen zu nähern, war des Verfassers Wunsch, und wenn ihm solches in der Aus-

führung selbst aus mancherlei Ursachen nicht gelungen sein sollte, so wird er bei Revision seiner Arbeit, bei Retapitulation des Vorzgetragenen, so wie in dem polemischen und historischen Theil dieses Biel immer im Auge haben und später, wo Manches deutlicher wird auszusprechen sein, auf diese Betrachtung zurücktehren.

### Verhältniß zur Mathematik.

722.

Man kann von dem Physiker, welcher die Naturlehre in ihrem ganzen Umfange behandeln will, verlangen, daß er Mathematiker sei. In den mittleren Zeiten war die Mathematik das vorzüglichste unter den Organen, durch welche man sich der Geheimnisse der Natur zu bemächtigen hoffte; und noch ist in gewissen Theilen der Naturlehre die Meßkunst, wie billig, herrschend.

723.

Der Verfasser kann sich keiner Kultur von dieser Seite rühmen und verweilt auch deshalb nur in den von der Meßkunst unabs hängigen Regionen, die sich in der neuern Zeit weit und breit aufgethan haben.

724.

Wer bekennt nicht, daß die Mathematik, als eins der herrs lichsten menschlichen Organe, der Physik von einer Seite sehr Vieles genutt? Daß sie aber durch falsche Anwendung ihrer Beshandlungsweise dieser Wissenschaft gar Manches geschadet, läßt sich auch nicht wohl läugnen, und man sindet es hie und da noths dürftig eingestanden.

725.

Die Farbenlehre besonders hat sehr viel gelitten, und ihre Fortschritte sind äußerst gehindert worden, daß man sie mit der übrigen Optik, welche der Meßkunst nicht entbehren kann, versmengte, da sie doch eigentlich von jener ganz abgesondert betrachtet werden kann.

726.

Dazu kam noch das Uebel, daß ein großer Mathematiker über den physischen Ursprung der Farben eine ganz falsche Vorstellung bei sich sestste und durch seine großen Verdienste als Meßkünstler die Fehler, die er als Natursorscher begangen, vor einer in Vorzurtheilen stets befangenen Welt auf lange Zeit sanktionirte.

727.

Der Verfasser des Gegenwärtigen hat die Farbenlehre durchs aus von der Mathematik entfernt zu halten gesucht, ob sich zleich gewisse Punkte deutlich genug ergeben, wo die Beihülfe der Meßs tunst wünschenswerth sein würde. Wären die vorurtheilsfreien Mathematiker, mit denen er umzugehen das Glück hatte und hat, nicht durch andere Geschäfte abgehalten gewesen, um mit ihm gemeine Sache machen zu können, so würde der Behandlung von dieser Seite einiges Verdienst nicht sehlen. Aber so mag denn auch dieser Mangel zum Vortheil gereichen, indem es nunmehr des geistreichen Mathematikers Geschäft werden kann, selbst auszusuchen, wo denn die Farbenlehre seiner hülfe bedarf, und wie er zur Vollendung dieses Theils der Naturwissenschaft das Seinige beitragen kann.

128.

Ueberhaupt wäre es zu wünschen, daß die Deutschen, die so vieles Sute leisten, indem sie sich das Sute fremder Rationen aneignen, sich nach und nach gewöhnten, in Gesellschaft zu arbeiten. Wir leben zwar in einer diesem Bunsche gerade entgegens gesetzen Epoche. Zeder will nicht nur original in seinen Ansichten, sondern auch im Gange seines Lebens und Thuns von den Bemühungen Anderer unabhängig, wo nicht sein, doch, daß er es sei, sich überreden. Man bemerkt sehr oft, daß Männer, die freislich Manches geleistet, nur sich selbst, ihre eigenen Schriften, Journale und Kompendien citiren, anstatt daß es für den Einzelnen und für die Welt viel vortheilhafter wäre, wenn Mehrere zu gemeinsamer Arbeit gerusen würden. Das Betragen unserer Nachbarn, der Franzosen, ist dierin musterhaft, wie man z. B. in der Borrede Cuviers zu seinem Tableau elementaire de l'Histoire naturelle des animaux mit Bergnügen sehen wird.

Wer die Wissenschaften und ihren Gang mit treuem Auge beobachtet hat, wird sogar die Frage auswersen, ob es denn vortheilhaft sei, so manche, obgleich verwandte, Beschäftigungen und Bemühungen in Einer Person zu vereinigen, und ob es nicht, bei der Beschränktheit der menschlichen Natur, gemäßer sei, z. B. den aussuchenden und sindenden von dem behandelnden und answendenden Manne zu unterscheiden. Haben sich doch die himmelsbeobachtenden und sternaussuchenden Astronomen von den bahnsberechnenden, das Ganze umfassenden und näher bestimmenden in der neuern Zeit gewissermaßen getrennt. Die Geschichte der Farbenslehre wird uns zu diesen Betrachtungen öster zurücksühren.

729.

# Berhältnif zur Technik des Färbers.

730.

Sind wir bei unsern Arbeiten dem Mathematiter aus dem Wege gegangen, so haben wir dagegen gesucht, der Technik des

Färbers zu begegnen. Und obgleich diejenige Abtheilung, welche die Farben in chemischer Rücksicht abhandelt, nicht die vollständigste und umständlichste ist, so wird doch sowohl darin, als in dem, was wir Allgemeines von den Farben ausgesprochen, der Färber weit mehr seine Rechnung sinden, als bei der bisherigen Theorie, die ihn ohne allen Trost ließ.

731.

Merkwürdig ist es, in diesem Sinne die Anleitungen zur Färbestunst zu betrachten. Wie der katholische Christ, wenn er in seinen Tempel tritt, sich mit Weihwasser besprengt und vor dem Hochswürdigen die Kniee beugt und vielleicht alsdann, ohne sonderliche Andacht, seine Angelegenheiten mit Freunden bespricht oder Liebessabenteuern nachgeht, so fangen die sämmtlichen Färbelehren mit einer respektvollen Erwähnung der Theorie geziemend an, ohne daß sich auch nachher nur eine Spur sände, daß etwas aus dieser Theorie herslösse, daß diese Theorie irgend etwas erleuchte, erläutere und zu praktischen Handgriffen irgend einen Vortheil gewähre.

732.

Dagegen sinden sich Männer, welche den Umfang des praktischen Färbewesens wohl eingesehen, in dem Falle, sich mit der herstömmlichen Theorie zu entzweien, ihre Blößen mehr oder weniger zu entdeden und ein der Natur und Erfahrung gemäßeres Allsgemeines aufzusuchen. Wenn uns in der Geschichte die Namen Castel und Gülich begegnen, so werden wir hierüber weitläustiger zu handeln Ursache haben; wobei sich zugleich Gelegenheit sinden wird, zu zeigen, wie eine fortgesetzte Empirie, indem sie in allem Zufälligen umhergreift, den Kreis, in den sie gebannt ist, wirklich ausläuft und sich als ein hohes Vollendetes dem Theoretiter, wenn er klare Augen und ein redliches Gemüth hat, zu seiner großen Bequemlichkeit überliefert.

### Verhältniß zur Physiologie und Pathologie.

733.

Wenn wir ins der Abtheilung, welche die Farben in physios logischer und pathologischer Rücksicht betrachtet, fast nur allgemein bekannte Phänomene überliefert, so werden dagegen einige neue Ansichten dem Physiologen nicht unwillkommen sein. Besonders hoffen wir seine Zufriedenheit dadurch erreicht zu haben, daß wir gewisse Phänomene, welche isolirt standen, zu ihren ähnlichen und gleichen gebracht und ihm dadurch gewissermaßen vorgearbeitet haben.

734.

Was ben pathologischen Anhang betrifft, so ist er freilich un-

Der Farbentreis ist vor unsern Augen entstanden, die mansnigfaltigen Verhältnisse des Werdens sind uns deutlich. Zwei reine ursprüngliche Gegensätze sind das Fundament des Ganzen. Es zeigt sich sodann eine Steigerung, wodurch sie sich beide einem Dritten nähern; dadurch entsteht auf jeder Seite ein Tiefstes und ein Höchstes, ein Einfachstes und ein Bedingtestes, ein Gemeinstes und ein Edelsstes. Sodann kommen zwei Vereinungen (Vermischungen, Verdinsdungen, wie man es nennen will) zur Sprache: einmal der einsfachen anfänglichen und sodann der gesteigerten Gegensätze.

# Uebereinstimmung der vollständigen Erscheinung.

708.

Die Totalität neben einander zu sehen, macht einen harmos nischen Eindruck aufs Auge. Man hat hier den Unterschied zwisschen dem physischen Gegensatz und der harmonischen Entgegenstellung zu bedenken. Der erste beruht auf der reinen nachten urssprünglichen Dualität, in sofern sie als ein Getrenntes angesehen wird; die zweite beruht auf der abgeleiteten, entwickelten und darsgestellten Totalität.

709.

Jede einzelne Gegeneinanderstellung, die harmonisch sein soll, muß Totalität enthalten. Hievon werden wir durch die physiolozgischen Versuche belehrt. Eine Entwicklung der sämmtlichen mögslichen Entgegenstellungen um den ganzen Farbenkreis wird nächzstens geleistet.

# Wie leicht die Farbe von einer Seite auf die andre zu wenden.

710.

Die Beweglichkeit der Farbe haben wir schon bei der Steigezrung und bei der Durchwanderung des Kreises zu bedenken Urzsache gehabt; aber auch sogar hinüber und herüber werfen sie sich nothwendig und geschwind.

711.

Physiologische Farben zeigen sich anders auf dunkelm als auf hellem Grund. Bei den physikalischen ist die Verbindung des objektiven und subjektiven Versuchs höchst merkwürdig. Die epoptischen Farben sollen beim durchscheinenden Licht und beim aufscheinenden entgegengesetz sein. Wie die chemischen Farben durch Feuer und Alkalien umzuwenden, ist seines Orts hinlänglich gezeigt worden.

### Wie leicht die Farbe verschwindet.

712.

Was seit der schnellen Erregung und ihrer Entscheidung bisher bedacht worden, die Mischung, die Steigerung, die Verbindung, die Trennung, so wie die harmonische Forderung, Alles geschieht mit der größten Schnelligkeit und Bereitwilligkeit; aber eben so schnell verschwindet auch die Farbe wieder gänzlich.

713.

Die physiologischen Erscheinungen sind auf keine Weise sestzus halten; die physischen dauern nur so lange, als die äußere Besdingung währt; die chemischen selbst haben eine große Beweglichskeit und sind durch entgegengesetze Reagentien herübers und hinstherzuwersen, ja sogar aufzuheben.

#### Wie fest die Farbe bleibt.

714.

Die hemischen Farben geben ein Zeugniß sehr langer Dauer. Die Farben, durch Schmelzung in Gläsern sixirt, so wie durch Ratur in Ebelsteinen, tropen aller Zeit und Gegenwirkung.

715.

Die Färberei sixirt von ihrer Seite die Farben sehr mächtig, und Pigmente, welche durch Reagentien sonst leicht herüber- und hinübergeführt werden, lassen sich durch Beizen zur größten Bes ständigkeit an und in Körper übertragen.

# fünfte Abtheilung.

Aachbarliche Verhälfnisse.

# Berhältniß zur Philosophie

716.

Man kann von dem Physiker nicht fordern, daß er Philosoph sei; aber man kann von ihm erwarten, daß er so viel philosophische Bildung habe, um sich gründlich von der Welt zu untersscheiden und mit ihr wieder im höhern Sinne zusammenzutreten. Er soll sich eine Methode bilden, die dem Anschauen gemäß ist; er soll sich hüten, das Anschauen in Begriffe, den Begriff in Worte zu verwandeln und mit diesen Worten, als wären es Gegensstände, umzugehen und zu versahren; er soll von den Bemühunsgen des Philosophen Kenntniß haben, um die Phänomene dis an die philosophische Region hinanzusühren.

Man kann von den Philosophen nicht verlangen, daß er Physiker sei; und dennoch ist seine Einwirkung auf den physischen Kreis so nothwendig und so wünschenswerth. Dazu bedarf es nicht des Einzelnen, sondern nur der Einsicht in jene Endpunkte, wo das Einzelne zusammentrifft.

#### 718.

Wir haben früher (175 ff.) dieser wichtigen Betrachtung im Vorbeigehen erwähnt und sprechen sie hier, als am schicklichen Orte, nochmals aus. Das Schlimmste, was der Physik, so wie mancher andern Wissenschaft, widerfahren kann, ist, daß man das Abgezleitete für das Ursprüngliche hält und, da man das Ursprüngliche aus Abgeleitetem nicht ableiten kann, das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten zu erklären sucht. Dadurch entsteht eine unendliche Verwirrung, ein Wortkram und eine fortdauernde Bemühung, Aussslüchte zu suchen und zu sinden, wo das Wahre nur irgend hers vortritt und mächtig werden will.

#### 719.

Indem sich der Beobachter, der Naturforscher auf diese Weise abquält, weil die Erscheinungen der Meinung jederzeit widersprechen, so kann der Philosoph mit einem falschen Resultate in seiner Sphäre noch immer operiren, indem kein Resultat so falsch ist, daß es nicht, als Form ohne allen Gehalt, auf irgend eine Weise gelten könnte.

Rann dagegen ber Physiter zur Ertenntniß desjenigen gelangen, was wir ein Urphänomen genannt haben, so ist er geborgen, und der Philosoph mit ihm. Er: denn er überzeugt sich, daß er an die Granze seiner Wissenschaft gelangt sei, daß er sich auf ber empirischen Sobe befinde, wo er rudwarts die Erfahrung in allen ihren Stufen überschauen und vorwärts in das Reich der Theorie, wo nicht eintreten, boch einbliden konne. Der Philosoph ift geborgen: benn er nimmt aus bes Physiters Hand ein Lettes, bas bei ihm nun ein Erstes wird. Er bekummert sich nun mit Recht nicht mehr um die Erscheinung, wenn man barunter bas Abgeleitete versteht, wie man es entweder schon wissenschaftlich zusammengestellt findet oder wie es gar in empirischen Fällen gerstreut und verworren vor die Sinne tritt. Will er ja auch diesen Weg burch. laufen und einen Blid ins Einzelne nicht verschmäben, so thut er es mit Bequemlichkeit, anstatt daß er bei anderer Behandlung fic entweder zu lange in den Zwischenregionen aufhält, oder sie nur flüchtig burchstreift, ohne sie genau tennen zu lernen.

**721**.

In diesem Sinne die Farbenlehre dem Philosophen zu nahern, war des Verfassers Wunsch, und wenn ihm solches in der Aus-

führung selbst aus mancherlei Ursachen nicht gelungen sein sollte, so wird er bei Revision seiner Arbeit, bei Rekapitulation des Vorzetragenen, so wie in dem polemischen und historischen Theil dieses Biel immer im Auge haben und später, wo Manches deutlicher wird auszusprechen sein, auf diese Betrachtung zurückehren.

### Berhältniß zur Mathematik.

722.

Man kann von dem Physiker, welcher die Naturlehre in ihrem ganzen Umfange behandeln will, verlangen, daß er Mathematiker sei. In den mittleren Zeiten war die Mathematik das vorzüglichste unter den Organen, durch welche man sich der Seheimnisse der Natur zu bemächtigen hoffte; und noch ist in gewissen Theilen der Naturlehre die Meßkunst, wie billig, herrschend.

723.

Der Verfasser kann sich keiner Kultur von dieser Seite rühmen und verweilt auch deshalb nur in den von der Meßkunst unabshängigen Regionen, die sich in der neuern Zeit weit und breit aufgethan haben.

724.

Wer bekennt nicht, daß die Mathematik, als eins der herrs lichsten menschlichen Organe, der Physik von einer Seite sehr Vieles genutt? Daß sie aber durch falsche Anwendung ihrer Beshandlungsweise dieser Wissenschaft gar Manches geschadet, läßt sich auch nicht wohl läugnen, und man sindet es hie und da noths dürftig eingestanden.

725.

Die Farbenlehre besonders hat sehr viel gelitten, und ihre Fortschritte sind äußerst gehindert worden, daß man sie mit der übrigen Optik, welche der Meßkunst nicht entbehren kann, versmengte, da sie doch eigentlich von jener ganz abgesondert betrachtet werden kann.

726.

Dazu kam noch das Uebel, daß ein großer Mathematiker über den physischen Ursprung der Farben eine ganz falsche Vorstellung bei sich sestste und durch seine großen Verdienste als Meßkünstler die Fehler, die er als Natursorscher begangen, vor einer in Vorsurtheilen stets befangenen Welt auf lange Zeit sanktionirte.

727.

Der Verfasser des Gegenwärtigen hat die Farbenlehre durchs ans von der Mathematik entfernt zu halten gesucht, ob sich zleich gewisse Punkte deutlich genug ergeben, wo die Beihülfe der Meßs

tunst wünschenswerth sein würde. Wären die vorurtheilsfreien Mathematiker, mit denen er umzugehen das Glück hatte und hat, nicht durch andere Geschäfte abgehalten gewesen, um mit ihm gemeine Sache machen zu können, so würde der Behandlung von dieser Seite einiges Verdienst nicht sehlen. Aber so mag denn auch dieser Mangel zum Vortheil gereichen, indem es nunmehr des geistreichen Mathematikers Geschäft werden kann, selbst auszusuchen, wo denn die Farbenlehre seiner Hülfe bedarf, und wie er zur Vollendung dieses Theils der Naturwissenschaft das Seinige beitragen kann.

728.

Ueberhaupt wäre es zu wünschen, daß die Deutschen, die so vieles Gute leisten, indem sie sich das Gute fremder Nationen aneignen, sich nach und nach gewöhnten, in Gesellschaft zu arsbeiten. Wir leben zwar in einer diesem Bunsche gerade entgegens gesetzen Spoche. Jeder will nicht nur original in seinen Ansichten, sondern auch im Gange seines Lebens und Thuns von den Besmühungen Anderer unabhängig, wo nicht sein, doch, daß er es sei, sich überreden. Man bemerkt sehr oft, daß Männer, die freislich Manches geleistet, nur sich selbst, ihre eigenen Schriften, Journale und Kompendien citiren, anstatt daß es für den Sinzelnen und für die Welt viel vortheilhafter wäre, wenn Nehrere zu gemeinsamer Arbeit gerusen würden. Das Betragen unserer Nachbarn, der Franzosen, ist hierin musterhaft, wie man z. B. in der Borrede Cuviers zu seinem Tableau elementaire de l'Histoire naturelle des animaux mit Vergnügen sehen wird.

Wer die Wissenschaften und ihren Gang mit treuem Auge bevbachtet hat, wird sogar die Frage auswersen, ob es denn vortheilhaft sei, so manche, obgleich verwandte, Beschäftigungen und Bemühungen in Einer Person zu vereinigen, und ob es nicht, bei der Beschränktheit der menschlichen Natur, gemäßer sei, z. B. den aussuchenden und sindenden von dem behandelnden und answendenden Alanne zu unterscheiden. Haben sich doch die himmels bevbachtenden und sternaussuchenden Astronomen von den bahns berechnenden, das Ganze umfassenden und näher bestimmenden in der neuern Zeit gewissermaßen getrennt. Die Geschichte der Farbenslehre wird uns zu diesen Betrachtungen öster zurücksühren.

# Berhältnif zur Technik des Färbers.

730.

Sind wir bei unsern Arbeiten dem Mathematiter aus dem Wege gegangen, so haben wir dagegen gesucht, der Technik des

Färbers zu begegnen. Und obgleich diejenige Abtheilung, welche die Farben in chemischer Rücksicht abhandelt, nicht die vollständigste und umständlichste ist, so wird doch sowohl darin, als in dem, was wir Allgemeines von den Farben ausgesprochen, der Färber weit mehr seine Rechnung sinden, als bei der bisherigen Theorie, die ihn ohne allen Trost ließ.

731.

Merkwürdig ist es, in diesem Sinne die Anleitungen zur Färbestunst zu betrachten. Wie der katholische Christ, wenn er in seinen Tempel tritt, sich mit Weihwasser besprengt und vor dem Hochswürdigen die Kniee beugt und vielleicht alsdann, ohne sonderliche Andacht, seine Angelegenheiten mit Freunden bespricht oder Liebessabenteuern nachgeht, so fangen die sämmtlichen Färbelehren mit einer respektvollen Erwähnung der Theorie geziemend an, ohne daß sich auch nachher nur eine Spur sände, daß etwas aus dieser Theorie herslösse, daß diese Theorie irgend etwas erleuchte, erläutere und zu praktischen Handgriffen irgend einen Vortheil gewähre.

732.

Dagegen sinden sich Männer, welche den Umfang des praktischen Färbewesens wohl eingesehen, in dem Falle, sich mit der herstömmlichen Theorie zu entzweien, ihre Blößen mehr oder weniger zu entdeden und ein der Natur und Erfahrung gemäßeres Allsgemeines auszusuchen. Wenn uns in der Geschichte die Namen Castel und Gülich begegnen, so werden wir hierüber weitläuftiger zu handeln Ursache haben; wobei sich zugleich Gelegenheit sinden wird, zu zeigen, wie eine fortgesetzte Empirie, indem sie in allem Zusälligen umhergreift, den Kreis, in den sie gebannt ist, wirklich ausläuft und sich als ein hohes Vollendetes dem Theoretiter, wenn er klare Augen und ein redliches Gemüth hat, zu seiner großen Bequemlichkeit überliefert.

### Berhältniß zur Physiologie und Pathologie.

733.

Wenn wir ine der Abtheilung, welche die Farben in physioslogischer und pathologischer Rücksicht betrachtet, fast nur allgemein bekannte Phänomene überliefert, so werden dagegen einige neue Ansichten dem Physiologen nicht unwillkommen sein. Besonders hoffen wir seine Zufriedenheit dadurch erreicht zu haben, daß wir gewisse Phänomene, welche isolirt standen, zu ihren ähnlichen und gleichen gebracht und ihm dadurch gewissermaßen vorgearbeitet haben.

734.

Bas ben pathologischen Anhang betrifft, so ist er freilich uns

julänglich und inkohärent. Wir besitzen aber die vortresslichsten Männer, die nicht allein in diesem Fache höchst ersahren und kenntznißreich sind, sondern auch zugleich wegen eines so gebildeten Geistes verehrt werden, daß es ihnen wenig Mühe machen kann, diese Rubriken umzuschreiben und das, was ich angedeutet, vollständig auszuschlichen und zugleich an die höhern Einsichten in den Orgaznismus anzuschließen.

### Berhältniß zur Naturgeschichte.

735.

In sofern wir hoffen können, daß die Naturgeschichte auch nach und nach sich in eine Ableitung der Naturerscheinungen aus höhern Phänomenen umbilden wird, so glaubt der Berfasser auch biezu Einiges angedeutet und vorbereitet zu haben. Indem die Farbe in ihrer größten Mannigfaltigkeit sich auf der Oberstäcke lebendiger Wesen dem Auge darstellt, so ist sie ein wichtiger Theil der äußern Zeichen, wodurch wir gewahr werden, was im Innern vorgeht.

Zwar ist ihr von einer Seite wegen ihrer Unbestimmtheit und Bersatilität nicht allzuviel zu trauen, doch wird eben diese Beweglickeit, in so sern sie sich uns als eine konstante Erscheinung zeigt, wieder ein Kriterion des beweglichen Lebens; und der Bersfasser wünscht nichts mehr, als daß ihm Frist gegönnt sei, das, was er hierüber wahrgenommen, in einer Folge, zu der hier der Ort nicht war, weitläuftiger auseinanderzusezen.

### Verhältniß zur allgemeinen Phyfit.

737.

Der Zustand, in welchem sich die allgemeine Physik gegens wärtig befindet, scheint auch unserer Arbeit besonders günstig, indem die Naturlehre durch rastlose, mannigsaltige Behandlung sich nach und nach zu einer solchen Höhe erhoben hat, daß es nicht unmöglich scheint, die gränzenlose Empirie an einen methos dischen Mittelpunkt heranzuziehen.

738.

Dessen, was zu weit von unserm besondern Kreise abliegt, nicht zu gedenken, so sinden sich die Formeln, durch die man die elementaren Naturerscheinungen, wo nicht dogmatisch, doch wenigsstens zum didaktischen Behuse ausspricht, durchaus auf dem Wege, daß man sieht, man werde durch die Uebereinstimmung der Zeichen bald auch nothwendig zur Uebereinstimmung im Sinne gelangen.

Treue Beobachter der Natur, wenn sie auch sonst noch so versschieden denken, werden doch darin mit einander übereinkommen, daß Alles, was erscheinen, was uns als ein Phänomen begegnen solle, müsse entweder eine ursprüngliche Entzweiung, die einer Bereinigung sähig ist, oder eine ursprüngliche Einheit, die zur Entzweiung gelangen könne, andeuten und sich auf eine solche Weise darstellen. Das Geeinte zu entzweien, das Entzweite zu einigen, ist das Leben der Natur; dieß ist die ewige Systole und Diastole, die ewige Synkrisis und Diakrisis, das Ein- und Aus- athmen der Welt, in der wir leben, weben und sind.

#### 740.

Daß Dasjenige, was wir hier als Zahl, als Eins und Zwei aussprechen, ein höheres Geschäft sei, versteht sich von selbst; so wie die Erscheinung eines Dritten, Vierten sich ferner Entwickelnden immer in einem höhern Sinne zu nehmen, besonders aber allen diesen Ausdrücken eine ächte Anschauung unterzulegen ist.

#### 741.

Das Eisen können wir als einen besondern, von andern unterschiedenen Körper; aber es ist ein gleichgültiges, uns nur in manchem Bezug und zu manchem Sebrauch merkwürdiges Wesen. Wie wenig aber bedarf es, und die Gleichgültigkeit dieses Körpers ist aufgehoben. Eine Entzweiung geht vor, die, indem sie sich wieder zu vereinigen strebt und sich selbst aufsucht, einen gleichs sam magischen Bezug auf ihres Gleichen gewinnt und diese Entzweiung, die doch nur wieder eine Bereinigung ist, durch ihr ganzes Geschlecht fortsett. Hier kennen wir das gleichgültige Wesen, das Eisen; wir sehen die Entzweiung an ihm entstehen, sich sortspflanzen und verschwinden und sich leicht wieder aus Neue ersregen — nach unserer Meinung ein Urphänomen, das unmittels bar an der Idee steht und nichts Irdisches über sich erkennt.

#### 742.

Mit der Elektrizität verhält es sich wieder auf eine eigene Beise. Das Elektrische, als ein Gleichgültiges, kennen wir nicht. Es ist für uns ein Nichts, ein Null, ein Nullpunkt, ein Gleichzgültigkeitspunkt, der aber in allen erscheinenden Wesen liegt und zugleich der Quellpunkt ist, aus dem bei dem geringsten Anlaß eine Doppelerscheinung hervortritt, welche nur insofern erscheint, als sie wieder verschwindet. Die Bedingungen, unter welchen jenes Hervortreten erregt wird, sind nach Beschaffenheit der bessondern Körper unendlich verschieden. Von dem gröbsten mechanischen Reiben sehr unterschiedener Körper an einander bis zu dem leisesten Nebeneinandersein zweier völlig gleichen, nur durch

Man kann von den Philosophen nicht verlangen, daß er Physiker sei; und dennoch ist seine Einwirkung auf den physischen Kreis so nothwendig und so wünschenswerth. Dazu bedarf es nicht des Einzelnen, sondern nur der Einsicht in jene Endpunkte, wo das Einzelne zusammentrisst.

#### 718.

Wir haben früher (175 ff.) dieser wichtigen Betrachtung im Vorbeigehen erwähnt und sprechen sie hier, als am schicklichen Orte, nochmals aus. Das Schlimmste, was der Physik, so wie mancher andern Wissenschaft, widerfahren kann, ist, daß man das Abgezleitete für das Ursprüngliche hält und, da man das Ursprüngliche aus Abgeleitetem nicht ableiten kann, das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten zu erklären sucht. Dadurch entsteht eine unendliche Verwirrung, ein Wortkram und eine fortdauernde Bemühung, Aussslüchte zu suchen und zu sinden, wo das Wahre nur irgend hers vortritt und mächtig werden will.

#### 719.

Indem sich der Beobachter, der Naturforscher auf diese Weise abquält, weil die Erscheinungen der Meinung jederzeit widersprechen, so kann der Philosoph mit einem falschen Resultate in seiner Sphäre noch immer operiren, indem kein Resultat so falsch ist, daß es nicht, als Form ohne allen Gehalt, auf irgend eine Weise gelten könnte.

Rann bagegen ber Physiter zur Ertenntniß desjenigen gelangen, was wir ein Urphanomen genannt haben, so ist er geborgen, und ber Bhilosoph mit ihm. Er: benn er überzeugt sich, daß er an die Granze seiner Wissenschaft gelangt sei, daß er sich auf ber empirischen Sobe befinde, wo er rudwarts die Erfahrung in allen ihren Stufen überschauen und vorwärts in das Reich der Theorie. wo nicht eintreten, doch einbliden konne. Der Philosoph ist geborgen: benn er nimmt aus des Physiters Hand ein Lettes, bas bei ihm nun ein Erstes wird. Er bekummert sich nun mit Recht nicht mehr um die Erscheinung, wenn man darunter bas Abgeleitete versteht, wie man es entweder schon wissenschaftlich zusammengestellt findet oder wie es gar in empirischen Fällen zerstreut und verworren vor die Sinne tritt. Will er ja auch biefen Weg burchlaufen und einen Blid ins Ginzelne nicht verschmaben, so thut er es mit Bequemlichkeit, anstatt daß er bei anderer Behandlung sich entweder zu lange in den Zwischenregionen aufhalt, oder sie nur flüchtig durchstreift, ohne sie genau tennen zu lernen.

791

In diesem Sinne die Farbenlehre dem Philosophen zu nahern, war des Verfassers Wunsch, und wenn ihm solches in der Aus-

führung selbst aus mancherlei Ursachen nicht gelungen sein sollte, so wird er bei Revision seiner Arbeit, bei Rekapitulation des Vorsgetragenen, so wie in dem polemischen und historischen Theil dieses Biel immer im Auge haben und später, wo Manches deutlicher wird auszusprechen sein, auf diese Betrachtung zurücktehren.

### Berhältniß zur Mathematik.

722.

Man kann von dem Physiker, welcher die Naturlehre in ihrem ganzen Umfange behandeln will, verlangen, daß er Mathematiker sei. In den mittleren Zeiten war die Mathematik das vorzüglichste unter den Organen, durch welche man sich der Geheimnisse der Natur zu bemächtigen hoffte; und noch ist in gewissen Theilen der Naturlehre die Meßkunst, wie billig, herrschend.

723.

Der Verfasser kann sich keiner Kultur von dieser Seite rühmen und verweilt auch deßhalb nur in den von der Meßkunst unabshängigen Regionen, die sich in der neuern Zeit weit und breit aufgethan haben.

724.

Wer bekennt nicht, daß die Mathematik, als eins der herrs lichsten. menschlichen Organe, der Physik von einer Seite sehr Vieles genutt? Daß sie aber durch falsche Anwendung ihrer Beshandlungsweise dieser Wissenschaft gar Manches geschadet, läßt sich auch nicht wohl läugnen, und man sindet es hie und da noths dürftig eingestanden.

725.

Die Farbenlehre besonders hat sehr viel gelitten, und ihre Fortschritte sind äußerst gehindert worden, daß man sie mit der übrigen Optik, welche der Meßkunst nicht entbehren kann, versmengte, da sie doch eigentlich von jener ganz abgesondert betrachtet werden kann.

726

Dazu kam noch das Uebel, daß ein großer Mathematiker über den physischen Ursprung der Farben eine ganz falsche Vorstellung bei sich festsetze und durch seine großen Verdienste als Meßkünstler die Fehler, die er als Naturforscher begangen, vor einer in Vorzurtheilen stets befangenen Welt auf lange Zeit sanktionirte.

727.

Der Verfasser des Gegenwärtigen hat die Farbenlehre durchs aus von der Mathematik entfernt zu halten gesucht, ob sich zleich gewisse Punkte deutlich genug ergeben, wo die Beihülfe der Meßs

kunst wünschenswerth sein würde. Wären die vorurtheilsfreien Mathematiker, mit denen er umzugehen das Glück hatte und hat, nicht durch andere Geschäfte abgehalten gewesen, um mit ihm gemeine Sache machen zu können, so würde der Behandlung von dieser Seite einiges Verdienst nicht fehlen. Aber so mag denn auch dieser Mangel zum Vortheil gereichen, indem es nunmehr des geistreichen Mathematikers Geschäft werden kann, selbst auszusuchen, wo denn die Farbenlehre seiner Hülse bedarf, und wie er zur Vollendung dieses Theils der Naturwissenschaft das Seinige beitragen kann.

Ueberhaupt wäre es zu wünschen, daß die Deutschen, die so vieles Gute leisten, indem sie sich das Gute fremder Nationen aneignen, sich nach und nach gewöhnten, in Gesellschaft zu arzbeiten. Wir leben zwar in einer diesem Wunsche gerade entgegensgesetzen Spoche. Jeder will nicht nur original in seinen Ansichten, sondern auch im Gange seines Lebens und Thuns von den Besmühungen Anderer unabhängig, wo nicht sein, doch, daß er es sei, sich überreden. Man bemerkt sehr oft, daß Männer, die sreislich Manches geleistet, nur sich selbst, ihre eigenen Schriften, Journale und Kompendien citiren, anstatt daß es für den Einzelnen und für die Welt viel vortheilhafter wäre, wenn Mehrere zu gemeinsamer Arbeit gerusen würden. Das Betragen unserer Nachbarn, der Franzosen, ist hierin musterhaft, wie man z. B. in der Vorrede Cuviers zu seinem Tableau elementaire de

Wer die Wissenschaften und ihren Gang mit treuem Auge beobachtet hat, wird sogar die Frage auswersen, ob es denn vortheilhaft sei, so manche, obgleich verwandte, Beschäftigungen und Bemühungen in Einer Person zu vereinigen, und ob es nicht, bei der Beschränktheit der menschlichen Natur, gemäßer sei, z. B. den aussuchenden und sindenden von dem behandelnden und answendenden Manne zu unterscheiden. Haben sich doch die himmels beobachtenden und sternaussuchenden Astronomen von den bahns berechnenden, das Ganze umfassenden und näher bestimmenden in der neuern Zeit gewissermaßen getrennt. Die Geschichte der Farbenslehre wird uns zu diesen Betrachtungen öster zurücksühren.

l'Histoire naturelle des animaux mit Vergnügen seben wird.

# Berhältnif zur Technik des Färbers.

730.

Sind wir bei unsern Arbeiten dem Mathematiter aus dem Wege gegangen, so haben wir dagegen gesucht, der Technik des

Färbers zu begegnen. Und obgleich diejenige Abtheilung, welche die Farben in chemischer Rücksicht abhandelt, nicht die vollständigste und umständlichste ist, so wird doch sowohl darin, als in dem, was wir Allgemeines von den Farben ausgesprochen, der Färber weit mehr seine Rechnung sinden, als bei der bisherigen Theorie, die ihn ohne allen Trost ließ.

#### 731.

Merkwürdig ist es, in diesem Sinne die Anleitungen zur Färbestunst zu betrachten. Wie der katholische Christ, wenn er in seinen Tempel tritt, sich mit Weihwasser besprengt und vor dem Hochswürdigen die Kniee beugt und vielleicht alsdann, ohne sonderliche Andacht, seine Angelegenheiten mit Freunden bespricht oder Liebessabenteuern nachgeht, so fangen die sämmtlichen Färbelehren mit einer respektvollen Erwähnung der Theorie geziemend an, ohne daß sich auch nachher nur eine Spur sände, daß etwas aus dieser Theorie herstösse, daß diese Theorie irgend etwas erleuchte, erläutere und zu praktischen Handgriffen irgend einen Vortheil gewähre.

#### 732.

Dagegen sinden sich Männer, welche den Umfang des praktischen Färbewesens wohl eingesehen, in dem Falle, sich mit der herstömmlichen Theorie zu entzweien, ihre Blößen mehr oder weniger zu entdeden und ein der Natur und Erfahrung gemäßeres Allsgemeines auszusuchen. Wenn uns in der Geschichte die Namen Castel und Gülich begegnen, so werden wir hierüber weitläuftiger zu handeln Ursache haben; wobei sich zugleich Gelegenheit sinden wird, zu zeigen, wie eine fortgesetzte Empirie, indem sie in allem Zusälligen umhergreift, den Kreis, in den sie gebannt ist, wirklich ausläuft und sich als ein hohes Vollendetes dem Theoretiter, wenn er klare Augen und ein redliches Gemüth hat, zu seiner großen Bequemlichkeit überliefert.

### Verhältniß zur Physiologie und Pathologie.

#### 733.

Wenn wir ine der Abtheilung, welche die Farben in physios logischer und pathologischer Rücksicht betrachtet, fast nur allgemein bekannte Phänomene überliefert, so werden dagegen einige neue Ansichten dem Physiologen nicht unwillkommen sein. Besonders hoffen wir seine Zufriedenheit dadurch erreicht zu haben, daß wir gewisse Phänomene, welche isolirt standen, zu ihren ähnlichen und gleichen gebracht und ihm dadurch gewissermaßen vorgearbeitet haben.

#### 734.

Bas den pathologischen Anhang betrifft, so ist er freilich uns

julänglich und inkohärent. Wir besitzen aber die vortresslichsten Männer, die nicht allein in diesem Fache höchst ersahren und kenntznißreich sind, sondern auch zugleich wegen eines so gebildeten Geistes verehrt werden, daß es ihnen wenig Mühe machen kann, diese Rubriken umzuschreiben und das, was ich angedeutet, vollständig auszuschren und zugleich an die höhern Einsichten in den Orgaznismus anzuschließen.

### Verhältniß zur Naturgeschichte.

735.

In sofern wir hoffen können, daß die Naturgeschichte auch nach und nach sich in eine Ableitung der Naturerscheinungen aus höhern Phänomenen umbilden wird, so glaubt der Berfasser auch biezu Einiges angedeutet und vorbereitet zu haben. Indem die Farbe in ihrer größten Mannigfaltigkeit sich auf der Oberstäche lebendiger Wesen dem Auge darstellt, so ist sie ein wichtiger Theil der äußern Zeichen, wodurch wir gewahr werden, was im Innern vorgeht.

Zwar ist ihr von einer Seite wegen ihrer Unbestimmtheit und Bersatilität nicht allzuviel zu trauen, doch wird eben diese Beweglickeit, in so sern sie sich uns als eine konstante Erscheinung zeigt, wieder ein Kriterion des beweglichen Lebens; und der Bersfasser wünscht nichts mehr, als daß ihm Frist gegönnt sei, das, was er hierüber wahrgenommen, in einer Folge, zu der hier der Ort nicht war, weitläuftiger auseinanderzusezen.

### Berhältniß zur allgemeinen Physik.

737.

Der Zustand, in welchem sich die allgemeine Physik gegens wärtig befindet, scheint auch unserer Arbeit besonders günstig, indem die Naturlehre durch rastlose, mannigsaltige Behandlung sich nach und nach zu einer solchen Höhe erhoben hat, daß es nicht unmöglich scheint, die gränzenlose Empirie an einen methos dischen Mittelpunkt heranzuziehen.

738.

Dessen, was zu weit von unserm besondern Kreise abliegt, nicht zu gedenken, so sinden sich die Formeln, durch die man die elementaren Naturerscheinungen, wo nicht dogmatisch, doch wenigsstens zum didaktischen Behuse ausspricht, durchaus auf dem Wege, daß man sieht, man werde durch die Uebereinstimmung der Zeichen bald auch nothwendig zur Uebereinstimmung im Sinne gelangen.

Treue Beobachter der Natur, wenn sie auch sonst noch so versschieden denken, werden doch darin mit einander übereinkommen, daß Alles, was erscheinen, was uns als ein Phänomen begegnen solle, müsse entweder eine ursprüngliche Entzweiung, die einer Bereinigung sähig ist, oder eine ursprüngliche Einheit, die zur Entzweiung gelangen könne, andeuten und sich auf eine solche Weise darstellen. Das Geeinte zu entzweien, das Entzweite zu einigen, ist das Leben der Natur; dieß ist die ewige Systole und Diastole, die ewige Synkrisis und Diakrisis, das Eine und Ause athmen der Welt, in der wir leben, weben und sind.

#### 740.

Daß Dasjenige, was wir hier als Zahl, als Eins und Zwei aussprechen, ein höheres Geschäft sei, versteht sich von selbst; so wie die Erscheinung eines Dritten, Vierten sich ferner Entwickelnden immer in einem höhern Sinne zu nehmen, besonders aber allen diesen Ausdrücken eine ächte Anschauung unterzulegen ist.

#### 741.

Das Eisen können wir als einen besondern, von andern unterschiedenen Körper; aber es ist ein gleichgültiges, uns nur in manchem Bezug und zu manchem Sebrauch merkwürdiges Wesen. Wie wenig aber bedarf es, und die Gleichgültigkeit dieses Körpers ist aufgehoben. Eine Entzweiung geht vor, die, indem sie sich wieder zu vereinigen strebt und sich selbst aufsucht, einen gleichs sam magischen Bezug auf ihres Gleichen gewinnt und diese Entzweiung, die doch nur wieder eine Bereinigung ist, durch ihr ganzes Geschlecht sortsest. Hier kennen wir das gleichgültige Wesen, das Eisen; wir sehen die Entzweiung an ihm entstehen, sich sortspstanzen und verschwinden und sich leicht wieder aufs Neue erstegen — nach unserer Meinung ein Urphänomen, das unmittels bar an der Idee steht und nichts Irdisches über sich erkennt.

#### 742.

Mit der Elektrizität verhält es sich wieder auf eine eigene Beise. Das Elektrische, als ein Gleichgültiges, kennen wir nicht. Es ist für uns ein Nichts, ein Null, ein Nullpunkt, ein Gleichsgültigkeitspunkt, der aber in allen erscheinenden Wesen liegt und zugleich der Quellpunkt ist, aus dem bei dem geringsten Unlaß eine Doppelerscheinung hervortritt, welche nur insofern erscheint, als sie wieder verschwindet. Die Bedingungen, unter welchen jenes Hervortreten erregt wird, sind nach Beschaffenheit der besondern Körper unendlich verschieden. Von dem gröbsten mechanischen Reiben sehr unterschiedener Körper an einander bis zu dem leisesten Nebeneinandersein zweier völlig gleichen, nur durch

weniger als einen Hauch anders determinirten Körper, ist die Ersscheinung rege und gegenwärtig, ja auffallend und mächtig, und zwar dergestalt bestimmt und geeignet, daß wir die Formeln der Polarität, des Plus und Minus, als Nord und Süd, als Glas und Harz, schicklich und naturgemäß anwenden.

#### 743.

Diese Erscheinung, ob sie gleich der Oberfläche besonders folgt, ist doch keinesweges oberflächlich. Sie wirkt auf die Bestimmung körperlicher Eigenschaften und schließt sich an die große Doppelserscheinung, welche sich in der Chemie so herrschend zeigt, an Orydation und Desorpdation, unmittelbar wirkend an.

#### 744.

In diese Reihe, in diesen Kreis, in diesen Kranz von Phäsnomenen auch die Erscheinungen der Farbe heranzubringen und einzuschließen, war das Ziel unseres Bestrebens. Was uns nicht gelungen ist, werden Andere leisten. Wir fanden einen uranstänglichen ungeheuern Gegensat von Licht und Finsterniß, den man allgemeiner durch Licht und Nichtlicht ausdrücken kann; wir suchten denselben zu vermitteln und dadurch die sichtbare Welt aus Licht, Schatten und Farbe herauszubilden, wobei wir uns zu Entwicklung der Phänomene verschiedener Formeln bedienten, wie sie uns in der Lehre des Magnetismus, der Elektrizität, des Chemismus überliesert werden. Wir mußten aber weiter gehen, weil wir uns in einer höhern Region besanden und mannigsaltigere Verhältnisse auszudrücken hatten.

#### 745.

Wenn sich Elektrizität und Galvanität in ihrer Allgemeinheit von dem Besondern der magnetischen Erscheinungen abtrennt und erhebt, so kann man sagen, daß die Farbe, obgleich unter eben den Gesetzen stehend, sich doch viel höher erhebe und, indem sie für den edlen Sinn des Auges wirksam ist, auch ihre Ratur zu ihrem Vortheile barthue. Man vergleiche bas Mannigfaltige, das aus einer Steigerung des Gelben und Blauen zum Rothen, aus der Verknüpfung dieser beiden höhern Enden jum Purpur, aus der Vermischung der beiden niedern Enden zum Grün ent: steht. Welch ein ungleich mannigfaltigeres Schema entspringt bier nicht, als dasjenige ist, worin sich Magnetismus und Elektrizität begreifen lassen! Auch steben biese lettern Erscheinungen auf einer niedern Stufe, jo daß sie zwar die allgemeine Welt durchdringen und beleben, sich aber zum Menschen im höhern Sinne nicht beraufbegeben können, um von ihm afthetisch benutt zu werden. Das allgemeine einfache physische Schema muß erst in sich selbst erbobt und vermannigfaltigt werben, um zu höhern Zweden zu bienen.

Man ruse in diesem Sinne zurück, was durchaus von uns bisher sowohl im Allgemeinen als Besondern von der Farbe präsdizirt worden, und man wird sich selbst Dasjenige, was hier nur leicht angedeutet ist, aussühren und entwickeln. Man wird dem Wissen, der Wissenschaft, dem Handwerk und der Kunst Glück wünschen, wenn es möglich wäre, das schöne Kapitel der Farbenslehre aus seiner atomistischen Beschränktheit und Abgesondertheit, in die es disher verwiesen, dem allgemeinen dynamischen Flusse des Lebens und Wirkens wiederzugeben, dessen sich die setzige Zeit erfreut. Diese Empsindungen werden bei uns noch lebhaster werden, wenn uns die Geschichte so manchen wackern und einsichtsvollen Mann vorsühren wird, dem es nicht gelang, von seinen Ueberzeugungen seine Zeitgenossen zu durchdringen.

### Verhältniß zur Tonlehre.

#### 747

Che wir nunmehr zu den sinnlich=sittlichen und daraus ents springenden ästhetischen Wirkungen der Farbe übergehen, ist es der Ort, auch von ihrem Verhältnisse zu dem Ton Einiges zu sagen.

Daß ein gewisses Verhältniß der Farbe zum Ton stattsinde, hat man von jeher gefühlt, wie die öftern Vergleichungen, welche theils vorübergehend, theils umständlich genug angestellt worden, beweisen. Der Fehler, den man hiebei begangen, beruht nur auf Folgendem:

Bergleichen lassen sich Farbe und Ton untereinander auf keine Weise; aber beide lassen sich auf eine höhere Formel beziehen, aus einer höhern Formel beide, jedoch jedes für sich, ableiten. Wie zwei Flüsse, die auf Einem Berge entspringen, aber unter ganz verschiedenen Bedingungen in zwei ganz entgegengesette Weltzgegenden lausen, so daß auf dem beiderseitigen ganzen Wege keine einzelne Stelle der andern verglichen werden kann, so sind auch Farbe und Ton. Beide sind allgemeine elementare Wirskungen, nach dem allgemeinen Gesetz des Trennens und Zusammensstrebens, des Aufs und Abschwankens, des Hins und Wiederwägens wirkend, doch nach ganz verschiedenen Seiten, auf verschiedene Weise, auf verschiedene Swischenelemente, für verschiedene Sinne.

Möchte Jemand die Art und Weise, wie wir die Farbenlehre an die allgemeine Naturlehre angeknüpft, recht sassen und Dasjenige, was uns entgangen und abgegangen, durch Glück und Genialität ersezen, so würde die Tonlehre, nach unserer Ueberzeugung an die allgemeine Physik vollkommen anzuschließen sein, da sie jetzt innerhalb derselben gleichsam nur historisch abgesondert steht.

Aber eben darin läge die größte Schwierigkeit, die für uns gewordene, positive, auf seltsamen empirischen, zusälligen, mathematischen, ästhetischen, genialischen Wegen entsprungene Musik zu Gunsten einer physikalischen Behandlung zu zerstören und in ihre ersten physischen Elemente aufzulösen. Vielleicht wäre auch hiezu, auf dem Punkte, wo Wissenschaft und Kunst sich befinden, nach so manchen schönen Vorarbeiten, Zeit und Gelegenheit.

# Schlufbetrachtung über Sprache und Terminologie.

751

Man bedenkt niemals genug, daß eine Sprache eigentlich nur symbolisch, nur bildlich sei und die Gegenstände niemals unmittels bar, sondern nur im Widerscheine ausdrücke. Dieses ist besonders der Fall, wenn von Wesen die Rede ist, welche an die Erfahrung nur herantreten und die man mehr Thätigkeiten als Gegenstände nennen kann, dergleichen im Reiche der Naturlehre immersort in Bewegung sind. Sie lassen sich nicht sesthalten, und doch soll man von ihnen reden; man sucht daher alle Arten von Formeln auf, um ihnen wenigstens gleichnisweise beizukommen.

752.

Metaphysische Formeln haben eine große Breite und Tiefe; jedoch sie würdig auszufüllen, wird ein reicher Gehalt erfordert, sonft bleiben sie hohl. Mathematische Formeln lassen sich in vielen Fällen sehr bequem und glücklich anwenden; aber es bleibt ihnen immer etwas Steifes und Ungelenkes, und wir fühlen bald ihre Unzulänglichkeit, weil wir, selbst in Elementarfällen, sehr früh ein Inkommensurables gewahr werden; ferner sind sie auch nur innerhalb eines gewissen Areises besonders hiezu gebildeter Geister verständlich. Mechanische Formeln sprechen mehr zu dem gemeinen Sinn; aber sie sind auch gemeiner und behalten immer etwas Rohes; sie verwandeln das Lebendige in ein Todtes; sie tödten das innere Leben, um von außen ein unzulängliches heranzubringen. Korpustularformeln sind ihnen nabe verwandt; bas Bewegliche wird ftarr burch sie, Vorstellung und Ausbruck unges schlacht. Dagegen erscheinen die moralischen Formeln, welche freilich zartere Berhaltniffe ausdruden, als bloße Gleichnisse und verlieren sich denn auch wohl zulett in Spiele des Wites.

753.

Könnte man sich jedoch aller biefer Arten der Borstellung und

des Ausdrucks mit Bewußtsein bedienen und in einer mannigs faltigen Sprache seine Betrachtungen über Naturphänomene übersliefern, hielte man sich von Einseitigkeit frei und faßte einen lebens digen Sinn in einen lebendigen Ausdruck, so ließe sich manches Erfreuliche mittheilen.

754.

Jedoch wie schwer ist es, das Zeichen nicht an die Stelle der Sache zu setzen, das Wesen immer lebendig vor sich zu haben und es nicht durch das Wort zu tödten! Dabei sind wir in den neuern Zeiten in eine noch größere Gefahr gerathen, indem wir aus allem Erkenn= und Wißbaren Ausdrucke und Terminologieen herübergenommen haben, um unsere Anschauungen der einfachern Ratur auszubrücken. Astronomie, Kosmologie, Geologie, Naturgeschichte, ja Religion und Mystik werden zu Hülfe gerufen; und wie oft wird nicht das Allgemeine durch ein Besonderes, das Elementare durch ein Abgeleitetes mehr zugedeckt und verdunkelt, als aufgehellt und näher gebracht! Wir kennen bas Bedürfniß recht gut, wodurch eine solche Sprache entstanden ist und sich ausbreitet; wir wissen auch, daß sie sich in einem gewissen Sinne unentbehrlich macht: allein nur ein mäßiger anspruchsloser Ge= brauch mit Ueberzeugung und Bewußtsein kann Vortheil bringen. 755.

Am wünschenswerthesten wäre jedoch, daß man die Sprache, wodurch man die Einzelnheiten eines gewissen Kreises bezeichnen will, aus dem Kreise selbst nähme, die einfachste Erscheinung als Grundsormel behandelte und die mannigfaltigern von daher absleitete und entwickelte.

756.

Die Nothwendigkeit und Schicklichkeit einer solchen Zeichensprache, wo das Grundzeichen die Erscheinung selbst ausdrückt, hat man recht gut gefühlt, indem man die Formel der Polarität, dem Magneten abgeborgt, auf Elektrizität u. s. w. hinübergeführt hat. Das Plus und Minus, was an dessen Stelle gesett werden kann, hat dei so vielen Phänomenen eine schickliche Anwendung gefunden; ja der Tonkünstler ist, wahrscheinlich ohne sich um jene andern Fächer zu bekümmern, durch die Natur veranlaßt worden, die Hauptdisserenz der Tonarten durch Majeur und Mineur auszudrücken.

757.

So haben auch wir seit langer Zeit den Ausdruck der Polazität in die Farbenlehre einzusühren gewünscht; mit welchem Rechte und in welchem Sinne, mag die gegenwärtige Arbeit ausweisen. Vielleicht sinden wir künftig Raum, durch eine solche Behandlung und Symbolik, welche ihr Anschauen jederzeit mit sich führen

müßte, die elementaren Naturphänomene nach unserer Beise an einander zu knüpfen und dadurch dasjenige deutlicher zu machen, was hier nur im Allgemeinen, und vielleicht nicht bestimmt genug, ausgesprochen worden.

# Sechste Abtheilung.

### Sinnlid-sittlide Birkung der Jarbe.

758.

Da die Farbe in der Reihe der uranfänglichen Naturerscheis nungen einen so hohen Plat behauptet, indem sie den ihr anges wiesenen einsachen Kreis mit entschiedener Mannigsaltigkeit ausfüllt, so werden wir uns nicht wundern, wenn wir ersahren, daß sie auf den Sinn des Auges, dem sie vorzüglich zugeeignet ist, und durch dessen Bermittlung auf das Gemüth, in ihren allgemeinsten elementaren Erscheinungen, ohne Bezug auf Beschassens heit oder Form eines Materials, an dessen Oberstäche wir sie gewahr werden, einzeln eine spezisische, in Zusammenstellung eine theils harmonische, theils charakteristische, ost auch unharmonische, immer aber eine entschiedene und bedeutende Wirkung hervorbringe, die sich unmittelbar an das Sittliche anschließt. Deshalb denn Farbe, als ein Element der Kunst betrachtet, zu den höchsten ästhetischen Zweden mitwirkend genutzt werden kann.

**759.** 

Die Menschen empfinden im Allgemeinen eine große Freude an der Farbe. Das Auge bedarf ihrer, wie es des Lichtes bedarf. Man erinnere sich der Erquickung, wenn an einem trüben Tage die Sonne auf einen einzelnen Theil der Gegend scheint und die Farben daselbst sichtbar macht. Daß man den farbigen Edelsteinen Heilträfte zuschrieb, mag aus dem tiesen Gefühl dieses unausssprechlichen Behagens entstanden sein.

760.

Die Farben, die wir an den Körpern erblicken, sind nicht etwa dem Auge ein völlig Fremdes, wodurch es erst zu dieser Empsindung gleichsam gestempelt würde: nein, dieses Organ ist immer in der Disposition, selbst Farben hervorzubringen, und genießt einer angenehmen Empsindung, wenn etwas der eigenen Natur Gemäßes ihm von außen gebracht wird, wenn seine Bestimmbarkeit nach einer gewissen Seite hin bedeutend bestimmt wird.

Aus der Idee des Gegensatzes der Erscheinung, aus der Kenntsniß, die wir von den besondern Bestimmungen desselben erlangt

haben, können wir schließen, daß die einzelnen Farbeneindrücke nicht verwechselt werden können, daß sie spezisisch wirken und entschieden spezisische Zustände in dem lebendigen Organ hervorsbringen müssen.

762.

Eben auch so in dem Gemüth. Die Erfahrung lehrt uns, daß die einzelnen Farben besondere Gemüthsstimmungen geben. Von einem geistreichen Franzosen wird erzählt: Il prétendait que son ton de conversation avec Madame était changé depuis qu'elle avait changé en cramoisi le meuble de son cabinet qui était bleu.

763.

Diese einzelnen bedeutenden Wirkungen vollkommen zu empfins den, muß man das Auge ganz mit Einer Farbe umgeben, z. B. in einem einfardigen Zimmer sich befinden, durch ein fardiges Glas sehen. Man identifizirt sich alsdann mit der Farbe; sie stimmt Auge und Geist mit sich unisono.

764.

Die Farben von der Plusseite sind Gelb, Rothgelb (Orange), Gelbroth (Mennig, Zinnober). Sie stimmen regsam, lebhaft, strebend.

# Gelb.

765.

Es ist die nächste Farbe am Licht. Sie entsteht durch die geslindeste Mäßigung desselben, es sei durch trübe Mittel oder durch schwache Zurückwerfung von weißen Flächen. Bei den prismatischen Versuchen erstreckt sie sich allein breit in den lichten Raum und kann dort, wenn die beiden Pole noch abgesondert von einzander stehen, ehe sie sich mit dem Blauen zum Grünen vermischt, in ihrer schönsten Reinheit gesehen werden. Wie das chemische Gelb sich an und über dem Weißen entwickelt, ist gehörigen Orts umständlich vorgetragen worden.

766.

Sie führt in ihrer höchsten Reinheit immer die Natur des Hellen mit sich und besitzt eine heitere, muntere, sanft reizende Eigenschaft.

In diesem Grade ist sie als Umgebung, es sei als Kleid, Vorshang, Tapete, angenehm. Das Gold in seinem ganz ungemischten Zustande giebt uns, besonders wenn der Glanz hinzukommt, einen neuen und hohen Begriff von dieser Farbe; so wie ein starkes Gelb, wenn es auf glänzender Seide, z. B. auf Atlas, erscheint, eine prächtige und edle Wirkung thut.

#### 768.

So ist es der Erfahrung gemäß, daß das Gelbe einen durchs aus warmen und behaglichen Eindruck mache. Daher es auch in der Malerei der beleucht eten und wirksamen Seite zukommt.

769.

Diesen erwärmenden Effekt kann man am lebhaftesten bemersten, wenn man durch ein gelbes Glas, besonders in grauen Winterstagen, eine Landschaft ansieht. Das Auge wird erfreut, das Herzausgedehnt, das Gemüth erheitert; eine unmittelbare Wärme scheint uns anzuwehen.

770.

Wenn nun diese Farbe in ihrer Reinheit und hellem Zustande angenehm und erfreulich, in ihrer ganzen Kraft aber etwas Heiteres und Edles hat, so ist sie dagegen äußerst empfindlich und macht eine sehr unangenehme Wirtung, wenn sie beschmutt oder einigermaßen ins Minus gezogen wird. So hat die Farbe des Schwessels, die ins Grüne fällt, etwas Unangenehmes.

771.

Wenn die gelbe Farbe unreinen und unedlen Oberstächen mits getheilt wird, wie dem gemeinen Tuch, dem Filz und dergleichen, worauf sie nicht mit ganzer Energie erscheint, entsteht eine solche unangenehme Wirkung. Durch eine geringe und unmerkliche Beswegung wird der schöne Eindruck des Feuers und Goldes in die Empsindung des Kothigen verwandelt, und die Farbe der Ehre und Wonne zur Farbe der Schande, des Abscheus und Mißbeshagens umgekehrt. Daher mögen die gelben Hüte der Bankesrottirer, die gelben Kinge auf den Mänteln der Juden entstanden sein; ja die sogenannte Hahnreisarbe ist eigentlich nur ein schmusisges Gelb.

# Rothgelb.

772.

Da sich keine Farbe als stillstehend betrachten läßt, so kann man das Gelbe sehr leicht durch Berdichtung und Berdunklung ins Röthliche steigern und erheben. Die Farbe wächst an Energie und erscheint im Rothgelben mächtiger und herrlicher.

773.

Alles, was wir vom Gelben gesagt haben, gilt auch hier, nur im höhern Grade. Das Rothgelbe giebt eigentlich dem Auge das Gefühl von Wärme und Wonne, indem es die Farbe der höhern Gluth, sowie den mildern Abglanz der untergehenden Sonne repräsentirt. Deßwegen ist sie auch dei Umgebungen angenehm und als Kleidung in mehr oder minderm Grade erfreulich oder

herrlich. Ein kleiner Blick ins Rothe giebt dem Gelben gleich ein ander Ansehn; und wenn Engländer und Deutsche sich noch an blaßgelben hellen Lederfarben genügen lassen, so liebt der Franzose, wie Pater Castel schon bemerkt, das ins Roth gesteigerte Gelb; wie ihn überhaupt an Farben Alles freut, was sich auf der aktiven Seite besindet.

# Gelbroth.

774.

Wie das reine Gelb sehr leicht in das Rothgelbe hinübergeht, so ist die Steigerung dieses letten ins Gelbrothe nicht aufzuhalten. Das angenehme heitere Gefühl, das uns das Rothgelbe noch ge-währt, steigert sich bis zum unerträglich Gewaltsamen im hohen Gelbrothen.

775.

Die aktive Seite ist hier in ihrer höchsten Energie, und es ist kein Wunder, daß energische, gesunde, rohe Menschen sich bessonders an dieser Farbe erfreuen. Man hat die Neigung zu dersselben bei wilden Völkern durchaus bemerkt. Und wenn Kinder, sich selbst überlassen, zu illuminiren anfangen, so werden sie Zinnober und Mennig nicht schonen.

776.

Man darf eine vollkommen gelbrothe Fläche starr ansehen, so scheint sich die Farbe wirklich ins Organ zu bohren. Sie bringt eine unglaubliche Erschütterung hervor und behält diese Wirkung bei einem ziemlichen Grade von Dunkelheit.

Die Erscheinung eines gelbrothen Tuches beunruhigt und ersürnt die Thiere. Auch habe ich gebildete Menschen gekannt, denen es unerträglich siel, wenn ihnen an einem sonst grauen Tage Jesmand im Scharlachrock begegnete.

777.

Die Farben von der Minusseite sind Blau, Rothblau und Blauroth. Sie stimmen zu einer unruhigen, weichen und sehnenden Empfindung.

### Blau.

778.

So wie Gelb immer ein Licht mit sich führt, so kann man sagen, daß Blau immer etwas Dunkles mit sich führe.

779.

Diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare und fast

unaussprechliche Wirkung. Sie ist als Farbe eine Gnergie; allein sie steht auf der negativen Seite und ist in ihrer höchsten Reins heit gleichsam ein reizendes Nichts. Es ist etwas Widersprechendes von Reiz und Ruhe im Anblick.

780.

Wie wir den hohen Himmel, die fernen Berge blau sehen, so scheint eine blaue Fläche auch vor uns zurückzuweichen.

781.

Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor uns flieht, gern verfolgen, so sehen wir das Blaue gern an, nicht weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht.

782.

Das Blaue giebt uns ein Gefühl von Kälte, so wie es uns auch an Schatten erinnert. Wie es vom Schwarzen abgeleitet sei, ist uns bekannt.

783.

Zimmer, die rein blau austapeziert sind, erscheinen gewissers maßen weit, aber eigentlich leer und kalt.

784.

Blaues Glas zeigt die Gegenstände im traurigen Licht. 785.

Es ist nicht unangenehm, wenn das Blau einigermaßen vom Plus partizipirt. Das Meergrun ist vielmehr eine liebliche Farbe.

### Rothblau.

786.

Wie wir das Gelbe sehr bald in einer Steigerung gefunden haben, so bemerken wir auch bei dem Blauen dieselbe Eigenschaft. 787.

Das Blaue steigert sich sehr sanft ins Rothe und erhält das durch etwas Wirksames, ob es sich gleich auf der passiven Seite besindet. Sein Reiz ist aber von ganz anderer Art, als der des Rothgelben; er belebt nicht sowohl, als daß er unruhig macht.

788.

So wie die Steigerung selbst unaufhaltsam ist, so wünscht man auch mit dieser Farbe immer fortzugehen, nicht aber, wie beim Rothgelben, immer thätig vorwärts zu schreiten, sondern einen Punkt zu sinden, wo man ausruhen könnte.

789.

Sehr verdünnt kennen wir die Farbe unter dem Ramen Lila; aber auch so hat sie etwas Lebhastes ohne Fröhlichkeit.

### Blauroth.

790.

Jene Unruhe nimmt bei der weiter schreitenden Steigerung zu, und man kann wohl behaupten, daß eine Tapete von einem ganz reinen gesättigten Blauroth eine Art von unerträglicher Gegenswart sein müsse. Deßwegen es auch, wenn es als Kleidung, Band oder sonstiger Zierrath vorkommt, sehr verdünnt und hell angewendet wird, da es denn seiner bezeichneten Natur nach einen ganz besondern Reiz ausübt.

791.

Indem die hohe Geistlichkeit diese unruhige Farbe sich angeseignet hat, so dürfte man wohl sagen, daß sie auf den unruhigen Staffeln einer immer vordringenden Steigerung unaufhaltsam zu dem Kardinalpurpur hinaufstrebe.

# Roth.

792.

Man entferne bei dieser Benennung Alles, was im Rothen einen Eindruck von Gelb oder Blau machen könnte. Man denke sich ein ganz reines Roth, einen vollkommenen, auf einer weißen Porzellanschale aufgetrochneten Karmin. Wir haben diese Farbe, ihrer hohen Würde wegen, manchmal Purpur genannt, ob wir gleich wohl wissen, daß der Purpur der Alten sich mehr nach der blauen Seite hinzog.

793.

Wer die prismatische Entstehung des Purpurs kennt, der wird nicht paradox sinden, wenn wir behaupten, daß diese Farbe, theils actu, theils potentia, alle andern Farben enthalte.

794.

Wenn wir beim Gelben und Blauen eine strebende Steigerung ins Rothe gesehen und dabei unsere Gefühle bemerkt haben, so läßt sich denken, daß nun in der Vereinigung der gesteigerten Pole eine eigentliche Beruhigung, die wir eine ideale Befriedigung nennen möchten, stattsinden könne. Und so entsteht, bei physischen Phanomenen, diese höchste aller Farbenerscheinungen aus dem Zussammentreten zweier entgegengesetzten Enden, die sich zu einer Verzeinigung nach und nach selbst vorbereitet haben.

795.

Als Pigment hingegen erscheint sie uns als ein Fertiges und als das vollkommenste Roth in der Cochenille; welches Material jedoch durch chemische Behandlung bald ins Plus, bald ins Minus

zu führen ist und allenfalls im besten Karmin als völlig im Gleiche gewicht stehend angesehen werden kann.

796.

Die Wirkung dieser Farbe ist so einzig wie ihre Natur. Sie giebt einen Eindruck sowohl von Ernst und Würde als von Huld und Anmuth; jenes leistet sie in ihrem dunkeln, verdichteten, dieses in ihrem hellen, verdünnten Zustande. Und so kann sich die Würde des Alters und die Liebenswürdigkeit der Jugend in Eine Farbe kleiden.

797.

Von der Eifersucht der Regenten auf den Purpur erzählt uns die Geschichte Manches. Eine Umgebung von bieser Farbe ist immer ernst und prächtig.

798.

Das Purpurglas zeigt eine wohl erleuchtete Landschaft in furchtbarem Lichte. So müßte der Farbeton über Erd' und Himmel am Tage des Gerichts ausgebreitet sein.

799.

Da die beiden Materialien, deren sich die Färberei zur Hers vorbringung dieser Farbe vorzüglich bedient, der Kermes und die Cochenille, sich mehr oder weniger zum Plus und Minus neigen, auch sich durch Behandlung mit Säuren und Alkalien herübers und hinüberführen lassen, so ist zu bemerken, daß die Franzosen sich auf der wirksamen Seite halten, wie der französische Scharzlach zeigt, welcher ins Gelbe zieht, die Italiener hingegen auf der passiven Seite verharren, so daß ihr Scharlach eine Ahndung von Blau behält.

800.

Durch eine ähnliche alkalische Behandlung entsteht das Karzmesin, eine Farbe, die Franzosen sehr verhaßt sein muß, da sie die Ausdrücke sot en cramoisi, méchant en cramoisi als das Aeußerste des Abgeschmackten und Bösen bezeichnen.

### Grün.

801.

Wenn man Gelb und Blau, welche wir als die ersten und einfachsten Farben ansehen, gleich bei ihrem ersten Erscheinen, auf der ersten Stufe ihrer Wirkung zusammenbringt, so entsteht dies jenige Farbe, welche wir Grün nennen.

802.

Unser Auge findet in derselben eine reale Befriedigung. Wenn beide Mutterfarben sich in der Mischung genau das Gleichgewicht

halten, dergestalt, daß keine vor der andern bemerklich ist, so ruht das Auge und das Gemüth auf diesem Gemischten wie auf einem Einfachen. Man will nicht weiter, und man kann nicht weiter. Deswegen für Zimmer, in denen man sich immer besindet, die grüne Farbe zur Tapete meist gewählt wird.

### Totalität und Harmonie.

803.

Wir haben bisher zum Behuf unseres Vortrages angenommen, daß das Auge genöthigt werden könne, sich mit irgend einer einzelnen Farbe zu identifiziren; allein dieß möchte wohl nur auf einen Augenblick möglich sein.

804.

Denn wenn wir uns von einer Farbe umgeben sehen, welche die Empfindung ihrer Eigenschaft in unserm Auge erregt und uns durch ihre Gegenwart nöthigt, mit ihr in einem identischen Zusstande zu verharren, so ist es eine gezwungene Lage, in welcher das Organ ungern verweilt.

805.

Wenn das Auge die Farbe erblickt, so wird es gleich in Thäztigkeit gesetzt, und es ist seiner Natur gemäß, auf der Stelle eine andere, so unbewußt als nothwendig, hervorzubringen, welche mit der gegebenen die Totalität des ganzen Farbenkreises enthält. Sine einzelne Farbe erregt in dem Auge, durch eine spezisische Empfindung, das Streben nach Allgemeinheit.

806.

Um nun diese Totalität gewahr zu werden, um sich selbst zu befriedigen, sucht es neben jedem farbigen Raum einen farblosen, um die geforderte Farbe an demselben hervorzubringen.

807.

Hier liegt also das Grundgeset aller Harmonie der Farben, wovon sich jeder durch eigene Erfahrung überzeugen kann, indem er sich mit den Versuchen, die wir in der Abtheilung der physioslogischen Farben angezeigt, genau bekannt macht.

808.

Wird nun die Farbentotalität von außen dem Auge als Obziekt gebracht, so ist sie ihm erfreulich, weil ihm die Summe seiner eigenen Thätigkeit als Realität entgegenkommt. Es sei also zuerst von diesen harmonischen Zusammenstellungen die Rede.

809.

Um sich davon auf das leichteste zu unterrichten, denke man sich in dem von uns angegebenen Farbenkreise einen beweglichen

Diameter, und führe denselben im ganzen Areise herum, so wers den die beiden Enden nach und nach die sich fordernden Farben bezeichnen, welche sich denn freilich zuletzt auf drei einsache Gegenssätze zurücksühren lassen.

810.

Selb forbert Rothblau, Blau forbert Rothgelb, Purpur forbert Grün,

und umgekehrt.

811.

Wie der von uns supponirte Zeiger von der Mitte der von uns naturgemäß geordneten Farben wegrückt, eben so rückt er mit dem andern Ende in der entgegengesetzten Abstusung weiter, und es läßt sich durch eine solche Vorrichtung zu einer jeden forderns den Farbe die gesorderte bequem bezeichnen. Sich hiezu einen Farbentreis zu bilden, der nicht wie der unsere abgesetzt, sondern in einem stetigen Fortschritte die Farben und ihre Uebergänge zeigte, würde nicht unnütz sein: denn wir stehen hier auf einem sehr wichtigen Punkt, der alle unsere Ausmerksamkeit verdient.

812.

Wurden wir vorher bei dem Beschauen einzelner Farben gewissermaßen pathologisch affizirt, indem wir, zu einzelnen Empfindungen sortgerissen, uns bald lebhaft und strebend, bald weich und sehnend, bald zum Edlen emporgehoben, bald zum Gemeinen herabgezogen sühlten, so sührt uns das Bedürsniß nach Totalität, welches unserm Organ eingeboren ist, aus vieser Beschräntung heraus; es sept sich selbst in Freiheit, indem es den Gegensat des ihm ausgedrungenen Einzelnen und somit eine befriedigende Ganzbeit hervorbringt.

813.

So einfach also diese eigentlich harmonischen Gegensätze sind, welche uns in dem engen Kreise gegeben werden, so wichtig ist der Wink, daß uns die Natur durch Totalität zur Freiheit hers aufzuheben angelegt ist, und daß wir dießmal eine Naturerscheisnung zum ästhetischen Gebrauch unmittelbar überliesert erhalten.

814.

Indem wir also aussprechen können, daß der Farbenkreis, wie wir ihn angegeben, auch schon dem Stoff nach eine angenehme Empfindung hervorbringe, ist es der Ort, zu gedenken, daß man bisher den Regendogen mit Unrecht als ein Beispiel der Farbenstotalität angenommen: denn es sehlt demselben die Hauptfarbe, das reine Roth, der Purpur, welcher nicht entstehen kann, da sich bei dieser Erscheinung so wenig als dei dem hergebrachten prismatischen Bilde das Gelbroth und Blauroth zu erreichen vermögen.

815.

Ueberhaupt zeigt uns die Natur kein allgemeines Phänomen, wo die Farbentotalität völlig beisammen wäre. Durch Versuche läßt sich ein solches in seiner vollkommnen Schönheit hervorbringen. Wie sich aber die völlige Erscheinung im Kreise zusammenstellt, machen wir uns am besten durch Pigmente auf Papier begreislich, bis wir, bei natürlichen Anlagen und nach mancher Erfahrung und Uebung, uns endlich von der Jdee dieser Harmonie völlig penetrirt und sie uns im Geiste gegenwärtig fühlen.

# Charakteristische Zusammenstellungen.

816.

Außer diesen rein harmonischen, aus sich selbst entspringenden Zusammenstellungen, welche immer Totalität mit sich führen, giebt es noch andere, welche durch Willfür hervorgebracht werden, und die wir dadurch am leichtesten bezeichnen, daß sie in unserm Farbenkreise nicht nach Diametern, sondern nach Chorden aufzusinden sind, und zwar zuerst dergestalt, daß eine Mittelfarbe übersprungen wird.

817.

Wir nennen diese Zusammenstellungen charakteristisch, weil sie sammtlich etwas Bedeutendes haben, das sich uns mit einem gewissen Ausdruck aufdringt, aber uns nicht befriedigt, indem jenes Charakteristische nur dadurch entsteht, daß es als ein Theil aus dem Ganzen heraustritt, mit welchem es ein Verhältniß hat, ohne sich darin aufzulösen.

818.

Da wir die Farben in ihrer Entstehung, so wie deren hars monische Verhältnisse kennen, so läßt sich erwarten, daß auch die Charaktere der willkürlichen Zusammenstellungen von der verschies densten Bedeutung sein werden. Wir wollen sie einzeln durchgehen.

### Gelb und Blau.

819.

Dieses ist die einfachste von solchen Zusammenstellungen. Man kann sagen, es sei zu wenig in ihr: denn da ihr jede Spur von Roth sehlt, so geht ihr zu viel von der Totalität ab. In diesem Sinne kann man sie arm und, da die beiden Pole auf ihrer niedrigsten Stufe stehen, gemein nennen. Doch hat sie den Vortheil, daß sie zunächst am Grünen, und also an der realen Befriedigung, steht.

### Gelb und Burpur.

820.

Hat etwas Einseitiges, aber Heiteres und Prächtiges. Man sieht die beiden Enden der thätigen Seite neben einander, ohne daß das stetige Werden ausgedrückt sei.

Da man aus ihrer Mischung durch Pigmente das Gelbrothe erwarten kann, so stehen sie gewissermaßen anstatt dieser Farbe.

### Blau und Purpur.

821.

Die beiden Enden der passiven Seite mit dem Uebergewicht des obern Endes nach dem aktiven zu. Da durch Mischung beider das Blaurothe entsteht, so wird der Essekt dieser Zusammenstellung sich auch gedachter Farbe nähern.

# Gelbroth und Blauroth.

822.

Haben, zusammengestellt, als die gesteigerten Enden der beis den Seiten, etwas Erregendes, Hohes. Sie geben uns die Borsahnung des Purpurs, der bei physikalischen Versuchen aus ihrer Vereinigung entsteht.

823.

Diese vier Zusammenstellungen haben also das Gemeinsame, daß sie, vermischt, die Zwischenfarben unseres Farbenkreises hers bringen würden; wie sie auch schon thun, wenn die Zusammenstellung aus kleinen Theilen besteht und aus der Ferne betrachtet wird. Eine Fläche mit schmalen blau und gelben Streisen erscheint in einiger Entsernung grün.

824.

Wenn nun aber das Auge Blau und Gelb neben einander sieht, so befindet es sich in der sonderbaren Bemühung, immer Grün hervorbringen zu wollen, ohne damit zu Stande zu kommen, und ohne also im Einzelnen Ruhe oder im Ganzen Gefühl der Totalität bewirken zu können.

825.

Man sieht also, daß wir nicht mit Unrecht diese Zusammen= stellungen charakteristisch genannt haben, so wie denn auch der Charakter einer jeden sich auf den Charakter der einzelnen Farben, woraus sie zusammengestellt ist, beziehen muß.

# Charakterlose Zusammenstellungen.

826.

Wir wenden uns nun zu der letten Art der Zusammenstellungen, welche sich aus dem Kreise leicht heraussinden lassen. Es sind nämlich diejenigen, welche durch kleinere Chorden angedeutet werden, wenn man nicht eine ganze Mittelfarbe, sondern nur den Uebergang aus einer in die andere überspringt.

827.

Man kann diese Zusammenstellungen wohl die charakterlosen nennen, indem sie zu nahe an einander liegen, als daß ihr Einstruck bedeutsam werden könnte. Doch behaupten die meisten immer noch ein gewisses Recht, da sie ein Fortschreiten andeuten, dessen Verhältniß aber kaum fühlbar werden kann.

828.

So drücken Gelb und Gelbroth, Gelbroth und Purpur, Blau und Blauroth, Blauroth und Purpur die nächsten Stufen der Steigerung und Kulmination aus und können in gewissen Verhält= nissen der Massen keine üble Wirkung thun.

829.

Gelb und Grün hat immer etwas Gemeinheiteres, Blau und Grün aber immer etwas Gemeinwiderliches; deßwegen unsere guten Vorsfahren diese lette Zusammenstellung auch Narrenfarbe genannt haben.

# Bezug der Zusammenstellungen zu Hell und Dunkel.

830.

Diese Zusammenstellungen können sehr vermannigfaltigt wers den, indem man beide Farben hell, beide Farben dunkel, eine Farbe hell, die andere dunkel zusammenbringen kann; wobei jedoch, was im Allgemeinen gegolten hat, in jedem besondern Falle gelten muß. Von dem unendlich Mannigfaltigen, was dabei stattfindet, erwähnen wir nur Folgendes.

831.

Die aktive Seite, mit dem Schwarzen zusammengestellt, gewinnt an Energie; die passive verliert. Die aktive, mit dem Weißen und Hellen zusammengebracht, verliert an Kraft; die passive gewinnt an Heiterkeit. Purpur und Grün mit Schwarz sieht dunkel und düster, mit Weiß hingegen erfreulich aus.

832.

Hiezu kommt nun noch, daß alle Farben mehr oder weniger beschmutt, bis auf einen gewissen Grad unkenntlich gemacht, und so theils unter sich selbst, theils mit reinen Farben zusammen=

gestellt werden können, wodurch zwar die Verhältnisse unendlich variirt werden, wobei aber doch Alles gilt, was von dem Reinen gegolten hat.

# Sistorische Betrachtungen.

833.

Wenn in dem Vorhergehenden die Grundsätze der Farbenharsmonie vorgetragen worden, so wird es nicht zweckwidrig sein, wenn wir das dort Ausgesprochene in Verbindung mit Erfahrungen und Beispielen nochmals wiederholen.

834.

Jene Grundsätze waren aus der menschlichen Natur und aus den anerkannten Verhältnissen der Farbenerscheinungen abgeleitet. In der Erfahrung begegnet uns Manches, was jenen Grundsätzen gemäß, Manches, was ihnen widersprechend ist.

835.

Naturmenschen, rohe Bölker, Kinder haben große Neigung zur Farbe in ihrer höchsten Energie, und also besonders zu dem Gelbrothen. Sie haben auch eine Neigung zum Bunten. Das Bunte aber entsteht, wenn die Farben in ihrer höchsten Energie ohne harmonisches Gleichgewicht zusammengestellt worden. Findet sich aber dieses Gleichgewicht durch Instinkt oder zusällig beobachtet, so entsteht eine angenehme Wirkung. Ich erinnere mich, daß ein hessischer Offizier, der aus Amerika kam, sein Gesicht nach der Art der Wilden mit reinen Farben bemalte, wodurch eine Art von Totalität entstand, die keine unangenehme Wirkung that.

836.

Die Bölker des südlichen Europa's tragen zu Kleidern sehr lebz hafte Farben. Die Seidenwaaren, welche sie leichten Kaufs haben, begünstigen diese Neigung. Auch sind besonders die Frauen mit ihren lebhastesten Miedern und Bändern immer mit der Gegend in Harmonie, indem sie nicht im Stande sind, den Glanz des himmels und der Erde zu überscheinen.

837.

Die Geschichte der Färberci belehrt uns, daß bei den Trachten der Nationen gewisse technische Bequemlichkeiten und Bortheile sehr großen Einfluß hatten. So sieht man die Deutschen viel in Blaugehen, weil es eine dauerhafte Farbe des Tuches ist; auch in manchen Gegenden alle Landleute in grünem Zwillich, weil dieser gedachte Farbe gut annimmt. Möchte ein Reisender hierauf achten, so würden ihm bald angenehme und lehrreiche Beobachtungen gelingen.

838.

Farben, wie sie Stimmungen hervorbringen, fügen sich auch

zu Stimmungen und Zuständen. Lebhafte Nationen, z. B. die Franzosen, lieben die gesteigerten Farben, besonders der aktiven Seite; gemäßigte, als Engländer und Deutsche, das Stroh: oder Ledergelb, wozu sie Dunkelblau tragen. Nach Würde strebende Nationen, als Italiäner und Spanier, ziehen die rothe Farbe ihrer Mäntel auf die passive Seite hinüber.

839.

Man bezieht bei Kleidungen den Charakter der Farbe auf den Charakter der Person. So kann man das Verhältniß der einzelnen Farben und Zusammenstellungen zu Gesichtsfarbe, Alter und Stand beobachten.

840.

Die weibliche Jugend hält auf Rosenfarb und Meergrün, das Alter auf Violett und Dunkelgrün. Die Blondine hat zu Violett und Hellgelb, die Brünette zu Blau und Gelbroth Neigung, und sämmtlich mit Recht.

Die römischen Kaiser waren auf den Purpur höchst eifersüchtig. Die Kleidung des chinesischen Kaisers ist Orange, mit Purpur gestickt. Citronengelb dürfen auch seine Bedienten und die Geistslichen tragen.

841.

Gebildete Menschen haben einige Abneigung vor Farben. Es kann dieses theils aus Schwäche des Organs, theils aus Unsichers heit des Geschmacks geschehen, die sich gern in das völlige Nichts slüchtet. Die Frauen gehen nunmehr fast durchgängig weiß und die Männer schwarz.

842.

Ueberhaupt aber steht hier eine Beobachtung nicht am unrechten Plat, daß der Mensch, so gern er sich auszeichnet, sich auch eben so gern unter seines Gleichen verlieren mag.

843.

Die schwarze Farbe sollte den venetianischen Edelmann an eine republikanische Gleichbeit erinnern.

844.

In wiefern der trübe nordische Himmel die Farben nach und nach vertrieben hat, ließe sich vielleicht auch noch untersuchen.

845.

Man ist freilich bei dem Gebrauch der ganzen Farben sehr eingeschränkt, dahingegen die beschmutten, getödteten, sogenannten Modesarben unendlich viele abweichende Grade und Schattirungen zeigen, wovon die meisten nicht ohne Anmuth sind.

846.

Zu bemerken ist noch, daß die Frauenzimmer bei ganzen Farben in Gefahr kommen, eine nicht ganz lebhafte Gesichtsfarbe

noch unscheinbarer zu machen; wie sie denn überhaupt genöthigt sind, sobald sie einer glänzenden Umgebung das Gleichgewicht halten sollen, ihre Gesichtsfarbe durch Schminke zu erhöhen.

847.

Hier wäre nun noch eine artige Arbeit zu machen übrig, nämlich eine Beurtheilung der Uniformen, Livreen, Kokarden und anderer Abzeichen, nach den oben aufgestellten Grundsäßen. Man könnte im Allgemeinen sagen, daß solche Kleidungen oder Abzeichen keine harmonischen Farben haben dürfen. Die Uniformen sollten Charakter und Würde haben; die Livreen können gemein und ins Auge fallend sein. An Beispielen von guter und schlechter Art würde es nicht sehlen, da der Farbenkreis eng und schon oft genug durchprobirt worden ist.

# Aesthetische Wirkung.

848.

Aus der sinnlichen und sittlichen Wirkung der Farben, sowohl einzeln als in Zusammenstellung, wie wir sie bisher vorgetragen haben, wird nun für den Künstler die ästhetische Wirkung abges leitet. Wir wollen auch darüber die nöthigsten Winke geben, wenn wir vorher die allgemeine Bedingung malerischer Darstellung, Licht und Schatten, abgehandelt, woran sich die Farbenerscheinung uns mittelbar anschließt.

### Helldunkel.

849.

Das Helldunkel, clair-obseur, nennen wir die Erscheinung körperlicher Gegenstände, wenn an denselben nur die Wirkung des Lichtes und Schattens betrachtet wird.

850.

Im engern Sinne wird auch manchmal eine Schattenpartie, welche durch Resleze beleuchtet wird, so genannt; doch wir brauchen hier das Wort in seinem ersten allgemeinern Sinne.

851.

Die Trennung des Helldunkels von aller Farbenerscheinung ist möglich und nöthig. Der Künstler wird das Räthsel der Darstellung eher lösen, wenn er sich zuerst das Helldunkel unabhängig von Farben denkt und dasselbe in seinem ganzen Umfange kennen lernt.

852.

Das Helldunkel macht den Körper als Körper erscheinen, indem uns Licht und Schatten von der Dichtigkeit belehrt.

#### 853.

Es kommt dabei in Betracht das höchste Licht, die Mitteltinte, ver Schatten, und bei dem letzten wieder der eigene Schatten des körpers, der auf andere Körper geworfene Schatten, der erhellte Schatten oder Reslex.

#### 854.

Zum natürlichsten Beispiel für das Helldunkel wäre die Kugel zünstig, um sich einen allgemeinen Begriff zu bilden, aber nicht einlänglich zum ästhetischen Gebrauch. Die versließende Einheit einer solchen Rundung führt zum Nebulistischen. Um Kunstwirzungen zu erzwecken, müssen an ihr Flächen hervorgebracht werden, vamit die Theile der Schatten= und Lichtseite sich mehr in sich elbst absondern.

### 855.

Die Italiäner nennen dieses il piazzoso; man könnte es im Deutschen das Flächenhafte nennen. Wenn nun also die Kugel in volkommenes Beispiel des natürlichen Helldunkels wäre, so vürde ein Vieleck ein Beispiel des künstlichen sein, wo alle Arten von Lichtern, Halblichtern, Schatten und Reflexen bemerklich wären.

### 856.

Die Traube ist als ein gutes Beispiel eines malerischen Gansen im Helldunkel anerkannt, um so mehr als sie ihrer Form nach eine vorzügliche Gruppe darzustellen im Stande ist; aber sie ist bloß für den Meister tauglich, der das, was er auszuüben versteht, in ihr zu sehen weiß.

#### 857.

Um den ersten Begriff faßlich zu machen, der selbst von einem Vieleck immer noch schwer zu abstrahiren ist, schlagen wir einen Rubus vor, dessen drei gesehene Seiten das Licht, die Mitteltinte und den Schatten abgesondert neben einander vorstellen.

#### 858.

Jedoch um zum Helldunkel einer zusammengesetztern Figur übers
zugehen, wählen wir das Beispiel eines aufgeschlagenen Buches,
welches uns einer größern Mannigfaltigkeit näher bringt.

#### 859.

Die antiken Statuen aus der schönen Zeit findet man zu solchen Wirkungen höchst zweckmäßig gearbeitet. Die Lichtpartieen sind eins sach behandelt, die Schattenseiten desto mehr unterbrochen, damit sie für mannigfaltige Reflexe empfänglich würden; wobei man sich ves Beispiels vom Vieleck erinnern kann.

#### 860.

Beispiele antiker Malerei geben hiezu die Herkulanischen Gesmälde und die Aldobrandinische Hochzeit.

#### 861.

Moderne Beispiele sinden sich in einzelnen Figuren Raphaels, an ganzen Gemälden Correggio's, der niederländischen Schule, besonders des Rubens.

# Streben zur Farbe.

862.

Ein Kunstwerk, schwarz und weiß, kann in der Malerei selten vorkommen. Einige Arbeiten von Polydor geben uns davon Beispiele, so wie unsere Kupferstiche und geschabten Blätter. Diese Arten, in sofern sie sich mit Formen und Haltung beschäftigen, sind schäpenswerth; allein sie haben wenig Gefälliges fürs Auge, indem sie nur durch eine gewaltsame Abstraktion entstehen.

863.

Wenn sich der Künstler seinem Gefühl überläßt, so meldet sich etwas Farbiges gleich. Sobald das Schwarze ins Blauliche fällt, entsteht eine Forderung des Gelben, das denn der Künstler insstinktmäßig vertheilt und, theils rein in den Lichtern, theils geröthet und beschmutzt als Braun in den Reslegen, zu Belebung des Ganzen andringt, wie es ihm am räthlichsten zu sein scheint.

864.

Alle Arten von Camapeu, oder Farbe in Farbe, laufen doch am Ende dahin hinaus, daß ein geforderter Gegensatz oder irgend eine farbige Wirkung angebracht wird. So hat Polydor in seinen schwarz und weißen Freskogemälden ein gelbes Gefäß oder sonst etwas der Art eingeführt.

865.

Ueberhaupt strebten die Menschen in der Kunst instinktmäßig jederzeit nach Farbe. Man darf nur täglich beobachten, wie Zeichenlustige von Tusche oder schwarzer Kreide auf weiß Papier zu farbigem Papier sich steigern, dann verschiedene Kreiden answenden und endlich ins Pastell übergehen. Man sah in unsern Zeiten Gesichter, mit Silberstift gezeichnet, durch rothe Bäcken belebt und mit farbigen Kleidern angethan; ja Silhouetten in bunten Uniformen. Paolo Uccello malte farbige Landschaften zu farblosen Figuren.

866.

Selbst die Bildhauerei der Alten konnte diesem Trieb nicht widerstehen. Die Aegyptier strichen ihre Basreliefs an. Den Statuen gab man Augen von farbigen Steinen. Zu marmornen Köpfen und Extremitäten fügte man porphyrne Gewänder, so wie man bunte Kalksinter zum Sturze der Brustbilder nahm. Die

Jesuiten versehlten nicht, ihren heiligen Alopsius in Rom auf diese Weise zusammenzusetzen, und die neueste Bildhauerei unterscheidet das Fleisch durch eine Tinktur von den Gewändern.

# Saltung.

867.

Wenn die Linearperspektive die Abstufung der Gegenstände in scheinbarer Größe durch Entfernung zeigt, so läßt uns die Luftsperspektive die Abstufung der Gegenstände in mehr oder minderer Deutlickeit durch Entfernung sehen.

868.

Ob wir zwar entfernte Gegenstände nach der Natur unseres Auges nicht so deutlich sehen als nähere, so ruht doch die Lufts perspektive eigentlich auf dem wichtigen Sax, daß alle durchsichstigen Mittel einigermaßen trübe sind.

869.

Die Atmosphäre ist also immer mehr ober weniger trüb. Bessonders zeigt sie diese Eigenschaft in den südlichen Gegenden bei hohem Barometerstand, trockenem Wetter und wolkenlosem Himmel, wo man eine sehr merkliche Abstufung wenig aus einander stehens der Gegenstände beobachten kann.

870.

Im Allgemeinen ist diese Erscheinung Jedermann bekannt; der Maler hingegen sieht die Abstufung bei den geringsten Abständen, oder glaubt sie zu sehen. Er stellt sie praktisch dar, indem er die Theile eines Körpers, z. B. eines völlig vorwärts gekehrten Gessichtes, von einander abstuft. Hiebei behauptet Beleuchtung ihre Rechte. Diese kommt von der Seite in Betracht, so wie die Haltung von vorn nach der Tiese zu.

### Rolorit.

871.

Indem wir nunmehr zur Farbengebung übergehen, setzen wir voraus, daß der Maler überhaupt mit dem Entwurf unserer Farbens lehre bekannt sei und sich gewisse Kapitel und Rubriken, die ihn vorzüglich berühren, wohl zu eigen gemacht habe: denn so wird er sich im Stande besinden, das Theoretische sowohl als das Praktische, im Erkennen der Natur und im Anwenden auf die Kunst, mit Leichtigkeit zu behandeln.

### Rolorit des Orts.

872.

Die erste Erscheinung des Kolorits tritt in der Natur gleich mit der Haltung ein: denn die Luftperspektive beruht auf der Lehre von den trüben Mitteln. Wir sehen den Himmel, die entsernten Gegenstände, ja die nahen Schatten blau. Zugleich erscheint uns das Leuchtende und Beleuchtete stufenweise gelb dis zur Purpursfarbe. In manchen Fällen tritt sogleich die physiologische Forderung der Farben ein, und eine ganz farblose Landschaft wird durch diese mit und gegen einander wirkenden Bestimmungen vor unserm Auge völlig farbig erscheinen.

# Kolorit der Gegenstände.

873.

Lokalfarben sind die allgemeinen Elementarfarben, aber nach den Eigenschaften der Körper und ihrer Oberflächen, an denen wir sie gewahr werden, spezisizirt. Diese Spezisikation geht bis ins Unendliche.

874.

Es ist ein großer Unterschied, ob man gefärbte Seide oder Wolle vor sich hat. Jede Art des Bereitens und Webens bringt schon Abweichungen hervor. Rauhigkeit, Glätte, Glanz kommen in Betrachtung.

875.

Es ist daher ein der Kunst sehr schädliches Borurtheil, daß der gute Maler keine Rücksicht auf den Stoff der Gewänder nehmen, sondern nur immer gleichsam abstrakte Falten malen müsse. Wird nicht hiedurch alle charakteristische Abwechslung aufgehoben, und ist das Porträt von Leo X. deßhalb weniger trefslich, weil auf diesem Bilde Sammt, Atlaß und Mohr neben einander nachgeahmt ward?

Bei Naturprodukten erscheinen die Farben mehr oder weniger modifizirt, spezifizirt, ja individualisirt; welches bei Steinen und Pflanzen, bei den Federn der Vögel und den Haaren der Thiere wohl zu beobachten ist.

877.

Die Hauptkunst des Malers bleibt immer, daß er die Gegenswart des bestimmten Stoffes nachahme und das Allgemeine, Elementare der Farbenerscheinung zerstöre. Die höchste Schwierigkeit sindet sich hier bei der Obersläche des menschlichen Körpers.

878.

Das Fleisch steht im Ganzen auf der aktiven Seite; doch spielt das

Blauliche der passiven auch mit herein. Die Farbe ist durchaus ihrem elementaren Zustande entrückt und durch Organisation neutralisiert.

879.

Das Kolorit des Ortes und das Kolorit der Gegenstände in Harmonie zu bringen, wird nach Betrachtung dessen, was von uns in der Farbenlehre abgehandelt worden, dem geistreichen Künstler leichter werden, als bisher der Fall war, und er wird im Stande sein, unendlich schöne, mannigfaltige und zugleich wahre Erscheinungen darzustellen.

### Charakteriftisches Kolorit.

880.

Die Zusammenstellung farbiger Gegenstände sowohl als die Färbung des Raumes, in welchem sie enthalten sind, soll nach Zwecken geschehen, welche der Künstler sich vorsetzt. Hiezu ist bessonders die Kenntniß der Wirkung der Farben auf Empfindung, sowohl im Einzelnen als in Zusammenstellung, nöthig. Deßhalb sich denn der Maler von dem allgemeinen Dualism sowohl als von den besondern Gegensähen penetriren soll; wie er denn übershaupt wohl inne haben müßte, was wir von den Eigenschaften der Farben gesagt haben.

881.

Das Charakteristische kann unter drei Hauptrubriken begriffen werden, die wir einstweilen durch das Mächtige, das Sanfte und das Glänzende bezeichnen wollen.

882.

Das erste wird durch das Uebergewicht der aktiven, das zweite durch das Uebergewicht der passiven Seite, das dritte durch Tota-lität und Darstellung des ganzen Farbenkreises im Gleichgewicht hervorgebracht.

883.

Der mächtige Effekt wird erreicht durch Gelb, Gelbroth und Purpur, welche lette Farbe auch noch auf der Plusseite zu halten ist. Wenig Violett und Blau, noch weniger Grün ist anzubringen. Der sanste Effekt wird durch Blau, Violett und Purpur, welcher jedoch auf die Minusseite zu führen ist, hervorgebracht. Wenig Gelb und Gelbroth, aber viel Grün kann stattsinden.

884.

Wenn man also diese beiden Effekte in ihrer vollen Bedeutung hervorbringen will, so kann man die geforderten Farben bis auf ein Minimum ausschließen und nur so viel von ihnen sehen lassen, als eine Uhnung der Totalität unweigerlich zu verlangen scheint.

### harmonisches Rolorit.

885.

Obgleich die beiden charakteristischen Bestimmungen, nach der eben angezeigten Weise, auch gewissermaßen harmonisch genannt werden können, so entsteht doch die eigentliche harmonische Wirskung nur alsdann, wenn alle Farben neben einander im Gleichzgewicht angebracht sind.

886.

Man kann hiedurch das Glänzende sowohl als das Angenehme hervorbringen, welche beide jedoch immer etwas Allgemeines und in diesem Sinne etwas Charakterloses haben werden.

887.

Heuern charakterlos ist; benn indem sie nur ihrem Instinkt folgen, so bleibt das Letzte, wohin er sie führen kann, die Totalität, die sie mehr oder weniger erreichen, dadurch aber zugleich den Charakter versäumen, den das Bild allenfalls haben könnte.

888.

Hat man hingegen jene Grundsätze im Auge, so sieht man, wie sich für jeden Gegenstand mit Sicherheit eine andere Farbenstimmung wählen läßt. Freilich fordert die Anwendung unendliche Modisitationen, welche dem Genie allein, wenn es von diesen Grundsätzen durchdrungen ist, gelingen werden.

### Aechter Ton.

889.

Wenn man das Wort Ton oder vielmehr Tonart auch noch künftig von der Musik borgen und bei der Farbengebung brauchen will, so wird es in einem bessern Sinne als bisher geschehen können.

890.

Man würde nicht mit Unrecht ein Bild von mächtigem Cffekt mit einem musikalischen Stücke aus dem Durton, ein Gemälde von sanstem Effekt mit einem Stücke aus dem Mollton vergleichen, so wie man für die Modisikation dieser beiden Hauptesselte andere Bergleichungen sinden könnte.

# Falscher Ton.

891.

Was man bisher Ton nannte, war ein Schleier von einer einzigen Farbe über das ganze Bild gezogen. Man nahm ihn

gewöhnlich gelb, indem man aus Instinkt das Bild auf die mächstige Seite treiben wollte.

892.

Wenn man ein Gemälde durch ein gelbes Glas ansieht, so wird es in diesem Ton erscheinen. Es ist der Mühe werth, diesen Versuch zu machen und zu wiederholen, um genau kennen zu kernen, was bei einer solchen Operation eigentlich vorgeht. Es ist eine Art Nachtbeleuchtung, eine Steigerung, aber zugleich Verdüsterung der Plusseite, und eine Beschmutzung der Minusseite.

893.

Dieser unächte Ton ist durch Instinkt aus Unsicherheit dessen, was zu thun sei, entstanden, so daß man anstatt der Totalität eine Unisormität hervorbrachte.

# Shwaches Kolorit.

894.

Eben diese Unsicherheit ist Ursache, daß man die Farben der Gesmälde so sehr gebrochen hat, daß man aus dem Grauen heraus und in das Graue hinein malt und die Farbe so leise behandelt als möglich.

895.

Man findet in solchen Gemälden oft die harmonischen Gegenstellungen recht glücklich, aber ohne Muth, weil man sich vor dem Bunten fürchtet.

### Das Bunte.

896.

Bunt kann ein Gemälde leicht werden, in welchem man bloß empirisch, nach unsichern Eindrücken, die Farben in ihrer ganzen Kraft neben einander stellen wollte.

897.

Wenn man dagegen schwache, obgleich widrige Farben neben einander sett, so ist freilich der Effekt nicht auffallend. Man trägt seine Unsicherheit auf den Zuschauer hinüber, der denn an seiner Seite weder loben noch tadeln kann.

898.

Auch ist es eine wichtige Betrachtung, daß man zwar die Farben unter sich in einem Bilde richtig aufstellen könne, daß aber doch ein Bild bunt werden müsse, wenn man die Farben in Bezug auf Licht und Schatten falsch anwendet.

899.

Es kann dieser Fall um so leichter eintreten, als Licht und

Schatten schon durch die Zeichnung gegeben und in derselben gleichsam enthalten ist, dahingegen die Farbe der Wahl und Willfür noch unterworfen bleibt.

# Furcht vor dem Theoretischen.

900.

Man fand bisher bei den Malern eine Furcht, ja eine entschiedene Abneigung gegen alle theoretischen Betrachtungen über die Farbe und was zu ihr gehört; welches ihnen jedoch nicht übel zu deuten war: denn das bisher sogenannte Theoretische war grundlos, schwankend und auf Empirie hindeutend. Wir wünschen, daß unsere Bemühungen diese Furcht einigermaßen vermindern und den Künstler anreizen mögen, die aufgestellten Grundsätze praktisch zu prüsen und zu beleben.

# Letter Zwed.

901.

Denn ohne Uebersicht des Ganzen wird der letzte Zweck nicht erreicht. Von allem dem, was wir bisher vorgetragen, durchdringe sich der Künstler. Nur durch die Einstimmung des Lichtes und Schattens, der Haltung, der wahren und charakteristischen Farbenzgebung kann das Gemälde von der Seite, von der wir es gegens wärtig betrachten, als vollendet erscheinen.

### Gründe.

902.

Es war die Art der ältern Künstler, auf hellen Grund zu malen. Er bestand aus Kreide und wurde auf Leinwand oder Holz start aufgetragen und polirt. Sodann wurde der Umriß aufzgezeichnet und das Bild mit einer schwärzlichen oder bräunlichen Farbe ausgetuscht. Dergleichen auf diese Art zum Koloriren vorzbereitete Bilder sind noch übrig von Leonardo da Vinci, Fra Bartolomeo und mehrere von Guido.

903.

Wenn man zur Kolorirung schritt und weiße Sewänder dars stellen wollte, so ließ man zuweilen diesen Grund stehen. Tizian that es in seiner spätern Zeit, wo er die große Sicherheit hatte und mit wenig Mühe viel zu leisten wußte. Der weißliche Grund wurde als Mitteltinte behandelt, die Schatten aufgetragen und die hohen Lichter aufgesetzt.

#### 904.

Beim Koloriren war das untergelegte gleichsam getuschte Bild immer wirksam. Man malte z. B. ein Gewand mit einer Lasurfarbe, und das Weiße schien durch und gab der Farbe ein Leben, so wie der schon früher zum Schatten angelegte Theil die Farbe gedämpft zeigte, ohne daß sie gemischt oder beschmutt geswesen wäre.

#### 905.

Diese Methobe hatte viele Vortheile. Denn an den lichten Stellen des Bildes hatte man einen hellen, an den beschatteten einen dunkeln Grund. Das ganze Bild war vorbereitet; man konnte mit leichten Farben malen, und man war der Uebereinsstimmung des Lichtes mit den Farben gewiß. Zu unsern Zeiten ruht die Uquarellmalerei auf diesen Grundsätzen.

#### 906.

Uebrigens wird in der Delmalerei gegenwärtig durchaus ein heller Grund gebraucht, weil Mitteltinten mehr oder weniger durchsichtig sind und also durch einen hellen Grund einigermaßen belebt, sowie die Schatten felbst nicht so leicht dunkel werden.

#### 907.

Auf dunkle Gründe malte man auch eine Zeit lang. Wahrsscheinlich hat sie Tintoret eingeführt; ob Giorgione sich dersselben bedient, ist nicht bekannt. Tizians beste Bilder sind nicht auf dunkeln Grund gemalt.

#### 908.

Ein solcher Grund war rothbraun, und wenn auf denselben das Bild aufgezeichnet war, so wurden die stärksten Schatten aufzgetragen, die Lichtfarben impastirte man auf den hohen Stellen sehr stark und vertrieb sie gegen den Schatten zu, da denn der dunkle Grund durch die verdünnte Farbe als Mitteltinte durchsah. Der Essett wurde beim Ausmalen durch mehrmaliges Uebergehen der lichten Partieen und Ausselen der hohen Lichter erreicht.

#### 909.

Wenn diese Art sich besonders wegen der Geschwindigkeit bei der Arbeit empsiehlt, so hat sie doch in der Folge viel Schädzliches. Der energische Grund wächst und wird dunkler; was die hellen Farben nach und nach an Klarheit verlieren, giebt der Schattenseite immer mehr und mehr Uebergewicht. Die Mittelztinten werden immer dunkler und der Schatten zulest ganz sinster. Die start aufgetragenen Lichter bleiben allein hell, und man sieht nur lichte Fleden auf dem Bilde, wovon uns die Gemälde der Bolognesischen Schule und des Caravaggio genugsame Beispiele geben.

### 910.

Auch ist nicht unschicklich, hier noch zum Schusse des Lasirens zu erwähnen. Dieses geschieht, wenn man eine schon aufgetragene Farbe als hellen Grund betrachtet. Man kann eine Farbe das durch fürs Auge mischen, sie steigern, ihr einen sogenannten Ton geben; man macht sie dabei aber immer dunkler.

# Bigmente.

### 911.

Wir empfangen sie aus der Hand des Chemikers und Natursforschers. Manches ist darüber aufgezeichnet und durch den Druck bekannt geworden; doch verdiente dieses Kapitel von Zeit zu Zeit neu bearbeitet zu werden. Indessen theilt der Meister seine Kenntsnisse hierüber dem Schüler mit, der Künstler dem Künstler.

#### 912.

Diejenigen Pigmente, welche ihrer Natur nach die dauerhaftes sten sind, werden vorzüglich ausgesucht; aber auch die Behands lungsart trägt viel zur Dauer des Bildes bei. Deswegen sind so wenig Farbenkörper als möglich anzuwenden und die simpelste Methode des Auftrags nicht genug zu empsehlen.

### 913.

Denn aus der Menge der Pigmente ist manches Uebel für das Kolorit entsprungen. Jedes Pigment hat sein eigenthümliches Wesen in Absicht seiner Wirkung auß Auge; serner etwas Eigensthümliches, wie es technisch behandelt sein will. Jenes ist Ursache, daß die Harmonie schwerer durch mehrere als durch wenige Pigmente zu erreichen ist; dieses, daß chemische Wirkung und Gegenswirkung unter den Farbekörpern stattsinden kann.

#### 914.

Ferner gebenken wir noch einiger falschen Richtungen, von benen sich die Künstler hinreißen lassen. Die Maler begehren immer nach neuen Farbekörpern und glauben, wenn ein solcher gefunden wird, einen Vorschritt in der Kunst gethan zu haben. Sie tragen großes Verlangen, die alten mechanischen Behande lungsarten kennen zu lernen, wodurch sie viel Zeit verlieren; wie wir uns denn zu Ende des vorigen Jahrhunderts mit der Wachsmalerei viel zu lange gequält haben. Andere gehen darauf aus, neue Behandlungsarten zu erfinden, wodurch denn auch weiter nichts gewonnen wird. Denn es ist zulest doch nur der Geist, der jede Technik lebendig macht.

# Allegorischer, symbolischer, mystischer Gebrauch der Farbe.

#### 915.

Es ist oben umständlich nachgewiesen worden, daß eine jede Farbe einen besondern Eindruck auf den Menschen mache und das durch ihr Wesen sowohl dem Auge als Gemüth offenbare. Daraus folgt sogleich, daß die Farbe sich zu gewissen sinnlichen, sittlichen, ästhetischen Zweden anwenden lasse.

#### 916.

Einen solchen Gebrauch also, der mit der Natur völlig überseinträfe, könnte man den symbolischen nennen, indem die Farbe ihrer Wirtung gemäß angewendet würde und das wahre Verhältsniß sogleich die Bedeutung ausspräche. Stellt man z. & den Purpur als die Majestät bezeichnend auf, so wird wohl kein Zweiselsein, daß der rechte Ausdruck gefunden worden; wie sich alles dieses schon oben hinreichend auseinandergesett sindet.

#### 917.

Hiemit ist ein anderer Gebrauch nahe verwandt, den man den allegorischen nennen könnte. Bei diesem ist mehr Zufälliges und Willkürliches, ja man kann sagen etwas Konventionelles, indem uns erst der Sinn des Zeichens überliefert werden muß, ehe wir wissen, was es bedeuten soll, wie es sich z. B. mit der grünen Farbe verhält, die man der Hoffnung zugetheilt hat.

### 918.

Daß zulett auch die Farbe eine mystische Deutung erlaube, läßt sich wohl ahnden. Denn da jenes Schema, worin sich die Farbenmannigsaltigkeit darstellen läßt, solche Urverhältnisse ans deutet, die sowohl der menschlichen Anschauung als der Natur angehören, so ist wohl kein Zweisel, daß man sich ihrer Bezüge, gleichsam als einer Sprache, auch da bedienen könne, wenn man Urverhältnisse ausdrücken will, die nicht eben so mächtig und mannigsaltig in die Sinne fallen. Der Mathematiker schäpt den Werth und Gebrauch des Triangels; der Triangel steht bei dem Mostiker in großer Verehrung; gar manches läßt sich im Triangel schematisiren, und die Farbenerscheinung gleichfalls, und zwar dergestalt, daß man durch Verdopplung und Verschräntung zu dem alten geheimnisvollen Sechseck gelangt.

### 919.

Wenn man erst das Auseinandergehen des Gelben und Blauen wird recht gesaßt, besonders aber die Steigerung ins Rothe gesnugsam betrachtet haben, wodurch das Entgegengesetzte sich gegen einander neigt und sich in einem Dritten vereinigt, dann wird gewiß eine besondere geheimnisvolle Anschauung eintreten, daß

man diesen beiden getrennten, einander entgegengesetzten Wesen eine geistige Bedeutung unterlegen könne, und man wird sich kaum enthalten, wenn man sie unterwärts das Grün und oberwärts das Roth hervorbringen sieht, dort an die irdischen, hier an die himmlischen Ausgeburten der Elohim zu gedenken.

920.

Doch wir thun besser, uns nicht noch zum Schlusse dem Vers
dacht der Schwärmerei auszusetzen, um so mehr als es, wenn
unsere Farbenlehre Gunst gewinnt, an allegorischen, symbolischen
und mystischen Anwendungen und Deutungen, dem Geiste der
Zeit gemäß, gewiß nicht sehlen wird.

# Zugabe.

Das Bedürfniß des Malers, der in der bisherigen Theorie keine Hülfe fand, sondern seinem Gesühl, seinem Geschmack, einer unsichern Ueberlieferung in Absicht auf die Farbe völlig überlassen war, ohne irgend ein physisches Fundament gewahr zu werden, worauf er seine Ausübung hätte gründen können, dieses Bedürfeniß war der erste Anlaß, der den Berfasser vermochte, in eine Bearbeitung der Farbenlehre sich einzulassen. Da nichts wünschenswerther ist, als daß diese theoretische Aussührung bald im Braktischen genußt und dadurch geprüft und schnell weiter geführt werde, so muß es zugleich höchst willkommen sein, wenn wir sinden, daß Künstler selbst schon den Weg einschlagen, den wir für den rechten halten.

Ich lasse baber zum Schluß, um hievon ein Beugniß abzugeben, den Brief eines talentvollen Malers, des herrn Philipp Otto Runge, mit Bergnügen abbruden, eines jungen Mannes, ber, ohne von meinen Bemühungen unterrichtet zu sein, burch Naturell, Uebung und Nachdenken sich auf die gleichen Wege gefunden hat. Man wird in diesem Briefe, ben ich gang mittheile, weil seine sammtlichen Glieber in einem innigen Zusammenbange stehen, bei aufmertsamer Vergleichung gewahr werben, bag mehrere Stellen genau mit meinem Entwurf übereinkommen, baß andere ihre Deutung und Erläuterung aus meiner Arbeit gewinnen können, und daß dabei ber Berfaffer in mehreren Stellen mit lebhafter Ueberzeugung und wahrem Gefühle mir felbst auf meinem Gange vorgeschritten ift. Moge fein icones Talent prattifc bethätigen, wovon wir uns beibe überzeugt halten, und möchten wir, bei fortgesetzter Betrachtung und Ausübung, mehrere gewogene Mitarbeiter finden.

Wollgaft den 8. Julii 1808.

Nach einer kleinen Wanderung, die ich durch unsere anmuthige Insel Rügen gemacht hatte, wo der stille Ernst des Meeres von den freundlichen Halbinseln und Thälern, Hügeln und Felsen auf mannigsaltige Art unterbrochen wird, fand ich zu dem freunds lichen Willsommen der Meinigen auch noch Ihren werthen Brief; und es ist eine große Beruhigung für mich, meinen herzlichen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen, daß meine Arbeiten doch auf irgend eine Art ansprechen möchten. Ich empfinde es sehr, wie Sie ein Bestreben, was auch außer der Richtung, die Sie der Kunst wünschen, liegt, würdigen; und es würde eben so albern sein, Ihnen meine Ursachen, warum ich so arbeite, zu sagen, als wenn ich bereden wollte, die meinige wäre die rechte.

Wenn die Praktik für Jeden mit so großen Schwierigkeiten versbunden ist, so ist sie es in unsern Zeiten im höchsten Grade. Für Den aber, der in einem Alter, wo der Verstand schon eine große Obersband erlangt hat, erst anfängt, sich in den Anfangsgründen zu üben, wird es unmöglich, ohne zu Grunde zu gehen, aus seiner Individualität heraus sich in ein allgemeines Bestreben zu versetzen.

Derjenige, der, indem er sich in der unendlichen Fülle von Leben, die um ihn ausgebreitet ist, verliert und unwiderstehlich dadurch zum Nachbilden angereizt wird, sich von dem totalen Einstrucke eben so gewaltig ergriffen fühlt, wird gewiß auf eben die Weise, wie er in das Charakteristische der Einzelnheiten eingeht, auch in das Verhältniß, die Natur und die Kräfte der großen Massen einzudringen suchen.

Wer in dem beständigen Gefühl, wie alles dis ins kleinste Detail lebendig ist und auf einander wirkt, die großen Massen betrachtet, kann solche nicht ohne eine besondere Konnexion oder Verwandtschaft sich denken, noch viel weniger darstellen, ohne sich auf die Grundursachen einzulassen. Und thut er dieß, so kann er nicht eher wieder zu der ersten Freiheit gelangen, wenn er sich nicht gewissermaßen dis auf den reinen Grund durchgearbeitet hat.

Um es deutlicher zu machen, wie ich es meine: ich glaube, daß die alten deutschen Künstler, wenn sie etwas von der Form gewußt hätten, die Unmittelbarkeit und Natürlichkeit des Ausdrucks in ihren Figuren würden verloren haben, die sie in dieser Wissensschaft einen gewissen Grad erlangt hätten.

Es hat manchen Menschen gegeben, der aus freier Faust Brüden und Hängewerke und gar künstliche Sachen gebaut hat. Es geht auch wohl eine Zeit lang; wenn er aber zu einer gewissen Höhe gekommen und er von selbst auf mathematische Schlüsse verfällt, so ist sein ganzes Talent fort, er arbeite sich denn durch die Wissenschaft durch wieder in die Freiheit hinein.

So ist es mir unmöglich gewesen, seit ich zuerst mich über die besondern Erscheinungen bei der Mischung der drei Farben verwunderte, mich zu beruhigen, dis ich ein gewisses Bild von der ganzen Farbenwelt hatte, welches groß genug wäre, um alle

Verwandlungen und Erscheinungen in sich zu schließen.

Es ist ein sehr natürlicher Gedanke für einen Maler, wenn er zu wissen begehrt, indem er eine schöne Gegend sieht oder auf irgend eine Art von einem Essett in der Natur angesprochen wird, aus welchen Stossen gemischt dieser Essett wiederzugeben wäre. Dieß hat mich wenigstens angetrieben, die Eigenheiten der Farben zu studiren, und od es möglich wäre, so ties einzudringen in ihre Kräste, damit es mir deutlicher würde, was sie leisten oder was durch sie gewirkt wird oder was auf sie wirkt. Ich hosse, daß Sie mit Schonung einen Versuch ansehen, den ich bloß aussschreibe, um Ihnen meine Ansicht deutlich zu machen, die, wie ich doch glaube, sich praktisch nur ganz auszusprechen vermag. Indeß hosse ich nicht, daß es für die Malerei unnütz ist, oder nur entbehrt werden kann, die Farben von dieser Seite anzusehen; auch wird diese Ansicht den physikalischen Versuchen, etwas Vollsständiges über die Farben zu erfahren, weder widersprechen noch sie unnöthig machen.

Da ich Ihnen hier aber keine unumstößlichen Beweise vorlegen kann, weil diese auf eine vollskändige Erfahrung begründet sein müssen, so bitte ich nur, daß Sie auf Ihr eigenes Gefühl sich reduziren möchten, um zu verstehen, wie ich meinte, daß ein Maler mit keinen andern Elementen zu thun hätte als mit denen, die

Sie hier angegeben sinden.

1) Drei Farben, Gelb, Roth und Blau, giebt es bekannts lich nur. Wenn wir diese in ihrer ganzen Kraft annehmen, und stellen sie uns wie einen Zirkel vor, z. B. (siehe die Taseln)

Roth Drange Violett Gelb Blau

Grün,

so bilden sich aus den drei Farben, Gelb, Roth und Blau, drei Uebergänge, Drange, Biolett und Grün — ich heiße alles Orange, was zwischen Gelb und Roth fällt, oder was von Gelb oder Roth aus sich nach diesen Seiten hinneigt — und diese sind in ihrer mittlern Stellung am brillantesten und die reinen Mischungen der Farben.

2) Wenn man sich ein bläuliches Orange, ein röthliches Grun oder ein gelbliches Violett benken will, wird einem so zu Muthe, wie bei einem sudwestlichen Nordwinde. Wie sich aber ein warmes Violett erklaren läßt, giebt es im Verfolg vielleicht Materie.

3) Zwei reine Farben, wie Gelb und Roth, geben eine reine Mischung, Orange. Wenn man aber zu solcher Blau mischt, so wird sie beschmutt, also daß, wenn sie zu gleichen Theilen geschieht, alle Farbe in ein unscheinendes Grau aufgehoben ist.

Zwei reine Farben lassen sich mischen, zwei Mittelfarben aber heben sich einander auf ober beschmutzen sich, da ein Theil von

der dritten Farbe hinzugekommen ist.

Wenn die drei reinen Farben sich einander ausheben in Grau, so thun die drei Mischungen, Orange, Violett und Grün, dass selbe in ihrer mittlern Stellung, weil die drei Farben wieder gleich start darin sind.

Da nun in diesem ganzen Kreise nur die reinen Uebergänge der drei Farben liegen und sie durch ihre Mischung nur den Zussatz von Grau erhalten, so liegt außer ihnen zur größern Vers

vielfältigung noch Weiß und Schwarz.

4) Das Weiß macht durch seine Beimischung alle Farben matter, und wenn sie gleich heller werden, so verlieren sie doch ihre Klarheit und Feuer.

5) Schwarz macht alle Farben schmuzig, und wenn es solche gleich dunkler macht, so verlieren sie eben so wohl ihre Reinheit

und Klarheit.

6) Weiß und Schwarz, mit einander gemischt, giebt Grau.

7) Man empfindet sehr leicht, daß in dem Umfang von den drei Farben nehst Weiß und Schwarz der durch unsere Augen empfundene Eindruck der Natur in seinen Elementen nicht erschöpft ist. Da Weiß die Farben matt, und Schwarz sie schmuzig macht, werden wir daher geneigt, ein Hell und Dunkel anzunehmen. Die folgenden Betrachtungen werden uns aber zeigen, in wiesern sich bieran zu halten ist.

8) Es ist in der Natur außer dem Unterschied von Heller und Dunkler in den reinen Farben noch ein anderer wichtiger aufsfallend. Wenn wir z. B. in einer Helligkeit und in einer Reinsheit rothes Tuch, Papier, Taft, Atlaß oder Sammet, das Rothe des Abendroths oder rothes durchsichtiges Glas annehmen, so ist da noch ein Unterschied, der in der Durchsichtigkeit oder Undurchs

sichtigkeit ber Materie liegt.

9) Wenn wir die drei Farben, Roth, Blau und Gelb, uns durchsichtig zusammenmischen, so entsteht ein Grau, welches Grau eben so aus Weiß und Schwarz gemischt werden kann.

10) Wenn man diese drei Farben durchsichtig also mischt, daß teine überwiegend ist, so erhält man eine Dunkelheit, die durch teine von den andern Theilen hervorgebracht werden kann.

11) Weiß sowohl als Schwarz sind beide undurchsichtig ober törperlich. Man darf sich an dem Ausdruck weißes Glas nicht

stoßen, womit man klares meint. Weißes Wasser wird man sich nicht denken können, was rein ist, so wenig wie klare Milch. Wenn das Schwarze bloß Dunkel machte, so könnte es wohl klar sein; da es aber schmutt, so kann es solches nicht.

12) Die undurchsichtigen Farben stehen zwischen dem Weißen und Schwarzen; sie können nie so hell wie Weiß, und nie so

bunkel wie Schwarz sein.

13) Die durchsichtigen Farben sind in ihrer Erleuchtung wie in ihrer Dunkelheit gränzenlos, wie Feuer und Wasser als ihre Höhe und ihre Tiefe angesehen werden kann.

14) Das Produkt der drei undurchsichtigen Farben, Grau, kann durch das Licht nicht wieder zu einer Reinheit kommen, noch durch eine Mischung dazu gebracht werden; es verbleicht entweder

zu Weiß oder vertohlt sich zu Schwarz.

15) Drei Stücke Glas von den drei reinen durchsichtigen Farben würden, auf einander gelegt, eine Dunkelheit hervorbrinsgen, die tiefer wäre als jede Farbe einzeln, nämlich so: drei durckssichtige Farben zusammen geben eine farblose Dunkelheit, die tiefer ist als irgend eine von den Farben. Gelb ist z. B. die hellste und leuchtendste unter den drei Farben, und doch, wenn man zu ganz dunkelm Violett so viel Gelb mischt, die sie sich einander ausheben, so ist die Dunkelheit in bohem Grade verstärkt.

16) Wenn man ein dunkles durchsichtiges Glas, wie es allens falls bei den optischen Gläsern ist, nimmt, und von der halben Dicke eine polirte Steinkohle, und legt beide auf einen weißen Grund, so wird das Glas heller erscheinen; verdoppelt man aber beide, so muß die Steinkohle stille stehen, wegen der Undurchssichtigkeit, das Glas wird aber die ins Unendliche sich verdunkeln, obwohl für unsere Augen nicht sichtbar. Eine solche Dunkelheit können eben sowohl die einzelnen durchsichtigen Farben erreichen, so daß Schwarz dagegen nur wie ein schwutziger Fleck erscheint.

17) Wenn wir ein solches durchsichtiges Produkt der drei durchsichtigen Farben auf die Weise verdünnen und das Licht durchscheinen ließen, so wird es auch eine Art Grau geben, die aber sehr verschieden von der Mischung der drei undurchsichtigen

Farben sein wurde.

18) Die Helligkeit an einem klaren himmel bei Sonnenaufs gang, dicht um die Sonne herum oder vor der Sonne her, kann so groß sein, daß wir sie kaum ertragen können. Wenn wir nun von dieser dort vorkommenden farblosen Alarheit, als einem Prosdukt von den drei Farben, auf diese schließen wollten, so würsden diese so hell sein müssen und so sehr über unsere Araste wegsgerückt, daß sie für uns dasselbe Geheimniß blieben, wie die in der Dunkelheit versunkenen.

19) Run merken wir aber aber auch, daß die Helligkeit oder Dunkelheit nicht in den Vergleich oder Verhältniß zu den durch= sichtigen Farben zu setzen sei, wie bas Schwarz und Weiß zu ben undurchsichtigen. Sie ist vielmehr eine Eigenschaft, und eins mit der Klarheit und mit der Farbe. Man stelle sich einen reinen Rubin vor, so did oder so dunn man will, so ist das Roth eins und dasselbe, und ist also nur ein durchsichtiges Roth, welches hell oder dunkel wird, je nachdem es vom Licht erweckt oder ver= lassen wird. Das Licht entzündet natürlich eben so das Produkt dieser Farben in seiner Tiefe und erhebt es zu einer leuchtenden Rlarheit, die jede Farbe durchscheinen läßt. Diese Erleuchtung, der sie fähig ist, indem das Licht sie zu immer höherem Brand entzündet, macht, daß sie oft unbemerkt um uns wogt und in tausend Verwandlungen die Gegenstände zeigt, die durch eine einfache Mischung unmöglich wären, und Alles in seiner Klarheit läßt und noch erhöht. So können wir über die gleichgültigsten Gegenstände oft einen Reiz verbreitet seben, der meist mehr in ber Erleuchtung ber zwischen uns und bem Gegenstand befindlichen Luft liegt als in der Beleuchtung seiner Formen.

20) Das Verhältniß des Lichts zur durchsichtigen Farbe ist, wenn man sich darein vertieft, unendlich reizend, und das Entzünden der Farben und das Verschwimmen in einander und Wiesderentstehen und Verschwinden ist wie das Odemholen in großen Pausen von Ewigkeit zu Ewigkeit vom höchsten Licht bis in die

einsame und ewige Stille in den allertiefsten Tönen.

21) Die undurchsichtigen Farben stehen wie Blumen dagegen, die es nicht wagen, sich mit dem Himmel zu messen, und doch mit der Schwachheit von der einen Seite, dem Weißen, und dem

Bosen, dem Schwarzen, von der andern zu thun haben.

22) Diese sind aber gerade fähig, wenn sie sich nicht mit Weiß noch Schwarz vermischen, sondern dunn darüber gezogen werden, so anmuthige Variationen und so natürliche Effekte hervorzubringen, daß sich an ihnen gerade der praktische Gebrauch der Ideen halten muß, und die durchsichtigen am Ende nur wie Geister ihr Spiel darüber haben und nur dienen, um sie zu heben und zu erhöhen in ihrer Kraft.

Der seste Glaube an eine bestimmte geistige Verbindung in den Elementen kann dem Maler zuletzt einen Trost und Heiterkeit mittheilen, den er auf keine andere Art zu erlangen im Stande ist, da sein eigenes Leben sich so in seiner Arbeit verliert, und Materie, Mittel und Ziel in eins zuletzt in ihm eine Vollendung hervorbringt, die gewiß durch ein stets sleißiges und getreues Bestreben hervorgebracht werden muß, so daß es auch auf Andere nicht ohne wohlthätige Wirkung bleiben kann.

۱

Wenn ich die Stoffe, womit ich arbeite, betrachte, und ich halte sie an den Maßstab dieser Qualitäten, so weiß ich bestimmt, wo und wie ich sie anwenden kann, da kein Stoff, den wir versarbeiten, ganz rein ist. Ich kann mich hier nicht über die Praktik ausbreiten, weil es erstlich zu weitläuftig wäre, auch ich bloß im Sinne gehabt habe, Ihnen den Standpunkt zu zeigen, von welchem ich die Farben betrachte.

### Shlufwort.

Indem ich diese Arbeit, welche mich lange genug beschäftigt, doch zulest nur als Entwurf gleichsam aus dem Stegreise hers auszugeben im Falle bin und nun die vorstehenden gedruckten Bogen durchblättere, so erinnere ich mich des Wunsches, den ein sorgfältiger Schriftsteller vormals geäußert, daß er seine Werte lieber zuerst ins Konzept gedruckt sähe, um alsdann aufs Reue mit frischem Blick an das Geschäft zu gehen, weil alles Mangels hafte uns im Drucke deutlicher entgegenkomme als selbst in der saubersten Handschrift.

Um wie lebhafter mußte bei mir dieser Wunsch entstehen, da ich nicht einmal eine völlig reinliche Abschrift vor dem Druck durchgehen konnte, da die successive Redaktion dieser Blätter in eine Zeit siel, welche eine ruhige Sammlung des Gemüths uns

möglich machte.

Wie Vieles hatte ich daher meinen Lesern zu sagen, wovon sich boch Manches schon in der Einleitung sindet! Ferner wird man mir vergönnen, in der Geschichte der Farbenlehre auch meiner Bemühungen und der Schickfale zu gedenken, welche sie erduldeten.

Hier aber stehe wenigstens Eine Betrachtung vielleicht nicht am unrechten Orte, die Beantwortung der Frage: Bas kann ders jenige, der nicht im Fall ist, sein ganzes Leben den Wissensschaften zu widmen, doch für die Wissenschaften leisten und wirken? was kann er als Gast in einer fremden Wohnung zum Vortheile der Besitzer ausrichten?

Wenn man die Kunst in einem höhern Sinne betrachtet, so möchte man wünschen, daß nur Meister sich damit abgäben, daß die Schüler auf das strengste geprüft würden, daß Liebhaber sich in einer ehrfurchtsvollen Unnäherung glüdlich fühlten. Denn das Kunstwerk soll aus dem Genie entspringen, der Künstler soll Gezbalt und Form aus der Tiese seigenen Wesens hervorrusen, sich gegen den Stoff beherrschend verhalten und sich der äußern Einslüsse nur zu seiner Ausbildung bedienen.

Wie aber bennoch aus mancherlei Ursachen schon der Künstler den Dilettanten zu ehren hat, so ist es bei wissenschaftlichen Gezgenständen noch weit mehr der Fall, daß der Liebhaber etwas Erfreuliches und Nügliches zu leisten im Stande ist. Die Wissenschaften ruhen weit mehr auf der Ersahrung als die Kunst, und zum Ersahren ist gar Mancher geschickt. Das Wissenschaftliche wird von vielen Seiten zusammengetragen und kann vieler Hände, vieler Köpfe nicht entbehren. Das Wissen läßt sich überliesern, diese Schäße können vererbt werden; und das von Einem Erwordene werden Manche sich zueignen. Es ist daher Niemand, der nicht seinen Beitrag den Wissenschaften andieten dürste. Wie Bieles sind wir nicht dem Zufall, dem Handwert, einer augens blicklichen Aufmerksamkeit schuldig! Alle Naturen, die mit einer glüdlichen Sinnlichkeit begabt sind, Frauen, Kinder sind fähig, uns lebhafte und wohlgefaßte Bemerkungen mitzutheilen.

In der Wissenschaft kann also nicht verlangt werden, daß Derjenige, der etwas für sie zu leisten gedenkt, ihr das ganze Leben widme, sie ganz überschaue und umgehe; welches überhaupt auch für den Eingeweihten eine hohe Forderung ist. Durchsucht man jedoch die Seschichte der Wissenschaften überhaupt, besonders aber die Seschichte der Naturwissenschaft, so sindet man, daß manches Vorzüglichere von Einzelnen in einzelnen Fächern, sehr

oft von Laien, geleistet worden.

Wohin irgend die Neigung, Zufall oder Gelegenheit den Menschen führt, welche Phänomene besonders ihm auffallen, ihm einen Antheil abgewinnen, ihn festhalten, ihn beschäftigen, immer wird es zum Vortheil der Wissenschaft sein. Denn jedes neue Verhältniß, das an den Tag kommt, jede neue Behandlungsart, selbst das Unzulängliche, selbst der Irrthum ist brauchbar oder aufregend, und für die Folge nicht verloren.

In diesem Sinne mag der Verfasser denn auch mit einiger Beruhigung auf seine Arbeit zurücksehen; in dieser Betrachtung kann er wohl einigen Muth schöpfen zu dem, was zu thun noch übrig bleibt, und, zwar nicht mit sich selbst zufrieden, doch in sich selbst getrost, das Geleistete und zu Leistende einer theilneh-

menden Welt und Nachwelt empfehlen.

Multi pertransibunt et augebitur scientia.

# Die entoptischen Farben.

#### Borwort.

1817.

Die Farbenlehre ward bisher im Stillen immer eifrig betrieben; die Richtigkeit meiner Ansichten kenne ich zu gut, als daß mich die Unfreundlichkeit der Schule im mindesten irre machen sollte; mein Vortrag wirkt in verwandten Geistern sort, wenige Jahre werden es ausweisen, und ich denke zunächst auch ein Wort mitzusprechen.

Die Farbenerscheinungen, von meinem vielsährigen Freunde und Mitarbeiter Dr. Seebeck entveckt und von ihm entoptisch genannt, beschäftigen mich gegenwärtig auss lebhafteste. Die Bedingungen immer genauer zu erforschen, unter welchen sie ersscheinen, sie als Komplement meiner zweiten, den physischen Farben gewidmeten Abtheilung aufzuführen, ist meine gewissenschafte Sorgfalt. Denn wie sollte das aufgeklärte Jahrhundert nicht bald einsehen, daß man mit Lichtfügelchen, denen Pol und Aequator angedichtet ward, sich nur selbst und Andere zum Besten hat!

Hier nun folgen zunächst zwei Aussate, deren erster die Phänomene des Doppelspaths, der andere die bei Gelegenheit der Untersuchung jener merkwürdigen Bilderverdoppelung erst uns bekannt wordenen entoptischen Farben nach meiner Ueberzeugung und nach den Maximen meiner Farbenlehre auszusprechen bemüht sein wird.

# Doppelbilder des rhombischen Kalkspaths.

Da die entoptischen Farben in Gefolg der Untersuchung der merkwürdigen optischen Phänomene des genannten Minerals ents deckt worden, so möchte man es wohl dem Vortrag angemessen halten, von diesen Erscheinungen und von den dabei bemerkbaren Farbensäumen Einiges vorauszuschicken.

Die Doppelbilder des bekannten durchsichtigen rhombischen Ralkspaths sind hauptsächlich deswegen merkwürdig, weil sie Haldsund Schattenbilder genannt werden können und mit denjenigen völlig übereinkommen, welche von zwei Flächen durchsichtiger Körsper restektirt werden. Halbilder hießen sie, weil sie das Objekt, in Absicht auf die Stärke seiner Gegenwart, nur halb ausdrücken;

Schattenbilder, weil sie ben Grund, den dahinter liegenden Ge-

genstand burchscheinen laffen.

Aus diesen Eigenschaften fließt, daß jedes durch den gedachten Kaltspath verdoppelte Bild von dem Grunde partizipirt, über den es scheindar hingeführt wird. Ein weißes Bildchen auf schwarzem Grunde wird als ein doppeltes graues, ein schwarzes Bildchen auf weißem Grunde ebenmäßig als ein doppeltes graues erscheiznen; nur da, wo beide Bilder sich decken, zeigt sich das volle Bild, zeigt sich das wahre, dem Auge undurchdringliche Objett, es sei dieses, von welcher Art es wolle.

Um die Versuche zu vermannigfaltigen, schneide man eine kleine vierecige Oeffnung in ein weißes Papier, eine gleiche in ein schwarzes, man lege beide nach und nach auf die verschiedensten Gründe, so wird das Bildchen unter dem Doppelspath halbirt, schwach, schattenhast erscheinen, es sei, von welcher Farbe es wolle; nur wo die beiden Vildchen zusammentressen, wird die kräftige

volle Farbe des Grundes sichtbar werden.

Hieraus erhellet also, daß man nicht sagen kann, das Weiße bestehe aus einem doppelten Grau, sondern das reine objektive Weiß des Bildchens erscheint da, wo die Bildchen zusammenstreffen. Die beiden grauen Bilder entstehen nicht aus dem zerslegten Weiß, sondern sie sind Schattenbilder des Weißen, durch welche der schwarze Grund hindurchblickt und sie grau erscheinen läßt. Es gilt von allen Bildern auf schwarzem, weißem und farbigem Grunde.

In diesem letten Falle zeigt sich bei den Schattenbildern die Mischung ganz deutlich. Verrückt man ein gelbes Bilden auf blauem Grund, so zeigen sich die Schattenbilder grünlich; Violett und Orange bringen ein purpurähnliches Vilden hervor; Blau und Purpur ein schönes Violett u. s. w. Die Gesetze der Mischung gelten auch hier, wie auf dem Schwungrad und überall, und wer möchte nun sagen, daß Gelb aus doppeltem Grün, Purpur aus doppeltem Orange bestünde? Doch hat man dersgleichen Redensarten wohl auch schon früher gehört.

Das Unzulässige einer solchen Erklärungsart aber noch mehr an den Tag zu bringen, mache man die Grundbilder von Glanzgold, Glanzsilber, polirtem Stahl, man verrücke sie durch den Doppelspath; der Fall ist wie bei allen übrigen. Man würde sagen müssen: das Glanzgold bestehe aus doppeltem Mattgold, das Glanzsilber aus doppeltem Mattsilber und der blanke Stahl aus doppeltem angelaufenen. So viel von den Zwillingsbildern des Doppelspaths; nun zu der Randsärbung derselben. Hiezu

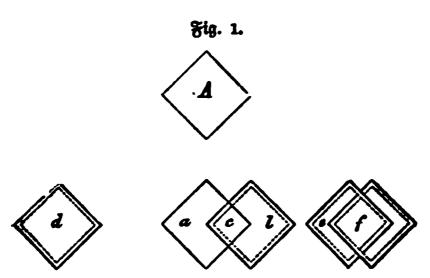

Doppelfpath = Erscheinung.

Man lege den Doppelspath auf das Viered A, so wird das: selbe dem Betrachter entgegengehoben werden, und zwar wie es auf der Tafel unmittelbar darunter gezeichnet ift. Das helle Bild A ist in zwei Schattenbilder a und b getrennt. Rur die Stelle c, wo sie sich beden, ift weiß wie das Grundbild A. Das Schattenbild a erscheint ohne farbige Ränder, dahingegen bas Schattenbild b damit begränzt ift, wie die Zeichnung darftellt. Diefes ift folgendermaßen abzuleiten und zu erklaren. Man fete einen gläsernen Rubus auf das Grundbild A und schaue perpenbitular barauf, so wird es uns nach ben Gesetzen ber Brechung und hebung ungefähr um ein Drittheil der Rubusstärke entgegengeboben sein. Hier bat also Brechung und Hebung schon volltommen ihre Wirkung gethan; allein wir sehen an dem gebobenen Bild teine Ränder, und zwar deßwegen, weil es weder vergrößert noch verkleinert noch an die Seite gerückt ist. (Entwurf einer Farbenlehre §. 196.) Eben dieß ist der Fall mit dem Bilde a des Doppelspaths. Dieses wird uns, wie man sich durch eine Vorrichtung überzeugen tann, rein entgegengehoben und erscheint an der Stelle bes Grundbildes. Das Schattenbild b bingegen ift von demselben weg und zur Seite gerückt, und zwar hier nach unserer Rechten; dieß zeigen die Ränder an, da die Bewegung von Hell über Dunkel blaue, und von Dunkel über Hell gelbe Ränder bervorbringt.

Daß aber beide Schattenbilder, wenn man sie genugsam von der Stelle rückt, an ihren Rändern gefärbt werden können, dieß läßt sich durch das höchst interessante Seebeckische Doppelspathsprisma aus deutlichste zeigen, indem man dadurch Bilder von ziemlicher Größe völlig trennen kann. Beide erscheinen gefärbt; weil aber das eine sich geschwinder entsernt, als das andere vom Plaze rückt, so hat jenes stärkere Ränder, die auch, bei weiterer Entsernung des Beobachters, sich immer proportionirlich verbreitern. Genug, Alles geschieht bei der Doppelrefraktion nach

den Gesetzen der einfachen, und wer hier nach besondern Eigensschaften des Lichts forscht, möchte wohl schwerlich großen Vortheil gewinnen.

In sofern man Brechung und Spiegelung mechanisch betrachten kann, so läßt sich auch gar wohl das Phänomen des Doppels spathes mechanisch behandeln: denn es entspringt aus einer mit Spiegelung verbundenen Brechung. Hievon giebt ein Stück Dopspelspath, welches ich besitze, den schönsten Beweis; wie es denn auch alles Vorige bestätigt.

Wenn man den gewöhnlichen Doppelspath unmittelbar vors Auge hält und sich von dem Bilde entfernt, so sieht man das Doppelbild ungefähr, wie man es gesehen, als der Kaltspath unmittelbar darauf lag, nur lassen sich die farbigen Ränder schwerer ertennen. Entfernt man sich weiter, so tritt hinter jenem Doppelbild noch ein Doppelbild hervor. Dieß gilt aber nur, wenn man

durch gewisse Stellen des Doppelspaths hindurch sieht.

Ein besonderes Stück aber dieses Minerals besitze ich, welches ganz vorzügliche Eigenschaften hat. Legt man nämlich das Auge unmittelbar auf den Doppelspath und entsernt sich von dem Grunds bilde, so treten gleich, wie es auf der Tasel vorgestellt ist, zwei Seitenbilder rechts und links hervor, welche nach verschiedener Richtung des Auges und des durchsichtigen Rhomben, bald eins sach wie in d, bald doppelt, wie in 8 und f, erscheinen. Sie sind noch schattenhafter, grauer als die Bilder a b, sind aber, weil Grau gegen Schwarz immer für hell gilt, nach dem bekannten Geset der Bewegung eines hellen Bildes über ein dunkles gefärbt, und zwar das zu unserer rechten Seite nach der Norm von b (wodurch die Bewegung dieses letztern Bildes nach der rechten gleichsfalls bethätigt wird) und das auf der linken Seite umgekehrt.

Der Beobachter kann, wenn er immer mehr von dem Gegensstandsbilde zurücktritt, die beiden Seitenbilder sehr weit von einsander entsernen. Nehme ich bei Nacht ein brennendes Licht und betrachte dasselbe durch gedachtes Exemplar, so erscheint es gesdoppelt, aber nicht merklich farbig. Die beiden Seitenbilder sind auch sogleich da, und ich habe sie bis auf fünf Fuß aus einander gebracht, beide start gefärbt nach dem Gesetz, wie d und e. s.

Daß aber diese Seitenbilder nicht aus einer abgeleiteten Spiezgelung des in dem Doppelspath erscheinenden ersten Doppelbildes, sondern aus einer direkten Spiegelung des Grundbildes in die (wahrscheinlich diagonalen) Lamellen des Doppelspaths entstehen, läßt sich aus Folgendem abnehmen.

Man bringe das Hauptbild und die beiden Seitenbilder scheins bar weit genug auseinander, dann sahre man mit einem Stückhen Pappe sachte an der untern Fläche herein, so wird man erst das eine Seitenbild zudeden, dann wird das mittlere und erst spät das letzte verschwinden, woraus hervorzugehen scheint, daß die Seitenbilder unmittelbar von dem Grundbilde entspringen.

Sind diese Seitenbilder schon beobachtet? Bon meinen Doppelsspatheremplaren bringt sie nur eins hervor. Ich eximnere mich nicht, woher ich es erhalten. Es hat aber ein vielt zarteres und seineres Ansehen als die übrigen; auch ist ein vierter Durchgang der Blätter sehr deutlich zu sehen, welchen die Mineralogen den versteckt blättrigen nennen (Lenz, Ertenntnißlehre Bd. II. S. 748). Die zarten, epoptischen Farben spielen wie ein Hauch durch die ganze Masse und zeugen von der seinsten Trennung der Lamellen. Durch ein Prisma von einem so gearteten Cremplar würde man die bewundernswürdigste Fata Morgana vorstellen können.

Objektive Versuche damit anzustellen, fehlte mir der Sonnen-

schein.

Weimar, den 12. Januar 1818.

## Elemente der entoptischen Sarben.

Apparat. Zweite Figur.
Fig. 2.

Entoptische Elemente.

Eine Fläche a. Zwei Spiegel, auf der Rückeite geschwärzt, b, c, gegen die Fläche in etwa 45 Graden gerichtet. Ein Glas-würfel d, die entoptischen Farben darzustellen geeignet. Und in Ermangelung desselben, mehrere auf einander geschichtete Glasplatten, durch eine Hülse verbunden.

## Berfuce ohne ben Bürfel.

Man stelle den Apparat so, daß das Licht in der Richtung des Pfeils f auf die Tasel salle, so wird man den Widerschein derselden in beiden Spiegeln gleich hell erblicken. Sodann bewege man den Apparat, damit das Licht in der Richtung des Pseils e hereinfalle, so wird der Widerschein der Tasel im Spiegel o merklich heller als im Spiegel b sein. Fiele das Licht in der Richtung des Pseils g her, so würde das Umgekehrte stattsinden.

#### Berinche mit bem Bürfel.

Man setze nunmehr den Würfel ein, wie die Figur ausweist, so werden im ersten Fall völlig gleiche entoptische Bilder, und zwar die weißen Kreuze, zum Vorschein kommen, in den beiden andern aber die entgegengesetzen, und zwar das weiße Kreuz jederzeit in dem Spiegel, der dem einfallenden Licht zugewendet ist und den unmittelbaren Reslex des Hauptlichtes, des direkten Lichtes, aufnimmt, in dem andern Spiegel aber das schwarze Kreuz, weil zu diesem nur ein Seitenschein, eine oblique, gesschwächtere Reslexion gelangt.

Aus diesen reinen Elementen kann sich ein Jeder alle einszelnen Vorkommenheiten der entoptischen Farben entwickeln; doch sei eine erleichternde Auslegung hinzugefügt. Wir setzen voraus, daß die Beobachtungen an einem offenen Fenster einer sonst nicht weiter beleuchteten Stube geschehen.

Ueberzeuge man sich nun vor allen Dingen, daß hier nur das von der Tafel reflektirte Licht allein wirke; deßhalb verdecke man die Spiegel sowie die Oberseite des Kubus vor jedem andern

beranscheinenden Lichte.

Man wechsle die Fläche der Tafel a nach Belieben ab und nehme vorerst einen mit Quecksilber belegten Spiegel. Hier wird nun auffallen, was Jedermann weiß und zugiedt, daß das Licht nur dann bei der Reslexion verhältnismäßig am stärtsten wirke, wenn es immer in derselben Ebene fortschreitet und, obgleich mehrmals reslettirt, doch immer der ursprünglichen Richtung treu bleibt und so vom Himmel zur Fläche, dann zum Spiegel, und zulett ins Auge gelangt. Das Seitenlicht hingegen ist, in dem gegebenen Falle, wegen der glatten Oberfläche ganz null; wir sehen nur ein Finsteres.

Man bediene sich eines geglätteten schwarzen Papiers; das direkte Lickt, von der glänzenden Oberfläche dem Spiegel mitgetheilt, ers hellt ihn, die Seitenfläche hingegen kann nur Finsterniß bewirken. Man nehme nun blendend weißes Papier, grauliches, blausliches, und vergleiche die beiden Widerscheine der Spiegel; in dem einen wird die Fläche a dunkler als in dem andern erscheinen. Nun setze man den Würfel an seinen Plat; der helle Widersschein wird die helle Figur, der dunkle die dunklere hervorbringen.

Hieraus folgt nun, daß ein gemäßigtes Licht zu der Ersscheinung nöthig sei, und zwar ein mehr oder weniger in einem gewissen Gegensaße gemäßigtes, um die Doppelerscheinung zu

bilden. Hier geschieht die Mäßigung durch Reflexion.

Wir schreiten nun zu bem Apparat, ber uns in ben Stand sett, die Umtehrung jederzeit auffallend barzustellen, wenn uns auch nur das mindeste Tageslicht zu Gebote steht. Ein unterer Spiegel nehme das himmelslicht birett auf; man vergleiche biefes reflektirte Licht mit dem grauen himmel, so wird es dunkler als berselbe erscheinen; richtet man nun den obern Spiegel parallel mit dem untern, so erscheint das himmelslicht in demselben abermals gedämpster. Wendet man aber den obern Spiegel übers Rreuz, so wirkt diese, obgleich auch nur zweite Reflexion, viel schwächer als in jenem Falle, und es wird eine bedeutende Berbunkelung zu bemerken sein; benn ber Spiegel obliquirt bas Licht. und es hat nicht mehr Energie als in jenen Grundversuchen, wo es von der Seite ber schien. Ein zwischen beide Spiegel ge stellten Rubus zeigt nun deßhalb bas schwarze Kreuz; richtet man den zweiten obern Spiegel wieder parallel, so ift bas weiße Rrem ju seben. Die Umtehrung, burch Glimmerblattchen bewirft, ift gang dieselbe.

Fig. 8. Unverändert. Hellung.



Glimmerwirkung.

Man stelle bei Nachtzeit eine brennende Rerze so, daß das Bild der Flamme von dem untern Spiegel in den obern resteltirt wird, welcher parallel mit dem untern gestellt ist, so wird man

die Flamme aufrecht abgespiegelt sehen, um nur Weniges verstunkelt; wendet man den obern Spiegel zur Seite, so legt sich die Flamme horizontal und, wie aus dem Vorhergehenden folgt, noch mehr verdüstert. Führt man den obern Spiegel rund um, so steht die Flamme bei der Richtung von 90 Graden auf dem Ropfe, bei der Seitenrichtung liegt sie horizontal, und bei der parallelen ist sie wieder aufgerichtet, wechselsweise erhellt und verzöustert; verschwinden aber wird sie nie. Hievon kann man sich völlig überzeugen, wenn man als untern Spiegel einen mit Quecksilber belegten anwendet.

Diese Erscheinungen jedoch auf ihre Elemente zurückzuführen, war deshalb schwierig, weil in der Empirie manche Fälle einstreten, welche diese zart sich hin und herbewegenden Phänomene schwankend und ungewiß machen. Sie jedoch aus dem uns offensbarten Grundgesetz abzuleiten und zu erklären, unternehme man, durch einen hellen klaren Tag begünstigt, folgende Versuche.

An ein von der Sonne nicht beschienenes Fenster lege man den geschwärzten Spiegel horizontal, und gegen die Fläche desselben neige man die eine Seite des Kubus in einem Winkel von etwa 90 Graden, die Außenseite dagegen werde nach einem reinen, blauen Himmel gerichtet, und sogleich wird das schwarze oder weiße Kreuz mit farbigen Umgebungen sich sehen lassen.

Bei unveränderter Lage dieses einsachen Apparats setze man die Beobachtungen mehrere Stunden sort, und man wird bes merken, daß, indem sich die Sonne am Himmel hindewegt, ohne jedoch weder Aubus noch Spiegel zu bescheinen, das Kreuz zu schwanken anfängt, sich verändert und zuletzt in das entgegengesetzte mit umgekehrten Farben sich verwandelt. Dieses Käthsel wird nur bei völlig heiterm Himmel im Freien gelöst.

Man wende bei Sonnenaufgang den Apparat gegen Westen, das schönste weiße Kreuz wird erscheinen; man wende den Kubus gegen Süden und Norden, und das schwarze Kreuz wird sich volltommen abspiegeln. Und so richtet sich nun dieser Wechsel den ganzen Tag über nach jeder Sonnenstellung: die der Sonne entgegengesette Himmelsgegend giebt immer das weiße Kreuz, weil sie das dirette Licht resletirt; die an der Seite liegenden Himmelsgegenden geben das schwarze Kreuz, weil sie das oblique Licht zurückwersen. Zwischen den Hauptgegenden ist die Erscheisnung als Uebergang schwankend.

Je höher die Sonne steigt, desto zweiselhafter wird das schwarze Kreuz, weil bei hohem Sonnenstande der Seitenhimmel beinahe direttes Licht reslettirt. Stünde die Sonne im Zenith, im reinen blauen Aether, so müßte von allen Seiten das weiße Kreuz erscheinen, weil das himmelsgewölbe von allen Seiten direttes Licht zur \*fe.

# Die entoptischen Jarben.

#### Borwort.

1817.

Die Farbenlehre ward bisher im Stillen immer eifrig betrieben; die Richtigkeit meiner Ansichten kenne ich zu gut, als daß mich die Unfreundlichkeit der Schule im mindesten irre machen sollte; mein Vortrag wirkt in verwandten Geistern sort, wenige Jahre werden es ausweisen, und ich denke zunächst auch ein Wort mitzusprechen.

Die Farbenerscheinungen, von meinem vielsährigen Freunde und Mitarbeiter Dr. Seebed entdedt und von ihm entoptisch genannt, beschäftigen mich gegenwärtig auß lebhafteste. Die Bedingungen immer genauer zu erforschen, unter welchen sie ersicheinen, sie als Komplement meiner zweiten, den physischen Farben gewidmeten Abtheilung aufzusühren, ist meine gewissenschafte Sorgfalt. Denn wie sollte das aufgestärte Jahrhundert nicht bald einsehen, daß man mit Lichtsügelchen, denen Pol und Aequator angedichtet ward, sich nur selbst und Andere zum Besten hat!

Hier nun folgen zunächst zwei Aufsäte, beren erster die Phänomene des Doppelspaths, der andere die bei Gelegenheit der Untersuchung jener merkwürdigen Bilderverdoppelung erst uns bekannt wordenen entoptischen Farben nach meiner Ueberzeugung und nach den Maximen meiner Farbenlehre auszusprechen bemüht sein wird.

## Doppelbilder des rhombischen Kalkspaths.

Da die entoptischen Farben in Gefolg der Untersuchung ber merkwürdigen optischen Phänomene des genannten Minerals ents deckt worden, so möchte man es wohl dem Vortrag angemessen halten, von diesen Erscheinungen und von den dabei bemerkbaren Farbensäumen Einiges vorauszuschicken.

Die Doppelbilder des bekannten durchsichtigen rhombischen Kalkspaths sind hauptsächlich deswegen merkwürdig, weil sie Halbsund Schattenbilder genannt werden können und mit denjenigen völlig übereinkommen, welche von zwei Flächen durchsichtiger Körsper restektirt werden. Halbilder hießen sie, weil sie das Objekt, in Absicht auf die Stärke seiner Gegenwart, nur halb ausdrücken;

Schattenbilder, weil sie den Grund, den dahinter liegenden Ges

genstand burchscheinen lassen.

Aus diesen Eigenschaften fließt, daß jedes durch den gedachten Kalkspath verdoppelte Bild von dem Grunde partizipirt, über den es scheindar hingeführt wird. Ein weißes Bildchen auf schwarzem Grunde wird als ein doppeltes graues, ein schwarzes Bildchen auf weißem Grunde ebenmäßig als ein doppeltes graues erscheiznen; nur da, wo beide Bilder sich decken, zeigt sich das volle Bild, zeigt sich das wahre, dem Auge undurchtringliche Objekt, es sei dieses, von welcher Art es wolle.

Um die Versuche zu vermannigfaltigen, schneide man eine kleine vierectige Deffnung in ein weißes Papier, eine gleiche in ein schwarzes, man lege beide nach und nach auf die verschiedenssten Gründe, so wird das Vilden unter dem Doppelspath halbirt, schwach, schattenhast erscheinen, es sei, von welcher Farbe es wolle; nur wo die beiden Vilden zusammentressen, wird die kräftige

volle Farbe des Grundes sichtbar werden.

Hieraus erhellet also, daß man nicht sagen kann, das Weiße bestehe aus einem doppelten Grau, sondern das reine objektive Weiß des Bildchens erscheint da, wo die Bildchen zusammenstreffen. Die beiden grauen Bilder entstehen nicht aus dem zerslegten Weiß, sondern sie sind Schattenbilder des Weißen, durch welche der schwarze Grund hindurchblickt und sie grau erscheinen läßt. Es gilt von allen Bildern auf schwarzem, weißem und farbigem Grunde.

In diesem letten Falle zeigt sich bei den Schattenbildern die Mischung ganz deutlich. Verrückt man ein gelbes Bildchen auf blauem Grund, so zeigen sich die Schattenbilder grünlich; Violett und Orange bringen ein purpurähnliches Vildchen hervor; Blau und Purpur ein schönes Violett u. s. w. Die Gesete der Mischung gelten auch hier, wie auf dem Schwungrad und überall, und wer möchte nun sagen, daß Gelb aus doppeltem Grün, Purpur aus doppeltem Orange bestünde? Doch hat man ders gleichen Redensarten wohl auch schon früher gehört.

Das Unzulässige einer solchen Erklärungsart aber noch mehr an den Tag zu bringen, mache man die Grundbilder von Glanzgold, Glanzsilber, polirtem Stahl, man verrücke sie durch den Doppelspath; der Fall ist wie bei allen übrigen. Man würde sagen müssen: das Glanzgold bestehe aus doppeltem Mattgold, das Glanzsilber aus doppeltem Mattsilber und der blanke Stahl aus doppeltem angelausenen. So viel von den Zwillingsbildern des Doppelspaths; nun zu der Randsärbung derselben. Hiezu

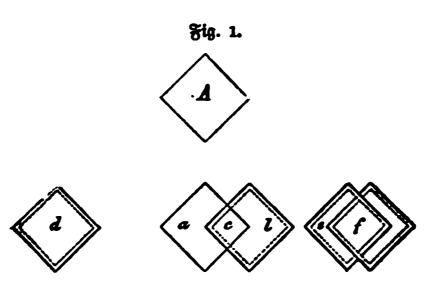

Doppelspath : Erscheinung.

Man lege den Doppelspath auf das Viered A, so wird das: selbe dem Betrachter entgegengehoben werden, und zwar wie es auf der Tafel unmittelbar darunter gezeichnet ift. Das belle Bild A ist in zwei Schattenbilder a und b getrennt. Rur die Stelle c. wo sie sich beden, ist weiß wie das Grundbild A. Das Schattenbild a erscheint ohne farbige Ränder, dahingegen das Schattenbild b damit begranzt ift, wie die Zeichnung darftellt. Diefes ift folgendermaßen abzuleiten und zu erklaren. Man fete einen gläsernen Rubus auf das Grundbild A und schaue perpenbitular barauf, so wird es uns nach ben Gesetzen ber Brechung und hebung ungefähr um ein Drittheil der Rubusstärke entgegengehoben sein. Hier bat also Brechung und Hebung schon vollkommen ihre Wirkung gethan; allein wir sehen an dem gehobenen Bild keine Rander, und zwar deswegen, weil es weder vergrößert noch verkleinert noch an die Seite gerückt ist. (Entwurf einer Farbenlehre §. 196.) Eben dieß ist der Fall mit dem Bilde a bes Doppelspaths. Dieses wird uns, wie man sich burch eine Borrichtung überzeugen tann, rein entgegengehoben und erscheint an der Stelle bes Grundbildes. Das Schattenbild b bingegen ift von demselben weg und zur Seite gerückt, und zwar hier nach unserer Rechten; dieß zeigen die Rander an, da die Bewegung von Hell über Dunkel blaue, und von Dunkel über Hell gelbe Ränder bervorbringt.

Daß aber beide Schattenbilder, wenn man sie genugsam von der Stelle rückt, an ihren Rändern gefärbt werden können, dieß läßt sich durch das höchst interessante Seebeckische Doppelspathe prisma aufs deutlichste zeigen, indem man dadurch Bilder von ziemlicher Größe völlig trennen kann. Beide erscheinen gefärbt; weil aber das eine sich geschwinder entsernt, als das andere vom Plaze rückt, so hat jenes stärkere Ränder, die auch, bei weiterer Entsernung des Beobachters, sich immer proportionirlich verbreitern. Genug, Alles geschicht bei der Doppelrefraktion nach

en Gesegen der einfachen, und wer hier nach besondern Eigenschaften des Lichts forscht, möchte wohl schwerlich großen Vortheil zewinnen.

In sofern man Brechung und Spiegelung mechanisch betrachten ann, so läßt sich auch gar wohl das Phänomen des Doppels pathes mechanisch behandeln: denn es entspringt aus einer mit Spiegelung verbundenen Brechung. Hievon giebt ein Stück Dopselspath, welches ich besitze, den schönsten Beweis; wie es denn uch alles Vorige bestätigt.

Wenn man den gewöhnlichen Doppelspath unmittelbar vors Luge hält und sich von dem Bilde entfernt, so sieht man das doppelbild ungefähr, wie man es gesehen, als der Kaltspath unsnittelbar darauf lag, nur lassen sich die farbigen Ränder schwerer rtennen. Entfernt man sich weiter, so tritt hinter jenem Doppelsild noch ein Doppelbild hervor. Dieß gilt aber nur, wenn man

urch gewisse Stellen des Doppelspaths hindurch sieht.

Ein besonderes Stück aber dieses Minerals besitze ich, welches janz vorzügliche Eigenschaften hat. Legt man nämlich das Auge inmittelbar auf den Doppelspath und entsernt sich von dem Grundsilde, so treten gleich, wie es auf der Tasel vorgestellt ist, zwei seitenbilder rechts und links hervor, welche nach verschiedener kichtung des Auges und des durchsichtigen Rhomben, bald einsach wie in d, bald doppelt, wie in 0 und f, erscheinen. Sie ind noch schattenhaster, grauer als die Bilder a d, sind aber, veil Grau gegen Schwarz immer für hell gilt, nach dem bekannten vesetz der Bewegung eines hellen Vildes über ein dunkles gefärbt, und zwar das zu unserer rechten Seite nach der Norm von b (wozurch die Bewegung dieses letztern Vildes nach der rechten gleichsalls bethätigt wird) und das auf der linken Seite umgekehrt.

Der Beobachter kann, wenn er immer mehr von dem Gegenstandsbilde zurücktritt, die beiden Seitenbilder sehr weit von eins inder entfernen. Nehme ich bei Nacht ein brennendes Licht und vetrachte dasselbe durch gedachtes Exemplar, so erscheint es gesoppelt, aber nicht merklich farbig. Die beiden Seitenbilder sind uch sogleich da, und ich habe sie bis auf fünf Fuß aus einander zehracht, beide stark gefärbt nach dem Seseze, wie d und e. s.

Daß aber diese Seitenbilder nicht aus einer abgeleiteten Spiezelung des in dem Doppelspath erscheinenden ersten Doppelbildes,
ondern aus einer direkten Spiegelung des Grundbildes in die wahrscheinlich diagonalen) Lamellen des Doppelspaths entstehen,
äßt sich aus Folgendem abnehmen.

Man bringe das Hauptbild und die beiden Seitenbilder scheins dar weit genug auseinander, dann sahre man mit einem Stücken Pappe sachte an der untern Fläche herein, so wird man erst das eine Seitenbild zudecken, dann wird das mittlere und erst spät das letzte verschwinden, woraus hervorzugehen scheint, daß die Seitenbilder unmittelbar von dem Grundbilde entspringen.

Sind diese Seitenbilder schon beobachtet? Von meinen Doppelsspatheremplaren bringt sie nur eins hervor. Ich erinnere mich nicht, woher ich es erhalten. Es hat aber ein viel zarteres und seineres Ansehen als die übrigen; auch ist ein vierter Durchgang der Blätter sehr deutlich zu sehen, welchen die Mineralogen den verssteckt blättrigen nennen (Lenz, Erkenntnißlehre Bd. II. S. 748). Die zarten, epoptischen Farben spielen wie ein Hauch durch die ganze Masse und zeugen von der seinsten Trennung der Lamellen. Durch ein Prisma von einem so gearteten Exemplar würde man die bewundernswürdigste Fata Morgana vorstellen können.

Objektive Versuche damit anzustellen, sehlte mir der Sonnen-schein.

Weimar, den 12. Januar 1818.

# Elemente der entoptischen Farben.

Apparat. Zweite Figur.
Fig. 2.

Entoptische Elemente.

Gine Fläche a. Zwei Spiegel, auf der Rückeite geschwärzt, b, c, gegen die Fläche in etwa 45 Graden gerichtet. Ein Glas-würfel d, die entoptischen Farben darzustellen geeignet. Und in Ermangelung desselben, mehrere auf einander geschichtete Glasplatten, durch eine Hülse verbunden.

## Berinche ohne ben Bürfel.

Man stelle den Apparat so, daß das Licht in der Richtung des Pseils f auf die Tasel salle, so wird man den Widerschein derselben in beiden Spiegeln gleich hell erblicken. Sodann bewege man den Apparat, damit das Licht in der Richtung des Pseils e hereinfalle, so wird der Widerschein der Tasel im Spiegel c merklich heller als im Spiegel b sein. Fiele das Licht in der Richtung des Pseils g her, so würde das Umgekehrte stattsinden.

#### Berinde mit bem Bürfel.

Man setze nunmehr den Würfel ein, wie die Figur ausweist, so werden im ersten Fall völlig gleiche entoptische Bilder, und zwar die weißen Kreuze, zum Vorschein kommen, in den beiden andern aber die entgegengesetzen, und zwar das weiße Kreuz jederzeit in dem Spiegel, der dem einfallenden Licht zugewendet ist und den unmittelbaren Reslex des Hauptlichtes, des direkten Lichtes, aufnimmt, in dem andern Spiegel aber das schwarze Kreuz, weil zu diesem nur ein Seitenschein, eine oblique, gesschwächtere Reslexion gelangt.

Aus diesen reinen Elementen kann sich ein Jeder alle einszelnen Vorkommenheiten der entoptischen Farben entwickeln; doch sei eine erleichternde Auslegung hinzugefügt. Wir setzen voraus, daß die Beobachtungen an einem offenen Fenster einer sonst nicht weiter beleuchteten Stube geschehen.

Ueberzeuge man sich nun vor allen Dingen, daß hier nur das von der Tafel reslettirte Licht allein wirke; deßhalb verdecke man die Spiegel sowie die Oberseite des Kubus vor jedem andern

beranscheinenden Lichte.

Man wechste die Fläche der Tafel a nach Belieben ab und nehme vorerst einen mit Quecksilber belegten Spiegel. Hier wird nun auffallen, was Jedermann weiß und zugiedt, daß das Licht nur dann bei der Reslexion verhältnismäßig am stärksten wirke, wenn es immer in derselben Ebene fortschreitet und, obgleich mehrmals reslektirt, doch immer der ursprünglichen Richtung treu bleibt und so vom Himmel zur Fläche, dann zum Spiegel, und zulett ins Auge gelangt. Das Seitenlicht hingegen ist, in dem gegebenen Falle, wegen der glatten Obersläche ganz null; wir sehen nur ein Finsteres.

Man bediene sich eines geglätteten schwarzen Papiers; das direkte Lickt, von der glänzenden Oberfläche dem Spiegel mitgetheilt, ers bellt ihn, die Seitenfläche hingegen kann nur Finsterniß bewirken. Man nehme nun blendend weißes Papier, grauliches, blaus liches, und vergleiche die beiden Widerscheine der Spiegel; in dem einen wird die Fläche a dunkler als in dem andern erscheinen. Nun setze man den Würfel an seinen Plat; der helle Widersschein wird die helle Figur, der dunkle die dunklere hervorbringen.

Hieraus folgt nun, daß ein gemäßigtes Licht zu der Ersscheinung nöthig sei, und zwar ein mehr oder weniger in einem gewissen Gegensaße gemäßigtes, um die Doppelerscheinung zu

bilden. Hier geschieht die Mäßigung durch Reflexion.

Wir schreiten nun zu bem Apparat, ber uns in ben Stand set, die Umtehrung jederzeit auffallend barzustellen, wenn uns auch nur das mindeste Tageslicht zu Gebote fteht. Ein unterer Spiegel nehme das himmelslicht birett auf; man vergleiche bieses reflektirte Licht mit dem grauen himmel, so wird es dunkler als derselbe erscheinen; richtet man nun den obern Spiegel parallel mit dem untern, so erscheint das himmelslicht in demselben abermals gedämpster. Wendet man aber den obern Spiegel übers Rreuz, so wirkt diese, obgleich auch nur zweite Reflexion, viel schwächer als in jenem Falle, und es wird eine bebeutenbe Berbunkelung zu bemerken sein; benn ber Spiegel obliquirt bas Licht. und es hat nicht mehr Energie als in jenen Grundversuchen, wo es von der Seite her schien. Ein zwischen beide Spiegel gestellten Rubus zeigt nun beshalb bas schwarze Kreuz; richtet man den zweiten obern Spiegel wieder parallel, so ift bas weiße Rreug ju seben. Die Umkehrung, burch Glimmerblattchen bewirkt, ift ganz dieselbe.

Fig. 8.
Unverändert.
Hellung.

Figur.
Farbe.
Glimmerwirkung.

Man stelle bei Nachtzeit eine brennende Kerze so, daß das Bild der Flamme von dem untern Spiegel in den obern restettirt wird, welcher parallel mit dem untern gestellt ist, so wird man

vie Flamme aufrecht abgespiegelt sehen, um nur Weniges verstunkelt; wendet man den obern Spiegel zur Seite, so legt sich die Flamme horizontal und, wie aus dem Vorhergehenden folgt, noch mehr verdüstert. Führt man den obern Spiegel rund um, so steht die Flamme bei der Richtung von 90 Graden auf dem Ropfe, dei der Seitenrichtung liegt sie horizontal, und dei der parallelen ist sie wieder aufgerichtet, wechselsweise erhellt und verz düstert; verschwinden aber wird sie nie. Hievon kann man sich völlig überzeugen, wenn man als untern Spiegel einen mit Quecksilder belegten anwendet.

Diese Erscheinungen jedoch auf ihre Elemente zurückzuführen, war deßhalb schwierig, weil in der Empirie manche Fälle einstreten, welche diese zart sich hin und herbewegenden Phänomene schwankend und ungewiß machen. Sie jedoch aus dem uns offensbarten Grundgesetz abzuleiten und zu erklären, unternehme man, durch einen hellen klaren Tag begünstigt, folgende Versuche.

An ein von der Sonne nicht beschienenes Fenster lege man den geschwärzten Spiegel horizontal, und gegen die Fläche desselben neige man die eine Seite des Kubus in einem Winkel von etwa 90 Graden, die Außenseite dagegen werde nach einem reinen, blauen Himmel gerichtet, und sogleich wird das schwarze oder weiße Kreuz mit farbigen Umgebungen sich sehen lassen.

Bei unveränderter Lage dieses einfachen Apparats setze man die Beobachtungen mehrere Stunden fort, und man wird bes merken, daß, indem sich die Sonne am Himmel hindewegt, ohne jedoch weder Kubus noch Spiegel zu bescheinen, das Kreuz zu schwanken anfängt, sich verändert und zuletzt in das entgegengesetzte mit umgekehrten Farben sich verwandelt. Dieses Käthsel wird

nur bei völlig beiterm himmel im Freien gelöst.

Man wende bei Sonnenaufgang den Upparat gegen Westen, das schönste weiße Kreuz wird erscheinen; man wende den Kubus gegen Süden und Norden, und das schwarze Kreuz wird sich volltommen abspiegeln. Und so richtet sich nun dieser Wechsel den ganzen Tag über nach jeder Sonnenstellung: die der Sonne entgegengesetze Himmelsgegend giebt immer das weiße Kreuz, weil sie das direkte Licht reslektirt; die an der Seite liegenden Himmelsgegenden geben das schwarze Kreuz, weil sie das oblique Licht zurückwersen. Zwischen den Hauptgegenden ist die Erscheisnung als Uebergang schwankend.

Je höher die Sonne steigt, desto zweiselhafter wird das schwarze Kreuz, weil bei hohem Sonnenstande der Seitenhimmel beinahe direttes Licht reslettirt. Stünde die Sonne im Zenith, im reinen blauen Aether, so müßte von allen Seiten das weiße Kreuz erscheinen, weil das himmelsgewölbe von allen Seiten direktes Licht zurückwürse.

Unser meist getrübter Atmosphärenzustand wird aber den entscheidenden Hauptversuch selten begünstigen; mit desto größerm Eiser fasse der Naturfreund die glücklichen Momente und belehre sich an hinderlichen und störenden Zufälligkeiten.

Wie wir diese Erscheinungen, wenn sie sich bestätigen, zu Gunften unserer Farbenlehre deuten, kann Freunden derselben nicht verborgen sein; was der Physik im Ganzen hieraus Gutes

zumuchse, werden wir uns mit Freuden aneignen.

Mit Dank haben wir jedoch sogleich zu erkennen, wie sehr wir durch belehrende Unterhaltung, vorgezeigte Versuche, mitgestheilten Apparat durch Herrn Geheimen Hofrath Voigt bei unserm Bemühen in diesen Tagen gefördert worden.

Bena, ben 8. Juni 1817.

## Entoptische Farben.

## Ansprache.

Bei diesem Geschäft ersuhr ich, wie mehrmals im Leben, günstiges und ungünstiges Geschick, fördernd und hindernd. Run aber gelange, nach zwei Jahren, an demselben Tage zu eben demselben Ort, wo ich, bei gleich heiterer Atmosphäre, die entscheis denden Versuche nochmals wiederholen kann. Möge mir eine hins reichende Darstellung gelingen, wozu ich mich wenigstens wohl zubereitet sühle. Ich war indessen nicht müßig und habe immers sort versucht, erprobt und eine Bedingung nach der andern ausgesorscht, unter welchen die Erscheinung sich offenbaren möchte.

Hiebei muß ich aber jener Beihülse dankbar anerkennend gebenken, die mir von vorzüglichen wissenschaftlichen Freunden bischer gegönnt worden. Ich erfreute mich des besondern Antheils der Herren Döbereiner, Hegel, Körner, Lenz, Roux, Schult, Seebeck, Schweigger, Boigt. Durch gründlich motivirten Beisall, warnende Bemerkungen, Beitrag eingreisender Ersahrung, Mittheilung natürlicher Bereitung kunstlicher Körper, durch Berbesserung und Bereicherung des Apparats und genaueste Nachbildung der Phänomene, wie sie sich steigern und Schritt vor Schritt vermannigsaltigen, ward ich von ihrer Seite höcklich gesördert. Bon der meinen versehlte ich nicht, die Bersucke sleisig zu wiederholen, zu vereinsachen, zu vermannigsaltigen, zu vergleichen, zu ordnen und zu verknüpfen. Und nun wende ich mir zur Darstellung selbst, die auf vielsache Weise möglich wäre, sie aber gegenwärtig unternehme, wie sie mir gerade zum Sinne paßt; früher oder später wäre sie anders ausgefallen.

Freilich müßte sie mündlich geschehen, bei Borzeigung aller Versuche, wovon die Rede ist: denn Wort und Zeichen sind nichts gegen sicheres lebendiges Anschauen. Möchte sich der Apparat, diese wichtigen Phänomene zu vergegenwärtigen, einfach und zussammengesetzt, durch Thätigkeit geschickter Mechaniker von Tag zu Tag vermehren!

Uebrigens hoff' ich, daß man meine Ansicht der Farben übers haupt, besonders aber der physischen kenne; denn ich schreibe Gegenwärtiges als einen meiner Farbenlehre sich unmittelbar ansschließenden Aufsat, und zwar am Ende der zweiten Abtheilung,

hinter dem 485. Paragraph, Seite 150.

Jena, den 20. Juli 1820.

## I. Woher benannt?

Die entoptischen Farben haben bei ihrer Entdeckung diesen Namen erhalten nach Analogie der übrigen mehr oder weniger bekannten und anerkannten physischen Farben, wie wir solche in dem Entwurf einer Farbenlehre sorgfältig aufgeführt. Wir zeigten nämlich baselbst zuerst bioptrische Farben ohne Refraktion, die aus der reinen Trübe entspringen; dioptrische mit Refraktion, die prismatischen nämlich, bei welchen zur Brechung sich noch die Begrenzung eines Bilbes nöthig macht; tatoptrische, die auf der Oberfläche der Körper durch Spiegelung sich zeigen; paroptische welche sich zu bem Schatten ber Körper gesellen; epop= tische, die sich auf der Oberfläche der Körper unter verschiedenen Bedingungen flüchtig oder bleibend erweisen; die nach der Zeit entdeckten wurden entoptisch e genannt, weil sie innerhalb ge= wisser Körper zu schauen sind: und damit sie, wie ihrer Natur, also auch dem Namensklange nach, sich an die vorhergehenden anschlössen. Sie erweiterten höchst erfreulich unsern Kreis, gaben und empfiengen Auftlärung und Bedeutung innerhalb des herrlich ausgestatteten Bezirts.

#### II. Wie fie entbedt worden?

In Gefolg der Entdeckungen und Bemühungen französischer Physiker, Malus, Biot und Arago, im Jahr 1809, über Spiegelung und doppelte Strahlenbrechung, stellte Seebeck im Jahre 1812 sorgfältige Versuche wiederholend und fortschreitend an. Jene Beobachter hatten schon bei den Ihrigen, die sich auf Darstellung und Aushebung der Doppelbilder des Kalkspaths hauptsschlich bezogen, einige Farbenerscheinungen bemerkt. Auch Sees beck hatte dergleichen gesehen; weil er sich aber eines unbequemen

Spiegelapparates mit kleiner Deffnung bediente, so ward er die einzelnen Theile der Figuren gewahr, ohne ihr Ganzes zu übersschauen. Er befreite sich endlich von solchen Beschräntungen und fand, daß es Gläser gebe, welche die Farbe hervorbringen, andere nicht, und erkannte, daß Erhitzung dis zum Glühen und schnelles Abkühlen den Gläsern die entoptische Eigenschaft verleihe.

Die ihm zugetheilte Hälfte des französischen Preises zeugte von parteiloser Anerkennung von Seiten einer fremden, ja seinde lichen Nation; Brewster, ein Engländer, empsieng die andere Hälfte. Er hatte sich mit demselben Gegenstand beschäftigt und manche Bedingungen ausgesprochen, unter welchen jene Phano-

mene zum Vorschein kommen.

## III. Wie die entoptischen Gigenschaften bem Glase mitzutheilen?

Das Experiment in seiner größten Einfalt ist Folgendes. Man zerschneide eine mäßig starke Spiegelscheibe in mehrere anderts halbzöllige Quadrate; diese durchglühe man und verkühle sie gesgeschwind: was davon bei dieser Behandlung nicht zerspringt, ist nun sähig, entoptische Farben hervorzubringen.

## IV. Aenfere Grundbedingung.

Bei unserer Darstellung kommt nun Alles darauf an, daß man sich mit dem Körper, welcher entoptische Farben hervorzus bringen vermag, unter den freien Himmel begebe, alle dunkeln Rammern, alle kleinen Löchlein (foramina exigua) abermals hinter sich lasse. Eine reine, wolkenlose, blaue Atmosphäre, dieß ist der Quell, wo wir eine auslangende Erkenntniß zu suchen haben!

#### V. Ginfacfter Berfud.

Jene bereiteten Tafeln lege der Beschauer bei ganz reiner Atmossphäre flach auf einen schwarzen Grund, so daß er zwei Seiten derselben mit sich parallel habe, und halte sie num, bei völlig reinem Himmel und niedrigem Sonnenstand, so nach der der Sonne entgegengesetten Himmelsgegend, richte sein Auge dermaßen auf die Platten, daß von ihrem Grunde die Atmosphäre sich ihm zurückspiegle, und er wird sodann, in den vier Eden eines hellen Grundes, vier dunkle Punkte gewahr werden. Wendet er sich darauf gegen die Himmelsgegenden, welche rechtwinkelig zu der vorigen Richtung stehen, so erblickt er vier helle Punkte auf einem bunkeln Grund; diese beiden Erscheinungen zeigen sich auf dem Boden der Glasplatte. Bewegt man die gedachten Quadrate zwisschen seinen entschiedenen Stellungen, so gerathen die Figuren in ein Schwanken.

Die Ursache, warum ein schwarzer Grund verlangt wird, ist diese: daß man vermeiden solle, entweder durch eine Lokalfarbe des Grundes die Erscheinung zu stören oder durch allzu große Hellung wohl gar aufzuheben. Uebrigens thut der Grund nichts zur Sache, indem der Beschauer sein Auge so zu richten hat, daß von dem Grunde der Platte sich ihm die Atmosphäre vollkommen spiegle.

Da es nun aber schon eine gewisse Uebung erfordert, wenn der Beschauer diese einfachste Erscheinung gewahr werden soll, so lassen wir sie vorerst auf sich beruhen und steigern unsern Apparat und die Bedingungen desselben, damit wir mit größerer Bequems lichkeit und Mannigfaltigkeit die Phänomene verfolgen können.

## VI. Zweiter, gesteigerter Versuch.

Von dieser innern einfachen Spiegelung gehen wir zu einer nach außen über, welche zwar noch einfach genug ist, das Phänomen jedoch schon viel deutlicher und entschiedener vorlegt. Ein solider Glastubus, an dessen Stelle auch ein aus mehreren Glasplatten zusammengesetzter Kubus zu benuten ift, werde bei Sonnen-Aufgang ober Untergang auf einen schwarz belegten Spiegel gestellt oder etwas geneigt darüber gehalten. Man lasse den atmosphärischen Wiberschein nunmehr burch ben Kubus auf ben Spiegel fallen, so wird sich jene obgemeldete Erscheinung, nur viel deut= licher, barstellen; ber Wiberschein von der der Sonne gegenüberstehenden himmelsregion giebt die vier dunkeln Bunkte auf hellem Grund; die beiden Seitenregionen geben das Umgekehrte, vier helle Puntte auf dunkelm Grund, und wir sehen bei diesem gesteigerten Versuch zwischen ben pfauenaugig sich bilbenben Edpunkten einmal ein weißes, das anderemal ein schwarzes Kreuz, mit welchem Ausdruck wir benn auch künftig das Phanomen bezeichnen werben. Vor Sonnenaufgang ober nach Sonnenuntergang, bei sehr gemäßigter Hellung, erscheint bas weiße Kreuz auch an ber Sonnenseite.

Wir sagen daher, der direkte Widerschein der Sonne, der aus der Atmosphäre zu uns zurückehrt, giebt ein erhelltes Bild, das wir mit dem Namen des weißen Kreuzes bezeichnen. Der oblique Widerschein giebt ein verdüstertes Bild, das sogenannte schwarze Kreuz. Seht man mit dem Versuch um den ganzen Himmel herum, so wird man sinden, daß in den Achtelsregionen ein Schwanken entsteht; wir gewahren eine undeutliche, aber, bei genauer Ausmerksamkeit, auf eine regelmäßige Gestalt zurückzusührende Erscheinung. Zu bemerken ist, daß wir das helle Bild dassenige nennen dürsen, welches auf weißem Grund farbige Züge sehen läßt, und umgekehrt das dunkle, wo sich zum dunkeln Grunde hellere farbige Züge gesellen.

## VII. Warum ein geschwärzter Spiegel?

Bei physikalischen Versuchen soll man mit jeder Bedingung sogleich die Absicht derselben anzeigen, weil sonst die Darstellung gar leicht auf Taschenspielerei hinausläuft. Das Phanomen, womit wir und beschäftigen, ist ein schattiges, beschattetes, ein oxiopov, und wird durch allzu große Helle vertrieben, kann nicht zur Erscheinung kommen; deswegen bedient man sich zu den ersten Versuchen billig verdüsterter Spiegelslächen, um einem jeden Beschauer die Erscheinung sogleich vor Augen zu stellen. Wie es sich mit klaren und abgestumpsten Spiegelslächen verhalte, werden wir in der Folge zeigen.

#### VIII. Polarität.

Wenn wir den entoptischen Phänomenen Polarität zuschreiben, so geschieht es in dem Sinne, wie ich in meiner Farbenlehre alle Chroagenesie zu entwickeln bemüht gewesen. Finsterniß und Licht stehen einander uranfänglich entgegen, eins dem andern ewig fremd; nur die Materie, die in und zwischen beide sich stellt, hat, wenn sie körperhaft undurchsichtig ist, eine beleuchtete und eine sinstere Seite, dei schwachem Gegenlicht aber erzeugt sich erst der Schatten. Ist die Materie durchscheinend, so entwickelt sich in ihr, im Helldunkeln, Trüben, in Bezug aufs Auge das, was wir Farbe nennen.

Diese, so wie Hell und Dunkel, manisestirt sich überhaupt in polaren Gegensähen. Sie können ausgehoben, neutralistrt, ins disserenzürt werden, so daß beide zu verschwinden scheinen; aber sie lassen sich auch umkehren, und diese Umwendung ist allgemein, bei jeder Polarität, die zarteste Sache von der Welt. Durch die mindeste Bedingung kann das Plus in Minus, das Minus in Plus verwandelt werden. Dasselbe gilt also auch von den entoptischen Erscheinungen. Durch den geringsten Anlaß wird das weiße Kreuz in das schwarze, das schwarze in das weiße verwans delt und die begleitenden Farben gleichfalls in ihre geforderten Gegensähe umgekehrt. Dieses aber auseinanderzulegen ist gegens wärtig unsere Pssicht. Man lasse den Hauptbegriff nicht los, und man wird, bei aller Veränderlichkeit, die Grunderscheinung immer wieder sinden.

#### IX. Rordländische Atmosphäre felten flar.

Ist nun die uransängliche Erscheinung an dem klarsten, reinssten himmel zu suchen, so läßt sich leicht einsehen, daß wir in unsern Gegenden nur selten eine vollkommene Anschauung zu geweinnen im Falle sind. Nur langsam entdeckte man die Haupt-

bedingung, langsamer die Nebenumstände, welche das Grundgesetz abermals gesetzmäßig bedingen und mehrfach irreführende Ab- und Ausweichungen verursachen.

#### X. Beständiger Bezug auf ben Sonnenstand.

Die Sonne, welche hier weder als leuchtender Körper noch als Bild in Betracht kommt, bestimmt, indem sie den auch in seinem reinsten Zustande immer für trüb zu haltenden Luftkreis erhellt, die erste Grundbedingung aller entoptischen Farben; der direkte Widerschein der Sonne giebt immer das weiße, der rechtwinkelige, oblique, das schwarze Kreuz: dieß muß man zu wiederholen nicht müde werden, da noch manches dabei in Betracht zu ziehen ist.

## XI. Theilung des himmels in vier gleiche ober ungleiche Theile.

Daraus folgt nun, daß nur in dem Moment der Sonnensgleiche, bei Aufgang und Untergang, die oblique Erscheinung genau auf den Meridian einen rechten Winkel bilde. Im Somsmer, wo die Sonne nordwärts rückt, bleibt die Erscheinung in sich zwar immer rechtwinkelig, bildet aber mit dem Meridian und, im Verlauf des Tages, mit sich selbst geschobene Andreaskreuze.

## XII. Höchster Sonnenstand.

Bu Johanni, um die Mittagsstunde, ist der hellste Moment. Bei Kulmination der Sonne erscheint ein weißes Kreuz rings um den Horizont. Wir sagen deßhalb, daß in solcher Stellung die Sonne rings um sich her direkten Widerschein in dem Luftkreis bilde. Da aber bei polaren Erscheinungen der Gegensat immer sogleich sich manifestiren muß, so sindet man, da wo es am wenigsten zu suchen war, das schwarze Kreuz unsern von der Sonne. Und es muß sich in einem gewissen Abstand von ihr ein unsichts barer Kreis obliquen Lichtes bilden, den wir nur dadurch gewahr werden, daß dessen Abglanz im Kubus das schwarze Kreuz herz vorbringt.

Sollte man in der Folge den Durchmesser dieses Ringes messen wollen und können, so würde sich wohl sinden, daß er mit jenen sogenannten Hösen um Sonne und Mond in Verwandtschaft stehe. Ja, wir wagen auszusprechen, daß die Sonne am klarsten Tage immer einen solchen Hof potentia um sich habe, welcher, bei nebelartiger, leichtwolkiger Verdichtung der Atmosphäre sich vollsständig oder theilweise, größer oder kleiner, farblos oder farbig, ja zulest gar mit Sonnenbildern geschmückt, meteorisch wiederholt und durchkreuzt, mehr oder weniger vollkommen darstellt.

#### XIII. Tiefe Racht.

Da unsere entoptischen Erscheinungen sämmtlich auf dem Widersschein der Sonne, den uns die Atmosphäre zusendet, beruhen, so war zu folgern, daß sie sich in den kürzesten Nächten sehr spät noch zeigen würden; und so sand sich's auch. Am 18. Juli Nachts halb 10 Uhr war das schwarze Kreuz des Versuches VI noch sichtbar, am 23. August schon um 8 Uhr nicht mehr. Das weiße Kreuz, welches ohnehin im zweiselhaften Falle etwas schwerer als das schwarze darzustellen ist, wollte sich mir nicht offenbaren; zuverlässige Freunde versichern mich aber, es zu gleicher Zeit gesehen zu haben.

## XIV. Umwandlung durch trübe Mittel.

Bu den ersten Beobachtungen und Versuchen haben wir den klarsten Himmel gefordert: denn es war zu bemerken, daß durch Wolken aller Art das Phänomen unsicher werden könne. Um aber auch hierüber zu einiger Gesetzlichkeit zu gelangen, beobacktete man die verschiedensten Zustände der Atmosphäre; endlich glückte Folgendes. Man kennt die zarten, völlig gleich ausgetheilten Herbstnebel, welche den Himmel mit reinem, leichtem Schleier, besonders des Morgens, bedecken und das Sonnendid entweder gar nicht oder doch nur strahlenlos durchscheinen lassen. Bei einer auf diese Weise bedeckten Atmosphäre giebt sowohl die Sonnenseite als die gegenüberstehende das schwarze Kreuz, die Seitenregionen aber das weiße.

An einem ganz heitern stillen Morgen in Karlsbad, Anfangs Mai 1820, als der Rauch, aus allen Essen aufsteigend, sich über dem Thal sanft zusammenzog und nebelartig vor der Sonne stand, konnte ich bemerken, daß auch dieser Schleier an der Sonnenseite das weiße Kreuz in das schwarze verwandelte, anstatt daß auf der reinen Westseite über dem Hirschsprung das weiße Kreuz in

rölliger Klarbeit bewirft wurde.

Ein Gleiches erfuhr ich, als ein verästeter, verzweigter Lufts baum sich, vor und nach Aufgang der Sonne, im Osten zeigte;

er tehrte die Erscheinung um wie Nebel und Rauch.

Völlig überzogener Regenhimmel kehrte die Erscheinung folgens dermaßen um: Die Ostseite gab das schwarze Kreuz, die Süds und Nordseite das weiße; die Westseite, ob sie gleich auch überszogen war, hielt sich dem Gesetz gemäß und gab das weiße Kreuz.

Nun hatten wir aber auch, zu unserer großen Zufriedenheit, einen uralten, sehr getrübten Metallspiegel gefunden, welcher die Gegenstände zwar noch deutlich genug, aber doch sehr verdüstert wiedergiebt. Auf diesen brachte man den Kubus und richtete ihn bei dem klarsten Zustand der Atmosphäre gegen die verschiedenen

Himmelsgegenden. Auch hier zeigte sich das Phänomen umgekehrt: der direkte Widerschein gab das schwarze, der oblique das weiße Kreuz; und daß es ja an Mannigfaltigkeit der Versuche nicht sehle, wiederholte man sie bei rein verbreitetem Nebel; nun gab die Sonnenseite und ihr direkter Widerschein das weiße, die Seitenstegionen aber das schwarze Kreuz. Von großer Wichtigkeit scheinen uns diese Betrachtungen.

## XV. Rudtehr gn ben entoptischen Gläsern.

Nachdem wir nun die entoptischen Körper zuerst in ihrem eins sachen Zustand benutzt und vor allen Dingen in den Höhen und Tiesen der Atmosphäre den eigentlichen Urquell der Erscheinungen zu entdeden, auch die polare Umkehrung derselben theils auf natürslichem, theils auf künstlichem Wege zu verfolgen gesucht, so wens den wir uns nun abermals zu gedachten Körpern, an denen wir die Phänomene nachgewiesen, um nun auch die mannigfaltigen Bedingungen, welchen diese Vermittler unterworsen sind, zu ers sorschen und aufzuzählen.

## XVI. Nähere Bezeichnung ber entoptischen Erscheinung.

Um vorerst das Allgemeinste auszusprechen, so läßt sich sagen, daß wir Gestalten erblicken, von gewissen Farben begleitet, und wieder Farben, an gewisse Gestalten gebunden, welche sich aber beiderseits nach der Form des Körpers richten müssen.

Sprechen wir von Tafeln, und es sei ein Viereck gemeint, gleichseitig, länglich, rhombisch, es sei ein Dreieck jeder Art, die Platte sei rund oder oval, jede regelmäßige sowie jede zufällige Form nöthigt das erscheinende Bild, sich nach ihr zu bequemen, welchem denn jedesmal gewisse gesetliche Farben anhängen. Von Körpern gilt dasselbige, was von Platten.

Das einfachste Bild ist dasjenige, was wir schon genugsam kennen; es wird in einer einzelnen viereckten Glasplatte hervorsgebracht. Vier dunkte Punkte erscheinen in den Ecken des Quadrats, die einen weißen kreuzförmigen Raum zwischen sich lassen; die Umkehrung zeigt uns helle Punkte in den Ecken des Quadrats, der übrige Raum scheint dunkel.

Dieser Anfang des Phänomens ist nur wie ein Hauch; zwar deutlich und erkennbar genug; doch größerer Bestimmtheit, Steizgerung, Energie und Mannigfaltigkeit fähig, welches alles zusammen durch Vermehrung auf einander gelegter Platten hervorsgebracht wird.

Hier merke man nun auf ein bedeutendes Wort: die dunkeln und bellen Punkte sind wie Quellpunkte anzusehen, die sich aus

sich selbst entfalten, sich erweitern, sich gegen die Mitte des Quas drats hindrängen, erst bestimmtere Kreuze, dann Kreuz nach Kreuzen, bei Vermehrung der auf einander gelegten Platten, viel=

fach hervorbringen.

Bas die Farben betrifft, so entwickeln sie sich nach dem alls gemeinen, längst bekannten, noch aber nicht durchaus anerkannten ewigen Gesetze der Erscheinungen in und an dem Trüben; die hervortretenden Bilder werden unter eben denselben Bedingungen gefärbt. Der dunkle Quellpunkt, der sich nach der Mitte zu beswegt und also über hellen Grund geführt wird, muß Gelb hersvordringen; da aber, wo er den hellen Grund verläßt, wo ihm der helle Grund nachrückt, sich über ihn erstreckt, muß er ein Blau sehen lassen. Bewegen sich im Gegenfalle die hellen Punkte nach dem Innern, Düstern, so erscheint vorwärts, gesetzlich, Blausroth, am hintern Ende hingegen Gelb und Gelbroth. Dieß wiederholt sich bei jedem neuentstehenden Kreuze, dis die hinter einander solgenden Schenkel nahe rücken, wo alsdann durch Bersmischung der Ränder Purpur und Grün entsteht.

Da nun durch Glasplatten, über einander gelegt, die Steisgerung gefördert wird, so sollte folgen, daß ein Rubus schon in seiner Einfachheit gesteigerte Figuren hervordringe; doch dieß beswahrheitet sich nur dis auf einen gewissen Grad. Und obgleich derjenige, welcher sämmtliche Phänomene Zuschauern und Zuhörern vorlegen will, einen soliden, guten, entoptischen Rubus nicht entbehren kann, so empsiehlt sich doch ein Rubus von über einander befestigten Platten dem Liebhaber dadurch, weil er leichter anzuschaffen und noch überdieß die Phänomene auffallender darzustellen geschickt ist. Was von dreieckigen und runden Platten zu sagen wäre, lassen wir auf sich beruhen; genug, wie die Form sich ändert, so ändert sich auch die Erscheinung; der Naturfreund wird sich dieses alles gar leicht selbst vor Augen führen können.

## XVII. Abermalige Steigerung.

#### Vorrichtung mit zwei Spiegeln.

Die im Vorhergebenden angezeigte gesteigerte, vermannigsalstigte Erscheinung können wir jedoch auf obige einfache Weise kaum gewahr werden; es ist daher eine dritte, zusammengesetztere Borsrichtung nöthig.

Wir bilden unsern Apparat aus zwei angeschwärzten, zu eins ander gerichteten, einander antwortenden Spiegeln, zwischen welschen der Kubus angebracht ist. Der untere Spiegel ist unbewegslich, so gestellt, daß er das Himmelslicht aufnehme und es dem Kubus zuführe; der obere ist aufgehängt, um eine perpenditulare

Achse beweglich, so daß er das Bild des von unten erleuchteten Rubus dem Zuschauer ins Auge bringe. Hängt er gleichnamig mit dem untern, so wird man die helle Erscheinung sehen; wendet man ihn nach der Seite, so obliquirt er das Licht, zeigt es obliquirt, und wir sehen das schwarze Kreuz, sodann aber bei der Achtelswendung schwankende Züge.

Manche andere spiegelnde Flächen, die wir durchversucht, Fenstersscheiben, farbiges Glas, geglättete Oberflächen jeder Art, bringen die Wirkung des untern Spiegels hervor; auch wird sie wenig geschwächt noch verändert, wenn wir die atmosphärische Beleuchstung erst auf eine Glastafel, von da aber auf den einfachen oder

zusammengesetten Apparat fallen laffen.

Das klarste Licht des Vollmonds erhellt die Atmosphäre zu wenig, um von dorther die nöthige Beleuchtung erhalten zu können; läßt man es aber auf eine Glastafel fallen, von da auf den Apparat, so thut es Wirkung und hat genugsame Kraft, das Phäenomen hervorzubringen.

## XVIII. Wirkung der Spiegel in Absicht auf Hell und Dunkel.

Wir entfernen die entoptischen Körper nunmehr, um die Spiegel und ihre einzelne oder verbündete Wirksamkeit näher zu betrachten. Einem jeden Kunst- und Naturfreunde, der auf einer durch Ansschwärzung der einen Seite zum verkleinernden Konverspiegel verswandelten Glaslinse Landschaften betrachtet hat, ist wohl bekannt, daß sowohl Himmel als Gegenstände um ein Bedeutendes dunkler erscheinen, und so wird ihm nicht auffallen, wenn er, von unserm Doppelapparat den obern Spiegel wegnehmend, unmittelbar auf den untern blickt, die heiterste Atmosphäre nicht schön blau, sons dern verdüstert gewahr zu werden. Daß bei parallel wieder einz gehängtem obern Spiegel, bei verdoppelter Resterion abermals eine Verdüsterung vor sich gehe, ist gleichfalls eine natürliche Folge, Das Blau hat sich in ein Aschgrau verwandelt.

Aber noch weit stärker ist die Verdüsterung bei Seitenstellung des obern Spiegels. Der nunmehr obliquirte Widerschein zeigt sich merklich dunkler als der direkte, und hierin legt sich die nächste Ursache der erhellenden und verdunkelnden Wirkung auf entoptische

Gläser vor Augen.

## XIX. Wirkung ber Spiegel in Absicht auf irgend ein Bilb.

Um sich hievon aufs kürzeste in Kenntniß zu sepen, stelle man eine Kerze dergestalt, daß das Bild der Flamme auf den untern Spiegel falle; man betrachte dasselbe sodann durch den obern parallel mit dem untern hängenden Spiegel; die Kerze wird auf:

gerichtet und die Flamme, als durch zwei verdüsterte Spiegel zum Auge gelangenb, um etwas verdunkelt fein.

Man führe den Spiegel in den rechten Winkel; die Rerze wird horizontal liegend erscheinen und die Flamme bedeutend verdunkelt.

Abermals führe man ben Spiegel weiter in die Gegenstellung der ersten Richtung; die Flamme wird auf dem Ropfe steben und wieder heller sein. Man drebe den Spiegel ferner um seine Achse: die Rerze scheint horizontal und abermals verdüstert; bis sie benn endlich, in die erste Stellung zurückgeführt, wieder bell wie vom Anfang erscheint. Ein jedes helles Bild auf dunklem Grunde, das man an die Stelle ber Kerze bringt, wird bem aufmerksamen Beobachter dieselbe Erscheinung gewähren. Wir wählen dazu einen hellen Pfeil auf dunklem Grunde, woran sowohl die Beränderung der Stellung des Bildes als deffen Erhellung und Verbufterung deutlich gesehen wird.

#### XX. Identität durch flare Spiegel.

Bisher ware also nichts Verwunderungswürdiges vorgekommen: bei ber größten Mannigfaltigkeit bleibt alles in ber Regel; so ift auch folgende Erscheinung ganz dem Gesetz gemäß, ob sie uns gleich bei der ersten Entdeckung wundersam überraschte.

Bei dem Apparat mit zwei Spiegeln nehme man zum untersten, der das himmelslicht aufnimmt, einen mit Quedfilber belegten und richte ihn, bei bunkelblauer Atmosphäre, gegen ben Seitenschein, ber im Burfel das schwarze Rreuz erzeugt; biefes wird nun auch erscheinen und identisch bleiben, wenn schon ber Oberspiegel gleichnamig gestellt ist: benn bie Eigenschaft bes atmosphärischen Scheins wird durch den flaren Spiegel volltommen überliefert, eben so wie es bei jener Erfahrung mit Einem Spiegel unmittelbar geschieht.

Wir haben zur Bedingung gemacht, daß der himmel fo blau sein musse, als es in unsern Gegenden möglich ist; und hier zeigt sich abermals ber himmel als eine verschleierte Nacht, wie wir ihn immer ansehen. Er ist es nun, der sein verdüstertes Licht in den klaren Spiegel sendet, welches alsdann, dem Rubus mitgetheilt, sich gerade in dem mäßigen Gleichgewicht befindet. bas

jur Erscheinung unumganglich nöthig ift.

#### XXI. Abgeleiteter Schein und Wiberschein.

Wir haben den unmittelbaren Widerschein von den verschies benen Himmelsgegenden ber als den ersten und ursprünglichen angenommen; aber auch abgeleiteter Schein und Widerschein bringt dieselben Phanomene hervor.

Weißer Battist, vor ein besonntes Fenster gezogen, giebt zwar mit dem einfachen Apparat keine Erscheinung, wahrscheinlich weil das davon herkommende Licht noch allzustark und lebhast ist; der Kubus aber, zwischen die Doppelspiegel gelegt, giebt sowohl das weiße als schwarze Kreuz; denn der helle Schein der Battistsläche wird durch die beiden Spiegel gemäßigt.

Bom abgeleiteten Widerschein wäre vielleicht nur Folgendes zu sagen. Haben wir durch unsern zweiten Upparat (VI) von irgend einer Himmelsgegend her die entoptische Erscheinung beswirkt, so stelle man derselben atmosphärischen Region eine unbeslegte spiegelnde Glastafel entgegen, wende sich mit dem Upparat nun zu ihr, und man wird die abgeleitete Erscheinung mit der ursprünglichen gleich finden.

## XXII. Doppelt refrangirende Körper.

Der durchsichtige rhombische Kaltspath, dessen Eigenschaft, Bilzber zu verdoppeln, ja zu vervielsachen, schon lange Zeit Forscher und Erklärer beschäftigt, gab immersort, bei Unzulänglickeit frühern Bemühens, zu neuen Untersuchungen Anlaß. Hier wurde nach und nach entdeckt, daß mehrere krystallinisch gebildete Körper eine solche Eigenschaft besißen, und nicht allein dieses ward gefunden, sondern auch, bei vielsachster Behandlung solcher Gegenstände, noch andere begleitende Erscheinungen. Da man nun beim rhomzbischen Kalkspath gar deutlich bemerken konnte, daß der verschiesdene Durchgang der Blätter und die deßhalb gegen einander wirkenden Spiegelungen die nächste Ursache der Erscheinung sei, so ward man auf Versuche geleitet, das Licht durch spiegelnde, auf verschiedene Weise gegen einander gerichtete Flächen dergestalt zu bedingen, daß künstliche Wirkungen, jenen natürlichen ähnlich, hervorgebracht werden konnten.

Hiebei war freilich sehr viel gewonnen: man hatte einen äußern, tunstlichen Upparat, wodurch man den innern, natürlichen nach=ahmen, kontroliren und beide gegen einander vergleichen konnte.

Nach dem Gange unserer Darstellung haben wir zuerst den künstlichen Apparat, in seiner größten Einfalt, mit der Natur in Rapport geset, wir haben den Urquell aller dieser Erscheinungen in der Atmosphäre gefunden, sodann unsere Vorrichtungen gesteigert, um das Phänomen in seiner größten Ausbildung darzustellen; nun gehen wir zu den natürlichen, durchsichtigen, krystallisierten Körpern über und sprechen also von ihnen aus, daß die Natur in das Innerste solcher Körper einen gleichen Spiegelapparat aufgebaut habe, wie wir es mit äußerlichen, physisch=mechanischen Mitteln gethan, und es bleibt uns noch zu zeigen Pflicht, wie die doppelt refrangirenden Körper gerade die sämmtlichen uns nun schon bekannten

Phänomene gleichfalls hervorbringen; daß wir daher, wenn wir ihren natürlichen Apparat mit unserm künstlichen verbinden, die anmuthigsten Erscheinungen vor Augen zu stellen sähig sind. Auch hier werden wir auß einsachste versahren und nur drei Körper in Anspruch nehmen, da sich die Erscheinung bei andern ähnlichen immersort wiederholen muß und wiederholt. Diese drei Körper aber sind der Glimmer, das Fraueneis und der rhombische Kalkspath.

#### XXIII. Glimmerblättden.

Die Glimmerblätter haben von der Natur den Spiegelungsapparat in sich und zugleich die Fähigkeit, entoptische Farben hervorzubringen; deßhalb ist es so bequem als lehrreich, sie mit unsern künstlichen Vorrichtungen zu verbinden.

Um nun das Glimmerblättchen an und für sich zu untersuchen, wird es allein zwischen beide, vorerst parallel gestellte Spiegel gesbracht, und hier entdecken sich nach und nach die für uns so

mertwürdigen Gigenschaften.

Man bewege das Blättchen hin und her, und der Beschauer wird sogleich bemerken, daß ihm das Gesichtsfeld bald heller, bald dunkler erscheine; ist er recht ausmerksam und die Eigenschaft des Glimmerblättchens vollkommen zusagend, so wird er gewahr werden, daß die helle Erscheinung von einem gelblichen, die dunkle von einem bläulichen Hauch begleitet ist. Wir greisen nun aber zu einer Vorrichtung, welche uns dient, genauere Versuche vorzunehmen.

Wir ftellen ben entoptischen Rubus zwischen die zwei parallelen Spiegel an ben gewohnten Ort, legen das Glimmerblatt barauf und bewegen es hin und her; auch hier findet die Abanderung vom Hellen ins Duntle, vom Gelblichen ins Blauliche ftatt; Diefes aber ist zugleich mit einer Umkehrung ber Formen und ber Farben in dem Rubus verbunden. Ein solches nun geschieht durch innere Spiegelung des Glimmers, da unsere äußern Spiegel unbewegt bleiben. Um nun hierüber ferner ins Rlare zu tommen, verfahre man folgenbermaßen. Man wende bas auf dem Rubus liegende Blättchen so lange hin und her, bis die Erscheinung des weißen Kreuzes vollkommen rein ist, als wenn sich nichts zwischen dem Rubus und unsern Augen befände. Nun zeichne man mit einer scharf einschneibenden Spite auf das Glimmerblatt einen Strich an der Seite des Rubus, die mit uns parallel ist, ber und schneide mit der Scheere das Glimmerblatt in solcher Richtung durch. Sier haben wir nun die Basis unserer fünftigen Operationen. brebe nun das Glimmerblatt immer horizontal auf dem Rubus bebachtig herum, und man wird erst Figur und Farbe im Schwanken, endlich aber die völlige Umkehrung, das schwarze Kreuz, erblicen. Nun zeichne man die gegenwärtige Lage des Glimmerblattes zu der uns immer noch parallelen Seite des Kubus und schneide auch in dieser Richtung das Glimmerblatt durch, so wird man einen Winkel von 135 Graden mit der Grundlinie sinden; hienach läßt sich nun, ohne weiteres empirisches Herumtasten, sogleich die Form der Tafel angeben, welche uns künftig sämmtliche Phänomene gesseslich zeigen soll; es ist die, welche wir einschalten.

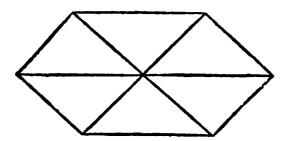

Heinere sentwickeln, und sagen, um beim Bezeichnen unserer Verssuche alle Buchstaben und Zahlen zu vermeiden: der Beschauer halte die längere Seite parallel mit sich, so wird er die lichte Ersscheinung erblicken; wählt man die schmale Seite, so haben wir die sinstere Erscheinung.

Die etwas umständliche Bildung solcher Tafeln können wir uns dadurch erleichtern, wenn wir, nach obiger Figur, eine Karte ausschneiden und sie unter die Spiegel, die lange Seite parallel mit uns haltend, bringen, auf derselben aber das Glimmerblatt hin= und herbewegen, dis wir die helle Erscheinung vollkommen vor uns sehen. Klebt man in diesem Moment das Blättchen an die Karte sest, so dient uns der Ausschnitt als sichere Norm bei allen unsern Versuchen.

Wenn wir nun die Erscheinungen sämmtlich mehrmals durchzgehen, so sinden wir Blättchen, welche uns entschiedenen Dienst leisten und das Phänomen vollkommen umkehren; andere aber bringen es nicht völlig dazu, sie erregen jedoch ein starkes Schwanken. Dieses ist sehr unterrichtend, indem wir nun daraus lernen, daß die bekannten Kreuze nicht etwa aus zwei sich durchschneidenden Linien entstehen, sondern aus zwei Haken, welche sich, aus den Ecken hervor, gegen einander bewegen, wie es bei den Chladnischen Tonzsiguren der Fall ist, wo solche Haken gleichfalls von der Seite hereinstreben, um das Kreuz im Sande auszubilden.

Ferner ist zu bemerken, daß es auch Glimmerblättchen gebe, welche kaum eine Spur von allen diesen Erscheinungen bemerken kassen. Diese Art ist, da die übrigen meist farblos, wie Glastafeln, anzusehen sind, auch in ihren feinsten Blättern tombackbraun; die meinigen sind von einer großen Glimmersaule abgetrennt.

Schließlich haben wir nun noch einer sehr auffallenden Farbens erscheinung zu gedenken, welche sich unter folgenden Bedingungen erbliden läßt. Es giebt Glimmerblätter, vorgeschriebenermaßen als sechsseitige Taseln zugerichtet, diese zeigen in der ersten Hauptrichtung, d. h. die längere Seite parallel mit dem Beobachter gelegt, keine besondere Farbe, als allenfalls einen gelblichen, und
wenn wir den obern Spiegel zur Seite richten, blaulichen Schein;
legen wir aber die schmale Seite parallel mit uns, so erscheinen
sogleich die schönsten Farben, die sich bei Seitenwendung des
Spiegels in ihre Gegensätze verwandeln und zwar:

Hell Dunkel Gelb Biolett Gelbroth Blau Burpur Grün.

Wobei zu bemerken, daß, wenn man dergleichen Blätter auf den entoptischen Kubus bringt, die Erscheinung' des hellen und dunkeln Kreuzes mit den schönsten bezüglichen Farben begleitet und überzzogen wird.

Und hier stehe denn eine Warnung eingeschaltet am rechten Plaze. Wir müssen uns wohl in Acht nehmen, diese Farben, von denen wir gegenwärtig handeln, nicht mit den epoptischen zu verzmischen. Wie nahe sie auch verwandt sein mögen, so besteht doch zwischen ihnen der große Unterschied, daß die epoptischen unter dem Spiegelapparat nicht umgekehrt werden, sondern, gleichviel ob direkt oder von der Seite angeschaut, immer dieselbigen bleiben, dagegen die im Glimmerblättchen erscheinenden beweglicher Art sind und also auf einer höhern Stufe stehen.

Ferner bringen wir den Umstand zur Sprache, daß der stumpse Winkel der sechsseitigen Tasel, welcher auf unserer Basis aufgerichtet wird und das Umkehren des Phänomens entscheidet, zussammengesetzt ist aus 90 Graden des rechten Winkels und aus 45, welche dem kleinen Quadrat angehören, zusammen 135 Grade. Es wird uns also auf eine sehr einsache Weise auf jene 35 bis 36 Grade gedeutet, unter welchen bei allen Spiegelungen die Ersscheinung erlangt wird.

Ferner fügen wir bemerkend hinzu, daß uns noch nicht gelingen wollen, zu ersahren, wie unsere empirisch-theoretische secheseitige Tasel mit den von Natur sechsseitig gebildeten Glimmersäulen und deren Blättern in Uebereinstimmung trete. Leider sind unsere wirksamen Glimmertaseln schon in kleine Fensterscheiben geschnitten, deren Seiten zu unsern Phänomenen in keinem Bezug stehen. Die einzelnen Glimmerblätter aber, an welchen die sechsseitige Arpstallisation nachzuweisen ist; sind gerade diesenigen, welche die Umkehrung hartnäckig verweigern.

#### XXIV. Fraueneis.

Mit durchsichtigen Gipsblättchen verhält es sich gleichermaßen: man spaltet sie so fein als möglich und verfährt mit ihnen auf

Dieselbe Weise, wie bei dem Glimmer gezeigt worden.

Man untersuche ein solches Blättchen an und für sich zwischen den beiden Spiegeln, und man wird eine Richtung finden, wo es vollkommen klar ist; diese bezeichne man als Basis der übrigen Bersuche; man bilde sodann ein Sechseck und richte eine ber kurzern Seite parallel mit sich, und man wird das Gesichtsfeld mit Farben von der größten Schönheit begabt sehen. Bei der Seitenstellung des Spiegels wechseln sie sämmtlich, und es kommen an derselben Stelle die geforderten Gegenfate hervor. Gesellt man ein solches Blättchen zum Kubus, so wird jene erste Richtung die entoptische Erscheinung völlig identisch lassen, in dem zweiten Falle aber das Bild verändert sein. Es werfen sich nämlich die beiden Farben, Purpur und Grün, an die hellen oder dunkeln Züge der Bilder, so daß die Umkehrung als Umkehrung nicht deutlich wird, die Färbung jedoch auf eine solche Veränderung hinweist; denn sobald man den Spiegel nunmehr seitwärts wendet, so erscheint zwar das Bild noch immer vollkommen farbig, allein die Züge, die man vorher grün gesehen, erscheinen purpur, und umgekehrt.

Man sieht hieraus, daß schon bei den zartesten Tafeln das Bild einige Undeutlichkeit erleiden müsse; werden nun gar mehrere über einander gelegt, so wird das Bild immer undeutlicher, bis es zuletzt gar nicht mehr zu erkennen ist. Ich sehe daher das Verschwinden der Erscheinung bei dem Umkehren nur als eine materielle Verdüsterung an, die ganz allein der Unklarheit des

angewendeten Mittels zuzuschreiben ist.

## XXV. Doppelspath.

Bon diesem bedeutenden, so oft besprochenen, beschriebenen, bemessenen, berechneten und bemeinten Naturkörper haben wir nur so viel zu sagen, als seine Eigenschaften sich in unserm Kreise manifestiren. Er verhält sich gerade wie die vorhergehenden beiden, nur daß seine rhombische Figur und die Dicke seiner Krystalle einigen Unterschied machen mögen. Legen wir ihn übrigens zwisschen die beiden Spiegel so, daß die längere oder kürzere Uchse auf dem Beschauer perpendikular steht, so erscheint das Gesichtssteld hell, und wir dürsten alsdann nur den zu uns gekehrten Winkel abstutzen, so hätten wir, wenn die Operation an der langen Seite geschah, ein Sechseck mit zwei stumpfern Winkeln, und wenn wir die kürzere Diagonale abstutzen, ein etwas spitzwinklicheres Sechseck als unser regelmäßiges erhalten; aber doch immer ein

Sechseck, dessen kürzere Seiten, gegen uns gekehrt, das Gesichts-feld dunkler machen. Hiebei ist es aber keineswegs nöthig, daß wir unsere Arpstalle verberben, sondern wir heften unsere ausgeschnittene Karte, nach bekannter Weise, über ben Arpstall, ober

zeichnen unsere Intention durch einen leichten Federstrich.

Nun sprechen wir aber, mit den vorigen Fällen völlig übereinstimmend, aus: die erste Richtung, die das helle Sehseld bewirkt, läßt die Erscheinung identisch, die Seitenwendung jedoch des bekannten Winkels kehrt die Erscheinung um, welches noch ganz deutlich, jedoch mehr der Farbe als der Form nach, an der Umtehrung der blauen Augen in gelbe bemerkt werden tann. Also ist auch hier ein Verschwinden, welches durch vermehrte Rorperlichkeit des Mittels hervorgebracht würde, kein physischer, sondern ein ganz gemeiner Effekt der zunehmenden Undurchsichtigkeit.

Nun aber erwartet uns eine bochst angenehme Erscheinung. Läßt man einen solchen rhombischen islandischen Arpstall burch Runst dergestalt zurichten, daß zwei, der langen Achsenfläche parallele Abschnitte der Eden verfügt und geschliffen werben, so wird man, wenn der Körper in dieser Lage zwischen die zwei Spiegel gebracht wird, einmal ein helles, das anderemal ein bunkles Bild gewahr werden, analog jenen uns bekannten gefärbten entoptischen Bilbern; vier belle Buntte fteben zuerft innerhalb eines Kreises, um ben sich mehr Kreise versammeln, und es gehen vier pinselartige Strahlungen aus von ben Punkten, als hell und durchscheinend. Bei der Seitenwendung zeigt sich ber Gegensat: wir seben, in Ringe gefaßt, ein schwarzes Rreug, von welchem gleichfalls vier schwarze buschelartige Strahlungen nich entfernen.

Bier hatten wir nun die sammtlichen Erscheinungen beisammen: klare, helle Spiegelung und Ibentität, dunkle Spiegelung mit Umtehrung, lettere besonders von inwohnenden, aber formlosen Farben begleitet; nun aber ben Körper selbst, durch kunstliche Bereitung in seinem Innern aufgeschlossen, und eine bewunderns-

würdige Erscheinung zum Anschauen gebracht. So wäre denn also dieser höchst problematische Körper durch Untersuchung nur noch immer problematischer geworden, und mit ihm so mancher andere. Freilich ist es wunderbar genug, daß ihm dreierlei Arten der Farbenerscheinung zugetheilt find: Die prismatischen bei der Brechung, und zwar doppelt und vielfach, die epoptischen zwischen seinen zarten Lamellen, wenn sich diese nur im mindesten, mit beibehaltener Berührung, aus einander geben, und die entoptischen, durch fünstliche Vorbereitung aus seinem Innern aufgeschlossen. Biel ift bievon gesagt, viel ift zu fagen; für unsere 3mede sei bas Wenige hinreichenb.

## XXVI. Apparat, vierfach gefteigert.

Was man bei allen Experimenten beobachten sollte, wollten wir, wie sonst auch geschehen, bei dem unsrigen zu leisten suchen. Zuerst sollte das Phänomen in seiner ganzen Einfalt erscheinen, sein Herkommen aussprechen und auf die Folgerung hindeuten.

Unser einfachster Apparat (V) besteht aus einer entoptischen Glastafel, horizontal auf einen dunkeln Grund gelegt und gegen die klare Atmosphäre in verschiedenen Richtungen gehalten; da sich denn der ätherische Ursprung der Erscheinungen und die Wirkung des direkten und obliquen Widerscheins sogleich ergiebt, dergestalt, daß, wenn wir dieß recht eingesehen, wir keiner fernern Versuche bedürften.

Aber es ist nöthig, daß wir weiter gehen, die Abhängigkeit von äußern Umständen zu mindern suchen, um das Phänomen bequemer, auffallender und nach Willen öfter darstellen zu können.

Hiezu bahnt nun unser zweiter Versuch (VI) den Weg. Wir bedienen uns eines entoptischen Kubus und eines schwarzen Spiegels; durch jenen lassen wir die atmosphärische Wirkung hindurchgehen und erblicken die farbigen außerhalb demselben auf dem Spiegel; allein hiebei sind wir immer noch von der Atmosphäre abhängig; ohne einen völlig reinblauen Himmel bringen wir die Erscheinung nicht hervor.

Wir schreiten daher zu dem dritten zusammengesetztern Apparat (XVII). Wir richten zwei Spiegel gegen einander, von welchen der untere die allseitige Atmosphäre vorstellt, der obere hingegen die jedesmalige besondere Richtung, sie sei direkt, oblique oder in der Diagonale. Hier verbirgt sich nun schon das wahre Naturzverhältniß, das Phänomen als Phänomen ist auffallender; aber wenn man von vorn herein nicht schon fundirt ist, so wird man schwerlich rückwärts zur wahren anschauenden Erkenntniß gelangen. Indessen dient uns dieser Apparat täglich und stündlich und wird uns deßhalb so werth, weil wir die Zusammenwirkung desselben mit den natürlichen Körpern und ihr wechselseitiges Betragen höchst belehrend sinden.

Nun aber haben wir noch einen vierten Apparat, dessen zu erwähnen wir nun Gelegenheit nehmen; er ist zwar der bequemste und angenehmste, dagegen verbirgt er aber noch mehr das Grundsphänomen, welches sich Niemand rückwärts daraus zu entwickeln unternehmen würde. Er ist höchst sauber und zierlich gearbeitet, von dem Glasschleifer Niggl in München, und durch die Gunst des Herrn Professor Schweigger in meinen Besitz gekommen; er besteht aus vier Spiegeln, welche, sich auf einander beziehend, sämmtliche Phänomene leicht und nett hervorbringen. Der erste

Spiegel, außerhalb bes Apparats fast horizontal gelegen, nimmt bas Tageslicht unmittelbar auf und überliefert solches bem zweiten, welcher, innerhalb des Instruments schief gestellt, wie der untere erste Spiegel des vorigen Apparats das empfangene Licht aufwärts schickt; unmittelbar über ihm wird ber entoptische Rubus eingeschoben, auf welchen man perpenditular burch ein Sebrobr hinunterblickt; in diesem nun sind statt des Okulars zwei Spiegel angebracht, wovon der eine das Bild des Rubus von unten aufnimmt, der andere solches dem Beschauer ins Auge führt. Rebrt man nun die mit den beiden verbundenen Spiegeln zusammen bewegliche Hulse in die direkte oder Seitenstellung, so verwandeln sich die Bilder gar bequem und erfreulich Farbe und Form nach. und um besto auffallender, da durch das viermal wiederholte Abspiegeln das Licht immer mehr gedämpft und gemäßigt worben. Noch ein anderes höchst erfreuendes Phanomen läßt sich zugleich darftellen, wenn man nämlich an die Stelle bes Okulars ein kleines Prisma von Doppelspath sett, wodurch man die gleichzeitige Erhellung und Berdunkelung, bei fortgefetter Areisbewegung ber Hülse, höchst angenehm und überraschend beschauen und wieberbolen kann.

Sieht man nun zurück und vergegenwärtigt sich Schritt vor Schritt, wie jene Steigerung vorgegangen, was dazu beigetragen, was sie uns aufgeklärt, was sie verbirgt; so kann man uns in diesem ganzen Felde nichts Neues mehr vorzeigen, indem wir mit den Augen des Leibes und Geistes ungehindert methodisch vorzund rückwärts blicken.

## XXVII. Warnung.

Wie nahe wir, durch unsern viersach gesteigerten Apparat, an den Punkt gekommen, wo das Instrument, anstatt das Geheims niß der Natur zu entwickeln, sie zum unauslöslichen Näthsel macht, möge doch jeder naturliebende Experimentator beherzigen. Es ist nichts dagegen zu sagen, daß man durch mechanische Borrichtung sich in den Stand setze, gewisse Phänomene bequemer und aufsfallender nach Willen und Belieben vorzuzeigen; eigentliche Bezlehrung aber befördern sie nicht, ja es giebt unnütze und schädzliche Apparate, wodurch die Naturanschauung ganz versinstert wird; worunter auch diejenigen gehören, welche das Phänomen theils weise oder außer Zusammenhang vorstellen. Diese sind es eigentzlich, worauf Hypothesen gegründet, wodurch Hypothesen Jahrshunderte lang erhalten werden: da man aber hierüber nicht sprechen kann, ohne ins Polemische zu fallen, so darf davon bei unserm friedlichen Bortrag die Rede nicht sein.

## XXVIII. Bon ber innern Beschaffenheit bes entoptischen Glases.

Wir haben vorhin, indem wir von den entoptischen Eigensschaften gewisser Gläser gesprochen, welche in ihrem Innern Formen und Farben zeigen, uns nur ans Phänomen gehalten, ohne weiter darauf einzugehen, ob sich ausmitteln lasse, wodurch denn diese Erscheinung eigentlich bewirkt werde. Da wir nun jedoch ersfahren, daß gleiche Phänomene innerhalb natürlicher Körper zu demerken sind, deren integrirende Theile durch eigenthümliche Gesstalt und wechselseitige Richtung gleichfalls Formen und Farben hervorbringen, so dürsen wir nun auch weiter gehen und aufsuchen, welche Veränderung innerhalb der Glasplatten bei schnellem Abskühlen sich ereignen und ihnen jene bedeutendsanmuthige Fähigkeit ertheilen möchte.

Es läßt sich beobachten, daß in Glastafeln, indem sie erhist werden, eine Undulation vorgehe, die bei allmähligem Abkühlen verklingt und verschwindet. Durch einen solchen geruhigen Uebersgang erhält die Masse eine innere Bindung, Konsistenz und Kraft, um, dis auf einen gewissen Grad, äußerer Gewalt widerstehen zu können. Der Bruch ist muschelig, und man könnte diesen Zusstand, wenn auch uneigentlich, zäh nennen.

Ein schnelles Abkühlen aber bewirkt das Gegentheil: die Schwingungen scheinen zu erstarren, die Masse bleibt innerlich gestrennt, spröde, die Theile stehen neben einander, und obgleich vor wie nach durchsichtig, behält das Ganze etwas, das man Punktualität genannt hat. Durch den Demant gerist, bricht die Tasel reiner als eine des langsam abgekühlten Glases; sie braucht kaum nachgeschlissen zu werden.

Auch zerspringen solche Gläser entweder gleich oder nachher, entweder von sich selbst oder veranlaßt. Man kennt jene Flaschen und Becher, welche durch hineingeworfene Steinchen rissig werden, ja zerspringen.

Wenn von geschmolzenen Glastropfen, die man zu schnellster Verkühlung ins Wasser fallen ließ, die Spitze abgebrochen wird, zerspringen sie und lassen ein pulverartiges Wesen zurück; darunter sindet ein aufmerksamer Beobachter einen noch zusammenhängens den kleinen Bündel stängeliger Arnstallisation, die sich um das in der Mitte eingeschlossene Luftpünktchen bildete. Eine gewisse Solutio continui ist durchaus zu bemerken.

Bugleich mit diesen Eigenschaften gewinnt nun das Glas die Fähigkeit, Figuren und Farben in seinem Innern sehen zu lassen. Denke man sich nun jene beim Erhipen beobachteten Schwingungen unter dem Erkalten fixirt, so wird man sich nicht mit Unrecht dadurch entstehende Hemmungspunkte, Hemmungslinien einbilden

können und dazwischen freie Räume, sämmtlich in einem gewissen Grade trüb, so daß sie bezugsweise, bei veränderter Lichteinwirkung, bald bell bald dunkel erscheinen können.

Raum aber haben wir versucht, uns diese wundersame Naturwirtung einigermaßen begreiflich zu machen, so werben wir abermals weiter gefördert; wir finden unter andern veränderten Bebingungen wieder neue Phanomene. Wir erfahren namlich, baß diese Hemmungspunkte, diese Hemmungslinien in der Glastafel nicht unauslöschlich firirt und für immer befestigt durfen gedacht werden; denn obschon die ursprüngliche Figur ber Tafel vor bem Glühen den Figuren und Farben, die innerhalb erscheinen sollen, Bestimmung giebt, so wird doch auch, nach dem Glüben und Verfühlen, bei veränderter Form die Figur verändert. Man schneide eine vierecte Platte mitten durch und bringe den parallelepipedischen Theil zwischen die Spiegel, so werden abermals vier Bunkte in den Eden erscheinen, zwei und zwei weit von einander getrennt und, von den langen Seiten herein, der helle oder dunkle Raum viel breiter, als von den schmalen. Schneidet man eine vierecte Tafel in der Diagonale durch, so erscheint eine Figur, berjenigen ähnlich, die sich fand, wenn man Dreiede glübte.

Suchten wir uns nun vorhin mit einer mechanischen Borsstellungsart durchzuhelfen, so werden wir schon wieder in eine höhere, in die allgemeine Region der ewig lebenden Natur geswiesen; wir erinnern uns, daß das kleinste Stück eines zerschlages nen magnetischen Eisensteins eben so gut zwei Pole zeigt als das

Ganze.

## XXIX. Umsicht.

Wenn es zwar durchaus räthlich, ja höchst nothwendig ist, das Phänomen erst an sich selbst zu betrachten, es in sich selbst sorgfältig zu wiederholen und solches von allen Seiten aber= und abermals zu beschauen, so werden wir doch zuletzt angetrieben, uns nach außen zu wenden und, von unserm Standpunkte aus, allenthalben umherzublicken, ob wir nicht ähnliche Erscheinungen zu Gunsten unseres Vornehmens aussinden möchten; wie wir denn so eben an den so weit abgelegenen Magneten zu gedenken uns willkürlich genöthigt worden.

Hier durfen wir also die Analogie als Handhabe, als Hebel, die Natur anzufassen und zu bewegen, gar wohl empfehlen und anrühmen. Man lasse sich nicht irre machen, wenn Analogie manchmal irre führt, wenn sie, als zu weit gesuchter willkurlicher Wiß, völlig in Rauch aufgeht. Verwerfen wir ferner nicht ein heiteres, humoristisches Spiel mit den Gegenständen, schickliche und unschiedliche Annäherung, ja Verknüpfung des Entferntesten,

womit man uns in Erstaunen zu setzen, burch Kontrast auf Kontrast ju überraschen trachtet. Halten wir uns aber zu unserm 3med an eine reine, methodische Analogie, wodurch Erfahrung erst belebt wird, indem das Abgesonderte und entfernt Scheinende verknüpft, bessen Ibentität entdedt und das eigentliche Gesammtleben der Ratur auch in der Wissenschaft nach und nach empfunden wird.

Die Verwandtschaft der entoptischen Figuren mit den übrigen physischen haben wir oben schon angedeutet; es ist die nächste, natürlichste, und nicht zu verkennen. Nun muffen wir aber auch der physiologischen gedenken, welche hier in vollkommener Kraft und Schönheit hervortreten. Hieran finden wir abermals ein herrliches Beispiel, daß alles im Universum zusammenhängt, sich auf einander bezieht, einander antwortet. Was in der Atmosphäre vorgeht, begiebt sich gleichfalls in des Menschen Auge, und der entoptische Gegensatz ist auch der physiologe. Man schaue in dem obern Spiegel des dritten Apparats das Abbild des unterliegen= den Kubus; man nehme sodann diesen schnell hinweg, ohne einen Blick vom Spiegel zu verwenden, so wird die Erscheinung, die belle wie die dunkle, als gespenstiges Bild, umgekehrt im Auge steben, und die Farben zugleich sich in ihre Gegensätze verwandeln, bas Braunlichgelb in Blau, und umgekehrt, bem natursinnigen Forscher zu großer Freude und Kräftigung.

Sodann aber wenden wir uns zur allgemeinen Naturlehre und versichern nach unserer Ueberzeugung Folgendes. Sobald die verschiedene Wirtung des direkten und obliquen Widerscheins ein= gesehen, die Allgemeinheit jenes Gesetzes anerkannt sein wird, so muß die Identität unzähliger Phänomene sich alsobald bethätigen; Erfahrungen werden sich an einander schließen, die man als uns zusammenhängend bisher betrachtet und vielleicht mit einzelnen hppothetischen Erklärungsweisen vergebens begreiflicher zu machen gesucht. Da wir aber gegenwärtig nur die Absicht haben können, ben Geist zu befreien und anzuregen, so bliden wir rings umber, um näher oder ferner auf gewisse Analogieen zu deuten, die sich in der Folge an einander schließen, sich aus und gegen einander entwickeln mögen. Weiter kann unfer Geschäft nicht geben: benn wer will eine Arbeit übernehmen, die der Folgezeit noch manche

Bemühung jumuthen wird.

## XXX. Chladni's Tonfiguren.

Alle geistreichen, mit Naturerscheinungen einigermaßen bekann= ten Personen, sobald sie unsern entoptischen Kubus zwischen den Spiegeln erblickten, riefen jedesmal die Aehnlichkeit mit den Chlad= nischen Figuren, ohne sich zu besinnen, lebhaft aus; und wer wollte sie auch verkennen? Daß nun diese äußern auffallenden Erscheinungen ein gewisses inneres Verhältniß und in der Entstehungsart viel Uebereinstimmung haben, ist gegenwärtig darzuthun.

Figuren

Chladni's

Seebeds

entstehen

1) durch Schwingungen. 1) durch Schwingungen.

Diese werden bewirkt 2) durch Erschüttern der Glas: 2) durch Glüb

2) durch Erschüttern der Glas: 2) durch Glühen der Glastafeln, tafeln; durch Druck 2c.;

verharren

3) in Ruhe;

3) burch schnelle Berkühlung;

verschwinden

4) durch neues Erschüttern;

4) durch neues Glühen und langfame Erkaltung;

sie richten sich

5) nach der Gestalt der Tafel; 5) nach der Gestalt der Tasel; sie bewegen sich

6) von außen nach innen;

6) von außen nach innen;

ihre Anfänge sind

7) parabolische Linien, welche mit ihren Gipfeln gegen einander streben, beim Quadrat von der Seite, um ein Kreuz zu bilden; 7) parabolische Linien, welche mit ihren Gipfeln gegen eins ander streben, beim Quadrat aus den Eden, um ein Arenz zu bilden;

sie vermannigfaltigen sich

8) bei Verbreiterung der Tafel;

8) bei Vermehrung der über einsander gelegten Tafeln;

sie beweisen sich

9) als oberflächlich.

9) als innerlichst.

Mögen vorerst diese Bezüge hinreichen, um die Verwandtschaft im Allgemeinen anzudeuten; gewiß wird dem Forscher nichts anzgenehmer sein, als eine hierüber fortgesette Betrachtung. Ja die reale Vergleichung beider Versuche, die Darstellung derselben neben einander, durch zwei Personen, welche solchen Experimenten gewachsen wären, müßte viel Vergnügen geben und dem innern Sinn die eigentliche Vergleichung überlassen, die freilich mit Worten nie vollkommen dargestellt werden kann, weil das innere Naturverhältzniß, wodurch sie, bei himmelweiter Verschiedenheit, einander ähnzlich werden, immer von uns nur geahnt werden kann.

### XXXI. Atmosphärische Meteore.

Da nach unserer Ueberzeugung die nähere Einsicht in die Effekte des direkten und obliquen Widerscheins auch zur Erklärung

ber atmosphärischen Meteore das Ihrige beitragen wird, so gebenten wir derselben gleichfalls an dieser Stelle. Der Regenbogen, ob wir ihn gleich als durch Refraktion gewirkt anerkennen, hat boch bas Eigene, daß wir die dabei entspringenden Farben eigents lich innerhalb der Tropfen sehen; denn auf dem Grunde berselben

spiegelt fich die bunte Verschiedenbeit.

Nun kommen die Farben des untern Bogens nach einem gewissen Gesetze zu unserm Auge, und auf eine etwas komplicirtere Beise die Farben des obern Bogens gleichfalls. Sobald wir dieß eingesehen, so folgern wir, daß aus dem Raum zwischen ben zwei Bogen tein Licht zu unserm Auge gelangen könne, und bieses bethätigt sich dem aufmerksamen Beobachter durch folgenden Um= stand. Wenn wir auf einer reinen, vollkommen dichten Regenwand, welcher die Sonne klar und mächtig gegenüber steht, die beiden Bogen vollkommen ausgedrückt finden, so sehen wir den Raum zwischen beiden Bogen dunkelgrau, und zwar entschieden dunkler, als über und unter der Erscheinung.

Wir schöpften daher die Vermuthung, daß auch hier ein in aewissem Sinne obliquirtes Licht bewirkt werde, und richteten unsern zweiten entoptischen Apparat gegen diese Stelle, waren aber noch nicht so glücklich, zu einem entschiedenen Resultate zu gelangen. So viel konnten wir bemerken, daß, wenn der Regenbogen selbst durch unsern entoptischen Kubus durchfiel, das weiße Kreuz erschien und er sich also baburch als birekten Widerschein erwies. Der Raum unmittelbar brüber, welcher nach ber Vermuthung das schwarze Rreuz hatte hervorbringen sollen, gab uns keine deutliche Erscheis nung, da wir, seit wir auf diesen Gedanken gekommen, keinen entschieden vollkommenen doppelten Regenbogen, und also auch teinen gesättigten dunkeln Raum zwischen beiben beobachten konnten. Vielleicht gelingt es andern Naturfreunden besser.

Die Höfe, in deren Mitte Sonne und Mond stehen, die Nebensonnen und Anderes erhalten durch unsere Darstellung gewiß in der Folge manche Aufklärung. Die Höfe, deren Diameter 40 Grad ift. koincidiren wahrscheinlich mit dem Kreise, in welchem man bei dem höchsten Stand der Sonne um sie her das schwarze Kreuz bemerkt, ehe die entoptische Erscheinung von dem gewaltsamen Lichte aufgehoben wird. Hier ware nun der Plat, mit Instrumenten zu operiren; Zahlen und Grade würden sehr willkommen sein. Richtet sich dereinst die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf diese Punkte, gewinnt unser Vortrag sich mit der Zeit Vertrauen, so wird auch hiezu Rath werden, wie zu so vielem Andern.

Ein auffallendes Meteor, welches offenbar durch direkten Widerschein hervorgebracht worden, beschreibt uns der aufmerksame Reis

fende Bory de St. Bincent folgendermaßen:

Le soir du 2 Germinal l'an X nous vîmes un très-beau phénomène lumineux. Le ciel était pur, surtout vers le couchant; et au moment où le soleil approchait de l'horizon, on distingua du côté diamétralement opposé cinq ou six faisceaux de rayons lumineux. Ils partaient, en divergeant, d'un demi-disque pareil à un grand globe, dont l'horizon sensible eût caché la moitié. Ce demi-disque était de la couleur du ciel, quand son azur brille du plus grand éclat. Les rayons paraissaient d'autant plus vifs, que le soleil était le plus près de disparaître.

Le couchant s'étant rempli de nuages, qui dérobaient la vue du soleil, le phénomène lumineux ne cessa pas; l'instant où il fut le plus sensible, fut celui où l'astre du jour dût être descendu sous l'horizon, dès-lors son éclat

diminua, et disparut peu-à-peu.

### XXXII. Paradorer Seitenblid auf die Astrologie.

Ein phantastisches Analogon der Wirksamkeit unseres direkten und obliquen Widerscheins sinden wir schon in der Astrologie, doch mit dem Unterschiede, daß von ihren Eingeweihten der direkte Widerschein, den wir als heilsam erkennen, für schädlich geachtet wird; mit dem Geviertschein jedoch, welcher mit unserm obliquirzten zusammenfällt, und den auch wir als deprimirend ansprechen, haben sie es getroffen, wenn sie denselben für widerwärtig und unglücklich erklärten. Wenn sodann der Gedrittschein und Gezsechstschein, welchen wir für schwankend erklären, von ihnen als heilsam angenommen wird, so möchte dieß allensalls gelten und würde die Erfahrung nicht sehr widersprechen: denn gerade an dem Schwankenden, Gleichgültigen beweist der Mensch seine höhere Kraft und wendet es gar leicht zu seinem Vortheil.

Durch diese Bemerkungen wollen wir nur so viel sagen, baß gewisse Ansichten der irdischen und überirdischen Dinge, dunkel und klar, unvollständig und vollkommen, gläubig und abergläusbisch, von jeher vor dem Geiste der Menschen gewaltet, welches kein Wunder ist, da wir Alle auf gleiche Weise gebaut sind und wohlbegabte Menschen sämmtlich die Welt aus einem und demsselben Sinne anschauen; daher denn, es werde entdeckt, was da wolle, immer ein Analogon davon in früherer Zeit ausgefunden

werben kann.

Und so haben die Astrologen, deren Lehre auf gläubige uns ermüdete Beschauung des Himmels begründet war, unsere Lehre von Schein, Rücks, Widers und Nebenschein vorempfunden; nur irrten sie darin, daß sie das Gegenüber für ein Widerwärtiges erklärten, da doch der direkte Rücks und Widerschein für eine freundliche Erwiederung des ersten Scheins zu achten. Der Vollsmond steht der Sonne nicht seindlich entgegen, sondern sendet ihr gefällig das Licht zurück, das sie ihm verlieh; es ist Artemis, die freundlich und sehnsuchtsvoll den Bruder anblickt.

Wollte man daher diesem Wahnglauben fernerhin einige Aufs merksamkeit schenken, so müßte man, nach unsern Angaben und Bestimmungen, bedeutende Horostope, die schon in Erfüllung ges gangen sind, rektisiziren und beachten, in wiesern unsere Ausstegungsart besser als jene Annahme mit dem Erfolg übereintresse.

So würde z. B. eine Geburt, die gerade in die Zeit des Vollsmondes siele, für höchst glücklich anzusehen sein; denn der Monderscheint nun nicht mehr als Widersacher, den günstigen Einsluß der Sonne hemmend und sogar aushebend, sondern als ein freundslich milder, nachhelsender Beistand, als Lucina, als Hebamme. Welche große Veränderung der Sterndeutekunst durch diese Ausslegungsart erwüchse, fällt jedem Freund und Sönner solcher Wunderslichkeiten alsohald in die Augen.

### XXXIII. Mechanische Wirkung.

Sollten wir nun vielleicht den Vorwurf hören, daß wir mit Berwandtschaften, Verhältnissen, mit Bezügen, Analogieen, Deustungen und Gleichnissen zu weit umber gegriffen, so erwiedern wir, daß der Geist sich nicht beweglich genug erhalten könne, weil er immer fürchten muß, an diesem oder jenem Phänomen zu ersstarren; doch wollen wir uns sogleich zur nächsten Umgebung zusrückwenden und die Fälle zeigen, wo wir jene allgemeinen kosmischen Phänomene mit eigener Hand technisch hervordringen und also ihre Natur und Sigenschaft näher einzusehen glauben dürsen. Aber im Grunde sind wir doch nicht, wie wir wünschen, durchsaus gefördert; denn selbst was wir mechanisch leisten, müssen wir nach allgemeinen Naturgesehen bewirken, und die letzten Handzrisse haben immer etwas Geistiges, wodurch alles körperlich Greisbare eigentlich belebt und zum Unbegreislichen erhoben wird.

Man spanne ein starkes Glastäfelchen, das keine entoptischen Eigenschaften hat, in einen metallenen Schraubstock dergestalt, daß zwei entgegengesetzte Punkte der Peripherie vorzüglich affizirt wers den; man dringe diese Vorrichtung unter die Spiegel, so wird man eine von jenen beiden Punkten ausgehende Erscheinung erzblicken; sie ist düschelförmig, theils hell theils dunkel, nach dem Gesetz gefärdt, und such sich durch eine ovale Neigung gegen einzander zu verdinden. Durch den Druck geht also eine Veränderung der Textur der Bestandtheile vor, ihre Lage gegen einander wird verändert, und wir dürsen eine Solutio continui, wie bei dem schnell verkühlten Glase vorgeht, annehmen.

Eine ähnliche Erfahrung giebt uns hierüber abermals einiges Licht. Es fand sich ein knopfartig gearbeitetes Stud Bernstein, volltommen klar, in der Mitte durchbohrt; zwischen die Spiegel gebracht, zeigten sich vier aus dem Mittelpunkt ausgebende weiße und bei der Umkehrung schwarze Strahlenbuschel. Hier scheint der Bohrer, aus der Mitte gegen die Seite brudend, eben dieselbe Wirfung hervorgebracht zu haben als die Zwinge auf die Seiten ber Glastafel; nur baß hier immanent geblieben mar, mas bei ber Glastafel, wenn die Zwinge geöffnet wird, sogleich vorüber ift. Bir ließen, um der Sache mehr beigutommen, einige Stude Bernftein durchbohren, das Phanomen gelang aber nicht zum zweitenmal.

#### XXXIV. Damasiweberei.

Wo wir aber diese Erscheinung mit handen greifen tonnen, indem wir sie selbst technisch hervorbringen, ist bei dem Damafts weben. Man nehme eine gefaltete Serviette, von icon gearbeis tetem, wohl gewaschenem und geglättetem Tafelzeuge, und balte sie flach por sich gegen bas Licht; man wird Figuren und Grund deutlich unterscheiden. In einem Fall sieht man den Grund dunkel und die Figuren hell; kehre man die Serviette im rechten Winkel nunmehr gegen bas Licht, so wird der Grund hell, die Figuren aber dunkel erscheinen; wendet man die Spite gegen bas Licht, daß die Fläche diagonal erleuchtet wird, so erblickt man weder Figuren noch Grund, sondern bas Bange ift von einem gleich: gultigen Schimmer erleuchtet.

Diese Erscheinung beruht auf dem Prinzip der Damastweberei, wo, das nach Vorschrift abwechselnde Muster barzustellen, Die Faben auf eine eigene Weise übers Kreuz gerichtet find, so baß Die Gestalten hell erscheinen, wenn das Licht der Fabenlange nach ju unserm Auge kommt, dunkel aber von den Faben, welche quer gezogen sind. Die auf den Beschauer gerichteten Saden leiten bas Licht bis zu ben Augen und bringen foldes birett zur Erscheinung, die burchtreuzenden bagegen führen bas Licht zur Seite und muffen baher als buntel ober beschattet gesehen werden. In ber Diagonale beleuchtet, führen sie beide das Licht vom Auge abwärts und

tonnen fich nur als gleichgültigen Schein manifestiren.

Bier geht nun eben baffelbe vor, mas fich am großen himmel ereignet, und bes Webers Geschicklichkeit verständigt uns über bie Eigenschaften ber Utmosphäre. Bu meinem Upparat ließ ich burch eine geschickte Nähterin erst ein Damenbrettmuster, woran sich die Erscheinung am entschiedensten zeigt, mit ben garteften Saben ftiden, sodann aber bas entoptische Kreuz mit den Buntten in den Eden, bas man benn, je nachdem die Fläche gegen bas Licht gerichtet

ist, bell ober dunkel ichauen kann.

### XXXV. Aehnelnde theoretische Ansicht.

Da wir uns bemühen, in dem Erfahrungstreise analoge Ersscheinungen aufzusuchen, so ist es nicht weniger wichtig, wenn wir auf Vorstellungsarten treffen, welche, theoretisch ausgesprochen,

auf unfere Absicht einiges Licht werfen konnen.

Ein geistreicher Forscher hat die entoptischen Erscheinungen und die damit nahe verwandten Phänomene der doppelten Refraktion dadurch aufzuklären getrachtet, daß er longitudinale und transzversale Schwingungen des Lichtes annahm. Da wir nun in der Damastweberei den Widerschein des Lichtes durch Fäden bedingt sehen, welche theils der Länge theils der Quere nach zu unserm Auge gerichtet sind, so wird uns Niemand verargen, wenn, wir in dieser Denkart eine Annäherung an die unsrige sinden; ob wir gleich gern bekennen, daß wir jene Bedingungen nach unserer Weise nicht im Licht als Licht, sondern am Lichte, das uns nur mit der erfüllten Räumlichkeit, mit der zartesten und dichtesten Körperlichkeit zusammentressend erscheinen kann, bewirkt sinden.

#### XXXVI. Gewäffertes Seibenzeng.

Dieses wird erst in Riesen oder Maschen gewoben oder gesstrickt und alsdann durch einen ungleich glättenden Druck dergesstalt geschoben, daß Höhen und Tiesen mit einander abwechseln, wodurch bei verschiedener Richtung des Seidenzeuges gegen den Tag, der Widerschein bald unserm Auge zugewendet, bald abgeswendet wird.

## XXXVII. Gemodelte Zinnoberstäche.

Hieher gehört gleichfalls die mannigfaltige und wundersam erfreuliche Erscheinung, wenn eine glatte Zinnoberfläche burch verdunnte Säuren angegriffen und bergestalt behandelt wird, daß dendritische Figuren darauf entstehen. Der Beobachter stelle sich mit dem Rücken gegen das Fenster und lasse bas Licht von der einen Seite auf die vertikale Tafel fallen, so wird man den einen Theil der Zweige hell und erhöht, den andern dunkel und vertieft erblicken; nun kehre man sich leise herum, bis das Licht zur rechten Seite hereintritt; das erst Helle wird nun dunkel, das Dunkle hell, das Erhöhte vertieft und beschattet, das Bertiefte erhöht und erleuchtet in erfreulicher Mannigfaltigkeit erscheinen. Solche Bleche, mit farbigem Lackfirniß überzogen, haben sich durch ihren anmuthigen Anblid zu mancherlei Gebrauch empfohlen. Auch an solchen ladirten Flächen läßt sich ber Versuch gar wohl ans stellen, boch ist es besser, beim entoptischen Apparat ber Deuts lichkeit wegen ungefirniste Bleche vorzuzeigen.

## XXXVIII. Oberflächen natürlicher Körper.

Alle diejenigen Steinarten, welche wir schillern de nennen, schließen sich hier gleichfalls an. Mehreres, was zum Felospath gerechnet wird, Adular, Labrador, Schriftgranit bringen das Licht durch Widerschein zum Auge, oder, anders gerichtet, leiten sie es ab. Man schleift auch wohl dergleichen Steine etwas erhaben, damit die Wirkung auffallender und abwechselnder werde und die helle Erscheinung gegen die dunkle schneller und kräftiger kontrasstire. Das Kapenauge steht hier obenan; doch lassen sich Asbeste und Selenite gleichmäßig zurichten.

#### XXXIX. Rüdfehr und Bieberholung.

Nachdem wir nun die Bahn, die sich uns eröffnete, nach Kräften zu durchlaufen gestrebt, kehren wir zum Anfang, zum Ursprung sämmtlicher Erscheinungen wieder zurück. Der Urquell berselben ist die Wirkung der Sonne auf die Atmosphäre, auf die unendzliche blaue Räumlichkeit. In freiester Welt müssen wir immer wieder unsere Belehrung suchen.

Bei heiterm himmel, vor Aufgang der Sonne, sehen wir die Seite, wo sie sich ankündigt, heller als den übrigen himmel, der und rein und gleich blau erscheint; eben dasselbe gilt vom Unterzgange. Die Bläue des übrigen himmels erscheint und völlig gleich. Tausendmal haben wir das reine, heitere Gewölb des himmels betrachtet, und es ist uns nicht in die Gedanken gekommen, daß es je eine ungleiche Beleuchtung heruntersenden könne, und doch sind wir hierüber nunmehr durch Versuche und Ersahrungen belehrt.

Da wir nun aber über diese Ungleichheit der atmosphärischen Wirkung schon aufgeklärt waren, versuchten wir mit Augen zu sehen, was wir folgern konnten, es musse nämlich im direkten Gegenschein der Sonne der Himmel ein helleres Blau zeigen als zu beiden Seiten; dieser Unterschied war jedoch nie zu entdecken, auch dem Landschaftsmaler nicht, dessen Auge wir zum Beistand anriesen.

Daß aber die durch entoptische Gläser entdeckte ungleiche Beleuchtung für ein glücklich geborenes geübtes Malerauge bemerklich sei, davon giebt Nachstehendes sichere Kunde.

#### XL. Bichtige Bemerfung eines Dalers.

Ein vorzüglicher, leider allzufrüh von uns geschiedener Künftler, Ferdinand Jagemann, dem die Natur, nehst andern Erforz bernissen, ein scharfes Auge für Licht und Schatten, Farbe und Haltung gegeben, erbaut sich eine Werkstatt zu größern und kleinern Arbeiten; das einzige hohe Fenster berselben wird nach Norben,

gegen ben freiesten Himmel gerichtet, und nun dachte man allen

Bedingungen dieser Art genuggethan zu haben.

Als unser Freund jedoch eine Zeit lang gearbeitet, wollte ihm beim Porträtmalen scheinen, daß die Physiognomieen, die er nachsbildete, nicht zu jeder Stunde des Tags gleich glücklich beleuchtet seien, und doch war an ihrer Stellung nicht das Mindeste verrückt, noch die Beschaffenheit einer vollkommen hellen Atmosphäre irgend perändert worden.

Die Abwechselung des günstigen und ungünstigen Lichtes hielt ihre Tagesperioden: am frühesten Morgen erschien es am widers wärtigsten grau und unerfreulich; es verbesserte sich, bis endlich, etwa eine Stunde vor Mittag, die Gegenstände ein ganz anderes Ansehen gewannen, Licht, Schatten, Farbe, Haltung, Alles in seiner größten Vollkommenheit sich dem Künstlerauge darbot, so wie er es der Leinwand anzuvertrauen nur wünschen konnte. Nachs mittag verschwindet diese herrliche Erscheinung; die Beleuchtung verschlimmert sich, auch am klarsten Tage, ohne daß in der Atmos

sphäre irgend eine Beränderung vorgegangen wäre.

Als mir diese Bemerkung bekannt ward, knüpfte ich solche sozgleich in Gedanken an jene Phänomene, mit denen wir uns so lange beschäftigten, und eilte, durch einen physischen Versuch daszjenige zu bestätigen und zu erläutern, was ein hellsehender Künstler, ganz für sich, aus eingeborner Gabe zu eigener Verwunderung, ja Bestürzung entdeckt hatte. Ich schaffte unsern zweiten entoptischen Apparat herbei, und dieser verhielt sich, wie man nach Obigem vermuthen konnte. Zur Mittagszeit, wenn der Künstler seine Gegenstände am besten beleuchtet sah, gab der nördliche direkte Widerschein das weiße Kreuz, in Morgen= und Abendstunden hinzgegen, wo ihm das Widerwärtige obliquirte Licht beschwerlich siel, zeigte der Kubus das schwarze Kreuz, in der Zwischenzeit erfolgten die Uebergänge.

Unser Künstler also hatte mit zartem, geübtem Sinn eine der wichtigsten Naturwirkungen entdeckt, ohne sich davon Rechensschaft zu geben. Der Physiker kommt ihm entgegen und zeigt,

wie das Besondere auf dem Allgemeinen ruhe.

Wir gedenken ähnlicher Fälle, die uns überraschten, lange vorher ehe die Kenntniß dieser Erscheinung uns erfreute. In Rom, wo wir zehn Wochen des allerreinsten Himmels ohne die mindeste Wolke genossen, war es überhaupt gute Zeit, Gemälde zu sehen. Ich erinnere mich aber, daß eine in meinem Zimmer aufgestellte Aquarellzeichnung mir auf einmal so unendlich schön vorkam, als ich sie niemals gesehen. Ich schrieb es damals eben dem reinen Himmel und einer glücklichen augenblicklichen Disposition der Augen zu; nun, wenn ich der Sache wieder gedenke, erinnere ich

mich, daß mein Zimmer gegen Abend lag, daß diese Erscheinung mir des Morgens zuerst aufsiel, den ganzen Tag aber wegen des hohen Sonnenstandes Plat greifen konnte.

Da nun aber gegenwärtig diese entschiedene Wirkung zum Bewußtsein gekommen ist, so können Kunstfreunde beim Beschauen und Vorzeigen ihrer Bilder sich und andern den Genuß gar sehr erhöhen, ja Kunsthändler den Werth ihrer Bilder durch Beobachs

tung eines gludlichen Widerscheins unglaublich fteigern.

Wenn uns nun kein Geheimniß blieb, wie wir ein fertiges Bild stellen müssen, um solches in seinem günstigsten Lichte zu zeigen, so wird der Künstler um so mehr, wenn er etwas nachs bildet, das oblique Licht vermeiden und seine Wertstatt allenfalls mit zwei Fenstern versehen, eines gegen Abend, das andere gegen Norden. Das erste dient ihm für die Morgenstunden, das zweite bis zwei, drei Uhr Nachmittag, und dann mag er wohl billig seiern. Es sagte Jemand im Scherz, der sleißigste Maler müsse seine Wertstatt wie eine Windmühle beweglich anlegen, da er denn, dei leichtem Drehen um die Achse, wo nicht gar durch ein Uhrwert, wie ein umgekehrtes Heliostop, dem guten Licht von Augenblick zu Augenblick solgen könne.

Ernsthafter ist die Bemerkung, daß im hohen Sommer, wo der Himmel schon vor zehn Uhr rings umher das weiße, Areuz giebt und sich dis gegen Abend bei diesem günstigen Licht erhält, der Maler, wie durch die Jahreszeit, so auch durch diesen Um-

stand aufgefordert, am fleißigsten zu sein Ursache habe.

Leider muß ich jedoch bei unserer oft umhüllten Atmosphäre zugleich bekennen, daß die Wirkungen sich oft umkehren, und gerade das Gegentheil von dem Sehossten und Erwarteten erfolzgen könne; denn so wird z. B. bei den Nebelmorgen die Nordsseite das weiße Kreuz und also ein gutes Licht geben, und der Maler, der hierauf achtete, würde sich einiger guten Stunden getrösten können. Deswegen sollte jeder Künstler unsern zweiten Apparat in seiner Werkstatt haben, damit er sich von den Zusständen und Wirkungen der Atmosphäre jederzeit unterrichten und seine Maßregeln darnach nehmen könne.

#### XLI. Fromme Bunfche.

Aus dem Bisherigen folgt, daß man, bei einer so mühsamen Bearbeitung dieses Gegenstandes, eine lebhaftere Theilnahme als

bisher hoffen und munichen muß.

An die Mochaniker ergeht zuerst unsere Bitte, daß sie sich boch möchten auf die Bereitungen entoptischer Taseln legen. Die reinste Glasart aus Quarz und Kali ist hiezu die vorzüglichste. Wir haben Versuche mit verschiedenen Glasarten gemacht und

zulett auch mit dem Flintglas, fanden aber, daß diese nicht allein häufiger sprangen als andere, sondern auch durch die Reduktion des Bleies innerlich fleckig wurden, obgleich die wenigen Platten, welche an beiden Fehlern nicht litten, die Erscheinung vollkommen sehen ließen.

Ferner bitten wir die Mechaniker, aus solchen Tafeln, die nur 11/4 Boll im Viered zu haben brauchen, über einander gelegt, einen Rubus zu bilden und ihn in eine messingene Hulse zu fassen, oben und unten offen, an deren einem Ende sich ein schwarz angelaufener Spiegel im Charnier gleichsam als ein Deckelchen bewegte. Diesen einfachen Apparat, womit die eigentlichen Hauptund Urversuche können angestellt werden, empfehlen wir jedem Naturfreunde; uns wenigstens kommt er nicht von der Seite. Reisenden würden wir ihn besonders empfehlen; benn wie angenehm müßte es sein, in einem Lande, wo der himmel Monate lang blau ist, diese Versuche von der frühesten Morgendämmerung bis zur letten Abenddammerung zu wiederholen! Man würde alsdann in den längsten Tagen auch schon mit einem einfachen Apparat den Bezirk um die Sonne, wo der schwarze Kreis erscheint, näher bestimmen können; ferner würde, je mehr man sich der Linie nähert, zu Mittage rings um den Horizont der weiße Kreis vollkommen sichtbar sein. Auf hohen Bergen, wo der Himmel immer mehr ein tieferes Blau zeigt, wurde sehr interessant sein, zu erfahren, daß die Atmosphäre auch aus dem dunkelsten Blau den direkten Widerschein zu uns herabsendend, immer noch das weiße Kreuz erzeugt; ferner müßte in nördlichen Ländern, wo die Nächte kurz, oder wo die Sonne gar nicht untergeht, dieses alls gemeine Naturgeset wieder auf eine besondere Weise sich bethätigen. Auch wären bei leichten oder dichtern Nebeln die Beobachtungen nicht zu versäumen, und wer weiß, was nicht alles für Gelegen= heiten einem geistreichen Beobachter die anmuthigste Belehrung barboten, nicht gerechnet, daß er sogar ein heiteres Spielzeug in der Tasche trägt, wodurch er Jedermann überraschen, unterhalten und zugleich ein Phänomen allgemeiner bekannt machen kann, welches, als eine ber wichtigsten Entbedungen ber neuesten Zeit, immer mehr geachtet werden wird. Wenn nun folche muntere Manner in der weiten Welt auf diesen Punkt ihre Thatigkeit im Vorübergeben wendeten, so wurde es Atademieen der Wissenschaften wohl geziemen, den von uns angezeigten vierfachen Apparat fertigen zu laffen und in gleicher Zeit alle übrigen Körper und Ginrichtungen, die wir in der Farbenlehre zu einfachern und zusammengesetztern Bersuchen angedeutet, aufzustellen, damit die entoptischen Farben in Gefolg ber physiologischen, physischen und chemischen vorgezeigt, und die Farbenlehre, welche doch eigentlich auf die Augen angewiesen ist, endlich einmal methodisch könne vor Augen gestellt werden.

Es würde sodann auch der Bortrag akademischer Lehrer in diesem Fache mehr Klarheit gewinnen und dem frischen Menschens verstande der Jugend zu Hülfe kommen, anstatt daß man jetzt noch immer die Köpse verderben muß, um sie belehren zu können. Und gerade in diesem Fache, vielleicht mehr als in irgend einem andern, droht der Physik eine Berwirrung, die mehrere Lustra anhalten kann: denn indem man das alte Unhaltbare immer noch erhalten und fortpslanzen will, so dringt sich doch auch das neue Wahrhaftige, und wäre es auch nur in einzelnen Theilen, den Menschen auf; nun kommt die Zeit, wo man jenes nicht ganz verwersen, dieses nicht ganz aufnehmen will, sondern beides eins ander zu accommodiren sucht, wodurch eine Halbheit und Verderbts heit in den Köpsen entsteht, durch keine Logik wiederherzuskellen.

### XLII. Schlufauwendung, praktifc.

Bum Schlusse wiederholen wir, was nicht genug zu wieders holen ist, daß eine jede ächte, treu beobachtete und redlich ausgesprochene Naturmaxime sich in tausend und aber tausend Fällen bewahrheiten und, in sofern sie prägnant ist, ihre Verwandtschaft mit eben so fruchtbaren Sätzen bethätigen müsse, und eben dadurch überall ins Praktische eingreisen werde, weil ja das Praktische eben in verständiger Benutzung und klugem Gebrauch desjenigen besteht, was uns die Natur darbietet.

Aus dieser Ueberzeugung fließt unsere Art, die Naturlehre zu behandeln; hierauf gründet sich unsere Gewissenhaftigkeit, erst die Phänomene in ihrem Urstande aufzusuchen und sie sodann in ihrer mannigsaltigsten Ausbreitung und Anwendung zu verfolgen.

Nach dieser Ueberzeugung haben wir unsere ganze Chromatik und nun auch das Kapitel der entoptischen Farben aufgestellt; die Art unseres Versahrens ist mit großem Bedacht unternommen, auch die Stellung und Folge der Phänomene naturgemäß vorgestragen worden, wodurch wir unsere Arbeit den Freunden der Katurwissenschaft auß beste zu empsehlen hoffen; andern, welche, mit unserer Versahrungsart unzufrieden, eine Umstellung des Vorgestragenen wünschen, we impose the easiest of all tasks, that of undoing what has heen done.

Jena, den 1. August 1820.

# Zur Farbenlehre.

Polemischer Theil.

# Anthüllung der Theorie Newtons.

Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille, Dictaque post toties non nisi dicta vides.

## Einleitung.

1.

Wenn wir in dem ersten Theile den didaktischen Schritt so viel als möglich gehalten und jedes eigentlich Polemische vermieden haben, so konnte es doch hie und da an mancher Mißbilligung der dis jest herrschenden Theorie nicht fehlen. Auch ist jener Entzwurf unserer Farbenlehre, seiner innern Natur nach, schon polemisch, indem wir eine Vollständigkeit der Phänomene zusammenzubringen und diese dergestalt zu ordnen gesucht haben, daß Jeder genöthigt sei, sie in ihrer wahren Folge und in ihren eigentlichen Verhältnissen zu betrachten, daß serner künftig Denjenigen, denen es eigentlich nur darum zu thun ist, einzelne Erscheinungen herauszuheben, um ihre hypothetischen Aussprüche dadurch aufzustutzen, ihr Handwerk erschwert werde.

2.

Denn so sehr man auch bisher geglaubt, die Natur der Farbe gefaßt zu haben, so sehr man sich einbildete, sie durch eine sichere Theorie auszusprechen, so war dieß doch keineswegs der Fall, sons dern man hatte Hypothesen an die Spize gesett, nach welchen man die Phänomene künstlich zu ordnen wußte und eine wunders liche Lehre kümmerlichen Inhalts mit großer Zuversicht zu übers liefern verstand.

Wie der Stifter dieser Schule, der außerordentliche Newton,

ju einem solchen Borurtheile gelangt, wie er es bei sich festgesetzt und Andern verschiedentlich mitgetheilt, davon wird uns die Geschichte künftig unterrichten. Gegenwärtig nehmen wir sein Werk vor, das unter dem Titel der Optik bekannt ist, worin er seine Ueberzeugungen schließlich niederlegte, indem er dasjenige, was er vorher geschrieben, anders zusammenstellte und aufführte. Dieses Werk, welches er in spätern Jahren herausgab, erklärt er selbst für eine vollendete Darstellung seiner Ueberzeugungen. Er will davon kein Wort ab, keins dazu gethan wissen, und veranstaltet die lateinische Uebersetzung desselben unter seinen Augen.

4.

Der Ernst, womit diese Arbeit unternommen, die Umständlichkeit, womit sie ausgeführt war, erregte das größte Zutrauen. Eine Ueberzeugung, daß dieses Buch unumstößliche Wahrheit enthalte, machte sich nach und nach allgemein; und noch gilt es unter den Menschen für ein Meisterstück wissenschaftlicher Behandlung der Naturerscheinungen.

5.

Wir sinden daher zu unserm Zwecke dienlich und nothwendig, dieses Werk theilweise zu übersetzen, auszuziehen und mit Unmerstungen zu begleiten, damit Denjenigen, welche sich künstig mit dieser Angelegenheit beschäftigen, ein Leitsaden gesponnen sei, an dem sie sich durch ein solches Labyrinth durchwinden können. She wir aber das Geschäft selbst antreten, liegt uns ob, Einiges vorauszuschicken.

R

Daß bei einem Vortrag natürlicher Dinge ber Lehrer bie Bahl babe, entweder von den Erfahrungen zu den Grundsätzen, oder von ben Grundsäten zu ben Erfahrungen seinen Beg zu nehmen, versteht sich von selbst; daß er sich beider Methoden wechselsweise bediene, ist wohl auch vergonnt, ja manchmal nothwendig. Daß aber Newton eine solche gemischte Art bes Bortrags zu seinem Zweck advokatenmäßig mißbraucht, indem er das, was erft eingeführt, abgeleitet, erklart, bewiesen werden sollte, schon als betannt annimmt und sodann aus der großen Masse ber Phanomene nur diejenigen heraussucht, welche scheinbar und nothdürftig zu bem einmal Ausgesprochenen passen, dieß liegt uns ob, anschaus lich zu machen und zugleich barzuthun, wie er biese Bersuche ohne Ordnung, nach Belieben anstellt, sie keineswegs rein vorträgt, ja sie vielmehr nur immer vermannigfaltigt und über einander schichtet, so daß zulett der beste Ropf ein solches Chaos lieber glaubig verehrt, als daß er sich zur unabsehlichen Dube verpflichtete, jene streitenden Elemente versohnen und ordnen zu wollen. Much wurde dieses völlig unmöglich sein, wenn man nicht vorber, wie von uns mit Sorgfalt geschehen, die Farbenphanomene in einer gewissen natürlichen Verknüpfung nach einander aufgeführt und sich dadurch in den Stand gesetzt hätte, eine künstliche und willskürliche Stellung und Entstellung derselben anschaulicher zu machen. Wir können uns nunmehr auf einen natürlichen Vortrag sogleich beziehen und so in die größte Verwirrung und Verwicklung ein heilsames Licht verbreiten. Dieses ganz allein ist's, wodurch die Entscheidung eines Streites möglich wird, der schon über hundert Jahre dauert und, so oft er erneuert worden, von der triumphirenden Schule als verwegen, frech, ja als lächerlich und absgeschmackt weggewiesen und unterdrückt wurde.

7.

Wie nun eine solche Hartnäckigkeit möglich war, wird sich unsern Lesern nach und nach aufklären. Newton hatte durch eine künste liche Methode seinem Werk ein dergestalt strenges Ansehen gegeben, daß Kenner der Form es bewunderten und Laien davor erstaunten. Hiezu kam noch der ehrwürdige Schein einer mathematischen Beschandlung, womit er das Ganze aufzustuzen wußte.

8.

An der Spite nämlich stehen Definitionen und Axiome, welche wir künftig durchgehen werden, wenn sie unsern Lesern nicht mehr imponiren können. Sodann sinden wir Propositionen, welche das immer wiederholt sestseten, was zu beweisen wäre; Theoreme, die solche Dinge aussprechen, die Niemand schauen kann; Experimente, die unter veränderten Bedingungen immer das Vorige wiederbringen und sich mit großem Aufwand in einem ganz kleinen Kreise herzumdrehen; Probleme zuletzt, die nicht zu lösen sind, wie das alles in der weitern Aussührung umständlich darzuthun ist.

9.

Im Englischen führt das Werk den Titel: Optics, or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light. Obgleich das englische Wort Optics ein etwas naiveres Ansehen haben mag als das lateinische Optice und das deutsche Optik, so drückt es doch ohne Frage einen zu großen Umfang aus, den das Werk selbst nicht ausfüllt. Dieses handelt ausschließlich von der Farbe, von farbigen Erscheinungen. Alles Uedrige, was das natürliche oder künstliche Sehen betrifft, ist beinahe ausgeschlossen, und man darf es nur in diesem Sinne mit den optischen Lektionen vergleichen, so wird man die große Masse eigentlich mathematischer Gegenstände, welche sich dort sindet, vermissen.

10.

Es ist nöthig, hier gleich zu Anfang diese Bemerkung zu machen: denn eben durch den Titel ist das Vorurtheil entstanden,

als wenn der Stoff und die Ausführung des Werkes mathematisch sei, da jener bloß physisch ist und die mathematische Behandlung nur scheindar; ja, beim Fortschritt der Wissenschaft hat sich schon längst gezeigt, daß, weil Newton als Physiker seine Beobachtungen nicht genau anstellte, auch seine Formeln, wodurch er die Erschrungen aussprach, unzulänglich und falsch befunden werden mußten; welches man überall, wo von der Entdeckung der achrematischen Fernröhre gehandelt wird, umständlich nachlesen kann.

11.

Diese sogenannte Optik, eigentlicher Chromatik, besteht aus drei Büchern, von welchen wir gegenwärtig nur das erste, das in zwei Theile getheilt ist, polemisch behandeln. Wir haben uns bei der Uebersetzung meistens des englischen Originals in der vierten Aussgabe, London 1730, bedient, das in einem natürlichen, naiven Styl geschrieben ist. Die lateinische Uebersetzung ist sehr treu und genau, wird aber durch die römische Sprachweise etwas pomphaster und dogmatischer.

12.

Da wir jedoch nur Auszüge liefern und die sämmtlichen Newstonischen Tafeln nachstechen zu lassen keinen Beruf fanden, so sind wir genöthigt, uns öfters auf das Werk selbst zu beziehen, welches diejenigen unserer Leser, die bei der Sache wahrhaft interessirt sind, entweder im Original oder in der Uebersetzung zur Seite haben werden.

13.

Die wörtlich übersetzten Stellen, in benen der Gegner selbst spricht, haben wir mit kleinerer Schrift, unsere Bemerkungen aber mit der größern, die unsre Leser schon gewohnt sind, abdrucken lassen.

14.

Uebrigens haben wir die Säte, in welche unsre Arbeit sich theilen ließ, mit Nummern bezeichnet. Es geschieht dieses hier, so wie im Entwurf der Farbenlehre, nicht um dem Werke einen Schein höherer Konsequenz zu geben, sondern bloß um jeden Bezug, jede Hinweisung zu erleichtern, welches dem Freunde sos wohl als dem Gegner angenehm sein kann. Wenn wir kunftig den Entwurf citiren, so setzen wir ein E. vor die Nummer des Paragraphen.

## Zwischenrede.

15.

Vorstehendes war geschrieben und das Nachstehende zum größten Theil, als die Frage entstand, ob es nicht räthlich sei, mit Wenigem

gleich hier anzugeben, worin sich denn die Meinung, welcher wir zugethan sind, von derjenigen unterscheidet, die, von Newston herstammend, sich über die gelehrte und ungelehrte Welt versbreitet hat.

16.

Wir bemerken zuerst, daß diejenige Denkweise, welche wir billisgen, uns nicht etwa eigenthümlich angehört oder als eine neue, nie vernommene Lehre vorgetragen wird. Es sinden sich vielmehr von derselben in den frühern Zeiten deutliche Spuren, ja sie hat sich immer, durch alle schwankenden Meinungen hindurch, so manche Jahrhunderte her lebendig erhalten und ist von Zeit zu Zeit wieder ausgesprochen worden, wovon uns die Geschichte weiter untersrichten wird.

17.

Newton behauptet, in dem weißen farblosen Lichte überall, besonders aber in dem Sonnenlicht, seien mehrere farbige (die Empsindung der Farbe erregende) verschiedene Lichter wirklich entshalten, deren Zusammensetzung das weiße Licht (die Empsindung des weißen Lichts) hervorbringe.

18.

Damit aber diese Lichter zum Vorschein kommen, setzt er dem weißen Licht gar mancherlei Bedingungen entgegen, durchsichtige Körper, welche das Licht von seiner Bahn ablenken, undurchsichtige, die es zurückwersen, andre, an denen es hergeht; aber diese Bestingungen sind ihm nicht einmal genug. Er giebt den brechenden Mitteln alkerlei Formen, den Raum, in dem er operirt, richtet er auf mannigfaltige Weise ein, er beschränkt das Licht durch kleine Dessnungen, durch winzige Spalten, und bringt es auf hunderterlei Art in die Enge. Dabei behauptet er nun, daß alle diese Bedingungen keinen andern Einfluß haben, als die Eigensschaften, die Fertigkeiten (sits) des Lichtes rege zu machen, so daß dadurch sein Innres aufgeschlossen werde und, was in ihm liegt, an den Tag komme.

19.

Jene farbigen Lichter sind die integrirenden Theile seines weißen Lichtes. Es kommt durch alle obgemeldeten Operationen nichts zu dem Licht hinzu, es wird ihm nichts genommen, sondern es werden nur seine Fähigkeiten, sein Inhalt geoffenbart. Zeigt es nun bei der Refraktion verschiedene Farben, so ist es divers refrangibel; auch bei der Reflexion zeigt es Farben, deswegen ist es divers reflexibel u. s. w. Jede neue Erscheinung deutet auf eine neue Fähigkeit des Lichtes, sich auszuschließen, seinen Inhalt hers zugeben.

20.

Die Lehre dagegen, von der wir überzeugt sind, und von der wir dießmal nur in sofern sprechen, als sie der Newtonischen entzgegensteht, beschäftigt sich auch mit dem weißen Lichte. Sie bedient sich auch äußerer Bedingungen, um fardige Erscheinungen hervorzubringen. Sie gesteht aber diesen Bedingungen Werth und Würde zu, sie bildet sich nicht ein, Farben aus dem Licht zu entwickeln, sie sucht uns vielmehr zu überzeugen, daß die Farbe zugleich von dem Lichte und von dem, was sich ihm entgegenstellt, hervorgebracht werde.

21.

Also, um nur des Refraktionsfalles, mit dem sich Rewton in der Optik vorzüglich beschäftigt, hier zu gedenken, so ist es keinest wegs die Brechung, welche die Farben aus dem Licht hervorlockt, vielsmehr bleibt eine zweite Bedingung unerläßlich, daß die Brechung auf ein Bild wirke und solches von der Stelle wegrücke. Ein Bild entsteht nur durch Gränzen; diese Gränzen übersieht Rewton ganz, ja er läugnet ihren Einfluß. Wir aber schreiben dem Bilde sowohl als seiner Umgebung, der hellen Mitte sowohl als der bunklen Gränze, der Thätigkeit sowohl als der Schranke in diesem Falle vollkommen gleiche Wirkung zu. Alle Versuche stimmen uns bei, und je mehr wir sie vermannigsaltigen, desto mehr wird auszgesprochen, was wir behaupten, desto planer, desto klarer wird die Sache. Wir gehen vom Einsachen aus, indem wir einen sich wechselseitig entsprechenden Gegensatz zugestehen und durch die Berzbindung desselben die farbige Welt hervorbringen.

22.

Newton scheint vom Einfacheren auszugehen, indem er sich bloß ans Licht halten will; allein er sett ihm auch Bedingungen entgegen, so gut wie wir, nur daß er denselben ihren integrirens den Antheil an dem Hervorgebrachten abläugnet. Seine Lehre hat nur den Schein, daß sie monadisch oder unitarisch sei. Er legt in seine Einheit schon die Mannigsaltigkeit, die er herausbringen will, welche wir aber viel besser aus der eingestandenen Dualität zu entwickeln und zu konstruiren glauben.

23.

Wie er nun zu Werke geht, um das Unwahre wahr, das Wahre unwahr zu machen, das ist jetzt unser Geschäft zu zeigen und der eigentliche Zweck des gegenwärtigen polemischen Theils.

. . درمیش درمیدیمیدی در است همیش در وسید در است

# Per Aewtonischen Optik erstes Buch.

Erfter Theil.

## Erfte Proposition. Erftes Theorem.

Lichter, welche an Farbe verschieden sind, dieselben sind auch an Refrangibilität verschieden und zwar gradweise.

24.

Wenn wir gleich von Anfang willig zugestehen, das Werk, welches wir behandeln, sei völlig aus Einem Gusse, so dürsen wir auch bemerken, daß in den vorstehenden ersten Worten, in dieser Proposition, die uns zum Eintritt begegnet, schon die ganze Lehre wie in einer Nuß vorhanden sei, und daß auch zugleich jene kaptiöse Methode völlig eintrete, wodurch uns der Verfasser das ganze Buch hindurch zum Besten hat. Dieses zu zeigen, dieses anschaulich und deutlich zu machen, dürsen wir ihm nicht leicht ein Wort, eine Wendung hingehen lassen; und wir ersuchen unsre Leser um die vollkommenste Ausmerksamkeit, dafür sie sich denn aber auch von der Knechtschaft dieser Lehre auf ewige Zeiten befreit fühlen werden.

25.

Lichter — Mit diesem Plural kommt die Sub: und Ob: reption, deren sich Newton durch das ganze Werk schuldig macht, gleich recht in den Gang. Lichter, mehrere Lichter! und was denn für Lichter?

welche an Farbe verschieden sind — In dem ersten und zweiten Versuche, welche zum Beweis dienen sollen, führt man uns fardige Papiere vor, und diejenigen Wirkungen, die von dorther in unser Auge kommen, werden gleich als Lichter beshandelt. Offenbar ein hypothetischer Ausdruck: denn der gemeine Sinn beobachtet nur, daß uns das Licht mit verschiedenen Eigensschaften der Oberstächen bekannt macht; daß aber dasjenige, was von diesen zurückstrahlt, als ein verschiedenartiges Licht angesehen werden könne, darf nicht vorausgesetzt werden.

Genug, wir haben schon farbige Lichter fertig, ehe noch von einem farblosen die Rede gewesen. Wir operiren schon mit farbisgen Lichtern, und erst hinterdrein vernehmen wir, wie und wo etwa ihr Ursprung sein möchte. Daß aber hier von Lichtern die Rede nicht sein könne, davon ist jeder überzeugt, der den Entswurf unserer Farbenlehre wohl erwogen hat. Wir haben nämlich genugsam dargethan, daß alle Farbe einem Licht und Nicht-Licht ihr Dasein schuldig sei, daß die Farbe sich durchaus zum Dunkeln hinneige, daß sie ein suespoor sei, daß, wenn wir eine Farbe auf

gewiesen ist, endlich einmal methodisch könne vor Augen gestellt werden.

Es würde sodann auch der Bortrag akademischer Lehrer in diesem Fache mehr Klarheit gewinnen und dem frischen Menschens verstande der Jugend zu Hülfe kommen, anstatt daß man jetzt noch immer die Köpfe verderben muß, um sie belehren zu können. Und gerade in diesem Fache, vielleicht mehr als in irgend einem andern, droht der Physik eine Verwirrung, die mehrere Lustra anhalten kann: denn indem man das alte Unhaltbare immer noch erhalten und fortpslanzen will, so dringt sich doch auch das neue Wahrhaftige, und wäre es auch nur in einzelnen Theilen, den Menschen auf; nun kommt die Zeit, wo man jenes nicht ganz verwersen, dieses nicht ganz aufnehmen will, sondern beides eins ander zu accommodiren sucht, wodurch eine Halbheit und Verderbts heit in den Köpfen entsteht, durch keine Logik wiederherzuskellen.

## XLII. Shinfanwendung, praftisch.

Zum Schlusse wiederholen wir, was nicht genug zu wieders holen ist, daß eine jede ächte, treu beobachtete und redlich ausgesprochene Naturmaxime sich in tausend und aber tausend Fällen bewahrheiten und, in sofern sie prägnant ist, ihre Verwandtschaft mit eben so fruchtbaren Säpen bethätigen müsse, und eben dadurch überall ins Praktische eingreisen werde, weil ja das Praktische eben in verständiger Benupung und klugem Gebrauch dessenigen besteht, was uns die Natur darbietet.

Aus dieser Ueberzeugung fließt unsere Art, die Naturlehre zu behandeln; hierauf gründet sich unsere Gewissenhaftigkeit, erst die Phänomene in ihrem Urstande aufzusuchen und sie sodann in ihrer mannigfaltigsten Ausbreitung und Anwendung zu verfolgen.

Nach dieser Ueberzeugung haben wir unsere ganze Chromatik und nun auch das Kapitel der entoptischen Farben aufgestellt; die Art unseres Versahrens ist mit großem Bedacht unternommen, auch die Stellung und Folge der Phänomene naturgemäß vorgetragen worden, wodurch wir unsere Arbeit den Freunden der Raturwissenschaft auß beste zu empsehlen hossen; andern, welche, mit unserer Versahrungsart unzufrieden, eine Umstellung des Borgetragenen wünschen, we impose the easiest of all tasks, that of undoing what has heen done.

Jena, den 1. August 1820.

# Zur Farbenlehre.

Polemischer Theil.

# Anthüllung der Theorie Newfons.

Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille, Dictaque post toties non nisi dicta vides.

## Einleitung.

1.

Wenn wir in dem ersten Theile den didaktischen Schritt so viel als möglich gehalten und jedes eigentlich Polemische vermieden haben, so konnte es doch hie und da an mancher Mißbilligung der dis jetzt herrschenden Theorie nicht fehlen. Auch ist jener Entzwurf unserer Farbenlehre, seiner innern Natur nach, schon polemisch, indem wir eine Vollständigkeit der Phänomene zusammenzubringen und diese dergestalt zu ordnen gesucht haben, daß Jeder genöthigt sei, sie in ihrer wahren Folge und in ihren eigentlichen Verhältnissen zu betrachten, daß ferner künftig Denjenigen, denen es eigentlich nur darum zu thun ist, einzelne Erscheinungen herauszuheben, um ihre hypothetischen Aussprüche dadurch auszustuzen, ihr Handwert erschwert werde.

2.

Denn so sehr man auch bisher geglaubt, die Natur der Farbe gefaßt zu haben, so sehr man sich einbildete, sie durch eine sichere Theorie auszusprechen, so war dieß doch keineswegs der Fall, sons dern man hatte Hypothesen an die Spize gesett, nach welchen man die Phänomene künstlich zu ordnen wußte und eine wunders liche Lehre kümmerlichen Inhalts mit großer Zuversicht zu überzliefern verstand.

3.

Wie der Stifter dieser Schule, der außerordentliche Newton,

ju einem solchen Borurtheile gelangt, wie er es bei sich sestgesett und Andern verschiedentlich mitgetheilt, davon wird uns die Geschichte tünftig unterrichten. Gegenwärtig nehmen wir sein Werk vor, das unter dem Titel der Optik bekannt ist, worin er seine Ueberzeugungen schließlich niederlegte, indem er dassenige, was er vorher geschrieben, anders zusammenstellte und aufführte. Dieses Werk, welches er in spätern Jahren herausgab, erklärt er selbst für eine vollendete Darstellung seiner Ueberzeugungen. Er will davon kein Wort ab, keins dazu gethan wissen, und veranstaltet die lateinische Uebersetzung desselben unter seinen Augen.

4.

Der Ernst, womit diese Arbeit unternommen, die Umständlickeit, womit sie ausgeführt war, erregte das größte Zutrauen. Eine Ueberzeugung, daß dieses Buch unumstößliche Wahrheit enthalte, machte sich nach und nach allgemein; und noch gilt es unter den Menschen für ein Meisterstück wissenschaftlicher Behandlung der Naturerscheinungen.

5.

Wir sinden daher zu unserm Zwecke dienlich und nothwendig, dieses Werk theilweise zu übersetzen, auszuziehen und mit Anmerstungen zu begleiten, damit Denjenigen, welche sich künstig mit dieser Angelegenheit beschäftigen, ein Leitsaden gesponnen sei, an dem sie sich durch ein solches Labyrinth durchwinden können. Che wir aber das Geschäft selbst antreten, liegt uns ob, Einiges vorauszuschicken.

R

Daß bei einem Vortrag natürlicher Dinge der Lehrer die Bahl habe, entweder von den Erfahrungen zu den Grundsätzen, oder von ben Grundsäten zu ben Erfahrungen seinen Beg zu nehmen, versteht sich von selbst; daß er sich beider Methoden wechselsweise bediene, ist wohl auch vergonnt, ja manchmal nothwendig. Daß aber Newton eine solche gemischte Art bes Bortrags zu seinem 3wed abvotatenmäßig mißbraucht, indem er bas, was erft eingeführt, abgeleitet, erklart, bewiesen werben sollte, schon als betannt annimmt und sodann aus der großen Daffe ber Phanomene nur biejenigen beraussucht, welche scheinbar und nothburftig ju bem einmal Ausgesprochenen passen, dieß liegt uns ob, anschaus lich zu machen und zugleich barzuthun, wie er diese Bersuche ohne Ordnung, nach Belieben anstellt, sie keineswegs rein vorträgt, ja sie vielmehr nur immer vermannigfaltigt und über einander schichtet, so daß zulett der beste Kopf ein solches Chaos lieber glaubig verehrt, als baß er sich zur unabsehlichen Dube verrflichtete, jene streitenden Elemente verfohnen und ordnen zu wollen. Much wurde dieses völlig unmöglich sein, wenn man nicht vorber, wie von uns mit Corgfalt geschehen, die Farbenphanomene in einer

gewissen natürlichen Verknüpfung nach einander aufgeführt und sich dadurch in den Stand gesetzt hätte, eine künstliche und willskürliche Stellung und Entstellung derselben anschaulicher zu machen. Wir können uns nunmehr auf einen natürlichen Vortrag sogleich beziehen und so in die größte Verwirrung und Verwicklung ein heilsames Licht verbreiten. Dieses ganz allein ist's, wodurch die Entscheidung eines Streites möglich wird, der schon über hundert Jahre dauert und, so oft er erneuert worden, von der triumphirenden Schule als verwegen, frech, ja als lächerlich und absgeschmackt weggewiesen und unterdrückt wurde.

7.

Wie nun eine solche Hartnäckigkeit möglich war, wird sich unsern Lesern nach und nach aufklären. Newton hatte durch eine künsteliche Methode seinem Werk ein dergestalt strenges Ansehen gegeben, daß Kenner der Form es bewunderten und Laien davor erstaunten. Hiezu kam noch der ehrwürdige Schein einer mathematischen Beshandlung, womit er das Ganze aufzustußen wußte.

8.

An der Spite nämlich stehen Definitionen und Axiome, welche wir künftig durchgehen werden, wenn sie unsern Lesern nicht mehr imponiren können. Sodann sinden wir Propositionen, welche das immer wiederholt sestsehen, was zu beweisen wäre; Theoreme, die solche Dinge aussprechen, die Niemand schauen kann; Experimente, die unter veränderten Bedingungen immer das Vorige wiederbringen und sich mit großem Auswand in einem ganz kleinen Kreise herzumdrehen; Probleme zuletzt, die nicht zu lösen sind, wie das alles in der weitern Aussührung umständlich darzuthun ist.

9.

Im Englischen führt das Werk den Titel: Optics, or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light. Obgleich das englische Wort Optics ein etwas naiveres Ansehen haben mag als das lateinische Optice und das deutsche Optik, so drückt es doch ohne Frage einen zu großen Umfang aus, den das Werk selbst nicht ausfüllt. Dieses handelt ausschließlich von der Farbe, von farbigen Erscheinungen. Alles Uedrige, was das natürliche oder künstliche Sehen betrifft, ist beinahe ausgeschlossen, und man darf es nur in diesem Sinne mit den optischen Lektionen vergleichen, so wird man die große Masse eigentlich mathematischer Gegenstände, welche sich dort sindet, vermissen.

10.

Es ist nöthig, hier gleich zu Anfang diese Bemerkung zu machen: denn eben durch den Titel ist das Vorurtheil entstanden,

als wenn der Stoff und die Ausführung des Werkes mathematisch sei, da jener bloß physisch ist und die mathematische Behandlung nur scheindar; ja, beim Fortschritt der Wissenschaft hat sich schon längst gezeigt, daß, weil Newton als Physiker seine Beobachtungen nicht genau anstellte, auch seine Formeln, wodurch er die Erschrungen aussprach, unzulänglich und falsch befunden werden mußten; welches man überall, wo von der Entdeckung der achrematischen Fernröhre gehandelt wird, umständlich nachlesen kann.

11

Diese sogenannte Optik, eigentlicher Chromatik, besteht aus drei Büchern, von welchen wir gegenwärtig nur das erste, das in zwei Theile getheilt ist, polemisch behandeln. Wir haben uns bei der Uebersetzung meistens des englischen Originals in der vierten Ausgabe, London 1730, bedient, das in einem natürlichen, naiven Styl geschrieben ist. Die lateinische Uebersetzung ist sehr treu und genau, wird aber durch die römische Sprachweise etwas pomphaster und dogmatischer.

12.

Da wir jedoch nur Auszüge liefern und die sammtlichen Newtonischen Tafeln nachstechen zu lassen keinen Beruf fanden, so sind wir genöthigt, uns öfters auf das Werk selbst zu beziehen, welches diejenigen unserer Leser, die bei der Sache wahrhaft interessirt sind, entweder im Original oder in der Uebersetzung zur Seite haben werden.

13.

Die wörtlich übersetzten Stellen, in denen der Gegner selbst spricht, haben wir mit kleinerer Schrift, unsere Bemerkungen aber mit der größern, die unsre Leser schon gewohnt sind, abdrucken lassen.

14

Uebrigens haben wir die Säte, in welche unste Arbeit sich theilen ließ, mit Nummern bezeichnet. Es geschieht dieses hier, so wie im Entwurf der Farbenlehre, nicht um dem Werte einen Schein höherer Konsequenz zu geben, sondern bloß um jeden Bezug, jede Hinweisung zu erleichtern, welches dem Freunde sos wohl als dem Gegner angenehm sein kann. Wenn wir kunftig den Entwurf citiren, so setzen wir ein E. vor die Nummer des Paragraphen.

## Zwischenrede.

15.

Vorstehendes war geschrieben und das Nachstehende zum größten Theil, als die Frage entstand, ob es nicht räthlich sei, mit Wenigem

gleich hier anzugeben, worin sich denn die Meinung, welcher wir zugethan sind, von derjenigen unterscheidet, die, von Newston herstammend, sich über die gelehrte und ungelehrte Welt versbreitet hat.

16.

Wir bemerken zuerst, daß diejenige Denkweise, welche wir billisgen, uns nicht etwa eigenthümlich angehört oder als eine neue, nie vernommene Lehre vorgetragen wird. Es sinden sich vielmehr von derselben in den frühern Zeiten deutliche Spuren, ja sie hat sich immer, durch alle schwankenden Meinungen hindurch, so manche Jahrhunderte her lebendig erhalten und ist von Zeit zu Zeit wieder ausgesprochen worden, wovon uns die Geschichte weiter untersrichten wird.

17.

Newton behauptet, in dem weißen farblosen Lichte überall, besonders aber in dem Sonnenlicht, seien mehrere farbige (die Empfindung der Farbe erregende) verschiedene Lichter wirklich entshalten, deren Zusammensetzung das weiße Licht (die Empfindung des weißen Lichts) hervorbringe.

18.

Damit aber diese Lichter zum Vorschein kommen, setzt er dem weißen Licht gar mancherlei Bedingungen entgegen, durchsichtige Körper, welche das Licht von seiner Bahn ablenken, undurchsichtige, die es zurückwersen, andre, an denen es hergeht; aber diese Bezdingungen sind ihm nicht einmal genug. Er giebt den brechenden Mitteln alkerlei Formen, den Raum, in dem er operirt, richtet er auf mannigfaltige Weise ein, er beschränkt das Licht durch kleine Dessnungen, durch winzige Spalten, und bringt es auf hunderterlei Art in die Enge. Dabei behauptet er nun, daß alle diese Bedingungen keinen andern Einfluß haben, als die Eigensschaften, die Fertigkeiten (sits) des Lichtes rege zu machen, so daß dadurch sein Innres aufgeschlossen werde und, was in ihm liegt, an den Tag komme.

19.

Jene farbigen Lichter sind die integrirenden Theile seines weißen Lichtes. Es kommt durch alle obgemeldeten Operationen nichts zu dem Licht hinzu, es wird ihm nichts genommen, sondern es werden nur seine Fähigkeiten, sein Inhalt geoffenbart. Zeigt es nun bei der Refraktion verschiedene Farben, so ist es divers refrangibel; auch bei der Reslexion zeigt es Farben, deswegen ist es divers reslexibel u. s. w. Jede neue Erscheinung deutet auf eine neue Fähigkeit des Lichtes, sich aufzuschließen, seinen Inhalt hers zugeben.

20.

Die Lehre dagegen, von der wir überzeugt sind, und von der wir dießmal nur in sofern sprechen, als sie der Newtonischen entzgegensteht, beschäftigt sich auch mit dem weißen Lichte. Sie de dient sich auch äußerer Bedingungen, um fardige Erscheinungen hervorzubringen. Sie gesteht aber diesen Bedingungen Werth und Würde zu, sie bildet sich nicht ein, Farben aus dem Licht zu entzwickeln, sie sucht uns vielmehr zu überzeugen, daß die Farbe zugleich von dem Lichte und von dem, was sich ihm entgegenstellt, hervorgebracht werde.

21.

Also, um nur bes Refraktionsfalles, mit dem sich Rewton in der Optik vorzüglich beschäftigt, hier zu gedenken, so ist es keines: wegs die Brechung, welche die Farben aus dem Licht hervorlockt, viels mehr bleibt eine zweite Bedingung unerläßlich, daß die Brechung auf ein Bild wirke und solches von der Stelle wegrücke. Ein Bild entsteht nur durch Gränzen; diese Gränzen übersieht Rewton ganz, ja er läugnet ihren Einfluß. Wir aber schreiben dem Bilde sowohl als seiner Umgebung, der hellen Mitte sowohl als der dunklen Gränze, der Thätigkeit sowohl als der Schranke in diesem Falle vollkommen gleiche Wirkung zu. Alle Versuche stimmen uns bei, und je mehr wir sie vermannigsaltigen, desto mehr wird ausgesprochen, was wir behaupten, desto planer, desto klarer wird die Sache. Wir gehen vom Einfachen aus, indem wir einen sich wechselseitig entsprechenden Gegensatzugestehen und durch die Versbindung desselben die farbige Welt hervorbringen.

22.

Newton scheint vom Einfacheren auszugehen, indem er sich bloß ans Licht halten will; allein er sett ihm auch Bedingungen entgegen, so gut wie wir, nur daß er denselben ihren integrirens den Antheil an dem Hervorgebrachten abläugnet. Seine Lehre hat nur den Schein, daß sie monadisch oder unitarisch sei. Er legt in seine Einheit schon die Mannigfaltigkeit, die er herausbringen will, welche wir aber viel besser aus der eingestandenen Dualität zu entwickeln und zu konstruiren glauben.

23.

Wie er nun zu Werke geht, um das Unwahre wahr, das Wahre unwahr zu machen, das ist jetzt unser Geschäft zu zeigen und der eigentliche Zweck des gegenwärtigen polemischen Theils.

# Per Aewtonischen Optik erstes Buch.

Erfter Theil.

## Erfte Proposition. Erftes Theorem.

Lichter, welche an Farbe verschieden sind, dieselben sind auch an Refrangibilität verschieden und zwar gradweise.

24

Wenn wir gleich von Anfang willig zugestehen, das Werk, welches wir behandeln, sei völlig aus Einem Gusse, so dürsen wir auch bemerken, daß in den vorstehenden ersten Worten, in dieser Proposition, die uns zum Eintritt begegnet, schon die ganze Lehre wie in einer Nuß vorhanden sei, und daß auch zugleich jene kaptiöse Methode völlig eintrete, wodurch uns der Verfasser daß ganze Buch hindurch zum Besten hat. Dieses zu zeigen, dieses auschaulich und deutlich zu machen, dürsen wir ihm nicht leicht ein Wort, eine Wendung hingehen lassen; und wir ersuchen unsre Leser um die vollkommenste Ausmerksamkeit, dafür sie sich denn aber auch von der Knechtschaft dieser Lehre auf ewige Zeiten befreit fühlen werden.

25.

Lichter — Mit diesem Plural kommt die Sub: und Ob: reption, deren sich Newton durch das ganze Werk schuldig macht, gleich recht in den Gang. Lichter, mehrere Lichter! und was denn für Lichter?

welche an Farbe verschieden sind — In dem ersten und zweiten Versuche, welche zum Beweis dienen sollen, führt man uns farbige Papiere vor, und diejenigen Wirkungen, die von dorther in unser Auge kommen, werden gleich als Lichter beshandelt. Offenbar ein hypothetischer Ausdruck: denn der gemeine Sinn beobachtet nur, daß uns das Licht mit verschiedenen Eigensschaften der Oberslächen bekannt macht; daß aber dasjenige, was von diesen zurückstrahlt, als ein verschiedenartiges Licht angesehen werden könne, darf nicht vorausgesetzt werden.

Genug, wir haben schon farbige Lichter fertig, ehe noch von einem farblosen die Rede gewesen. Wir operiren schon mit farbisgen Lichtern, und erst hinterdrein vernehmen wir, wie und wo etwa ihr Ursprung sein möchte. Daß aber hier von Lichtern die Rede nicht sein könne, davon ist jeder überzeugt, der den Entswurf unserer Farbenlehre wohl erwogen hat. Wir haben nämlich genugsam dargethan, daß alle Farbe einem Licht und Nicht-Licht ihr Dasein schuldig sei, daß die Farbe sich durchaus zum Dunkeln hinneige, daß sie ein onespor sei, daß, wenn wir eine Farbe auf

einen hellen Gegenstand hinwerfen, es sei, auf welche Weise es wolle, wir denselben nicht beleuchten, sondern beschatten. Mit solchem Schattenlicht, mit solcher Halbsinsterniß fängt Newton sehr künstlich seinen ganzen Vortrag an, und kein Wunder, daß er Diejenigen, die ihm sein Erstes zugeben, von nun an im Dunkeln oder Halbdunkeln zu erhalten weiß.

26.

dieselben sind auch an Refrangibilität — Wie springt doch auf einmal dieses abstrakte Wort hervor! Freilich steht es schon in den Axiomen, und der aufmerksam gläubige Schüler ist bereits von diesen Wundern durchdrungen und hat nicht mehr die Freiheit, dasjenige, was ihm vorgeführt wird, mit einigem Rißtrauen zu untersuchen.

27.

verschieden — die Refrangibilität macht uns also mit einem großen Geheimniß bekannt. Das Licht, jenes Wesen, das wir nur als eine Einheit, als einfach wirkend gewahr werden, wird uns nun als ein Zusammengesetzes, aus verschiedenartigen Theilen Bestehendes, auf eine verschiedene Weise Wirkendes dargestellt.

Wir geben gern zu, daß sich aus einer Einheit, an einer Einzbeit, ein Diverses entwickeln, eine Differenz entstehen könne; allein es giebt gar verschiedene Arten, wie dieses geschehen mag. Wir wollen hier nur zweier gedenken: Erstens, daß ein Gegensat herz vortritt, wodurch die Einheit sich nach zwei Seiten hin manifestirt und dadurch großer Wirkungen sähig wird; zweitens, daß die Entzwicklung des Unterschiedenen stetig in Einer Reihe vorgeht. Ob jener erste Fall etwa bei den prismatischen Erscheinungen eintreten könne, davon hat Newton nicht die mindeste Vermuthung, ob ihn gleich das Phänomen oft genug zu dieser Auslegungsart hindrängt. Er bestimmt sich vielmehr ohne Bedenken für den zweiten Fall. Es ist nicht nur eine diverse Refrangibilität, sondern sie wirkt auch

gradweise — Und so ist denn gleich ein auf und aus eins ander folgendes Bild, eine Scala, ein aus verschiedenen Theilen, aber aus unendlichen bestehendes, in einander fließendes und doch separables, zugleich aber auch inseparables Bild fertig, ein Gesspenst, das nun schon hundert Jahre die wissenschaftliche Welt in Ehrfurcht zu erhalten weiß.

29.

Sollte in jener Proposition etwas Ersahrungsgemäßes ausgessprochen werden, so konnte es allenfalls heißen: "Bilder, welche an Farbe verschieden sind, erscheinen durch Refraktion auf versschiedene Weise von der Stelle bewegt." Indem man sich dersgestalt ausdrückte, spräche man denn doch das Phanomen des

ersten Versuchs allenfalls aus. Man könnte die Erscheinung eine diverse Refraktion nennen und alsdann genauer nachforschen, wie es denn eigentlich damit aussehe. Aber daß wir sogleich zu den Ibilitäten, zu den Keiten geführt werden, daß wir den Beweis derselben mit Gefallen aufnehmen sollen, ja daß wir nur darauf eingehen sollen, sie uns beweisen zu lassen, ist eine starke Forderung.

## Beweis durch Experimente.

30.

Wir möckten nicht gern gleich von Anfang unsere Leser durch irgend eine Paradorie scheu machen, wir können uns aber doch nicht enthalten, zu behaupten, daß sich durch Ersahrungen und Versuche eigentlich nichts beweisen läßt. Die Phänomene lassen sich sehr genau beobachten, die Versuche lassen sich reinlich anstellen, man kann Ersahrungen und Versuche in einer gewissen Ordnung aufführen, man kann einen Gerscheinung aus der andern ableiten, man kann einen gewissen Kreis des Wissens darstellen, man kann seine Anschauungen zur Gewisheit und Vollskändigkeit erheben, und daß, dächte ich, wäre schon genug. Folgerungen hingegen zieht Jeder für sich darauß; beweisen läßt sich nichts dadurch, besonders keine Ibilitäten und Keiten. Alles, was Meinungen über die Dinge sind, gehört dem Individuum an, und wir wissen nur zu sehr, daß die leberzeugung nicht von der Einssicht, sondern von dem Willen abhängt; daß Niemand etwas bezgreift, als was ihm gemäß ist und was er deswegen zugeben mag. Im Wissen wie im Handeln entscheitet das Vorurtheil alles, und das Vorurtheil, wie sein Name wohl bezeichnet, ist ein Urtheil vor der Untersuchung. Es ist eine Bejahung oder Verneinung dessen, was unsere Natur anspricht oder ihr widersspricht; es ist ein freudiger Tried unsres lebendigen Wesens nach dem Wahren wie nach dem Falschen, nach allem, was wir mit uns im Einklang sühlen.

31.

Wir bilden uns also keinesweges ein, zu beweisen, daß Newton Unrecht habe; denn jeder Atomistischgesinnte, jeder am Hergebrachsten Festhaltende, jeder vor einem großen alten Namen mit heisliger Scheu Zurücktretende, jeder Bequeme wird viel lieber die erste Proposition Newtons wiederholen, darauf schwören, versichern, daß Alles erwiesen und bewiesen sei, und unsere Bemühungen verswünschen.

Ja wir gestehen es gerne, daß wir seit mehrern Jahren oft mit Widerwillen dieses Geschäft aufs Neue vorgenommen haben. Denn man könnte sich's wirklich zur Sünde rechnen, die selige Ueberzeugung der Newtonischen Schule, ja überhaupt die himmslische Ruhe der ganzen halbunterrichteten Welt in und an dem Kredit dieser Schule zu stören und in Unbehaglichkeit zu sehen. Denn wenn die sämmtlichen Meister die alte starre Konsession immer auf ihren Lehrstühlen wiederholen, so imprimiren sich die Schüler jene kurzen Formeln sehr gerne, womit das Ganze absgethan und bei Seite gebracht wird; indessen das übrige Publikum diese selige Ueberzeugung gleichsam aus der Luft aufschnappt, wie ich denn die Anekdote hier nicht verschweigen kann, daß ein solcher Glücklicher, der von den neueren Bemühungen etwas versnahm, versicherte: Newton habe das Alles schon gesagt und bester; er wisse nur nicht wo.

32.

Indem wir uns nun also zu den Versuchen wenden, so bitten wir unsere Leser, auf den ersten sogleich alle Ausmerksamkeit zu richten, den der Versasser durch einen Salto mortale gleich zu Anfang wagt und uns ganz unerwartet in medias res hineinreißt; wobei wir, wenn wir nicht wohl Acht haben, überrascht werden, uns verwirren und sogleich die Freiheit des Urtheils verlieren.

33.

Diejenigen Freunde der Wissenschaft, die mit den subjektiven dioptrischen Versuchen der zweiten Klasse, die wir umständlich genug vorgetragen und abgeleitet, gehörig bekannt sind, werden sogleich einsehen, daß Newton hier nicht auf eine Weise versährt, die dem Mathematiker geziemt. Denn dieser sett, wenn er des lehren will, das Einsachste voraus und baut aus den begreislichsten Elementen sein bewundernswürdiges Gebäude zusammen. Newton hingegen stellt den komplicirtesten subjektiven Versuch, den es viels leicht giebt, an die Spize, verschweigt seine Hertunst, hütet sich, ihn von mehreren Seiten darzustellen, und überrascht den unvorssichtigen Schüler, der, wenn er einmal Beisall gegeben, sich in dieser Schlinge gefangen hat, nicht mehr weiß, wie er zurück soll.

Dagegen wird es Demjenigen, der die wahren Verhältnisse dieses ersten Versuche einsieht, leicht sein, sich auch vor den übrigen Fesseln und Banden zu hüten und, wenn sie ihm früher durch Ueberlieserung umgeworfen worden, sie mit freudiger Energie abzuschütteln.

#### Erfer Derfuch.

34.

Ich nahm ein schwarzes, länglichtes, steifes Papier, bas von parallelen Seiten begränzt war, und theilte es durch eine perpendikuläre Linie, die von einer der längern Seiten zu der andern reichte, in zwei gleiche Theile. Einen dieser Theile strich ich mit einer rothen, ben andern mit einer blauen Farbe an; das Papier war sehr schwarz und die Farben stark und satt aufgetragen, damit die Erscheinung besto lebhafter sein möchte.

35.

Daß hier das Papier schwarz sein müsse, ist eine ganz unnöthige Bedingung: denn wenn das Blaue und Rothe start und
dick genug aufgetragen ist, so kann der Grund nicht mehr durchbliken, er sei von welcher Farbe er will. Wenn man jedoch die Rewtonische Hypothese kennt, so sieht man ungefähr, was es heißen
soll. Er fordert hier einen schwarzen Grund, damit ja nicht etwas
von seinem supponirten unzerlegten Licht durch die aufgetragenen
Farben als durchfallend vermuthet werden könne. Allein, wie
schon gezeigt ist, steht die Bedingung hier ganz unnüt, und nichts
verhindert mehr die wahre Einsicht in ein Phänomen oder einen
Versuch, als überstüssige Bedingungen. Sigentlich heißt alles nichts
weiter, als man verschaffe sich zwei gleiche Vierecke von rothem
und blauem steisen Papier und bringe sie genau neben einander.

Wollte nun der Verfasser fortsahren, seinen Versuch richtig zu beschreiben, so mußte er vor allen Dingen die Lage, Stellung, genug die Lokalität dieses zweifarbigen Papiers genau angeben, anstatt daß sie jest der Leser erst aus dem später Folgenden nach und nach, mühsam und nicht ohne Gefahr, sich zu vergreifen, einzeln zusammensuchen muß.

36

Dieses Papier betrachtete ich durch ein gläsernes massives Prisma, bessen zwei Seiten, durch welche das Licht zum Auge gelangte, glatt und wohl polirt waren und in einem Winkel von ungefähr 60 Grasben zusammenstießen, den ich den brechenden Winkel nenne. Und indem ich also nach dem Papier schaute, hielt ich das Prisma gegen das Fenster dergestalt, daß die langen Seiten des Papiers und das Prisma sich parallel gegen den Horizont verhielten, da denn jene Durchschnittslinie, welche die beiden Farben trennte, gegen denselben rechtwinklicht gerichtet war —

37.

Im Englischen steht anstatt recht winklicht parallel, welches offenbar ein Drucksehler ist. Denn die langen Seiten des farbigen Papiers und die Durchschnittslinie können nicht zugleich parallel mit dem Horizont sein. Im Lateinischen steht perpendikulär, welches an sich ganz richtig ist; da aber nicht von einem Grundrisse, sondern einem räumlichen Verhältnisse die Rede ist, so versteht man leicht vertikal darunter, wodurch der Versuch in Konfusion geriethe. Denn das farbige Papier muß flach liegen, und die kurzen Seiten müssen, wie wir angeben, mit dem Horizont, oder wenn man will, mit der Fensterbank, einen rechten Winkel machen.

38.

— und das Licht, das von dem Fenster auf das Papier siel, einen Winkel mit dem Papier machte, demjenigen gleich, in welchem das Papier das Licht nach dem Auge zurückwarf.

39.

Wie kann man sagen, daß das allgemeine Tageslicht — denn hier scheint nicht vom Sonnenlichte die Rede zu sein — einen Winkel mit dem Papier mache, da es von allen Enden hier darauf fällt? Auch ist die Bedingung ganz unnöthig; denn man könnte die Vorrichtung eben so gut an der Seite des Fensters machen.

40.

Jenseits des Prisma's war die Fensterbrüstung mit schwarzem Tuche beschlagen, welches also sich im Dunkeln befand, damit kein Licht von daher kommen konnte, das etwa an den Kanten des Papiers vorbei zu dem Auge gelangt wäre, sich mit dem Lichte des Papiers vermischt und das Phänomen unsicher gemacht hätte.

41.

Warum sagt er nicht lieber jenseits bes farbigen Bapiers? Denn bieses tommt ja naber an bas Fenster zu fteben, und das schwarze Tuch soll nur dazu dienen, um dem farbigen Papier einen dunkeln hintergrund zu verschaffen. Wollte man diese Vorrichtung gehörig und beutlich angeben, so wurde es auf folgende Weise geschehen: "man beschlage den Wandraum unter einer Fensterbank bis an den Fußboden mit schwarzem Tuche; man verschaffe sich ein Parallelogramm von Pappe und überziehe es zur halfte mit rothem, zur halfte mit blauem Bapier, welche beibe an der turgen Durchschnittslinie zusammenstoßen. Diese Bappe bringe man flachliegend, etwa in der halben Höhe der schwarz beschlagenen Fensterbrüftung, vor berfelben bergeftalt an, baß fie dem etwas weiter abstehenden Beobachter wie auf schwarzem Grunde erscheine, ohne daß von dem Gestelle, worauf man fie angebracht, etwas zu sehen sei. Ihre längeren Seiten sollen sich zur Fensterwand parallel verhalten, und in derselben Richtung halte ber Beobachter auch das Prisma, wodurch er nach gedachtem Papier hinblict, einmal ben brechenben Winkel aufwarts und fobann benfelben untermarts gefehrt."

Was heißt nun aber diese umständliche Vorrichtung anders, als man bringe das eben beschriebene doppelfarbige Papier auf einen schwarzen Grund, oder man klebe ein rothes und ein blaues Viered horizontal neben einander auf eine schwarzgrundirte Tasel und stelle sie vor sich hin; denn es ist ganz gleichgültig, ob dieser schwarze Grund auch einigermaßen erleuchtet sei und allensalls ein dunkles Grau vorstelle; das Phänomen wird immer dasselbe sein. Durch die sämmtlichen Newtonischen Versuche jedoch geht eine solche

pedantische Genauigkeit, alles nach seiner Hypothese unzerlegte Licht zu entfernen und badurch seinen Experimenten eine Art von Rein= lichteit zu geben, welche, wie wir noch genugsam zeigen werden, durchaus nichtig ist und nur zu unnützen Forderungen und Besdingungen die Veranlassung giebt.

**42.** 

Als diese Dinge so geordnet waren, sand ich, indem ich den breschenen Winkel des Prisma's auswärts kehrte und das farbige Papier scheindar in die Höhe hob, daß die blaue Hälfte durch die Brechung höher gehoben wurde, als die rothe Hälfte. Wenn ich dagegen den brechenden Winkel unterwärts kehrte, so daß das Papier durch die Brechung herabgezogen schien, so war die blaue Hälfte tieser herunterzessibrt als die rothe geführt als die rothe.

43.

Wir haben in unserm Entwurf der Farbenlehre die dioptris schen Farben der zweiten Klasse und besonders die subjektiven Verssuche umständlich genug ausgeführt, besonders aber im 18. Kapitel von Paragraph 258 bis 284 auf das genaueste dargethan, was eigentlich vorgeht, wenn farbige Bilder durch Brechung verrückt werden. Es ist dort auf das klarste gezeigt, daß an farbigen Bildern, eben wie an farblosen, farbige Ränder entstehen, welche mit der Fläche entweder gleichnamig oder ungleichnamig sind, in dem ersten Falle aber die Farbe der Fläche begünstigen, in dem andern sie beschmuten und unscheinbar machen; und bieses ist es, was einem leichtsinnigen oder von Vorurtheilen benebelten Besobachter entgeht und was auch den Autor zu der übereilten Folges rung verführte, wenn er ausruft:

Dekhalb in beiden Fällen das Licht, welches von der blauen Hälfte des Papiers durch das Prisma zum Auge kommt, unter densselben Umständen eine größere Refraktion erleidet als das Licht, das von der rothen Hälfte kommt, und folglich refrangibler ist als dieses.

Dieß ist nun der Grund : und Ectstein des Newtonischen optis schen Werks; so sieht es mit einem Experiment aus, das dem Verfasser so viel zu bedeuten schien, daß er es aus hunderten heraushob, um es an die Spize aller chromatischen Erfahrungen zu setzen. Wir haben schon (E. 268) bemerkt, wie kaptiös und taschenspielerisch dieser Versuch angegeben worden; denn wenn die Erscheinung einigermaßen täuschen soll, so muß das Rothe ein Zinnoberroth und das Blaue sehr dunkelblau sein. Nimmt man Hellblau, so wird man die Täuschung gleich gewahr. Und warum ist denn Niemanden eingefallen, noch eine andere verfängliche Frage zu thun? Nach der Newtonischen Lehre ist das Gelbroth am wenigsten refrangibel, das Blauroth am meisten; warum

nimmt er denn also nicht ein violettes Papier neben das rothe, sondern ein dunkelblaues? Wäre die Sache wahr, so müßte die Verschiedenheit der Refrangibilität bei Gelbroth und Violett weit stärker sein, als dei Gelbroth und Blau. Allein hier sindet sich der Umstand, daß ein violettes Papier die prismatischen Ränder weniger versteckt, als ein dunkelblaues; wovon sich jeder Beobachter nunmehr, nach unserer umständlichen Anleitung, leicht überzeugen kann. Wie es dagegen um die Newtonische Beobachtungsgabe und um die Genauigkeit seiner Experimente stehe, wird Jeder, der Augen und Sinn hat, mit Verwunderung gewahr werden; ja man darf dreist sagen, wer hätte einen Mann von so außervordentlichen Gaben, wie Newton war, durch ein solches Hotuspotus betrügen können, wenn er sich nicht selbst betrogen hätte? Nur Versenige, der die Sewalt des Selbstbetruges kennt und weiß, daß er ganz nahe an die Unredlichkeit gränzt, wird allein das Versahren Rewtons und seiner Schule sich erklären können.

46.

Wir wollen nur noch mit wenigem auf die Newtonische Figur, die eilfte seiner zweiten Tafel, welche bei ihm selbst nachzusehen ware, die Aufmerksamkeit erregen. Sie ist perspektivisch konfus gezeichnet und hat nebenher noch etwas merkwürdig Raptibles. Die zweifarbige Pappe ist hier durch Dunkel und hell unterschieben, die rechtwinklichte Lage ihrer Fläche gegen bas Fenster ift ziemlich beutlich angegeben; allein bas burchs Prisma bewaffnete Auge steht nicht an der rechten Stelle; es mußte in Giner Linie mit der Durchschnittslinie der gefärbten Bappe stehen. Auch ift die Verrüdung der Bilder nicht gludlich angegeben; benn es fieht aus, als wenn sie in der Diagonale verrückt würden, welches boch nicht ist: denn sie werden nur, je nachdem der brechende Winkel gehalten wird, vom Beobachter ab ober zum Beobachter zu gerückt. Was aber höchst merkwürdig ist, darf Riemanden entgehen. Die verrückten, nach der Newtonischen Lehre divers refrangirten Bilder sind mit Saumen vorgestellt, die im Original an dem dunkeln Theil undeutlich, an dem hellen Theil sehr deutlich zu sehen sind, welches lette auch die Tafeln zur lateinischen Uebersetzung zeigen. Wenn also bei biesem Experimente nichts weiter geschieht, als daß ein Bild weiter gerückt werde als das andre, warum läßt er denn die Bilder nicht in ihren Linien eingeschlossen, warum macht er sie breiter, warum giebt er ihnen verfließende Saume? Er hat also biese Saume mohl geseben; aber er konnte sich nicht überzeugen, daß diesen Saumen, und teinesweges einer biversen Refrangibilität, bas Phanomen quauschreiben sei. Warum erwähnt er benn im Texte bieser Erscheis nung nicht, die er boch forgfältig, obgleich nicht gang richtig, in Rupfer stechen läßt? Wahrscheinlich wird ein Newtonianer darauf antsworten: "das ist eben noch von dem undekomponirten Lichte, das wir niemals ganz los werden können und das hier sein Unwesen treibt."

#### Bweiter Derfud.

47.

In wiesern auch dieser Versuch auf einer Täuschung beruhe, wie der vorige, ist nunmehr unsere Pslicht, klar zu machen. Wir sinden aber dießmal gerathener, den Versasser nicht zu unterbrechen, sondern ihn ausreden zu lassen, alsdann aber unsere Gegenrede im Zusammenhange vorzutragen.

48.

Um das vorgemeldete Papier, dessen eine Hälfte blau, die andre roth angestrichen und welches steif wie Pappe war, wickelte ich einen Faden schwarzer Seide mehrmals um, dergestalt, daß es aussah, als wenn schwarze Linien über die Farbe gezogen wären, oder als wenn schwarze Schatten darauf sielen. Ich hätte eben so gut schwarze Linien mit einer Feder ziehen können, aber die Seide bezeichnete seinere Striche.

49.

Dieses so gefärbte und liniirte Papier befestigte ich an eine Wand, so daß eine Farbe zur rechten, die andere zur linken Hand zu stehen kam. Genau vor das Papier, unten, wo die beiden Farben zusammentrasen, stellte ich ein Licht, um das Papier stark zu besleuchten: denn das Experiment war bei Nacht angestellt.

50.

Die Flamme der Rerze reichte bis zum untern Rande des Papiers, ober um ein weniges höher. Dann, in der Entfernung von sechs Fuß und ein oder zwei Zoll von dem Papier an der Wand, richtete ich eine Glaslinse auf, welche vier und einen Viertelzoll breit war, welche die Strahlen, die von den rerschiedenen Punkten des Papiers herkämen, auffassen und, in der Entsernung von sechs Fuß, ein oder zwei Zoll auf der andern Seite der Linse, in so viel andern Punkten zusammendringen und das Bild des sarbigen Papiers auf einem weißen Papier, das dorthin gestellt war, abbilden sollte, auf die Art, wie die Linse in einer Ladenöffnung die Vilder der Objekte draußen auf einen weißen Bogen Papier in der dunkeln Kammer werfen mag.

Das vorgedachte weiße Papier stand vertikal zu dem Horizont und parallel mit der Linse. Ich bewegte dasselbe manchmal gegen die Linse, manchmal von ihr weg, um die Plätze zu sinden, wo die Bilder der blauen und rothen Theile des Papiers am deutlichsten erscheinen würden. Diese Plätze konnte ich leicht erkennen an den Bildern der schwarzen Linien, die ich hervorgebracht hatte, indem ich Bildern der schwarzen Linien, die ich hervorgebracht hatte, indem ich

die Seibe um das Papier wand; benn die Bilder dieser feinen und garten Linien, die sich wegen ihrer Schwärze wie ein Schatten auf

ber Farbe abseiten, waren buntel und faum sichtl bie Farbe an jeber Seite einer jeben Linke gang war. Defwegen bezeichnete ich so genan als mögli bie Bilber ber blauen und rothen hälfte bes farb beutlichsten erschienen. Ich fand, daß, wo die r beutlich war, die blaue ballite verworren erschien

barauf gezogenen schwarzen Linien kaum sehen konnte; im Gegentseil, wo man die blaue hälfte deutlich unterscheiden konnte, existen die rothe verworren, so das die schwarzen Linien darauf kaum sichther waren. Zwischen den beiden Orten aber, wo diese Bilder sich deutlich zeigten, war die Entsernung ein und ein halber Zoll; deun die Endsternung des weißen Papiers von der Linse, wenn das Bild der rothen hälfte sehr deutlich erschien, war um einen und einen halben Zoll größer; als die Entsernung des weißen Papiers von der Linse, wenn das Bild der dauen hälfte sehr deutlich war. Daraus solgern wir, daß, indem das Blaue und Rothe gleichmäßig auf die Linse siel, doch das Blaue mehr durch die Linse gedrochen wurde, als das Rothe, so daß es um anderthald Zoll früher konvergirte, und daß es deb wegen refrangibler sein müsse.

52.

Rachbem wir den Berfasser angehört, seine Borrichtung wohl kennen gelernt und das, was er dadurch zu bewirken glaubt, von nommen haben, so wollen wir unsere Bemerkungen zu diesem Bersuche unter verschiedenen Rubriken vorbringen und densolben in seine Elemente zu zerlegen suchen, worin der Hauptvorthell aller Kontrovers mit Rewton bestehen muß.

53.

Unfere Betrachtungen beziehen sich alfo 1) auf bas Borbild, 2) auf die Beleuchtung, 3) auf die Linse, 4) auf bas gewirdte Abbild und 5) auf die aus den Erscheinungen gezogene Folgerung.

1) Das Borbild. Che wir mit ber aus bem vorigen Berfuch uns fcon befannten boppelfarbigen Bappe weiter opertren, fo muffen wir fie und ihre Eigenschaften uns erft naber befannt machen.

Ran bringe mennigrothes und sattblaues Papier neben ein ander, so wird jenes hell, dieses aber bunkel und, besonders bei Racht, dem Schwarzen sast ähnlich erscheinen. Widelt man unn schwarze Faden um beide oder zieht man schwarze Linien darüber ber, so ist offendar, daß man mit blosem Auge die schwarzen Linien auf dem hellrothen in ziemlicher Entsernung erkennen wird, wo man eben diese Linien auf dem blauen noch nicht erkennen kann. Man dente sich zwei Männer, den einen im scharlachrothen, den andern im dunkelblauen Rock, beide Kleider mit schwarzen Knöpsen; man lasse sie beide neben einander eine Strase beran gegen den Beobachter kommen, so wird dieser die Knöpse des rothen Rocks viel eher sehen als die des blauen, und die beiden Personen müssen schon nahe sein, wenn beide Kleider mit ihren Knöpsen gleich deutlich dem Auge erscheinen sollen.

56

Um daher das richtige Verhältniß jenes Versuches einzusehen, vermannigfaltige man ihn. Man theile eine vierecte Fläche in vier gleiche Quadrate, man gebe einem Jeden eine besondere Farbe, man ziehe schwarze Striche über sie alle hin, man betrachte sie in gewisser Entfernung mit blokem Auge ober mit einer Lorgnette, man verändere die Entfernung, und man wird durchaus finden, daß die schwarzen Fäden dem Sinne des Auges früher oder später erscheinen, keinesweges weil die verschiedenen farbigen Gründe besondere Eigenschaften haben, sondern bloß in sofern, als der eine heller ist als der andere. Nun aber, um keinen Zweifel übrig zu lassen, widle man weiße Fäden um die verschiedenen farbigen Papiere, man ziehe weiße Linien barauf, und die Fälle werden nunmehr umgekehrt sein. Ja, um sich völlig zu überzeugen, so abstrahire man von aller Farbe und wiederhole das Experiment mit weißen, schwarzen, grauen Papieren, und immer wird man sehen, daß bloß der Abstand des Hellen und Dunkeln Ursache der mehrern oder wenigern Deut: lichkeit sei. Und so werden wir es auch bei dem Versuche, wie Newton ihn vorschlägt, durchaus antreffen.

**57.** 

2) Die Beleuchtung. Man kann das aufgestellte Bild durch eine Reihe angezündeter Wachskerzen, welche man gegen die Linse zu verdeckt, sehr stark beleuchten, oder man bringt drei Wachskerzen unmittelbar an einander, so daß ihre drei Dochte gleichsam nur Eine Flamme geben. Diese verdeckt man gegen die Linse zu und läßt, indem man beobachtet, einen Gehülsen die Flamme ganz nahe an dem Bilde sachte hin und wieder sühren, daß alle Theile desselben nach und nach lebhaft erleuchtet werden: denn eine sehr starke Erleuchtung ist nöthig, wenn der Versuch einigermaßen deutlich werden soll.

58.

3) Die Linse. Wir sehen uns hier genöthigt, einiges Allsgemeine vorauszuschicken, was wir sowohl an diesem Orte als auch künftig zur richtigen Einsicht in die Sache bedürfen.

59.

Jedes Bild bildet sich ab auf einer entgegengesetzten glatten Fläche, wohin seine Wirkung in gerader Linie gelangen kann. Auch erscheint es auf einer rauhen Fläche, wenn die einzelnen Theile des Bildes ausschließlich von einzelnen Theilen der entgegengesetzten Fläche zurückgesendet werden. Bei einer kleinen Deffnung in der

Camera obscura bilden sich die äußern Gegenstände auf einer weißen Tasel umgekehrt ab.

60.

Bei einer solchen Abbildung wird der Zwischenraum als leer gedacht; der ausgefüllte, aber durchsichtige Raum verrückt die Bilder. Die Phänomene, welche, bei Verrückung der Bilder durch Mittel, sich aufdringen, besonders die farbigen Erscheinungen, sind es, die uns hier besonders interessiren.

61.

Durch Prismen von dreiseitiger Base und durch Linsen werden diejenigen Operationen vollbracht, mit denen wir uns besonders beschäftigen.

62.

Die Linien sind gleichsam eine Versammlung unendlicher Prismen; und zwar konvere eine Versammlung von Prismen, die mit dem Rücken an einander stehen, konkave eine Versammlung von Prismen, die mit der Schneide an einander stehen, und in beiden Fällen um ein Centrum versammelt mit krummlinigen Oberslächen.

**63.** 

Das gewöhnliche Prisma, mit dem brechenden Winkel nach unten gekehrt, bewegt die Gegenstände nach dem Beobachter zu; das Prisma, mit dem brechenden Winkel nach oben gekehrt, rückt die Gegenstände vom Beobachter ab. Wenn man sich diese beiden Operationen im Kreise herum denkt, so verengt das erste den Raum um den Beobachter her; das zweite erweitert ihn. Daher muß ein konveres Glas im subjektiven Fall vergrößern, ein konstaves verkleinern; bei der Operation hingegen, die wir die obsjektive nennen, geschieht das Gegentheil.

64.

Die konvere Linse, mit der wir es hier eigentlich zu thun baben, bringt die Bilder, welche durch sie hineinfallen, ins Enge. Das bedeutenoste Bild ist das Sonnenbild. Läßt man es durch die Linse hindurchfallen, und fängt es bald hinter derselben mit einer Tasel auf, so sieht man es zuerst bei wachsender Entsernung der Tasel immer mehr sich verkleinern, dis es auf eine Stelle kommt, wo es nach Verhältniß der Linse seine größte Rleinheit erreicht und am deutlichsten gesehen wird.

65.

Schon früher zeigt sich bei diesen Versuchen eine starte Hipe und eine Entzündung der entgegengehaltenen Tasel, besonders einer schwarzen. Diese Wirkung äußert sich eben so gut hinter dem Bildpunkte der Sonne, als vor demselben; doch kann man sagen, daß ihr Bildpunkt und der mächtigste Brennpunkt zusammensalle. 66.

Die Sonne ist das entfernteste Bild, das sich bei Tage abstilden tann. Darum kommt es auch zuerst durch die Operation der Linse entschieden und genau begränzt zusammen. Will man die Wolken auf der Tasel deutlich sehen, so muß man schon weiter rücken. Die Berge und Wälder, die Häuser, die zunächst stehens den Bäume, alle bilden sich stusenweise später ab, und das Sonnenbild hat sich hinter seiner Bildstelle schon wieder sehr stark ausgedehnt, wenn die nahen Gegenstände sich erst an ihrer Bildstelle zusammendrängen. So viel sagt uns die Erfahrung in Abssicht auf Abbildung äußerer Gegenstände durch Linsen.

67.

Bei dem Versuche, den wir gegenwärtig beleuchten, sind die verschiedenfarbigen Flächen, welche mit ihren schwarzen Fäden hinter der Linse abgebildet werden sollen, neben einander. Sollte nun eine früher als die andere deutlich erscheinen, so kann die Ursache nicht in der verschiedenen Entsernung gesucht werden.

**68**.

Newton wünscht seine diverse Refrangibilität dadurch zu bes weisen; wir haben aber schon oben, bei Betrachtung des Bors bildes, auseinandergesett, daß eigentlich nur die verschiedene Deutslichteit der auf verschiedenfarbigen Gründen angebrachten Bilder die Ursache der verschiedenen Erscheinungen hinter der Linse sei. Daß dieses sich also verhalte, haben wir näher zu zeigen.

69.

Wir beschreiben zuerst die Vorrichtung, welche wir gemacht, um bei dem Versuche ganz sicher zu gehen. Auf einem horizontal gelegten Gestelle findet sich an einem Ende Gelegenheit, das Vorbild einzuschieben. Vor demselben in einer Vertiefung konnen die Lichter angebracht werden. Die Linse ist in einem vertikalen Brett befestigt, welches sich auf dem Gestelle hin und wieder bewegen taßt. Innerhalb bes Gestelles ist ein beweglicher Rahmen, an dessen Ende eine Tafel aufgerichtet ist, worauf die Abbildung vor sich geht. Auf diese Weise kann man die Linse gegen das Vorbild oder gegen die Tafel, und die Tafel entweder gegen beide zu ober von beiden ab rücken, und die drei verschiedenen Theile, Borbild, Linse und Tafel, stehen vollkommen parallel gegen einander. Hat man den Punkt, der zur Beobachtung günstig ist, gefunden. so tann man burch eine Schraube den innern Rahmen festhalten. Diese Vorrichtung ist bequem und sicher, weil Alles zusammenssteht und genau auf einander paßt. Man sucht nun den Punkt, wo das Abbild am deutlichsten ist, indem man Linse und Tafel bin und ber bewegt. Hat man biesen gefunden, so fängt man bie Beobachtung an.

gene : grigt, Die is mit ben Bide .... celuniens las roulommenne - - --- -- Lugnen. Ja vir ergreifen .. ein muttgen Gunkt aufmerk and eine in Sundige ammen wird. Es Commercial Comment and Diet Gemeift. Denn inis 42000 11 12000 10000 10000 - ... einem ine einer Theorie bie ander beidig beigeren, a lieft amerm bloßen ... il miller sien inunder burhaus ver-... ... i = dage rufflc is bergielle. Denn , ... . ... unden Sunnentickt kunde; es ... Die ert angestrichen, batte grune ent dern diane Bordanze, und ein - Generale in beiten aus einem ge-. .. - ... inma: ine Auge faffen tonne - --- - emt deutich, wir mendeten aber - Fillingimmer, jo murten mir bie eineswegs bestimmt erblicen, ---- in iben wir das Frauenzimmer - 30 300 wie im Rebel erscheinen, und :n >. Bilder der übrigen Theile gang - 313. 4. wien mmer etwas vor und etwas zurück

vas Hellblaue grünlich, das Dunkelblaue fast schwarz; das Gelbe nähert sich dem Weißen, weil auch das Weiße gelb wird, und das Gelbrothe wächst auch nach seiner Art, so daß also die Farben der aktiven Seite auch hier die helleren und wirksameren, die der passiven hingegen die dunkleren und unwirksameren bleiben. Man hat also bei diesem Versuch besonders die Farben der passiven Seite hell und energisch zu nehmen, damit sie bei dieser Nachtoperation etwas verlieren können. Bringt man nun auf diese farbigen Flächen kleine schwarze, weiße und graue Vilder, so werden sie sich verhalten, wie es jene angezeigten Eigenschaften mit sich bringen; sie werden deutlich sein, in sosern sie als Hell und Dunkel von den Farben mehr oder weniger abstechen. Sen dasselbe gilt, wenn man auf die schwarzen, weißen und grauen, so wie auf die farbigen Flächen farbige Vilder bringt.

74.

Wir haben diesen Apparat der Borbilder, um zur Gewißheit zu gelangen, dis ins Uebersüsssige vervielsätigt; denn dadurch untersscheidet sich ja bloß der Experimentirende von dem, der zufällige Erscheinungen, als wären es unzusammenhängende Begebenheiten, andlickt und anstaunt. Newton sucht dagegen seinen Schüler immer nur an gewissen Bedingungen sestzuhalten, weil veränderte Besdingungen seiner Meinung nicht günstig sind. Man kann daher die Newtonische Darstellung einer perspektivisch gemalten Theaters dekoration vergleichen, an der nur aus einem einzigen Standpunkte alle Linien zusammentressend und passend gesehen werden. Aber Newton und seine Schüler leiden nicht, daß man ein wenig zur Seite trete, um in die offenen Koulissen zu sehen. Dabei verssichern sie dem Zuschauer, den sie auf seinem Stuhle festhalten, es sei eine wirklich geschlossene und undurchdringliche Wand.

75.

Wir haben bisher referirt, wie wir die Sache bei genauer Aufmerksamkeit gefunden; und man sieht wohl, daß einerseits die Täuschung dadurch möglich ward, daß Newton zwei farbige Flächen, eine helle und eine dunkle, mit einander vergleicht und verlangt, daß die dunkle leisten soll, was die helle leistet. Er führt sie uns vor, nur als an Farbe verschieden, und macht uns nicht aufmerksam, daß sie auch am Helldunkel verschieden sind. Wie er aber andrerseits sagen kann, Schwarz auf Blau sei alsdann sichtbar gewesen, wenn Schwarz auf Roth nicht mehr erschien, ist uns ganz und gar unbegreislich.

**76.** 

Wir haben zwar bemerkt, daß, wenn man für die weiße Tafel die Stelle gefunden hat, wo sich das Abbild am deutlichsten zeigt, man mit derselben noch etwas weniges vor und rückwärts

gehen kann, ohne der Deutlichkeit merklich Abbruch zu thun. Wenn man jedoch etwas zu weit vor ober zu weit zurud geht, so nimmt die Deutlichkeit der Bilder ab, und wenn man sie unter sich vergleicht, geschieht es in dem Maße, daß die start vom Grunde abstechenden sich länger als die schwach abstechenden erhalten. So sieht man Weiß auf Schwarz noch ziemlich beutlich, wenn Weiß auf Grau undeutlich wird. Man sieht Schwarz auf Mennigroth noch einigermaßen, wenn Schwarz auf Indigblau schon verschwindet; und so verhält es sich mit den übrigen Farben burch alle Bedingungen unserer Vorbilder. Daß es aber für bas Abbild eine Stelle geben könne, wo das weniger Abstechende deuts lich, das mehr Abstechende undeutlich sei, davon haben wir noch teine Spur entdeden konnen, und wir muffen also bie Rewtonische Affertion bloß als eine beliebige, aus dem vorgefaßten Borurtheil entsprungene, bloß mit den Augen des Geistes gesehene Erscheis nung halten und angeben. Da ber Apparat leicht ift, und die Bersuche teine großen Umstände erfordern, so sind Andere vielleicht glücklicher, etwas zu entdeden, was wenigstens zu bes Beobachters Entschuldigung bienen könne.

77.

5) Folgerung. Nachdem wir gezeigt, wie es mit den Prü-missen stehe, so haben wir unsres Bedünkens das vollkommenste Recht, die Folgerung ohne weiteres zu läugnen. Ja wir ergreisen diese Gelegenheit, den Leser auf einen wichtigen Buntt aufmert sam zu machen, der noch öfters zur Sprache kommen wird. Es ist der, daß die Newtonische Lehre durchaus zu viel beweist. Denn wenn sie wahr ware, so könnte es eigentlich gar keine disptrischen Fernröhre geben, wie denn auch Newton aus seiner Theorie die Unmöglichkeit ihrer Verbesserung folgerte; ja selbst unserm bloken Auge müßten farbige Gegenstände neben einander durchaus verworren erscheinen, wenn sich die Sache wirklich so verhielte. Denn man denke sich ein Haus, das in vollem Sonnenlicht ftunde; es hatte ein rothes Ziegeldach, ware gelb angestrichen, batte grune Schaltern, hinter ben offenen Fenftern blaue Borbange, und ein Frauenzimmer gienge im violetten Rleide zur Thure beraus. Betrachteten wir nun das Ganze mit seinen Theilen aus einem ge-wissen Standpunkte, wo wir es auf einmal ine Auge fassen tonnten, und die Ziegel maren uns recht beutlich, wir wendeten aber das Auge sogleich auf das Frauenzimmer, so würden wir die Form und die Falten ihres Kleides keineswegs bestimmt erblicen, wir müßten vorwärts treten, und sähen wir das Frauenzimmer deutlich, so müßten uns die Ziegel wie im Nebel erscheinen, und wir hatten dann auch, um die Bilder der übrigen Theile gang bestimmt im Auge zu haben, immer etwas vor und etwas zurück

zu treten, wenn die prätendirte, im zweiten Experiment erwiesen sein sollende diverse Refrangibilität stattfände. Ein Gleiches gilt von allen Augengläsern, sie mögen einfach oder zusammengesetzt sein, nicht weniger von der Camera obscura.

78.

Ja daß wir eine dem zweiten Newtonischen Experiment uns mittelbar verwandte Instanz beibringen, so erinnern wir unsere Leser an jenen optischen Kasten, in welchem stark erleuchtete Bilder von Hauptstädten, Schlössern und Plätzen durch eine Linse ans gesehen und verhältnismäßig vergrößert, zugleich aber auch sehr klar und deutlich erblickt werden. Man kann sagen, es sei hier der Newtonische Versuch selbst, nur in größerer Mannigsaltigkeit, subjektiv wiederholt. Wäre die Newtonische Hypothese wahr, so könnte man unmöglich den hellblauen Himmel, das hellgrüne Meer, die gelbe und blaugrünen Bäume, die gelben Häuser, die rothen Ziegeldächer, die bunten Kutschen, Livreen und Spaziergänger neben einander zugleich deutlich erblicken.

79.

Noch einiger andern wunderlichen Konsequenzen, die aus der Newtonischen Lehre herfließen, muffen wir erwähnen. Man gedenke der schwarzen Bilder auf verschiedenfarbigen, an Hellung nicht allzusehr von einander unterschiedenen Flächen. Nun fragen wir, ob das schwarze Bild benn nicht auch das Recht habe, seine Granze zu bestimmen, wenn es durch die Linse durchgegangen ist? Zwei schwarze Bilder, eins auf rothem, das andere auf blauem Grunde, werden beide gleich gebrochen; denn dem Schwarzen schreibt man boch keine biverse Refrangibilität zu. Kommen aber beide schwarze Bilder mit gleicher Deutlichkeit auf der entgegen= gehaltenen weißen Tafel an, so möchten wir doch wissen, wie sich der rothe und blaue Grund geberden wollten, um ihnen die ein= mal scharsbezeichneten Granzen streitig zu machen. Und so stimmt denn auch die Erfahrung mit dem, was wir behaupten, vollkommen überein; so wie das Unwahre und Ungehörige der Newtonischen Lehre immer mächtiger in die Augen springt, je länger man sich damit, es sei nun experimentirend oder nachbenkend, beschäftigt.

Fragt man nun gar nach farbigen Bildern auf farbigem Grund, so wird der prätendirte Versuch und die daraus gezogene Folgerung ganz lächerlich: denn ein rothes Bild auf blauem Grunde lönnte niemals erscheinen und umgekehrt. Denn wenn es der rothen Gränze beliebte, deutlich zu werden, so hätte die blaue keine Lust, und wenn diese sich endlich bequemte, so wäre es jener nicht gelegen. Fürwahr, wenn es mit den Elementen der Farbenlehre so beschaffen wäre, so hätte die Natur dem Sehen,

dem Gewahrwerden der sichtbaren Erscheinungen, auf eine saubre Weise vorgearbeitet.

81.

So sieht es also mit den beiden Experimenten aus, auf welche Newton einen so großen Werth legte, daß er sie als Grundpseiler seiner Theorie an die erste Stelle des Wertes brachte, welches zu ordnen er sich über dreißig Jahre Zeit nahm. So beschaffen sind zwei Versuche, deren Ungrund die Natursorscher seit hundert Jahren nicht einsehn wollten, obgleich das, was wir vorgebracht und einz gewendet haben, schon östers in Druckscriften dargelegt, beshauptet und eingeschärft worden, wie uns davon die Geschichte umständlicher belehren wird.

# Zweite Proposition. Zweites Theorem.

Das Licht der Sonne besteht aus Strahlen von verschiedener Refrangibilität.

82.

Nachdem wir also schon farbige Lichter kennen gelernt, welche sogar durch das matte Kerzenlicht aus den Oberstächen farbiger Körper herausgelockt werden, nachdem man uns das Abgeleitete oder erst Abzuleitende schon bekannt gemacht, so wendet sich der Berfasser an die rechte Quelle, zur Sonne nämlich, als demjenigen Lichte, das wir gern für ein Urlicht annehmen.

83.

Das Licht der Sonne also, heißt es, besteht aus Strahlen von verschiedener Refrangibilität. Warum wird denn aber hier der Sonne vorzüglich erwähnt? Das Licht des Mondes, der Sterne, einer jeden Kerze, eines jeden hellen Bildes auf dunkelm Grunde ist in dem Fall, uns die Phänomene zu zeigen, die man hier der Sonne als eigenthümlich zuschreibt. Sei es auch, daß man sich der Sonne zu den Versuchen, welche wir die objektiven genannt haben, wegen ihrer mächtigen Wirkung bediene, so ist dieß ein Umsstand, der für den Experimentator günstig ist, aber keineswegs eine Grunderscheinung, an die man eine Theorie anlehnen könnte.

84.

Wir haben beswegen in unserm Entwurse bei den dioptrischen Versuchen der zweiten Klasse die subjektiven vorangestellt, weil sich aus denselben deutlich machen läßt, daß hier keinesweges von Licht, noch Lichtern, sondern von einem Bilde und dessen Gränzen die Rede sei; da denn die Sonne vor keinem andern Bilde, ja nicht

vor einem hell: ober dunkelgrauen auf schwarzem Grunde, den mindesten Vorzug hat.

Jedoch nach der Newtonischen Lehre sollen ja die Farben im Lichte stecken, sie sollen daraus entwickelt werden. Schon der Titel des Werkes deutet auf diesen Zweck hin. Schon dort wers den wir auf die Colours of Light' hingewiesen, auf die Farben des Lichtes, wie sie denn auch die Newtonianer dis auf den heutigen Tag zu nennen pslegen. Kein Wunder also, daß dieser Satz auch hier also gestellt wird. Lasset uns jedoch untersuchen, wie der Verfasser dieses Fundament seiner dromatischen Lehre mit acht Experimenten zu beweisen denkt, indem er das dritte bis zum zehnten diesem Endzwecke widmet, welche wir nunmehr der Reihe nach burchgeben.

# Dritter Versuch.

86.

Wir verfolgen des Verfassers Vortrag hier nicht von Wort zu Wort: denn es ist dieses der allgemein bekannte Versuch, da man durch eine kleine Oeffnung des Fensterladens das Sonnendild in eine dunkle Kammer fallen läßt, solches durch ein horizontal gesstelltes Prisma, dessen brechender Winkel nach unten gerichtet ist, auffängt; da denn das Vild, an die entgegengesette Wand in die Höhe gebrochen, nicht mehr farblos und rund, sondern längslich und farbig erscheint.

87.

Wie es eigentlich mit diesem Phänomen beschaffen sei, wissen alle Theilnehmende nunmehr genau, welche dasjenige wohl inne haben, was von uns über die dioptrischen Farben der zweiten Klasse überhaupt, vorzüglich aber über die objektiven vom 20. dis 24. Kapitel umständlich vorgetragen worden; so wie wir uns deßehalb noch besonders auf unsere zweite, fünste und sechste Tasel berusen. Es ist daraus klar, daß die Erscheinung, wie sie aus dem Prisma tritt, keinesweges eine fertige sei, sondern daß sie, je näher und je weiter man die Tasel hält, worauf sie sich abebilden soll, immer neue Verhältnisse zeigt. Sodald man dieses eingesehen hat, so bedarf es gegen dieses dritte Experiment, ja gegen die ganze Newtonische Lehre, keines Streites mehr; denn der Meister sowohl als die Schüler stellen den Versuch, auf den sie ihr größtes Gewicht legen, völlig falsch vor, wie wir solches auf unserer Tasel, welche mit VI. a. bezeichnet ist, vor die Augen bringen. bringen.

88.

Sie geben nämlich, ber Wahrheit ganz zuwider, vor, bas Phanomen sei, wie es aus dem Prisma heraustomme, fertig, man sehe die Farben in dem verlängerten Bilde gleich in der selben Ordnung und Proportion; in dieser Ordnung und Proportion machse nun das Bild, bei mehr entfernter Tafel, immer an Länge, bis es, da wo sie es endlich fest zu halten belieben, ungefähr um fünfmal langer ift als breit. Wenn fie nun biet Bild auf diese Stelle fixirt, beobachtet, gemessen und auf allerlei Weise gehandhabt haben, so ziehen sie den Schluß, wenn in bem runden Bilde, das fie ben Abglanz eines Strahls nennen, alle Theile gleich refrangibel waren, so müßten sie nach der Refraktion alle an dem gleichen Orte anlangen und das Bild also noch immer erscheinen wie vorher. Nun aber ist das Bild länglicht; es bleiben also einige Theile des sogenannten Strahls zurud, andere eilen por, und also muffen sie in sich eine verschiedene Determinabilität durch Refraktion und folglich eine diverse Refrangibilität baben. Ferner ist dieses Bild nicht weiß, sondern vielfarbig, und last eine auf einander folgende bunte Reihe seben; daber fie benn auch schließen, daß jene angenommenen, divers refrangibeln Strablen auch diverse Farben haben muffen.

89.

Hierauf antworten wir gegenwärtig nichts weiter, als daß das ganze Raisonnement auf einen salsch dargestellten Bersuch gedant ist, der sich in der Natur anders zeigt als im Buche; wobei hauptsächlich in Betrachtung kommt, daß das prismatische Bild, wie es aus dem Prisma tritt, keinesweges eine stetige fardige Reihe, sondern eine durch ein weißes Licht getrennte sardige Erscheinung darstellt. Indem nun also Newton und seine Schüler dieses Phänomen keineswegs, wie sie es hätten thun sollen, entwickelten, so mußte ihnen auch seine eigentliche Natur verdorgen bleiben und Irrthum über Irrthum sich anhäusen. Wir machen besonders auf das, was wir jest vortragen werden, den Leser ausmerksam.

90.

Newton, nachdem er die Erscheinung sorgfältig gemessen und mancherlei dabei vorkommende Umstände, nur die rechten nicht, beobachtet, fährt fort:

Die verschiebene Größe der Deffnung in dem Fensterladen und die verschiedene Stärke der Prismen, wodurch die Strahlen hindurchgehen, machen keine merkliche Beränderung in der Länge des Bildes.

91.

Diese beiden Assertionen sind völlig unwahr, weil gerade die Größe des Bildes, so wie die Größe des Winkels des gebrauchten

Prisma's, vorzüglich die Ausdehnung der Länge des Bildes gegen seine Breite bestimmt und verschieden macht. Wir werden der ersten dieser beiden Wirkungen eine Figur auf unsern Tafeln widmen und hier das Nöthige zur näheren Einsicht des Verhältnisses aussprechen.

92.

Unsern aufmerksamen Lesern ift bekannt, daß, wenn ein helles Bild verrückt wird, der gelbrothe Rand und der gelbe Saum in das Bild hinein, der blaue Rand und der violette Saum hin= gegen aus dem Bilde hinaus strebe. Der gelbe Saum kann niemals weiter gelangen als bis zum entgegengesetzen blauen Rande, mit dem er sich zum Grun verbindet; und hier ist eigentlich bas Ende des innern Bildes. Der violette Saum geht aber immer seiner Wege fort und wird von Schritt zu Schritt breiter. Nimmt man also eine kleine Deffnung und verruckt das Lichtbild so lange, daß es nunmehr um fünf Theile länger als breit erscheint, so ist dieß keineswegs die Normallange für größere Bilder unter gleicher Bedingung. Denn man bereite fich eine Pappe ober ein Blech, in welchem mehrere Deffnungen von verschiedener Größe oben an einer Horizon= tallinie anstehen; man schiebe diese Vorrichtung vor das Wasserprisma und lasse auf biese sämmtlichen Deffnungen nun bas Sonnenlicht fallen, und die durch das Prisma gebrochenen Bilder werden sich an der Wand in jeder beliebigen Entfernung zeigen, jedoch fo, daß, weil sie alle an einer Horizontallinie oben anstehen, der violette Saum bei keinem Bilbe länger sein kann als beim andern. nun das Bild größer, so' hat es ein anderes Verhältniß zu diesem Saume, und folglich ist seine Breite nicht so oft in der Lange ent= halten als am kleinen Bilde. Man kann diesen Versuch auch subjektiv sehr bequem machen, wenn man auf eine schwarze Tafel weiße Scheiben von verschiedener Größe neben einander klebt, die aber, weil man gewöhnlich den brechenden Winkel unterwärts halt, unten auf einer Horizontallinie aufstehen müssen.

93.

Daß ferner die Stärke des Prisma's, d. h. die Vergrößerung seines Winkels, eine Differenz in der Länge des Vildes zur Breite machen müsse, wird Jedermann deutlich sein, der das, was wir im 210. und 324. Paragraph und zwar im dritten Punkte angezeutet und im Sange des Vortrags weiter ausgeführt haben, gegenwärtig hat, daß nämlich eine Hauptbedingung einer stärkern Färdung sei, wenn das Vild mehr verrückt werde. Da nun ein Prisma von einem größern Winkel das Vild stärker verrückt, als ein anderes von einem kleinern, so wird auch die Farbenerscheinung, unter übrigens gleichen Bedingungen, sehr verschieden sein. Wie es also mit diesem Experiment und seiner Beweiskraft beschaffen sei, werden unsere Leser nun wohl ohne weiteres vollkommen einsehen.

# Dierter Verfud.

94.

Der Beobachter blickt nun durch das Prisma gegen das einfallende Sonnenbild oder gegen die bloß durch den Himmel ersteuchtete Oeffnung und kehrt also den vorigen objektiven Bersuch in einen subjektiven um; wogegen nichts zu sagen wäre, wenn wir dadurch nur einigermaßen gefördert würden. Allein das subjektive Bild wird hier so wenig auf seine Anfänge zurückgeführt, als vorher das objektive. Der Beobachter sieht nur das verlängerte stetig gefärbte Bild, an welchem der violette Theil abermals der längste bleibt.

95.

Leider verhehlt uns der Verfasser bei dieser Gelegenheit aber mals einen Hauptpunkt, daß nämlich die Erscheinung geradezu die umgekehrte sei von der, die wir bisher an der Wand er blickten. Bemerkt man dieses, so kann man die Frage auswersen, was würde denn geschehen, wenn das Auge sich an die Stelle der Lasel setzte? würde es denn die Farben in eben der Ordnung sehen, wie man sie auf der Lasel erblickt oder umgekehrt? und wie ist denn eigentlich im Ganzen das Verhältniß?

96

Diese Frage ist schon zu Newtons Zeiten aufgeworfen worden, und es fanden sich Personen, die gegen ihn behaupteten, das Auge sehe gerade die entgegengesetze Farbe, wenn es hinwarts blicke, von der, welche herwarts auf die Tasel oder auch auf ein Auge salle, das sich an die Stelle der Tasel setze. Newton lehnt nach seiner Weise diesen Einwurf ab, anstatt ihn zu heben.

97.

Das wahre Verhältniß aber ist dieses. Beide Bilder haben nichts mit einander gemein. Es sind zwei ganz verschiedene Bils der, das eine herauswärts, das andere herunterwärts bewegt, und also gesehmäßig verschieden gefärbt.

98.

Von der Koeristenz dieser zwei verschiedenen Bilder, wovon das objektive herauswärts, das subjektive herunterwärts gesärdt ift, kann man sich auf mancherlei Weise überzeugen. Jedoch ist solgens der Versuch wohl der bequemste und vollkommenste. Man lasse mittelst einer Dessnung des Fensterladens von etwa zwei dis drei Joll das Sonnendild durch das große Wasserprisma auf ein weißes, seines, über einen Rahmen gespanntes Papier hinauswärts gebrochen in der Entsernung anlangen, daß die beiden gesärdten Ränder noch von einander abstehen, das Grün noch nicht entsstanden, sondern die Mitte noch weiß sei. Man betrachte dieses

Bild hinter dem Rahmen; man wird das Blaue und Violette ganz deutlich oben, das Selbrothe und Selbe unten sehen. Nun schaue man neben dem Rahmen hervor, und man wird durch das Prisma das hinuntergerückte Bild der Fensteröffnung umgekehrt gefärbt sehen.

Damit man aber beide Bilder über und mit einander erblice, so bediene man sich folgenden Mittels. Man mache das Wasser im Prisma durch einige Tropfen Seifenspiritus dergestalt trübe, daß das Bild auf dem Papierrahmen nicht undeutlich, das Sonnenlicht aber bergestalt gemäßigt werbe, daß es dem Auge erträglich sei. Man mache alsbann, indem man sich hinter ben Rahmen stellt, an dem Ort, wo sich das gebrochene und gefärbte Bild abbildet, ins Papier eine kleine Deffnung und schaue hindurch, und man wird, wie vorher, das Sonnenbild hinabgerückt sehen. Nun kann man, wenn die in das Papier gemachte Deffnung groß genug ist, etwas zurücktreten und zugleich bas objektive burch= scheinende, aufwärts gefärbte Bild und das subjektive, das sich im Auge darstellt, erblicen; ja man kann mit einiger Auf- und Abbewegung des Papiers die gleichnamigen und ungleichnamigen Ränder beiber Erscheinungen zusammenbringen, wie es beliebig ist; und indem man sich von der Koeristenz der beiden Erscheinungen überzeugt, überzeugt man sich zugleich von ihrem ewig beweglichen und werdend wirksamen Wesen. Man erinnere sich hiebei jenes bochft merkwürdigen Versuchs E. 350-354, und familiaristre sich mit bemselben, weil wir noch öfters auf ihn zurücktommen muffen.

# fünfter Verfud.

99.

Auch diesen Versuch betrachtet Newton nur durch den Nebel des Vorurtheils. Er weiß nicht recht, was er sieht, noch was aus dem Versuche folgt. Doch ist ihm die Erscheinung zum Behuf seiner Beweise außerordentlich willsommen, und er kehrt immer wieder auf dieselbe zurück. Es wird nämlich das Spektrum, das heißt jenes verlängerte farbige Vild der Sonne, welches durch ein horizontales Prisma im dritten Experiment hervorgebracht worden, durch ein vertikal stehendes Prisma aufgefangen und durch selbiges nach der Seite gebrochen, da es denn völlig wie vorher, nur etwas vorwärts gebogen, erscheint, so nämlich, daß der violette Theil vorausgeht.

100.

Rewton schließt nun daraus folgendermaßen:

Läge die Ursache der Berlängerung des Bildes in der Brechung etwa dergestalt, daß die Sonnenstrahlen durch sie zerstreut, zersplitzert und ausgeweitet würden, so müßte ein solcher Effekt durch eine

zweite Refraktion abermals hervorgebracht und das lange Bild, wenn man seine Länge durch ein zweites Prisma parallel mit dessen Achse, auffängt, abermals in die Breite gezogen und wie vorher aus einsander geworsen werden. Allein dieses geschieht nicht, sondern das Bild geht lang, wie es war, heraus und neigt sich nur ein wenig; daher sich solgern läßt, daß die Ursache der Erscheinung aus einer Sigenschaft des Lichtes beruhe, und daß diese Sigenschaft, da sie sich nun in so viel fardigen Lichtern einmal manisestirt, nun keine weitere Sinwirkung annehme, sondern, daß das Phänomen nunmehr unveränderlich bleibe, nur daß es sich bei einer zweiten Refraktion etwas niederbückt, jedoch auf eine der Natur sehr gemäße Weise, insdem auch hier die mehr refrangibeln Strahlen, die violetten, vorausgehen und also auch ihre Eigenheit vor den übrigen sehen lassen.

101.

Newton begeht hiebei den Fehler, den wir schon früher gerügt haben, und den er durch sein ganzes Wert begeht, daß er nämlich bas prismatische Bild als ein fertiges, unveränderliches anfieht, ba es boch eigentlich immer nur ein werdendes und immer abanderliches bleibt. Wer diesen Unterschied wohl gefaßt hat, ber kennt die Summe des ganzen Streites und wird unsere Einwendungen nicht allein einsehen und ihnen beipflichten, sondern er wird sie sich selbst entwickeln. Auch haben wir schon in unserm Entwurfe dafür gesorgt (205-207), daß man das Berhältniß dieses gegens wartigen Phanomens bequem einsehen konne; wozu auch unsere zweite Tafel das Ihrige beitragen wird. Man muß nämlich Prismen von wenigen Graben, z. B. von 15, anwenden, wobei man bas Werden des Bildes deutlich beobachten kann. Berruckt man subjektiv nun burch ein Prisma bas Bild bergestalt, bag es in die Höhe gehoben erscheint, so wird es in bieser Richtung gefarbt. Man sehe nun burch ein anderes Prisma, bas bas Bilb im rechten Winkel nach ber Seite geruckt erscheint, so wird es in biefer Richtung gefärbt sein; man bringe beibe Prismen nunmehr treuzweise über einander, so muß das Bild nach einem allgemeinen Gesetze sich in der Diagonale verruden und sich in dieser Richtung farben: benn es ist in einem wie in bem andern Falle ein werbendes, erft entstehendes Gebilde; benn die Rander und Saume entstehen bieß in ber Linie bes Berrudens. Jenes gebudte Bilb Rewtons aber ift keinesweges das aufgefangene erste, bas nach der zweiten Refraktion einen Reverenz macht, sondern ein ganz neues, das nunmehr in der ihm zugenöthigten Richtung gefärbt wird. Ran tehre abrigens zu unsern angeführten Paragraphen und Tafeln nochmals zurück, und man wird die völlige Ueberzeugung bessen, was wir fagen, zum Gewinn haben.

Und auf diese Weise vorbereitet, gehe man nun bei Rewton selbst die sogenannte Illustration dieses Experiments und die der

selben gewidmeten Figuren und Beschreibungen durch, und man wird einen Fehlschluß nach dem andern entdecken und sich überzeugen, daß jene Proposition keineswegs durch dieses Experiment irgend ein Gewicht erhalten habe.

102.

Indem wir nun, ohne unsere Leser zu begleiten, ihnen das Geschäft für einen Augenblick selbst überlassen, müssen wir auf die sonderbaren Wege aufmerksam machen, welche der Verfasser nunmehr einzuschlagen gedenkt.

103.

Bei dem fünften Versuche erscheint das prismatische Bild nicht allein gesenkt, sondern auch verlängert. Wir wissen dieses aus unsern Elementen sehr gut abzuleiten: denn indem wir, um das Bild in der Diagonale erscheinen zu lassen, ein zweites Prisma nöthig haben, so heißt das eben so viel, als wenn die Erscheisnung durch ein gedoppeltes Prisma hervorgebracht wäre. Da nun eine der vorzüglichsten Bedingungen der zu verbreiternden Farbenserscheinung das verstärkte Maß des Mittels ist (E. 210), so muß also auch dieses Bild, nach dem Verhältniß der Stärke der angeswendeten Prismen, mehr in die Länge gedehnt erscheinen. Man habe diese Ableitung beständig im Auge, indem wir deutlich zu machen suchen, wie künstlich Newton es anlegt, um zu seinem Zwede zu gelangen.

Unsern Lesern ist bekannt, wie man das bei der Refraktion entstehende farbige Bild immer mehr verlängern könne, da wir die versichiedenen Bedingungen hiezu umskändlich ausgeführt. Nicht weniger sind sie überzeugt, daß, weil bei der Verlängerung des Bildes die farbigen Ränder und Säume immer breiter werden und die gegen einander gestellten sich immer inniger zusammendrängen, daß durch eine Verlängerung des Bildes zugleich eine größere Vereinigung seiner entgegengesetzen Elemente vorgehe. Dieses erzählen und behaupten wir gerne, ganz einsach, wie es der Natur gemäß ist.

Newton hingegen muß sich mit seiner ersonnenen Unnatur viel zu schaffen machen, Bersuche über Bersuche, Fiktionen über Fiktionen

bäufen, um zu blenden, wo er nicht überzeugen kann.

Seine zweite Proposition, mit deren Beweis er sich gegenswärtig beschäftigt, lautet doch, das Sonnenlicht bestehe aus versschieden refrangibeln Strahlen. Da diese verschiedenen Lichtstrahlen und Lichter integrirende Theile des Sonnenlichtes sein sollen, so begreift der Verfasser wohl, daß die Forderung entstehen könne und müsse, diese verschiedenen Wesen doch auch abgesondert und deutlich vereinzelt neben einander zu sehen.

Schon wird das Phänomen des dritten Experiments, das gewöhnliche Spektrum, so erklärt, daß es die aus einander

geschobenen verschiedenen Lichter des Sonnenlichtes, die aus einander gezogenen verschiedenfarbigen Bilder des Sonnenbildes zeige und manisestire. Allein bis zur Absonderung ist es noch weit hin. Sine stetige Reihe in einander greisender, aus einander gleichsam quellender Farben zu trennen, zu zerschneiden, zu zerreißen, ist eine schwere Aufgabe; und doch wird Newton in seiner vierten Proposition mit dem Problem hervortreten: Man solle die heterogenen Strahlen des zusammengesetzen Lichtes von einander absondern. Da er sich hiedurch etwas Unmögliches aufgiebt, so mußer freilich bei Zeiten ansangen, um den unausmertsamen Schüler nach und nach überlisten zu können. Man gebe wohl Acht, wie er sich hiedei benimmt!

## 104.

Aber daß man den Sinn dieses Experiments desto deutlicher einssehe, muß man bedenken, daß die Strahlen, welche von gleicher Brechbarkeit sind, auf einen Zirkel fallen, der der Sonnenscheibe entspricht, wie es im dritten Experiment bewiesen worden.

# 105.

Wenn es bewiesen ware, ließe sich nichts dagegen sagen: denn es wäre natürlich, wenn die Theile, die von der Sonne hersließen, verschieden refrangibel wären, so müßten einige, ob sie gleich von einer und derselben Sonnenscheibe herkommen, nach der Refraktion zurückbleiben, wenn die andern vorwärts gehen. Daß die Sache sich aber nicht so verhalte, ist uns schon bekannt. Nun höre man weiter.

#### 106.

Unter einem Zirkel verstehe ich hier nicht einen vollkommenen geometrischen Zirkel, sondern irgend eine Kreissigur, deren Länge der Breite gleich ist, und die den Sinnen allenfalls wie ein Zirkel vorkommen könnte.

## 107.

Diese Art von Bors und Nachklage, wie man es nennen möchte, geht durch die ganze Newtonische Optik: denn erst spricht er etwas aus und setzt es sest; weil es aber mit der Ersahrung nur scheinbar zusammentrisst, so limitirt er seine Proposition wieder so lange, dis er sie ganz aufgehoben hat. Diese Versahrungsart ist schon oft von den Gegnern relevirt worden; doch hat sie die Schule weder einsehen können noch eingestehen wollen. Zu mehrerer Einsicht der Frage nehme man nun die Figuren 4. 5. 6. 7. unserer siedenten Tasel vor sich.

In der vierten Figur wird das Spektrum dargestellt, wie es Rewton und seine Schüler, oft kaptids genug, als eine zwischen zwei Parallellinien eingefaßte, oben und unten abgerundete lange Figur vorstellen, ohne auf irgend eine Farbe Rücksicht zu nehmen. Figur 5 ift dagegen die Figur, welche zu der gegenwärtigen Darstellung gehört.

## 108.

Man lasse also ben obern Kreis für bie brechbarsten Strahlen gelten, welche von ber ganzen Scheibe ber Sonne herkommen unb auf der entgegengesetzten Wand sich also erleuchtend abmalen würden, wenn sie allein wären. Der untere Kreis bestehe aus ben wenigst brechbaren Strahlen, wie er sich, wenn er allein wäre, gleichfalls erleuchtenb abbilden würde. Die Zwischenkreise mögen sodann die= jenigen sein, beren Brechbarkeit zwischen die beiben äußern hineinfällt und die sich gleichfalls an der Wand einzeln zeigen würden, wenn sie einzeln von der Sonne kämen und auf einander folgen könnten, indem man die übrigen auffienge. Nun stelle man sich vor, daß es noch andere Zwischenzirkel ohne Zahl gebe, die, vermöge unzähliger Zwischenarten der Strahlen, sich nach und nach auf der Wand zeigen würden, wenn bie Sonne nach und nach jebe besondere Art herunterschickte. Da nun aber die Sonne sie alle zusammen von sich senbet, so müffen sie zusammen als unzählige gleiche Zirkel sich auf der Wand erleuchtend abbilden, aus welchen, indem sie nach den verschiebenen Graden der Refrangibilität ordnungsgemäß in einer zusammenhängenden Reihenfolge ihren Plat einnehmen, jene länglichte Erscheinung zusammengesetzt ist, die ich in dem britten Bersuche beschrieben habe.

109.

Wie der Verfasser diese hypothetische Darstellung, die Hieroglpphe seiner Ueberzeugung, keineswegs aber ein Bild der Natur, benutt, um die Budlinge seines Spettrums deutlicher zu machen, mag der wißbegierige Leser bei ihm selbst nachsehen. gegenwärtig nur darum zu thun, das Unstatthafte dieser Vorstellung deutlich zu machen. Hier sind keineswegs Kreise, die in ein= ander greifen; eine Art von Täuschung kann bloß entstehen, wenn das refrangirte Bild rund ist; wodurch denn auch die Gränzen des farbigen Bildes, als eines Nebenbildes, rundlich erscheinen, da doch eigentlich der Fortschritt der verschiedenen Abtheilungen des farbigen Bildes bei den prismatischen Versuchen immer in Parallellinien geschieht, welche die Linie des Vorschreitens jederzeit in einem rechten Winkel durchschneiden. Wir haben, um dieses deutlich zu machen, auf unserer fünften und sechsten Tafel angenommen, daß ein vierectes Bild verrückt werbe; da man sich benn von dem parallelen Vorrücken ber verschiedenen farbigen Reihen einen deuts lichen Begriff machen kann. Wir mussen es daher abermals wieberholen, hier kann weder von in einander greifenden fünf noch sieben noch unzähligen Kreisen die Rede sein, sondern an den Gränzen des Bildes entsteht ein rother Rand, der sich in den gelben verliert, ein blauer Rand, der sich in den violetten verliert. Erreicht, bei ber Schmäle des Bilbes ober ber Stärke ber Refraktion, der gelbe Saum den blauen Rand über das weiße Bild, so ents steht Grün: erreicht der violette Saum den gelbrothen Rand über

das schwarze Bild, so entsteht Purpur. Das tann man mit Augen sehen, ja man möchte sagen, mit Händen greifen.

## 110.

Richt genug aber, daß Newton seine verschieden refrangibeln Strahlen zwar aus einander zerrt, aber doch ihre Kreise noch in einander greisen läßt, er will sie, weil er wohl sieht, daß die Forderung entsteht, noch weiter aus einander bringen. Er stellt sie auch wirklich in einer zweiten Figur abgesondert vor, läßt aber immer noch die Gränzlinien stehen, so daß sie getrennt und doch zusammenshängend sind. Man sehe die beiden Figuren, welche Rewton auf seiner dritten Tasel mit 15 bezeichnet. Auf unserer siedenten giebt die sechste Figur die Vorstellung dieser vorgeblichen Auseinanderzzerrung der Kreise, worauf wir künstig abermals zurücksommen werden.

#### 111

Worauf wir aber den Forscher ausmerksam zu machen haben, ist die Stelle, womit der Autor zu dem solgenden Experiment übergeht. Er hatte nämlich zwei Prismen über einander gestellt, ein Sonnenbild durch jedes durchfallen lassen, um beide zugleich durch ein vertikales Prisma aufzusangen und nach der Seite zu biegen. Wahrscheinlich war dieses letztere nicht lang genug, um zwei vollendete Spektra aufzusassen; er rückte also damit nahe an die ersten Prismen heran und sindet, was wir lange kennen und wissen, auch nach der Refraktion zwei runde und ziemlich sarblose Vilder. Dieß irrt ihn aber gar nicht; denn anstatt einzusehen und einzugestehen, daß seine bisherige Darstellung durchaus falsch sei, sagt er ganz naiv und undewunden:

## 112.

Uebrigens würde dieses Experiment einen völlig gleichen Ersolg haben, man mag das dritte Prisma gleich hinter die beiden ersten oder auch in größere Entsernung stellen, so daß das Licht im ersten Falle, nachdem es durch die beiden vordern Prismen gebrochen worden, von dem dritten entweder weiß und rund oder gefärbt und länglicht aufgenommen werde.

#### 113.

Wir haben also hier auf einmal ein burch das Prisma durchgegangenes und gebrochenes Farbenbild, das noch weiß und rund ist, da man uns doch bisher dasselbe durchaus als länglicht aus einander gezogen und völlig gefärbt dargestellt hatte. Wie kommt nun auf einmal das Weiße durch die Hinterthür herein? wie ist es abgeleitet? ja, wie ist es, nach dem bisher Vorgetragenen, nur möglich? Dieß ist einer von den sehr schlimmen Advokatensstreichen, wodurch sich die Newtonische Optik so sehr auszeichnet. Ein gebrochenes und doch weißes, ein zusammengesestes und durch Brechung in seine Elemente nicht gesondertes Licht haben wir nur

auf einmal durch eine beiläufige Erwähnung erhalten. bemerkt, daß durch die Erscheinung dieses Weißen der ganze bisberige Vortrag zerstört ist, daß man ganz wo anders ausgehen, ganz wo anders anfangen muffe, wenn man zur Wahrheit gelangen will. Der Berfasser fährt vielmehr auf seinem einmal eingeschlas genen Wege ganz geruhig fort und hat nun außer seiner grünen Mitte des fertigen Gespenstes auch noch eine weiße Mitte des erst werbenden, noch unfarbigen Gespenstes; er hat ein langes Gespenst, er hat ein rundes und operirt nun mit beiden wechselsweise, wie es ihm beliebt, ohne daß die Welt, die hundert Jahre seine Lehre nachbetet, ben Taschenspielerstreich gewahr wird, vielmehr Diejenigen, die ihn ans Licht bringen wollen, verfolgt und übel behandelt.

Denn sehr künstlich sift diese Bemerkung hier angebracht, indem der Verfasser diese weiße Mitte, welche hier auf einmal in den Vortrag hereinspringt, bei bem nächsten Versuch bochst nöthig

braucht, um sein Hotuspotus weiter fortzuseten.

# Sechster versuch.

#### 114.

Haben wir uns bisher lebhaft, ja mit Heftigkeit, vorgesehen und verwahrt, wenn uns Newton zu solchen Versuchen berief, die er vorsätlich und mit Bewußtsein ausgesucht zu haben schien, um uns zu täuschen und zu einem übereilten Beifall zu verführen, so haben wir es gegenwärtig noch weit ernstlicher zu nehmen, indem wir an jenen Versuch gelangen, durch welchen sich Newton selbst zuerst von der Wahrheit seiner Erklärungsart überzeugte, und welcher auch wirklich unter allen ben meisten Schein für sich bat. Es ist dieses das sogenannte Experimentum crucis, wobei der Forscher die Natur auf die Folter spannte, um sie zu dem Bekenntniß bessen zu nöthigen, was er schon vorher bei sich festgesetzt hatte. Allein bie Natur gleicht einer standhaften und ebelmuthigen Verson, welche selbst unter allen Qualen bei der Wahrheit verharrt; steht es anders im Protokoll, so hat der Inquisitor falsch gehört, der Schreiber falsch niedergeschrieben. Sollte darauf eine solche untergeschobene Aussage für eine kleine Zeit gelten, so findet sich doch wohl in der Folge noch Jemand, welcher sich der gekränkten Unschuld annehmen mag; wie wir uns benn gegenwärtig gerüstet haben, für unsere Freundin diesen Ritterdienst zu wagen. Wir wollen nun zuerst vernehmen, wie Newton zu Werke geht.

## 115.

In ber Mitte zweier bunnen Bretter machte ich runbe Deffnungen, ein brittel Boll groß und in den Fensterladen eine viel größere. Durch lettere ließ ich in mein dunkles Zimmer einen breiten Strahl bes Sonnenlichtes herein, ich setzte ein Prisma hinter den Laden in den Strahl, damit er auf die entgegengesetzte Wand gebrochen würde, und nahe hinter das Prisma befestigte ich eines der Bretter dergesstalt, daß die Mitte des gebrochenen Lichtes durch die kleine Dessnung hindurchgieng und das Uebrige von dem Rande aufgefangen wurde.

#### 116.

hier verfährt Newton nach seiner alten Beise: er giebt Bedingungen an, aber nicht die Ursache derselben. Warum ist denn hier auf einmal die Deffnung im Fensterladen groß? und wahrsscheinlich das Prisma auch groß, ob er es gleich nicht meldet? Die Größe der Deffnung bewirkt ein großes Bild, und ein großes Bild fällt, auch nach der Refraktion, mit weißer Mitte auf eine nah hinter das Prisma gestellte Tasel. Hier ist also die weiße Mitte, die er am Schluß des vorigen Versuches (112) heimlich hereingebracht. In dieser weißen Mitte operirt er; aber warum gesteht er denn nicht, daß sie weiß ist? warum läßt er diesen wichtigen Umstand errathen? Doch wohl darum, weil seine ganze Lehre zusammenfällt, sobald dieses ausgesprochen ist.

#### 117.

Dann in einer Entfernung von zwölf Fuß von dem ersten Brett befestigte ich das andere dergestalt, daß die Mitte des gebrochenen Lichtes, welche durch die Deffnung des ersten Brettes hindurchsiel, nunmehr auf die Deffnung dieses zweiten Brettes gelangte, das Uebrige aber, welches von der Fläche des Brettes aufgefangen wurde, das farbige Spectrum der Sonne daselbst zeichnete.

#### 118.

Wir haben also hier abermals eine Mitte des gebrochenen Lichtes, und diese Mitte ist, wie man aus dem Nachsat deutlich sieht, grün; benn das Uebrige soll ja das farbige Bild barftellen. Uns werden zweierlei Mitten, eine farblose und eine grune, gegeben, in denen und mit denen wir nach Belieben operiren, ohne daß man uns den Unterschied im mindesten anzeigt, und einen so bedeutenden Unterschied, auf den Alles ankommt. Wem bier über die Newtonische Verfahrungsweise die Augen nicht aufgeben, bem möchten sie wohl schwerlich jemals zu öffnen sein. Doch wir brechen ab: benn die angegebene genaue Vorrichtung ift nicht einmal notbig, wie wir bald sehen werden, wenn wir die Illustration dieses Bersuches burchgeben, zu welcher wir uns sogleich hinwenden und eine Stelle des Textes überschlagen, deren Inhalt ohnehin in dem Folgenden wiederholt wird. Dem bessern Berftandniß biefer Sache widmen wir unsere zwölfte Tafel, welche daber unsere Lefer gur Hand nehmen werden. Sie finden auf berselben unter andern zwei Figuren, die eine falich, wie sie Newton angiebt, die andre mahr, jo daß sie das Experiment rein darstellt. Beiden Figuren geben wir einerlei Buchstaben, damit man sie unmittelbar vers gleichen könne.

119.

Es soll F eine etwas große Deffnung im Fensterladen vorstellen, wodurch das Sonnenlicht zu dem ersten Prisma A B C gelange, worauf denn das gebrochene Licht auf den mittlern Theil der Tasel D E sallen wird. Dieses Lichtes mittlerer Theil gehe durch die Deffnung G durch und falle auf die Mitte der zweiten Tasel de und bilde dort das länglichte Sonnendild, wie wir solches oben im dritten Experimente beschrieben haben.

120.

Das erstemal ist also, wie oben schon bemerkt worden, der mittlere Theil weiß, welches hier abermals vom Verfasser nicht angezeigt wird. Nun fragen wir, wie geht es denn zu, daß jener auf der Tafel D E anlangende weiße Theil, indem er durch die Deffnung G burchgeht, auf ber zweiten Tafel d e ein völlig gefärbtes Bild hervorbringt? Darauf müßte man denn doch antworten, es geschehe durch die Beschränkung, welche nach der Refraktion das Lichtbild in der kleinen Deffnung G erleidet. Dadurch aber ware auch zugleich schon eingestanden, daß eine Beschränkung, eine Begränzung zur prismatischen Farbenerscheinung nothwendig sei; welches jedoch in dem zweiten Theile dieses Buches hartnäckig geläugnet werden soll. Diese Verhältnisse, diese nothwendigen und unerläßlichen Bedingungen muß Newton verschweigen, er muß ben Leser, ben Schüler im Dunkeln erhalten, damit ihr Glaube nicht wantend werde. Unfre Figur sett dagegen das Faktum aufs Deutlichste aus einander, und man sieht recht wohl, daß so gut durch Wirkung des Randes der ersten Oeffnung als des Randes der zweiten gefärbte Säume entstehen, welche, ba die zweite Deffnung klein genug ist, indem sie sich verbreitern, sehr bald über einander greifen und das völlig gefärbte Bild darstellen. Nach dieser Borrichtung schreitet Newton zu seinem 3med.

121.

Nun kann man jenes farbige Bild, wenn man das erste Prisma ABC langsam auf seiner Achse hin und her bewegt, auf der Tasel de nach Belieben herauf und herab führen, und wenn man auf dersselben gleichfalls eine Dessnung ganbringt, jeden einzelnen farbigen Theil des gedachten Bildes der Ordnung nach hindurchlassen. Inswischen stelle man ein zweites Prisma abc hinter die zweite Dessignung gund lasse das durchgehende farbige Licht dadurch abermals in die Höhe gedrochen werden. Nachdem dieses also gethan war, bezeichnete ich an der ausgestellten Wand die beiden Orte M und N, wohin die verschiedenen farbigen Lichter geführt wurden, und bewerkte, daß, wenn die beiden Taseln und das zweite Prisma seste Prisma um seine Achse drehe, sich immersort veränderten. Denn

wenn ber untre Theil bes Bilbes, bas sich auf ber Tafel de zeigte, burch die Deffnung g geführt wurde, so gelangte er nach einer untern Stelle der Wand M; ließ man aber den obern Theil besselben Lichtes durch gedachte Deffnung g fallen, so gelangte berselbe nach einer obern Stelle der Wand N; und wenn ein mittlerer Theil hindurchzeieng, so nahm er auf der Wand gleichfalls die Witte zwischen M und N ein; wobei man zu bemerken hat, daß, da an der Stellung der Deffnungen in den Taseln nichts verändert wurde, der Einfallszwinkel der Strahlen auf daß zweite Prisma in allen Fällen derselbige blieb. Demungeachtet wurden bei gleicher Incidenz einige Strahlen mehr gebrochen als die andern, und die im ersten Prisma durch eine größere Refraktion weiter vom Wege abgenöthigt waren, auch diese wurden durch daß zweite Prisma abermals am meisten gebrochen. Da daß nun auf eine gewisse und beständige Weise geschah, so muß man die einen für refrangibler als die andern ansprechen.

#### 122.

Die Ursache, warum sich Newton bei diesem Bersuche zweier durchlöcherten Bretter bedient, spricht er selbst aus, indem er nämlich dadurch zeigen will, daß der Einfallswinkel der Strahlen auf das zweite Prisma, bei jeder Bewegung des ersten, derselbige blieb; allein er übersieht oder verbirgt uns, was wir schon oben demerkt, daß das farbige Bild erst hinter der Deffnung des ersten Brettes entstehe, und daß man seinen verschiedenen Theilen, indem sie durch die Deffnung des zweiten Brettes hindurchgehen, immer noch den Vorwurf einer verschiedenen Incidenz auf das zweite Brisma machen könne.

## 123.

Allein wir gehören nicht zu Denjenigen, welche der Incidenz bei diesen Versuchen bedeutende Wirkung zuschreiben, wie es mehrere unter Newtons früheren Gegnern gethan haben; wir erwähnen dieses Umstandes nur, um zu zeigen, daß man sich bei diesem Versuche, wie bei andern, gar wohl von ängstlichen Bedingungen losmachen könne. Denn die doppelten Vretter sind in gegenwärstigem Falle sehr beschwerlich; sie geben ein kleineres, schwächeres Vild, mit welchem nicht gut noch scharf zu operiren ist, und obzgleich das Resultat zuletzt erscheint, so bleibt es doch oft wegen der Komplikation der Vorrichtung schwankend, und der Experimenstirende ist nicht leicht im Fall, die ganze Anstalt mit vollkommener Genauigkeit einzurichten.

#### 124.

Wir suchen daher der Erscheinung, welche wir nicht läugnen, auf einem andern Wege beizukommen, um sowohl sie als das, was uns der folgende Versuch darstellen wird, an unsere früher begründeten Erfahrungen anzuknüpfen; wobei wir unsere Leser um besondere Aufmerksamkeit bitten, weil wir uns zunächst an der

Achse befinden, um welche sich der ganze Streit umdreht, weil hier eigentlich der Punkt ist, wo die Newtonische Lehre entweder bestehen kann oder fallen muß.

125.

Die verschiedenen Bedingungen, unter welchen das prismatische Bild sich verlängert, sind unsern Lesern, was sowohl subjektive als objektive Fälle betrifft, hinlänglich bekannt (E. 210. 324). Sie lassen sich meist unter eine Hauptbedingung zusammenfassen, daß nämlich das Bild immer mehr von der Stelle gerückt werde.

126.

Wenn man nun das durch das erste Prisma gegangene und auf der Tasel sarbig erscheinende Bild ganz, mit allen seinen Theilen, auf einmal durch ein zweites Prisma im gleichen Sinne hindurchläßt und es auf dem Wege abermals verrückt, so hebt man es in die Höhe, und zugleich verlängert man es. Was geschieht aber bei Verlängerung des Bildes? Die Distanzen der verschiedenen Farben erweitern sich, die Farben ziehen sich in gewissen Proporstionen weiter aus einander.

127.

Da bei Verrückung des hellen Bildes der gelbrothe Rand keineszwegs in der Maße nachfolgt, in welcher der violette Saum vorzausgeht, so ist es eigentlich dieser, der sich von jenem entsernt. Man messe das ganze durch das erste Prisma bewirkte Spektrum; es habe z. B. drei Zoll, und die Mitte der gelbrothen Farbe sei etwa von der Mitte der violetten um zwei Zoll entsernt; man refrangire nun dieses ganze Spektrum abermals durch das zweite Prisma, und es wird eine Länge von etwa neun Zoll gewinnen. Daher wird die Mitte der gelbrothen und violetten Farbe auch viel weiter von einander abstehen als vorher.

128.

Was von dem ganzen Bilde gilt, das gilt auch von seinen Theilen. Man sange das durchs erste Prisma hervorgebrachte farbige Bild mit einer durchlöcherten Tafel auf und lasse dann die aus verschiedenen farbigen isolirten Bildern bestehende Erscheisnung auf die weiße Tasel sallen, so werden diese einzelnen Bilder, welche ja nur ein unterbrochenes ganzes Spektrum sind, den Plat einnehmen, den sie vorher in der Folge des Ganzen behauptet hatten.

129.

Nun fange man dieses unterbrochene Bild gleich hinter der durchlöcherten Tasel mit einem Prisma auf und refrangire es zum zweitenmal, so werden die einzelnen Bilder, indem sie weiter in die Höhe steigen, ihre Distanzen verändern und besonders das Wiolette, als der vorstrebende Saum, sich in stärkerer Proportion als die andern entsernen. Es ist aber weiter nichts, als daß das

ganze Bild gesetymäßig verlängert worden, von welchem im lettern Fall nur die Theile gesehen werden.

130.

Bei der Newtonischen Vorrichtung ist dieses nicht so deutlich; doch bleiben Ursache und Resultat immer dieselbigen, er mag die Bilder einzeln, indem er das erste Prisma bewegt, durchs zweite hindurchführen; es sind immer Theile des ganzen farbigen Bildes, die ihrer Natur getreu bleiben.

131.

Hier ist also keine diverse Refrangibilität, es ist nur eine wies derholte Refraktion, eine wiederholte Verrückung, eine vermehrte Verlängerung, nichts mehr und nichts weniger.

132.

Bu völliger Ueberzeugung mache man den Versuch mit einem dunkeln Bilde. Bei demselben ist der gelbe Saum vorstrebend und der blaue Rand zurückleibend. Alles, was bisher vom violetten Theile prädicirt worden, gilt nunmehr vom gelben, was vom gelberothen gesagt worden, gilt vom blauen. Wer dieses mit Augen gesehen und recht erwogen hat, dem wird nun wohl die vermeinte Bedeutsamkeit dieses Hauptversuchs wie ein Nebel verschwinden. Wir wollen auf unserer zwölsten Tasel und dei Erläuterung dersselben noch Alles nachholen, was zu mehrerer Deutlichkeit nöthig scheinen möchte, so wie wir auch den zu diesem Versuche nöthigen Apparat noch besonders beschreiben werden.

133.

Wir fügen hier nur noch die Bemerkung hinzu, wie kaptids Newton die Sache vorträgt (121), wenn er sagt, bei der zweiten Refraktion sei das rothe Bildchen nach dem untern Theil der Band, das violette nach dem obern gelangt. (Im Englischen steht went, im Lateinischen pergebat.) Denn es verhält sich keinesweges also. Sowohl der gelbrothe Theil als der violette steigen beide nach der zweiten Refraktion. in die Höhe, nur entsernt sich der letzte von dem ersten in der Maße, wie das Bild gewachsen wäre, wenn man es ganz und nicht in seinen Theilen refrangirt hätte.

134.

Da nun aber dieser Versuch gar nichts im hinterhalte hat, nichts beweist, nicht einmal abgeleitet ober erklärt zu werden braucht, sondern nichts als ein schon bekanntes Phänomen selbst ist, da die Sache sich nach dem, was wir in unserm Entwurse datgelegt, leicht abthun läßt, so könnte man uns den Cinwurs machen und die Frage erregen, warum wir denn nicht direkt auf diesen eingebildeten Haupt: und Grundversuch zugegangen, das Unstatthafte der daraus gezogenen Argumente nachgewiesen, anstatt mit so vielen Umständen der Newtonischen Deduktion Schritt vor

Schritt zu folgen und den Verfasser durch seine Jrrwege zu bes gleiten? Hierauf antworten wir, daß, wenn davon die Rede ist, ein eingewurzeltes Vorurtheil zu zerstören, man keinesweges seinen Zweck erreicht, indem man bloß das Hauptaperçü überliesert. Es ist nicht genug, daß man zeigt, das Haus sei baufällig und uns bewohndar — denn es könnte doch immer noch gestütt und nothedürftig eingerichtet werden —; ja es ist nicht genug, daß man es einreißt und zerstört, man muß auch den Schutt wegschaffen, den Platz abräumen und ehnen. Dann möchten sich allenfalls wohl Liebhaber sinden, einen neuen kunstgemäßen Bau aufzusühren.

In diesem Sinne fahren wir fort, die Versuche zu vermannigfaltigen. Will man das Phanomen, von welchem die Rede ist, recht auffallend machen, so bediene man sich folgender Anstalt. Man bringe zwei gleiche Prismen hart neben einander und stelle ihnen eine Tafel entgegen, auf welcher zwei kleine runde Deffnungen horizontal neben einander in einiger Entfernung eingeschnitten sind; man lasse aus dem einen Prisma auf die eine Deffnung den gelbrothen Theil des Bildes, und aus dem andern Prisma den violetten Theil auf die andere Deffnung fallen; man fange die beiden verschiedenfarbigen Bilder auf einer dahinter stehenden weißen Tafel auf, und man wird sie horizontal neben einander sehen. Nun ergreife man ein Prisma, das groß und lang genug ist, beide Bildchen aufzufassen, und bringe dasselbe horizontal nahe hinter die durchlöcherte Tafel, und breche beide Bildchen zum zweitenmal, so daß sie sich auf der weißen Tafel abermals abbilden. Beide werden in die Höhe gerückt erscheinen, aber ungleich, das violette weit höher als das gelbrothe; wovon uns die Ursache aus dem Vorigen bekannt ist. Wir empfehlen diesen Bersuch allen übrig bleibenden Newtonianern, um ihre Schüler in Erstaunen zu setzen und im Glauben zu stärken. Wer aber unserer Darstellung ruhig gefolgt ist, wird erkennen, daß hier an einzelnen Theilen auch nur das geschehe, was an den ganzen Bildern geschehen würde, wenn zwei derselben, wovon das eine tiefer als das andere stünde, eine zweite Refraktion erlitten. Es ist dieses lette ein Versuch, den man mit dem großen Wasserprisma recht gut anstellen kann.

136.

Genöthigt finden wir uns übrigens, noch einesjUmstandes zu erwähnen, welcher besonders bei dem folgenden Versuch zur Sprache kommen wird, und der auch bei dem gegenwärtigen mit eintritt, ob er hier gleich nicht von so großer Vedeutung ist. Man kann nämlich die durch die objektive prismatische Wirkung entstandenen Bilder als immer werdende und bewegliche ansehen, so wie wir es

durchaus gethan haben; mit diesen kann man nicht operiren, ohne sie zu verändern. Man kann sie aber auch, wie besonders Newton thut, wie wir aber nur mit der größten Einschränkung und für einen Augenblick thun, als fertig ansehen und mit ihnen operiren.

137.

Seben wir nun die einzelnen durch eine durchlöcherte Tafel durchgegangenen Bilder als fertig an, operiren mit benselben und verrücken sie durch eine zweite Refraktion, so muß das eintreten, was wir überhaupt von Verrückung farbiger Bilder dargethan haben: Es müssen nämlich an ihnen abermals Ränder und Säume entstehen, aber entweder durch die Farbe des Bildes begünstigte oder verkummerte. Das isolirte gelbrothe Bild nehmen wir aus dem einwärts strebenden gelbrothen Rande; an seiner untern Gränze wird es durch einen gleichnamigen neuen Rand an Farbe verstärtt, das allenfalls entspringende Gelb verliert sich, und an der ents gegengesetzten Seite kann wegen des Widerspruchs kein Blau und folglich auch kein Violett entstehen. Das Gelbrothe bleibt also gleichsam in sich selbst zurückgebrangt, erscheint kleiner und geringer, als es sein sollte. Das violette Bild hingegen ift ein Theil bes aus dem ganzen Bild hinaus strebenden violetten Saumes. wird allenfalls an seiner untern Granze ein wenig verkummert und hat oben die völlige Freiheit, vorwärts zu gehen. Dieses, mit jenen obigen Betrachtungen zusammengenommen, läßt auf ein weiteres Vorrüden bes Violetten auch durch diesen Umftand schließen. Jedoch legen wir hierauf keinen allzu großen Werth, sondern führen es nur an, damit man sich bei einer so tomplicirten Sache eines jeden Rebenumstandes erinnere; wie man benn, um sich von ber Entstehung bieser neuen Ränder zu überzeugen, nur ben gelben Theil des Bildes durch eine Oeffnung im Brette durchführen und alsbann zum zweitenmal hinter demselben refrangiren mag.

# Biebenter Derfud.

138.

Hier läßt der Berfasser durch zwei neben einander gestellte Prismen zwei Spektra in die dunkle Kammer fallen. Auf einen horizontalen schmalen Streisen Papier trifft nun die rothe Farbe des einen Spektrums, und gleich daneben die violette Farbe des andern. Nun betrachtet er diesen doppelt prismatisch gesärbten Streisen durch ein zweites Prisma und sindet das Papier gleichs sam aus einander gerissen: die blaue Farbe des Streisens hat sich nämlich viel weiter herunter begeben als die rothe. Es versteht sich, daß der Beobachter durch ein Prisma blickt, dessen brechender Winkel nach unten gekehrt ist.

## 139.

Man sieht, daß dieß eine Wiederholung des ersten Versuchs werden soll, welcher dort mit körperlichen Farben angestellt war, hier aber mit Flächen angestellt wird, die eine scheinbare Mitztheilung durch apparente Farben erhalten haben. Der gegenwärtige Fall, die gegenwärtige Vorrichtung ist doch von jenen himmelzweit unterschieden, und wir werden, da wir das Phänomen nicht läugnen, es abermals auf mancherlei Weise darzustellen, aus unsern Quellen abzuleiten und das Hohle der Newtonischen Erkläzrung darzuthun suchen.

## 140.

Wir können unsere erstgemeldete (135) Borrichtung mit zwei Prismen neben einander beibehalten. Wir lassen das rothe und violette Bilden neben einander auf die hintere weiße Tafel fallen, so daß sie völlig horizontal stehen. Man nehme nun das horizontale Prisma vor die Augen, den brechenden Winkel gleichfalls unterwärts gekehrt, und betrachte jene Tasel; sie wird auf die bestannte Weise verrückt sein, allein zugleich wird man einen bedeustenden Umstand eintreten sehen; das rothe Bild nämlich rückt nur in sosern von der Stelle, als die Tasel verrückt wird; seine Stelle auf der Tasel hingegen behält es genau. Mit dem violetten Bilde verhält es sich nicht so; dieses verändert seine Stelle, es zieht sich viel weiter herunter, es steht nicht mehr mit dem rothen Bilde auf Einer horizontalen Linie.

#### 141.

Sollte es den Newtonianern möglich sein, auch fünftig noch die Farbenlehre in die dunkle Kammer einzusperren, ihre Schüler in die Sängelbank einzuzwängen und ihnen jeden Schritt freier Beobachtung zu versagen, so wollen wir ihnen auch diesen Berssuch besonders empsohlen haben, weil er etwas Ueberraschendes und Imponirendes mit sich führt. Uns aber muß angelegen sein, die Verhältnisse des Ganzen deutlich zu machen und bei dem gegenswärtigen Versuche zu leisten, was bei dem vorigen bestanden worden.

#### 142

Newton verbindet hier zum ersten Mal die objektiven Bersuche mit den subjektiven. Es hätte ihm also geziemt, den Hauptverssuch (E. 350—356) zuerst auszustellen und vorzutragen, dessen, nach seiner Unmethode, erst viel später erwähnt, wo das Phäsnomen, weit entsernt, zur wahren Einsicht in die Sache etwas beizutragen, nur wieder neue Verwirrungen anzurichten im Fall ist. Wir setzen voraus, daß Jedermann diesen Bersuch gesehen habe, daß Jedermann, den die Sache interessirt, so eingerichtet sei, um ihn, so oft die Sonne scheint, wiederholen zu können.

## 143.

Dort wird also das länglichte Farbenbild durch ein Prisma an die Wand in die Höhe geworfen; man nimmt sodann ein völlig gleiches Prisma, den brechenden Winkel unterwärts gekehrt. hält es vor die Augen und tritt nahe vor das Bild auf der Tafel. Man sieht es wenig verändert, aber je weiter man gurudtritt, desto mehr zieht es sich, nicht allein herabwärts, sondern auch in sich selbst zusammen, bergestalt, daß ber violette Saum immer kurzer wird. Endlich erscheint die Mitte weiß und nur die Gramen des Bildes gefärbt. Steht der Beobachter genau so weit als bas erste Prisma, wodurch das farbige Bild entstand, so erscheint es ihm nunmehr subjektiv farblos. Tritt er weiter zurud, so farbt er sich im umgekehrten Sinne herabwärts. Ist man doppelt so weit zurückgetreten, als das erste Prisma von bet Wand stebt, so sieht man mit freiem Auge bas aufstrebende, burch bas zweite Prisma aber das herabstrebende umgekehrte, gleich stark gefärbte Bild; woraus so viel abermals erhellt, daß jenes erste Bild an ber Wand teineswegs ein fertiges, im Gangen und in seinen Theilen unveränderliches Wesen sei, sondern daß es seiner Ratur nach zwar bestimmt, aber doch wieder bestimmbar, und zwar bis jum Gegensat bestimmbar, gefunden werde.

## 144.

Was nun von dem ganzen Bilbe gilt, das gilt auch von seinen Theilen. Man fasse bas ganze Bild, ebe es zur gebachten Tafel gelangt, mit einer burchlocherten Zwischentafel auf, und man stelle sich so, daß man zugleich das ganze Bild auf ber Zwischentafel und die einzelnen verschiedenfarbigen Bilder auf ber Haupttafel seben konne. Run beginne man ben vorigen Berfuch. Man trete ganz nahe zur Haupttafel und betrachte burchs borizontale Prisma die vereinzelt übereinander stehenden farbigen Bilder; man wird sie, nach Verhältniß der Rabe, nur wenig vom Plat gerückt finden. Man entferne sich nunmehr nach und nach. und man wird mit Bewunderung seben, daß das rothe Bild fic nur in sofern verrudt, als die Tafel verrudt scheint, baß fich hingegen die obern Bilder, das violette, blaue, grüne, nach und nach berab gegen bas rothe ziehen und fich mit biefem verbinden, welches benn zugleich seine Farbe, doch nicht völlig, verliert und als ein ziemlich rundes einzelnes Bild baftebt.

## 145.

Betrachtet man nun, was indessen auf der Zwischentasel vorgegangen, so sieht man, daß sich das verlängerte fardige Bild für das Auge gleichfalls zusammengezogen, daß der violette Saum scheind der die Deffnung verlassen, vor welcher diese Farde sonk schwebte, daß die blaue, grüne, gelbe Farbe gleichfalls verschwunden, daß

die rothe zulett auch völlig aufgehoben ist und fürs Auge nur ein weißes Bild auf der Zwischentasel steht. Entfernt man sich noch weiter, so färbt sich dieses weiße Bild umgekehrt, wie schon weitläuftig ausgeführt worden (143).

146.

Man beobachte nun aber, was auf der Haupttafel geschieht. Das einzige dort übrige noch etwas röthliche Bild fängt nun auch an, sich am obern Theile stark roth, am untern Theile blau und violett zu färben. Bei dieser Umkehrung vermögen die verschwuns denen Bilder des obern Theils nicht, sich einzeln wiederherzustellen. Die Färbung geschieht an dem einzig übrig gebliebenen untern Theil, an der Base, an dem Kern des Ganzen.

147.

Wer diese sich einander entsprechenden Versuche genau kennt, der wird sogleich einsehen, was es für eine Bewandtniß mit den zwei horizontal neben einander gebrachten Bildern (140) und deren Verrückung habe, und warum sich das Violette von der Linie des Rothen entsernen müssen, ohne deßhalb eine diverse Refrangibilität zu beweisen. Denn wie alles Dasjenige, was vom ganzen Bilde gilt, auch von den einzelnen Theilen gelten muß, so gilt von zwei Bildern neben einander und von ihren Theilen eben dasselbe; welches wir nun durch Darstellung und Entwicklung der Newtonischen Borrichtung noch umständlicher und unwisdersprechlicher zeigen wollen.

148.

Man stelle einen schmalen, etwa singerbreiten Streisen weiß Papier, quer über einen Rahmen besestigt, in der dunkeln Kamsmer dergestalt auf, daß er einen dunkeln Hintergrund habe, und lasse nun von zwei neben einander gestellten Prismen, von einem die rothe Farbe, vom andern die violette oder auch wohl blaue auf diesen Streisen fallen; man nehme alsdann das Prisma vors Auge und sehe nach diesem Streisen: das Rothe wird an demsselben verharren, sich mit dem Streisen verrücken und nur noch seuriger roth werden. Das Violette hingegen wird das Papier verlassen und als ein geistiger, jedoch sehr deutlicher Streis tieser unten über der Finsterniß schweben. Abermals eine sehr empsehslenswerthe Erscheinung für Diesenigen, welche die Newtonische Tasschenspielerei fortzusesen gedenken; höchlich bewundernswerth für die Schüler in der Lausbank.

149.

Aber damit man vom Staunen zum Schauen übergehen möge, geben wir folgende Vorrichtung an. Man mache den gedachten Streifen nicht sehr lang, nicht länger, als daß beide Bildertheile jedes zur Hälfte darauf Plat haben. Man mache die Wangen

bes Rahmens, an die man den Streifen befestigt, etwas breit, so daß die andere Hälfte der Bilder, ber Länge nach getheilt, darauf erscheinen tonne. Man fieht nun also beide Bilder zugleich, mit allen ihren Schattirungen, das eine bober, das andere tiefer, zu beiden Seiten des Rahmens. Man sieht nun auch einzelne Theile nach Belieben, z. B. Gelbroth und Blauroth, von beiden Seiten auf bem Papierstreifen. Run ergreife man jene Bersuchsweise. Man blide durchs Prisma nach biefer Borrichtung, so wird man zugleich die Veränderung der ganzen Bilber und die Beränderung der Theile gewahr werden. Das hohere Bild, welches dem Streifen die rothe Farbe mittheilt, zieht sich zusammen, ohne daß das Rothe seine Stelle auf dem Rahmen, ohne daß die rothe Farbe den Streifen verlasse. Das niedrigere Bild aber, welches die violette Farbe dem Streifen mittheilt, tann sich nicht zusam= menziehen, ohne daß das Biolette seine Stelle auf dem Rahmen und folglich auch auf dem Papier verlasse. Auf dem Rahmen wird man sein Verhaltniß zu den übrigen Farben noch immer erbliden, neben dem Rahmen aber wird der vom Papier sich berunterbewegende Theil wie in der Luft zu schweben scheinen. Denn die hinter ihm liegende Finsterniß ist für ihn eben so gut eine Tafel, als es der Rahmen für das auf ihn geworfene und auf ihm sich verändernde objektive Bild ift. Daß dem also sei, kann man daraus aufs genaueste erkennen, daß der herabschwebende isolirte Farbenstreif immer mit seiner gleichen Farbe im halben Spektrum an der Seite Schritt balt, mit ihr horizontal steht, mit ihr sich herabzieht und endlich, wenn jene verschwunden ift, auch verschwindet. Wir werden dieser Vorrichtung und Erscheinung eine Figur auf unserer zwölften Tafel widmen, und so wird Demjenigen. ber nach uns experimentiren, nach uns die Sache genau betrachten und überlegen will, wohl tein Zweifel übrig bleiben, daß basjenige, mas wir behaupten, bas Wahre sei.

# 150.

Sind wir so weit gelangt, so werden wir nun auch diejenigen Bersuche einzusehen und einzuordnen wissen, welche Newton seinem siebenten Versuche, ohne ihnen jedoch eine Zahl zu geben, hinzussügt. Doch wollen wir selbige sorgfältig bearbeiten und sie zu Bequemlichkeit künftigen Allegirens mit Nummern versehen.

151.

Man erinnere sich vor allen Dingen jenes fünften Bersuches, bei welchem zwei übers Kreuz gehaltene Prismen dem Spettrum einen Bückling abzwangen; wodurch die diverse Refrangibilität der verschiedenen Strahlen erwiesen werden sollte, wodurch aber nach uns bloß ein allgemeines Raturgeset, die Wirtung in der

Diagonale bei zwei gleichen, im rechten Winkel anregenden Kräften, ausgesprochen wird.

152.

Gedachten Bersuch können wir nun gleichfalls durch Berdinsdung des Subjektiven mit dem Objektiven anstellen und geben solgende Borrichtung dazu an, welche sowohl dieses als die nachsstehenden Experimente erleichtert. Man werse zuerst durch ein verztikal stehendes Prisma das verlängerte Sonnendild seitwärts auf die Tasel, so daß die Farben horizontal neben einander zu stehen kommen; man halte nunmehr das zweite Prisma horizontal wie gewöhnlich vor die Augen, so wird, indem das rothe Ende des Bildes an seinem Plaze verharrt, die violette Spize ihren Ort auf der Tasel scheindar verlassen und sich in der Diagonale herzunterneigen. Also vorbereitet, schreite man zu den zwei von Newton vorgeschlagenen Versuchen.

153.

VII a. Jenem von uns angegebenen vertikalen Prisma füge man ein anderes, gleichfalls vertikales, hinzu, dergestalt, daß zwei länglichte farbige Bilder in Einer Reihe liegen. Diese beis den zusammen betrachte man nun abermals durch ein horizontales Prisma, so werden sie sich beide in der Diagonale neigen, derzgestalt, daß das rothe Ende sest steht und gleichsam die Achse ist, worum sich das Bild herumdreht; wodurch aber weiter nichts auszgesprochen wird, als was wir schon wissen.

154.

VII b. Aber eine Vermannigfaltigung des Versuches ist demungeachtet noch angenehm. Man stelle die beiden vertitalen Prismen dergestalt, daß die Bilder über einander fallen, jedoch im umgekehrten Sinne, so daß das gelbrothe des einen auf das vioslette des andern, und umgekehrt, falle; man betrachte nun durch das horizontale Prisma diese beiden sürs nackte Auge sich deckens den Vilder, und sie werden sich für das bewassnete nunmehr kreuzeweise über einander neigen, weil jedes in seinem Sinn diagonal bewegt wird. Auch dieses ist eigentlich nur ein kurioser Versuch: denn es bleibt unter einer wenig verschiedenen Bedingung immer dasselbe, was wir gewahr werden. Mit den folgenden Beiden verhält es sich eben so.

155.

VII c. Man lasse auf jenen weißen Papierstreisen (148) ben rothen und violetten Theil der beiden prismatischen farbigen Bils der auf einander fallen; sie werden sich vermischen und eine Purpurfarbe hervorbringen. Nimmt man nunmehr ein Prisma vor die Augen, betrachtet diesen Streisen, so wird das Violette sich von dem Gelbrothen ablösen, heruntersteigen, die Purpurfarbe

verschwinden, das Gelbrothe aber stehen zu bleiben scheinen. Es ist dieses dasselbige, was wir oben (149) neben einander gesehen haben, und für uns kein Beweis für die diverse Refraktion, sondern nur für die Determinabilität des Farbenbildes.

156.

VII d. Man stelle zwei kleine runde Papierscheiben in geringer Entsernung neben einander, und werse den gelbrothen Theil des Spektrums durch ein Prisma auf die eine Scheibe, den blaurothen auf die andere, der Grund dahinter sei dunkel. Diese so erleuchteten Scheiben betrachte man durch ein Prisma, welches man derzgestalt hält, daß die Refraktion sich gegen den rothen Zirkel bewegt; je weiter man sich entsernt, je näher rückt das Biolette zum Rothen hin, trifft endlich mit ihm zusammen und geht sogar darsüber hinaus. Auch dieses Phänomen wird Jemand, der mit dem bisher beschriebenen Apparat umzugehen weiß, leicht hervorbringen und abzuleiten verstehen.

Alle diese dem siebenten Versuche angehängten Versuche sind, so wie der siebente selbst, nur Bariationen jenes ods und suds jektiven Hauptversuches (E. 350—356). Denn es ist ganz einerlei, ob ich das objektiv an die Wand geworsene prismatische Bild, im Ganzen oder theilweise, in sich selbst zusammenziehe; oder od ich ihm einen Bückling in der Diagonale abzwinge; es ist ganz einerlei, ob ich dieß mit einem oder mit mehrern prismatischen objektiven Bildern thue, ob ich es mit den ganzen Vildern oder mit den Theilen vornehme, ob ich sie neben einander, über einander, versichränkt oder sich theilweise decend richte und schiebe: immer bleibt das Phänomen eins und dasselbe und spricht nichts weiter aus, als daß ich das in Einem Sinn, z. B. auswärts, hervorgebrachte objektive Vild durch subjektive, im entgegengesetzten Sinn, z. B. berabwärts, angewendete Refraktion, zusammenziehen, ausheben und im Gegensaße färben kann.

157.

Man sieht also hieraus, wie sich eigentlich die Theile des objektiv entstandenen Farbenbildes zu subjektiven Bersuchen keines wegs gebrauchen lassen, weil in solchem Falle sowohl die ganzen Erscheinungen als die Theile derselben verändert werden und nicht einen Augenblick dieselbigen bleiben. Was dei solchen Bersuchen sür eine Komplikation obwalte, wollen wir durch ein Beispiel anzeigen und etwas oben Geäußertes dadurch weiter aussühren und völlig deutlich machen.

158.

Wenn man jenen Papierstreifen in der dunkeln Rammer mit dem rothen Theile des Bildes erleuchtet und ihn alsdann durch ein zweites Prisma in ziemlicher Nähe betrachtet, so verläßt die Farbe das Papier nicht, vielmehr wird sie an dem obern Rande sehr viel lebhafter. Woher entspringt aber diese lebhaftere Farbe? Bloß daher, weil der Streisen nunmehr als ein helles rothes Bild wirkt, welches durch die subjektive Brechung oben einen gleiche namigen Rand gewinnt und also erhöht an Farbe erscheint. Ganz anders verhält sich's, wenn der Streisen mit dem violetten Theile des Bildes erleuchtet wird. Durch die subjektive Wirkung zieht sich zwar die violette Farbe von dem Streisen weg (148, 149), aber die Hellung bleibt ihm einigermaßen. Dadurch erscheint er in der dunkeln Kammer wie ein weißer Streis auf schwarzem Grunde und särbt sich nach dem bekannten Geset, indessen das herabgesunkene violette Schemen dem Auge gleichfalls ganz deutlich vorschwebt. Hier ist die Ratur abermals durchaus konsequent, und wer unsern didaktischen und polemischen Darstellungen gefolgt ist, wird hieran nicht wenig Vergnügen sinden. Ein Gleiches bemerkt man bei dem Versuche VII d.

## 159.

Eben so verhält es sich in dem oben beschriebenen Falle (144), da wir die einzelnen über einander erscheinenden sarbigen Bilder subjektiv herabziehen. Die farbigen Schemen sind es nur, die den Plat verlassen, aber die Hellung, die sie auf der weißen Tasel erregt haben, kann nicht aufgehoben werden. Diese farblosen hellen zurückleibenden Bilder werden nunmehr nach den bekannten subjektiven Gesehen gefärbt und bringen dem, der mit dieser Ersscheinung nicht bekannt ist, eine ganz besondere Konsusion in das Phänomen.

#### 160.

Auf das Vorhergehende, vorzüglich aber auf unsern 135. Parasgraph, bezieht sich ein Versuch, den wir nachbringen. Man habe im Fensterladen, horizontal nahe neben einander, zwei kleine runde Dessnungen. Vor die eine schiebe man ein blaues, vor die andere ein gelbrothes Glas, wodurch die Sonne hereinscheint. Man hat also hier wie dort (135) zwei verschiedenfardige Vilder neben eins ander. Nun sasse man sie mit einem Prisma auf und werfe sie auf eine weiße Tasel. Hier werden sie nicht ungleich in die Höhe gerückt, sondern sie bleiben unten auf Einer Linie; aber genau besehen sind es zwei prismatische Vilder, welche unter dem Einssluß der verschiedenen sarbigen Gläser stehen und also in sosern verändert sind, wie es nach der Lehre der scheinbaren Mischung und Mittheilung nothwendig ist.

#### 161.

Das eine durch das gelbe Glas fallende Spektrum hat seinen obern violetten Schweif fast gänzlich eingebüßt; der untere gelbs rothe Saum hingegen erscheint mit verdoppelter Lebhaftigkeit; das

Gelbe der Mitte erhöht sich auch zu einem Gelbrothen, und der obere blaue Saum wird in einen grünlichen verwandelt. Dagegen behält jenes durch das blaue Glas gehende Spektrum seinen viosletten Schweif völlig bei; das Blaue ist deutlich und lebhaft; das Grüne zieht sich herunter, und statt des Gelbrothen erscheint eine Art Purpur.

## 162.

Stellt man die gedachten beiden Versuche entweder neben eins ander oder doch unmittelbar nach einander an, so überzeugt man sich, wie unrecht Newton gehandelt habe, mit den beweglichen physischen Farben und den sixirten chemischen ohne Unterschied zu operiren, da sie doch ihrer verschiedenen Natur nach ganz verschiedene Resultate hervorbringen müssen, wie wir wohl hier nicht weiter außeinanderzusezen brauchen.

## 163.

Auch jenen objektiv subjektiven Versuch (E. 350—354) mit den eben gedachten beiden verschiedenen prismatischen Farbenbildern vorzunehmen wird belehrend sein. Man nehme wie dort das Prisma vor die Augen, betrachte die Spektra erst nahe, dann entserne man sich von ihnen nach und nach; sie werden sich beide, besonders das blaue, von oben herein zusammenziehen, das eine endlich ganz gelbroth, das andere ganz blau erscheinen und, indem man sich weiter entsernt, umgekehrt gesärbt werden.

# 164.

So möchte denn auch hier der Platz sein, jener Vorrichtung abermals zu gedenken, welche wir schon früher (E. 284) beschries ben haben. In einer Pappe sind mehrere Quadrate farbigen Glases angebracht; man erhellt sie durch das Sonnens, auch nur durch das Tageslicht, und wir wollen hier genau anzeigen, was gesehen wird, wenn man an ihnen den subjektiven Versuch macht, indem man sie durch das Prisma betrachtet. Wir thun es um so mehr, als diese Vorrichtung künstig bei subjektiver Verrückung farbiger Vilder den ersten Platz einnehmen und, mit einiger Veränderung und Zusätzen, beinahe allen übrigen Apparat entbehrlich machen wird.

# 165.

Buvörderst messe man jene Quadrate, welche aus der Pappe herausgeschnitten werden sollen, sehr genau ab und überzenge sich, daß sie von einerlei Größe sind. Man bringe alsdann die farbigen Gläser dahinter, stelle sie gegen den grauen himmel und betrachte sie mit bloßem Auge. Das gelbe Quadrat, als das hellste, wird am größten erscheinen (E. 16); das grüne und blaue wird ihm nicht viel nachgeben, hingegen das gelbrothe und violette, als die dunkelsten, werden sehr viel kleiner erscheinen. Diese physiologische

Wirkung der Farben, in sofern sie heller oder dunkler sind, nur beiläufig zu Ehren der großen Konsequenz natürlicher Erscheinungen.
166.

Man nehme sobann ein Prisma vor die Augen und betrachte diese neben einander gestellten Bilder. Da sie spezisizirt und chemisch sixirt sind, so werden sie nicht, wie jene des Spektrums, verändert oder gar aufgehoben, sondern sie verharren in ihrer Natur, und nur die begünstigende oder verkümmernde Wirkung der Ränder sindet statt.

167.

Obgleich Jeder diese leichte Vorrichtung sich selbst anschaffen wird, ob wir schon dieser Phanomene öfters gedacht haben, so beschreiben wir sie doch wegen eines besondern Umstands hier türzlich, aber genau. Um gelben Bilde sieht man deutlich ben obern hochrothen Rand, der gelbe Saum verliert sich in der gelben Rlade; am untern Rande entsteht ein Grun, doch sieht man das Blaue so wie ein mäßig herausstrebendes Violett gang beutlich. Beim grünen ist Alles ungefähr daffelbige, nur matter, gedämpf= ter, weniger gelb, mehr blau. Um blauen erscheint der rothe Rand braunlich und start abgeset, der gelbe Saum macht eine Urt von schmutigem Grün, der blaue Rand ist sehr begünstigt und erscheint fast in der Größe des Bildes selbst; er endigt in einen lebhaften violetten Saum. Diese brei Bilder, gelb, grun und blau, scheinen sich stufenweise herabzusenken und einem Unaufmerksamen die Lehre der diversen Refrangibilität zu begünstigen. Nun tritt aber die merkwürdige Erscheinung des Violetten ein, welche wir schon oben (45) angedeutet haben. Berhältnismäßig zum Bioletten ift der gelbrothe Rand nicht widersprechend: benn gelbroth und blauroth bringen bei apparenten Farben Purpur hervor. Weil nun hier die Farbe des durchscheinenden Glases auch auf einem hohen Grade von Reinheit steht, so verbindet sie sich mit dem an ihr entsprin= genden gelbrothen Rand; es entsteht eine Art von bräunlichem Burpur; und das Biolette bleibt mit seiner obern Granze unverrudt, indeß der untere violette Saum sehr weit und lebhaft herabwärts strebt. Daß ferner das gelbrothe Bild an der obern Grenze begünstigt wird und also auf der Linie bleibt, versteht sich von selbst, so wie daß an der untern, wegen des Widerspruchs, kein Blau und also auch kein daraus entspringendes Violett entstehen tann, sondern vielmehr etwas Schmutiges daselbst zu seben ift.

168.

Will man diese Versuche noch mehr vermannigfaltigen, so nehme man farbige Fensterscheiben und klebe Bilder von Pappe auf dieselben. Man stelle sie gegen die Sonne, so daß diese Bilder dunkel auf farbigem Grund erscheinen, und man wird die umgekehrten Ränder, Säume und ihre Vermischung mit der Farbe des Glases abermals gewahr werden. Ja, man mag die Vorrichtung vermannigsaltigen, so viel man will, so wird das Falsche jenes ersten Newtonischen Versuchs und aller der übrigen, die sich auf ihn beziehen, dem Freunde des Wahren, Geraden und Folgerechten immer deutlicher werden.

## Acter Verfuc.

169.

Der Verfasser läßt das prismatische Bild auf ein gedrucktes Blatt fallen und wirft sodann durch die Linse des zweiten Experiments diese fardig erleuchtete Schrift auf eine weiße Tasel. Hier will er denn auch wie dort die Buchstaben im blauen und violetten Licht näher an der Linse, die im rothen aber weiter von der Linse deutlich gesehen haben. Der Schluß, den er daraus zieht, ist uns schon bekannt, und wie es mit dem Versuche, welcher nur der zweite, jedoch mit apparenten Farben wiederholt, ist, beschaffen sein mag, kann sich Jeder im Allgemeinen vorstellen, dem sene Aussührung gegenwärtig geblieben. Allein es treten noch besons dere Umstände hinzu, die es räthlich machen, auch den gegens wärtigen Versuch genau durchzugehen, und zwar dabei in der Ordnung zu verfahren, welche wir dei jenem zweiten der Sache gemäß gefunden, damit man völlig einsehe, in wiesern diese beiden Versuche parallel gehen und in wiesern sie von einander abweichen.

170.

1) Das Borbild (54—57). In dem gegenwärtigen Falle stehen die Lettern der Druckschrift anstatt jener schwarzen Fäden, und nicht einmal so vortheilhaft: denn sie sind von den apparenten Farben mehr oder weniger überlasirt. Aber der von Rewton hier wie dort vernachlässigte Hauptpunkt ist dieser, daß die verschiedenen Farben des Spektrums an Hellung ungleich sind. Denn das prismatische Sonnendild zerfällt in zwei Theile, in eine Lagund Nachtseite; Gelb und Gelbroth stehen auf der ersten, Blau und Blauroth auf der zweiten. Die unterliegende Druckscrift ist in der gelben Farbe am deutlichsten, im Gelbrothen weniger; denn dieses ist schon gedrängter und dunkler. Blauroth ist durchssichtig, verdünnt, aber beleuchtet wenig. Blau ist gedrängter, dichter, macht die Buchstaben trüber, oder vielmehr seine Trübe verwandelt die Schwärze der Buchstaben in ein schwes Blau; deswegen sie vom Grunde weniger abstechen. Und so erscheint, nach Maßgabe so verschiedener Wirkungen, diese farbig beleuchtete Schrift, dieses Borbild, an verschiedenen Stellen verschieden beutlich.

Außer diesen Mängeln des hervorgebrachten Bildes ist die Newstonische Vorrichtung in mehr als Einem Sinne unbequem. Wir haben daher eine neue ersonnen, die in Folgendem besteht. Wir nehmen einen Rahmen, der zu unserm Gestelle (69) paßt, übersziehen denselben mit Seidenpapier, worauf wir mit starter Tusche verschiedene Züge, Punkte und dergl. kalligraphisch andringen und sodann den Grund mit seinem Del durchsichtig machen. Diese Tasel kommt völlig an die Stelle des Vordischtig machen. Diese Tasel kommt völlig an die Stelle des Vordischtig machen. Diese Tasel kommt völlig an die Stelle des Vordischtig machen. Diese Tucke. Das prismatische Vild wird von hinten darauf geworsen, die Linse ist nach dem Zimmer zu gerichtet, und in gehöriger Entsernung steht die zweite Tasel, worauf die Abbildung geschehen soll. Sine solche Vorrichtung hat große Bequemlichseiten, indem sie siesen Versuch dem zweiten gleichstellt; auch sogar darin, daß die Schattenstriche rein schwarz da stehen und nicht von den prissmatischen Farben überlasirt sind.

#### 172.

Hier drängt sich uns abermals auf, daß durchaus das experismentirende Verfahren Newtons deßhalb tadelhaft ist, weil er seinen Upparat mit auffallender Ungleichheit einmal zufällig ergreift, wie ihm irgend etwas zur Hand kommt, dann aber mit Komplikation und Ueberkünstelung nicht fertig werden kann.

### 173.

Ferner ist hier zu bemerken, daß Newton sein Vorbild behans delt, als wär' es unveränderlich, wie das Vorbild des zweiten Versuchs, da es doch wandelbar ist. Natürlicher Weise läßt sich das hier auf der Rückseite des durchsichtigen Papiers erscheinende Vild, durch ein entgegengesetzes Prisma angesehen, auf den Nulls punkt reduciren und sodann völlig umkehren. Wie sich durch Linsen das prismatische Vild verändern läßt, erfahren wir künstig, und wir halten uns um so weniger bei dieser Betrachtung auf, als wir zum Zwecke des gegenwärtigen Versuchs dieses Vild einste weilen als ein sixes annehmen dürfen.

#### 174.

2) Die Beleuchtung (57). Die apparenten Farben bringen ihr Licht mit; sie haben es in und hinter sich. Aber doch sind die verschiedenen Stellen des Bildes, nach der Natur der Farben, mehr oder weniger beleuchtet und daher jenes Bild der überfärdten Druckschrift höchst ungleich und mangelhaft. Ueberhaupt gehört dieser Versuch, so wie der zweite, ins Fach der Camera obscura. Man weiß, daß alle Gegenstände, welche sich in der dunkeln Kamemer abbilden sollen, höchst erleuchtet sein müssen. Bei der Newstonischen, so wie dei unserer Vorrichtung aber ist es keine Besleuchtung des Gegenstandes, der Buchstaben oder der Züge, sondern

eine Beschattung berselben, und zwar eine ungleiche; beshalb auch Buchstaben und Jüge als ganze Schatten in helleren ober dunkleren Halbschatten und Halblichtern sich ungleich darstellen müssen. Doch hat auch in diesem Betracht die neuere Borrichtung große Borzüge, wovon man sich leicht überzeugen kann.

175.

3) Die Linse (58—69). Wir bedienen uns eben berselben, womit wir den zweiten Versuch anstellten, wie überhaupt des ganzen dort beschriebenen Apparates.

176.

4) Das Abbild (70—76). Da nach der Newtonischen Beise schon das Borbild sehr ungleich und undeutlich ist, wie kann ein deutliches Abbild entstehen? Auch legt Rewton, unsern angegebenen Bestimmungen gemäß, ein Bekenntniß ab, wodurch er, wie östers geschieht, das Resultat seines Versuches wieder aushebt. Denn ob er gleich zu Ansang versichert, er habe sein Experiment im Sommer bei dem hellsten Sonnenschein angestellt, so kommt er doch zulest mit einer Nachslage und Entschuldigung, damit man sich nicht wundern möge, wenn die Wiederholung des Versuchs nicht sonderlich gelänge. Wir hören ihn selbst:

177.

Das gefärbte Licht des Prisma's war aber doch noch sehr zusammengesett, weil die Kreise, die ich in der zweiten Figur des
fünften Experiments beschrieben habe, sich in einander schoben und
auch das Licht von glänzenden Wolken, zunächst dei der Sonne, sich
mit diesen Farden vermischte; serner weil das Licht durch die Ungleichheiten in der Politur des Prisma's unregelmäßig zersplittert
wurde. Um aller dieser Nebenumstände willen war das fardige Licht,
wie ich sagte, noch so mannigsaltig zusammengesetzt, daß der Schein
von jenen schwachen und dunkeln Farden, dem Blauen und Violetten, der auf das Papier siel, nicht so viel Deutlichkeit gewährte,
um eine gute Beobachtung zuzulassen.

178.

Das Unheil solcher Reservationen und Restriktionen geht durch das ganze Werk. Erst versichert der Verfasser, er habe bei seinen Vorrichtungen die größte Vorsicht gebraucht, die hellsten Tage abgewartet, die Rammer hermetisch versinstert, die vortresslichken Prismen ausgewählt; und dann will er sich hinter Jusalligkeiten slüchten, daß Wolken vor der Sonne gestanden, daß durch eine schlechte Politur das Prisma unsicher geworden sei; der homogenen, nie zu homogenissrenden Lichter nicht zu gedenken, welche sich eine ander verwirren, verunreinigen, in einander greisen, sich storen und niemals das sind noch werden können, was sie sein sollen. Wehr als einmal muß uns daher jener berühmte theatralische Hetman der Rosaden einfallen, welcher sich ganz zum Rewtonianer

geschickt hätte. Denn ihn würde es vortrefflich kleiden, mit großer Behaglichkeit auszurufen: "Wenn ich Zirkel sage, so mein' ich eben, was nicht rund ist; sage ich gleichartig, so heißt das immer noch zusammengesetzt; und sag' ich weiß, so kann es fürwahr nichts anders heißen als schmutzig."

179.

Betrachten wir nunmehr die Erscheinung nach unserer Anstalt, so sinden wir die schwarzen Züge deutlicher oder undeutlicher, nicht in Bezug auf die Farben, sondern aufs Hellere oder Dunkslere derselben; und zwar sind die Stufen der Deutlickeit folgende: Gelb, Grün, Blau, Gelbroth und Blauroth; da denn die beiden letztern, je mehr sie sich dem Rande, dem Dunkeln nähern, die Züge immer undeutlicher darstellen.

180

Ferner ist hiebei ein gewisser Bildpunkt offenbar, in welchem, so wie auf der Fläche, die ihn parallel mit der Linse durchschneidet, die sämmtlichen Abbildungen am deutlichsten erscheinen. Indessen kann man die Linse von dem Vorbilde ab und zu dem Vorbilde zu rücken, so daß der Unterschied beinahe einen Fuß beträgt, ohne daß das Abbild merklicher undeutlich werde.

181.

Innerhalb dieses Raumes hat Newton operirt; und nichts ist natürlicher, als daß die von den helleren prismatischen Farben erleuchteten Züge auch da schon oder noch sichtbar sind, wenn die von den dunkleren Farben erleuchteten oder vielmehr beschatteten Züge verschwinden. Daß aber, wie Newton behauptet, die von den Farben der Tagseite beleuchteten Buchstaben alsdann undeuts lich werden, wenn die von der Nachtseite her beschienenen deutlich zu sehen sind, ist ein= für allemal nicht wahr, so wenig wie beim zweiten Experimente, und alles, was Newton daher behaupten will, fällt zusammen.

182.

5) Die Folgerung. Gegen diese bleibt uns nach allem dem, was bisher ausgeführt und dargethan worden, weiter nichts zu wirken übrig.

183.

Ehe wir aber uns aus der Gegend dieser Versuche entfernen, so wollen wir noch einiger andern erwähnen, die wir bei dieser Gelegenheit anzustellen veranlaßt worden. Das zweite Experiment so energisch als möglich darzustellen, brachten wir verschiedenfarbige, von hinten wohl erleuchtete Scheiben an die Stelle des Vorbildes und fanden, was vorauszusehen war, daß sich die durch ausgesschnittene Pappe oder sonst auf denselben abzeichnenden dunkeln Bilder auch nur nach der verschiedenen Helle oder Dunkelheit des

Grundes mehr oder weniger auszeichneten. Dieser Bersuch führte uns auf den Gedanken, gemalte Fensterscheiben an die Stelle des Vorbildes zu setzen, und alles fand sich einmal wie das andremal.

184.

Hieven war der Uebergang zur Zauberlaterne ganz natürlich, deren Erscheinungen mit dem zweiten und achten Bersuche Rewstons im Wesentlichen zusammentressen; überall spricht sich die Wahrheit der Natur und unserer naturgemäßen Darstellung, so wie das Falsche der Newtonischen verkünstelten Borstellungsart energisch aus.

185.

Nicht weniger ergriffen wir die Gelegenheit, in einer portativen Camera obscura an einem Festtage, bei dem hellsten Sonnensschein, die duntgeputzten Leute auf dem Spaziergange anzusehen. Alle neben einander sich besindenden variirenden Kleider waren deutlich, sobald die Personen in den Bildpunkt oder in seine Region kamen; alle Muster zeigten sich genau, es mochte bloß Hell und Dunkel, oder beides mit Farbe, oder Farbe mit Farbe wechseln. Wir können also hier abermals kühn wiederholen, daß alles natürliche und künstliche Sehen unmöglich wäre, wenn die Newtonische Lehre wahr sein sollte.

186.

Der Hauptirrthum, bessen Beweis man durch den achten so wie durch die zwei ersten Versuche erzwingen will, ist der, daß man farbigen Flächen, Farben, wenn sie als Massen im Ralexsinne erscheinen und wirken, eine Eigenschaft zuschreiben möchte, vermöge welcher sie, nach der Refraktion, früher oder später in irgend einem Bildpunkt anlangen; da es doch keinen Vildpunkt ohne Bild giebt, und die Aberration, die bei Verrückung des Bildes durch Brechung sich zeigt, dloß an den Rändern vorgeht, die Mitte des Bildes hingegen nur in einem äußersten Falle affizirt wird. Die diverse Refrangibilität ist also ein Rärchen. Wahr aber ist, daß Refraktion auf ein Bild nicht rein wirkt, sondern ein Doppelbild hervorbringt, dessen Sigenschaft wir in unsern Entwurf genugsam klar gemacht haben.

# Rekapitulation ber acht ersten Berjuche.

187.

Da wir nunmehr auf einen Punkt unserer polemischen Banderung gekommen sind, wo es vortheilhaft sein möchte, still zu stehen und sich umzuschauen nach dem Weg, welchen wir zurück gelegt haben, so wollen wir das Bisherige zusammenfassen und mit wenigen Worten die Resultate darstellen.

188.

Newtons bekannte, von andern und uns bis zum Ueberdruß wiederholte Lehre soll durch jene acht Versuche bewiesen sein. Und gewiß, was zu thun war, hat er gethan: denn im Folgenden sindet sich wenig Neues; vielmehr sucht er nur von andern Seiten her seine Argumente zu bekräftigen. Er vermannigsaltigt die Experimente und nöthigt ihnen immer neue Bedingungen auf. Aus dem schon Abgehandelten zieht er Folgerungen, ja er geht polemisch gegen Andersgesinnte zu Werke. Doch immer dreht er sich nur in einem engen Kreise und stellt seinen kümmerlichen Haussrath bald so, bald so zurechte. Rennen wir den Werth der hinter und liegenden acht Experimente, so ist und in dem Folgenden weniges mehr fremd. Daher kommt es auch, daß die Ueberslieserung der Newtonischen Lehre in den Kompendien unserer Experimentalphysik so lakonisch vorgetragen werden konnte. Wehrsgedachte Versuche gehen wir nun einzeln durch.

189.

In dem dritten Versuche wird das Hauptphänomen, das prissmatische Spektrum, unrichtig als Skale dargestellt, da es ursprüngslich aus einem Entgegengesetzen, das sich erst später vereinigt, bessteht. Der vierte Versuch zeigt uns eben diese Erscheinung subjektiv, ohne daß wir mit ihrer Natur tieser bekannt würden. Im fünsten neigt sich gedachtes Vild durch wiederholte Refraktion etwas verlängert zur Seite. Woher diese Neigung in der Diagonale so wie die Verslängerung sich herschreibe, wird von uns umständlich dargethan.

190.

Der sechste Versuch ist das sogenannte Experimentum Crucis, und hier ist wohl der Ort, anzuzeigen, was eigentlich durch diesen Ausbruck gemeint sei. Crux bedeutet hier einen in Kreuzesform an der Landstraße stehenden Wegweiser, und dieser Versuch soll also für einen solchen gelten, der uns vor allem Jrrthum bewahrt und unmittelbar auf das Ziel hindeutet. Wie es mit ihm beschaffen, wissen Diejenigen, die unserer Ausführung gefolgt sind. Eigentlich gerathen wir dadurch ganz ins Stocken und werden um nichts weiter gebracht, nicht einmal weiter gewiesen: benn im Grunde ist es nur ein Idem per idem. Refrangirt man das ganze prismatische Bild in berselben Richtung zum zweitenmal, so verlängert es sich, wobei aber die verschiedenen Farben ihre vorigen Entfernungen nicht behalten. Was auf diese Weise am Ganzen geschieht, geschieht auch an ben Theilen. Im Ganzen rudt bas Biolette piel weiter por als das Rothe, und eben daffelbe thut das abgesonderte Violette. Dieß ist das Wort des Räthsels, auf dessen

falsche Auflösung man sich bisher so viel zu Gute gethan hat. In dem siebenten Versuche werden ähnliche subjektive Wirkungen gezeigt und von uns auf ihre wahren Elemente zurückgeführt.

191.

Hatte sich nun der Berfasser bis dahin beschäftigt, die farbisgen Lichter aus dem Sonnenlichte herauszuzwingen, so war schon früher eingeleitet, daß auch körperliche Farben eigentlich solche farbige Lichttheile von sich schieden. Hiezu war der erste Bersuch bestimmt, der eine scheinbare Verschiedenheit in Berrückung bunter Quadrate auf dunkelm Grund vors Auge brachte. Das wahre Berhältniß haben wir umständlich gezeigt und gewiesen, daß hier nur die Wirkung der prismatischen Ränder und Säume an den Gränzen der Bilder die Ursache der Erscheinung sei.

192.

Im zweiten Versuche wurden auf gedachten bunten Flächen kleinere Vilder angebracht, welche, durch eine Linse auf eine weiße Tasel geworsen, ihre Umrisse früher oder später daselbst genauer bezeichnen sollten. Auch hier haben wir das wahre Verhältnis umständlich auseinandergesetzt, so wie bei dem achten Versuch, welcher, mit prismatischen Farben angestellt, dem zweiten zu Hilse kommen und ihn außer Zweisel setzen sollte. Und so glauben wir durchaus das Versängliche und Falsche der Versuche so wie die Richtigkeit der Folgerungen enthüllt zu haben.

193.

Um zu diesem Zwede zu gelangen, haben wir immersort auf unsern Entwurf hingewiesen, wo die Phänomene in naturges mäßerer Ordnung aufgeführt sind. Ferner bemerkten wir genan, wo Newton etwas Unvorbereitetes einführt, um den Leser zu Aberraschen. Nicht weniger suchten wir zugleich die Bersuche zu verseinsachen und zu vermannigsaltigen, damit man sie von der rechten Seite und von vielen Seiten sehen möge, um sie durchans benretheilen zu können. Was wir sonst noch gethan und geleistet, um zu unserm Endzweck zu gelangen, darüber wird uns der gäustige Leser und Theilnehmer selbst das Zeugniß geben.

# Dritte Proposition. Drittes Theorem.

Das Licht ber Sonne besteht aus Strahlen, die verschieben restexibel sind, und die am meisten refrangibeln Strahlen sind auch die am meisten reslexibeln.

194.

Nachdem der Berfasser uns genugsam überzeugt zu haben glaubt, daß unser weißes, reines, einfaches, helles Licht aus verschiedenen

farbigen, dunkeln Lichtern insgeheim gemischt sei, und diese innerslichen Theile durch Refraktion hervorgenöthigt zu haben wähnt, so denkt er nach, ob nicht auch noch auf andere Weise diese Operation glücken möchte, ob man nicht durch andere verwandte Bedingungen das Licht nöthigen könne, seinen Busen aufzuschließen?

195.

Der Refraktion ist die Reslexion nahe verwandt, so daß die erste nicht ohne die lette vorkommen kann. Warum sollte Reslexion, die sonst so mächtig ist, nicht auch dießmal auf das unschuldige Licht ihre Gewalt ausüben? Wir haben eine diverse Refrangibilistät; es wäre doch schön, wenn wir auch eine diverse Reslexibilität hätten. Und wer weiß, was sich nicht noch alles fernerhin daran anschließen läßt? Daß nun dem Verfasser der Beweiß durch Verzsuche, wozu er sich nunmehr anschiekt, vor den Augen eines gewarnten Beobachters eben so wenig als seine disherigen Beweise gelingen werde, läßt sich voraussehen; und wir wollen von unserer Seite zur Aufklärung dieses Fehlgriss das Möglichste beitragen.

## Mennter Dersuch.

196.

Wie der Verfasser hiebei zu Werke geht, ersuchen wir unsere Leser, in der Optik selbst nachzusehen; denn wir gedenken, anstatt uns mit ihm einzulassen, anstatt ihm zu folgen und ihn Schritt por Schritt zu widerlegen, uns auf eigenem Wege um die wahre Darstellung des Phänomens zu bemühen. Wir haben zu diesem Zweck auf unserer achten Tafel die einundzwanzigste Figur der vierten Newtonischen Tafel zum Grunde gelegt, jedoch eine naturgemäßere Abbildung linearisch ausgedrückt, auch zu besserer Absleitung des Phänomens die Figur fünfmal nach ihren steigenden Berhältnissen wiederholt, wodurch die in dem Bersuch vorgeschries bene Bewegung gewissermaßen vor Augen gebracht und, was eigentlich vorgehe, dem Beschauenden offenbar wird. Uebrigens haben wir zur leichtern Ueberficht bes Ganzen die Buchstaben ber Newtonischen Tafeln beibehalten, so daß eine Bergleichung sich bequem anstellen läßt. Wir beziehen uns hiebei auf die Erläuterung unserer Rupfertafeln, wo wir noch manches über die Unzulänglichkeit und Verfänglichkeit der Newtonischen Figuren überhaupt beizubringen gedenken.

197.

Man nehme nunmehr unsere achte Tafel vor sich und betrachte die erste Figur. Bei F trete das Sonnenbild in die finstre Kammer, gehe durch das rechtwinklichte Prisma ABC bis auf dessen Base M, von da an gehe es weiter durch, werde gebrochen, gefärbt

gekehrten Ränder, Säume und ihre Vermischung mit der Farbe des Glases abermals gewahr werden. Ja, man mag die Borrichtung vermannigfaltigen, so viel man will, so wird das Falsche jenes ersten Newtonischen Versuchs und aller der übrigen, die sich auf ihn beziehen, dem Freunde des Wahren, Geraden und Folgerechten immer deutlicher werden.

## Acter Verfuc.

169.

Der Verfasser läßt bas prismatische Bild auf ein gebrucktes Blatt fallen und wirft sodann durch die Linse des zweiten Experisments diese fardig erleuchtete Schrift auf eine weiße Tasel. Hier will er denn auch wie dort die Buchstaden im blauen und violetten Licht näher an der Linse, die im rothen aber weiter von der Linse deutlich gesehen haben. Der Schluß, den er darans zieht, ist und schon bekannt, und wie es mit dem Versuche, welcher nur der zweite, jedoch mit apparenten Farden wiederholt, ist, beschaffen sein mag, kann sich Jeder im Allgemeinen vorstellen, dem jene Aussührung gegenwärtig geblieben. Allein es treten noch besondere Umstände hinzu, die es räthlich machen, auch den gegens wärtigen Versuch genau durchzugehen, und zwar dabei in der Ordnung zu versahren, welche wir dei jenem zweiten der Sache gemäß gefunden, damit man völlig einsehe, in wiesern diese beiden Versuche parallel gehen und in wiesern sie von einander abweichen.

170.

1) Das Borbild (54-57). In bem gegenwärtigen Falle steben die Lettern der Druckschrift anstatt jener schwarzen Fäden, und nicht einmal so vortheilhaft: denn sie sind von den apparenten Farben mehr ober weniger überlasirt. Aber ber von Rewton bier wie dort vernachlässigte Hauptpunkt ist dieser, daß die verschiedenen Farben des Spektrums an Hellung ungleich sind. Denn das prismatische Sonnenbild zerfällt in zwei Theile, in eine Taaund Rachtseite; Gelb und Gelbroth fteben auf ber erften, Blau und Blauroth auf der zweiten. Die unterliegende Druckschrift ift in der gelben Farbe am deutlichsten, im Gelbrothen weniger; benn dieses ist schon gedrängter und dunkler. Blauroth ist durchsichtig, verbunnt, aber beleuchtet wenig. Blau ift gedrängter, bichter, macht die Buchstaben trüber, ober vielmehr seine Erübe verwandelt die Schwärze der Buchstaben in ein schönes Blau; deswegen sie vom Grunde weniger abstechen. Und so erscheint, nach Maßgabe so verschiedener Wirtungen, diese farbig beleuchtete Schrift, Dieses Borbild, an verschiedenen Stellen verschieden beutlich.

Außer diesen Mängeln des hervorgebrachten Bildes ist die Newstonische Vorrichtung in mehr als Einem Sinne unbequem. Wir haben daher eine neue ersonnen, die in Folgendem besteht. Wir nehmen einen Rahmen, der zu unserm Gestelle (69) paßt, übersziehen denselben mit Seidenpapier, worauf wir mit starker Tusche verschiedene Züge, Punkte und dergl. kalligraphisch andringen und sodann den Grund mit seinem Del durchsichtig machen. Diese Tasel kommt völlig an die Stelle des Vorbildes zum zweiten Verzsuche. Das prismatische Vild wird von hinten darauf geworsen, die Linse ist nach dem Zimmer zu gerichtet, und in gehöriger Entsernung steht die zweite Tasel, worauf die Abbildung geschehen soll. Sine solche Vorrichtung hat große Bequemlichkeiten, indem sie diesen Versuch dem zweiten gleichstellt; auch sogar darin, daß die Schattenstriche rein schwarz da stehen und nicht von den prissmatischen Farben überlasirt sind.

#### 172

Hier drängt sich uns abermals auf, daß durchaus das experismentirende Verfahren Newtons deßhalb tadelhaft ist, weil er seinen Upparat mit auffallender Ungleichheit einmal zufällig ergreift, wie ihm irgend etwas zur Hand kommt, dann aber mit Komplikation und Ueberkünstelung nicht fertig werden kann.

### 173.

Ferner ist hier zu bemerken, daß Newton sein Vorbild behans delt, als wär' es unveränderlich, wie das Vorbild des zweiten Versuchs, da es doch wandelbar ist. Natürlicher Weise läßt sich das hier auf der Rückseite des durchsichtigen Papiers erscheinende Vild, durch ein entgegengesetzes Prisma angesehen, auf den Nulls punkt reduciren und sodann völlig umkehren. Wie sich durch Linsen das prismatische Vild verändern läßt, erfahren wir künstig, und wir halten uns um so weniger bei dieser Betrachtung auf, als wir zum Zwecke des gegenwärtigen Versuchs dieses Vild einste weilen als ein sixes annehmen dürfen.

### 174.

2) Die Beleuchtung (57). Die apparenten Farben bringen ihr Licht mit; sie haben es in und hinter sich. Aber doch sind die verschiedenen Stellen des Bildes, nach der Natur der Farben, mehr oder weniger beleuchtet und daher jenes Bild der überfärbten Druckschrift höchst ungleich und mangelhaft. Ueberhaupt gehört dieser Bersuch, so wie der zweite, ins Fach der Camera obscura. Man weiß, daß alle Gegenstände, welche sich in der dunkeln Kamsmer abbilden sollen, höchst erleuchtet sein müssen. Bei der Newstonischen, so wie dei unserer Vorrichtung aber ist es keine Besleuchtung des Gegenstandes, der Buchstaben oder der Züge, sondern

eine Beschattung berselben, und zwar eine ungleiche; beshalb auch Buchstaben und Jüge als ganze Schatten in helleren ober dunkleren Halbschatten und Halblichtern sich ungleich darstellen müssen. Doch hat auch in diesem Betracht die neuere Borrichtung große Borzüge, wovon man sich leicht überzeugen kann.

175.

3) Die Linse (58—69). Wir bedienen uns eben berselben, womit wir den zweiten Versuch anstellten, wie überhaupt des ganzen dort beschriebenen Apparates.

176.

4) Das Abbild (70—76). Da nach der Newtonischen Weise schon das Vorbild sehr ungleich und undeutlich ist, wie kann ein deutliches Abbild entstehen? Auch legt Newton, unsern angegebenen Bestimmungen gemäß, ein Bekenntniß ab, wodurch er, wie östers geschieht, das Resultat seines Versuches wieder ausbebt. Denn ob er gleich zu Ansang versichert, er habe sein Experiment im Sommer bei dem hellsten Sonnenschein angestellt, so kommt er doch zulest mit einer Nachklage und Entschuldigung, damit man sich nicht wundern möge, wenn die Wiederholung des Versuchs nicht sonder lich gelänge. Wir hören ihn selbst:

177.

Das gefärbte Licht bes Prisma's war aber boch noch sehr zusammengesett, weil die Kreise, die ich in der zweiten Figur des
fünften Experiments beschrieben habe, sich in einander schoben und
auch das Licht von glänzenden Wolken, zunächst dei der Sonne, sich
mit diesen Farben vermischte; ferner weil das Licht durch die Ungleichheiten in der Politur des Prisma's unregelmäßig zersplittert
wurde. Um aller dieser Nebenumstände willen war das fardige Licht,
wie ich sagte, noch so mannigsaltig zusammengesett, daß der Schein
von jenen schwachen und dunkeln Farben, dem Blauen und Violetten, der auf das Papier siel, nicht so viel Deutsichkeit gewährte,
um eine gute Beobachtung zuzulassen.

178.

Das Unheil solcher Reservationen und Restriktionen geht durch das ganze Werk. Erst versichert der Verfasser, er habe bei seinen Borrichtungen die größte Vorsicht gebraucht, die hellsten Tage absgewartet, die Rammer hermetisch versinstert, die vortresslichsten Prismen ausgewählt; und dann will er sich hinter Jusälligkeiten slüchten, daß Wolken vor der Sonne gestanden, daß durch eine schlechte Politur das Prisma unsicher geworden sei; der homogenen, nie zu homogenissrenden Lichter nicht zu gedenken, welche sich eine ander verwirren, verunreinigen, in einander greisen, sich storen und niemals das sind noch werden können, was sie sein sollen. Wehr als einmal muß uns daher jener berühmte theatralische Hetzman der Rosaden einfallen, welcher sich ganz zum Rewtonianer

geschickt hatte. Denn ihn würde es vortrefflich kleiden, mit großer Behaglichkeit auszurufen: "Wenn ich Zirkel sage, so mein' ich eben, was nicht rund ist; sage ich gleichartig, so heißt das immer noch zusammengesett; und sag' ich weiß, so kann es fürwahr nichts anders heißen als schmuzig."

179.

Betrachten wir nunmehr die Erscheinung nach unserer Anstalt, so sinden wir die schwarzen Züge deutlicher oder undeutlicher, nicht in Bezug auf die Farben, sondern aufs Hellere oder Dunkslere derselben; und zwar sind die Stufen der Deutlichkeit folgende: Gelb, Grün, Blau, Gelbroth und Blauroth; da denn die beiden letztern, je mehr sie sich dem Rande, dem Dunkeln nähern, die Züge immer undeutlicher darstellen.

180.

Ferner ist hiebei ein gewisser Bildpunkt offenbar, in welchem, so wie auf der Fläche, die ihn parallel mit der Linse durchschneidet, die sämmtlichen Abbildungen am deutlichsten erscheinen. Indessen kann man die Linse von dem Borbilde ab und zu dem Borbilde zu rücken, so daß der Unterschied beinahe einen Fuß beträgt, ohne daß das Abbild merklicher undeutlich werde.

181.

Innerhalb dieses Raumes hat Newton operirt; und nichts ist natürlicher, als daß die von den helleren prismatischen Farben erleuchteten Züge auch da schon oder noch sichtbar sind, wenn die von den dunkleren Farben erleuchteten oder vielmehr beschatteten Züge verschwinden. Daß aber, wie Newton behauptet, die von den Farben der Tagseite beleuchteten Buchstaben alsdann undeutslich werden, wenn die von der Nachtseite her beschienenen deutlich zu sehen sind, ist ein= für allemal nicht wahr, so wenig wie beim zweiten Experimente, und alles, was Newton daher behaupten will, fällt zusammen.

182.

5) Die Folgerung. Gegen diese bleibt uns nach allem dem, was bisher ausgeführt und dargethan worden, weiter nichts zu wirken übrig.

183.

She wir aber uns aus der Gegend dieser Versuche entfernen, so wollen wir noch einiger andern erwähnen, die wir bei dieser Gelegenheit anzustellen veranlaßt worden. Das zweite Experiment so energisch als möglich darzustellen, brachten wir verschiedenfarbige, von hinten wohl erleuchtete Scheiben an die Stelle des Vorbildes und fanden, was vorauszusehen war, daß sich die durch ausgesschnittene Pappe oder sonst auf denselben abzeichnenden dunkeln Bilder auch nur nach der verschiedenen Helle oder Dunkelheit des

Grundes mehr oder weniger auszeichneten. Dieser Bersuch führte uns auf den Gedanken, gemalte Fensterscheiben an die Stelle des Vorbildes zu setzen, und alles fand sich einmal wie das andremal.

184.

Hievon war der Uebergang zur Zauberlaterne ganz natürlich, deren Erscheinungen mit dem zweiten und achten Bersuche Rewetons im Wesentlichen zusammentressen; überall spricht sich die Wahrheit der Natur und unserer naturgemäßen Darstellung, so wie das Falsche der Newtonischen verkünstelten Borstellungsart energisch aus.

185.

Nicht weniger ergriffen wir die Gelegenheit, in einer portativen Camera obscura an einem Festtage, bei dem hellsten Sonnensschein, die duntgeputten Leute auf dem Spaziergange anzusehen. Alle neben einander sich besindenden variirenden Kleider waren deutlich, sobald die Personen in den Bildpunkt oder in seine Region kamen; alle Muster zeigten sich genau, es mochte bloß Hell und Dunkel, oder beides mit Farbe, oder Farbe mit Farbe wechseln. Wir können also hier abermals kühn wiederholen, daß alles natürliche und künstliche Sehen unmöglich wäre, wenn die Newtonische Lehre wahr sein sollte.

186.

Der Hauptirrthum, bessen Beweis man durch den achten so wie durch die zwei ersten Bersuche erzwingen will, ist der, daß man sarbigen Flächen, Farben, wenn sie als Massen im Malerssinne erscheinen und wirken, eine Eigenschaft zuschreiben möchte, vermöge welcher sie, nach der Refraktion, früher oder später in irgend einem Bildpunkt anlangen; da es doch keinen Bildpunkt ohne Bild giebt, und die Aberration, die dei Berrückung des Bildes durch Brechung sich zeigt, dloß an den Rändern vorgeht, die Mitte des Bildes hingegen nur in einem äußersten Falle affizirt wird. Die diverse Refrangibilität ist also ein Märchen. Wahr aber ist, daß Refraktion auf ein Bild nicht rein wirkt, sondern ein Doppelbild hervorbringt, dessen Eigenschaft wir in unsern Entwurf genugsam klar gemacht haben.

## Rekapitulation ber acht erften Berfuche.

187.

Da wir nunmehr auf einen Punkt unserer polemischen Banderung gekommen sind, wo es vortheilhaft sein möchte, still zu stehen und sich umzuschauen nach dem Weg, welchen wir zurückgelegt haben, so wollen wir das Bisherige zusammenfassen und mit wenigen Worten die Resultate darstellen.

188.

Newtons bekannte, von andern und uns bis zum Ueberdruß wiederholte Lehre soll durch jene acht Versuche bewiesen sein. Und gewiß, was zu thun war, hat er gethan: denn im Folgenden sindet sich wenig Neues; vielmehr sucht er nur von andern Seiten der seine Argumente zu bekräftigen. Er vermannigsaltigt die Experimente und nöthigt ihnen immer neue Bedingungen auf. Aus dem schon Abgehandelten zieht er Folgerungen, ja er geht poles misch gegen Andersgesinnte zu Werke. Doch immer dreht er sich nur in einem engen Kreise und stellt seinen kummerlichen Haussrath bald so, bald so zurechte. Kennen wir den Werth der hinter uns liegenden acht Experimente, so ist uns in dem Folgenden weniges mehr fremd. Daher kommt es auch, daß die Ueberslieserung der Newtonischen Lehre in den Kompendien unserer Experimentalphysit so lakonisch vorgetragen werden konnte. Wehrsgedachte Versuche gehen wir nun einzeln durch.

189.

In dem dritten Versuche wird das Hauptphänomen, das prissmatische Spektrum, unrichtig als Skale dargestellt, da es ursprüngslich aus einem Entgegengesetzen, das sich erst später vereinigt, bes steht. Der vierte Versuch zeigt uns eben diese Erscheinung subjektiv, ohne daß wir mit ihrer Natur tieser bekannt würden. Im fünsten neigt sich gedachtes Vild durch wiederholte Refraktion etwas verlängert zur Seite. Woher diese Neigung in der Diagonale so wie die Vers längerung sich herschreibe, wird von uns umständlich dargethan. 190.

Der sechste Versuch ist das sogenannte Experimentum Crucis, und hier ist wohl der Ort, anzuzeigen, was eigentlich durch diesen Ausdruck gemeint sei. Crux bedeutet hier einen in Kreuzesform an der Landstraße stehenden Wegweiser, und dieser Versuch soll also für einen solchen gelten, der uns vor allem Irrthum bewahrt und unmittelbar auf das Ziel hindeutet. Wie es mit ihm besschaffen, wissen Diezenigen, die unserer Aussührung gefolgt sind. Eigentlich gerathen wir dadurch ganz ins Stocken und werden um nichts weiter gebracht, nicht einmal weiter gewiesen: denn im Grunde ist es nur ein Idem per idem. Refrangirt man das ganze prismatische Bild in derselben Richtung zum zweitenmal, so verlängert es sich, wobei aber die verschiedenen Farben ihre vorigen Entsernungen nicht behalten. Was auf diese Weise am Ganzen gesschieht, geschieht auch an den Theilen. Im Ganzen rückt das Violette viel weiter vor als das Rothe, und eben dasselbe thut das absgesonderte Violette. Dieß ist das Wort des Räthsels, auf dessen

falsche Auflösung man sich bisher so viel zu Gute gethan hat. In dem siebenten Versuche werden ähnliche subjektive Wirkungen gezeigt und von uns auf ihre wahren Elemente zurückgeführt.

191.

Hatte sich nun der Verfasser bis dahin beschäftigt, die farbisgen Lichter aus dem Sonnenlichte herauszuzwingen, so war schon früher eingeleitet, daß auch körperliche Farben eigentlich solche sarbige Lichttheile von sich schieden. Hiezu war der erste Bersuch bestimmt, der eine scheinbare Verschiedenheit in Verrückung bunter Quadrate auf dunkelm Grund vors Auge brachte. Das wahre Berhältniß haben wir umständlich gezeigt und gewiesen, daß hier nur die Wirkung der prismatischen Ränder und Säume an den Gränzen der Bilder die Ursache der Erscheinung sei.

192.

Im zweiten Bersuche wurden auf gedachten bunten Flächen Aleinere Bilder angebracht, welche, durch eine Linse auf eine weiße Tasel geworsen, ihre Umrisse früher oder später daselbst genauer bezeichnen sollten. Auch hier haben wir das wahre Berhältnis umständlich auseinandergesetzt, so wie bei dem achten Bersuch, welcher, mit prismatischen Farben angestellt, dem zweiten zu Hilse kommen und ihn außer Zweisel setzen sollte. Und so glauben wir durchaus das Bersängliche und Falsche der Bersuche so wie die Nichtigkeit der Folgerungen enthüllt zu haben.

193.

Um zu diesem Zwede zu gelangen, haben wir immersort auf unsern Entwurf hingewiesen, wo die Phanomene in naturges mäßerer Ordnung aufgeführt sind. Ferner bemerkten wir genau, wo Newton etwas Unvorbereitetes einführt, um den Leser zu Aberraschen. Nicht weniger suchten wir zugleich die Bersuche zu verseinsachen und zu vermannigfaltigen, damit man sie von der rechten Seite und von vielen Seiten sehen möge, um sie durchans bewotheilen zu können. Was wir sonst noch gethan und geleistet, um zu unserm Endzwed zu gelangen, darüber wird uns der günstige Leser und Theilnehmer selbst das Zeugniß geben.

## Dritte Proposition. Drittes Theorem.

Das Licht der Sonne besteht aus Strahlen, die verschieben resteribel sind, und die am meisten refrangibeln Strahlen sind auch die am meisten reslexibeln.

194.

Nachdem der Verfasser uns genugsam überzeugt zu haben glaubt, daß unser weißes, reines, einfaches, helles Licht aus verschiedenen

farbigen, dunkeln Lichtern insgeheim gemischt sei, und diese innerslichen Theile durch Refraktion hervorgenöthigt zu haben wähnt, so benkt er nach, ob nicht auch noch auf andere Weise diese Operation glücken möchte, ob man nicht durch andere verwandte Bedingungen das Licht nöthigen könne, seinen Busen auszuschließen?

195.

Der Refraktion ist die Reslexion nahe verwandt, so daß die erste nicht ohne die lette vorkommen kann. Warum sollte Reslexion, die sonst so mächtig ist, nicht auch dießmal auf das unschuldige Licht ihre Gewalt ausüben? Wir haben eine diverse Refrangibilistät; es wäre doch schön, wenn wir auch eine diverse Reslexibilität hätten. Und wer weiß, was sich nicht noch alles fernerhin daran anschließen läßt? Daß nun dem Verfasser der Beweiß durch Verssuche, wozu er sich nunmehr anschickt, vor den Augen eines geswarnten Beobachters eben so wenig als seine bisherigen Beweise gelingen werde, läßt sich voraußsehen; und wir wollen von unserer Seite zur Ausstlärung dieses Fehlgriss das Möglichste beitragen.

## Mennter Dersuch.

196.

Wie der Verfasser hiebei zu Werke geht, ersuchen wir unsere Leser, in der Optit selbst nachzusehen; benn wir gedenken, anstatt uns mit ihm einzulassen, anstatt ihm zu folgen und ihn Schritt por Schritt zu widerlegen, uns auf eigenem Wege um die mahre Darstellung des Phanomens zu bemühen. Wir haben zu diesem 3weck auf unserer achten Tafel die einundzwanzigste Figur ber vierten Newtonischen Tafel zum Grunde gelegt, jedoch eine naturgemäßere Abbildung linearisch ausgedrückt, auch zu besserer Ableitung des Phänomens die Figur fünfmal nach ihren steigenden Berhältnissen wiederholt, wodurch die in dem Versuch vorgeschries bene Bewegung gewissermaßen vor Augen gebracht und, was eigentlich vorgehe, dem Beschauenden offenbar wird. Uebrigens haben wir zur leichtern Ueberficht des Ganzen die Buchstaben ber Newtonischen Tafeln beibehalten, so daß eine Vergleichung sich bequem anstellen läßt. Wir beziehen uns hiebei auf die Erläuterung unserer Kupfertafeln, wo wir noch manches über die Unzulänglichkeit und Verfänglichkeit der Newtonischen Figuren überhaupt beizubringen gedenken.

197.

Man nehme nunmehr unsere achte Tasel vor sich und betrachte die erste Figur. Bei F trete das Sonnenbild in die sinstre Kammer, gehe durch das rechtwinklichte Prisma ABC bis auf dessen Base M, von da an gehe es weiter durch, werde gebrochen, gefärbt

und male sich, auf die uns bekannte Beise, auf einer unterliegenden Tasel als ein längliches Bild GH. Bei dieser ersten Figur ersahren wir weiter nichts, als was uns schon lange bekannt ift.
198.

In der zweiten Figur trete das Sonnenbild gleichfalls bei F in die dunkle Kammer, gehe in das rechtwinklichte Prisma ABC und spiegle sich auf dessen Boden M dergestalt ab, daß es durch die Seite AC heraus nach einer unterliegenden Tafel gehe und daselbst das runde und farblose Bild N auswerse. Dieses runde Bild ist zwar ein abgeleitetes, aber ein völlig unverändertes; es hat noch keine Determination zu irgend einer Farbe erkitten.

199.

Man lasse nun, wie die dritte Figur zeigt, dieses Bild N auf ein zweites Prisma VXY sallen, so wird es beim Durchgeben eben das leisten, was ein originäres oder von jedem Spiegel zurückgeworsenes Bild leistet; es wird nämlich, nach der uns genugsam bekannten Beise, auf der entgegengestellten Tafel das längliche gefärbte Bild p t abmalen.

200.

Man lasse nun, nach unserer vierten Figur, den Apparat des ersten Prisma's durchaus wie bei den drei ersten Fällen, und sasse mit einem zweiten Prisma VXY auf eine behutsame Weise und den obern Rand des Bildes N auf, so wird sich zuerst auf der entgegengesetzen Tasel der obere Rand p des Bildes p t blan und violett zeigen, dahingegen der untere t sich erst etwas später sehen läßt, nur dann erst, wenn man das ganze Bild N durch das Prisma VXY aufgesast hat. Daß man eben diesen Versuch mit einem direkten oder von einem Planspiegel abgespiegelten Sonnendilde machen könne, versteht sich von selbst.

201.

Der grobe Jrrthum, ben hier ber Berfasser begeht, ift der, daß er sich und die Seinigen überredet, das bunte Bild GH der ersten Figur habe mit dem farblosen Bilde N der zweiten, dritten und vierten Figur den innigsten Zusammenhang, da doch auch nicht der mindeste stattsindet. Denn wenn das bei der ersten Figur in M anlangende Sonnenbild durch die Seite BC hindurchgeht und nach der Refraktion in GH gefärdt wird, so ist dieses ein ganz anderes Bild als jenes, das in der zweiten Figur von der Stelle M nach N zurückgeworsen wird und sarblos bleibt, dis es, wie uns die dritte Figur überzeugt, in pt auf der Tasel, bloß als same es von einem direkten Lichte, durch das zweiten Prisma gesärbt abgebildet wird.

202.

Bringt man nun, wie in ber vierten Figur gezeichnet ift, ein

distant sehr schief in einen Theil des Bildes (200), so geschieht asselbe, was Newton durch eine langsame Drehung des ersten drisma's um seine Achse bewirkt, eine von den scheinbaren Feinseiten und Akturatessen unseres Experimentators.

203.

Denn wie wenig das Bild, das bei M durchgeht und auf der Lafel das Bild GH bildet, mit dem Bilde, das bei M zurückz zeworfen und farblos bei N abgebildet wird, gemein habe, wird un Jedermann deutlich sein. Allein noch auffallender ift es, venn man bei ber fünften Figur ben Gang ber Linien verfolgt. Man wird alsdann sehen, daß da, wo das Bild M nach der Refraktion den gelben und gelbrothen Rand G erzeugt, das Bild N nach der Refraktion den violetten p erzeuge; und umgekehrt, vo das Bild M den blauen und blaurothen Rand H erzeugt, das Bild N, wenn es die Refraktion durchgegangen, den gelben und zelbrothen Rand t erzeuge: welches ganz natürlich ist, da einmal as Sonnenbild F in dem ersten Prisma herunterwärts und das ibgeleitete Bild M in N hinauswärts gebrochen wird. Es ist isso nichts als die alte, uns bis zum Ueberdruß bekannte Regel, die sich hier wiederholt und welche nur durch die Newtonischen Subtilitäten, Verworrenheiten und falschen Darftellungen bem Bebachter und Denker aus ben Augen gerückt wird. Denn die Newonische Darstellung auf seiner vierten Tafel Figur 21 giebt bloß vas Bild mit einer einfachen Linie an, weil der Verfasser, wie ihm beliebt, bald vom Sonnenbild, bald vom Licht, bald vom Strahle redet; und gerade im gegenwärtigen Falle ist es höchst sedeutend, wie wir oben bei der vierten Figur unserer achten Tafel gezeigt haben, die Erscheinung als Bild, als einen gewissen Raum einnehmend, zu betrachten. Es würde leicht sein, eine zewisse Vorrichtung zu machen, wo alles das Erforderliche auf inem Gestelle fixirt beisammen stünde; welches nothig ist, damit nan durch eine sachte Wendung das Phanomen hervorbringen und vas Verfängliche und Unzulängliche bes Newtonischen Versuchs dem Freunde der Wahrheit vor Augen stellen könne.

## Behnter berfuch.

204.

Auch hier wäre es Noth, daß man einige Figuren und mehzere Blätter Widerlegung einem Versuch widmete, der mit dem
vorigen in genauem Zusammenhang steht. Aber es wird nun
Zeit, daß wir dem Leser selbst etwas zutrauen, daß wir ihm die Freude gönnen, jene Verworrenheiten selbst zu entwickeln. Wir Ibergeben ihm daher Newtons Text und die daselbst angeführte Figur. Er wird eine umftändliche Darstellung, eine Flustration, ein Scholion sinden, welche zusammen weiter nichts leisten, als daß sie den neunten Versuch mit mehr Bedingungen und Umständlichteiten belasten, den Hauptpunkt unfaßlicher machen, keinesweges aber einen bessern Beweis gründen.

205.

Dasjenige, worauf hiebei alles ankommt, haben wir schon umständlich herausgesett (201), und wir dürsen also hier bem Beobachter, dem Beurtheiler nur kürzlich zur Pflicht machen, daran sestzuhalten, daß die beiden prismatischen Bilder, wovon das eine nach der Spiegelung, das andere nach dem Durchgang durch das Mittel hervorgebracht wird, in keiner Verbindung, in keinem Berhältniß zusammen stehen, jedes vielmehr für sich betrachtet werden muß, jedes für sich entspringt, jedes sür sich ausgehoben wird; so daß alle Beziehung unter einander, von welcher uns Rewton so gern überreden möchte, als ein leerer Wahn, als ein beliediges Märchen anzusehen ist.

# Newtons Rekapitulation der zehn ersten Bersuche.

206.

Wenn wir es von unserer Seite für nöthig und vortheilhaft hielten, nach den acht ersten Versuchen eine Uebersicht derselben zu veranlassen, so thut Newton dasseldige, auf seine Weise, nach dem zehnten; und indem wir ihn hier zu beobachten alle Ursache haben, sinden wir uns in dem Falle, unsern Widerspruch abers mals zu artikuliren. In einem höchst verwickelten Verioden drängt er das nicht Zusammengehörende neben und über einander der gestalt, daß man nur mit innerster Kenntniß seines disherigen Versahrens und mit genauester Ausmertsamkeit dieser Schlinge ents geben kann, die er hier, nachdem er sie lange zurecht gelegt, endslich zusammenzieht. Wir ersuchen daher unsere Leser, dassenige nochmals mit Geduld in anderer Verbindung anzuhören, was schon öfter vorgetragen worden; denn es ist kein ander Mittel, seinen bis zum Ueberdruß wiederholten Irrthum zu vertilgen, als daß man das Wahre gleichsalls die zum Ueberdruß wiederhole.

207.

Findet man nun bei allen diesen mannigsaltigen **Experimenten**, man mache den Bersuch mit restettirtem Licht, und zwar sowohl mit solchem, das von natürlichen Körpern (Exper. 1. 2), als auch mit solchem, das von spiegelnden (Exper. 9) zurücktrahlt, — 208.

Hier bringt Newton unter ber Rubrit bes restellirten Lichtes Bersuche zusammen, welche nichts gemein mit einander haben,

weil es ihm darum zu thun ist, die Reslexion in gleiche Würde und Wirkung mit der Refraktion, was Farbenhervorbringen bestrifft, zu setzen. Das spiegelnde Bild im neunten Experiment wirkt nicht anders als ein direktes, und sein Spiegeln hat mit Hervorbringung ber Farbe gar nichts zu thun. Die natürlichen gefärbten Körper des ersten und zweiten Experiments hingegen tommen auf eine ganz andere Weise in Betracht. Ihre Ober-stächen sind spezifizirt, die Farbe ist an ihnen fixirt; das daher reflektirende Licht macht diese ihre Eigenschaften sichtbar, und man will nur, wie auch schon früher geschehen, durch das Spiel der Terminologie hier abermals andeuten, daß von den natürlichen Körpern farbige Lichter, aus bem farblosen Hauptlicht burch gewisse Eigenschaften der Oberfläche herausgelockte Lichter, reflektiren, welche sodann eine diverse Refraktion erdulden sollen. Wir wissen aber besser, wie es mit diesem Phanomen steht, und die drei hier angeführten Experimente imponiren uns weder in ihrer einzelnen jalschen Darstellung noch in ihrer gegenwärtigen erzwungenen Buiammenstellung.

209.

— ober man mache benselben mit gebrochenem Licht, es sei nun bevor die ungleich gebrochenen Strahlen durch Divergenz von einander abgesondert sind, bevor sie noch die Weiße, welche aus ihrer Zusammensehung entspringt, verloren haben, also bevor sie noch einzeln, als einzelne Farben erscheinen (Exper. 5) —

Bei dieser Gelegenheit kommen uns die Nummern unserer Baragraphen sehr gut zu Statten; benn es würde Schwierigkeit jaben, am fünften Versuche bas, was hier geäußert wird, aufufinden. Es ist eigentlich nur bei Gelegenheit des fünften Beruches angebracht, und wir haben schon bort auf das Einpaschen dieses kontrebanden Punktes alle Aufmerksamkeit erregt. Wie unstlich bringt Newton auch hier das Wahre gedämpft herein, ramit es ja sein Falsches nicht überleuchte! Man merke sein Be= kenntniß. Die Brechung des Lichtes ist also nicht allein hinreichend, ım die Farben zu sondern, ihnen ihre anfängliche Weiße zu nehnen, die ungleichen Strahlen einzeln als einzelne Farben erscheinen u machen; es gehört noch etwas Anderes dazu, und zwar eine Divergenz. Wo ist von dieser Divergenz bisher auch nur im mindesten die Rede gewesen? Selbst an der angeführten Stelle 112) spricht Newton wohl von einem gebrochenen und weißen Bichte, das noch rund sei, auch daß es gefärbt und länglich erdeinen könne; wie aber sich eins aus dem andern entwickele, eins zus dem andern herfließe, darüber ist ein tiefes Stillschweigen, Run erst in der Rekapitulation spricht der Nuge Mann das Wort Divergenz als im Vorbeigehen aus, als etwas, das sich von selbst

versteht. Aber es versteht sich neben seiner Lehre nicht von selbst, sondern es zerstört solche unmittelbar. Es wird also oben (112) und hier abermals zugestanden, daß ein Licht, ein Lichtbild, die Brechung erleiden und nicht völlig farbig erscheinen könne. Wenn dem so ist, warum stellen denn Rewton und seine Schüler Brechung und völlige Farbenerscheinung als einen und denselben Akt vor? Man sehe die erste Figur unserer siedenten Tasel, die durch alle Kompendien dis auf den heutigen Tag wiederholt wird; man sehe so viele andere Darstellungen, sogar die aussührlichsten, z. B. in Martins Optik: wird nicht überall Brechung und vollkommene Divergenz aller sogenannten Strahlen gleich am Prisma vorgestellt? Was heißt denn aber eine nach vollendeter Brechung eintretende spätere Divergenz? Es heißt nur gestehen, daß man unredlich un Werke geht, daß man etwas einschieden muß, was man nicht brauchen und doch nicht läugnen kann.

#### 211.

Auch oben (112) geht Newton unredlich zu Werke, indem er das gebrochene Lichtbild für weiß und rund angiebt, ba es zwar in ber Mitte weiß, aber boch an ben Randern gefarbt und ichen einigermaßen länglich erscheint. Daß die Farbenerscheinung bloß an den Rändern enistehe, daß diese Ränder divergiren, daß sie endlich über einander greifen und das ganze Bild bedecken, daß hierauf Alles antomme, daß durch dieses simple Phanomen die Newtonische Theorie zerstört werde, haben wir zu unserm eigenen Ueberdruß hundertmal wiederholt. Allein wir versaumen hier die Belegenheit nicht, eine Bemerkung beizubringen, wodurch ber Startsinn der Newtonianer einigermaßen entschuldigt wird. Der Meifter nämlich kannte recht gut die Umftande, welche seiner Lehre wider strebten. Er verschwieg fie nicht, er verhüllte, er verstedte fie nur; doch erwähnt war derselben. Brachte man nun nachber ben Rewtonianern einen solchen Umstand als der Lehre widerstreitend vor, jo versicherten sie, der Meister habe das Alles schon gewußt, aber nicht darauf geachtet, seine Theorie immerfort für gegründet und unum: stößlich gehalten; und so müßten benn boch wohl biese Dinge von keiner Bedeutung sein. Was uns betrifft, so machen wir auf bas Bekenntniß: Refraktion thue es nicht allein, sondern es gebore Divergeng dazu, aber= und abermals aufmerkfam, indem wir uns in der Folge des Streites noch manchmal darauf werden beziehen muffen.

212.

Wem durch unsere umständliche Ausführung nicht klar ges worden, daß durch gedachte drei Experimente nicht das Mindefte

<sup>—</sup> ober nachdem sie von einander gesondert worden und sich gesfärbt zeigen (Exper. 6. 7. 8); — 213.

geleistet und dargethan ist, mit dem haben wir weiter nichts mehr zu reben.

#### 214.

— man experimentire mit Licht, bas burch parallele Obers flächen hindurchgegangen, welche wechselseitig ihre Wirkung ausheben (Exper. 10); —

#### 215.

Ein Sonnenbild, das rechtwinklicht durch parallele Oberflächen hindurchgegangen ist, sindet sich wenig verändert und bringt, wenn es nachher durch ein Prisma hindurchgeht, völlig diejenige Ersscheinung hervor, welche ein unmittelbares leistet. Das zehnte Experiment ist, wie so viele andere, nichts als eine Verkünstelung ganz einsacher Phänomene, vermehrt nur die Masse dessen, was überschaut werden soll, und steht auch hier in dieser Rekapituslation ganz müßig.

#### 216.

— findet man, sage ich, bei allen diesen Experimenten immer Strahlen, welche bei gleichen Incidenzen auf dasselbe Mittel ungleiche Brechungen erleiben —

#### 217.

Niemals sindet man Strahlen, man erklärt nur die Erscheis nungen durch Strahlen; nicht eine ungleiche, sondern eine nicht ganz reine, nicht scharf abgeschnittene Brechung eines Bildes sindet man, deren Ursprung und Anlaß wir genugsam entwickelt haben. Daß Newton und seine Schule dasjenige mit Augen zu sehen glauben, was sie in die Phänomene hinein theoretisirt haben, das ist es eben, worüber man sich beschwert.

#### 218.

— und das nicht etwa durch Zersplitterung ober Erweiterung ber einzelnen Strahlen —

#### 219.

Hewton behauptet nämlich, dem farbigen Lichte begegne das nicht, was dem weißen Lichte begegnet; welches nur der behaupten kann, der unaufmerksam ist und auf zarte Differenzen nicht achtet. Wir haben umständlich genug gezeigt, daß einem farbigen Bilde eben das bei der Brechung begegne, was einem weißen begegnet, daß es an den Rändern gesetzmäßig prismatisch gefärbt werde.

#### **220.**

— noch burch irgend eine zufällige Ungleichheit ber Refraktion (Exper. 5. 6); —

#### **221.**

Daß die Farbenerscheinung bei der Refraktion nicht zufällig, sondern gesehmäßig sei, dieses hat Newton ganz richtig eingesehen und behauptet. Die Geschichte wird uns zeigen, wie dieses wahre

Aperçu seinem falschen zur Base gedient; wie uns denn dort auch noch Manches wird erklärbar werden.

222

— findet man ferner, daß die an Brechbarkeit verschiedenen Strahlen von einander getrennt und sortirt werden können, und zwar sowohl durch Refraktion (Exper. 3) als durch Reflexion (Exper. 10), — 223.

Im britten Experiment sehen wir die Farbenreihe des Spektrums; daß das aber getrennte und sortirte Strahlen seien, ikt eine bloße hypothetische und, wie wir genugsam wissen, höchkt unzulängliche Erklärungsformel. Im zehnten Experiment geschieht nichts, als daß an der einen Seite ein Spektrum verschwindet, indem an der andern Seite ein neues entsteht, das sich jedoch, weder im Ganzen noch im Einzelnen, keinesweges von dem ersten herschreibt, nicht im mindesten mit demselben zusammenhängt.

— und daß diese verschiedenen Arten von Strahlen jede besons bers, bei gleichen Incidenzen ungleiche Refraktion erleiden, indem diesenigen, welche vor der Scheidung mehr als die andern gebrochen wurden, auch nach der Scheidung mehr gebrochen werden (Exper. 6 ff.); 225.

**224**.

Wir haben das sogenannte Experimentum crucis, und was Newton demselben noch irgend zur Seite stellen mag, so aus führlich behandelt und die dabei vorkommenden verfänglichen Umsstände und verdeckten Bedingungen so sorgsältig ins Plane und Klare gebracht, daß uns hier nichts zu wiederholen übrig bleibt, als daß bei jenem Experiment, welches uns den wahren Beg weisen soll, keine diverse Refrangibilität im Spiel ist, sondern daß eine wiederholte fortgesetzte Refraktion nach ihren ganz eins sachen Gesetzen immer sort und weiter wirkt.

**226.** 

— findet man endlich, daß, wenn das Sonnenlicht durch beei ober mehrere kreuzweise gestellte Prismen nach und nach hindurchgeht, diesenigen Strahlen, welche in dem ersten Prisma mehr gebrochen waren als die andern, auf dieselbe Weise und in demselben Berhältnis in allen folgenden Prismen abermals gebrochen werden:

227.

Hier ist abermals ein Kreuz, an das der einsache Menschensinn geschlagen wird: denn es ist auch hier derselbe Fall wie bei dem Experimentum crucis. Bei diesem ist es eine wiederholte sortzgesette Refraktion auf geradem Wege im Sinne der ersten; beim fünsten Versuch aber ist es eine wiederholte fortgesette Refraktion nach der Seite zu, wodurch das Bild in die Diagonale und nachber zu immer weiterer Senkung genöthigt wird, wobei es denn auch, wegen immer weiterer Verrückung, an Länge zunimmt.

— so ist offenbar, daß das Sonnenlicht eine heterogene Mischung von Strahlen ist, deren einige beständig mehr refrangibel sind als andere; welches zu erweisen war.

229.

Uns ist nur offenbar, daß das Sonnenbild so gut wie jedes andere, helle oder dunkle, farbige oder farblose, in sofern es sich vom Grunde auszeichnet, durch Refraktion an dem Rand ein farbiges Nebenbild erhält, welches Nebenbild unter gewissen Bedingungen wachsen und das Hauptbild zudeden kann.

230.

Daß Newton ans lauter falschen Prämissen keine wahre Folsgerung ziehen konnte, versteht sich von selbst. Daß er durch seine zehn Experimente nichts bewiesen, damit sind gewiß alle ausmerksamen Leser mit uns einig. Der Gewinn, den wir von der zurückgelegten Arbeit ziehen, ist erstlich, daß wir eine falsche, hohle Meinung los sind; zweitens, daß wir die Konsequenz eines früher (E. 178—356) abgeleiteten Phänomens deutlich einsehen, und drittens, daß wir ein Muster von sophistischer Entstellung der Natur kennen lernten, das nur ein außerordentlicher Geist, wie Newton, dessen Eigensinn und Hartnäckigkeit seinem Genie gleich kam, aufstellen konnte. Wir wollen nun, nachdem wir so weit gelangt, versuchen, ob wir zunächst unsere Polemit uns und unsern Lesern bequemer machen können.

# Ueberficht des Nächftfolgenden.

231.

Wenn wir uns hätten durch die Newtonische Rekapitulation überzeugen lassen, wenn wir geneigt wären, seinen Worten Beisall zu geben, seiner Theorie beizutreten, so würden wir uns verswundern, warum er denn die Sache nicht für abgethan halte, warum er fortsahre, zu beweisen, ja warum er wieder von vorn anfange? Es ist daher eine Uebersicht desto nöthiger, was und wie er es denn eigentlich beginnen will, damit uns deutlich werde, zu welchem Ziele er nun eigentlich hinschreitet.

232.

Im Allgemeinen sagen wir erst hierüber so viel. Newtons Lehre war der naturforschenden Welt lange Zeit nur aus dem Briefe an die Londoner Societät bekannt; man untersuchte, man beurtheilte sie hiernach, mit mehr oder weniger Fähigkeit und Glück. Der Hauptsat, daß die aus dem weißen heterogenen Licht geschies denen homogenen Lichter unveränderlich seien und bei wiederholter

Refraktion keine andere Farbe als ihre eigene zeigten, ward von Mariotte bestritten, der wahrscheinlich, indem er das Experimentum crucis untersuchte, bei der zweiten Refraktion die fremden Farbenränder der kleinen sarbigen Bilden bemerkt hatte. Rewton griff also nach der Ausslucht, jene durch den einsachen prismatischen Versuch gesonderten Lichter seien nicht genugsam gesondert; hiezu gehöre abermals eine neue Operation: und so sind die vier nächsten Versuche zu diesem Zwede ersonnen und gegen diesen Widersacher gerichtet, gegen welchen sie in der Folge auch durch Desaguliers gebraucht werden.

233.

Zuerst also macht er aufs neue wunderbare Anstalten, um die verschiedenen in dem heterogenen Licht stedenden homogenen Lichter, welche bisher nur gewissermaßen getrennt worden, endlich und schließlich völlig zu scheiden, und widmet diesem Zweck den eilsten Versuch. Dann ist er bemüht, abermals vor Augen zu bringen und einzuschärfen, daß diese nunmehr wirklich geschiedenen Lichter bei einer neuen Refraktion keine weitere Veränderung erleiden. Hiezu soll der zwölste, dreizehnte und vierzehnte Versuch dienstlich und hülfreich sein.

234.

Wie oft sind uns nicht schon jene beiden Propositionen wieders holt worden, wie entschieden hat der Verfasser nicht schon behauptet, diese Aufgaben seien gelöst, und hier wird alles wieder von vorn vorgenommen, als wäre nichts geschehen! Die Schule hält sich deßhalb um so sicherer, weil es dem Meister gelungen, auf so vielerlei Weise dieselbe Sache darzustellen und zu befestigen. Allein, genauer betrachtet, ist seine Methode die Nethode der Regentrause, die durch wiederholtes Tropsen auf dieselbige Stelle den Stein endlich aushöhlt; welches denn doch zulest eben so viel ist, als wenn es gleich mit tüchtiger wahrer Sewalt eingeprägt wäre.

Um schann zu dem Praktischen zu gelangen, schärft er die aus seinem Wahn natürlich herzuleitende Folgerung nochmals ein, daß, bei gleicher Incidenz des zusammengesetzten heterogenen Lichts, nach der Brechung seder gesonderte homogene Strahl sein besonderes Richtungsverhältniß habe, so daß also dassjenige, was vorher beissammen gewesen, nunmehr unwiederbringlich von einander abgessondert sei.

236.

Hieraus leitet er nun zum Behuf der Praxis, wie er glaubt, unwiderleglich ab, daß die dioptrischen Fernröhre nicht zu vers bessern seien. Die dioptrischen Fernröhre sind aber verbessert worden, und nur wenige Menschen haben sogleich rückwärts geschlossen, daß

eben deßhalb die Theorie falsch sein müsse; vielmehr hat die Schule, wie es uns in der Geschichte besonders interessiren wird, hei ihrer völligen theoretischen Ueberzeugung, noch immer versichert, die dioptrischen Fernröhre seien nicht zu verbessern, nachdem sie schon lange verbessert waren.

237.

Soviel von dem Inhalt des ersten Theils von hier aus bis ans Ende. Der Verfasser thut weiter nichts, als daß er das Gessagte mit wenig veränderten Worten, das Versuchte mit wenig veränderten Umständen wiederholt; weßwegen wir uns denn abers mals mit Ausmerksamkeit und Geduld zu wassnen haben.

238.

Schließlich führt Newton sodann das von ihm eingerichtete Spiegeltelestop vor, und wir haben ihm und uns Glück zu wünsschen, daß er, durch eine falsche Meinung beschränkt, einen so wahrhaft nütlichen Ausweg gefunden. Gestehen wir es nur, der Irrthum, insosern er eine Nöthigung enthält, kann uns auch auf das Wahre hindrängen, so wie man sich vor dem Wahren, wenn es uns mit allzugroßer Gewalt ergreift, gar zu gern in den Irrthum slüchten mag.

# Bierte Proposition. Erstes Problem.

Man soll die heterogenen Strahlen des zusammengesetzten Lichtes von einander absondern.

239.

Wie mag Newton hier abermals mit dieser Aufgabe hervorstreten? Hat er doch oben schon versichert, daß die homogenen Strahlen von einander gesondert (212), daß sie von einander getrennt und sortirt worden (222). Nur zu wohl fühlt er, bei den Einwendungen seines Gegners, daß er früher nichts geleistet, und gesteht nun auch, daß es nur gewissermaßen geschehen. Deßshalb bemüht er sich aufs Neue mit einem weitläuftigen Vortrag, mit Aufgabe des

## eilften Derfuces,

mit Ilustration der zu demselben gehörigen Figur, und bewirkt dadurch eben so wenig als vorher; nur verwickelt er die Sache, nach seiner Weise, dergestalt, daß nur der Wohlunterrichtete darin klar sehen kann.

240.

Indem nun dieß Alles nach schon abgeschlossener Rekapitulation geschieht, so läßt sich benken, daß nur Dasjenige wiederholt wird,

was schon dagewesen. Wollten wir, wie bisher meist geschehen, Wort vor Wort mit dem Versasser kontrovertiren, so würden wir uns auch nur wiederholen müssen und unsern Leser aufs Rene in ein Labyrinth führen, aus dem er sich schon mit uns herausgewickelt hat. Wir erwählen daher eine andere Versahrungsart: wir gedenken zu zeigen, daß jene Aufgabe unmöglich zu lösen sei, und brauchen hiezu nur an das zu erinnern, was von uns schon an mehrern Stellen, besonders zum sünsten Versuch, ums ständlich ausgeführt worden.

#### 241.

Alles kommt darauf an, daß man einsehe, die Sonne sei bei objektiven prismatischen Experimenten nur als ein leuchtens des Bild zu betrachten, daß man serner gegenwärtig habe, was vorgeht, wenn ein helles Bild verrückt wird. An der einen Seite erscheint nämlich der gelbrothe Rand, der sich hineinwärts, nach dem Hellen zu, ins Gelbe verliert, an der andern der blaue Rand, der sich hinauswärts, nach dem Dunkeln zu, ins Biolette verliert.

#### 242.

Diese beiden farbigen Seiten sind ursprünglich getrennt, gesondert und geschieden; dagegen ist das Gelbe nicht vom Gelbrothen, das Blaue nicht vom Blaurothen zu trennen. Berbreitert man durch weitere Verrückung des Vildes diese Ränder und Sänne dergestalt, daß Gelb und Blau einander ergreisen, so mischt sich das Grün, und die auf eine solche Weise nunmehr entstandene Reihe von Farben kann durch abermalige Verlängerung des Vildes so wenig auseinander geschieden werden, daß vielmehr die innern Farben, Gelb und Blau, sich immer mehr über einander schieden und sich zuletzt im Grün völlig verlieren, da denn statt sieden oder fünf Farben nur drei übrig bleiben.

#### 243.

Wer diese von uns wiederholt vorgetragene Erscheinung recht gesaßt hat, der wird das Newtonische Benehmen ohne Weiteres beurtheilen können. Newton bereitet sich ein sehr kleines leuchtendes Bild und verrückt es durch eine wunderliche Vorrichtung dergestalt, daß er es fünfundsiebenzigmal länger als breit will gefunden haben. Wir gestehen die Möglichkeit dieser Erscheinung zu; allein was ist dadurch gewonnen?

#### 244.

Die eigentliche Verlängerung eines hellen großen oder Aeinen Bildes bewirkt nur der äußere violette Saum; der innere gelbe verbindet sich mit dem blauen Rand und geht aus dem Bilde nicht heraus. Daher folgt, daß bei gleicher Verrückung ein Neines Bild ein ander Verhältniß seiner Breite zur Länge habe, als

ein großes; welches Newton gern läugnen möchte, weil es freilich seiner Lehre geradezu widerspricht (90—93).

245.

Hat man den wahren Begriff gefaßt, so wird man das Falsche ber Newtonischen Vorstellung gleich erkennen, die wir (103-110) genugsam erörtert haben. Gegenwärtig bringen wir Folgendes bei. Nach Newton besteht das verlängerte Bild aus lauter in einander greifenden Kreisen, welche in dem weißen Sonnenbilde sich gleichsam bedend über einander liegen und nun, wegen ihrer diversen Refrangibilität, durch die Refraktion auseinander geschoben werden. Nun kommt er auf den Gedanken, wenn man die Dias meter der Kreise verkleinerte und das prismatische Bild so viel als möglich verlängerte, so würden sie nicht mehr wie beim größern Bilde über einander greifen, sondern sich mehr von einander entfernen und aus einander treten. Um sich dieses zu versinnlichen, stelle man eine Säule von Speziesthalern und eine andere von eben so viel Groschen neben einander auf den Tisch, lege sie um und schiebe sie in gleicher Richtung sacht aus einander, und zwar daß die Mittelpunkte der Thaler und Groschen jederzeit gegen einander über liegen, und man wird bald sehen, daß die Groschen schon lange von einander abgesondert sind, wenn die Peripherieen der Thaler noch übereinander greifen. Auf eine so krude Weise hat sich Newton die diverse Refrangibilität seiner homogenen Strahlen gedacht, so hat er sie abgebildet; man sehe seine 15. und 23. Figur, und auf unserer siebenten Tafel Figur 5. 6. 7. Allein, da er bei allem Zerren des Bildes, weder in dem vorigen Ver= suche noch beim gegenwärtigen, die Farben aus einander sondern tann, so faßt er in der Zeichnung die Kreise immer noch mit punktirten Linien ein, so daß sie als gesondert und nicht gesondert auf dem Papier angedeutet sind. Da flüchtet man sich benn hinter eine andere Supposition; man versichert, daß es nicht etwa fünf ober sieben, sondern unendliche homogene Strahlen gebe. Hat man also diejenigen, die man erst für nachbarlich annahm, von einander abgesondert, so tritt immer ein Zwischenstrahl gleich hervor und macht die mühselige, schon als glüdlich gelungen angegebene Operation abermals unmöglich.

246.

Auf dieses eilste Experiment hin, ohne solches im mindesten zu untersuchen, hat man die Möglichkeit einer vollkommenen Abssonderung jener homogen supponirten Strahlen in Schulen sortzgelehrt und die Figuren nach der Hypothese, ohne die Natur oder den Versuch zu fragen, kedlich abgebildet. Wir können nicht umhin, den 370. Paragraph der Erxlebenschen Naturlehre hier Wort vor Wort abdrucken zu lassen, damit man an diesem Beispiele

sehe, wie verwegen ein kompilirender Rompendienschreiber sein muß, um ein unbearbeitetes oder falsch bearbeitetes Rapitel sertig zu machen.

"Das farbige Licht besteht aus so viel Kreisen, als Farben darin sind, wovon der eine roth, der andere vrangegelb n. s. w., der letzte violett ist, und die in einander in den sarbigen Streisen zusammensließen. Jeder dieser Kreise ist das Bild der Sonne, das von solchem Lichte, dessen Brechbarkeit verschieden ist, auch nicht an Einen Ort sallen kann. Weil aber diese Kreise so groß sind, daß sie nur deswegen in einander zusammensließen, so kann man sie dadurch kleiner machen, daß man ein erhobenes Glas zwischen das Prisma und das Loch im Fensterladen hält; dann stellt sich jedes einsache Licht in Gestalt kleiner runder Scheiben einzeln vor, in einer Reihe über einander. 75 Fig. a ist das rothe, b das violette Licht."

In gedachter Figur nun sind die sieben Lichter als sieben Zirkelchen ganz rein und ruhig über einander gesetzt, eben als wenn sie doch irgend Jemand einmal so gesehen hätte; die versbindenden Strichelchen sind weggelassen, welche Rewton denselben klüglich doch immer beigegeben. Und so steht diese Figur ganz sicher zwischen andern mathematischen Linearzeichnungen und Abbildungen mancher zuverlässigen Erfahrung, und so hat sie sich durch alle Lichtenbergischen Ausgaben erhalten.

#### 247.

Daß wir über dieses eilfte Experiment schneller als über die andern weggeben, dazu bewegt uns außer obgemeldeten Ursachen auch noch folgende. Newton verbindet bier zum Erstenmal Prisma und Linje, ohne uns auch num im Mindesten belehrt zu baben. was denn eigentlich vorgebe, wenn man mit diesen so nahverwandten und so febr verschiedenen Instrumenten zusammen operire. Dießmal will er durch ihre Berbindung seine marchenhaften Lichter sondern, in der Folge wird er sie auf eben dem Bege vereinigen und sein weißes Licht baraus wieder herstellen; welches lettere Experiment besonders mit unter diejenigen gehört, deren die Rewtonianer immer im Triumph ermähnen. Wir werden daher, sobald wir einen schidlichen Ruhepuntt finden, deutlich machen, was eigentlich vorgeht, wenn man zu einem Versuche Prismen und Linsen vereinigt. Ift bieses geschehen, so tonnen wir das eilfte Experiment wieder vorführen und fein mabres Berhaltniß an den Tag bringen: wie wir benn auch bei Gelegenheit ber Rontrovers bes Desags liers gegen Mariotte bieses Versuchs abermals zu gebenten baben.

winzigen Deffnungen im Laden zu operiren gewohnt; warum nicht auch mit Papierschnißeln!

264.

Dagegen stellte ich in das weiße heterogene Sonnenlicht — 265.

Man merke noch besonders, nun ist das homogene und heterosgene Licht vollkommen sertig. Das, was noch immer bewiesen werden soll, wird schon als ausgemacht, bestimmt, benamset aussgesprochen und drückt sich in das Gehirn des gläubigen Schülers immer tiefer ein.

266.

— bas noch nicht gebrochen war, eine andre papierne Scheibe von berselbigen Größe.

267.

Wohl auch deßhalb so klein, damit die ganze Fläche, nachher durchs Prisma angeschaut, sogleich gefärbt würde.

268.

Dann trat ich einige Schritte zurück und betrachtete beibe Scheiben burch das Prisma. Die Scheibe, welche von dem heterogenen Sonnenslicht erleuchtet war, erschien sehr verlängert, wie jene helle Deffnung im vierten Experiment, so daß die Breite von der Länge vielmal übertroffen wurde; die Scheibe aber, vom homogenen Lichte erleuchtet, schien völlig rund und genau begränzt, eben so, als wenn man sie mit nackten Augen ansah.

269.

Wahrscheinlich war also diese lette, wie schon oben erwähnt, im rothen Lichte, und wir können, da Newton selbst im ersten Experiment gefärbtes Papier an die Stelle der prismatischen Farben set, unsere Leser vollkommen auf das, was theils dei Gelegenheit des sersten gesagt worden, verweisen. Man nehme unsere dritte Lasel wieder zur Hand, worauf sich neben andern Vierecken auch ein rothes und weißes auf schwarzem Grunde sinden wird; man betrachte sie durch ein Prisma und lese dazu, was wir früher ausgeführt (271, 272), und man wird begreisen, woher der Schein kam, durch welchen Newton sich täuschte, ja eins für allemal täuschen wollte. Wenn er nun fortsährt:

270.

Mit welchem Versuch benn also beibe Theile bieser Proposition bewiesen werden.

271.

so wird wohl Niemand, der sich besser belehrte, mit ihm einsstimmen, vielmehr den alten Jrrthum erkennen und, wenn er ihn je selbst gehegt haben sollte, auf immer von sich werfen.

länglich sei wie jenes, als wir im britten Experiment bas zusammengesetzte Sonnenlicht gebrochen hatten. Bielmehr war es, in sofern ich
mit bloßen Augen urtheilen konnte, an Länge und Breite gleich und
vollkommen rund. Woraus folgt, daß bieses Licht regelmäßig gebrochen worben sei, ohne weitere Verbreiterung ber Strahlen.

257.

Hier tritt abermals ein Kunstgriff des Verfassers hervor. Dieses Experiment ist völlig dem sechsten gleich, nur mit wenig veränsderten Umständen; hier wird es aber wieder als ein neues ges bracht, die Zahl der Experimente wird unnöthig vermehrt, und der Unausmerksame, der eine Wiederholung vernimmt, glaubt eine Bestätigung, einen neuen Beweis zu hören. Das einmal gesagte Falsche drückt sich nur stärker ein, und man glaubt in den Besitz neuer Ueberzeugungsgründe zu gelangen.

Was wir daher gegen den sechsten Versuch umständlich angesführt, gilt auch gegen diesen, und wir enthalten uns, das oft

Wiederholte zu wiederholen.

258.

Doch machen wir noch eine Bemerkung. Der Verfasser sagt, daß er ein homogenes Licht durch die Dessnung gelassen und so dann zum zweitenmal gebrochen habe; er sagt aber nicht, welche Farbe. Gewiß war es die rothe, die ihm zu diesen Zwecken so angenehme gelbrothe, weil sie gleichsam mit ihm konspirirt und das verhehlt, was er gern verhehlen möchte. Versuch er es doch mit den übrigen Farben, und wie anders werden die Versuche, wenn er recht zu beobachten Lust hat, ausfallen!

259.

Die beiden folgenden Experimente sind nun prismatisch subjektive, von denen unsere Leser durch den Entwurf genugsam unter richtet sind. Wir wollen jedoch nicht verschmähen, auch beide hier nochmals zu entwickeln.

## Dreizehnter Verfud.

260.

Ins homogene Licht —

261.

Doch wohl wahrscheinlich wieder ins rothe.

262.

— stellte ich eine papierne Scheibe, beren Diameter ein Biertells

263.

Was soll nun wieder dieses winzige Scheibchen? Bas ift für eine Bemerkung daran zu machen? Doch freilich sind wir mit

winzigen Deffnungen im Laden zu operiren gewohnt; warum nicht auch mit Papierschnißeln!

264.

Dagegen stellte ich in das weiße heterogene Sonnenlicht — 265.

Man merke noch besonders, nun ist das homogene und heterosgene Licht vollkommen fertig. Das, was noch immer bewiesen werden soll, wird schon als ausgemacht, bestimmt, benamset aussgesprochen und drückt sich in das Gehirn des gläubigen Schülers immer tiefer ein.

266.

— bas noch nicht gebrochen war, eine andre papierne Scheibe von berselbigen Größe.

267.

Wohl auch deßhalb so klein, damit die ganze Fläche, nachher durchs Prisma angeschaut, sogleich gefärbt würde.

268.

Dann trat ich einige Schritte zurück und betrachtete beibe Scheiben burch das Prisma. Die Scheibe, welche von dem heterogenen Sonnenslicht erleuchtet war, erschien sehr verlängert, wie jene helle Deffnung im vierten Experiment, so daß die Breite von der Länge vielmal übertroffen wurde; die Scheibe aber, vom homogenen Lichte erleuchtet, schien völlig rund und genau begränzt, eben so, als wenn man sie mit nackten Augen ansah.

269.

Wahrscheinlich war also diese lette, wie schon oben erwähnt, im rothen Lichte, und wir können, da Newton selbst im ersten Experiment gefärbtes Papier an die Stelle der prismatischen Farben sett, unsere Leser volltommen auf das, was theils bei Gelegenheit des sersten gesagt worden, verweisen. Man nehme unsere dritte Tasel wieder zur Hand, worauf sich neben andern Viereden auch ein rothes und weißes auf schwarzem Grunde sinden wird; man betrachte sie durch ein Prisma und lese dazu, was wir früher ausgeführt (271, 272), und man wird begreisen, woher der Schein kam, durch welchen Newton sich täuschte, ja eins für allemal täuschen wollte. Wenn er nun fortsährt:

270.

Mit welchem Versuch benn also beide Theile dieser Proposition bewiesen werden.

271.

so wird wohl Niemand, der sich besser belehrte, mit ihm einsstimmen, vielmehr den alten Irrthum erkennen und, wenn er ihn je selbst gehegt haben sollte, auf immer von sich werfen.

## Dierzehnter Verfud.

272.

Damit unsere Leser den Werth dieses Versuchs sogleich ber urtheilen können, haben wir auf einer Lasel sechs Felder, mit den Hauptfarben illuminirt, angebracht und auf seldige verschiedene dunkle, helle und farbige Körper gezeichnet. Man betrachte diese Taseln nunmehr durchs Prisma, lese alsdann die Newtonische Darsstellung der eintretenden Erscheinung und bemerke wohl, daß er bloß dunkle Körper in dem sogenannten homogenen Licht beobachtet und beobachten kann, daß unser Versuch hingegen eine Mannigssaltigkeit von Fällen darbietet, wodurch wir allein über das Phäsnomen zu einer völligen und reinen Einsicht gelangen mögen.

273.

Wenn ich Fliegen und andere bergleichen Neine Körper, vom homogenen Lichte beschienen, durchs Prisma betrachtete, so sah ich ihre Theile so genau begränzt, als wenn ich sie mit bloßen Augen beschaute. 274.

Das hier eintretende Verhältniß muß unsern Lesern, besonders benen, auf die unser didaktischer Bortrag Eindruck gemacht, schon genugsam bekannt sein. Es ift nämlich bieses, daß die Rander eines farbigen Bildes auf dunklem Grunde, besonders wenn die Farben felbst dunkel sind, fich nur mit Aufmerksamkeit beobachten lassen. Hier ist der Fall umgekehrt. Newton bringt dunkle Bilder auf farbigem Grund, welche noch überdieß von dem farbigen Lichte, bas ben Grund hervorbringt, selbst beschienen und einigermaßen tingirt werden. Daß die prismatischen Ränder sobann weniger an diesen Gegenständen erscheinen, sondern sich mit ihnen vermischen ober am entgegengesetten Ende aufgehoben werben, ift natürlich, so daß sie also ziemlich begränzt und ohne merkliche Saume gesehen werden. Um aber das Phänomen von allen Seiten auf einmal deutlich zu machen, so haben wir auf unserer zwölften Tafel auf den farbigen Gründen helle, bunkle und farbige Bilder angebracht. Der Beobachter tann fie fogleich burchs Prisma anichauen und wird die Rander und Saume nach ben verschiebenen Berhältnissen des Hellen und Dunkeln, so wie nach den Eigensichaften der verschiedenen Farben, überall erkennen und beobachten lernen. Er wird einsehen, wie ungludlich ber Remtonische Bortrag ift, der aus allen Phanomenen immer nur Eins, nur basjenige heraushebt, was ihm gunstig sein kann, alle die übrigen aber verschweigt und verbirgt und so von Anfang bis zu Ende seiner belobten Optit verfährt.

Raum ware es nöthig, den Ueberrest, der sich auf dieses Experiment bezieht, zu übersetzen und zu beleuchten; wir wollen und aber diese kleine Mübe nicht reuen lassen.

Wenn ich aber dieselben Körper im weißen, heterogenen, noch nicht gebrochenen Sonnenlicht —

**276.** 

Man merke wohl: Schwarz auf Weiß.

277.

— gleichfalls durchs Prisma ansah, so erschienen ihre Gränzen sehr verworren, so daß man ihre kleineren Theile nicht erkennen konnte.

278.

Ganz recht! denn die kleineren, schmäleren Theile wurden völlig von den Säumen überstrahlt und also unkenntlich gemacht.

279.

Gleichfalls, wenn ich kleine gedruckte Buchstaben erst im homogenen, dann im heterogenen Lichte durchs Prisma ansah, erschienen sie in dem letztern so verworren und undeutlich, daß man sie nicht lesen konnte, in dem erstern aber so deutlich, daß man sie bequem las und so genau erkannte, als wenn man sie mit bloßen Augen sähe. In beiden Fällen habe ich die Gegenstände in derselben Lage, durch dasselbe Prisma, in derselben Entsernung betrachtet.

280.

Hier geberdet sich der Verfasser, als wenn er recht genau auf die Umstände Acht gäbe, da er doch den Hauptumstand außer Acht gelassen.

281.

Nichts war unterschieden, als daß sie von verschiedenem Licht erleuchtet wurden, davon das eine einfach und das andere zusammensgesetzt war.

282.

Und nun hätten wir denn also das einfache und zusammensgesetzte Licht völlig fertig, das freilich schon viel früher fertig war: denn es stak schon in der ersten Proposition und kam immer gleich unerwiesen in jeder Proposition und in jedem Experimente zurück.

283.

Defwegen also keine andre Ursache sein kann, warum wir jene Gegenstände in einem Fall so deutlich, in dem andern so dunkel sehen, als die Verschiedenheit der Lichter.

284.

Ja wohl der Lichter; aber nicht in sofern sie farbig oder farbs los, einfach oder zusammengesetzt sind, sondern in sofern sie heller oder dunkler scheinen.

285.

Wodurch denn zugleich die ganze Proposition bewiesen wird.

286.

Wodurch denn aber, wie wir unter hoffentlicher Beistimmung aller unserer Leser ausrufen, nichts bewiesen ist.

Ferner ist in diesen drei Experimenten das auch höchst bemerkenswerth, daß die Farbe des homogenen Lichtes bei diesen Bersuchen um nichts verändert worden.

288.

Es ist freilich höchst bemerkenswerth, daß Newton erst hier bemerkt, was zu dem ABC der prismatischen Ersahrungen gehört, daß nämlich eine fardige Fläche so wenig als eine schwarze, weiße oder graue durch Refraktion verändert werde, sondern daß allein die Gränzen der Bilder sich dunt bezeichnen. Betrachtet man nun durch ein Prisma das fardige Spektrum in ziemlicher Nähe, so daß es nicht merklich vom Flede gerückt und seine Berssatilität (E. 350—356) nicht offendar werde, so kann man die von demselben beschienene Fläche als eine wirklich gefärdte zu diesem Zwede annehmen. Und somit gedenken wir denn, da der Bersasser glücklich ans Ende seines Beweises gelangt zu sein glaubt, wir hingegen überzeugt sind, daß ihm seine Arbeit ungeachtet aller Bemühung höchst mißglückt sei, seinen ferneren Konsequenzen auf dem Fuße zu folgen.

# Sechste Proposition. Fünftes Theorem.

Der Sinus der Incidenz eines jeden besondern Strahls ist mit dem Sinus der Refraktion im gegebenen Verhältniß.

#### 289.

Anstatt mit dem Verfasser zu kontrovertiren, legen wir die Sache, wie sie ist, naturgemäß vor und gehen bis zu den ersten Ansängen der Erscheinung zurück. Die Gesetze der Refraktion waren durch Snellius entdeckt worden. Man hatte sodann ges funden, daß der Sinus des Einfallswinkels mit dem Sinus des Refraktionswinkels im gleichen Mittel jederzeit im gleichen Berbältniß steht.

#### 290.

Dieses Gefundene pflegte man durch eine Linearzeichnung vorzustellen, die wir in der ersten Figur unserer eilsten Tasel wieders holen. Man zog einen Zirkel und theilte denselben durch eine Horizontallinie: der obere Haldzirkel stellt das dünnere Mittel, der untere das dichtere vor. Beide theilt man wieder durch eine Perpendikularlinie; alsdann läßt man im Mittelpunkte den Binkel der Incidenz von oben und den Winkel der Refraktion von unten zusammenstoßen, und kann nunmehr ihr wechselseitiges Raß aus drücken.

Dieses ist gut und hinreichend, um die Lehre anschaulich zu machen und das Verhältniß in abstracto darzustellen; allein um in der Erfahrung die beiden Winkel gegen einander wirklich zu messen, dazu gehört eine Vorrichtung, auf die bei dieser Linearssigur nicht hingedeutet ist.

292.

Die Sonne scheine in ein leeres Gesäß (E. 187), sie werfe den Schatten genau dis an die gegenüberstehende Wand, und der Schatten bedecke den Boden ganz. Nun gieße man Wasser in das Gesäß, und der Schatten wird sich zurückziehen gegen die Seite, wo das Licht herkommt. Hat man in dem ersten Falle die Richtung des einfallenden Lichtes, so sindet man im zweiten die Richtung des gebrochenen. Woraus erfährt man denn aber das Maß dieser beiden Richtungen, als aus dem Schatten und zwar aus des Schattens Gränze? Um also in der Erfahrung das Maß der Refraktion zu sinden, bedarf es eines begränzten Mittels.

Wir schreiten weiter. Man hatte das oben ausgesprochene Gesetz der Refraktion entdeckt, ohne auf die bei dieser Gelegenheit eintretende Farbenerscheinung nur im mindesten zu achten, indem sie freilich bei parallelen Mitteln sehr gering ist; man hatte die Resfraktion des hellen, weißen, energischen Lichtes, zu seiner Incidenz gemessen, betrachtet und auf obige Weise gezeichnet: nun fand aber Newton, daß bei der Refraktion gesetzmäßig eine Farbenerscheinung eintrete; er erklärte sie durch verschiedenfarbige Lichter, welche in dem weißen steden sollten und sich, indem sie eine verschiedene Brechbarkeit hätten, sonderten und neben einander erschienen.

294.

Hieraus folgte natürlich, daß, wenn das weiße Licht einen gewissen einzigen Einfallswinkel, wie z. B. bei uns 45 Grad hatte, der Refraktionswinkel der nach der Brechung gesonderten Strahlen verschieden sein mußte, indem einige mehr als andere rückwärts giengen, und daß also, wenn bei dem einfallenden Licht nur Ein Sinus in Betracht kam, bei den Refraktionswinkeln fünf, sieben, ja unzählige Sinus gedacht werden mußten.

**295.** 

Um dieses faßlich zu machen, bediente sich Newton einer Fisgur, von derjenigen entlehnt, wie man das Verhältniß der Resfraktion zur Incidenz bisher vorgestellt hatte, aber nicht so vollsständig und aussührlich.

296.

Man hatte einen Lichtstrahl, der Bequemlichkeit wegen, angenommen, weil die abstrakte Linie die Stelle von Millionen Strahlen vettritt; auch hatte man, bei der gedachten Figur, der Schranke nicht erwähnt, weil man sie voraussetzte: nun erwähnt Rewinn der Schranke auch nicht, setzt sie auch nicht voraus, sondern übergeht, beseitigt sie und zeichnet seine Figur, wie man bei und in Nr. 2 sehen kann.

297.

Bedenke man aber, wie oben schon eingeleitet, selbst bei diesen Figuren den Erfahrungsfall. Man lasse unendliche Sonnenstrahlen durch den obern Halbkreis des dünnern Mittels auf den untern Halbkreis des dichtern Mittels in einem Winkel von 45 Graden fallen; auf welche Weise soll man denn aber beobachten können, welch ein Verhältniß die auf die freie Horizontallinie oder Fläche des dichtern Mittels fallenden Lichtstrahlen nunmehr nach der Brechung haben? Wie will man den Bezug des Einfallswinkels zum Brechungswinkel aufsinden? Man muß doch wohl erk einen Punkt geben, an welchem beide bemerkdar zusammenstoßen können.

298.

Dieses ist auf keine Weise zu bewirken, als wenn man irgend ein Hinderniß, eine Bedeckung über die Eine Seite bis an den Mittelpunkt schiedt. Und dieses kann geschehen, entweder an der Lichtseite, wie wir es in Nr. 4, oder an der entgegengesetzen, wie wir es Nr. 3 dargestellt haben. In beiden Fällen verhält sich der Sinus des Einfallswinkels zu dem Sinus des Refraktions-winkels ganz gleich, nur daß im ersten Falle das Licht gegen die Finsterniß zurückt, im zweiten die Finsterniß gegen das Licht. Daher denn im ersten der blaue und blaurothe Rand und Saum, im zweiten der gelbe und gelbrothe zum Vorschein kommen; wobei übrigens keine Differenz ihrer Refraktion, noch weniger also einer Refrangibilität eintritt.

299.

Es steht also hier die Bemerkung wohl am rechten Plaze, bak man zwar irgend ein durch Ersahrung ausgemitteltes allgemeines Naturgesetz linearsymbolisch ausdrucken und dabei gar wohl die Umstände, wodurch das zum Grunde liegende Phanomen hervorgebracht wird, voraussetzen könne; daß man aber von solchen Fisguren auf dem Papiere nicht gegen die Natur weiter operiren dürse, daß man dei Darstellung eines Phanomens, das bloß durch die bestimmtesten Bedingungen hervorgebracht wird, eben diese Bedingungen nicht ignoriren, verschweigen, beseitigen durse, sondern sich Mühe zu geben habe, diese gleichfalls im Allgemeinen auszusprechen und symbolisch darzustellen. Wir glauben dieses auf unserer eilsten Tasel geleistet, dem, was wir in unserm Entwurf mühsam auserbaut, hiedurch den Schlußtein eingesetzt und

vie Sache zur endlichen Entscheidung gebracht zu haben, und dürfen wohl hoffen, daß man besonders diese Figuren kunftig in die Rompendien aufnehmen werde, da man an ihnen Tehre und Konstrovers am besten und kurzesten vortragen kann.

300.

Um endlich Alles auf Einem Blatte übersehen zu können, has ben wir in der fünften Figur dasjenige Phänomen dargestellt, woraus die Achromasie und sogar die Hyperchromasie entspringt. Wir nehmen an, daß ein mit dem vorigen gleich brechendes Mittel die chemische Kraft und Gabe besitze, die Farbenerscheinung mehr zu verbreiten. Hier sieht man, daß, bei gleicher Incidenz mit Nr. 1 und gleicher Refraktion, dennoch eine ansehnliche Differenz in der Farbenerscheinung sei. Vielleicht ist dieses Phänomen auch in der Natur darzustellen, wie es hier nur in abstracto steht; wie man denn schon jest die Farbenerscheinung eines Mittels vermehren kann, ohne an seiner Refraktionskraft merklich zu ändern. Auch wiederholen wir hier die Vermuthung (E. 686), daß es möglich sein möchte, irgend einem refrangirenden Mittel die chemische Eigenschaft, farbige Känder und Säume hervorzubringen, gänzlich zu benehmen.

301.

Wem nunmehr dieses bisher von uns Dargestellte deutlich und gesläufig ist, dem wird Alles, was Newton von Messung, Berechnung und Rasonnement bei dieser Proposition anbringt, weiter nicht imponiren, um so weniger, als durch die neuern Erfahrungen jenes alte Sparrswerk längst eingerissen ist. So bekriegen wir auch nicht den

## funfzehnten Derfuch.

302.

Es wird in demselben die Seitenbewegung des Spektrums, die uns durch den fünften Versuch bekannt geworden, durch mehrere Prismen wiederholt, dadurch aber weiter nichts geleistet, als daß das immer verlängerte Spektrum sich immer mehr bückt; welches Alles uns nach dem, was wir schon genugsam kennen, weiter nicht interessirt.

## Siebente Proposition. Sechstes Theorem.

Die Vollkommenheit der Teleskope wird verhindert durch die versschiedene Refrangibilität der Lichtstrahlen.

303.

Man kann von verschiedenen Seiten in eine Wissenschaft her= ein= oder auch zu einem einzelnen Phänomen herankommen, und von dieser ersten Ansicht hängt sehr oft die ganze Behandlung des Gegenstandes ab. Giebt man hierauf in der Geschichte des Wissens wohl Acht, bemerkt man genau, wie gewisse Individuen, Gesellschaften, Nationen, Zeitgenossen an eine Entdedung, an die Bearbeitung eines Entdecken herankommen, so klärt sich Manches auf, was außerdem verborgen bliebe oder uns verwirrt machte. In der Geschichte der Chromatik werden wir diesen Leitsaden österkanknüpfen, und auch dei Beurtheilung des gegenwärtigen Absichnittes soll er uns gute Dienste thun. Wir demerken also vor allen Dingen, daß Newton sein Interesse für die Farbenlehre dadurchgewann, daß er die dioptrischen Fernröhre zu verbessern suchte.

304.

Bei Entbedung der Refraktionsgesetze hatte man die Farbenserscheinung nicht beachtet, und zwar mit Recht: denn bei Versuchen mit parallelen Mitteln ist sie von keiner Bedeutung. Als man aber geschliffene Gläser zu Brillen und Teleskope anwendete, kam dieses Phänomen näher zur Sprache. Sobald die Teleskope einmal entbeckt waren, giengen Mathematiker und Techniker mit Ernst auf ihre Verbesserung los, der sich besonders zwei Rängel entgegenstellten, die man Aberrationen, Abirrungen nannte. Die eine kam von der Form her: denn man bemerkte, daß die aus Rugelschnitten bestehenden Linsen nicht alle Theile des Bildes rein in Einen Punkt versammelten, sondern die Strahlen — indem man sich dieser Vorstellung dabei bediente — theils früher theils später zur Konvergenz brachten. Man that daher den Vorschlag und machte Versuche, elliptische und parabolische Gläser anzumenden, welche jedoch nicht vollkommen gelingen wollten.

305.

Während solcher Bemühungen ward man auf die zweite Abweichung, welche farbig war, aufmerksam. Es zeigte sich, das
der Deutlickeit der Bilder sich eine Farbenerscheinung entgegensetze, welche besonders die Gränzen, worauf es doch hauptsächlich
bei einem Bilde ankommt, unsicher machte. Lange hielt man
diese Erscheinung für zufällig; man schob sie auf eine unregelmäßige Brechung, auf Unrichtigkeiten des Glases, auf Umstände,
welche vorhanden und nicht vorhanden sein konnten, und war indeß unablässig bemüht, jene erste von der Form sich herschreibende
Abweichung auszugleichen und auszuheben.

306.

Newton wendete hingegen seine Aufmerksamkeit auf die zweite Urt der Aberration. Er sindet die Farbenerscheinung konstant und, da er von prismatischen Versuchen ausgeht, sehr mächtig; er sest die Lehre von diverser Refrangibilität bei sich fest. Wie er sie begründet, haben wir gesehen; wie er dazu verleitet worden, wird uns die Geschichte zeigen.

307.

Nach seinen Ersahrungen, nach der Art, wie er sie auslegt, nach der Weise, wie er theoretisirt, ist die in der Proposition auszgesprochene Folgerung ganz richtig, denn wenn das farblose Licht divers refrangibel ist, so kann die Farbenerscheinung von der Restraktion nicht getrennt werden, jene Aberration ist nicht ins Gleiche zu bringen, die dioptrischen Fernröhre sind nicht zu verbessern.

308.

Jedoch nicht allein dieses, sondern weit mehr folgt aus der Hypothese der diversen Refrangibilität. Unmittelbar folgt daraus, daß die dioptrischen Fernröhre ganz unbrauchbar sein müssen, ins dem wenigstens Alles, was an den Gegenständen weiß ist, vollstommen bunt erscheinen müßte.

309.

Ja, ganz abgesehen von dioptrischen Fernröhren, Brillen und Lorgnetten, müßte die ganze sichtbare Welt, wäre die Hypothese wahr, in der höchsten Verworrenheit erscheinen. Alle Himmels-lichter sehen wir durch Refraktion; Sonne, Mond und Sterne zeigen sich uns, indem sie durch ein Mittel hindurchblicken, an einer andern Stelle, als an der sie sich wirklich besinden, wie bei ihrem Auf= und Untergang die Astronomen besonders zu bemersken wissen. Warum sehen wir denn diese sämmtlichen leuchtenden Bilder, diese größern und kleinern Funken nicht dunt, nicht in die sieden Farben aufgelöst? Sie haben die Refraktion erlitten, und wäre die Lehre von der diversen Refrangibilität unbedingt wahr, so müßte unsere Erde bei Tag und bei Nacht mit der wuns derlichsten dunten Beleuchtung überschimmert werden.

310.

Newton fühlt diese Folgerung wohl: denn da er im Gesolg obiger Proposition eine gewisse Weile gemessen und gerechnet hat, so bricht er sehr naiv in die bedeutenden Worte aus. "Wobei man sich denn verwundern muß, daß Fernröhre die Gegenstände noch so deutlich zeigen, wie sie es thun." Er rechnet wieder sort und zeigt, daß die Aberration, die aus der Form des Glases herz kommt, beinahe sechstehalbtausendmal geringer sei als die, welche sich von der Farbe herschreibt, und kann daher die Frage nicht unterlassen: "Wenn aber die Abweichungen, die aus der verschiesdenen Refrangibilität der Strahlen entspringen, so ungeheuer sind, wie sehen wir durch Fernröhre die Gegenstände nur noch so deutslich, wie es geschieht?" Die Art, wie er diese Fraze beantwortet, wird der nunmehr unterrichtete Leser mit ziemlicher Bequemlichkeit

im Original wahrnehmen können. Es ist auch hier höchst merkwürdig, wie er sich herumdrückt, und wie seltsam er sich geberdet.

Wäre er aber auch auf dem rechten Bege gewesen, und hätte er, wie Descartes vor ihm, eingesehen, daß zu der prismatischen Farbenerscheinung nothwendig ein Rand gehöre, so hätte er doch immer noch behaupten können und dürsen, daß jene Aberration nicht auszugleichen, jene Randerscheinung nicht wegzunehmen sei. Denn auch seine Gegner, wie Rizzetti und Andere, konnten eben deßhalb nicht recht Juß fassen, weil sie jene Randerscheinung der Refraktion allein zuschreiben mußten, sobald sie als konstant anerskannt war. Nur erst die spätere Entdeckung, daß die Farbenersscheinung nicht allein eine allgemeine physische Wirkung sei, sons dern eine besondere chemische Eigenschaft des Mittels voraussetz, konnte auf den Weg leiten, den man zwar nicht gleich einschlug, auf dem wir aber doch gegenwärtig mit Bequemlichkeit wandeln.

## Sedzehnter Verfud.

#### 312.

Newton bemüht sich hier, die Farbenerscheinung, wie sie durchs Prisma gegeben ist, mit der, welche sich bei Linsen sindet, zu vergleichen und durch einen Versuch zu beweisen, daß sie beide völlig mit einander übereintressen. Er wählt die Vorrichtung seines zweiten Versuches, wo er ein roth und blaues, mit schwarzen Fäden umwickeltes Vild durch eine Linse auf eine entgegenzgestellte Tasel warf. Statt jenes zwiesach gesärdten Vildes nimmt er ein gedrucktes oder auch mit schwarzen Linien bezogenes weißes Vlatt, aus welches er das prismatische Spektrum wirst, um die deutlichere oder undeutlichere Erscheinung der Abbildung hinter der Linse zu beobachten.

313.

Was über die Sache zu sagen ist, haben wir weitläuftig genug bei jenem zweiten Experiment ausgeführt, und wir betrachten hier nur fürzlich abermals sein Benehmen. Sein Zweck ist, auch an den prismatischen Farben zu zeigen, daß die mehr refrangibeln ihren Bildpunkt näher an der Linse, die weniger refrangibeln weiter von der Linse haben. Indem man nun denkt, daß er hierzauf losgehen werde, macht er, nach seiner scheindaren großen Genauigkeit, die Bemerkung, daß bei diesem Versuche nicht das ganze prismatische Bild zu brauchen sei: denn das tiesste Biolett sei so dunkel, daß man die Buchstaben oder Linien bei der Abbildung gar nicht gewahr werden könne; und nachdem er hievon umstände

lich gehandelt und das Rothe zu untersuchen anfängt, spricht er, wie ganz im Vorbeigehen, von einem sensibeln Rothen; alsbann bemerkt er, daß auch an diesem Ende des Spektrums die Farbe so dunkel werde, daß sich die Buchstaben und Linien gleichfalls nicht erkennen ließen, und daß man daher in der Mitte des Vils des operiren müsse, wo die gedachten Buchstaben und Linien noch sichtbar werden können.

#### 314.

Man erinnere sich alles dessen, was wir oben angeführt, und bemerke, wie Newton durch diese Ausflucht den ganzen Versuch aufhebt. Denn wenn eine Stelle ist im Violetten, wo die Buch= staben unsichtbar werden, und eben so im Rothen eine, wo sie gleichfalls verschwinden, so folgt ja natürlich, daß in diesem Falle die Figuren auf der meist refrangibeln Farbenfläche zugleich mit benen auf der mindest refrangibeln verschwinden, und umgekehrt, daß, wo sie sichtbar sind, sie stufenweise zu gleicher Zeit sichtbar sein muffen; daß also hier an keine diverse Refrangibilität der Farben zu denken, sondern daß allein der hellere oder dunklere Grund die Ursache der deutlichern oder undeutlichern Erscheinung jener Züge sein muffe. Um aber sein Spiel zu verbeden, brudt Newton sich bochft unbestimmt aus: er spricht von sensibelm Roth, ba es doch eigentlich die schwarzen Buchstaben sind, die im hellern Rothen noch sensibel bleiben. Sensibel ist bas Roth noch ganz zulett am Spektrum in seiner größten Tiefe und Dunkelheit, wenn es auch kein gedrucktes Blatt mehr erleuchten kann, und die Buch= staben darin nicht mehr sensibel find. Eben so brudt sich Newton auch über das Violette und die übrigen Farben aus. Bald stehen sie wie in abstracto da, bald als Lichter, die das Buch erleuch= ten; und doch können sie als leuchtend und scheinend sur sich bei diesem Versuche keineswegs gelten; sie mussen allein als ein heller ober dunkler Grund in Bezug auf die Buchstaben und Fäden betractet werden.

#### 315.

Dieser Versuch also wird von dem zweiten, auf den er sich bezieht, zerstört und hilft dagegen auch den zweiten zerstören, da wir das Bekenntniß Newtons vor uns haben, daß von beiden Seiten die Bemerkbarkeit der unterliegenden schwarzen Züge aufzhöre, und zwar wegen des eintretenden Dunkeln; woraus denn folgt, daß bei zunehmender Hellung die Deutlichkeit dieser Züge durchaus mitwachsen wird, die Farbe mag sein, welche sie will. Alles, was hierüber zu sagen ist, werden wir nochmals bei Besschreibung des Upparats zusammenfassen.

# Achte Proposition. Zweites Problem.

Die Fernröhre zu verkürzen.

316.

Hier führt nun Newton sein katoptrisches Telestop vor, eine Er sindung, die auch nach Verbesserung der dioptrischen Fernröhre bei Ehren und Würden geblieben ist, und von der wir unsererseits, da wir uns nur mit den Farben beschäftigen, nichts zu sagen haben.

# Der Aewtonischen Opfik erstes Buch.

3meiter Theil.

317.

Auch in diesem Theile sind falsche und kaptidse Versuche, kenfus genug, aber doch absichtlich zusammengestellt. Man kann se in eine polemische und in eine didaktische Masse sondern.

318.

Polemisch fängt der Verfasser an: denn nachdem er unum: stößlich dargethan zu haben glaubt, die Farben seien wirklich im Lichte enthalten, so muß er die ältere, auf Erfahrung gegründete Vorstellungsart, daß nämlich zu den Farbenerscheinungen in Refraktionsfällen eine Gränze nöthig sei, widerlegen, und er wähnt solches mit den vier ersten Versuchen geleistet zu haben.

319.

Didaktisch urgirt er sodann aufs neue die Unveränderlichkeit des einmal hervorgebrachten homogenen Lichtes und die verschie denen Grade der Refrangibilität. Hiemit beschäftigt er sich von fünften dis zum achten Experiment. Späterhin im siedzehnten limit tirt er, ja hebt er wieder auf, was er im fünften bewiesen hat.

320.

Nun aber beschäftigt er sich vom neunten bis zum funfzehnten Bersuch, etwas hervorzubringen und zu beweisen, woran ihm sehr viel gelegen sein muß. Wenn er nämlich aus dem farblosen Lichte und aus weißen Flächen die Farben hervorgelockt oder vielmehr das reine weiße Licht in Farben gespalten hat, so muß er ja auch, wenn er das Herausgebrachte wieder hineinbringt, das Gesonderte wieder zusammendrängt, jenes reine körperliche Weiß wiederherstellen.

321.

Da wir aber genugsam überzeugt sind, daß die Farbe nicht aus einer Theilung des Lichtes entstehe, sondern vielmehr durch den Zutritt einer äußern Bedingung, die unter mancherlei empirischen Formen, als des Trüben, des Schattens, der Gränze, sich ausspricht, so erwarten wir wohl, Newton werde sich seltsam geberden müssen, um das bedingte, getrübte, überschattete, beschattete Licht mit Inbegriff dieser Bedingung als reines weißes Licht darzustellen, um aus dunkeln Farben ein helles Weiß zu mischen.

322.

Indem er also hier gleichsam die Probe auf sein erstes Rechsnungserempel machen will, zeigen will, daß dassenige, was er durch bloße Trennung hervorgebracht, abermals durch bloße Versbindung jenes erste Resultat geben müsse, so stellt sich ihm durchs aus das Dritte, die äußere Bedingung, die er beseitigt zu haben glaubt, in den Weg, und so muß er Sinne, sinnlichen Eindruck, Menschenverstand, Sprachgebrauch und alles verläugnen, wodurch sich Jemand als Mensch, als Beobachter, als Denker bethätigt.

323.

Wie dieß zugehen konnte, glauben wir im historischen Theil von der psychischen und ethischen Seite unter der Rubrik Newstons Persönlichkeit hinreichend entwickelt zu haben. Hier bleibt uns nichts übrig, als unsere polemische Pflicht abermals im Bessondern zu erfüllen.

# Erste Proposition. Erstes Theorem.

Die Farbenphänomene bei gebrochenem ober zurückgeworfenem Lichte werden nicht durch neue Modifikationen des Lichtes verursacht, welche nach der Verschiedenheit der Begränzungen des Lichtes und Schattens verschiedentlich eingedrückt würden.

324.

Da wir in unserm Entwurf gezeigt, daß bei der Refraktion gar keine Farben entstehen, als da wo Licht und Dunkel an einsander gränzen, so werden diejenigen, welche sich durch unsern Borstrag von der Wahrheit dieser Verhältnisse überzeugt haben, neusgierig sein, zu erfahren, wie sich Newton benehme, um nunmehr das Wahre unwahr zu machen. Er verfährt hiebei wie in dem ersten Falle, da er das Unwahre wahr zu machen gedachte, wie wir dalb im Einzelnen einsehen werden.

Erster Versuch. Siehe Fig. 4. Tafel XIII.

325.

Lasset die Sonne in eine dunkle Kammer scheinen durch eine längs liche Deffnung F.

vettritt; auch hatte man, bei der gedachten Figur, der Schranke nicht erwähnt, weil man sie voraussetzte: nun erwähnt Newton der Schranke auch nicht, setzt sie auch nicht voraus, sondern übergeht, beseitigt sie und zeichnet seine Figur, wie man bei uns in Nr. 2 sehen kann.

297.

Bedenke man aber, wie oben schon eingeleitet, selbst bei diesen Figuren den Erfahrungsfall. Man lasse unendliche Sonnenstrahlen durch den obern Halbkreis des dünnern Mittels auf den untern Halbkreis des dichtern Mittels in einem Winkel von 45 Graden fallen; auf welche Weise soll man denn aber beobachten können, welch ein Verhältniß die auf die freie Horizontallinie oder Fläche des dichtern Mittels sallenden Lichtstrahlen nunmehr nach der Brechung haben? Wie will man den Bezug des Einfallswinkels zum Brechungswinkel auffinden? Man muß doch wohl erst einen Punkt geben, an welchem beide bemerkbar zusammenstoßen können.

298.

Dieses ist auf keine Weise zu bewirken, als wenn man irgend ein Hinderniß, eine Bedeckung über die Eine Seite bis an den Mittelpunkt schiedt. Und dieses kann geschehen, entweder an der Lichtseite, wie wir es in Nr. 4, oder an der entgegengesetzten, wie wir es Nr. 3 dargestellt haben. In beiden Fällen verhält sich der Sinus des Einfallswinkels zu dem Sinus des Refraktions-winkels ganz gleich, nur daß im ersten Falle das Licht gegen die Finsterniß zurückt, im zweiten die Finsterniß gegen das Licht. Daher denn im ersten der blaue und blaurothe Rand und Saum, im zweiten der gelbe und gelbrothe zum Vorschein kommen; wobei übrigens keine Differenz ihrer Refraktion, noch weniger also einer Refrangibilität eintritt.

299.

Es steht also hier die Bemerkung wohl am rechten Plate, daß man zwar irgend ein durch Erfahrung ausgemitteltes allgemeines Naturgesetz linearsymbolisch ausdrücken und dabei gar wohl die Umstände, wodurch das zum Grunde liegende Phänomen hervorzgebracht wird, voraussetzen könne; daß man aber von solchen Figuren auf dem Papiere nicht gegen die Natur weiter operiren dürse, daß man bei Darstellung eines Phänomens, das bloß durch die bestimmtesten Bedingungen hervorgebracht wird, eben diese Bedingungen nicht ignoriren, verschweigen, beseitigen dürse, sondern sich Mühe zu geben habe, diese gleichfalls im Allgemeinen auszusprechen und symbolisch darzustellen. Wir glauben dieses auf unserer eilsten Tasel geleistet, dem, was wir in unserm Entswurf mühsam auserbaut, hiedurch den Schlußtein eingesetzt und

die Sache zur endlichen Entscheidung gebracht zu haben, und dürfen wohl hoffen, daß man besonders diese Figuren kinstig in die Kompendien aufnehmen werde, da man an ihnen Lehre und Konstrovers am besten und kürzesten vortragen kann.

300.

Um endlich Alles auf Einem Blatte übersehen zu können, has ben wir in der fünften Figur dasjenige Phänomen dargestellt, woraus die Achromasie und sogar die Hyperchromasie entspringt. Wir nehmen an, daß ein mit dem vorigen gleich brechendes Mittel die chemische Araft und Gabe besitze, die Farbenerscheinung mehr zu verbreiten. Hier sieht man, daß, bei gleicher Incidenz mit Nr. 1 und gleicher Refraktion, dennoch eine ansehnliche Differenz in der Farbenerscheinung sei. Vielleicht ist dieses Phänomen auch in der Natur darzustellen, wie es hier nur in abstracto steht; wie man denn schon setzt die Farbenerscheinung eines Mittels vermehren kann, ohne an seiner Refraktionskraft merklich zu ändern. Auch wiederholen wir hier die Vermuthung (E. 686), daß es möglich sein möchte, irgend einem refrangirenden Mittel die chemische Eigenschaft, farbige Känder und Säume hervorzubringen, gänzlich zu benehmen.

301.

Wem nunmehr dieses bisher von uns Dargestellte deutlich und gesläufig ist, dem wird Alles, was Newton von Messung, Berechnung und Rasonnement bei dieser Proposition anbringt, weiter nicht imponiren, um so weniger, als durch die neuern Erfahrungen jenes alte Sparrswerk längst eingerissen ist. So bekriegen wir auch nicht den

## funfzehnten Versuch.

302.

Es wird in demselben die Seitenbewegung des Spektrums, die uns durch den fünften Versuch bekannt geworden, durch mehrere Prismen wiederholt, dadurch aber weiter nichts geleistet, als daß das immer verlängerte Spektrum sich immer mehr bückt; welches Alles uns nach dem, was wir schon genugsam kennen, weiter nicht interessirt.

# Siebente Proposition. Sechstes Theorem.

Die Vollfommenheit der Telestope wird verhindert durch die versschiedene Refrangibilität der Lichtstrahlen.

303.

Man kann von verschiedenen Seiten in eine Wissenschaft herseins ober auch zu einem einzelnen Phänomen herankommen, und

von dieser ersten Ansicht hängt sehr oft die ganze Behandlung des Gegenstandes ab. Sieht man hierauf in der Geschichte des Wissens wohl Acht, bemerkt man genau, wie gewisse Individuen, Gesellschaften, Nationen, Zeitgenossen an eine Entdeckung, an die Bearbeitung eines Entdeckten herankommen, so klärt sich Manches auf, was außerdem verborgen bliebe oder uns verwirrt machte. In der Geschichte der Chromatik werden wir diesen Leitsaden östers anknüpfen, und auch dei Beurtheilung des gegenwärtigen Absschnittes soll er uns gute Dienste thun. Wir demerken also vor allen Dingen, daß Newton sein Interesse für die Farbenlehre dadurchgewann, daß er die dioptrischen Fernröhre zu verbessern suchte.

304.

Bei Entbedung ber Refraktionsgesetze hatte man die Farbenserscheinung nicht beachtet, und zwar mit Recht: denn bei Versuchen mit parallelen Mitteln ist sie von keiner Bedeutung. Als man aber geschliffene Gläser zu Brillen und Telestope anwendete, kam dieses Phänomen näher zur Sprache. Sobald die Teleskope einsmal entdeckt waren, giengen Mathematiker und Techniker mit Ernst auf ihre Verbesserung los, der sich besonders zwei Mängel entgegenstellten, die man Aberrationen, Abirrungen nannte. Die eine kam von der Form her: denn man bemerkte, daß die aus Rugelschnitten bestehenden Linsen nicht alle Theile des Bildes rein in Einen Punkt versammelten, sondern die Strahlen — indem man sich dieser Vorstellung dabei bediente — theils früher theils später zur Konvergenz brachten. Man that daher den Vorschlag und machte Versuche, elliptische und parabolische Gläser anzus wenden, welche jedoch nicht vollkommen gelingen wollten.

305.

Während solcher Bemühungen ward man auf die zweite Absweichung, welche farbig war, aufmerksam. Es zeigte sich, daß der Deutlichkeit der Bilder sich eine Farbenerscheinung entgegenssetz, welche besonders die Gränzen, worauf es doch hauptsächlich bei einem Bilde ankommt, unsicher machte. Lange hielt man diese Erscheinung für zufällig; man schob sie auf eine unregelsmäßige Brechung, auf Unrichtigkeiten des Glases, auf Umstände, welche vorhanden und nicht vorhanden sein konnten, und war ins deß unablässig bemüht, jene erste von der Form sich herschreibende Abweichung auszugleichen und auszuheben.

306.

Newton wendete hingegen seine Aufmerksamkeit auf die zweite Art der Aberration. Er sindet die Farbenerscheinung konstant und, da er von prismatischen Versuchen ausgeht, sehr mächtig; er sett die Lehre von diverser Refrangibilität bei sich fest. Wie er sie begründet, haben wir gesehen; wie er dazu verleitet worden, wird uns die Geschichte zeigen.

307.

Nach seinen Ersahrungen, nach der Art, wie er sie auslegt, nach der Weise, wie er theoretisirt, ist die in der Proposition auszgesprochene Folgerung ganz richtig, denn wenn das farblose Licht divers refrangibel ist, so kann die Farbenerscheinung von der Resfraktion nicht getrennt werden, jene Aberration ist nicht ins Gleiche zu bringen, die dioptrischen Fernröhre sind nicht zu verbessern.

308.

Jedoch nicht allein dieses, sondern weit mehr folgt aus der Hypothese der diversen Refrangibilität. Unmittelbar folgt daraus, daß die dioptrischen Fernröhre ganz unbrauchbar sein müssen, ins dem wenigstens Alles, was an den Gegenständen weiß ist, vollstommen bunt erscheinen müßte.

309.

Ja, ganz abgesehen von dioptrischen Fernröhren, Brillen und Lorgnetten, müßte die ganze sichtbare Welt, wäre die Hypothese wahr, in der höchsten Verworrenheit erscheinen. Alle Himmels-lichter sehen wir durch Refraktion; Sonne, Mond und Sterne zeigen sich uns, indem sie durch ein Mittel hindurchblicken, an einer andern Stelle, als an der sie sich wirklich besinden, wie bei ihrem Auf- und Untergang die Astronomen besonders zu bemersken wissen. Warum sehen wir denn diese sämmtlichen leuchtenden Bilder, diese größern und kleinern Funken nicht dunt, nicht in die sieden Farden aufgelöst? Sie haben die Refraktion erlitten, und wäre die Lehre von der diversen Refrangibilität unbedingt wahr, so müßte unsere Erde bei Tag und bei Nacht mit der wun- derlichsten bunten Beleuchtung überschimmert werden.

310.

Newton fühlt diese Folgerung wohl: denn da er im Gesolg obiger Proposition eine gewisse Weile gemessen und gerechnet hat, so bricht er sehr naiv in die bedeutenden Worte aus: "Wobei man sich denn verwundern muß, daß Fernröhre die Gegenstände noch so deutlich zeigen, wie sie es thun." Er rechnet wieder sort und zeigt, daß die Aberration, die aus der Form des Glases herz kommt, beinahe sechstehalbtausendmal geringer sei als die, welche sich von der Farbe herschreibt, und kann daher die Frage nicht unterlassen: "Wenn aber die Abweichungen, die aus der verschies denen Refrangibilität der Strahlen entspringen, so ungeheuer sind, wie sehen wir durch Fernröhre die Gegenstände nur noch so deutslich, wie es geschieht?" Die Art, wie er diese Fraze beantwortet, wird der nunmehr unterrichtete Leser mit ziemlicher Bequemlichkeit

## Dierzehnter Verfud.

272.

Damit unsere Leser den Werth dieses Versuchs sogleich beurtheilen können, haben wir auf einer Tasel sechs Felder, mit den Hauptsarben illuminirt, angebracht und auf selbige verschiedene dunkle, helle und farbige Körper gezeichnet. Man betrachte diese Taseln nunmehr durchs Prisma, lese alsdann die Newtonische Darsstellung der eintretenden Erscheinung und bemerke wohl, daß er bloß dunkle Körper in dem sogenannten homogenen Licht beobachtet und beobachten kann, daß unser Versuch hingegen eine Mannigssaltigkeit von Fällen darbietet, wodurch wir allein über das Phäsnomen zu einer völligen und reinen Einsicht gelangen mögen.

Wenn ich Fliegen und andere bergleichen Neine Körper, vom homogenen Lichte beschienen, durchs Prisma betrachtete, so sah ich ihre Theile so genau begränzt, als wenn ich sie mit bloßen Augen beschaute. 274.

Das hier eintretende Verhältniß muß unsern Lesern, besonders benen, auf die unser didaktischer Vortrag Eindruck gemacht, schon genugsam bekannt sein. Es ist nämlich bieses, baß die Rander eines farbigen Bildes auf dunklem Grunde, besonders wenn die Farben selbst dunkel find, sich nur mit Aufmerksamkeit beobachten lassen. Hier ist der Fall umgekehrt. Newton bringt dunkle Bilder auf farbigem Grund, welche noch überdieß von dem farbigen Lichte, das den Grund hervorbringt, selbst beschienen und einigermaßen tingirt werden. Daß die prismatischen Ränder sobann weniger an biesen Gegenständen erscheinen, sondern sich mit ihnen vermischen ober am entgegengesetzten Ende aufgehoben werden, ift natürlich, so daß sie also ziemlich begränzt und ohne merkliche Saume gesehen werden. Um aber das Phänomen von allen Seiten auf einmal beutlich zu machen, so haben wir auf unserer zwölften Tafel auf den farbigen Gründen helle, dunkle und farbige Bilder angebracht. Der Beobachter kann fie fogleich burchs Prisma ans schauen und wird die Rander und Saume nach ben verschiedenen Berhältnissen des Hellen und Dunkeln, so wie nach den Eigensschaften der verschiedenen Farben, überall erkennen und beobachten lernen. Er wird einsehen, wie ungludlich ber Remtonische Bortrag ist, ber aus allen Phanomenen immer nur Eins, nur basjenige heraushebt, was ihm gunstig sein kann, alle die übrigen aber verschweigt und verbirgt und so von Anfang bis zu Ende seiner belobten Optit verfährt.

Raum wäre es nöthig, den Ueberrest, der sich auf dieses Experiment bezieht, zu übersetzen und zu beleuchten; wir wollen uns aber diese kleine Mühe nicht reuen lassen.

Wenn ich aber dieselben Körper im weißen, heterogenen, noch nicht gebrochenen Sonnenlicht —

276.

Man merke wohl: Schwarz auf Weiß.

277.

— gleichfalls burchs Prisma ansah, so erschienen ihre Gränzen sehr verworren, so daß man ihre kleineren Theile nicht erkennen konnte.

278.

Ganz recht! denn die kleineren, schmäleren Theile wurden völlig von den Säumen überstrahlt und also unkenntlich gemacht.

279.

Gleichfalls, wenn ich kleine gedruckte Buchstaben erst im homosgenen, dann im heterogenen Lichte durchs Prisma ansah, erschienen sie in dem letztern so verworren und undeutlich, daß man sie nicht lesen konnte, in dem erstern aber so deutlich, daß man sie bequem las und so genau erkannte, als wenn man sie mit bloßen Augen sähe. In beiden Fällen habe ich die Gegenstände in derselben Lage, durch dasselbe Prisma, in derselben Entsernung betrachtet.

280.

Hier geberdet sich der Verfasser, als wenn er recht genau auf die Umstände Acht gäbe, da er doch den Hauptumstand außer Acht gelassen.

281.

Nichts war unterschieden, als daß sie von verschiedenem Licht erleuchtet wurden, davon das eine einfach und das andere zusammensgesetzt war.

282.

Und nun hätten wir denn also das einfache und zusammensgesetzte Licht völlig fertig, das freilich schon viel früher fertig war: denn es stat schon in der ersten Proposition und kam immer gleich unerwiesen in jeder Proposition und in jedem Experimente zurück.

283.

Deswegen also keine andre Ursache sein kann, warum wir jene Segenstände in einem Fall so deutlich, in dem andern so dunkel sehen, als die Verschiedenheit der Lichter.

284.

Ja wohl der Lichter; aber nicht in sofern sie farbig oder farbs los, einfach oder zusammengesetzt sind, sondern in sofern sie heller oder dunkler scheinen.

285.

Wodurch denn zugleich die ganze Proposition bewiesen wird.

286.

Wodurch denn aber, wie wir unter hoffentlicher Beistimmung aller unserer Leser ausrufen, nichts bewiesen ist.

Ferner ist in diesen drei Experimenten das auch höchst bemerkense werth, daß die Farbe des homogenen Lichtes bei diesen Bersuchen um nichts verändert worden.

288.

Es ist freilich höchst bemerkenswerth, daß Newton erst hier bemerkt, was zu dem ABC der prismatischen Ersahrungen geshört, daß nämlich eine fardige Fläche so wenig als eine schwarze, weiße oder graue durch Refraktion verändert werde, sondern daß allein die Gränzen der Bilder sich dunt bezeichnen. Betrachtet man nun durch ein Prisma das fardige Spektrum in ziemlicher Nähe, so daß es nicht merklich vom Flecke gerückt und seine Berssatilität (E. 350—356) nicht offendar werde, so kann man die von demselben beschienene Fläche als eine wirklich gesärdte zu diesem Zwecke annehmen. Und somit gedenken wir denn, da der Versasser glücklich ans Ende seines Beweises gelangt zu sein glaubt, wir hingegen überzeugt sind, daß ihm seine Arbeit ungeachtet aller Bemühung höchst mißglückt sei, seinen ferneren Konsequenzen auf dem Fuße zu folgen.

# Sechste Proposition. Fünftes Theorem.

Der Sinus der Incidenz eines jeden besondern Strahls ist mit dem Sinus der Refraktion im gegebenen Verhältniß.

289.

Anstatt mit dem Verfasser zu kontrovertiren, legen wir die Sache, wie sie ist, naturgemäß vor und gehen bis zu den ersten Ansängen der Erscheinung zurück. Die Gesetze der Refraktion waren durch Snellius entdeckt worden. Man hatte sodann gestunden, daß der Sinus des Einfallswinkels mit dem Sinus des Refraktionswinkels im gleichen Mittel jederzeit im gleichen Bershältniß steht.

290.

Dieses Gefundene pflegte man durch eine Linearzeichnung vorzustellen, die wir in der ersten Figur unserer eilsten Tasel wieders holen. Man zog einen Zirkel und theilte denselben durch eine Horizontallinie: der obere Haldzirkel stellt das dünnere Mittel, der untere das dichtere vor. Beide theilt man wieder durch eine Berspendikularlinie; alsdann läßt man im Mittelpunkte den Winkel der Incidenz von oben und den Winkel der Refraktion von unten zusammenstoßen, und kann nunmehr ihr wechselseitiges Raß ausschrücken.

Dieses ist gut und hinreichend, um die Lehre anschaulich zu machen und das Verhältniß in abstracto darzustellen; allein um in der Erfahrung die beiden Winkel gegen einander wirklich zu messen, dazu gehört eine Vorrichtung, auf die bei dieser Linearssigur nicht hingedeutet ist.

292.

Die Sonne scheine in ein leeres Gefäß (E. 187), sie werfe den Schatten genau dis an die gegenüberstehende Wand, und der Schatten bedede den Boden ganz. Nun gieße man Wasser in das Gefäß, und der Schatten wird sich zurückziehen gegen die Seite, wo das Licht herkommt. Hat man in dem ersten Falle die Richtung des einfallenden Lichtes, so sindet man im zweiten die Richtung des gebrochenen. Woraus erfährt man denn aber das Maß dieser beiden Richtungen, als aus dem Schatten und zwar aus des Schattens Gränze? Um also in der Erfahrung das Maß der Refraktion zu sinden, bedarf es eines begränzten Mittels.

Wir schreiten weiter. Man hatte das oben ausgesprochene Seset der Refraktion entdeckt, ohne auf die bei dieser Selegenheit eintretende Farbenerscheinung nur im mindesten zu achten, indem sie freilich bei parallelen Mitteln sehr gering ist; man hatte die Restraktion des hellen, weißen, energischen Lichtes, zu seiner Incidenz gemessen, betrachtet und auf obige Weise gezeichnet: nun fand aber Newton, daß bei der Refraktion gesehmäßig eine Farbenerscheinung eintrete; er erklärte sie durch verschiedenfarbige Lichter, welche in dem weißen steden sollten und sich, indem sie eine verschiedene Brechbarkeit hätten, sonderten und neben einander erschienen.

Hieraus folgte natürlich, daß, wenn das weiße Licht einen gewissen einzigen Einfallswinkel, wie z. B. bei uns 45 Grad hatte, der Refraktionswinkel der nach der Brechung gesonderten Strahlen verschieden sein mußte, indem einige mehr als andere rückwärts giengen, und daß also, wenn bei dem einfallenden Licht nur Ein Sinus in Betracht kam, bei den Refraktionswinkeln fünf, sieben,

294.

ja unzählige Sinus gedacht werden mußten.

295.

Um dieses faßlich zu machen, bediente sich Newton einer Fisgur, von derjenigen entlehnt, wie man das Verhältniß der Resfraktion zur Incidenz bisher vorgestellt hatte, aber nicht so vollsständig und ausführlich.

296.

Man hatte einen Lichtstrahl, der Bequemlichkeit wegen, anges nommen, weil die abstrakte Linie die Stelle von Millionen Strahlen vettritt; auch hatte man, bei der gedachten Figur, der Schranke nicht erwähnt, weil man sie voraussetzte: nun erwähnt Newton der Schranke auch nicht, setzt sie auch nicht voraus, sondern übergeht, beseitigt sie und zeichnet seine Figur, wie man bei uns in Nr. 2 sehen kann.

297.

Bedenke man aber, wie oben schon eingeleitet, selbst bei diesen Figuren den Erfahrungsfall. Man lasse unendliche Sonnenstrahlen durch den obern Halbtreis des dünnern Mittels auf den untern Halbtreis des dichtern Mittels in einem Winkel von 45 Graden sallen; auf welche Weise soll man denn aber beobachten können, welch ein Verhältniß die auf die freie Horizontallinie oder Fläche des dichtern Mittels sallenden Lichtstrahlen nunmehr nach der Brechung haben? Wie will man den Bezug des Einfallswinkels zum Brechungswinkel auffinden? Man muß doch wohl erst einen Punkt geben, an welchem beide bemerkbar zusammenstoßen können.

298.

Dieses ist auf keine Weise zu bewirken, als wenn man irgend ein Hinderniß, eine Bedeckung über die Eine Seite bis an den Mittelpunkt schiedt. Und dieses kann geschehen, entweder an der Lichtseite, wie wir es in Nr. 4, oder an der entgegengesetzen, wie wir es Nr. 3 dargestellt haben. In beiden Fällen verhält sich der Sinus des Einfallswinkels zu dem Sinus des Refraktions-winkels ganz gleich, nur daß im ersten Falle das Licht gegen die Finsterniß zurückt, im zweiten die Finsterniß gegen das Licht. Daher denn im ersten der blaue und blaurothe Rand und Saum, im zweiten der gelbe und gelbrothe zum Vorschein kommen; wobei übrigens keine Differenz ihrer Refraktion, noch weniger also einer Refrangibilität eintritt.

299.

Es steht also hier die Bemerkung wohl am rechten Plaze, daß man zwar irgend ein durch Erfahrung ausgemitteltes allgemeines Naturgesetz linearsymbolisch ausdrücken und dabei gar wohl die Umstände, wodurch das zum Grunde liegende Phänomen hervorgebracht wird, voraussetzen könne; daß man aber von solchen Fisguren auf dem Papiere nicht gegen die Natur weiter operiren dürse, daß man bei Darstellung eines Phänomens, das bloß durch die bestimmtesten Bedingungen hervorgebracht wird, eben diese Bedingungen nicht ignoriren, verschweigen, beseitigen dürse, sondern sich Mühe zu geben habe, diese gleichfalls im Allgemeinen auszusprechen und symbolisch darzustellen. Wir glauben dieses auf unserer eilsten Tasel geleistet, dem, was wir in unserm Entswurf mühsam auserbaut, hiedurch den Schlußtein eingesetzt und

vie Sache zur endlichen Entscheidung gebracht zu haben, und dürfen wohl hoffen, daß man besonders diese Figuren künftig in die Rompendien aufnehmen werde, da man an ihnen Lehre und Konstrovers am besten und kürzesten vortragen kann.

300.

Um endlich Alles auf Einem Blatte übersehen zu können, has ben wir in der fünften Figur dasjenige Phänomen dargestellt, woraus die Achromasie und sogar die Hyperchromasie entspringt. Wir nehmen an, daß ein mit dem vorigen gleich brechendes Mittel die chemische Kraft und Gabe besitze, die Farbenerscheinung mehr zu verdreiten. Hier sieht man, daß, dei gleicher Incidenz mit Nr. 1 und gleicher Refraktion, dennoch eine ansehnliche Differenz in der Farbenerscheinung sei. Bielleicht ist dieses Phänomen auch in der Natur darzustellen, wie es hier nur in abstracto steht; wie man denn schon jetzt die Farbenerscheinung eines Mittels vermehren kann, ohne an seiner Refraktionskraft merklich zu ändern. Auch wiederholen wir hier die Vermuthung (E. 686), daß es möglich sein möchte, irgend einem refrangirenden Mittel die chemische Eigenschaft, farbige Ränder und Säume hervorzubringen, gänzlich zu benehmen.

301.

Wem nunmehr dieses bisher von uns Dargestellte deutlich und geläusig ist, dem wird Alles, was Newton von Messung, Berechnung und Rasonnement bei dieser Proposition anbringt, weiter nicht imponiren, um so weniger, als durch die neuern Erfahrungen jenes alte Sparrwerk längst eingerissen ist. So bekriegen wir auch nicht den

## funfzehnten Derfuch.

302.

Es wird in demselben die Seitenbewegung des Spektrums, die uns durch den fünften Versuch bekannt geworden, durch mehrere Prismen wiederholt, dadurch aber weiter nichts geleistet, als daß das immer verlängerte Spektrum sich immer mehr bückt; welches Alles uns nach dem, was wir schon genugsam kennen, weiter nicht interessirt.

# Siebente Proposition. Sechstes Theorem.

Die Vollsommenheit der Telestope wird verhindert durch die versschiedene Refrangibilität der Lichtstrahlen.

**303.** 

Man kann von verschiedenen Seiten in eine Wissenschaft herseins oder auch zu einem einzelnen Phänomen herankommen, und

von dieser ersten Ansicht hängt sehr oft die ganze Behandlung des Gegenstandes ab. Siebt man hierauf in der Geschichte des Wissens wohl Acht, bemerkt man genau, wie gewisse Individuen, Gesellschaften, Nationen, Zeitgenossen an eine Entdedung, an die Bearbeitung eines Entdeckten herankommen, so klärt sich Manches auf, was außerdem verborgen bliebe oder uns verwirrt machte. In der Geschichte der Chromatik werden wir diesen Leitsaden östers anknüpsen, und auch dei Beurtheilung des gegenwärtigen Absschnittes soll er uns gute Dienste thun. Wir demerken also vor allen Dingen, daß Newton sein Interesse für die Farbenlehre dadurchgewann, daß er die dioptrischen Fernröhre zu verbessern suchte.

304.

Bei Entbedung der Refraktionsgesetze hatte man die Farbenserscheinung nicht beachtet, und zwar mit Recht: denn bei Versuchen mit parallelen Mitteln ist sie von keiner Bedeutung. Als man aber geschlissene Gläser zu Brillen und Teleskope anwendete, kam dieses Phänomen näher zur Sprache. Sobald die Teleskope einsmal entdeckt waren, giengen Mathematiker und Techniker mit Ernst auf ihre Verbesserung los, der sich besonders zwei Mängel entgegenstellten, die man Aberrationen, Abirrungen nannte. Die eine kam von der Form her: denn man bemerkte, daß die aus Rugelschnitten bestehenden Linsen nicht alle Theile des Bildes rein in Einen Punkt versammelten, sondern die Strahlen — indem man sich dieser Vorstellung dabei bediente — theils früher theils später zur Konvergenz brachten. Man that daher den Vorschlag und machte Versuche, elliptische und parabolische Gläser anzuswenden, welche jedoch nicht vollkommen gelingen wollten.

305.

Während solcher Bemühungen ward man auf die zweite Abweichung, welche farbig war, aufmerksam. Es zeigte sich, daß
der Deutlichkeit der Bilder sich eine Farbenerscheinung entgegensetze, welche besonders die Gränzen, worauf es doch hauptsächlich
bei einem Bilde ankommt, unsicher machte. Lange hielt man
diese Erscheinung für zufällig; man schob sie auf eine unregelmäßige Brechung, auf Unrichtigkeiten des Glases, auf Umstände,
welche vorhanden und nicht vorhanden sein konnten, und war indeß unablässig bemüht, jene erste von der Form sich herschreibende
Abweichung auszugleichen und auszuheben.

306.

Newton wendete hingegen seine Aufmerksamkeit auf die zweite Art der Aberration. Er sindet die Farbenerscheinung konstant und, da er von prismatischen Versuchen ausgeht, sehr mächtig; er sett die Lehre von diverser Refrangibilität bei sich sest. Wie er sie begründet, haben wir gesehen; wie er dazu verleitet worden, wird uns die Geschichte zeigen.

307.

Nach seinen Erfahrungen, nach der Art, wie er sie auslegt, nach der Weise, wie er theoretisirt, ist die in der Proposition auszgesprochene Folgerung ganz richtig, denn wenn das farblose Licht divers refrangibel ist, so kann die Farbenerscheinung von der Restraktion nicht getrennt werden, jene Aberration ist nicht ins Gleiche zu bringen, die dioptrischen Fernröhre sind nicht zu verbessern.

308.

Jedoch nicht allein dieses, sondern weit mehr folgt aus der Hypothese der diversen Refrangibilität. Unmittelbar folgt daraus, daß die dioptrischen Fernröhre ganz unbrauchbar sein müssen, ins dem wenigstens Alles, was an den Gegenständen weiß ist, vollstommen bunt erscheinen müßte.

309.

Ja, ganz abgesehen von dioptrischen Fernröhren, Brillen und Lorgnetten, müßte die ganze sichtbare Welt, wäre die Hypothese wahr, in der höchsten Verworrenheit erscheinen. Alle Himmels-lichter sehen wir durch Refraktion; Sonne, Mond und Sterne zeigen sich uns, indem sie durch ein Mittel hindurchblicken, an einer andern Stelle, als an der sie sich wirklich besinden, wie bei ihrem Auf- und Untergang die Astronomen besonders zu bemersten wissen. Warum sehen wir denn diese sämmtlichen leuchtenden Bilder, diese größern und kleinern Funken nicht dunt, nicht in die sieden Farben aufgelöst? Sie haben die Refraktion erlitten, und wäre die Lehre von der diversen Refrangibilität unbedingt wahr, so müßte unsere Erde bei Tag und bei Nacht mit der wuns berlichsten bunten Beleuchtung überschimmert werden.

310.

Newton fühlt diese Folgerung wohl: denn da er im Gesolg obiger Proposition eine gewisse Weile gemessen und gerechnet hat, so bricht er sehr naiv in die bedeutenden Worte aus. "Wobei man sich denn verwundern muß, daß Fernröhre die Gegenstände noch so deutlich zeigen, wie sie es thun." Er rechnet wieder sort und zeigt, daß die Aberration, die aus der Form des Glases herztommt, beinahe sechstehalbtausendmal geringer sei als die, welche sich von der Farbe herschreibt, und kann daher die Frage nicht unterlassen: "Wenn aber die Abweichungen, die aus der verschies denen Refrangibilität der Strahlen entspringen, so ungeheuer sind, wie sehen wir durch Fernröhre die Gegenstände nur noch so deutslich, wie es geschieht?" Die Art, wie er diese Fraze beantwortet, wird der nunmehr unterrichtete Leser mit ziemlicher Bequemlichkeit

im Original wahrnehmen können. Es ist auch hier höchst merkwürdig, wie er sich herumdrückt, und wie seltsam er sich geberbet.

Wäre er aber auch auf dem rechten Bege gewesen, und hätte er, wie Descartes vor ihm, eingesehen, daß zu der prismatischen Farbenerscheinung nothwendig ein Rand gehöre, so hätte er doch immer noch behaupten können und dürsen, daß jene Aberration nicht auszugleichen, jene Randerscheinung nicht wegzunehmen sei. Denn auch seine Gegner, wie Rizzetti und Andere, konnten eben deßhalb nicht recht Fuß sassen, weil sie jene Randerscheinung der Refraktion allein zuschreiben mußten, sobald sie als konstant anerskannt war. Nur erst die spätere Entdeckung, daß die Farbenersscheinung nicht allein eine allgemeine physische Wirkung sei, sons dern eine besondere chemische Eigenschaft des Mittels voraussetz, konnte auf den Weg leiten, den man zwar nicht gleich einschlug, auf dem wir aber doch gegenwärtig mit Bequemlichkeit wandeln.

## Sechzehnter Verfuch.

312.

Newton bemüht sich hier, die Farbenerscheinung, wie ste durchs Prisma gegeben ist, mit der, welche sich bei Linsen sindet, zu vergleichen und durch einen Versuch zu beweisen, daß sie beide völlig mit einander übereintressen. Er wählt die Borrichtung seines zweiten Versuches, wo er ein roth und blaues, mit schwarzen Fäden umwickeltes Vild durch eine Linse auf eine entgegenzgestellte Tafel warf. Statt jenes zwiesach gesärdten Vildes nimmt er ein gedrucktes oder auch mit schwarzen Linien bezogenes weißes Vlatt, auf welches er das prismatische Spektrum wirft, um die deutlichere oder undeutlichere Erscheinung der Abbildung hinter der Linse zu beobachten.

313.

Was über die Sache zu sagen ist, haben wir weitläuftig genug bei jenem zweiten Experiment ausgeführt, und wir betrachten hier nur fürzlich abermals sein Benehmen. Sein Zweck ist, auch an den prismatischen Farben zu zeigen, daß die mehr refrangibeln ihren Bildpunkt näher an der Linse, die weniger refrangibeln weiter von der Linse haben. Indem man nun denkt, daß er hierzauf losgehen werde, macht er, nach seiner scheinbaren großen Genauigkeit, die Bemerkung, daß bei diesem Versuche nicht das ganze prismatische Bild zu brauchen sei: denn das tiesste Violett sei so dunkel, daß man die Buchstaben oder Linien bei der Abbildung gar nicht gewahr werden könne; und nachdem er hievon umständs

lich gehandelt und das Rothe zu untersuchen anfängt, spricht er, wie ganz im Borbeigehen, von einem sensibeln Rothen; alsbann bemerkt er, daß auch an diesem Ende des Spektrums die Farbe so dunkel werde, daß sich die Buchstaben und Linien gleichfalls nicht erkennen ließen, und daß man daher in der Mitte des Bilz des operiren müsse, wo die gedachten Buchstaben und Linien noch sichtbar werden können.

#### 314.

Man erinnere sich alles dessen, was wir oben angeführt, und bemerke, wie Newton durch diese Ausstucht den ganzen Versuch aufbebt. Denn wenn eine Stelle ist im Violetten, wo die Buchstaben unsichtbar werden, und eben so im Rothen eine, wo sie gleichfalls verschwinden, so folgt ja natürlich, daß in diesem Falle die Figuren auf der meist refrangibeln Farbenfläche zugleich mit benen auf der mindest refrangibeln verschwinden, und umgekehrt, daß, wo sie sichtbar sind, sie stufenweise zu gleicher Zeit sichtbar sein muffen; daß also hier an keine diverse Refrangibilität der Farben zu denken, sondern daß allein der hellere oder dunklere Grund die Ursache der deutlichern oder undeutlichern Erscheinung jener Büge sein muffe. Um aber sein Spiel zu verbeden, bruckt Rewton sich höchft unbestimmt aus: er spricht von sensibelm Roth, da es doch eigentlich die schwarzen Buchstaben sind, die im hellern Rothen noch sensibel bleiben. Sensibel ist bas Roth noch ganz gulett am Spettrum in seiner größten Tiefe und Dunkelheit, wenn es auch tein gebrucktes Blatt mehr erleuchten tann, und die Buchstaben darin nicht mehr sensibel find. Gben so druckt sich Newton auch über das Violette und die übrigen Farben aus. Bald stehen sie wie in abstracto da, bald als Lichter, die das Buch erleuch= ten; und boch können sie als leuchtend und scheinend für sich bei diesem Versuche keineswegs gelten; sie mussen allein als ein heller ober dunkler Grund in Bezug auf die Buchstaben und Fäden betractet merben.

#### 315.

Dieser Versuch also wird von dem zweiten, auf den er sich bezieht, zerstört und hilft dagegen auch den zweiten zerstören, da wir das Bekenntniß Newtons vor uns haben, daß von beiden Seiten die Bemerkbarkeit der unterliegenden schwarzen Züge aufshöre, und zwar wegen des eintretenden Dunkeln; woraus denn folgt, daß bei zunehmender Hellung die Deutlichkeit dieser Züge durchaus mitwachsen wird, die Farbe mag sein, welche sie will. Alles, was hierüber zu sagen ist, werden wir nochmals bei Besschreibung des Apparats zusammenfassen.

# Achte Proposition. Zweites Problem.

## Die Fernröhre zu verfürzen.

316.

Hier führt nun Newton sein katoptrisches Teleskop vor, eine Erstindung, die auch nach Verbesserung der dioptrischen Fernröhre bei Ehren und Würden geblieben ist, und von der wir unsererseits, da wir uns nur mit den Farben beschäftigen, nichts zu sagen haben.

# Der Aewtonischen Opfik erstes Buch.

### Zweiter Theil.

317.

Auch in diesem Theile sind falsche und kaptiose Versuche, konstus genug, aber doch absichtlich zusammengestellt. Man kann sie in eine polemische und in eine didaktische Masse sondern.

318.

Polemisch fängt der Verfasser an: denn nachdem er unums stößlich dargethan zu haben glaubt, die Farben seien wirklich im Lichte enthalten, so muß er die ältere, auf Erfahrung gegründete Vorstellungsart, daß nämlich zu den Farbenerscheinungen in Res fraktionsfällen eine Gränze nöthig sei, widerlegen, und er wähnt solches mit den vier ersten Versuchen geleistet zu haben.

319.

Didaktisch urgirt er sodann aufs neue die Unveränderlichkeit des einmal hervorgebrachten homogenen Lichtes und die verschiedenen Grade der Refrangibilität. Hiemit beschäftigt er sich vom fünften dis zum achten Experiment. Späterhin im siedzehnten limit tirt er, ja hebt er wieder auf, was er im fünften bewiesen hat.

Nun aber beschäftigt er sich vom neunten bis zum funfzehnten Versuch, etwas hervorzubringen und zu beweisen, woran ihm sehr viel gelegen sein muß. Wenn er nämlich aus dem farblosen Lichte und aus weißen Flächen die Farben hervorgelockt oder vielmehr das reine weiße Licht in Farben gespalten hat, so muß er ja auch, wenn er das Herausgebrachte wieder hineinbringt, das Gesonderte wieder zusammendrängt, jenes reine körperliche Weiß wiederherstellen.

321.

Da wir aber genugsam überzeugt sind, daß die Farbe nicht aus einer Theilung des Lichtes entstehe, sondern vielmehr durch den Zutritt einer äußern Bedingung, die unter mancherlei empirischen Formen, als des Trüben, des Schattens, der Gränze, sich ausspricht, so erwarten wir wohl, Newton werde sich seltsam gesberden müssen, um das bedingte, getrübte, überschattete, beschattete Licht mit Inbegriff dieser Bedingung als reines weißes Licht darzustellen, um aus dunkeln Farben ein helles Weiß zu mischen.

322.

Indem er also hier gleichsam die Probe auf sein erstes Rechenungserempel machen will, zeigen will, daß dasjenige, was er durch bloße Trennung hervorgebracht, abermals durch bloße Versbindung jenes erste Resultat geben müsse, so stellt sich ihm durche aus das Dritte, die äußere Bedingung, die er beseitigt zu haben glaubt, in den Weg, und so muß er Sinne, sinnlichen Eindruck, Menschenverstand, Sprachgebrauch und alles verläugnen, wodurch sich Jemand als Mensch, als Beobachter, als Denker bethätigt.

323.

Wie dieß zugehen konnte, glauben wir im historischen Theil von der psychischen und ethischen Seite unter der Rubrik Newstons Persönlichkeit hinreichend entwickelt zu haben. Hier bleibt uns nichts übrig, als unsere polemische Pflicht abermals im Bessondern zu erfüllen.

## Erfte Proposition. Erftes Theorem.

Die Farbenphänomene bei gebrochenem ober zurückgeworfenem Lichte werden nicht durch neue Modifikationen des Lichtes verursacht, welche nach der Verschiedenheit der Begränzungen des Lichtes und Schattens verschiedentlich eingebrückt würden.

324.

Da wir in unserm Entwurf gezeigt, daß bei der Refraktion gar keine Farben entstehen, als da wo Licht und Dunkel an einsander gränzen, so werden diejenigen, welche sich durch unsern Vorstrag von der Wahrheit dieser Verhältnisse überzeugt haben, neusgierig sein, zu erfahren, wie sich Newton benehme, um nunmehr das Wahre unwahr zu machen. Er verfährt hiebei wie in dem ersten Falle, da er das Unwahre wahr zu machen gedachte, wie wir bald im Einzelnen einsehen werden.

Erfter Versuch. Siehe Fig. 4. Tafel XIII.

325.

Lasset die Sonne in eine dunkle Kammer scheinen durch eine länge liche Deffnung F.

Diese Deffnung muß nothwendig in die Höhe gehen, obgleich die Figur nur einen Punkt vorstellt und also dadurch sogleich die Einsicht in die Sache erschwert.

327.

Die Breite kann sechs ober acht Theile eines Zolls sein, auch weniger.

328.

Diese erste Vorrichtung bestehe also in einer etwa sechs Boll hohen und äußerst schmalen Spalte im Bleche bes Fensterladens.

329.

Run gehe ber Strahl FH —

330.

Nun ist es schon wieder ein Strahl, da es doch eigentlich nur ein von einer Seite sehr verschmälertes, von der andern sehr vers längertes Sonnenbild ist.

331.

— zuerst durch ein ziemlich großes Prisma ABC, das ungefähr zwanzig Fuß von der Deffnung steht.

332.

Warum denn nun wieder zwanzig Fuß? Ueber dieses Einführen von Bedingungen, ohne daß man die Ursachen davon entdeckt, haben wir uns öfters beklagt und durchaus gefunden, daß sie entweder überstüssig oder kaptiös sind. Hier ist die Bedingung kaptiös. Denn eigentlich will er nur ein ganz schwaches Licht haben, ganz schwache Farben hervorbringen, ja vielleicht gar den Bersuch gleichsam unmöglich machen: denn wer hat gleich eine dunkle Kammer von zwanzig Fuß Tiefe und drüber, und wenn er sie hat, wie lange steht denn die Sonne niedrig genug, um in der Mittagszeit die dem Fenster entgegengesetzte Wand oder ein Prisma, das doch wenigstens in einiger Höhe vom Boden stehen muß, zu bescheinen?

333.

Wir erklären daher diese Bedingung für ganz unnöthig, da der Versuch mit dem Prisma geschieht und keine Linse mit ins Spiel kommt, wo sich wegen der Brenn- und Bildweite die Bedingungen der Entfernung allenfalls nothwendig machen.

334.

Dieses Prisma sei parallel zu ber Deffnung.

335.

Das heißt parallel zur Tafel, worin die Deffnung sich befindet, parallel zur Fensterbank, eigentlich aber, wie bei allen prismastischen Versuchen, so, daß eine aus dem Mittelpunkt des Sonnens bildes gedachte Linie rechtwinkelig auf dem Prisma stehe.

Dann gehe dieser Strahl mit seinem weißen Theile — 337.

Hier haben wir also wieder einen weißen Theil eines schon gebrochenen Strahles. Es ist aber weiter nichts als die weiße Mitte des sehr verlängerten Bildes.

338.

— burch eine längliche Deffnung H, — 339.

Diese längliche Deffnung ist auch wieder als ein Punkt gezeichnet, wodurch die Darstellung ganz falsch wird: denn diese Deffnung muß bei dem Versuch auch länglich sein und vertikal stehen, wie die Deffnung F im Fensterladen.

340.

— welche breit sei den vierten oder sechsten Theil eines Zolles.

Das heißt doch also nur eine schmale Rize. Und warum soll denn diese Rize so schmal sein? Bloß damit man nicht sehe, was denn eigentlich vorgeht und was getrieben wird.

342.

Diese Deffnung H sei in einen schwarzen, bunkeln Körper GI gemacht —

343.

Daß das Blech oder die Pappe G I schwarz sei, ist gar nicht nöthig; daß sie aber undurchsichtig sei, versteht sich von selbst.

344.

— und stehe zwei oder brei Fuß vom Prisma — 345.

Diese Entfernung ist aber auch wieder gleichgültig oder zufällig. 346.

— in einer parallelen Lage zu dem Prisma und zu der vordern Deffnung.

347.

Weil Newton seine Versuche nicht in einer natürlichen Ordsnung, sondern auf eine künstlich verschränkte Weise vorbringt, so ist er genöthigt, bei einem jeden Versuch den ganzen Apparat zu beschreiben, da derselbe Apparat doch schon öfter da gewesen ist und Newton sich, wenn er redlich wäre, nur auf den vorigen beziehen könnte. Allein bei ihm wird jeder Versuch für sich aufzgebaut und das Nothwendige mit unnöthigen Bedingungen durchzwebt, so daß eben dadurch das Helldunkel entsteht, in dem er so gern operirt.

• 348.

Wenn nun das weiße Licht durch die Oeffnung H durchgegangen, so falle es auf ein weißes Papier p t, das hinter der Oeffnung uns

gefähr brei bis vier Fuß entfernt steht, damit sich die gewöhnlichen Farben des Prisma's darauf abbilden mögen, nämlich Roth in t, Gelb ins 8, Grün in r, Blau in q und Violett in p.

349.

Man gebe wohl Acht! Das Licht ist an der Spalte weiß ans gekommen und bildet hinter derselben das Spektrum. Auf das, was folgt, wende man nun aber alle Ausmerksamkeit!

350.

Man nehme einen Gisenbraht ober sonst einen bunnen undurchsichtigen Körper, bessen Stärke ungefähr der zehnte Theil eines Zolls
ist; bamit kann man die Strahlen in klmno auffangen.

351.

Nun nehme man die Figur vor sich und sehe, wo sich denn diese Strahlen klmno sinden sollen. Diese Buchstaden stehen vor dem Prisma, gegen die Sonne zu, und sollen also, wie auch die fünf Linien bezeichnen, farbige Strahlen vorstellen, wo noch teine Farbe ist. In teiner Figur des ganzen Wertes, in teinem Experiment ist noch dergleichen vorgekommen, ist uns zugemuthet worden, etwas, das selbst gegen den Sinn des Versassers ist, anzunehmen und zuzugeben.

352.

Was thut denn also das Stäbchen r, indem es an der Außensseite des Prisma's herumfährt? Es schneidet das farblose Bild in mehrere Theile, macht aus Einem Bild mehrere Bilder. Dadurch wird freilich die Wirkung in parst verwirrt und verunreinigt; aber Newton legt die Erscheinung dergestalt aus:

353.

Sind die Strahlen k 1 m no successiv aufgesangen, so werbet ihr auch die Farben tsrq oder p, eine nach der andern, dadurch wegenehmen, indessen die übrigen auf dem Papier bleiben wie vorher, oder mit einem etwas stärkeren Hinderniß könnt ihr zwei, drei oder vier Farben zusammen wegnehmen, so daß der Ueberrest bleibt.

354.

Die drei ersten Figuren unserer 13. Tasel stellen die Erscheis nungen dieses ersten Versuchs der Wahrheit gemäß vor. Da wir bei Beschreibung und Erklärung dieser Tasel die Sache umständlicher entwickeln, so erlauben wir uns, unsere Leser dorthin zu verweisen, und fragen nur vorläusig: Was hat denn Newton vorgenommen, um seinen Sat zu beweisen?

355.

Er behauptet, daß Ränder, daß Gränzen des Hellen und Dunkeln keinen Einfluß auf die Farbenerscheinung bei der Resfraktion haben; und was thut er in seinem Experiment? Er bringt dreimal Gränzen hervor, damit er beweise, die Gränze sei ohne Bedeutung!

Die erste Gränze ist oben und unten an der Deffnung H im Fensterladen. Er behält noch weißes Licht in der Mitte, gesteht aber nicht, daß schon Farben an den beiden Enden sich zeigen. Die zweite Granze wird durch die Ripe H hervorgebracht. Denn warum wird benn das refrangirte Licht, das weiß auf der Tafel GI ankommt, farbig, als weil die Granze ber Ripe H oben und unten die prismatischen Farben hervorbringt? Nun hält er das britte Hinderniß, einen Draht ober sonst einen andern cylindrischen Körper, vors Prisma und bringt also dadurch abermals Gränzen hervor, bringt im Bilde ein Bild, die Färbung an den Rändern des Stäbchens umgekehrt hervor. Besonders erscheint die Purpurs farbe in der Mitte, an der einen Seite das Blaue, an der ans bern das Gelbe. Nun bildet er sich ein, mit diesem Stäbchen farbige Strahlen wegzunehmen, wirft aber dadurch nur ein ganz gefärbtes schmales Bild auf die Tafel G I. Mit diesem Bilde operirt er benn auch in die Deffnung H hinein, verbrangt, verschmutt die dort abgebildeten Farben, ja verhindert sogar ihr Werden, indem sie in der Deffnung H erst werdend sind, und sett Denjenigen, der die Verhältnisse einseben lernt, in Erstaunen, wie man sich so viele unredliche Mühe geben konnte, ein Phanomen zu verwirren, und wie ein Mann von folchen Talenten in diesem Fall gerade dasjenige thun konnte, was er läugnet. So ist benn auch das, was hierauf folgt, keineswegs ber Erfahrung gemäß.

357.

Auf diese Weise kann jede der Farben so gut als die violette die letzte an der Gränze des Schattens gegen p zu werden, und eine jede kann so gut als das Rothe die letzte an der Gränze des Schatztens t sein.

358.

Einem unaufmerksamen Zuschauer könnte man wohl dergleichen vorspiegeln, weil durch das Hinderniß r neue Farben entstehen, indem die alten verdrängt werden; aber man kann geradezu sagen: wie Newton die Sache ausdrückt, ist sie nicht wahr; bei den mittslern Farben kann er wohl eine Konfusion hervorbringen, doch nicht an der Gränze; weder in p noch in t wird man jemals Grün sehen können. Man beherzige genau die folgende Stelle, wo er wieder ansängt, wie Bileam, das Entgegengesetze von dem zu sagen, was er sagen will.

359.

Ja einige Farben können auch den Schatten begränzen, welcher durch das Hinderniß r innerhalb des Farbenbildes hervorgebracht worden.

360.

Nun gesteht er also, daß er durch sein hinderniß r Schatten

hervorbringt, das an diesen Schatten Farbensäume gesehen wers den; und dieß sagt er zum Beweis, daß die Gränze des Lichtes und Schattens auf die Farbe nicht einfließe! Man gebe uns ein Beispiel in der Geschichte der Wissenschaften, wo Hartnäcigkeit und Unverschämtheit auf einen so hohen Grad getrieben worden.

361.

Zuletzt kann jede Farbe, wenn man alle übrigen weggenommen hat und sie allein bleibt, zugleich an beiben Seiten vom Schatten begränzt sein.

362.

Daß die schon entstandene Farbe des prismatischen Bildes einzeln durch irgend eine Deffnung gelassen und isolirt werden könne, wird nicht geläugnet; daß man durch das Städchen etwas Aehnsliches hervordringen könne, ist natürlich: allein der ausmerkame Beobachter wird selbst an dieser entstandenen Farbe die durch diese Einklemmung abgenöthigte entgegengesetzte Farbe entstehen sehen, die bei der Unreinlichkeit dieses Versuchs dem Unersahrenen entzgehen möchte. Ganz vergeblich also zieht er den Schluß:

363.

Alle Farben verhalten sich gleichgültig zu den Gränzen bes Schattens.

364.

Daß die Gränzen des Schattens nach ganz bestimmten Gesetzen bei der Refraktion auf die Farben wirken, haben wir in dem Entswurf umständlich gezeigt.

365.

Und beswegen entstehen die Unterschiede dieser Farben von einsander nicht von den Gränzen des Schattens, wodurch das Licht versschiedentlich modificirt würde, wie es bisher die Meinung der Philossophen gewesen.

366.

Da seine Prämissen falsch sind, seine ganze Darstellung uns wahr, so ist seine Konklusion auch nichtig; und wir hoffen, die Shre der alten Philosophen wieder herzustellen, die dis auf Rewton die Phänomene in wahrer Richtung verfolgt, wenn auch gleich manchmal auf Seitenwege abgelenkt hatten.

Der Schluß seiner Darstellung läßt uns noch etwas tiefer in

die Karte sehen.

367.

Wenn man diese Dinge versucht, so muß man benerken, daß, je schmäler die Deffnungen F und H sind, je größer die Intervalle zwisschen ihnen und dem Prisma, je dunkler das Zimmer, um besto mehr werde das Experiment gelingen, vorausgesetzt, daß das Licht nicht so sehr vermindert sei, daß man die Farben bei p t nicht noch genugsam sehen könne.

Daß also wegen der Entsernung vom Fenster, wegen der Entsfernung der Taseln vom Prisma die Lichter sehr schwach sind, mit denen man operire, gesteht er. Die Dessnungen sollen kaum Ripen sein, so daß das Farbenbild auch nicht einmal einige Breite habe, und man soll denn doch genau beobachten können, welche Farbe denn eigentlich die Gränze macht. Eigentlich aber ist es nur darsauf angelegt, das Ganze den Sinnen zu entziehen, blasse Farben hervorzubringen, um innerhalb derselben mit dem Städchen r desto besser operiren zu können. Denn wer den Versuch, wie wir ihn nachher vortragen werden, beim energischen Lichte macht, der wird das Unwahre der Assertion auffallend genug sinden.

369.

Sin Prisma von massivem Glas, das groß genug zu diesem Experiment wäre, zu finden, würde schwer sein, weßwegen ein prismatisches Gefäß, von polirten Glasplatten zusammengefügt und mit Salzwasser oder Del gefüllt, nöthig ist.

370.

Wie wir Newton schon oben den Vorwurf gemacht, daß er die Beschreibung seines Apparats bei jedem Experiment wiederholt, ohne daß man das Verhältniß der Experimente, die mit gleichem Apparat hervorgebracht werden, gewahr wird, so läßt sich auch hier bemerken, daß Newton immer sein Wasserprisma bringt, wenn er die weiße Mitte braucht und also ein großes Bild durch Resfraktion verrücken muß.

371.

Merkwürdig ist es, wie er erstlich diese weiße Mitte durch eine Hinterthüre hereinschiebt und sie nach und nach so überhand nehmen läßt, daß von den sie begränzenden Rändern gar die Rede nicht mehr ist; und das alles geht vor den Augen der geslehrten und experimentirenden Welt vor, die doch sonst genau und widersprechend genug ist!

## Bweiter Derfud.

372.

Da dieser Versuch gleichfalls unter die zusammengesetzten geshört, wobei Prismen und Linsen vereinigt gebraucht werden, so können wir denselben nur erst in unserm mehr erwähnten supplementaren Aufsatz entwickeln. Auch dürfen wir ihn um so eher hier übergehen, als Newton einen völlig gleichgeltenden nachbringt, der, wie er selbst gesteht, bequemer ist und, genau betrachtet, den gegenwärtigen völlig unnöthig macht.

# Dritter Versuch. Siehe Fig. 2. Tafel XIV.

373.

Ein anderes ähnliches Experiment läßt sich leichter anstellen, wie folgt. Laßt einen breiten Sonnenstrahl —

374

Nun ist der Sonnenstrahl breit. Es heißt aber weiter nichts, als man mache die Oeffnung groß, wodurch das Licht hereinfällt; ja, welches bei diesem Versuch ganz einerlei ist, man stelle das Prisma ins freie Sonnenlicht. Hier aber soll es

375.

— in eine dunkle Kammer fallen, durch eine Deffnung im Fensterlaben und durch ein großes Prisma ABC gebrochen werben, — 376.

Unser gewöhnliches Wasserprisma ist zu diesem Versuche sehr geschickt.

377.

— bessen brechender Winkel C mehr als 60 Grabe hat, — 378.

Diese Vermehrung der Grade des Winkels ist, bei diesem Berssuch besonders, ganz unnüt, nur eine Bedingung, die einen sehr leichten Versuch erschwert, indem sie einen umständlichern Apparat fordert, als er sich gewöhnlich sindet.

379.

— und sobald es aus dem Prisma kommt, laßt es auf das weiße Papier DE, das auf eine Pappe gezogen ist, fallen, und dieses Licht, wenn das Papier perpendikular gegen dasselbe steht, wie es in DE gezeichnet ist, wird vollkommen weiß auf dem Papier erscheinen.

380.

Hier haben wir nun also endlich ein durchs Prisma gegangenes, gebrochnes und völlig weißes Licht. Wir mussen hier abermals, und wäre es unsern Lesern verdrießlich, aufmertsam machen, wie es hereingekommen.

381.

Erstlich im dritten Experiment des ersten Theils wird uns ein völlig farbiges Spektrum vorgeführt und an demselben durch mancherlei Versuche und Folgerungen die diverse Refrangibilität bewiesen. Ist der Verfasser damit zu Stande, so kommt am Ende der Illustration des fünften Experiments ein zwar refrangirtes, aber doch noch weißes Licht unangemeldet zum Vorschein. Run bringt er auch bald das sonst stetig gefärbte Bild mit einer weißen Mitte. Dann fängt er an, in dieser weißen Mitte zu operiren, manche mal sogar, ohne es zu gestehen; und jest, weil er die Wirkung

der Gränze zwischen Licht und Schatten nicht anerkennt, läugnet er auf der Tafel DE jede farbige Erscheinung. Warum sind denn aber die an den beiden Enden AC der innern Seite des Prisma's hervortretenden farbigen Ränder verschwiegen? Warum ist denn die Tasel DE nicht größer angegeben? Doch wohl nur darum, weil er sonst, wenn sie größer wäre, nothwendig jener auf ihr erscheinenden Ränder gedenken müßte.

382.

Man betrachte nun die Figur und sehe, wie ein Linienstrom auf das Prisma herankommt, durch daffelbe durchgeht und hinter demselben wieder heraustritt; und dieser Linienstrom soll einen durchaus weißen Raum vorstellen. Indessen werden uns durch diese fingirten Linien die hypothetischen Strahlen doch wieder vor die Augen gebracht. Nun bemerke man aber wohl, was mit der Tafel D E vorgeht. Sie wird in die Stellung d e gebracht; und was geschieht in e? Das gebrochene Licht gelangt weiß an den Rand der Tafel und beginnt an diesem Rande sogleich die eine Seite der Farben hervorzubringen, und zwar in dieser Lage die gelbe und gelbrothe. Dieser hier entstehende Rand und Saum verbreitet sich über die ganze Tafel wegen der schiefen Lage derselben; und also da, wo Newton einen Rand, eine Granze leugnet, muß er gerade einen Rand hervorbringen, um das Phanomen, wovon er spricht, darzustellen. In der Lage & entsteht die umgekehrte Erscheinung, nämlich der violette Kand, und verbreitet sich gleichfalls über die ganze Tafel, wie man sich dessen genugfam an unserer wahrheitsgemäßen Figur unterrichten tann.

Da also Newton nicht einsehen konnte, daß hier der Rand der Tafel vollkommen wirksam sei, so bleibt er bei seiner starren

Ueberzeugung, indem er fortfährt:

383.

Und wenn das Licht, ehe es auf das Papier fällt, zweimal in berselben Richtung durch zwei parallele Prismen gebrochen wird, so werden diese Farben viel beutlicher sein.

384.

Also ein Licht kann zweimal durch zwei hinter einander stehende Prismen gebrochen werden und immer weiß bleiben und so auf der Tasel DE ankommen? Dieß merke man doch ja! Daß aber nachher, wenn man in diesem doppelt gebrochenen weißen Lichte operirt, die Farben lebhafter erscheinen, ist natürlich, weil die Berrückung des Bildes verdoppelt wird. Aber diese Vorrichtung, die keineswegs leicht zu machen ist, weil man nach seiner Forsberung zwei Wasserprismen und beide am Ende gar über 60 Grade haben sollte, diese Steigerung des Versuchs hier anzuempsehlen, ist abermals gänzlich unnüß; denn bei der Operation mit Einem Prisma

sind die Farben schon deutlich genug, und wer da nicht sieht, wo sie herkommen, der wird es durch das zweite Prisma auch nicht lernen. Indessen fährt Newton fort:

385.

Hier geschah es nun, daß alle die mittlern Theile des breiten Strahls vom weißen Lichte, das auf das Papier siel, ohne eine Gränze von Schatten, die es hätte modisiziren können, über und über mit einer gleichen Farbe gefärbt wurden.

386.

Wir haben oben gezeigt, daß der Rand der Pappe hier selbst die Gränze mache und seinen gefärbten Halbschatten über das Paspier hinwerfe.

387.

Die Farbe aber war ganz bieselbe in ber Mitte bes Papiers wie an ben Enden.

388.

Reineswegs! benn ber genaue Beobachter wird recht gut eins mal an der Gränze das Gelbrothe, aus dem das Gelbe sich ents wickelt, das andremal das Blaue, von dem das Biolette herstrahlt, bemerken können.

389.

Die Farbe wechselte nur nach der verschiebenen Schiefe der Tafel, ohne daß in der Refraktion ober dem Schatten oder dem Licht etwas wäre verändert worden.

390.

Er biegt seine Pappe hin und wieder und behauptet, es sei in den Umständen nichts verändert worden. Dasselbe behauptete er mit eben so wenig Genauigkeit beim vorigen Experimente. Da er nun immer die Hauptmomente übersieht und sich um seine Prömissen nichts bekümmert, so ist sein erzo immer dasselbige.

Es fällt uns bei dieser Gelegenheit ein, daß Basedow, der ein starter Trinker war und in seinen besten Jahren in guter Gesellschaft einen sehr erfreulichen Humor zeigte, stets zu behaupten pflegte, die Konklusion Ergo didamus passe zu allen Prämissen. Es ist schön Wetter: ergo didamus! Es ist ein häßlicher Tag: ergo didamus! Wir sind unter Freunden: ergo didamus! Es sind satale Bursche in der Gesellschaft: ergo didamus! So sept auch Newton sein ergo zu den verschiedensten Prämissen. Das gebrochne Lichtbild ist ganz und stetig gesärdt; also ist das Licht divers refrangibel. Es hat eine weiße Mitte; und doch ist es divers refrangibel. Es ist einmal ganz weiß; und doch ist es divers refrangibel. Und so schließt er auch hier, nachdem er in diesen drei Experimenten doppelt und dreisach Ränder und Gränzen des Lichtes und Schattens gebraucht:

Deßwegen muß man diese Farben aus einer andern Ursache herleiten als von neuen Modifikationen des Lichtes durch Refraktion unt Schatten.

393.

Diese Art Logik hat er seiner Schule überliefert, und bis auf den heutigen Tag wiederholen sie ihr ewiges Ergo didamus, das eben so lächerlich und noch viel lästiger ist, als das Basedowische manchmal werden konnte, wenn er denselben Spaß unaufhörlich wiederbrachte.

394.

Daß der Verfasser nunmehr bereit sein werde, die Ursache nach seiner Weise anzugeben, versteht sich von selbst. Denn er fährt fort:
395.

Fragt man nun aber nach ihrer Ursache, so antworte ich: Das Papier in der Stellung de ist schiefer gegen die mehr refrangiblen Strahlen als gegen die weniger refrangiblen gerichtet und wird daher stärker durch die letzten als durch die ersten erleuchtet, und deswegen sind die weniger refrangibeln Strahlen in dem von der Tafel zurückgeworfnen Lichte vorherrschend.

396.

Man bemerke, welche sonderbare Wendung er nehmen muß, um sein Phanomen zu erklaren. Erst hatte er ein gebrochenes und doch völlig weißes Licht. In demselben find keine Farben sichtbar, wenn die Tafel gerade steht; diese Farben aber kommen gleich zum Borschein, sobald bie Tafel eine schiefe Richtung erbalt. Weil er von ben Randern und Saumen nichts wissen will, die nur einseitig wirken, so supponirt er, daß bei schieferer Lage ber Tafel wirklich bas ganze Spektrum entstehe, aber nur bas eine Ende davon sichtbar werbe. Warum wird benn aber das ans Gelbe stoßende Grün niemals sichtbar? Warum tann man bas Gelbe über die weiße Tafel hin= und herführen, so daß es immer im Weißen endigt? wobei niemals ein Grun zum Vorschein kommt, und dieses ganz naturgemäß, weil hier ber gelbe und gelbrothe Rand nur einseitig wirkt und ihm der andere nicht entgegenkommen Im zweiten Falle äußert ber Rand wieder seine einseitige Wirkung; Blau und Violett entstehen, ohne daß Gelb und Gelbroth entspringen und entgegenstrahlen können.

397.

Um recht beutlich zu machen, daß diese Farben hier bloß von dem Rande entstehen, so haben wir zu diesem Versuch eine Tasel mit Erhöhungen, mit Stiften, mit Rugelsegmenten angegeben, damit man sich sogleich überzeugen könne, daß nur eine schattenswersende Gränze innerhalb des gebrochenen, aber noch weißen Lichtes Farben hervorzubringen im Stande sei.

Und wo diese weniger refrangibeln Strahlen im Lichte prabominiren, so särben sie es mit Roth ober Gelb, wie es einigermaßen aus der ersten Proposition des ersten Theils dieses Buchs erscheint, — 399.

Dieses Newtonische einigermaßen heißt auch hier in der Hetmannischen Manier (178) gar nicht. Denn aus der Proposition kann nichts erscheinen oder hervortreten, als in sofern sie bewiesen ist: nun haben wir umständlich gezeigt, daß sie nicht bewiesen ist, und sie läßt sich also zu keiner Bestätigung ansühren.

400.

— und wie künftig noch ausführlicher erscheinen wirb.

#### 401.

Mit dem Künftigen hoffen wir sowohl als mit dem Bergangenen fertig zu werden.

## Dierter Dersuch.

#### 402.

Hier führt Newton den Fall mit Seifenblasen an, welche ihre Farbe verändern, ohne daß man sagen könne, es träte dabei eine Beränderung der Gränze des Lichts und Schattens ein. Diese Instanz paßt hier gar nicht. Die Erscheinungen an den Seisens blasen gehören in ein ganz anderes Fach, wie in unserm Ents wurf (461 ff.) genugsam auseinandergesett ist.

#### 403.

Wenn man zwar im Ganzen behauptet, daß zur Entstehung der Farbe ein Licht und Schatten, ein Licht und Nichtlicht nöthig sei, so kann doch diese Bedingung auf gar vielerlei Weise eintreten. Beim Refraktionsfall spricht sich aber jene allgemeine Bedingung als eine besondere, als Verrückung der Gränze zwischen Licht und Schatten aus.

#### 404.

Zu biesen Versuchen kann man noch bas zehnte Experiment bes ersten Theils bieses Buchs hinzufügen.

#### 405.

Wir können das, was hier gesagt ist, übergeben, weil wir bei Auslegung jenes Versuches schon auf die gegenwärtige Stelle Rücksicht genommen.

# Zweite Proposition. Zweites Theorem.

Alles homogene Licht hat seine eigene Farbe, die seinem Grade der Refrangibilität entspricht, und diese Farbe kann weder durch Reflexionen noch Refraktionen verändert werden.

406.

Bei den Bersuchen zu der vierten Proposition des ersten Theils dieses ersten Buchs, als ich die heterogenen Strahlen von einander geschieden hatte, —

407.

Wie reinlich diese Scheidung geschehen, ist unsern Freunden schon oben klar geworden, und Newton wird sogleich wieder selbst bekennen, wie es denn eigentlich mit dieser Absonderung aussehe.

— erschien das Spektrum p t, welches durch die geschiebenen Strahlen hervorgebracht war, im Fortschritt —

409.

Hier ist also ein Fortschritt! Doch wohl ein stetiger?

— von dem Ende p, wohin die refrangibelsten Strahlen sielen, bis zu dem andern Ende t, wohin die wenigst refrangibeln Strahlen anlangten, gefärbt mit den Reihen von Farben, —

411.

Man bemerke wohl: Reihen!

412.

— Violett, Dunkel- und Hellblau, Grün, Gelb, Drange und Roth zugleich —

413.

Man merte wohl: zugleich!

414.

— mit allen ihren Zwischenftufen —

415.

Die Reihen standen also nicht von einander ab, sondern sie hatten Stufen zwischen sich. Nun bemerke man, was folgt!
416.

— in einer beständigen Folge, die immer abwechselte, — 417.

Also oben hatten wir separirte Farben, und hier haben wir eine beständige Folge derselben; und mit wie leisem Schritt, man möchte auch wohl sagen, in welcher stetigen Folge wird hier Lüge mit Wahrs heit verbunden: Lüge, daß die Farben in jenem Experiment separirt worden, Wahrheit, daß sie in einer stetigen Folge erscheinen!

418.

— bergestalt, daß sie als eben so viele Stufen von Farben ersschienen, als es Arten von Strahlen giebt, die an Refrangibilität verschieden sind.

Heise dargestellten stetigen Reihe giebt es keine natürlichen Stufen, wohl aber künstliche; wie jedoch seinem künstlichen Stufenwesen die Natur, die er läugnet, heimlich zu Hülfe kommt, wissen theils unser Leser schon, theils müssen wir später nochmals darauf zusrücksommen.

## Sünfter Verfuc.

## 420.

Diese Farben also konnten durch Resraktion nicht weiter verändert werden. Ich erkannte das, als ich durch ein Prisma einen kleinen Theil bald dieses, bald jenes Lichtes wieder der Brechung unterwarf: benn durch eine solche Brechung ward die Farbe des Lichtes niemals im mindesten verändert.

## 421.

Wie es sich damit verhält, haben wir schon oben gezeigt, und man gebe nur Acht, wohin diese absoluten Assertionen, niemals, im mindesten, sogleich hinauslaufen werden.

## 422.

Wir anticipiren hier eine Bemerkung, die eigentlich in die Geschichte der Farbenlehre gehört. Haup in seinem Hands buch der Physik wiederholt obige Behauptung mit Newtons entschiedenen Worten; allein der deutsche Ueberseter ist genöthigt, in einer Note anzusügen: "Ich werde unten Gelegenheit nehmen, zu sagen, von welchen Lichtarten des Farbenspektrums, meinen eigenen Versuchen zusolge, dieß eigentlich gilt und von welchen nicht." Dasjenige also, von dessen absoluter Behauptung ganz allein die Haltbarkeit der Newtonischen Lehre abhienge, gilt und gilt nicht. Haup spricht die Newtonischen Lehre unbedingt aus, und so wird sie im Lyceenunterricht jedem jungen Franzosen uns bedingt in den Kopf geprägt; der Deutsche muß mit Bedingungen hervortreten, und doch ist jene durch Bedingungen sogleich zersstörte Lehre noch immer die gültige: sie wird gedruckt, übersetz, und das Publikum muß diese Märchen zum tausendstenmal bez zahlen.

Aber in solchen Bedingungen ist Newton seinen Schülern schon musterhaft vorangegangen, wie wir gleich wieder hören werden.

423.

Ward ein Theil des rothen Lichtes gebrochen, so blieb es völlig von derselben rothen Farbe wie vorher.

**424**.

Er fängt mit seinem günstigen Roth wieder an, damit ja jeder Experimentator auch wieder mit demselben anfange und, wenn

er sich genug damit herumgequält, die übrigen Farben entweder sahren lasse oder die Erscheinungen wenigstens mit Vorurtheil bestrachte. Deswegen fährt auch der Verfasser mit so bestimmter Sicherbeit fort:

425.

Weber Drange noch Gelb, weber Grün noch Blau, noch irgenb eine neue Farbe warb burch biese Brechung hervorgebracht, auch warb die Farbe hurch wiederholte Refraktionen keineswegs verändert, sonbern blieb immer das völlige Roth wie zuerst.

426.

Wie es sich damit verhalte, ist oben umständlich ausgeführt.
427.

Die gleiche Beständigkeit und Unveränderlichkeit fand ich ebenfalls in blauen, grünen und andern Farben.

428.

Wenn der Verfasser ein gut Gewissen hat, warum erwähnt er denn der Farben hier außer der Ordnung? Warum erwähnt er das Gelbe nicht, an welchem die entgegengesetzen Ränder so deutlich erscheinen? Warum erwähnt er des Grünen zuletzt, an dem sie doch auch nicht zu verkennen sind?

429.

Sben so, wenn ich durch ein Prisma auf einen Körper sah, ber von einem Theil dieses homogenen Lichtes erleuchtet war, wie im vierzehnten Experiment des ersten Theils dieses Buchs beschrieben ist, so konnte ich keine neue Farbe, die auf diesem Weg erzeugt worden wäre, gewahr werden.

430.

Wie es sich damit verhalte, haben wir auch dort schon gewiesen.
431.

Alle Körper, die mit zusammengesetztem Lichte erleuchtet sind, ersscheinen durch Prismen verworren, wie schon oben gesagt ist, und mit verschiedenen neuen Farben gefärbt; aber die, welche mit homosgenem Lichte erleuchtet sind, schienen durch die Prismen weder unsbeutlicher noch anders gefärbt, als wenn man sie mit bloßen Augen sah.

432.

Die Augen müssen äußerst schlecht, oder der Sinn muß ganz von Vorurtheil umnebelt sein, wenn man so sehen, so reden will. 433.

Die Farben dieser Körper waren nicht im mindesten verändert burch die Refraktion des angewendeten Prisma's.

434.

Man halte dieses absolute nicht im mindesten nur einen Augenblick fest und höre!

435.

Ich spreche hier von einer merklichen (sensible) Veränderung der Farbe: —

Merklich muß doch freilich etwas sein, wenn man es bemerken soll.

437.

— benn das Licht, das ich homogen nenne, —

**438.** 

Hier haben wir ben Kosakenhetman (178. 399) wieber.

439.

— ist nicht absolut homogen, und es könnte benn doch von seiner Heterogeneität eine kleine Beränderung der Farbe entspringen. Ist aber jene Heterogeneität so klein, als sie bei jenen Experimenten zur vierten Proposition gemacht worden, so war diese Beränderung nicht merklich.

440.

Man gehe zu dem zurück, was wir bei jenen Experimenten gesagt haben, wobei auch auf gegenwärtige Stelle Rücksicht gegenommen worden, und man wird sich überzeugen, daß die sogenannte Newtonische Heterogeneität gar nicht vermindert werden kann, und daß alles nur Spiegelsechtereien sind, was er zu seinen sophistischen Zwecken vornimmt. Eben so schlecht ist es mit der Homogeneität bestellt. Genug, Alles, was er erst in seinen Propositionen absolut ausspricht, bedingt er nachher und flüchtet sich entweder ins Unendliche oder ins Indiscernible; wie er denn gegenwärtig auch thut, indem er schließt:

### 441.

Deswegen bei Experimenten, wo die Sinne Richter sind, —

Auch ein eigener Ausdruck. Die Sinne sind keinesweges Richter, aber vortreffliche Zeugen, wenn sie außen gesund sind und von innen nicht bestochen.

443.

— jene allenfalls übrige Heterogeneität für gar nichts gerechnet werben darf.

444.

Hier beißt sich die Schlange wieder in den Schwanz, und wir erleben zum hundertstenmal immer eben dieselbe Verfahrungsart. Erst sind die Farben völlig unveränderlich, dann wird eine gewisse Veränderung doch merklich, dieses Merkliche wird so lange gez quält, bis es sich vermindert und wieder vermindert, aber doch den Sinnen nicht entzogen werden kann, und doch zulest für ganz und gar nichts erklärt. Ich möchte wohl wissen, wie es mit der Physik aussähe, wenn man durch alle Kapitel so versahren ware.

## Bechster Verfuch.

## 445.

Wie nun diese Farben durch Restaktion nicht zu verändern sind, so sind sie es auch nicht durch Reslexion. Denn alle weißen, grauen, rothen, gelben, grünen, blauen, violetten Körper, als Papier, Asche, Mennige, Auripigment, Indig, Bergblau, Gold, Silber, Kupfer, Gras, blaue Blumen, Beilchen, Wasserblasen, mit verschiebenen Farben gesfärbt, Papageiensebern, die Tinktur des nephritischen Holzes u. dgl., ersschienen im rothen homogenen Licht völlig roth, im blauen Licht völlig blau, im grünen Licht völlig grün, und so in den andern Farben.

### 446.

Wenn wir nicht von Newton gewohnt wären, daß dasjenige, was er angiebt, der Erfahrung geradezu widerspricht, so würde es unbegreislich sein, wie er hier etwas völlig Unwahres behaupten kann. Der Versuch ist so einfach und läßt sich so leicht anstellen, daß die Falscheit dieser Angabe einem Jeden leicht vor die Augen gebracht werden kann.

Eigentlich gehört dieser Versuch in das Kapitel der scheinbaren Mischung, wo wir ihn auch (E. 565, 566) angeführt haben.

## 447.

Warum nimmt denn aber Newton zu seinem Zwecke farbige Pulver, Blumen, kleine Körper, die sich nicht gut handhaben lassen? da doch der Versuch sich sehr viel bequemer, und demjenigen, dem es ums Rechte zu thun ist, sehr viel deutlicher auf größern farbigen Flächen, z. B. auf farbigem Papier am deutlichsten, zeigt.

## 448.

Es versteht sich zuerst, daß die weiße Fläche die sämmtlichen Farben des Bildes am reinsten und mächtigsten zeigen wird. Das Graue zeigt sie zwar auch rein, aber nicht so mächtig, und dieß immer weniger, je mehr sich das Graue dem Schwarzen nähert. Nimmt man aber farbige Flächen, so entsteht die scheinbare Mischung, und die Farben des Spektrums erscheinen entweder, in sofern sie mit der Farbe des Papiers übereinkommen, mächtiger und schöner, oder, in sofern sie der Farbe des Papiers widers sprechen, unscheinbarer und undeutlicher; in sosern sie aber sich mit der Farbe des Papiers vermischen und eine dritte hervorzbringen können, wird diese dritte Farbe wirklich hervorgebracht. Dieses ist das wahre und naturgemäße Verhältniß, von welchem sich Jedermann überzeugen kann, der nur ein Prisma in die Sonne stellen und das Spektrum mit weißem, grauem oder farbigem Papier der Reihe nach auffangen will.

### 449

Man bemerke nun, daß in dem Nächstfolgenden der Verfasser auf seine alte Manier das erst Ausgesprochene wieder bedingt.

In dem homogenen Lichte einer jeden Farbe erschienen alle körperlichen Farben völlig von jener Einen Farbe, mit dem einzigen Unterschied, daß einige derselben das Licht stärker, andere schwächer zurückwarfen. 451.

Mit start und schwach läßt sich die Erscheinung nur bei Weiß und Gran und Schwarz ausdrücken; bei allen farbigen Flächen aber muß, wie gesagt, auf die Mischung gesehen werden, da sich denn das ereignet, was wir eben angezeigt haben.

452.

Und boch fand ich niemals einen Körper, der, wenn er das homogene Licht zurückwarf, merklich bessen Farbe verändern konnte.

Hier haben wir das Wort merklich schon wieder, und doch ist es wohl sehr merklich, wenn das gelbrothe Ende des Spektrums auf ein blaues oder violettes Papier geworsen wird, da denn sogleich mehr oder weniger die Purpursarbe entsteht; und so mit allen übrigen Mischungen, wie sie uns bekannt sind. Doch haben wir noch zu bemerken, daß die Art, wie Newton den Versuch mit Rörpern oder körperlichen Gegenständen, mit Pulvern und dergleichen anstellt, etwas Kaptiöses im Hinterhalte hat; weil alsdann nicht von einer reinen Fläche, sondern aus Höhen und Tiesen, aus erleuchteten und beschatteten Stellen das Licht zurück ins Auge kommt und der Versuch unsicher und unrein wird. Wir bestehen daher darauf, daß man ihn mit schönen farbigen, glatt auf Pappe gezogenen Papieren anstelle. Will man Taffent, Atlaß, seines Tuch zu dem Versuche nehmen, so wird er mehr oder weniger schön und deutlich ausfallen.

Daß nunmehr Newton abermals mit seinem Ergo bibamus schließen werde, läßt sich erwarten; benn er setzt sehr glorios hinzu:
454.

Woraus denn klar ist, daß, wenn das Sonnenlicht nur aus Einer Art Strahlen bestünde, nur Eine Farbe in der ganzen Welt sein würde. Auch wird es nicht möglich sein, irgend eine neue Farbe durch Resterionen und Refraktionen hervorzubringen, und folglich hängt die Verschiedenheit der Farben von der Zusammensetzung des Lichtes ab.

455.

Unsere Leser, welche einsehen, wie es mit den Prämissen steht, werden die Schlußfolge von selbst würdigen können.

## Definition.

456.

Das homogene Licht, die homogenen Strahlen, welche roth ers scheinen oder vielmehr die Gegenstände so erscheinen machen, nenne

ich rubrifik ober rothmachend; biejenigen, burch welche bie Gegenstände gelb, grun, blau, violett erscheinen, nenne ich gelbmachenb, grünmachenb, blaumachenb, violettmachenb, und so mit ben übrigen. Denn wenn ich manchmal von Licht und Strahlen rebe, als wenn sie gefärbt ober von Farben burchbrungen wären, so will ich bieses nicht philosophisch und eigentlich gesagt haben, sondern auf gemeine Weise, nach solchen Begriffen, wie bas gemeine Bolt, wenn es biese Experimente fabe, sie fich vorstellen konnte. Denn, eigentlich ju reben, sind die Strahlen nicht farbig, es ist nichts darin als eine gewisse Kraft und Disposition, das Gefühl dieser ober jener Farbe zu erregen: benn wie ber Klang einer Glocke, einer Musikfaite, eines anbern klingenden Körpers nichts als eine zitternde Bewegung ift, und in der Luft nichts als diese Bewegung, die von dem Objekt fortgepflanzt wird, und im Sensorium das Gefühl dieser Bewegung, unter der Form des Klanges, eben so sind die Farben der Gegens ftanbe nur eine Disposition, biese ober jene Art Strablen bäufiger als die übrigen zurückzuwerfen, in den Strahlen aber ist nichts als ihre Disposition, biese ober jene Bewegung bis zum Sensorium fortzupflanzen, und im Sensorium sind es Empfindungen biefer Bewes aungen, unter ber Form von Farben.

457.

Wie unter der Rubrit einer Definition diese wunderliche theores tische Stelle hier eingeschaltet wird, einigermaßen begreiflich zu machen, ist hier vor allen Dingen unsere Pflicht, weil wir allein baburch zu einer bessern Einsicht in die Stelle felbft gelangen können. Die Geschichte ber Farbenlehre benachrichtigt uns, daß sogleich, als Newton mit seiner Erklärung des prismatischen Phänomens hervortrat, die Naturforscher der damaligen Zeit, wohl bemerkend, daß nach bieser Art, sich die Sache zu denken, die Farben torperlich in dem Lichte enthalten sein mußten, ibm bie damals sehr in Gunst stehende Theorie der Schwingungen entgegensetzen und behaupteten, daß die Farben bequemer und besser auf diesem Wege erklärt ober gedacht werden konnten. Newton erwiederte, daß es ganz gleichgültig sei, was man für eine höhere Theorie zu Erklärung dieser Phänomene anwenden wolle; ihm sei es nur um die Thatsache zu thun, daß diese farbebringenden Gigenschaften bes Lichtes burch Refraktion manifestirt wurden und sich eben auch so durch Reflexion, Inflexion u. s. w. manifestirten. Diese Schwingungslehre, diese Bergleichung der Farbe mit dem Ton, ward burch Malebranche abermals begunftigt, und man war also auch in Frankreich geneigt bazu. Gegenwärtige Desinition ober Deklaration steht also hier, um jene theoretische Differenz aufzuheben und zu neutralisiren, das Atomistische ber Remtonis schen Vorstellungsart mit ber dynamischen seiner Gegner zu amalgamiren, bergeftalt, daß es wirklich aussehe, als sei zwischen beiden Lehren kein Unterschied. Der Leser kommentire sich die

sind die Farben schon deutlich genug, und wer da nicht sieht, wo sie herkommen, der wird es durch das zweite Prisma auch nicht lernen. Indessen fährt Newton fort:

385.

Hier geschah es nun, daß alle die mittlern Theile des breiten Strahls vom weißen Lichte, das auf das Papier siel, ohne eine Gränze von Schatten, die es hätte modifiziren können, über und über mit einer gleichen Farbe gefärbt wurden.

386.

Wir haben oben gezeigt, daß der Rand der Pappe hier selbst die Gränze mache und seinen gefärbten Halbschatten über das Paspier hinwerfe.

387.

Die Farbe aber war ganz bieselbe in ber Mitte bes Papiers wie an ben Enden.

388.

Keineswegs! benn ber genaue Beobachter wird recht gut ein mal an der Gränze das Gelbrothe, aus dem das Gelbe sich ent wickelt, das andremal das Blaue, von dem das Biolette herstrahlt, bemerken können.

389.

Die Farbe wechselte nur nach der verschiedenen Schiefe der Tafel, ohne daß in der Refraktion oder dem Schatten oder dem Licht etwas wäre verändert worden.

390.

Er biegt seine Pappe hin und wieder und behauptet, es sei in den Umständen nichts verändert worden. Dasselbe behauptete er mit eben so wenig Genauigkeit beim vorigen Experimente. Da er nun immer die Hauptmomente übersieht und sich um seine Promissen nichts bekümmert, so ist sein erzo immer dasselbige.

Es fällt uns bei dieser Gelegenheit ein, daß Basedow, der ein starker Trinker war und in seinen besten Jahren in guter Gesellschaft einen sehr erfreulichen Humor zeigte, stets zu behaupten pflegte, die Konklusion Ergo didamus passe zu allen Prämissen. Es ist schön Wetter: ergo didamus! Es ist ein häßlicher Tag: ergo didamus! Wir sind unter Freunden: ergo didamus! Es sind satale Bursche in der Gesellschaft: ergo didamus! So sett auch Newton sein ergo zu den verschiedensten Prämissen. Das gebrochne Lichtbild ist ganz und stetig gefärdt; also ist das Licht divers refrangibel. Es hat eine weiße Mitte; und doch ist es divers refrangibel. Es ist einmal ganz weiß; und doch ist es divers refrangibel. Und so schließt er auch hier, nachdem er in diesen drei Experimenten doppelt und dreisach Ränder und Gränzen des Lichtes und Schattens gebraucht:

Deswegen muß man biese Farben aus einer anbern Ursache herzeiten als von neuen Modisitationen bes Lichtes durch Refraktion und Schatten.

393.

Diese Art Logik hat er seiner Schule überliesert, und bis auf en heutigen Tag wiederholen ste ihr ewiges Ergo bibamus, das ben so lächerlich und noch viel lästiger ist, als das Basedowische nanchmal werden konnte, wenn er denselben Spaß unaushörlich viederbrachte.

394.

Daß der Verfasser nunmehr bereit sein werde, die Ursache nach einer Weise anzugeben, versteht sich von selbst. Denn er fährt fort:

Fragt man nun aber nach ihrer Ursache, so antworte ich: Das sapier in der Stellung de ist schiefer gegen die mehr refrangiblen Strahlen als gegen die weniger refrangiblen gerichtet und wird daher tärker durch die letzten als durch die ersten erleuchtet, und deswegen ind die weniger refrangibeln Strahlen in dem von der Tasel zurückspeworsnen Lichte vorherrschend.

396.

Man bemerke, welche sonderbare Wendung er nehmen muß. ım sein Phanomen zu erklaren. Erst hatte er ein gebrochenes ınd doch völlig weißes Licht. In demselben sind keine Farben ichtbar, wenn die Tafel gerade steht; diese Farben aber kommen gleich zum Borschein, sobald die Tafel eine schiefe Richtung erfält. Weil er von den Randern und Saumen nichts wissen will, vie nur einseitig wirken, so supponirt er, daß bei schieferer Lage ver Tafel wirklich das ganze Spektrum entstehe, aber nur das eine Inde davon sichtbar werbe. Warum wird benn aber das ans Belbe stoßende Grun niemals sichtbar? Warum tann man bas Belbe über die weiße Tafel hin= und herführen, so daß es immer m Weißen endigt? wobei niemals ein Grun zum Borschein kommt, ınd dieses ganz naturgemäß, weil hier der gelbe und gelbrothe Rand nur einseitig wirkt und ihm der andere nicht entgegenkommen ann. Im zweiten Falle äußert der Rand wieder seine einseitige Wirkung; Blau und Violett entstehen, ohne daß Gelb und Gelboth entspringen und entgegenstrahlen können.

397.

Um recht deutlich zu machen, daß diese Farben hier bloß von dem Rande entstehen, so haben wir zu diesem Versuch eine Tafel nit Erhöhungen, mit Stiften, mit Kugelsegmenten angegeben, damit man sich sogleich überzeugen könne, daß nur eine schattens verfende Gränze innerhalb des gebrochenen, aber noch weißen Lichtes Farben hervorzubringen im Stande sei.

Und wo diese weniger refrangibeln Strahlen im Lichte pradominiren, so särben sie es mit Roth ober Gelb, wie es einigermaßen aus der ersten Proposition des ersten Theils dieses Buchs erscheint, — 399.

Dieses Newtonische einigermaßen heißt auch hier in ber Hetmannischen Manier (178) gar nicht. Denn aus der Proposition kann nichts erscheinen oder hervortreten, als in sofern sie bewiesen ist: nun haben wir umständlich gezeigt, daß sie nicht bewiesen ist, und sie läßt sich also zu keiner Bestätigung anführen.

400.

— und wie künftig noch ausführlicher erscheinen wirb.

## 401.

Mit dem Künftigen hoffen wir sowohl als mit dem Bergangenen fertig zu werden.

## Dierter Dersuch.

## 402.

Hier führt Newton den Fall mit Seifenblasen an, welche ihre Farbe verändern, ohne daß man sagen könne, es träte dabei eine Beränderung der Gränze des Lichts und Schattens ein. Diese Instanz paßt hier gar nicht. Die Erscheinungen an den Seisens blasen gehören in ein ganz anderes Fach, wie in unserm Ents wurf (461 ff.) genugsam auseinandergesett ist.

#### 403.

Wenn man zwar im Ganzen behauptet, daß zur Entstehung der Farbe ein Licht und Schatten, ein Licht und Richtlicht nöthig sei, so kann doch diese Bedingung auf gar vielerlei Weise eintreten. Beim Refraktionsfall spricht sich aber jene allgemeine Bedingung als eine besondere, als Verrückung der Gränze zwischen Licht und Schatten aus.

#### 404.

Zu diesen Versuchen kann man noch das zehnte Experiment des ersten Theils dieses Buchs hinzufügen.

#### 405.

Wir können das, was hier gesagt ist, übergeben, weil wir bei Auslegung jenes Versuches schon auf die gegenwärtige Stelle Rüchsicht genommen.

# Zweite Proposition. Zweites Theorem.

Alles homogene Licht hat seine eigene Farbe, die seinem Grade der Refrangibilität entspricht, und diese Farbe kann weder durch Reflexionen noch Refraktionen verändert werden.

406.

Bei den Bersuchen zu der vierten Proposition des ersten Theils dieses ersten Buchs, als ich die heterogenen Strahlen von einander geschieden hatte, —

407.

Wie reinlich diese Scheidung geschehen, ist unsern Freunden schon oben klar geworden, und Newton wird sogleich wieder selbst bekennen, wie es denn eigentlich mit dieser Absonderung aussehe.

— erschien das Spektrum p t, welches durch die geschiedenen Strahlen hervorgebracht war, im Fortschritt —

409.

Hier ist also ein Fortschritt! Doch wohl ein stetiger?

410.

— von dem Ende p, wohin die refrangibelsten Strahlen sielen, bis zu dem andern Ende t, wohin die wenigst refrangibeln Strahlen anlangten, gefärbt mit den Reihen von Farben, —

411.

Man bemerke wohl: Reihen!

412.

— Biolett, Dunkel- und Hellblau, Grün, Gelb, Drange und Roth augleich —

413.

Man merke wohl: zugleich!

414.

— mit allen ihren Zwischenftufen —

415.

Die Reihen standen also nicht von einander ab, sondern sie hatten Stufen zwischen sich. Nun bemerke man, was folgt!
416.

— in einer beständigen Folge, die immer abwechselte, —

Also oben hatten wir separirte Farben, und hier haben wir eine beständige Folge derselben; und mit wie leisem Schritt, man möchte auch wohl sagen, in welcher stetigen Folge wird hier Lüge mit Wahrsbeit verbunden: Lüge, daß die Farben in jenem Experiment separirt worden, Wahrheit, daß sie in einer stetigen Folge erscheinen!

418.

— bergestalt, daß sie als eben so viele Stufen von Farben ersschienen, als es Arten von Strahlen giebt, die an Refrangibilität verschieden sind.

Hier sind es nun wieder Stufen. In einer nach Newtons Weise dargestellten stetigen Reihe giebt es keine natürlichen Stufen, wohl aber künstliche; wie jedoch seinem künstlichen Stufenwesen die Natur, die er läugnet, heimlich zu Hülfe kommt, wissen theils unsere Leser schon, theils müssen wir später nochmals darauf zurrücksommen.

## Sünfter Verfud.

## 420.

Diese Farben also konnten durch Refraktion nicht weiter verändert werden. Ich erkannte das, als ich durch ein Prisma einen kleinen Theil bald dieses, bald jenes Lichtes wieder der Brechung unterwarf: denn durch eine solche Brechung ward die Farbe des Lichtes niemals im mindesten verändert.

## 421.

Wie es sich damit verhält, haben wir schon oben gezeigt, und man gebe nur Acht, wohin diese absoluten Assertionen, niemals, im mindesten, sogleich hinauslaufen werden.

## 422.

Wir anticipiren hier eine Bemerkung, die eigentlich in die Geschichte der Farbenlehre gehört. Haup in seinem Hands buch der Physik wiederholt obige Behauptung mit Newtons entschiedenen Worten; allein der deutsche Uebersetzer ist genöthigt, in einer Note anzusügen: "Ich werde unten Gelegenheit nehmen, zu sagen, von welchen Lichtarten des Farbenspektrums, meinen eigenen Versuchen zusolge, dieß eigentlich gilt und von welchen nicht." Dasjenige also, von dessen absoluter Behauptung ganzallein die Haltbarkeit der Newtonischen Lehre abhienge, gilt und gilt nicht. Haup spricht die Newtonischen Lehre unbedingt aus, und so wird sie im Lyceenunterricht jedem jungen Franzosen uns bedingt in den Kopf geprägt; der Deutsche muß mit Bedingungen hervortreten, und doch ist jene durch Bedingungen sogleich zersstörte Lehre noch immer die gültige: sie wird gedruckt, übersetz, und das Publikum muß diese Märchen zum tausendstenmal bezahlen.

Aber in solchen Bedingungen ist Newton seinen Schülern schon musterhaft vorangegangen, wie wir gleich wieder hören werden.

423.

Ward ein Theil des rothen Lichtes gebrochen, so blieb es völlig von derselben rothen Farbe wie vorher.

**424**.

Er fängt mit seinem gunstigen Roth wieder an, damit ja jeder Experimentator auch wieder mit demselben anfange und, wenn

er sich genug damit herumgequält, die übrigen Farben entweder sahren lasse oder die Erscheinungen wenigstens mit Vorurtheil bestrachte. Deswegen fährt auch der Verfasser mit so bestimmter Sicherheit fort:

425.

Weber Drange noch Gelb, weber Grün noch Blau, noch irgenb eine neue Farbe warb burch biese Brechung hervorgebracht, auch ward bie Farbe hurch wieberholte Refraktionen keineswegs verändert, sons bern blieb immer das völlige Roth wie zuerst.

426.

Wie es sich damit verhalte, ist oben umständlich ausgeführt.
427.

Die gleiche Beständigkeit und Unveränderlichkeit fand ich ebenfalls in blauen, grünen und andern Farben.

**428**.

Wenn der Verfasser ein gut Gewissen hat, warum erwähnt er denn der Farben hier außer der Ordnung? Warum erwähnt er das Gelbe nicht, an welchem die entgegengesetzen Ränder so deutlich erscheinen? Warum erwähnt er des Grünen zuletzt, an dem sie doch auch nicht zu verkennen sind?

429.

Eben so, wenn ich durch ein Prisma auf einen Körper sah, der von einem Theil dieses homogenen Lichtes erleuchtet war, wie im vierzehnten Experiment des ersten Theils dieses Buchs beschrieben ist, so konnte ich keine neue Farbe, die auf diesem Weg erzeugt worden wäre, gewahr werden.

430.

Wie es sich damit verhalte, haben wir auch dort schon gewiesen.
431.

Alle Körper, die mit zusammengesetztem Lichte erleuchtet sind, ersscheinen durch Prismen verworren, wie schon oben gesagt ist, und mit verschiedenen neuen Farben gesärbt; aber die, welche mit homosgenem Lichte erleuchtet sind, schienen durch die Prismen weder unsbeutlicher noch anders gesärbt, als wenn man sie mit bloßen Augen sah.

432.

Die Augen müssen äußerst schlecht, oder der Sinn muß ganz von Vorurtheil umnebelt sein, wenn man so sehen, so reden will. 433.

Die Farben bieser Körper waren nicht im minbesten verändert burch die Refraktion des angewendeten Prisma's.

434.

Man halte dieses absolute nicht im mindesten nur einen Augenblick fest und höre!

435.

Ich spreche hier von einer merklichen (sensible) Veränderung der Farbe: —

Merklich muß doch freilich etwas sein, wenn man es bemerken soll.

437.

— benn das Licht, das ich homogen nenne, — 438.

hier haben wir ben Kosakenhetman (178. 399) wieber.

439.

— ist nicht absolut homogen, und es könnte benn doch von seiner Heterogeneität eine kleine Beränderung der Farbe entspringen. Ist aber jene Heterogeneität so klein, als sie bei jenen Experimenten zur vierten Proposition gemacht worden, so war diese Beränderung nicht merklich.

440.

Man gehe zu dem zurück, was wir bei jenen Experimenten gesagt haben, wobei auch auf gegenwärtige Stelle Rücksicht gegenommen worden, und man wird sich überzeugen, daß die soge nannte Newtonische Heterogeneität gar nicht vermindert werden kann, und daß alles nur Spiegelsechtereien sind, was er zu seinen sophistischen Zwecken vornimmt. Eben so schlecht ist es mit der Homogeneität bestellt. Genug, Alles, was er erst in seinen Propositionen absolut ausspricht, bedingt er nachher und flüchtet sich entweder ins Unendliche oder ins Indiscernible; wie er denn gegenwärtig auch thut, indem er schließt:

441.

Deswegen bei Experimenten, wo die Sinne Richter find, — 442.

Auch ein eigener Ausdruck. Die Sinne sind keinesweges Richter, aber vortreffliche Zeugen, wenn sie außen gesund sind und von innen nicht bestochen.

443.

— jene allenfalls übrige Heterogeneität für gar nichts gerechnet werben darf.

444.

Hier beißt sich die Schlange wieder in den Schwanz, und wir erleben zum hundertstenmal immer eben dieselbe Versahrungsart. Erst sind die Farben völlig unveränderlich, dann wird eine gewisse Veränderung doch merklich, dieses Merkliche wird so lange gezquält, dis es sich vermindert und wieder vermindert, aber doch den Sinnen nicht entzogen werden kann, und doch zulest für ganz und gar nichts erklärt. Ich möchte wohl wissen, wie es mit der Physik aussähe, wenn man durch alle Kapitel so versahren wäre.

## Bechster Verfuch.

## 445.

Wie nun diese Farben durch Refraktion nicht zu verändern sind, o sind sie es auch nicht durch Reslexion. Denn alle weißen, grauen, wihen, gelben, grünen, blauen, violetten Körper, als Papier, Asche, Rennige, Auripigment, Indig, Bergblau, Gold, Silber, Kupfer, Gras, daue Blumen, Beilchen, Wasserblasen, mit verschiedenen Farben gesärbt, Papageiensebern, die Tinktur des nephritischen Holzes u. dgl., erschienen im rothen homogenen Lichte völlig roth, im blauen Licht völlig dau, im grünen Licht völlig grün, und so in den andern Farben.

## 446.

Wenn wir nicht von Newton gewohnt wären, daß dasjenige, vas er angiebt, der Erfahrung geradezu widerspricht, so würde st unbegreislich sein, wie er hier etwas völlig Unwahres behaupten ann. Der Versuch ist so einfach und läßt sich so leicht anstellen, vaß die Falscheit dieser Angabe einem Jeden leicht vor die Augen zebracht werden kann.

Eigentlich gehört dieser Versuch in das Kapitel der scheinbaren Nischung, wo wir ihn auch (E. 565, 566) angeführt haben.

## 447.

Warum nimmt denn aber Newton zu seinem Zwecke farbige Pulzer, Blumen, kleine Körper, die sich nicht gut handhaben lassen? da 10ch der Versuch sich sehr viel bequemer, und demjenigen, dem es 11ms Rechte zu thun ist, sehr viel deutlicher auf größern farbigen Flächen, z. B. auf farbigem Papier am deutlichsten, zeigt.

## 448.

Es versteht sich zuerst, daß die weiße Fläche die sämmtlichen zarben des Bildes am reinsten und mächtigsten zeigen wird. Das Braue zeigt sie zwar auch rein, aber nicht so mächtig, und dieß mmer weniger, je mehr sich das Graue dem Schwarzen nähert. Timmt man aber farbige Flächen, so entsteht die scheindare Nischung, und die Farben des Spektrums erscheinen entweder, n sosern sie mit der Farbe des Papiers übereinkommen, mächtiger ind schöner, oder, in sosern sie der Farbe des Papiers widers prechen, unscheindarer und undeutlicher; in sosern sie aber sich nit der Farbe des Papiers vermischen und eine dritte hervors ringen können, wird diese dritte Farbe wirklich hervorgebracht. Dieses ist das wahre und naturgemäße Verhältniß, von welchem ich Jedermann überzeugen kann, der nur ein Prisma in die Sonne tellen und das Spektrum mit weißem, grauem oder farbigem Bapier der Reihe nach auffangen will.

### 449.

Man bemerke nun, daß in dem Nächstfolgenden der Verfasser uf seine alte Manier das erst Ausgesprochene wieder bedingt.

In dem homogenen Lichte einer jeden Farbe erschienen alle körperlichen Farben völlig von jener Einen Farbe, mit dem einzigen Unterschied, daß einige derselben das Licht stärker, andere schwächer zurlichwarfen.

Mit start und schwach läßt sich die Erscheinung nur bei Weiß und Gran und Schwarz ausdrücken; bei allen farbigen Flächen aber muß, wie gesagt, auf die Mischung gesehen werden, da sich denn das ereignet, was wir eben angezeigt haben.

452.

Und boch fand ich niemals einen Körper, der, wenn er das homogene Licht zurückwarf, merklich dessen Farbe verändern konnte.

Hier haben wir das Wort merklich schon wieder, und boch ist es wohl sehr merklich, wenn das gelbrothe Ende des Spektrums auf ein blaues oder violettes Papier geworsen wird, da denn sogleich mehr oder weniger die Purpursarbe entsteht; und so mit allen übrigen Mischungen, wie sie uns bekannt sind. Doch haben wir noch zu bemerken, daß die Art, wie Newton den Versuch mit Körpern oder körperlichen Gegenständen, mit Pulvern und derzgleichen anstellt, etwas Kaptiöses im Hinterhalte hat; weil alsdann nicht von einer reinen Fläche, sondern aus Höhen und Tiesen, aus erleuchteten und beschatteten Stellen das Licht zurück ins Auge kommt und der Versuch unsicher und unrein wird. Wir bestehen daher darauf, daß man ihn mit schönen sarbigen, glatt auf Pappe gezogenen Papieren anstelle. Will man Tassent, Atlaß, seines Tuch zu dem Versuche nehmen, so wird er mehr oder weniger schön und deutlich ausfallen.

Daß nunmehr Newton abermals mit seinem Ergo bibamus schließen werde, läßt sich erwarten; denn er sett sehr glorios hinzu:

Woraus denn klar ist, daß, wenn das Sonnenlicht nur aus Einer Art Strahlen bestünde, nur Eine Farbe in der ganzen Welt sein würde. Auch wird es nicht möglich sein, irgend eine neue Farbe durch Reslegionen und Refraktionen hervorzubringen, und folglich hängt die Verschiedenheit der Farben von der Zusammensetzung des Lichtes ab. 455.

Unsere Leser, welche einsehen, wie es mit den Prämissen steht, werden die Schlußfolge von selbst würdigen können.

## Definition.

456.

Das homogene Licht, die homogenen Strahlen, welche roth ersscheinen ober vielmehr die Gegenstände so erscheinen machen, nenne

ich rubrifik ober rothmachend; biejenigen, burch welche die Gegenstände gelb, grun, blau, violett erscheinen, nenne ich gelbmachenb, grünmachenb, blaumachenb, violettmachenb, und so mit ben übrigen. Denn wenn ich manchmal von Licht und Strahlen rebe, als wenn sie gefärbt ober von Farben burchbrungen wären, so will ich bieses nicht philosophisch und eigentlich gesagt haben, sondern auf gemeine Beise, nach solchen Begriffen, wie bas gemeine Bolt, wenn es biese Experimente fabe, sie sich vorstellen könnte. Denn, eigentlich ju reben, sind die Strahlen nicht farbig, es ist nichts darin als eine gewisse Kraft und Disposition, das Gefühl dieser ober jener Farbe au erregen: benn wie ber Rlang einer Glocke, einer Musikaite, eines anbern klingenden Körpers nichts als eine zitternde Bewegung ift, und in der Luft nichts als diese Bewegung, die von dem Objekt fortgepflanzt wird, und im Sensorium das Gefühl dieser Bewegung, unter der Form des Klanges, eben so sind die Farben der Gegens ftanbe nur eine Disposition, biese ober jene Art Strahlen bäufiger als bie übrigen zuruchzuwerfen, in ben Strahlen aber ift nichts als ihre Disposition, biese ober jene Bewegung bis zum Sensorium forts aubflanzen, und im Sensorium sind es Empfindungen biefer Bewes gungen, unter ber Form von Farben.

457.

Wie unter der Rubrik einer Definition diese wunderliche theores tische Stelle hier eingeschaltet wird, einigermaßen begreiflich zu machen, ist hier vor allen Dingen unsere Pflicht, weil wir allein daburch zu einer bessern Einsicht in die Stelle selbst gelangen können. Die Geschichte ber Farbenlehre benachrichtigt uns, daß sogleich, als Newton mit seiner Erklärung des prismatischen Phänomens hervortrat, die Naturforscher der damaligen Zeit, wohl bemerkend, daß nach dieser Art, sich die Sache zu benken, die Farben körperlich in dem Lichte enthalten sein müßten, ihm die damals sehr in Gunft stehende Theorie der Schwingungen entgegensetzen und behaupteten, daß die Farben bequemer und beffer auf diesem Wege erklärt ober gedacht werden konnten. Newton erwiederte, daß es ganz gleichgültig sei, was man für eine höhere Theorie zu Erklärung dieser Phanomene anwenden wolle; ibm sei es nur um die Thatsache zu thun, daß diese farbebringenden Gigenschaften bes Lichtes burch Refraktion manifestirt wurden und sich eben auch so durch Reflexion, Inflexion u. s. w. manifestirten. Diese Schwingungslehre, Diese Bergleichung ber Farbe mit bem Ton, ward burch Malebranche abermals begunftigt, und man war also auch in Frankreich geneigt bazu. Gegenwärtige Desie nition ober Deklaration fteht also bier, um jene theoretische Differenz aufzuheben und zu neutralisiren, das Atomistische ber Remtonis schen Vorstellungsart mit ber bynamischen seiner Gegner zu amalgamiren, dergeftalt, daß es wirklich aussehe, als sei zwischen beiden Lehren kein Unterschied. Der Leser kommentire sich die Stelle selbst und bemerke das Zusammenkneten dynamischer und atomistischer Ausdrücke.

458.

In dieser unserer Erläuterung liegt die Antwort für Diesenigen, welche die Frage auswersen, wie sich die Rewtonische Farbenlehre noch habe allgemein erhalten können, da späterhin Euler die Schwingungslehre wieder angeregt und in Gunst gebracht? Ran ließ sich nämlich gefallen, daß die verschiedenen Schwingungsmöglichkeiten, die im Lichte sich heimlich befinden, durch Refraktion und andere äußere Bestimmungen zur Erscheinung gebracht würden; wodurch man denn auch nicht weiter kam, wie Newton selbst bei Gelegenheit seiner Kontrovers und in der oben angesführten Stelle anmerkt und behauptet.

459.

Dieser Verhältnisse aber hier zu erwähnen, hat Rewton noch einen besondern Anlaß. Er bereitet sich vor, das Verhältniß der Farben seines Spektrums zu messen und diese Verhältnisse mit denen des Tons zu vergleichen; wobei ihm denn jene Schwingungstehre zur Einleitung dient.

# Dritte Proposition. Erstes Problem.

Die Refrangibilität der verschiedenen Arten des homogenen Lichts, wie sie den verschiedenen Arten Farben entspricht, zu bestimmen.

## Biebenter Derfud.

**460.** 

Der Verfasser, welcher wohl gefühlt haben mag, daß seine Farbenlehre sich im physikalischen Kreise völlig isolire, daß seine Erklärung der Phänomene mit der Erklärung anderer Naturserscheinungen sich nicht wohl verbinden lasse, geht nun darauf aus, die Maßverhältnisse seines Spektrums an die Lonverhältnisse anzuschließen und durch diese Verbindung seiner Reinung einigen Rückenhalt zu verschaffen.

461.

Ganz vergeblicherweise knüpft er daher gegenwärtigen Bersuch an den fünften des ersten Theils und an dasjenige, was bei Geslegenheit der vierten Proposition gesagt worden: denn eigentlich nimmt er sein gewöhnlich Spektrum, läßt es aufs Papier fallen, auf welchem der Umriß gezeichnet ist, und zieht alsbann an der Gränze jeder Farbe Querlinien, um den Raum, den eine jede einnimmt, und die Verhältnisse der Distanzen von einander zu messen.

Nachdem er also im Vorhergehenden viele Zeit und Papier verdorben, um gegen die Natur zu beweisen, daß das Spektrum aus unendlichen, in einander greifenden Farbenzirkeln bestehe, so lassen sich nun auf einmal Querlinien ziehen durch die Gränzen, wo eine die andere berührt, eine von der andern zu unterscheisden ist.

## 463.

Wie nun bei dem Verfasser Wahrheit und Jrrthum innig mit einander verbunden sind, weßwegen sein Amalgama sich um so schwerer beurtheilen läßt, so tritt auch hier das Wahre, daß die Farben im perpendikularen Spektrum sich ziemlich mit horizontalen Strichen bezeichnen lassen, zum erstenmal auf; allein der Jrrthum, daß diese Farben unter sich ein feststehendes Maßverhältniß haben, wird zugleich mit eingeführt und gewinnt durch Messungen und Berechnungen ein ernsthaftes und sichres Ansehen.

## 464.

Wie es sich mit diesen beiden Punkten verhalte, ist unsern Lesern schon genugsam bekannt. Wollen sie sich's kurzlich wiederholen, so dürfen sie nur nochmals unsere fünfte Tafel vor sich nehmen. Wir haben auf berselben das verrudte helle Bild vieredt angenommen, wobei man am deutlichsten sehen tann, wie es sich mit der Sache verhält. Die Farben der gezeichneten Durchschnitte erscheinen zwischen borizontalen parallelen Linien. Erst sind sie durch das Weiße getrennt, dann tritt das Gelbe und Blaue über einander, so daß ein Grunes erscheint. Dieses nimmt enbe lich überhand; benn bas Gelbe und Blaue verliert sich in bems selben. Man sieht deutlich, indem man diese Tafel betrachtet, daß jeder Durchschnitt, ben man durch die fortschreitende Erscheinung macht, anders ausfällt, und daß nur derjenige, über den ein punktirtes Oval gezeichnet ift, mit dem Newtonischen Spektrum allenfalls übereinkommt. Eben so verhält es sich mit dem verrudten dunkeln Bilde auf der sechsten Tafel, wodurch die Sache volltommen ins Klare gesett wird.

#### 465.

Uns scheint sie so außer allem Streit, daß wir die Messungen und die darauf gegründeten Zahlen und Berechnungen ohne weit teres übergehen, um so mehr, als man dieses Scheingebäude bei dem Autor selbst beliebig nachsehen kann; behaupten aber ausdrücklich, daß diese hier ausgegrübelten Terzen, Quarten, Quinten bloß imaginär seien, und daß sich von dieser Seite keine Vergleichung der Farbe und des Tons denken lasse.

# Achter Versuch.

## 466.

Wie nun in dem vorigen Versuche das durchs Glasprisma hervorgebrachte Spektrum angeblich gemessen und seine Verhältnisse fälschlich berechnet worden, so geht der Verfasser auf Verbindung mehrerer Mittel über, um die verschiedene Farbenerscheinung nach dem einmal gefundenen Seset zu bestimmen.

## 467.

Zu diesem Zwecke nimmt er ein Wasserprisma mit unterwarts gekehrtem brechenden Winkel, sett in dasselbe ein Glasprisma, den brechenden Winkel oberwärts gekehrt, und läßt alsdann das Sonnenlicht durchfallen. Nun versucht er so lange, bis er ein Glasprisma sindet, das, bei geringerem Winkel als das Wasserprisma, durch stärkere Refraktion die Refraktion des Wasserprismas verbessert, dergestalt, daß die einfallenden und ausfallenden Strakten mit einander parallel werden; da denn, nach verbesserter Brechung, die Farbenerscheinung verschwunden sein soll.

## 468.

Wir übersetzen und bestreiten dieses Experiment nicht, indem dessen Unstatthaftigkeit von Jedermann anerkannt ist: denn daß Newton hier einen wichtigen Umstand übersehen, mußte sogleich in die Augen fallen, als die Achromasie bei fortbauernder Refraktion oder umgekehrt die Chromasie bei aufgehobener Refraktion entdeckt war.

## 469.

Indessen war es sehr verzeihlich, daß Newton hier nicht genau nachspürte. Denn da er den Grund der Farbenerscheinung
in die Refraktion selbst legte, da er die Brechbarkeit, die verschiedene Brechbarkeit ausgesprochen und festgesetzt hatte, so war
nichts natürlicher, als daß er die Wirkung der Ursache gleich
setzte, daß er glaubte und behauptete, ein Mittel, das mehr breche,
müsse auch die Farben stärker hervorbringen und, indem es die
Brechung eines andern aushebe, auch zugleich die Farbenerscheis
nung wegnehmen: denn indem die Brechbarkeit aus der Brechung
entspringt, so muß sie ja mit ihr gleichen Schritt halten.

## 470.

Man hat sich verwundert, daß ein so genauer Experimentator, wosür man Newton bisher gehalten, daß ein so vortresslicher Besobachter ein solches Experiment anstellen und den Hauptumstant dabei übersehen konnte. Aber Newton hat nicht leicht einen Berssuch angestellt, als in sosern er seiner Meinung günstig war; wenigstens beharrt er nur auf solchen, welche seiner Hoppothese schmeicheln. Und wie sollte er eine diverse Refrangibilität, die

von der Refraktion selbst wieder divers wäre, auch nur ahnen? In der Geschichte der Farbenlehre werden wir die Sache weiter auseinandersetzen, wenn von Dollonds Erfindung die Rede sein wird, da wir in unserm Entwurf das Naturverhältzniß deutlich gemacht haben (682—687).

### 471.

Eigentlich war die Newtonische Lehre auf der Stelle todt, sobald die Achromasie entdeckt war. Geistreiche Männer, z. B. unser Klügel, empfanden es, drückten sich aber unentschieden darüber aus. Der Schule hingegen, welche sich schon lange gewöhnt hatte, an dieser Lehre zu leimen, zu flicken und zu verkleistern, sehlte es nicht an Wundärzten, welche den Leichnam balsamirten, damit er auf ägyptische Weise auch nach seinem Tode bei physischen Gelagen präsidiren möge.

### 472.

Man brauchte neben der verschiedenen Brechbarkeit auch noch den Ausdruck einer verschiedenen Zerstreubarkeit, indem man das unbestimmte, schon von Grimaldi, Rizzetti, Newton selbst und Andern gebrauchte Wort zerstreuen hier in einem ganz eigenen Sinne anwendete und, so ungeschickt es auch war, der neu bestannt gewordenen Erscheinung anpaste, ihm ein großes Gewicht gab und eine Lehre durch Redensarten rettete, die eigentlich nur aus Redensarten bestand.

## 473.

Uebergehen wir nun die bei dieser Gelegenheit vorgebrachten Messungen und Berechnungen, welche schon von der physischen und mathematischen Welt für falsch erklärt worden, so übersetzen und beleuchten wir doch die Schlußrede, welche den Uebergang zu neuen Kunststücken macht, durch die wir nicht ins Licht, sondern hinter das Licht geführt werden sollen. Denn also spricht der Verfasser:

#### 474.

Rimmt man nun diese Theoreme in die Optik auf, —

#### **475.**

Es ist sehr wunderbar, daß er diese Empfehlung gerade an einer Stelle anbringt, welche nun schon durchaus für falsch anerkannt ist.

#### 17R

— so hätte man Stoff genug, biese Wissenschaft weitläuftig (voluminously) nach einer neuen Manier zu behandeln, nicht allein bei dem Bortrag alles dessen, was zur Vollsommenheit des Sehens beisträgt, sondern auch indem man mathematisch alle Arten der Farbensphänomene, welche durch Refraktion entstehen können, bestimmte.

#### 477.

Daß man aber eben dieses auf Newtons Weise, nach Anleitung Goethe, Werte. 15. Bb. 25 des letzten Experiments that, dadurch ist die **Verbesserung der** dioptrischen Fernröhre und die wahre Einsicht in die Natur der Farbe überhaupt, besonders aber der Farbe, in sosern sie durch Refraktion entsteht, auf lange Zeit unmöglich gemacht worden.

Nun folgt ein ganz leiser Uebergang zu dem, was wir uns

zunächst sollen gefallen laffen.

## 478.

Denn hiezu ist nichts weiter nöthig, als daß man die Absonderung der heterogenen Strahlen finde —

## 479.

Welche wunderlichen Anstalten er hierzu gemacht, wie wenig er damit zu Stande gekommen, ist von uns genau und weitläuftig ausgeführt. Aber man merke wohl, was noch weiter nöthig ist!

### 480.

— und ihre verschiedenen Mischungen und Proportionen in jeder Mischung.

## 481.

Also erst soll man sie absondern und dann wieder mischen, ihre Proportion in der Absonderung, ihre Proportion in der Mischung sinden. Und was hat man denn davon? Was aber der Autor darunter hat, wird sich bald zeigen, indem er uns mit den Mischungen in die Enge treiben will. Indessen sährt er sort, goldene Berge zu versprechen.

### 482.

Auf diesem Wege zu benken und zu schließen (way of arguing) habe ich die meisten Phänomene, die in diesem Buche beschrieben sind, erfunden, —

## 483.

Ja, wohl hat er sie erfunden, oder sie vielmehr seinem Argusmentiren angepaßt.

#### 484.

— und andere mehr, die weniger zu der gegenwärtigen Abhands lung gehören. Und ich kann, bei den Fortschritten, die ich in den Versuchen gemacht habe, wohl versprechen, daß derjenige, der recht denken und folgern und Alles mit guten Gläsern und hinreichender Vorsicht unternehmen wird, des erwarteten Erfolgs nicht ermangeln soll.

#### 485.

Der erwartete Erfolg wird nur der sein, wie er es denn auch gewesen ist, daß eine Hypothese immer mehr ausgeputt wird und die vorgefaßte Meinung im Sinn immer mehr erstarrt.

### 486.

Aber man muß zuerst erkennen, was für Farben von andern, die man in bestimmter Proportion vermischt, entstehen können.

Und so hätte uns der Verfasser ganz leise wieder an eine Schwelle hingeführt, über die er uns in eine neue Konkameration seines Wahnes höslicherweise hineinnöthigt.

# Vierte Proposition. Drittes Theorem.

Man kann Farben durch Zusammensetzung hervorbringen, welche ben Farben des homogenen Lichtes gleich sind, dem Ansehen der Farben nach, aber keineswegs was ihre Unveränderlichkeit und die Konstitution des Lichtes betrifft. Und jemehr man diese Farben zusammenssetzt, desto weniger satt und stark werden sie, ja sie können, wenn man sie allzusehr zusammensetzt, so diluirt und geschwächt werden, daß sie verschwinden und sich in Weiß oder Grau verwandeln. Auch lassen sich Farben durch Zusammensetzung hervordringen, welche nicht vollkommen den Farben des homogenen Lichtes gleich sind.

## 488.

Was diese Proposition hier bedeuten solle, wie sie mit dem Vorhergehenden eigentlich zusammenhänge und was sie für die Folge beabsichtige, müssen wir vor allen Dingen unsern Lesern deutlich zu machen suchen. Die falsche Ansicht des Spektrums, daß es ursprünglich aus einer stetigen Farbenreihe bestehe, hatte Newton in dem Vorhergehenden noch mehr besestigt, indem er darin eine der Tonleiter ähnliche Skale gefunden haben wollte.

## 489.

Nun wissen wir aber, daß man, um der Erscheinung auf den Grund zu kommen, zugleich ein verrücktes helles und ein verrücktes dunkles Bild betrachten muß. Da sinden sich nun zwei Farben, die man für einsach ansprechen kann, Gelb und Blau, zwei gesteigerte, Gelbroth und Blauroth, und zwei gemischte, Grün und Purpur. Auf diese Unterschiede hatte Newton keine Acht, sondern betrachtete nur die bei starker Verrückung eines hellen Bildes vorkommenden Farben, unterschied, zählte sie, nahm ihrer fünf oder sieben an, ja ließ deren, weil in einer stetigen Reihe sich unendliche Einschnitte machen lassen, unzählige gelten; und diese alle sollten nun, so viel ihrer auch sein möchten, prismitive, primäre, in dem Licht für sich besindliche Urfarben sein.

#### 490.

Bei genauerer Betrachtung mußte er jedoch finden, daß manche von diesen einfachen Urfarben gerade so aussahen wie andere, die man durch Mischung hervorbringen konnte. Wie nun aber das Gemischte dem Ursprünglichen und das Ursprüngliche dem Gemischten ähnlich, ja gleich sein könne, dieß wäre freilich in einem naturgemäßen Vortrag schwer genug darzustellen gewesen; in der Newtonischen Behandlung wird es jedoch möglich, und wir wollen, ohne uns weiter im Allgemeinen aufzuhalten, gleich zu dem Bortrag des Verfassers übergehen und in kurzen Anmerkungen, wie bisher, unsere Leser aufmerksam machen, worauf es denn eigentlich mit diesem Mischen und Wiedermischen am Ende hinausgeht.

491.

Denn eine Mischung von homogenem Roth und Gelb bringt ein Orange hervor, gleich an Farbe dem Orange, das in der Reihe von ungemischten prismatischen Farben zwischen inne liegt, aber das Licht des einen Orange ist homogen, die Refrangibilität betreffend; das andere aber ist heterogen: denn die Farbe des ersten, wenn man sie durch ein Prisma ansieht, bleibt unverändert, die von dem zweiten wird verändert und in die Farben zerlegt, die es zusammenseten, nämlich Roth und Gelb.

492.

Da uns der Verfasser mit so verschiedenen umständlichen Bersuchen gequält hat, warum giebt er nicht auch hier den Versuch genau an? warum bezieht er sich nicht auf einen der vorigen, an den man sich halten könnte? Wahrscheinlicherweise ist er den jenigen ähnlich, die wir oben (154 und 155) mit eingeführt haben, wo ein paar prismatische Vilder, entweder im Ganzen oder theils weise, objektiv über einander geworfen und dann, durch ein Prisma angesehen, subjektiv aus einander gerückt werden. Rewtons Intention hiebei ist aber keine andere, als eine Ausssuch sich zu bereiten, damit, wenn bei abermaliger Berrückung seiner homogenen Farbenbilder sich neue Farben zeigen, er sagen könne, jene seien eben nicht homogen gewesen; da denn freilich Niemand Einem, der auf diese Weise lehrt und disputirt, etwas anhaben kann.

493.

Auf dieselbe Weise können andere benachbarte homogene Farben neue Farben hervorbringen, den homogenen gleich, welche zwischen ihnen liegen, z. B. Gelb und Grün.

494.

Man bemerke, wie listig der Verfasser auftritt. Er nimmt hier sein homogenes Grün, da doch Grün als eine zusammens gesetzte Farbe durchaus anerkannt ist.

**495**.

Gelb und Grün also bringen die Farbe hervor, die zwischen ihnen beiden liegt.

496.

Das heißt also ungefähr ein Papageigrün, das nach der Natur und in unserer Sprache durch mehr Gelb und weniger Blau her: vorgebracht wird. Aber man gebe nur weiter Acht!

Und nachher, wenn man Blau dazu thut, so wird es ein Grlin werden, von der mittlern Farbe der drei, woraus es zusammengesetzt ist.

## 498.

Erst macht er also Grün zur einfachen Farbe und erkennt das Gelb und Blau nicht an, woraus es zusammengesett ist; dann giebt er ihm ein Uebergewicht von Gelb, und dieses Uebergewicht von Gelb nimmt er durch eine Beimischung von Blau wieder weg, oder vielmehr er verdoppelt nur sein erstes Grün, indem er noch eine Portion neues Grün hinzubringt. Er weiß aber die Sache ganz anders auszulegen.

### 499.

Denn das Gelbe und Blaue an jeder Seite, wenn sie in gleicher Menge sind, ziehen das mittlere Grün auf gleiche Weise zu sich und halten es, wie es war, im Gleichgewicht, so daß es nicht mehr gegen das Gelbe auf der einen, noch gegen das Blaue an der andern sich neigt, sondern durch ihre gemischten Wirkungen als eine Mittelfarbe erscheint.

## 500.

Wie viel kürzer war' er davon gekommen, wenn er der Natur die Ehre erzeigt und das Phänomen, wie es ist, ausgesprochen hätte, daß nämlich das prismatische Blau und Gelb, die erst im Spektrum getrennt sind, sich in der Folge verbinden und ein Grün machen, und daß im Spektrum an kein einfaches Grün zu denken sei. Was hilft es aber! Ihm und seiner Schule sind Worte lieber als die Sache.

### 501.

Zu diesem gemischten Grün kann man noch etwas Roth und Violett hinzuthun, und das Grüne wird nicht gleich verschwinden, sondern nur weniger voll und lebhaft werden. Thut man noch mehr Roth und Violett hinzu, so wird es immer mehr und mehr verdünnt, bis durch das Uebergewicht von hinzugethanen Farben es überwältigt und in Weiß oder irgend eine andere Farbe verwandelt wird.

#### 502.

Hier tritt wieder das Hauptübel der Newtonischen Lehre herein, daß sie das onispor der Farbe verkennt und immer glaubt, mit Lichtern zu thun zu haben. Es sind aber keineswegs Lichter, sons dern Halblichter, Halbschatten, welche durch gewisse Bedingungen als verschiedenfarbig erscheinen. Bringt man nun diese verschiedenen Halblichter, diese Halbschatten über einander, so werden sie zwar nach und nach ihre Spezisikation aufgeben, sie werden aufschren, blau, gelb oder roth zu sein, aber sie werden keineswegs dadurch diluirt. Der Fleck des weißen Papiers, auf den man sie wirft, wird dadurch dunkler; es entsteht ein Halblicht, ein

Halbschatten, aus so viel andern Halblichtern, Halbschatten zus sammengesetzt.

503.

So wird, wenn man zu der Farbe von irgend einem homogenen Lichte das weiße Sonnenlicht, das aus allen Arten Strahlen zusammengesetzt ist, hinzuthut, diese Farbe nicht verschwinden, ober ihre Art verändern, aber immer mehr und mehr verdünnt werken.

504.

Man lasse das Spektrum auf eine weiße Tafel fallen, die im Sonnenlicht steht, und es wird bleich aussehen, wie ein anderer Schatten auch, auf welchen das Sonnenlicht wirkt, ohne ihn ganz aufzuheben.

505.

Zuletzt wenn man Roth und Violett mischt, so werben nach verschiedenen Proportionen verschiedene Purpursarben zum Borschein kommen, und zwar solche, die keiner Farbe irgend eines homogenen Lichtes gleichen.

506.

Hier tritt denn endlich der Purpur hervor, das eigentliche wahre reine Roth, das sich weder zum Gelben noch zum Blauen hinneigt. Diese vornehmste Farbe, beren Entstehung wir im Ent wurf in physiologischen, physischen und chemischen Fallen binreichend nachgewiesen haben, fehlt dem Newton, wie er selbst gesteht, in seinem Spektrum gang, und bas bloß beswegen, weil er nur das Spettrum eines verrudten hellen Bildes zum Grunde seiner Betrachtung legt, und das Spektrum eines verrückten dunteln Bildes nicht zugleich aufführt, nicht mit dem ersten parallelistet. Denn wie bei Verrückung bes hellen Bildes endlich in der Mitte Gelb und Blau zusammenkommen und Grun bilden, so kommen bei Verrüdung des dunkeln Bildes endlich Gelbroth und Blauroth zusammen: denn das, was Newton am einen Ende seiner Farbenstale Roth nennt, ist eigentlich nur Gelbroth, und er hat also unter seinen primitiven Farben nicht einmal ein vollkommenes Roth. Aber so muß es Allen ergehen, die von der Natur abs weichen, welche das Hinterste zuvörderst stellen, das Abgeleitete zum Ursprünglichen erheben, das Ursprüngliche zum Abgeleiteten erniedrigen, das Zusammengesette einfach, das Einfache zusammengesetzt nennen. Alles muß bei ihnen verkehrt werden, weil das Erste verkehrt war; und doch finden sich Geister vorzüglicher Art, die sich auch am Verkehrten erfreuen.

507.

Und aus diesen Purpurfarben, wenn man Gelb und Blau hinzus mischt, können wieder andere neue Farben erzeugt werben.

508.

Und so hatte er denn sein Mischen und Méngen auf die kons

fuseste Weise zu Stande gebracht; worauf es aber eigentlich an-

gesehen ist, zeigt sich im Folgenben.

Durch diese Mischung der Farben sucht er ihre spezisische Wirkung endlich zu neutralisiren und möchte gar zu gern aus ihnen Weiß hervorbringen; welches ihm zwar in der Erfahrung nicht geräth, ob er gleich mit Worten immer versichert, daß es möglich und thunlich sei.

# Fünfte Proposition. Viertes Theorem.

Das Weiße und alle grauen Farben zwischen Weiß und Schwarz können aus Farben zusammengesetzt werden, und die Weiße des Sonnenlichtes ist zusammengesetzt aus allen Urfarben (primary), in gehörigem Verhältniß vereinigt.

509.

Wie es sich mit dem ersten verhalte, haben wir in den Kapiteln der wirklichen und scheinbaren Mischung genugsam dargelegt, und die zweite Hälfte der Proposition wissen unsere Leser auch zu schätzen. Wir wollen jedoch sehen, wie er das Vorgebrachte zu beweisen gedenkt.

## Hennter Versuch.

510.

Die Sonne schien in eine dunkle Kammer durch eine kleine runde Deffnung in dem Fensterladen und warf das gefärdte Bild auf die entgegengesetzte Wand. Ich hielt ein weißes Papier an die Seite, auf die Art, daß es durch das vom Bild zurückgeworfene Licht erleuchtet wurde, ohne einen Theil des Lichtes auf seinem Wege vom Prisma zum Spektrum aufzusangen; und ich sand, wenn man das Papier näher zu einer Farbe als zu den übrigen hielt, so erschien es von dieser Farbe; wenn es aber gleich oder sast gleich von allen Farben entsernt war, so daß alle es erleuchteten, erschien es weiß.

511.

Man bedenke, was bei dieser Operation vorgeht. Es ist nämslich eine unvollkommene Reslexion eines farbigen halbhellen Bildes, welche jedoch nach den Gesetzen der scheinbaren Mittheilung gesschieht (E. 588 bis 592). Wir wollen aber den Verfasser aussreden lassen, um alsdann das wahre Verhältniß im Zusammenshang vorzubringen.

512.

Wenn nun bei dieser letten Lage des Papiers einige Farben aufzgefangen wurden, verlor dasselbe seine weiße Farbe und erschien in der Farbe des übrigen Lichtes, das nicht aufgefangen war. Auf

biese Weise konnte man bas Papier mit Lichtern von verschiebenen Farben erleuchten, namentlich mit Roth, Gelb, Grün, Blau und Biolett, und jeder Theil des Lichtes behielt seine eigene Farbe, dis er aufs Papier siel und von da zum Auge zurückgeworsen wurde, so daß er, wenn entweder die Farbe allein war und das übrige Licht ausgefangen, oder wenn sie prädominirte, dem Papier seine eigene Farbe gab; war sie aber vermischt mit den übrigen Farben in gehörrigem Berhältniß, so erschien das Papier weiß und brachte also diese Farbe in Zusammensehung mit den übrigen hervor. Die verschiedenen Theile des fardigen Lichtes, welche das Spektrum restektirt, indem sie von daher durch die Lust fortgepslanzt werden, behalten beständig ihre eigenen Farben: denn wie sie auch auf die Augen des Juschauers sallen, so erscheinen die verschiedenen Theile des Spektrums unter ihren eigenen Farben. Auf gleiche Weise behalten sie auch ihre eigenen Farben, wenn sie auf das Papier sallen; aber dort machen sie durch Berwirrung und vollkommene Mischung aller Farben die Weiße des Lichtes, welche von dorther zurückgeworsen wird.

## 513.

Die ganze Erscheinung ist, wie gesagt, nichts als eine unvolltommene Reflexion. Denn erstlich bebente man, daß bas Spettrum selbst ein dunkles, aus lauter Schattenlichtern zusammengesettes Bild sei. Man bringe ihm nah an die Seite eine zwar weiße, aber doch rauhe Oberfläche, wie das Papier ift, so wird jede Farbe bes Spettrums von berfelben, obgleich nur schwach, reflettiren, und der aufmerksame Beobachter wird die Farben noch recht gut unterscheiden können. Weil aber das Papier auf jedem seiner Bunkte von allen Farben zugleich erleuchtet ist, so neutralisiren fie fich gewissermaßen einander, und es entsteht ein Dammerschein, bem man keine eigentliche Farbe zuschreiben kann. Die hellung dieses Dammerscheins verhalt sich wie die Dammerung bes Spettrums selbst, teineswegs aber wie die Hellung bes weißen Lichtes, ehe es Farben annahm und sich damit überzog. Und dieses ift immer die Hauptsache, welcher Newton ausweicht. Denn man tann freilich aus fehr hellen Farben, auch wenn fie torperlich find, ein Grau zusammenseten, das sich aber, von weißer Kreide z. B., schon genugsam unterscheibet. Alles bieß ist in ber Ratur so ein= fach und so turz, und nur durch diese falschen Theorieen und Sophis stereien hat man die Sache ins Weite, ja ins Unendliche gespielt.

## 514.

Will man diesen Versuch mit farbigen Papieren, auf die man das Sonnenlicht gewaltig fallen und von da auf eine im Dunkeln stehende Fläche reslektiren läßt, anstellen, in dem Sinne, wie unsere Kapitel von scheinbarer Mischung und Mittheilung der Sache erswähnen, so wird man sich noch mehr von dem wahren Verhältniß der Sache überzeugen, daß nämlich durch Verbindung aller Farben

ihre Spezisitation zwar aufgehoben, aber das, was sie alle gemein haben, das onepov, nicht beseitigt werden kann.

515.

In den drei folgenden Experimenten bringt Newton wieder neue Kunststücken und Bosseleien hervor, ohne das wahre Vershältniß seines Upparats und der dadurch erzwungenen Erscheinung anzugeben. Nach gewohnter Weise ordnet er die drei Experimente falsch, indem er das komplizirteste voransest, ein anderes, das dieser Stelle gewissermaßen fremd ist, solgen läßt und das einssachste zulest bringt. Wir werden daher, um uns und unsern Lesern die Sache zu erleichtern, die Ordnung umkehren und wenden uns deßhalb sogleich zum

## zwölften Versuch.

516.

Das Licht ber Sonne gehe durch ein großes Prisma durch, falle sobann auf eine weiße Tafel und bilbe dort einen weißen Raum.

517.

Newton operirt also hier wieder in dem zwar refrangirten, aber doch noch ungefärbten Lichte.

518.

Gleich hinter bas Prisma setze man einen Ramm.

519.

Man gebe doch Acht, auf welche rohe Weise Newton sein weißes Licht zusammenkrämpeln und filzen will.

**520.** 

Die Breite der Zähne sei gleich ihren Zwischenräumen, und die sieben Zähne —

**521.** 

Doch als wenn für jeden Hauptlichtstrahl einer präparirt wäre! 522.

— nehmen mit ihren Intervallen die Breite eines Zolls ein. Wenn nun das Papier zwei oder drei Zoll von dem Kamm entfernt stand, so zeichnete das Licht, das durch die verschiedenen Zwischenräume hindurchgieng, verschiedene Reihen Farben, —

523.

Warum sagt er nicht die prismatischen Farbenreihen? 524.

— die parallel unter sich waren und ohne eine Spur von Weiß.
525.

Und diese Erscheinung kam doch wohl bloß daher, weil seder Jahn zwei Ränder machte und das gebrochene ungefärbte Licht sogleich an diesen Gränzen, durch diese Gränzen zur Farbe bestimmt wurde, welches Newton in der ersten Proposition dieses Buchs so entschieden läugnete. Das ist eben das Unerhörte bei

viesem Vortrag, daß erst die wahren Verhältnisse und Erscheinungen abgeläugnet werden, und daß, wenn sie zu irgend einem Zwecke brauchbar sind, man sie ohne Weiteres hereinführt, als ware gar nichts geschehen noch gesagt worden.

526.

Diese Farbenstreifen, wenn der Kamm auf= und abwärts bewegt ward, stiegen auf= und abwärts.

527.

Reineswegs dieselben Farbenstreifen, sondern wie der Ramm sich bewegte, entstanden an seinen Gränzen immer neue Farbens erscheinungen, und es waren ewig werdende Bilder.

528.

Wenn aber die Bewegung des Kamms so schnell war, daß man die Farben nicht von einander unterscheiden konnte, so erschien das ganze Papier durch ihre Verwirrung und Mischung dem Sinne weiß.
529.

So kardetscht unser gewandter Naturforscher seine homogenen Lichter bergestalt durch einander, daß sie ihm abermals ein Weiß hervorbringen, welches wir aber auch nothwendig verkummern mussen. Wir haben zu diesem Versuche einen Apparat ersonnen, der seine Verhältniffe sehr gut an den Tag legt. Die Borrichtung, einen Kamm auf= und abwärts sehr schnell zu bewegen, ist uns bequem und umständlich. Wir bedienen uns daber eines Rades mit zarten Speichen, bas an die Walze unseres Schwungrades befestigt werden kann. Dieses Rad stellen wir zwischen bas erleuchtete große Prisma und die weiße Tafel. Wir setzen es langjam in Bewegung, und wie eine Speiche vor bem weißen Raum des refrangirten Bildes vorbeigeht, so bildet sie dort einen farbigen Stab in ber bekannten Folge: Blau, Burpur und Gelb. Wie eine andere Speiche eintritt, so entstehen abermals diese farbigen Erscheinungen, die sich geschwinder folgen, wenn man bas Rad schneller herumbreht. Giebt man nun dem Rade den völligen Umschwung, so daß der Beobachtende wegen der Schnelligkeit die Speichen nicht mehr unterscheiben tann, sonbern daß eine runbe Scheibe dem Auge erscheint, so tritt ber schone Fall ein, baß einmal das aus dem Prisma herkommende weiße, an seinen Gränzen gefärbte Bild auf jener Scheibe völlig beutlich erscheint und zugleich, weil diese scheinbare Scheibe boch noch immer als halbdurchsichtig angesehen werden kann, auf der hintern weißen Pappe sich abbildet. Es ist dieses ein Versuch, der sogleich bas wahre Verhältniß vor Augen bringt, und welchen Jebermann mit Bergnügen ansehen wird. Denn hier ift nicht von Krampeln, Filzen und Kardetschen fertiger Farbenlichter die Rebe, sonbern eben die Schnelligfeit, welche auf der scheinbaren Scheibe bas ganze Bild auffängt, läßt es auch hindurch auf die weiße Tafel fallen, wo eben wegen der Schnelligkeit der vorbeigehenden Speichen keine Farben für uns entstehen können; und das hintere Bild auf der weißen Tafel ist zwar in der Mitte weiß, doch etwas trüber und dämmernder, weil es ja vermittelst der für halbdurchsichtig anzusnehmenden Scheibe gedämpft und gemäßigt wird.

**530.** 

Noch angenehmer zeigt sich ber Versuch, wenn man durch ein kleineres Prisma die Farbenerscheinung dergestalt hervorbringt, daß ein schon ganz fertiges Spektrum auf die Speichen des umzudrehenden Rades fällt. Es steht in seiner völligen Kraft alstdann auf der schnell umgetriebenen scheindaren Scheibe, und eben so unverwandt und unverändert auf der hintern weißen Tafel. Warum geht denn hier keine Mischung, keine Konfusion vor? warum quirkt denn das auf das schnellste herumgedrehte Speichenzad die sertigen Farben nicht zusammen? warum operirt denn dießmal Newton nicht mit seinen sertigen Farben? warum mit entstehenden? Doch bloß darum, daß er sagen könne, sie seien sertig geworden und durch Mischung ins Weiße verwandelt; da der Raum doch bloß darum vor unsern Augen weiß bleibt, weil die vorübereilenden Speichen ihre Gränze nicht bezeichnen, und deßhalb keine Farbe entstehen kann.

## 531.

Da nun der Verfasser einmal mit seinem Kamme operirt, so häuft er noch einige Experimente, die er aber nicht numerirt, deren Gehalt wir nun auch kürzlich würdigen wollen.

532.

Laßt nun den Kamm still stehen und das Papier sich weiter vom Prisma nach und nach entsernen, so werden die verschiedenen Farbenzreihen sich verbreitern und eine über die andere mehr hinausrucken und, indem sie ihre Farben mit einander vermischen, einander versdünnen; und dieses wird zuletzt so sehr geschehen, daß sie weiß werden.

Was vorgeht, wenn schmale schwarze und weiße Streifen auf einer Tasel wechseln, kann man sich am besten durch einen subsiektiven Versuch bekannt machen. Die Ränder entstehen nämlich gesemäßig an den Gränzen sowohl des Schwarzen als des Weißen, die Säume verbreiten sich sowohl über das Weiße als das Schwarze, und so erreicht der gelbe Saum geschwind den blauen Rand und macht Grün, der violette Rand den gelbrothen und macht Purpur, so daß wir sowohl das System des verrückten weißen als des versrückten schwarzen Bildes zugleich gewahr werden. Entsernt man sich weiter von der Pappe, so greisen Ränder und Säume ders

gestalt in einander, vereinigen sich innigst, so daß man nur noch grüne und purpurne Streifen über einander sieht.

534.

Dieselbe Erscheinung kann man durch einen Kamm, mit dem man vor einem großen Prisma operirt, objektiv hervorbringen und die abwechselnden purpurnen und grünen Streisen auf der weißen Tafel recht gut gewahr werden.

535.

Es ist daher ganz falsch, was Newton andeutet, als wenn die sammtlichen Farben in einander griffen, da sich doch nur die Farsben der entgegengesetzen Ränder vermischen können und gerade, indem sie es thun, die übrigen aus einander halten. Daß also diese Farben, wenn man mit der Pappe sich weiter entsernt, insdem es doch im Grunde lauter Halbichatten sind, verdünnter ersscheinen, entsteht daher, weil sie sich mehr ausbreiten, weil sie sichwächer wirken, weil ihre Wirkung nach und nach sast aushört, weil jede für sich unscheinbar wird, nicht aber weil sie sich versmischen und ein Weiß hervorbringen. Die Neutralisation, die man bei andern Versuchen zugesteht, sindet hier nicht einmal statt.

536.

Ferner nehme man durch irgend ein Hinderniß —

537.

Hier ist schon wieder ein Hinderniß, mit dem er bei dem ersten Speriment des zweiten Theils so ungläcklich operirt hat, und das er hier nicht besser anwendet.

538.

— das Licht hinweg, das durch irgend einen der Zwischenräume der Kammzähne durchgefallen war, so daß die Reihe Farben, welche daher entsprang, aufgehoben sei, und man wird bemerken, daß das Licht der übrigen Reihen an die Stelle der weggenommenen Reihe tritt und sich daselbst färbt.

539.

Reineswegs ist dieses das Faktum, sondern ein genauer Bcobachter sieht ganz etwas Anderes. Wenn man nämlich einen Zwischenraum des Kammes zudeckt, so erhält man nur einen breitern Zahn, der, wenn die Intervalle und die Zähne gleich sind, dreimal so breit ist wie die übrigen. An den Gränzen dieses breitern Zahns geht nun gerade das vor, was an den Gränzen der schmälern vorgeht: der violette Saum erstreckt sich hereinwärts, der gelbrothe Rand bezeichnet die andere Seite. Nun ist es möglich, daß bei der gegebenen Distanz diese beiden Farben sich über den breiten Zahn noch nicht erreichen, während sie sich über die schmalen Zähne schon ergriffen haben; wenn man also bei den übrigen Fällen schon Purpur sieht, so wird man hier noch das Gelbrothe vom Blaurothen getrennt sehen.

## 540.

Läßt man aber biese aufgesangene Reihe wieder wie vorher auf das Papier sallen, so werden die Farben derselben in die Farben der übrigen Reihen einfallen, sich mit ihnen vermischen und wieder das Weiße hervorbringen.

## 541.

Reineswegs, sondern, wie schon oben gedacht, werden die durch die schmalen Kammöffnungen durchfallenden Farbenreihen in einer solchen Entfernung nur unscheinbar, so daß ein zweideutiger, eher bunt als farblos zu nennender Schein hervorgebracht wird.

## 542.

Biegt man nun die Tafel sehr schräg gegen die einfallenden Strahlen, so daß die am stärksten refrangibeln häusiger als die übrigen zurückgeworfen werden, so wird die Weiße der Tafel, weil gedachte Strahlen häusiger zurückgeworfen werden als die übrigen, sich in Blau und Biolett verwandeln. Wird das Papier aber im entgegenzgesetzen Sinne gebeugt, daß die weniger refrangibeln Strahlen am häusigsten zurückgeworfen werden, so wird das Weiße in Gelb und Roth verwandelt.

## **543.**

Dieses ist, wie man sieht, nur noch ein Septleva auf das dritte Experiment des zweiten Theils.

Man kann, weil wir einmal diesen Spielausdruck gebraucht haben, Newton einem falschen Spieler vergleichen, ber bei einem unaufmerksamen Banquier ein Paroli in eine Karte biegt, die er nicht gewonnen hat, und nachher, theils durch Glück theils burch List, ein Ohr nach bem andern in die Karte knickt und ihren Werth immer steigert. Dort operirt er in dem weißen Lichte und hier nun wieder in einem durch den Kamm gegangenen Lichte, in einer solchen Entfernung, wo die Farbenwirtungen der Kammaabne sebr geschwächt sind. Dieses Licht ist aber immer noch ein refrangirtes Licht, und durch jedes hinderniß nahe an der Tafel kann man wieder Schatten und Farbensaume hervorbringen. Und so tann man auch das britte Experiment hier wiederholen, indem die Rans der, die Ungleichheit der Tafel selbst entweder Biolett und Blau oder Gelb und Gelbroth hervorbringen und mehr oder weniger über die Tafel verbreiten, je nachdem die Richtung ift, in welcher die Tafel gehalten wird. Bewies also jenes Experiment nichts, so wird auch gegenwärtiges nichts beweisen, und wir erlassen unsern Lesern das Ergo bibamus, welches hier auf die gewöhnliche Weise hinzugefügt wird.

## Eilfter Derfuch.

## 544.

Hier bringt ber Verfasser jenen Hauptversuch, bessen wir jo oft erwähnen, und den wir in dem neunzehnten Kapitel von Berbindung objektiver und subjektiver Versuche (E. 350-355) vorgetragen haben. Es ist nämlich berjenige, wo ein objektiv an die Wand geworfenes Bild subjektiv heruntergezogen, entfärbt und wieder umgekehrt gefärbt wird. Newton hütet sich wohl, dieses Versuchs an der rechten Stelle zu erwähnen: benn eigentlich gabe es für denselben gar teine rechte Stelle in seinem Buche, indem seine Theorie vor diesem Versuch verschwindet. Seine fertigen, ewig unveränderlichen Farben werden hier vermindert, aufgehoben, umgekehrt und stellen uns das Werdende, immerfort Entstehende und ewig Bewegliche ber prismatischen Farben recht vor die Sinne. Run bringt er diesen Versuch so nebenbei, als eine Gelegenheit, sich weißes Licht zu verschaffen und in demselben mit Rammen zu operiren. Er beschreibt den Bersuch, wie wir ihn auch schon dargestellt, behauptet aber nach seiner Art, daß diese Beiße bes subjettiv beruntergeführten Bildes aus der Vereinigung aller farbigen Lichter entstehe, da die völlige Weiße doch hier, wie bei allen prismatischen Versuchen, den Indifferenzpunkt und die nahe Umwendung der begränzenden Farben in den Gegensatz andeutet. Run operirt er in diesem subjektiv weiß gewordenen Bilde mit seinen Rammzähnen und bringt also durch neue Hinderniffe neue Farbenstreifen von außen herbei, teinesweges von innen beraus.

## Behnter Derfuch.

## 545.

hier tommen wir nun an eine recht zerknickte Rarte, an einen Bersuch, der aus nicht weniger als fünf bis sechs Bersuchen zusammengesett ist. Da wir sie aber alle schon ihrem Werth nach kennen, da wir schon überzeugt sind, daß sie einzeln nichts beweisen, so werden sie uns auch in der gegenwärtigen Berschräntung und Zusammensetzung keineswegs imponiren.

Anstatt also bem Berfasser hier, wie wir wohl sonst gethan, Wort für Wort zu folgen, so gedenken wir die verschiedenen Bersuche, aus benen ber gegenwärtige zusammengesett ift, als Glieber Dieses monstrosen Ganzen, nur fürzlich anzuzeigen, auf bas, was schon einzeln gesagt ift, zurudzubeuten und auch so über bas gegen-

wärtige Experiment abzuschließen.

# Glieber des zehnten Bersuchs.

546

1) Ein Spektrum wird auf die bekannte Weise hervorgebracht.

2) Es wird auf eine Linse geworfen und von einer weißen Tafel aufgefangen. Das farblose runde Bild entsteht im Fokus.

3) Dieses wird subjektiv heruntergerückt und gefärbt.

4) Jene Tafel wird gebogen. Die Farben erscheinen wie beim zweiten Versuch dieses zweiten Theils.

5) Ein Kamm wird angewendet. Siehe den zwölften Versuch

dieses Theils.

## 547.

Wie Newton diesen komplizirten Versuch beschreibt, auslegt, und was er daraus folgert, werden Diejenigen, welche die Sache interessirt, bei ihm selbst nachsehen, so wie die, welche sich in den Stand setzen, diese sämmtlichen Versuche nachzubilden, mit Verswunderung und Erstaunen das ganz Unnütze dieser Aushäufungen und Verwicklungen von Versuchen erkennen werden. Da auch hier abermals Linsen und Prismen verbunden werden, so kommen wir ohnehin in unserer supplementaren Abhandlung auch auf gegenswärtigen Versuch zurück.

## Dreizehnter Dersuch.

Siehe Fig. 3. Tafel XIV.

### **548.**

Bei den vorerwähnten Bersuchen thun die verschiedenen Zwischens räume der Kammzähne den Dienst verschiedener Prismen, indem ein jeder Zwischenraum das Phänomen eines Prisma's hervorbringt.

549.

Freilich wohl, aber warum? Weil innerhalb des weißen Raums, der sich im refrangirten Bilde des großen Prisma's zeigte, frische Sränzen hervorgebracht werden, und zwar durch den Kamm oder Rechen wiederholte Gränzen, da denn das gesetliche Farbenspiel sein Wesen treibt.

550.

Wenn ich nun also anstatt bieser Zwischenräume verschiedene Prissmen gebrauchen und, indem ich ihre Farben vermischte, das Weiße hervorbringen wollte, so bediente ich mich dreier Prismen, auch wohl nur zweier.

551.

Ohne uns weitläuftig dabei aufzuhalten, bemerken wir nur mit Wenigem, daß der Versuch mit mehrern Prismen und der Versuch mit dem Kamm keineswegs einerlei sind. Newton bedient sich, wie seine Figur und beren Erklärung ausweist, nur zweier Prismen, und wir wollen sehen, was durch dieselben ober viels mehr zwischen denselben hervorgebracht wird.

552.

Es mögen zwei Prismen ABC und abc, beren brechende Winkel B und b gleich sind, so parallel gegen einander gestellt sein, daß der brechende Winkel B des einen den Winkel c an der Base des andern berühre, und ihre beiden Seiten CB und c d, wo die Strahlen heraustreten, mögen gleiche Richtung haben; dann mag das Licht, das durch sie durchgeht, auf das Papier MN, etwa acht oder zwölf Joll von dem Prisma, hinfallen: alsdann werden die Farben, welche an den innern Gränzen B und c der beiden Prismen entstehen, an der Stelle PT vermischt und daraus das Weiße zusammengesetzt.

553.

Wir begegnen diesem Paragraph, welcher manches Bedenkliche enthält, indem wir ihn rudwärts analpsiren. Newton bekennt bier, auch wieder nach seiner Art, im Vorbeigehen, daß die Farben an den Gränzen entstehen — eine Wahrheit, die er so oft und harts näckig geläugnet hat. Sodann fragen wir billig, warum er denn dießmal so nahe an den Prismen operire? die Tafel nur acht ober zwölf Boll von benselben entferne? Die verborgene Ursache ift aber teine andere, als daß er das Weiß, das er erst hervorbringen will, in dieser Entfernung noch ursprünglich hat, indem die Farbenfäume an den Rändern noch so schmal sind, daß sie nicht über einander greifen und tein Grun bervorbringen können. Fälschlich zeichnet also Newton an den Winkeln B und c fünf Linien, als wenn zwei ganze Systeme bes Spektrums hervortraten, anstatt daß nur in c der blaue und blaurothe, in B der gelbrothe und gelbe Rand entspringen können. Was aber noch ein Hauptpunkt ift, so ließe sich sagen, daß, wenn man das Experiment nicht nach der Rewtonischen Figur, sondern nach seiner Beschreibung anstellt, so namlich, daß die Winkel B und c sich unmittelbar berühren und die Seiten CB und ob in Einer Linie liegen, daß alsbann an ben Punkten B und c keine Farben entspringen konnen, weil Glas an Glas unmittelbar anstößt, Durchsichtiges sich mit Durchsichtigem verbindet und also keine Gränze hervorgebracht wird.

554.

Da jedoch Newton in dem Folgenden behauptet, was wir ihm auch zugeben können, daß das Phänomen stattsinde, wenn die beiden Winkel B und c sich einander nicht unmittelbar berühren, so müssen wir nur genau erwägen, was alsdann vorgeht, weil hier die Newtonische falsche Lehre sich der wahren annähert. Die Erscheinung ist erst im Werden; an dem Punkte o entspringt, wie schon gesagt, das Blaue und Blaurothe, an dem Punkte B das Gelbrothe und Gelbe. Führt man diese nun auf der Tasel

genau über einander, so muß das Blaue das Gelbrothe, und das Blaurothe das Gelbe aufheben und neutralisiren, und weil alsdann zwischen M und N, wo die andern Farbensäume erscheinen, das Uebrige noch weiß ist, auch die Stelle, wo jene farbigen Ränder über einander fallen, farblos wird, so muß der ganze Raum weiß erscheinen.

**555.** 

Man gehe nun mit der Tafel weiter zurück, so daß das Spektrum sich vollendet und das Grüne in der Mitte sich darstellt, und man wird sich vergebens bemühen, durch Uebereinanderwerfen der Theile oder des Ganzen farblose Stellen hervorzubringen. Denn das durch Verrückung des hellen Bildes hervorgebrachte Spettrum kann weder für sich allein, noch durch ein zweites gleiches Bild neutralisirt werden; wie sich kürzlich darthun läßt. Man bringe das zweite Spektrum von oben herein über das erste; das Gelbrothe, mit dem Blaurothen verbunden, bringt den Purpur hervor; das Gelbrothe, mit dem Blauen verbunden, sollte eine farblose Stelle hervorbringen: weil aber das Blaue schon meistens auf das Grüne verwandt ist und das Ueberbliebene schon vom Bioletten participirt, so wird keine entschiedene Neutralisation möglich. Das Gelbrothe, über das Grüne geführt, hebt dieses auch nicht auf, weil es allenfalls nur dem darin enthaltenen Blauen widerstrebt, von dem Gelben aber setundirt wird. Daß das Gelbrothe, auf Gelb und Gelbroth geführt, nur noch mächstiger werde, versteht sich von selbst. Und hieraus ist also volls kommen klar, in wiesern zwei solche vollendete Spektra sich zussammen verhalten, wenn man sie theilweise oder im Ganzen über einander bringt.

**556.** 

Will man aber in einem solchen vollendeten Spektrum die Mitte, d. h. das Grüne, aufheben, so wird dieß bloß dadurch nidglich, daß man erst durch zwei Prismen vollendete Spektra hervorbringt, durch Vereinigung von dem Gelbrothen des einen mit dem Bioletten des andern einen Purpur darstellt und biesen nunmehr mit dem Grünen eines dritten vollendeten Spektrums auf Eine Stelle bringt. Diese Stelle wird alsdann farblos, hell und, wenn man will, weiß erscheinen, weil auf derselben sich die wahre Farbentotalität vereinigt, neutralisirt und jede Specissistation aushebt. Daß man an einer solchen Stelle daß suspounicht bemerken werde, liegt in der Natur, indem die Farben, welche auf diese Stelle fallen, drei Sonnenbilder und also eine dreisache Erleuchtung hinter sich haben.

557.

Wir mussen bei dieser Gelegenheit des gludlichen Gedankens 26 Spethe, Berte. 15. 8b.

erwähnen, wie man das Lampenlicht, welches gewöhnlich einen gelben Schein von sich wirft, farblos zu machen gesucht hat, indem man die bei der Argandischen Lampe angewendeten Glascylinder mäßig mit einer violetten Farbe tingirte.

558.

Jenes ist also das Wahre an der Sache, jenes ist die Ersscheinung, wie sie nicht geläugnet wird; aber man halte unsere Erklärung, unsere Ableitung gegen die Newtonische: die unfrige wird überall und vollkommen passen, jene nur unter kummerlich erzwungenen Bedingungen.

## Dierzehnter Derfud.

559.

Bisher habe ich das Weiße hervorgebracht, indem ich die Prismen vermischte.

**560.** 

In wiesern ihm dieses Weiße gerathen, haben wir umständs lich ausgelegt.

561.

Nun kommen wir zur Mischung körperlicher Farben, und ba laßt ein bünnes Seisenwasser bergestalt in Bewegung setzen, daß ein Schaum entstehe, und wenn der Schaum ein wenig gestanden hat, so wird Derjenige, der ihn recht genau ansieht, auf der Oberstäche der verschiedenen Blasen lebhaste Farben gewahr werden. Tritt er aber so weit davon, daß er die Farben nicht mehr unterscheiden kann, so wird der Schaum weiß sein und zwar ganz vollkommen.

**562.** 

Wer sich diesen Uebergang in ein ganz anderes Kapitel gessallen läßt, von einem Refraktionsfalle zu einem epoptischen, der ist freilich von einer Sinnes: und Verstandesart, die es auch mit dem Künftigen so genau nicht nehmen wird. Bon dem Mannigssaltigen, was sich gegen dieses Experiment sagen läßt, wollen wir nur bemerken, daß hier das Unterscheidbare dem Ununterscheidbaren entgegengesetzt ist, daß aber darum etwas noch nicht aushört zu sein, nicht aushört innerhalb eines Dritten zu sein, wenn es dem äußern Sinne undemerkar wird. Ein Kleid, das kleine Fleden hat, wird deswegen nicht rein, weil ich sie in einiger Entsernung nicht bemerke, das Papier nicht weiß, weil ich kleine Schriftzüge darauf in der Entsernung nicht unterscheide. Der Chemiker bringt aus den diluirtesten Insusionen durch seine Reasgentien Theile an den Tag, die der gerade gesunde Sinn darin nicht entdecke. Und bei Newton ist nicht einmal von geradem gesundem Sinn die Rede, sondern von einem verkünstelten, in

Borurtheilen befangenen, dem Aufstußen gewisser Voraussetzungen zewidmeten Sinn, wie wir beim folgenden Experiment sehen verden.

## Sunfzehnter Derfud.

563.

Wenn ich nun zuletzt aus farbigen Pulvern, beren sich die Maler sebienen, ein Weiß zusammenzusetzen versuchte, so fand ich, daß alle siese farbigen Pulver einen großen Theil des Lichtes, wodurch sie erleuchtet werden, in sich verschlingen und auslöschen.

564.

Hier kommt der Verfasser schon wieder mit seiner Vorklage, die wir so wie die Nachklagen an ihm schon lange gewohnt ind. Er muß die dunkle Natur der Farbe anerkennen, er weiß jedoch nicht, wie er sich recht dagegen benehmen soll, und bringt nun seine vorigen unreinen Versuche, seine falschen Folgerungen wieder zu Markte, wodurch die Ansicht immer trüber und unerfreuslicher wird.

565.

Denn die farbigen Pulver erscheinen dadurch gefärbt, daß sied das Licht der Farbe, die ihnen eigen ist, häusiger und das Licht aller andern Farben spärlicher zurückwersen; und doch wersen sie das Licht ihrer eigenen Farben nicht so häusig zurück, als weiße Körper thun. Wenn Mennige z. B. und weißes Papier in das rothe Licht des sarbigen Spektrums in der dunkeln Kammer gelegt werden, so wird das Papier heller erscheinen als die rothe Mennige, und deswegen die rubrissten Strahlen häusiger als die Mennige zurückwersen.

566.

Die lette Folgerung ist nach Newtonischer Weise wieder überseilt. Denn das Weiße ist ein heller Grund, der, von dem rothen Halblicht erleuchtet, durch dieses zurückwirkt und das prismatische Roth in voller Klarheit sehen läßt; die Mennige aber ist schon ein dunkler Grund, von einer Farbe, die dem prismatischen Roth zwar ähnlich, aber nicht gleich spezisizirt ist. Dieser wirkt nun, indem er von dem rothen prismatischen Halblicht erleuchtet wird, durch dasselbe gleichfalls zurück, aber auch schon als ein Halbbunkles. Daß daraus eine verstärkte, verdoppelte, verdüsterte Farbe hervorgehen müsse, ist natürlich.

567.

Und wenn man Papier und Mennige in das Licht anderer Farben hält, so wird das Licht, das vom Papier zurückstrahlt, das Licht, das von der Mennige kommt, in einem weit größern Verhältnisse übertressen.

568.

Und dieses naturgemäß, wie wir oben genugsam auseinanders

gesetzt haben. Denn die sämmtlichen Farben erscheinen auf dem weißen Papier, jede nach ihrer eigenen Bestimmung, ohne gemischt, gestört, beschmutzt zu sein, wie es durch die Mennige gesichieht, wenn sie nach dem Gelben, Grünen, Blauen, Bioletten hingerückt wird. Und daß sich die übrigen Farben eben so vershalten, ist unsern Lesern schon früher deutlich geworden. Die solgende Stelle kann sie daher nicht mehr überraschen, ja das Lächerliche derselben muß ihnen auffallend sein, wenn er verdrießelich, aber entschlossen sortsährt:

569.

Und deswegen, indem man solche Pulver vermischt, müssen wir nicht erwarten, ein reines und vollsommenes Weiß zu erzeugen, wie wir etwa am Papier sehen, sondern ein gewisses düsteres, dunkles Weiß, wie aus der Mischung von Licht und Finsterniß entstehen möchte,—
570.

Hier springt ihm endlich auch dieser so lang zurückgehaltene Ausdruck durch die Zähne; so muß er immer wie Bileam segnen, wenn er sluchen will, und alle seine Hartnäckigkeit hilft ihm nichts gegen den Dämon der Wahrheit, der sich ihm und seinem Csel so oft in den Weg stellt. Also aus Licht und Finsterniß! mehr wollten wir nicht. Wir haben die Entstehung der Farben aus Licht und Finsterniß abgeleitet, und was jeder einzelnen, jeder besonders spezisizirten als Hauptmerkmal, allen neben einander als gemeines Merkmal zukommt, wird auch der Nischung zukommen, in welcher die Spezisikationen verschwinden. Wir nehmen also recht gerne an, weil es uns dient, wenn er sortsährt:

— ober aus Weiß und Schwarz, nämlich ein graues, braunes, rothbraunes, bergleichen die Farbe der Menschennägel ist; ober mäuse farben, aschfarben, etwa steinfarben, ober wie der Mörtel, Stand ober Straßenkoth aussieht und dergleichen. Und so ein dunkles Weiß habe ich oft hervorgebracht, wenn ich farbige Pulver zusammenmischte.

Woran denn freilich Niemand zweiseln wird; nur wünschte ich, daß die sämmtlichen Newtonianer dergleichen Leibwäsche tragen müßten, damit man sie an diesen Abzeichen von andern vernünstigen Leuten unterscheiden könnte.

573.

Daß ihm nun sein Kunststück gelingt, aus farbigen Pulvern ein Schwarzweiß zusammenzusetzen, daran ist wohl kein Zweisel; doch wollen wir sehen, wie er sich benimmt, um wenigstens ein so helles Grau als nur möglich hervorzubringen.

574.

Denn so setzte ich z. B. aus Einem Theil Mennige und fünf Theilen Grünspan eine Art von mäusegrau zusammen: —

575.

Der Grünspan pulverisirt erscheint hell und mehlig; deßhalb braucht ihn Newton gleich zuerst, so wie er sich durchaus hütet, satte Farben anzuwenden.

576.

— benn diese zwei Farben sind aus allen andern zusammengesetzt, so daß sich in ihrer Mischung alle übrigen befinden.

577.

Er will hier dem Vorwurf ausweichen, daß er ja nicht aus allen Farben seine Unfarbe zusammensetze. Welcher Streit unter den spätern Natursorschern über die Mischung der Farben übers haupt und über die endliche Zusammensetzung der Unfarbe aus drei, fünf oder sieben Farben entstanden, davon wird uns die Seschichte Nachricht geben.

578.

Ferner mit Einem Theil Mennige und vier Theilen Bergblau setzte ich eine graue Farbe zusammen, die ein wenig gegen den Purpur zog, und indem ich dazu eine gewisse Mischung von Operment und Grünspan in schicklichem Maße hinzusügte, verlor die Mischung ihren Purpurschein und ward vollkommen grau. Aber der Versuch gerieth am besten ohne Mennige folgendermaßen. Zum Operment that ich nach und nach satten glänzenden Purpur hinzu, wie sich dessen die Maler bedienen, dis das Operment aushörte, gelb zu sein, und blaßeroth erschien. Dann verdünnte ich das Roth, indem ich etwas Grünsspan und etwas mehr Vergblau als Grünspan hinzuthat, dis die Mischung ein Grau oder blasses Weiß annahm, das zu keiner Farbe mehr als zu der andern hinneigte. Und so entstand eine Farbe an Weiße der Asche gleich, oder frisch gehauenem Holze, oder der Mensschenhaut.

579.

Auch in dieser Mischung sind Bergblau und Grünspan die Hauptingredienzien, welche beide ein mehliges, treidenhaftes Unssehen haben. Ja Newton hätte nur immer noch Kreide hinzus manschen können, um die Farben immer mehr zu verdünnen und ein helleres Grau hervorzubringen, ohne daß dadurch in der Sache im mindesten etwas gewonnen wäre.

580.

Betrachtete ich nun, daß diese grauen und dunkeln Farben ebenfalls hervorgebracht werden können, wenn man Weiß und Schwarz zusammenmischt, und sie daher vom vollkommenen Weißen nicht in der Art der Farbe, sondern nur in dem Grade der Hellung verschieden sind: —

581.

Hier liegt eine ganz eigene Tücke im Hinterhalt, Die sich auf eine Vorstellungsart bezieht, von der an einem andern Orte geshandelt werden muß, und von der wir gegenwärtig nur so viel

sagen. Man kann sich ein weißes Papier im völligen Lichte benken, man kann es bei hellem Sonnenscheine in den Schatten legen, man kann sich serner denken, daß der Tag nach und nach abnimmt, daß es Nacht wird, und daß das weiße Papier vor unsern Augen zuletzt in der Finskerniß verschwindet. Die Wirkssamkeit des Lichtes wird nach und nach gedämpst, und so die Gegenwirkung des Papiers, und wir können uns in diesem Sinne vorstellen, daß das Weiße nach und nach in das Schwarze überzgehe. Man kann jedoch sagen, daß der Gang des Phanomens dynamischer, idealer Natur ist.

582.

Ganz entgegengesett ist der Fall, wenn wir uns ein weißes Papier im Lichte denken und ziehen erst eine dünne schwarze Tinktur darüber. Wir verdoppeln, wir verdreisachen den Ueberzug, so daß das Papier immer dunkler grau wird, bis wir es zulest so schwarz als möglich särben, so daß von der weißen Unterlage nichts mehr hindurchscheint. Wir haben hier auf dem atomistischen, technischen Weg eine reale Finsterniß über das Papier verbreitet, welche durch auffallendes Licht wohl einigermaßen bedingt und gemildert, keineswegs aber aufgehoben werden kann. Run sucht sich aber unser Sophist zwischen diesen Arten, die Sache darzustellen und zu denken, einen Mittelstand, wo er, je nachdem es ihm nütt, eine von den beiden Arten braucht, oder vielmehr wo er sie beide über einander schiebt, wie wir gleich sehen werden.

— so ist offenbar, daß nichts weiter nöthig ist, um sie vollkommen weiß zu machen, als ihr Licht hinlänglich zu vermehren, und folglich, wenn man sie durch Vermehrung ihres Lichtes zur vollkommenen Weiße bringen kann, so sind sie von derselben Art Farbe, wie die besten weißen, und unterscheiden sich allein durch die Quantität des Lichtes.

584.

Es ist ein großes Unheil, das nicht allein durch die Newtonische Optik, sondern durch mehrere Schriften, besonders jener Zeit durchgeht, daß die Verfasser sich nicht bewußt sind, auf welchem Standpunkt sie stehen, daß sie erst mitten in dem Realen steden, auf einmal sich zu einer idealen Vorstellungsart erheben und dann wieder ins Reale zurücksallen. Daher entstehen die wunderlichsten Vorstellungs und Erklärungsweisen, denen man einen gewissen Gehalt nicht absprechen kann, deren Form aber einen innern Widerspruch mit sich sührt. Eben so ist es mit der Art, wie Newton nunmehr sein Hellgrau zum Weißen erheben will.

585.

Ich nahm die dritte der oben gemeldeten grauen Mischungen und strich sie dick auf den Fußboden meines Zimmers, wohin die Sonne

burch bas offene Fenster schien; und baneben legte ich ein Stück weißes Papier von berselbigen Größe in den Schatten.

586.

Was hat unser Ehrenmann denn nun gethan? Um das reell veiße Papier bunkle Pulver weiß zu machen, muß er das reell weiße Papier schwärzen; um zwei Dinge mit einander vergleichen und sie gegen einander ausheben zu können, muß er den Unterschied, der zwischen beiden obwaltet, wegnehmen. Es ist eben, als wenn man ein Kind auf den Tisch stellte, vor dem ein Mann stünde, und bes hauptete nun, sie seien gleich groß.

587.

Das weiße Papier im Schatten ist nicht mehr weiß; benn es ist verdunkelt, beschattet; das graue Pulver in der Sonne ist doch nicht weiß: denn es führt seine Finsterniß unauslöschlich bei sich. Die lächerliche Vorrichtung kennt man nun; man sehe, wie sich der Beobachter dabei benimmt.

588.

Dann gieng ich etwa zwölf ober achtzehn Fuß hinweg, so daß ich die Unebenheiten auf der Oberfläche des Pulvers nicht sehen konnte, noch die kleinen Schalten, die von den einzelnen Theilen der Pulver etwa fallen mochten; da sah das Pulver vollkommen weiß aus, so daß es gar noch das Papier an Weiße übertraf, besonders wenn man von dem Papiere noch das Licht abhielt, das von einigen Wolken her darauf siel. Dann erschien das Papier, mit dem Pulver versglichen, so grau als das Pulver vorher.

589.

Nichts ist natürlicher! Wenn man das Papier, womit das Pulver verglichen werden soll, durch einen immer mehr entschiedenen Schatten nach und nach verdunkelt, so muß es freilich immer grauer werden. Er lege doch aber das Papier neben das Pulver in die Sonne, oder streue sein Pulver auf ein weißes Papier, das in der Sonne liegt, und das wahre Verhältniß wird hervortreten.

590.

Wir übergehen, was er noch weiter vorbringt, ohne daß seine Sache dadurch gebessert würde. Zulet kommt gar noch ein Freund herein, welcher auch das graue in der Sonne liegende Pulver für weiß anspricht, wie es einem Jeden, der, überrascht in Dingen, welche zweideutig in die Sinne fallen, ein Zeugniß abgeben soll, gar leicht ergehen kann.

591.

Wir überschlagen gleichfalls sein triumphirendes Ergo bibamus, indem für Diejenigen, welche die wahre Ansicht zu fassen geneigt sind, schon im Vorhergehenden genugsam gesagt ist.

# Sechste Proposition. Zweites Problem.

In einer Mischung von ursprünglichen Farben, bei gegebener Quanstität und Qualität einer jeden, die Farbe der zusammengesetzten zu bestimmen.

592.

Daß ein Farbenschema sich bequem in einen Areis einschließen lasse, daran zweiselt wohl Niemand, und die erste Figur unserer ersten Tasel zeigt solches auf eine Weise, welche wir für die vorstheilhasteste hielten. Newton nimmt sich hier dasselbige vor; aber wie geht er zu Werke? Das slammenartig vorschreitende bekannte Spektrum soll in einen Areis gebogen und die Räume, welche die Farben an der Peripherie einnehmen, sollen nach jenen Tonsmaßen bestimmt werden, welche Newton in dem Spektrum gesfunden haben will.

593.

Allein hier zeigt sich eine neue Unbequemlickeit: denn zwischen seinem Violetten und Orange, indem alle Stufen von Roth anzgegeben werden müssen, ist er genöthigt, das reine Roth, das ihm in seinem Spektrum fehlt, in seinen Urfarbenkreis mit einzuschalten. Es bedarf freilich nur einer kleinen Wendung nach seiner Art, um auch dieses Roth zu interkaliren, einzuschwärzen, wie er es früher mit dem Grünen und Weißen gethan. Run sollen centra gravitatis gefunden, kleine Zirkelchen in gewissen Proportionen beschrieben, Linien gezogen, und so auf diesenige Farbe gedeutet werden, welche aus der Nischung mehrerer gezogenen entspringt.

**594.** 

Wir mussen einem jeden Leser überlassen, diese neue Quatelei bei dem Verfasser selbst zu studiren. Wir halten uns dabei nicht auf, weil uns nur zu deutlich ist, daß die Raumeintheilung der Farben um gedachten Kreis nicht naturgemäß sei, indem keine Vergleichung des Spektrums mit den Lonintervallen stattsindet; wie denn auch die einander entgegenstehenden, sich sordernden Farben aus dem Newtonischen Kreise keineswegs entwickelt werden können. Uebrigens, nachdem er genug gemessen und geduchstadt, sagt er ja selbst: "Diese Regel sinde ich genau genug für die Praktik, obgleich nicht mathematisch vollkommen." Für die Aussübung hat dieses Schema und die Operation an demselben nicht den mindesten Rußen; und wie wollte es ihn haben, da ihm nichts theoretisch Wahres zum Grunde liegt?

# Siebente Proposition. Fünftes Theorem.

Alle Farben des Universums, welche durch Licht hervorgebracht werden und nicht von der Gewalt der Einbildungstraft abhängen, sind entweder die Farben homogener Lichter oder aus diesen zusammengesetzt, und zwar entweder ganz genau oder doch sehr nahe der Regel des vorstehenden Problems gemäß.

#### 595.

Unter dieser Rubrik rekapitulirt Newton, was er in dem gegenswärtigen zweiten Theile des ersten Buchs nach und nach vorgestragen, und schließt daraus, wie es die Proposition ausweist, daß alle Farben der Körper eigentlich nur integrirende Theile des Lichtes seien, welche auf mancherlei Weise aus dem Licht heraus gezwängt, geängstigt, geschieden und sodann auch wohl wieder gesmischt worden. Da wir den Inhalt des zweiten Theils Schritt vor Schritt geprüft, so brauchen wir uns bei dieser Wiederholung nicht aufzuhalten.

#### 596.

Zulett erwähnt er derjenigen Farben, welche wir unter der Rubrit der physiologischen und pathologischen bearbeitet haben. Diese sollen dem Lichte nicht angehören, und er wird sie dadurch auf einmal los, daß er sie der Einbildungstraft zuschreibt.

## Achte Proposition. Drittes Problem.

Durch die entdeckten Eigenschaften des Lichtes die prismatischen Farben zu erklären.

#### 597.

Sollte man nicht mit Verwunderung fragen, wie denn eigentlich dieses Problem hieher komme? Vom ersten Anfang seiner Optik an ist Newton bemüht, vermittelst der prismatischen Farben die Eigenschaften des Lichtes zu entdeden. Wäre es ihm gelungen, so würde nichts leichter sein, als die Demonstration umzukehren und aus den offenbarten Eigenschaften des Lichtes die prismatischen Farben herzuleiten.

#### **598.**

Allein es liegt diesem Problem abermals eine Tücke zum Grunde. In der hieher gehörigen Figur, welche zu seinem zweiten Theil die zwölfte ist und auf unserer siebenten Tafel mit Nr. 9 bezeichnet worden, bringt er zum erstenmal das zwischen den beiden farbigen Randerscheinungen unveränderte Weiß entschieden vor, nachdem er solches früher mehrmals, und zulest bei dem dreis

zehnten Versuch, wo er zwei Prismen anwendete, stillschweigend eingeführt hatte. Dort wie hier bezeichnet er jede der beiden Randserscheinungen mit fünf Linien, wodurch er anzudeuten scheinen möchte, daß an beiden Enden jedesmal das ganze Farbenspstem hervortrete. Allein, genau besehen, läßt er die uns wohlbekannten Randerscheinungen endlich einmal gelten, doch anstatt durch ihr einsaches Zusammenneigen das Grün hervorzubringen, läßt er, wunderlich genug, die Farben hinter einander ausmarschiren, sich einander decken, sich mischen, und will nun durch diese Wortzund Zeichenmengerei das Weiß hervorgebracht haben, das freilich in der Erscheinung da ist, aber an und für sich, ohne erst durch jene farbigen Lichter zu entspringen, die er hypothetisch über eins ander schiedt.

599.

So sehr er sich nun auch bemüht, mit griechischen und lateinischen Buchstaben seine so falsche als ungereimte und abstruse Vorstellungsart faßlich zu machen, so gelingt es ihm doch nicht, und seine treuen, gläubigen Schüler fanden sich genöthigt, diese linearische Darstellung in eine tabellarische zu verwandeln.

600.

Gren in Halle hat, indem er sich unsern unschuldigen Beiträgen zur Optik mit pfässischem Stolz und Heftigkeit widers setzte, eine solche tabellarische Darstellung mit Buchstaben ausgesarbeitet, was die Verrückung des hellen Vildes betrisst. Der Recenssent unserer Beiträge in der Jenaischen Literaturzeitung hat die nämliche Bemühung wegen Verrückung eines dunkeln Vildes übernommen. Weil aber eine solche Buchstabenkrämerei nicht von Jedem ans und durchgeschaut werden kann, so haben wir unsere neunte und zehnte Tasel einer anschaulichen Darstellung gewidmet, wo man die prismatischen Farbenspsteme theils zusammen, theils in Divisionen und Detachements en schelon hinter einander als farzbige Quadrate vertikal aufmarschiren sieht, da man sie denn horizontal mit den Augen sogleich zusammensummiren und die lächerzlichen Resultate, welche nach Newton und seiner Schule auf diese Weise entspringen sollen, mit bloßem Geradsinn beurtheilen kann.

Wir haben auf denselbigen Tafeln noch andere solche Farbenreihen aufgeführt, um zugleich des wunderlichen Wünsch seltsame Reduktion der prismatischen Farbenerscheinung deutlich zu machen, der, um die Newtonische Darstellung zu retten, dieselbe epitomisit und mit der wunderlichsten Intrigue, indem er das Geschäft zu vereinfachen glaubte, noch mehr verunnaturt hat.

602.

Wir versparen das Weitere hierüber bis zur Erklarung ber Zafeln,

va es uns denn mit Gunst unserer Leser wohl erlaubt sein wird, uns über diese Gegner und Halbgegner sowohl als ihren Meister, zur Entschädigung für so viele Mühe, billigermaßen lustig zu machen.

## Sedzehnter Derfuch.

603.

Dieses aus der bloßen Empirie genommene und dem bisherigen hppothetischen Versahren nur gleichsam angeklebte, durch eine uns geschickte Figur, die dreizehnte des zweiten Theils, keineswegs verssinnlichte Phänomen müssen wir erst zum Versuch erheben, wenn wir verstehen wollen, worauf er eigentlich deute.

604.

Man stelle sich mit einem Prisma an ein offenes Fenster, wie gewöhnlich den brechenden Winkel unter sich gekehrt; man lehne sich so weit vor, daß nicht etwa ein oberes Fensterkreuz durch Refraktion erscheine: alsbann wird man oben am Prisma unter einem dunkeln Rand einen gelben Bogen erblicken, ber sich an dem bellen himmel bergieht. Dieser dunkle Rand entspringt von dem äußern obern Rande des Prisma's, wie man sich sogleich überzeugen wird, wenn man ein Studchen Wachs über denselben hinaustlebt, welches innerhalb bes farbigen Bogens recht gut geseben werden kann. Unter diesem gelben Bogen erblickt man so= dann den klaren himmel, tiefer den Horizont, er bestehe nun aus Häusern oder Bergen, welche nach dem Gesetz blau und blauroth gesäumt erscheinen. Nun biege man das Brisma immer mehr nieder, indem man immer fortfährt hineinzusehen. Nach und nach werden die Gebäude, der Horizont sich zurücklegen, endlich ganz verschwinden, und der gelbe und gelbrothe Bogen, den man bisher gesehen, wird sich sodann in einen blauen und blaurothen verwandeln, welches derjenige ist, von dem Newton spricht, ohne des vorhergehenden und dieser Verwandlung zu erwähnen.

605.

Dieses ist aber auch noch kein Experiment, sondern ein bloßes empirisches Phänomen. Die Vorrichtung aber, welche wir vorsschlagen, um von dieser Erscheinung das Zufällige wegzunehmen und sie in ihren Bedingungen zugleich zu vermannigfaltigen und zu befestigen, wollen wir sogleich angeben, wenn wir vorher noch eine Bemerkung gemacht haben. Das Phänomen, wie es sich uns am Fenster zeigt, entspringt, indem der helle Himmel über der dunkeln Erde steht. Wir können es nicht leicht umkehren und uns einen dunkeln Himmel und eine helle Erde verschaffen. Eben dieses gilt von Zimmern, in welchen die Decken meistens hell und die Wände mehr oder weniger dunkel sind.

606.

In diesem Sinne mache man in einem mäßig großen und hohen Zimmer solgende Vorrichtung. In dem Wintel, da wo die Wand sich von der Decke scheidet, bringe man eine Bahn schwarzes Papier neben einer Bahn weißen Papiers an; an der Decke dagegen bringe man, in gedachtem Wintel zusammenstwßend, über der schwarzen Bahn eine weiße, über der weißen eine schwarze an und betrachte nun diese Bahnen neben und über einander auf die Weise, wie man vorher zum Fenster hinaus sah. Der Bogen wird wieder erscheinen, den man aber freilich von allen andern, welche Ränder oder Leisten verursachen, unterscheiden muß. Wo der Bogen über die weiße Bahn der Decke geht, wird er, wie vorher, als er über den weißen Himmel zog, gelb, wo er sich über die sichwarze Bahn zieht, blau erscheinen. Sentt man nun wieder das Prisma, so daß die Wand sich zurückzulegen scheint, so wird der Bogen sich auf einmal umkehren, wenn er über die umgekehrten Bahnen der Wand herläuft; auf der weißen Bahn wird er auch hier gelb und auf der schwarzen blau erscheinen.

607.

Ist man hievon unterrichtet, so kann man auch in der zusfälligen Empirie, beim Spazierengehen in beschneiten Gegenden, bei hellen Sandwegen, die an dunkeln Rasenpartieen herlausen, dasseldige Phänomen gewahr werden. Um diese Erscheinung, welche umständlich auszulegen ein größerer Aussaum und eine eigene Tasel ersordert würde, vorläusig zu erklären, sagen wir nur so viel, daß bei diesem Refraktionsfalle, welcher die gerade vor uns stehens den Gegenstände herunterzieht, die über uns sich besindenden Gegensstände oder Flächen, indem sich wahrscheinlich eine Reslexion mit in das Spiel mischt, gegen den obern Rand des Prisma's gertrieben und an demselben, je nachdem sie hell oder dunkel sind, nach dem bekannten Gesetze gesärbt werden. Der Rand des Prisma's erscheint als Bogen, wie alle vor uns liegenden horizontalen Linien durchs Prisma die Gestalt eines Bogens annehmen.

# Neunte Proposition. Biertes Problem.

Durch die entbeckten Eigenschaften des Lichtes die Farben des Regenbogens zu erklären.

608.

Daß alles, was von den Prismen gilt, auch von den Linsen gelte, ist natürlich; daß dasjenige, was von den Rugelschnitten gilt, auch von den Rugeln selbst gelten werde, wenn auch einige

andere Bestimmungen und Bedingungen mit eintreten sollten, läßt sich gleichfalls erwarten. Wenn also Newton seine Lehre, die er auf Prismen und Linsen angewandt, nunmehr auch auf Rugeln und Tropfen anwendet, so ist dieses seinem theoretischen und hyposthetischen Gange ganz gemäß.

609.

Haben wir aber bisher alles anders gefunden als er, so wers den wir natürlicherweise ihm auch hier zu widersprechen und das Phänomen des Regendogens auf unsere Art auszulegen haben. Wir halten uns jedoch bei diesem in die angewandte Physik geshörigen Falle hier nicht auf, sondern werden, was wir deshalb zu sagen nöthig sinden, in einer der supplementaren Abhandlungen nachbringen

# Zehnte Proposition. Fünftes Problem.

Aus den entbeckten Eigenschaften des Lichtes die dauernden Farben der natürlichen Körper zu erklären.

610.

Diese Farben entstehen daher, daß einige natürliche Körper eine gewisse Art Strahlen häusiger als die übrigen Strahlen zurückwersen, und daß andere natürliche Körper eben dieselbe Eigenschaft gegen andere Strahlen ausüben.

611.

Man merke hier gleich häufiger; also nicht etwa allein oder ausschließlich, wie es doch sein müßte, wenigstens bei einigen ganz reinen Farben. Betrachtet man ein reines Gelb, so könnte man sich die Vorstellung gefallen lassen, daß dieses reine Gelb die gelben Strahlen allein von sich schickt; eben so mit ganz reinem Blau. Allein der Verfasser hütet sich wohl, dieses zu behaupten, weil er sich abermals eine Hinterthüre auflassen muß, um einem dringenden Gegner zu entgehen, wie man bald sehen wird.

612

Mennige wirft die am wenigsten refrangibeln Strahlen am häussigsten zurück und erscheint deswegen roth; Beilchen werfen die refransgibelsten Strahlen am häusigsten zurück und haben ihre Farbe daher; und so verhält es sich mit den übrigen Körpern. Jeder Körper wirft die Strahlen seiner eigenen Farbe häusiger zurück als die übrigen Strahlen; und von ihrem Uebermaße und Vorherrschaft im zurückzgeworfenen Licht hat er seine Farbe.

613.

Die Newtonische Theorie hat das Eigene, daß sie sehr leicht zu lernen und sehr schwer anzuwenden ist. Man darf nur die erste Proposition, womit die Optik anfängt, gelten lassen, oder gläubig in sich aufnehmen, so ist man auf ewig über das Farbens wesen beruhigt. Schreitet man aber zur nähern Untersuchung, will man die Hypothese auf die Phänomene anwenden, dann geht die Noth erst an, dann kommen Bors und Nachklagen, Limitationen, Restriktionen, Reservationen kommen zum Borschein, dis sich jede Proposition erst im Einzelnen und zuletzt die Lehre im Ganzen vor dem Blick des scharfen Beobachters völlig neutralisitet. Man gebe Acht, wie dieses hier abermals der Fall ist!

## Biebzehnter Derfud.

614.

Denn wenn ihr in die homogenen Lichter, welche ihr burch die Auflösung des Problems, welches in der vierten Proposition des ersten Theils aufgestellt wurde, erhaltet, —

615.

Daß wir auch bort durch alle Bemühung keine homogenern Lichter als durch den gewöhnlichen prismatischen Versuch erhielten, ist seines Ortes dargethan worden.

616.

— Körper von verschiedenen Farben hineinbringt, so werbet ihr finden, daß jeder Körper, in das Licht seiner eigenen Farbe gebracht, glänzend und leuchtend erscheint.

617.

Dagegen ist nichts zu sagen, nur wird derselbe Essett hervorgebracht, wenn man auch das ganz gewöhnliche und ungequälte prismatische Bild bei diesem Versuche anwendet. Und nichts ist natürlicher, als wenn man Gleiches zu Gleichem bringt, daß die Wirtung nicht vermindert werde, sondern vielmehr verstärkt, wenn das eine Homogene dem Grade nach wirksamer ist als das andere. Man gieße konzentrirten Essig zu gemeinem Essig, und diese so verbundene Flüssigkeit wird stärker sein als die gemeine. Sanz anders ist es, wenn man das Heterogene dazu mischt, wenn man Alkali in den gemeinen Essig wirft. Die Wirkung beider geht verloren dis zur Neutralisation. Aber von diesem Gleichnamigen und Ungleichnamigen will und kann Newton nichts wissen. Er quält sich auf seinen Graden und Stusen herum und muß doch zuletzt eine entgegengesetzte Wirkung gestehen.

618.

Zinnober glänzt am meisten im homogenen rothen Licht, weniger im grünen, und noch weniger im blauen.

619.

Wie schlecht ist hier das Phänomen ausgedrückt, indem er bloß auf den Zinnober und sein Glänzen Rücksicht nimmt und die Mischung verschweigt, welche die auffallende prismatische Farbe mit der unterliegenden körperlichen hervorbringt!

620.

Indig im veilchenblauen Licht glänzt am meisten.

621.

Aber warum? weil der Indig, der eigentlich nur eine dunkle, satte blaue Farbe ist, durch das violette Licht einen Glanz, einen Schein, Hellung und Leben erhält; und sein Glanz wird stufenweise vermindert, wie man ihn gegen Grün, Gelb und Roth bewegt.

622.

Warum spricht denn der Verfasser nur vom Glanz, der sich vermindern soll? warum spricht er nicht von der neuen gemischten Farbenerscheinung, welche auf diesem Wege entsteht? Freilich ist das Wahre zu natürlich, und man braucht das Falsche, Halbe, um die Unnatur zu beschönigen, in die man die Sache gezogen hat.

**623.** 

Ein Lauchblatt —

**624.** 

Und was soll nun der Anoblauch im Experimente, und gleich auf die Pulver? warum bleibt er nicht bei gleichen Flächen, Papier oder aufgezogenem Seidenzeug? Wahrscheinlich soll der Anoblauch hier nur so viel heißen, daß die Lehre auch von Pflanzen gelte.

625.

— wirft das grüne Licht und das gelbe und blaue, woraus es zusammengesetzt ist, lebhafter zurück, als es das rothe und violette zurückwirft.

626.

Damit aber diese Versuche besto lebhafter erscheinen, so muß man solche Körper wählen, welche die vollsten und lebhaftesten Farben haben, und zwei solche Körper müssen mit einander verglichen werden. Z. B. wenn man Zinnober und Ultramarinblau —

627

Mit Pulvern sollte man, wie schon oft gesagt, nicht operiren; benn wie kann man hindern, daß ihre ungleichen Theile Schatten werfen?

628.

— zusammen (neben einander) in rothes homogenes Licht hält, so werden sie beide roth erscheinen; —

629.

Dieß sagt er hier auch nur, um es gleich wieder zurückzunehmen. 630.

— aber der Zinnober wird von einem starken, leuchtenden und glänzenden Roth sein, und der Ultramarin von einem schwachen, bunkeln und finstern Roth.

#### 631.

Und das von Rechtswegen; denn Gelbroth erhebt das Gelbrothe und zerstört das Blaue.

632.

Dagegen wenn man sie zusammen in das blaue Licht hält, so werden sie beide blau erscheinen; nur wird der Ultramarin mächtig leuchtend und glänzend sein, das Blau des Zinnobers aber schwach und finster; —

633.

Und zwar auch, nach unserer Auslegung, von Rechtswegen. Sehr ungern wiederholen wir diese Dinge, da sie oben schon so umständlich von uns ausgeführt worden. Doch muß man den Widerspruch wiederholen, da Newton das Falsche immer wieders holt, nur um es tiefer einzuprägen.

634.

— welches außer Streit sett, daß der Zinnober das rothe Licht häufiger als der Ultramarin zurückwirft, und der Ultramarin das blaue Licht mehr als der Zinnober.

635.

Dieses ist die eigene Art, etwas außer Streit zu setzen, nach: dem man erst eine Meinung unbedingt ausgesprochen und bei den Beobachtungen nur mit Worten und deren Stellung sich jener Behauptung genähert hat. Denn das ganze Newtonische Farbenwesen ist nur ein Wortkram, mit dem sich deßhalb so gut kramen läst, weil man vor lauter Kram die Natur nicht mehr sieht.

636.

Dasselbe Experiment kann man nach und nach mit Mennige, Indig ober andern zwei Farben machen, um die verschiebene Stärke und Schwäche ihrer Farbe und ihres Lichtes einzusehen.

637.

Bas dabei einzusehen ist, ist den Einsichtigen schon bekannt.

Und da nun die Ursache der Farben an natürlichen Körpern durch diese Experimente klar ist, —

639.

Es ist nichts klar, als daß er die Erscheinung unvollständig und ungeschickt ausspricht, um sie nach seiner Hypothese zu bequemen.

— so ist diese Ursache ferner bestätigt und außer allem Streit ges setzt durch die zwei ersten Experimente des ersten Theils, da man an solchen Körpern bewies, daß die reslektirten Lichter, welche an Farke verschieden sind, auch an Graden der Refrangibilität verschieden sind.

641.

Hier schließt sich nun das Ende an den Anfang kunstlich an, und da man uns dort die körperlichen Farben schon auf Treu und

Glauben für Lichter gab, so sind diese Lichter endlich hier völlig fertige Farben geworden und werden nun abermals zu Hülfe gerusen. Da wir nun aber dort aufs umständlichste dargethan haben, daß jene Versuche gar nichts beweisen, so werden sie auch hier weiter der Theorie nicht zu Statten kommen.

642.

Daher ist es also gewiß, daß einige Körper die mehr, andere die weniger refrangibeln Strahlen häufiger zurückwerfen.

643.

Und uns ist gewiß, daß es weder mehr noch weniger refrangible Strahlen giebt, sondern daß die Naturerscheinungen auf eine ächtere und bequemere Weise ausgesprochen werden können.

644.

Und dieß ist nicht allein die wahre Ursache dieser Farben, sons dern auch die einzige, wenn man bedenkt, daß die Farben des homos genen Lichtes nicht verändert werden können durch die Resserion von natürlichen Körpern.

645.

Wie sicher muß Newton von dem blinden Glauben seiner Leser sein, daß er zu sagen wagt, die Farben des homogenen Lichtes können durch Reslexion von natürlichen Körpern nicht verändert werden, da er doch auf der vorhergehenden Seite zugiebt, daß das rothe Licht ganz anders vom Jinnober als vom Ultramarin, das blaue Licht ganz anders vom Ultramarin als vom Jinnober zurückgeworsen werde! Nun sieht man aber wohl, warum er dort seine Redensarten so künstlich stellt, warum er nur vom Glanz und Hellen oder vom Matten und Dunkeln der Farbe, keineswegs aber von ihrem andern Bedingtwerden durch Mischung reden mag. Es ist unmöglich, ein so deutliches und einsaches Phänomen schieser und unredlicher zu behandeln; aber freilich, wenn er Recht haben wollte, so mußte er sich, ganz oder halb bewußt, mit Reineke Fuchs zurusen:

Aber ich sehe wohl, Lügen bedarf's, und über die Maßen!

Denn nachdem er oben die Veränderung der prismatischen Farben auf den verschiedenen Körpern ausdrücklich zugestanden, so fährt er hier fort:

646.

Denn wenn Körper burch Reslexion auch nicht im mindesten die Farbe irgend einer Art von Strahlen verändern können, so können sie nicht auf andere Weise gefärbt erscheinen, als indem sie diejenigen zurückwersen, welche entweder von ihrer eigenen Farbe sind oder die durch Mischung sie hervorbringen können.

647

Hier tritt auf einmal die Mischung hervor, und zwar ders Goethe, Werke. 15. Bb. 27 gestalt, daß man nicht recht weiß, was sie sagen will; aber das Gewissen regt sich bei ihm, es ist nur ein Uebergang zum Folgenden, wo er wieder alles zurücknimmt, was er behauptet hat. Merke der Leser auf, er wird den Berfasser dis zum Unglaublichen unverschämt sinden.

648.

Denn wenn man diese Versuche macht, so muß man sich bemühen, das Licht so viel als möglich homogen zu erhalten.

649.

Wie es mit den Bemühungen, die prismatischen farbigen Lichter homogener zu machen, als sie bei dem einfachen Versuch im Spetztrum erscheinen, beschaffen sei, haben wir oben umständlich dars gethan, und wir wiederholen es nicht. Nur erinnere sich der Leser, daß Newton die schwierigsten, ja gewissermaßen unmögliche Vorzrichtungen vorgeschrieben hat, um dieser beliebten Homogeneität näher zu kommen; nun bemerke man, daß er uns die einfachen, einem Jeden möglichen Versuche verdächtig macht, indem er fortsährt:

650.

Denn wenn man Körper mit den gewöhnlichen prismatischen Farben erleuchtet, so werden sie weder in ihrer eigenen Tageslichtsfarbe, noch in der Farbe erscheinen, die man auf sie wirft, sondern in einer gewissen Mittelfarbe zwischen beiden, wie ich durch Exsahrung gefunden habe.

651.

Es ist recht merkwürdig, wie er endlich einmal eine Erfahrung eingesteht, die einzig mögliche, die einzig nothwendige, und sie sogleich wieder verdächtig macht. Denn was von der einsachsten prismatischen Erscheinung, wenn sie auf körperliche Farben fällt, wahr ist, das bleibt wahr, man mag sie durch noch so viel Desse nungen, große und kleine, durch Linsen von nahem oder weitem Brennpunkt quälen und bedingen: nie kann, nie wird etwas anders zum Vorschein kommen.

652.

Wie benimmt sich aber unser Autor, um diese Unsicherheit seiner Schüler zu vermehren? Auf die verschmitzteste Weise. Und betrachtet man diese Knisse mit redlichem Sinn, hat man ein lebendiges Gefühl fürs Wahre, so kann man wohl sagen, der Autor benimmt sich schändlich; denn man höre nur:

653.

Denn die Mennige, wenn man sie mit dem gewöhnlichen prissmatischen Grün erleuchtet, wird nicht roth ober grün, sondern orange ober gelb erscheinen, je nachdem das grüne Licht, wodurch sie erleuchtet wird, mehr oder weniger zusammengesetzt ist.

654.

Warum geht er denn hier nicht grade oder stufenweise? Er

werfe doch das ganz gewöhnliche prismatische Roth auf die Mensnige, so wird sie eben so schön und glänzend roth erscheinen, als wenn er das gequälteste Spektrum dazu anwendete. Er werfe das Grün des gequältesten Spektrums auf die Mennige, und die Ersscheinung wird sein, wie er sie beschreibt, oder vielmehr wie wir sie oben, da von der Sache die Rede war, beschrieben haben. Warum macht er denn erst die möglichen Versuche verdächtig, warum schiedt er Alles ins Ueberseine, und warum kehrt er dann zuletzt immer wieder zu den ersten Versuchen zurück? Nur um die Menschen zu verwirren und sich und seiner Heerde eine Hinterthüre offen zu lassen.

Mit Widerwillen übersetzen wir die fratenhafte Erklärungsart, wodurch er nach seiner Weise, die Zerstörung der grünen prise matischen auf die Mennige geworfenen Farbe auslegen will.

655.

Denn wie Mennige roth erscheint, wenn sie vom weißen Licht ers leuchtet wird, in welchem alle Arten Strahlen gleich gemischt sind, so muß bei Erleuchtung berselben mit dem grünen Licht, in welchem alle Arten von Strahlen ungleich gemischt sind, etwas anders vorgehen.
656.

Man bemerke, daß hier im Grünen alle Arten von Strahlen enthalten sein sollen, welches jedoch nicht zu seiner frühern Darsstellung der Heterogeneität der homogenen Strahlen paßt: denn indem er dort die supponirten Zirkel aus einander zieht, so greisen doch nur die nächsten Farben in einander; hier aber geht jede Farbe durchs ganze Bild, und man sieht also gar die Möglichkeit nicht ein, sie auf irgend eine Weise zu separiren. Es wird künstig zur Sprache kommen, was noch alles für Unsinn aus dieser Vorsstellungsart, in einem System süns siehen Systeme en echelon aufmarschiren zu lassen, hervorspringt.

657.

Denn einmal wird das Uebermaß der gelbmachenden, grünmaschenden und blaumachenden Strahlen, das sich in dem auffallenden grünen Lichte befindet, Ursache sein, daß diese Strahlen auch in dem zurückgeworsenen Lichte sich so häusig befinden, das sie die Farbe vom Rothen gegen ihre Farbe ziehen. Weil aber die Mennige das gegen die rothmachenden Strahlen häusiger in Rücksicht ihrer Anzahl zurückwirft, und zunächst die orangemachenden und gelbmachenden Strahlen, so werden diese in dem zurückgeworsenen Licht häusiger sein, als sie es in dem einfallenden grünen Licht waren, und werden deßwegen das zurückgeworsene Licht vom Grünen gegen ihre Farbe ziehen, und beswegen wird Mennige weder roth noch grün, sondern von einer Farbe erscheinen, die zwischen beiden ist.

658.

Da das ganze Verhältniß der Sache oben umftändlich dargethan

worden, so bleibt uns weiter nichts übrig, als diesen baaren Unssinn der Nachwelt zum Musterbilde einer solchen Behandlungsart zu empfehlen.

Er fügt nun noch vier Erfahrungen hinzu, die er auf seine Beise erklart, und die wir nebst unsern Bemerkungen mittheilen wollen.

659.

In gefärbten, durchsichtigen Liquoren läßt sich bemerken, daß die Farbe nach ihrer Masse sich verändert. Wenn man z. B. eine rothe Flüssigkeit in einem konischen Glase zwischen das Licht und das Auge hält, so scheint sie unten, wo sie weniger Wasse hat, als ein blasses und verdünntes Gelb, etwas höher, wo das Glas weiter wird, ersicheint sie orange, noch weiter hinauf roth, und ganz oben von dem tiessten und dunkelsten Roth.

660.

Wir haben diese Ersahrung in Stufengefäßen dargestellt (E. 517, 518) und an ihnen die wichtige Lehre der Steigerung entwicklt, wie nämlich das Gelbe durch Verdichtung und Veschattung, eben so wie das Blaue, zum Rothen sich hinneigt und dadurch die Eigensichaft bewährt, welche wir bei ihrem ersten Ursprung in trüben Mitteln gewahr wurden. Wir erkannten die Einsachheit, die Tiese dieser Ur= und Grunderscheinungen; desto sonderbarer wird und die Qual vorkommen, welche sich Newton macht, sie nach seiner Weise auszulegen.

661.

Hier muß man sich vorstellen, daß eine solche Feuchtigkeit bie indigmachenden und violettmachenden Strahlen sehr leicht abhalt, bie blaumachenden schwerer, die grünmachenden noch schwerer und die rothmachenden am allerschwersten. Wenn nun die Masse der Feuch tigfeit nicht stärker ist, als daß sie nur eine hinlängliche Anzabl von violetimachenden und blaumachenden Strahlen abhält, ohne die Rahl ber übrigen zu vermindern, so muß der Leberrest (nach ber sechsten Proposition des zweiten Theils) ein blasses Gelb machen: gewinnt aber die Feuchtigkeit so viel an Masse, daß sie eine große Anzahl von blavmachenben Strahlen und einige grunmachenbe abhalten fann, so muß aus ber Zusammensetzung ber übrigen ein Drange entstehen; und wenn die Feuchtigkeit noch breiter wird, um eine große Angabl von ben grünmachenden und eine bedeutende Anzahl von ben gelbmacher ben abzuhalten, so muß ber Ueberrest anfangen ein Roth zusammen jusehen; und dieses Roth muß tiefer und bunkler werben, wenn bie gelbmachenben und orangemachenben Strahlen mehr und mehr burch bie wachsende Maffe der Feuchtigkeit abgehalten werden, so baß wenig Strablen außer ben rothmachenben burchgelangen konnen.

662.

Ob wohl in der Geschichte der Wissenschaften etwas ähnlich Ravrisches und Lächerliches von Erklärungsart zu finden sein möchte?

663.

Bon berjelben Art ist eine Erfahrung, bie mir neulich herr

Halleh erzählt hat, der, als er tief in die See in einer Taucherglocke hinabstieg, an einem klaren Sonnenscheinstag, bemerkte, daß, wenn er mehrere Faden tief ins Wasser hinabkam, der obere Theil seiner Hand, worauf die Sonne gerade durchs Wasser und durch ein kleines Glassenster in der Glock schien, eine rothe Farbe hatte, wie eine Damascener Rose, so wie das Wasser unten und die untere Seite seiner Hand, die durch das von dem Wasser restektirte Licht erleuchtet war, grün aussah.

664.

Wir haben dieses Versuchs unter den physiologischen Farben, da wo er hingehört, schon erwähnt. Das Wasser wirkt hier als ein trübes Mittel, welches die Sonnenstrahlen nach und nach mäßigt, dis sie aus dem Gelben ins Rothe übergehen und endlich purpurfarben erscheinen; dagegen denn die Schatten in der gefors derten grünen Farbe gesehen werden. Man höre nun, wie seltsam sich Newton benimmt, um dem Phänomen seine Terminologie anzupassen!

665.

Daraus läßt sich schließen, baß bas Seewasser die violett: und blaumachenden Strahlen sehr leicht zurückwirft und die rothmachenden Strahlen frei und häusig in große Tiesen hinunterläßt, deßhalb das direkte Sonnenlicht in allen großen Tiesen, wegen der vorwaltenden rothmachenden Strahlen, roth erscheinen muß, und je größer die Tiese ist, desto stärker und mächtiger muß das Noth werden. Und in solchen Tiesen, wo die violettmachenden Strahlen kaum hinkommen, müssen die blaumachenden, grünmachenden, gelbmachenden Strahlen von unten häusiger zurückgeworfen werden, als die rothmachenden, und ein Grün zusammensexen.

666.

Da uns nunmehr die wahre Ableitung dieses Phänomens genugsam bekannt ist, so kann uns die Newtonische Lehre nur zur Belustigung dienen, wobei denn zugleich, indem wir die falsche Erklärungsart einsehen, das ganze System unhaltbarer erscheint. 667.

Nimmt man zwei Flüssigkeiten von starker Farbe, z. B. Roth und Blau, und beide hinlänglich gesättigt, so wird man, wenn jede Flüssigkeit für sich noch durchsichtig ist, nicht durch beide hindurchsehen können, sobald sie zusammengestellt werden. Denn wenn durch die eine Flüssigkeit nur die rothmachenden Strahlen hindurch können, und nur die blaumachenden durch die andere, so kann kein Strahl durch beide hindurch. Dieses hat herr hooke zusällig mit keilsörmigen Glaszgefäßen, die mit rothen und blauen Liquoren gefüllt waren, versucht und wunderte sich über die unerwartete Wirkung, da die Ursache damals noch unbekannt war. Ich aber habe alle Ursache, an die Wahrheit dieses Experiments zu glauben, ob ich es gleich selbst nicht versucht habe. Wer es jedoch wiederholen will, muß sorgen, daß die Flüssigkeiten von sehr guter und starker Farbe seien.

668.

Worauf beruht nun dieser ganze Bersuch? Er sagt weiter nichts aus, als daß ein noch allenfalls durchscheinendes Mittel, wenn es doppelt genommen wird, undurchsichtig werde; und dieses geschieht, man mag einerlei Farbe oder zwei verschiedene Farben, erst einzeln und dann an einander gerückt, betrachten.

669.

Um dieses Experiment, welches nun auch schon über hundert Jahre in der Geschichte der Farbenlehre spukt, los zu werden, versichaffe man sich mehrere aus Glastaseln zusammengesetzte keilformige aufrechtstehende Gesäße, die, an einander geschoben, Parallelepipeden bilden, wie sie sollen aussührlicher beschrieben werden, wenn von unserm Upparat die Rede sein wird. Man fülle sie erst mit reinem Wasser und gewöhne sich, die Verrückung entgegengestellter Bilder und die bekannten prismatischen Erscheinungen dadurch zu beobachten; dann schiebe man zwei über einander und tröpste in jedes Tinte, nach und nach, so lange die endlich der Liquor undurchsichtig wird; nun schiebe man die beiden Reile aus einander, und jeder für sich wird noch genugsam durchscheinend sein.

Dieselbe Operation mache man nunmehr mit farbigen Liqueren, und das Resultat wird immer dasselbe bleiben, man mag sich nur Einer Farbe in den beiden Gefäßen oder zweier bedienen. So lange die Flüssigkeiten nicht übersättigt sind, wird man durch das Parallelepipedon recht gut hindurchsehen können.

671.

Nun begreift man also wohl, warum Newton wiederholt zu Anfang und zu Ende seines Perioden auf gesättigte und reiche Farben dringt. Damit man aber sehe, daß die Farbe gar nichts zur Sache thut, so bereite man mit Ladmus in zwei solchen Reilsgläsern einen blauen Liquor dergestalt, daß man durch das Parallelepipedon noch durchsehen kann. Man lasse alsdann in das eine Gesäß durch einen Gehülsen Essig tröpfeln, so wird sich die blaue Farbe in eine rothe verwandeln, die Durchsichtigkeit aber bleiben wie vorher, ja wohl eher zunehmen, indem durch die Saure dem Blauen von seinem oxispod etwas entzogen wird. Bei Vermannigsaltigung des Versuchs kann man auch alle die Versuche wiederholen, die sich auf scheinbare Farbenmischung beziehen.

672.

Will man diese Versuche sich und Andern recht anschaulich machen, so habe man vier bis sechs solcher Gefäße zugleich bei der Hand, damit man nicht durch Ausgießen und Umfüllen die Zeit verliere und keine Unbequemlichkeit und Unreinlichkeit entstehe. Auch lasse man sich diesen Apparat nicht reuen, weil man

nit demselben die objektiven und subjektiven prismatischen Veruche, wie sie sich durch farbige Mittel modisiziren, mit einiger lebung vortheilhaft darstellen kann. Wir sprechen also, was wir ben gesagt, nochmals aus: Ein Durchscheinendes, doppelt oder nehrsach genommen, wird undurchsichtig, wie man sich durch farsige Fensterscheiben, Opalgläser, ja sogar durch farblose Fensterscheiben überzeugen kann.

673.

Nun kommt Newton noch auf den Versuch mit trüben Mitteln. Ins sind diese Urphänomene aus dem Entwurf umständlich besannt, und wir werden deßhalb um desto leichter das Unzulänge iche seiner Erklärungsart einsehen können.

674.

Es giebt einige Feuchtigkeiten, wie die Tinktur des Lignum nechtriticum, und einige Arten Glas, welche eine Art Licht häusig durchsassen und eine andere zurückwersen, und deskwegen von verschiedener farbe erscheinen, je nachdem die Lage des Auges gegen das Licht st. Aber wenn diese Feuchtigkeiten oder Gläser so dick wären, so siel Masse hätten, daß gar kein Licht hindurch könnte, so zweisle ich richt, sie würden andern dunkeln Körpern gleich sein und in allen Lagen des Auges dieselbe Farbe haben, ob ich es gleich nicht durch Experimente beweisen kann.

675.

Und doch ist gerade in dem angeführten Falle das Experiment ehr leicht. Wenn nämlich ein trübes Mittel noch halbdurchsichtig st, und man hält es vor einen dunkeln Grund, so erscheint es lau. Dieses Blau wird aber keineswegs von der Obersläche zus ückgeworfen, sondern es kommt aus der Tiese. Reslektirten solche körper die blaue Farbe leichter als eine andere von ihrer Obersläche, so müßte man dieselbe noch immer blau sehen, auch dann, venn man die Trübe auf den höchsten Grad, die zur Undurchsichtigkeit gebracht hat. Aber man sieht Weiß aus den von uns m Entwurf genugsam ausgeführten Ursachen. Newton macht ich aber hier ohne Noth Schwierigkeiten, weil er wohl fühlt, daß ver Boden, worauf er steht, nicht sicher ist.

676.

Denn burch alle farbigen Körper, so weit meine Bemerkung reicht, ann man hindurch sehen, wenn man sie dünn genug macht; sie sind seswegen gewissermaßen durchsichtig, und also nur in Graden der Durchsichtigkeit von gefärdten durchsichtigen Liquoren verschieden. Diese Feuchtigkeiten so gut wie solche Körper werden dei hinreichens der Masse undurchsichtig. Ein durchsichtiger Körper, der in einer sewissen Farbe erscheint, wenn das Licht hindurchfällt, kann bei urückgeworsenem Licht dieselbe Farbe haben, wenn das Licht dieser zarbe von der hintern Fläche des Körpers zurückgeworsen wird, oder von der Luft, die daran stößt. Dann kann aber die zurückgeworsene

Farbe vermindert werden, ja aushören, wenn man den Körper sehr dick macht, oder ihn auf der Rückseite mit Pech überzieht, um die Resserion der hintern Fläche zu vermindern, so daß das von den färbenden Theilen zurückgeworsene Licht vorherrschen mag. In solchen Fällen wird die Farbe des zurückgeworsenen Lichtes von der des durchsfallenden Lichtes wohl abweichen können.

677.

Alles dieses Hin: und Wiederreden sindet man unnüt, wenn man die Ableitung der körperlichen Farben kennt, wie wir solche im Entwurf versucht haben, besonders wenn man mit uns überzeugt ist, daß jede Farbe, um gesehen zu werden, ein Licht im Hintergrunde haben müsse, und daß wir eigentlich alle körperliche Farbe mittelst eines durchfallenden Lichtes gewahr werden, es sei nun, daß das einfallende Licht durch einen durchsichtigen Körper durchgehe, oder daß es bei dem undurchsichtigen Körper auf seine helle Grundlage dringe und von da wieder zurücktehre.

Das Ergo bibamus des Autors übergehen wir und eilen mit

ihm zum Schlusse.

## Eilfte Proposition. Sechstes Problem.

Durch Mischung farbiger Lichter einen Lichtstrahl zusammenzuseten, von derselben Farbe und Natur wie ein Strahl des direkten Sonnenlichtes, und dadurch die Wahrheit der vorhergehenden Propositionen zu bestätigen.

678.

Hier verbindet Newton nochmals Prismen mit Linsen, und es gehört deßhalb dieses Problem in jenes supplementare Kapitel, auf welches wir abermals unsere Leser anweisen. Vorläusig gesagt, so leistet er hier doch auch nichts: denn er bringt nur die durch ein Prisma auf den höchsten Gipfel geführte Farbenerscheisnung durch eine Linse auf den Nullpunkt zurüd; hinter diesem kehrt sie sich um, das Blaue und Violette kommt nun unten, das Gelbe und Gelbrothe oben hin. Dieses so gesäumte Bild fällt abermals auf ein Prisma, das, weil es das umgekehrt anlangende Bild in die Höhe rückt, solches wieder umkehrt, die Ränder auf den Nullpunkt bringt, wo denn abermals von einem dritten Prisma, das den brechenden Winkel nach oben richtet, das farblose Bild aufgefangen wird und nach der Brechung wieder gessärbt erscheint.

679.

hieran können wir nichts Merkwürdiges finden: denn daß man ein verrücktes und gefärbtes Bild auf mancherlei Weise wieder zus recht rücken und farblos machen könne, ist uns kein Geheimnis.

Daß ferner ein solches entfärbtes Bild auf mancherlei Weise durch neue Verrückung wieder von vorn anfange gefärbt zu werden, ohne daß diese neue Färbung mit der ersten aufgehobenen auch nur in der mindesten Verbindung stehe, ist uns auch nicht vers borgen, da wir, was gewisse Reslexionsfälle betrifft, unsere achte Tafel mit einer umständlichen Auslegung diesem Segenstand ges widmet haben.

680.

So ist denn auch aufmerksamen Lesern und Experimentatoren teineswegs unbekannt, wann solche gefärbte, auf den Nullpunkt entweder subjektiv oder objektiv zurückgebrachte Bilder nach den Gesehen des ersten Anstoßes, oder durch entgegengesetzte Determisnation, ihre Eigenschaften behaupten, fortsetzen, erneuern oder umkehren.

# Aplalluß.

Wir glauben nunmehr in polemischer Behandlung bes ersten Buchs der Optik unsere Pflicht erfüllt und ins Klare gesetzt zu haben, wie wenig Newtons hypothetische Erklärung und Ableitung der Farbenerscheinung beim Refraktionsfall Stich halte. Die folzgenden Bücher lassen wir auf sich beruhen; sie beschäftigen sich mit den Erscheinungen, welche wir die epoptischen und paroptischen geznannt haben. Was Newton gethan, um diese zu erklären und auszulegen, hat eigentlich niemals großen Einsluß gehabt, ob man gleich in allen Geschichten und Wörterbüchern der Physik histozische Rechenschaft davon gab. Gegenwärtig ist die natursorschende Welt, und mit ihr sog ar des Verfassers eigene Landsleute, völlig davon zurückgekommen, und wir haben also nicht Ursache, uns weiter darauf einzulassen.

Will Jemand ein Uebriges thun, der vergleiche unsere Darsstellung der epoptischen Erscheinungen mit der Newtonischen. Wir haben sie auf einfache Elemente zurückgeführt; er hingegen bringt auch hier wieder Nothwendiges und Zufälliges durcheinander vor, mißt und berechnet, erklärt und theoretisirt eins mit dem andern und alles durch einander, wie er es bei dem Refraktionsfalle gemacht hat; und so müßten wir denn auch unsere Behandlung des

ersten Buchs bei ben folgenden wiederholen.

Bliden wir nun auf unsere Arbeit zurück, so wünschten wir wohl, in dem Falle jenes Kardinals zu sein, der seine Schriften ins Konzept drucken ließ. Wir würden alsdann noch Manches nachzuholen und zu bessern Ursache sinden. Besonders würden wir vielleicht einige heftige Ausdrücke mildern, welche den Gegner aufsbringen, dem Gleichgültigen verdrießlich sind, und die der Freund

wenigstens verzeihen muß. Allein wir bebenten zu unferer Beruhigung, daß diese ganze Arbeit mitten in bem bestigsten Rriege. der unser Baterland erschütterte, unternommen und vollendet wurde. Das Gewaltsame ber Zeit bringt leiber bis in die friedlichen Bobnungen der Musen, und die Sitten ber Menschen werben burch die nächsten Beispiele, wo nicht bestimmt, doch modisiziet. haben mehrere Jahre erlebt und gesehen, daß es im Konflitt von Meinungen und Thaten nicht barauf ankommt, seinen Gegner zu ichonen, sondern ihn zu überwinden; daß Riemand fich aus feinem Vortheil herausschmeicheln oder herauskomplimentiren läßt, fondern daß er, wenn es ja nicht anders sein tann, wenigstens berausgeworfen sein will. Hartnäckiger als die Rewtonische Bartei bat sich kaum eine in der Geschichte der Wiffenschaften bewiesen. Sie hat manchem wahrheitsliebenden Manne das Leben verkummert, sie hat auch mir eine frohere und vortheilhaftere Benutung mebrerer Jahre geraubt; man verzeihe mir daher, wenn ich von ihr und ihrem Urheber alles mögliche Bose gesagt habe. Ich wunsche, daß es unsern Nachfahren zu Gute tommen moge.

Aber mit allem diesem sind wir noch nicht am Ende. Denn der Streit wird in dem folgenden historischen Theile gewissermaßen wieder aufgenommen, indem gezeigt werden muß, wie ein so außers ordentlicher Mann zu einem solchen Irrthum gekommen, wie er bei demselben verharren und so viele vorzügliche Renschen, ihm Beisall zu geben, verführen können. Hiedurch muß mehr als durch alle Polemit geleistet, auf diesem Wege muß der Urheber, die Schüler, das einstimmende und beharrende Jahrhundert nicht sowohl angeklagt als entschuldigt werden. Zu dieser milderen Behandlung also, welche zu Vollendung und Abschluß des Ganzen nothwendig erfordert wird, laden wir unsere Leser hiemit ein und wünschen, daß sie einen freien Blick und guten Willen mitbringen mögen.

# Tafeln.

Die sowohl auf die Farbenlehre überhaupt als zunächst auf den didaktischen und polemischen Theil bezüglichen Tafeln hat man, des bequemern Gebrauchs wegen, in einem besondern Heft gezgeben und dazu eine Beschreibung gefügt, welche bestimmt ist, den Hauptzweck derselben noch mehr vor Augen zu bringen und sie mit dem Werke selbst in nähere Verbindung zu setzen.

Die Linearzeichnungen, welche sie enthalten, stellen die Phasnomene, wie es gewöhnlich ist, in sofern es sich thun ließ, im Ourchschnitte vor; in andern Fällen hat man die aufrechte Ansicht gewählt. Sie haben theils einen didaktischen, theils einen poles

mischen Zweck. Ueber die didaktischen belehrt der Entwurf selbst; was die polemischen betrifft, so stellen sie die unwahren und kapstiosen Figuren Newtons und seiner Schule theils wirklich nachgesbildet dar, theils entwickeln sie dieselben auf mannigfaltige Weise, um, was in ihnen verborgen liegt, an den Tag zu bringen.

Man hat ferner die meisten Tafeln illuminirt, weil bisher ein gar zu auffallender Schaben daraus entsprang, daß man eine Ersscheinung wie die Farbe, die am nächsten durch sich selbst gesgeben werden konnte, durch bloße Linien und Buchstaben bezeichs

nen wollte.

Endlich sind auch einige Tafeln so eingerichtet, daß sie als Glieder eines anzulegenden Apparats mit Bequemlichkeit gebraucht werden können.

## Materialien

zur

# Geschichte der Farbenlehre.

Atqui perpendat philosophiae cultor, rerum abstrusarum investigationem non unius esse saeculi; saepe veritas furtim quasi in conspectum veniens, negligentia philosophorum offensa, subito se rursum subducit, non dignata homines sui conspectu mero, nisi officiosos et industrios.

## Einleitung.

Wird einer strebenden Jugend die Geschichte eher lästig als erfreulich, weil sie gern von sich selbst eine neue, ja wohl gar eine Urwelt-Spoche beginnen möchte, so haben die in Bildung und Alter Fortschreitenden gar oft mit lebhaftem Danke zu erkennen, wie mannigsaltiges Gute, Brauchbare und Hülfreiche ihnen von den Vorsahren hinterlassen worden.

Nichts ist stillstehend. Bei allen scheinbaren Ruchschritten mussen Menschheit und Wissenschaft immer vorschreiten, und wenn beide sich zuletzt auch wieder in sich selbst abschließen sollten. Vorzugsliche Geister haben sich immer gefunden, die sich mittheilen mochten. Viel Schäpenswerthes hievon ist auf uns gekommen, woraus wir uns überzeugen können, daß es unsern Vorsahren an treffenden Unsichten der Natur nie gesehlt habe.

Der Kreis, den die Menschheit auszulausen hat, ist bestimmt genug, und ungeachtet des großen Stillstandes, den die Barbarei machte, hat sie ihre Laufbahn schon mehr als einmal zurückgelegt. Will man ihr auch eine Spiralbewegung zuschreiben, so kehrt sie doch immer wieder in jene Gegend, wo sie schon einmal durch-

gegangen. Auf diesem Wege wiederholen sich alle wahren Ansichten und alle Irrthümer.

Um sich von der Farbenlehre zu unterrichten, mußte man die ganze Geschichte der Naturlehre wenigstens durchkreuzen und die Geschichte der Philosophie nicht außer Acht lassen. Eine gedrängte Darstellung wäre zu wünschen gewesen; aber sie war unter den gegebenen Umsständen nicht zu leisten. Wir mußten uns daher entschließen, nur Materialien zur Geschichte der Farbenlehre zu liesern, und hiezu das, was sich bei uns aufgehäuft hatte, einigermaßen sichten.

Was wir unter jenem Ausdrucke verstehen, wird nicht schwer zu deuten sein. Wer Materialien zu einem Gebäude liesert, bringt immer mehr und weniger als erforderlich ist. Denn dem Herbeisgeschafften muß öfters so viel genommen werden, nur um ihm eine Form zu geben, und an dasjenige, was eigentlich zur letzen besten Zierde gereicht, daran pflegt man zu Anfang einer Bausanstalt am wenigsten zu denken.

Wir haben Auszüge geliefert und fanden uns hiezu durch mehrere Ursachen bewogen. Die Bücher, welche hier zu Rathe gezogen werden mußten, sind selten zu haben, wo nicht in großen Städten und wohlausgestatteten Bibliotheken, doch gewiß an manchen mittlern und kleinen Orten, von deren theilnehmenden Bewohnern und Lehrern wir unsere Arbeit geprüft und genutt wünschten. Deßhalb sollte dieser Band eine Art Archiv werden, in welchem niedergelegt wäre, was die vorzüglichsten Männer, welche sich mit der Farbenlehre besaßt, darüber ausgesprochen.

Auch trat noch eine besondere Betrachtung ein, welche sowohl hier als in der Geschichte der Wissenschaften überhaupt gilt. Es ist äußerst schwer, fremde Meinungen zu referiren, besonders wenn sie sich nachbarlich annähern, treuzen und decken. Ist der Reserent umständlich, so erregt er Ungeduld und Langeweile; will er sich zusammenfassen, so kommt er in Gesahr, seine Ansicht für die fremde zu geben; vermeidet er zu urtheilen, so weiß der Leser nicht, woran er ist; richtet er nach gewissen Maximen, so werden seine Darstellungen einseitig und erregen Widerspruch, und die Geschichte macht selbst wieder Geschichten.

Ferner sind die Gesinnungen und Meinungen eines bedeutens den Verfassers nicht so leicht auszusprechen. Alle Lehren, denen man Originalität zuschreiben kann, sind nicht so leicht gefaßt, nicht so geschwind epitomirt und systematisirt. Der Schriftsteller neigt sich zu dieser oder jener Gesinnung; sie wird aber durch seine Individualität, ja oft nur durch den Vortrag, durch die Eigenthümlichkeit des Idioms, in welchem er spricht und schreibt, durch die Wendung der Zeit, durch mancherlei Rücksichten modis sizirt. Wie wunderbar verhält sich nicht Gassendi zu Epikur! Ein Mann, der länger gelebt, ist verschiedene Epochen durchsgegangen; er stimmt vielleicht nicht immer mit sich selbst überein, er trägt Manches vor, davon wir das Eine für wahr, das Andere für falsch ansprechen möchten: Alles dieses darzustellen, zu sowdern, zu bejahen, zu verneinen, ist eine unendliche Arbeit, die nur Dem gelingen kann, der sich ihr ganz widmet und ihr sein Leben ausopfern mag.

Durch selche Betrachtungen veranlaßt, burch solche Röthigungen gebrängt, lassen wir meistens die Verfasser selbst sprechen; ja wir hätten die Originale lieber als die Uebersetzung geliesert, wenn und nicht eine gewisse Gleichförmigkeit und allgemeinere Brauchbarkeit zu dem Gegentheil bewogen hätte. Der einsichtsvolle Leser wird sich mit Jedem besonders unterhalten; wir haben gesucht, ihm sein Urtheil zu erleichtern, nicht ihm vorzugreisen. Die Belege sind bei der Hand, und ein sähiger Geist wird sie leicht zusammenschmelzen. Die Wiederholung am Schlusse wird hiezu behülslich sein.

Wollte man uns hier noch eine heitere Anmerkung erlauben, so würden wir sagen, daß durch diese Art, jeden Versasser seinen Jrrthum wie seine Wahrheit frei aussprechen zu lassen, auch für die Freunde des Unwahren und Falschen gesorgt sei, denen hie durch die beste Gelegenheit verschafft wird, dem Seltsamsten und

am wenigsten Haltbaren ihren Beifall zuzuwenden.

Nach diesem ersten, welches eigentlich den Grund unserer Bemühung ausmacht, haben wir charakteristische Stizzen, einzelne
biographische Züge, manchen bedeutenden Mann betreffend, aphoristisch mitgetheilt. Sie sind aus Notizen entstanden, die wir zu
künftigem unbestimmtem Gebrauch, beim Durchlesen ihrer Schriften,
bei Betrachtung ihres Lebensganges, ausgezeichnet. Sie machen
keinen Anspruch, ausführlich zu schildern oder entschieden abzuurtheilen; wir geben sie, wie wir sie fanden: denn nicht immer
waren wir in dem Falle, bei Redaktion dieser Papiere Alles einer
nochmaligen genauen Prüfung zu unterwersen.

Mögen sie nur da stehen, um zu erinnern, wie höchst bedentend es sei, einen Autor als Menschen zu betrachten: denn wenn man behauptet hat, schon der Styl eines Schriftstellers sei der ganze Mann, wie vielmehr sollte nicht der ganze Mensch den ganzen Schriftsteller enthalten! Ja eine Geschichte der Wissenschaften, in sosen diese durch Menschen behandelt worden, zeigt ein ganz anderes und höchst belehrendes Ansehen, als wenn bloß Ent-

bedungen und Meinungen an einander gereiht werden.

Bielleicht ist auch noch auf eine andere Weise nöthig, dasjenige zu entschuldigen, was wir zu viel gethan. Wir gaben Nachricht von Autoren, die nichts oder wenig für die Farbenlehre geleistet, jedoch nur von solchen, die für die Natursorschung überhaupt bedeutend waren; denn wie schwierig es sei, die Farbenlehre, die sich überall gleichsam nur durchschmiegt, von dem übrigen Wissen einigermaßen zu isoliren und sie dennoch wieder zusammen-

zuhalten, wird jedem Einsichtigen fühlbar sein.

Und so haben wir, um eines durchgehenden Fadens nicht zu ermangeln, allgemeine Betrachtungen eingeschaltet, den Gang der Wissenschaften in verschiedenen Spochen slüchtig bezeichnet, auch die Farbenlehre mit durchzusühren und anzuknüpfen gesucht. Daß hiebei mancher Zufall gewaltet, manches einer augenblicklichen Stimmung seinen Ursprung verdankt, kann nicht geläugnet wers den. Indessen wird man einige Launen auch wohl einer ernsten Sammlung verzeihen, zu einer Zeit, in der ganze wetterwendische Bücher mit Verznügen und Beifall aufgenommen werden.

Wie Manches nachzubringen sei, wird erst in der Folge recht klar werden, wenn die Ausmerksamkeit Mehrerer auf diesen Gegensstand sich richtet. Verschiedene Bücher sind uns ungeachtet aller Bemühungen nicht zu Handen gekommen; auch wird man sinden, daß Memoiren der Akademieen, Journale und andere dergleichen Sammlungen nicht genugsam genutt sind. Wöchten doch Mehrere, selbst Diesenigen, die um anderer Zwecke willen alte und neue Werke durchgehen, gelegentlich notiren, was ihnen sür unser Fach bedeutend scheint, und es gefällig mittheilen; wie wir denn schon bisher manchen Freunden sür eine solche Mittheilung den besten Dank schuldig geworden.

# Bur Geschichte der Urzeit.

Die Zustände ungebildeter Völker, sowohl der alten als der neuern Zeit, sind sich meistens ähnlich. Stark in die Sinne fals

lende Phanomene werden lebhaft aufgefaßt.

In dem Kreise meteorischer Erscheinungen mußte der seltenere, unter gleichen Bedingungen immer wiederkehrende Regendogen die Ausmerksamkeit der Naturmenschen besonders an sich ziehen. Die Frage, woher irgend ein solches Ereigniß entspringe, ist dem kindzlichen Geiste, wie dem ausgebildeten, natürlich. Jener löst das Räthsel bequem durch ein phantastisches, höchstens poetisches Symzbolisiren; und so verwandelten die Griechen den Regendogen in ein liebliches Mädchen, eine Tochter des Thaumas (des Erstauznens); beides mit Recht; denn wir werden dei diesem Anblick das Erhabene auf eine erfreuliche Weise gewahr. Und so ward sie diesem gestaltliebenden Bolke ein Individuum, Iris, ein Friedenszbote, ein Götterhote überhaupt; andern weniger Form bedürfenzben Nationen ein Friedenszeichen.

Die übrigen atmosphärischen Farbenerscheinungen, allgemein, weit ausgebreitet, immer wiederkehrend, waren nicht gleich aufs fallend. Die Morgenröthe nur noch erschien gestaltet.

Was wir überall und immer um uns sehen, das schauen und genießen wir wohl, aber wir beobachten es taum, wir benten nicht darüber. Und wirklich entzog sich die Farbe, die alles Sict: bare bekleidet, selbst bei gebildeteren Boltern gewissermaßen ber Betrachtung. Desto mehr Gebrauch suchte man von den Farben zu machen, indem sich färbende Stoffe überall vorfanden. Das Erfreuliche des Farbigen, Bunten wurde gleich gefühlt; und da die Zierde des Menschen erstes Bedürfniß zu sein scheint und ihm fast über das Nothwendige geht, so war die Anwendung der Farben auf den nadten Körper und zu Gewändern bald im Gebrauch.

Nirgends fehlte das Material zum Färben. Die Fruchtiafie, fast jede Feuchtigkeit außer dem reinen Wasser, das Blut ber Thiere, Alles ist gefärbt; so auch die Metallkalke, besonders tes überall vorhandenen Gisens. Mehrere verfaulte Bflanzen geben einen entschiedenen Farbestoff, bergestalt, daß der Schlid an seichten Stellen großer Fluffe als Farbenmaterial benutt werben tonme.

Jedes Besleden ist eine Art von Farben, und die augenblidliche Mittheilung konnte Jeder bemerken, der eine rothe Beere zerdrückte. Die Dauer dieser Mittheilung erfahrt man gleichfalls bald. Auf bem Körper bewirkte man sie durch Tatuiren und Einreiben. Für die Gemander fanden fich bald farbige Stoffe, welche auch die beizende Dauer mit sich führen, vorzüglich der Gisenroft, gewisse Fruchtschalen, burch welche sich ber Uebergang zu ben Gallärfeln mag gefunden haben.

Besonders aber machte sich ber Saft ber Purpurschnede mert: murbig, indem bas damit Gefarbte nicht allein icon und bauerhaft war, sondern auch zugleich mit der Dauer an Schönheit wuchs.

Bei dieser jedem Bufall preisgegebenen Unfarbung, bei ber Bequemlichkeit, bas Zufällige vorsätzlich zu wiederholen und nach: zuahmen, mußte auch die Aufforderung entstehen, die Farbe zu entfernen. Durchsichtigkeit und Weiße haben an und fur fic ichen etwas Edles und Wünschenswerthes. Alle ersten Glajer waren farbig; ein farbloses Glas mit Absicht barzustellen gelang erst fratern Bemühungen. Wenig Gespinnste, ober was sonst gu Gemändern benutt merden tann, ist von Unfang weiß; und fo mußte man aufmertsam werden auf die entfarbenbe Rraft bes Lichtes; besonders bei Vermittlung gemiffer Feuchtigkeiten. bat man gemiß bald genug ben gunstigen Bezug eines reinen weißen Grundes zu ber barauf zu bringenden Farbe in frühern Beiten eingeseben.

Die Färberei konnte sich leicht und bequem vervollkommnen. Das Mischen, Subeln und Manschen ist dem Menschen angeboren. Schwankendes Tasten und Versuchen ist seine Lust. Alle Arten von Insusionen gehen in Gährung oder in Fäulniß über; beide Eigenschaften begünstigen die Farbe in einem entgegengesetzten Sinne. Selbst unter einander gemischt und verbunden, heben sie die Farbe nicht auf, sondern bedingen sie nur. Das Saure und Alkalische in seinem rohesten empirischen Vorkommen, in seinen absurdesten Mischungen wurde von jeher zur Färberei gebraucht, und viele Färberezepte dis auf den heutigen Tag sind lächerlich und zweckwidrig.

Doch konnte, bei geringem Wachsthum der Kultur, bald eine gewisse Absonderung der Materialien, so wie Reinlichkeit und Konsequenz stattsinden, und die Technik gewann durch Ueberlieferung unendlich. Deßwegen sinden wir die Färberei bei Völkern von stationären Sitten auf einem so hohen Grade der Volkommenheit,

bei Aegyptiern, Indiern, Chinesen.

Stationäre Völker behandeln ihre Technik mit Religion. Ihre Vorarbeit und Vorbereitung der Stoffe ist höchst reinlich und genau, die Bearbeitung stufenweise sehr umständlich. Sie gehen mit einer Art von Naturlangsamkeit zu Werke: dadurch bringen sie Fabristate hervor, welche bildungsfähigern, schnell vorschreitenden Nastionen unnachahmlich sind.

Nur die technisch höchstgebildeten Bölker, wo die Maschinen wieder zu verständigen Organen werden, wo die größte Genauigsteit sich mit der größten Schnelligkeit verbindet, solche reichen an jene hinan und übertreffen sie in Vielem. Alles Mittlere ist nur eine Art von Pfuscherei, welche eine Konkurrenz, sobald sie entssteht, nicht aushalten kann.

Stationare Völker verfertigen das Werk um sein selbst willen, aus einem frommen Begriff, unbekümmert um den Effekt; gebildete Völker aber müssen auf schnelle, augenblickliche Wirkung rechnen,

um Beifall und Gelb zu gewinnen.

Der charakteristische Eindruck der verschiedenen Farben wurde gar bald von den Völkern bemerkt, und man kann die verschies dene Anwendung in diesem Sinne bei der Färberei und der das mit verbundenen Weberei, wenigstens manchmal, als absichtlich und aus einer richtigen Empsindung entspringend ansehen.

Und so ist Alles, was wir in der frühern Zeit und bei uns gebildeten Völkern bemerken können, praktisch. Das Theoretische begegnet uns zuerst, indem wir nunmehr zu den gebildeten Gries

den übergeben.

# Erfte Abtheilung.

Griechen und Römer.

# Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlung der Alten.

Wie irgend Jemand über einen gewissen Fall denke, wird man nur erst recht einsehen, wenn man weiß, wie er überhaupt gesinnt ist. Dieses gilt, wenn wir die Meinungen über wissenschaftliche Gegenstände, es sei nun einzelner Menschen oder ganzer Schulen und Jahrhunderte, recht eigentlich erkeunen wollen. Daher ist die Geschichte der Wissenschaften mit der Geschichte der Philosophie innigst verbunden, aber eben so auch mit der Geschichte des Lebens und des Charakters der Individuen, so wie der Bölker.

So begreift sich die Geschichte der Farbenlehre auch nur in Gesolg der Geschichte aller Naturwissenschaften; denn zur Einsicht in den geringsten Theil ist die Uebersicht des Ganzen nöthig. Auf eine solche Behandlung können wir freilich nur hindeuten; indessen wenn wir unter unsern Materialien Nanches mit einsühren, was nicht unmittelbar zum Zwecke zu gehören scheint, so ist ihm doch eigentlich nur deswegen der Platz gegönnt, um an allgemeine Bezüge zu erinnern, welches in der Geschichte der Farbenlehre um so nothwendiger ist, als sie ihre eigenen Schickale gehabt hat und auf dem Meere des Wissens bald nur für turze Zeit aufstaucht, bald wieder auf längere niedersinkt und verschwindet.

In wiesern bei der ersten Entwicklung nachsinnender Menschen mystisch arithmetische Vorstellungsarten wirklich stattgefunden, ikt schwer zu beurtheilen, da die Dokumente meistens verdächtig sind. Manches Andre, was man uns von jenen Anfängen gern möchte glauben machen, ist eben so unzuverlässig, und Wenige werden uns daher verargen, wenn wir den Blick von der Wiege so mancher Nationen weg und dahin wenden, wo uns eine erfreuliche Jugend

entgegenkommt.

Die Griechen, welche zu ihren Naturbetrachtungen ans ben Regionen der Poesie herüberkamen, erhielten sich dabei noch dichterische Eigenschaften. Sie schauten die Gegenstände tüchtig und lebendig und fühlten sich gedrungen, die Gegenwart lebendig auszusprechen. Suchen sie sich darauf von ihr durch Reslexion loszuwinden, so kommen sie wie Jedermann in Berlegenheit, indem sie die Phänomene sür den Verstand zu bearbeiten denken. Sinzliches wird aus Sinnlichem erklärt, dasselbe durch dasselbe. Sie sinden sich in einer Art von Zirkel und jagen das Unerklärliche immer vor sich ber im Kreise berum.

Der Bezug zu dem Aehnlichen ist das erste Hülfsmittel, wozu sie greifen. Es ist bequem und nütlich, indem dadurch Symbole entstehen und der Beobachter einen dritten Ort außerhalb des Gesgenstandes sindet; aber es ist auch schädlich, indem das, was man ergreifen will, sogleich wieder entwischt, und das, was man ges

sondert hat, wieder zusammenfließt.

Bei solchen Bemühungen fand man gar bald, daß man nothe wendig aussprechen müsse, was im Subjekt vorgeht, was für ein Zustand in dem Betrachtenden und Beobachtenden erregt wird. Hierauf entstand der Trieb, das Aeußere mit dem Innern in der Betrachtung zu vereinen; welches freilich mitunter auf eine Weise geschah, die uns wunderlich, abstruß und unbegreislich vorkommen muß. Der Billige wird jedoch deßhalb nicht übler von ihnen densten, wenn er gestehen muß, daß es uns, ihren späten Nachkomsmen, ost selbst nicht besser geht.

Aus dem, was uns von den Pythagoräern überliefert wird, ist wenig zu lernen. Daß sie Farbe und Oberstäche mit Einem Worte bezeichnen, deutet auf ein sinnlich gutes, aber doch nur gemeines Gewahrwerden, das uns von der tiefern Einsicht in das Penetrative der Farbe ablenkt. Wenn auch sie das Blaue nicht nennen, so werden wir abermals erinnert, daß das Blaue mit dem Dunkeln und Schattigen dergestalt innig verwandt ist, daß

man es lange Zeit bazu zählen konnte.

Die Gesinnungen und Meinungen Demokrits beziehen sich auf Forderungen einer erhöhten, geschärften Sinnlichkeit und neis gen sich zum Oberflächlichen. Die Unsicherheit ber Sinne wird anerkannt; man findet sich genöthigt, nach einer Kontrole umberzuschauen, die aber nicht gefunden wird. Denn anstatt, bei der Berwandtschaft ber Sinne, nach einem ideellen Sinn aufzubliden, in dem sich alle vereinigten, so wird bas Gesehene in ein Getas stetes verwandelt, der schärfste Sinn soll sich in den stumpfsten auflösen, uns durch ihn begreiflicher werden. Daher entsteht Ungewißheit anstatt einer Gewißheit. Die Farbe ist nicht, weil sie nicht getastet werden kann, ober sie ist nur in sofern, als sie allenfalls tastbar werben könnte. Daher die Symbole von dem Tasten hergenommen werden. Wie sich die Oberflächen glatt, rauh, scharf, edig und spit finden, so entspringen auch die Farben aus diesen verschiedenen Zuständen. Auf welche Weise sich aber biemit die Behauptung vereinigen lasse, die Farbe sei ganz konven: tionell, getrauen wir uns nicht aufzulösen. Denn sobald eine gewisse Eigenschaft der Oberfläche eine gewisse Farbe mit sich führt, so tann es boch bier nicht gang an einem bestimmten Berhaltniß feblen.

Betrachten wir nun Epikur und Lucrez, so gebenken wir

einer allgemeinen Bemerkung, daß die originellen Lehrer immer noch das Unauflösdare der Aufgabe empfinden und sich ihr auf eine naive, gelenke Weise zu nähern suchen. Die Nachfolger werten schon didaktisch, und weiterhin steigt das Dogmatische bis zum Intoleranten.

Auf diese Weise möchten sich Demokrit, Epikur und Lucrez verhalten. Bei dem letztern finden wir die Gesinnung der erstern, aber schon als Ueberzeugungsbekenntniß erstarrt und leidenschaft:

lich parteiisch überliefert.

Jene Ungewißheit dieser Lehre, die wir schon oben bemerkt, verbunden mit solcher Lebhaftigkeit einer Lehrüberlieserung. läßt uns den Uebergang zur Lehre der Porrhonier sinden. Diesen war Alles ungewiß, wie es Jedem wird, der die zusälligen Bezüge irdischer Dinge gegen einander zu seinem Hauptaugenmerkt macht; und am wenigsten wäre ihnen zu verargen, daß sie die schwankende, schwebende, kaum zu erhaschende Farbe für ein unssicheres, nichtiges Meteor ansehen; allein auch in diesem Punke ist nichts von ihnen zu lernen, als was man meiden soll.

Dagegen nahen wir uns dem Empedokles mit Vertrauen und Zuversicht. Er erkennt ein Aeußeres an, die Materie, ein Inneres, die Organisation. Er läßt die verschiedenen Wirkungen der ersten, das mannigsaltig Verslochtene der andern gelten. Seine aboot machen uns nicht irre. Freilich entspringen sie aus der gemeinsinnlichen Vorstellungsart. Ein Flüssiges soll sich bestimmt bewegen; da muß es ja wohl eingeschlossen sein, und so in der Kanal schon sertig. Und doch läßt sich bemerken, daß dieser Alte gedachte Vorstellung keineswegs so roh und körperlich genommen habe, als manche Neuere, daß er vielmehr daran nur ein dez quemes, saßliches Symbol gefunden. Denn die Art, wie das Leußere und Innere eins für das andere da ist, eins mit dem andern übereinstimmt, zeigt sogleich von einer höhern Unsicht, die durch jenen allgemeinen Saß, Gleiches werde nur von Gleichem erkannt, noch geistiger erscheint.

Daß Zeno, der Stoiker, auch irgendwo sichern Fuß fassen werde, läßt sich denken. Jener Ausdruck, die Farben seien die ersten Schematismen der Materie, ist uns sehr willtommen. Denn wenn diese Worte im antiken Sinne auch das nicht enthalten, was wir hineinlegen könnten, so sind sie doch immer bedeutend genug. Die Materie tritt in die Erscheinung; sie bildet, sie gestaltet sich. Gestalt bezieht sich auf ein Geses, und nun zeigt sich in der Farbe, in ihrem Bestehen und Wechseln, ein Naturgesestliches fürs Auge, von keinem andern Sinne leicht unterscheidbar.

Noch willtommner tritt uns bei Blato jede vorige Denkweise gereinigt und erhöht entgegen. Er sendert, was empfunden wird.

Die Farbe ist sein viertes Empfindbares. Hier sinden wir die Poren, das Innere, das dem Aeußern antwortet, wie beim Empedokles, nur geistiger und mächtiger; aber was vor Allem ausdrücklich zu bemerken ist, er kennt den Hauptpunkt der ganzen Farbens und Lichtschattenlehre; denn er sagt uns, durch das Weiße werde das Gesicht entbunden, durch das Schwarze gesammelt.

Wir mögen anstatt der griechischen Worte ovynolvelv und dianolvelv in anderen Sprachen setzen, was wir wollen: Zusammenziehen, Außebehnen, Sammeln, Entbinden, Fesseln, Lösen, retrecir und developper etc., so sinden wir keinen so geistigekörperlichen Ausdruck für das Pulsiren, in welchem sich Leben und Empfindung außespricht. Ueberdieß sind die griechischen Ausdrücke Kunstworte, welche bei mehrern Gelegenheiten vorkommen, wodurch sich ihre Bedeutssamteit jedesmal vermehrt.

So entzückt uns denn auch in diesem Fall, wie in den übrisgen, am Plato die heilige Scheu, womit er sich der Natur nähert, die Vorsicht, womit er sie gleichsam nur umtastet und bei näherer Bekanntschaft vor ihr sogleich wieder zurücktritt, jenes Erstaunen, das, wie er selbst sagt, den Philosophen so gut kleidet.

Den übrigen Gehalt der Meinungen Plato's über die Farbe bringen wir in dem Folgenden nach, indem wir unter dem Namen des Aristoteles Alles versammeln können, was den Alten

über diesen Gegenstand befannt gewesen.

Die Alten glaubten an ein ruhendes Licht im Auge; sie fühlten sodann, als reine kräftige Menschen, die Selbstthätigkeit dieses Organs und dessen Gegenwirken gegen das Aeußere, Sichtbare; nur sprachen sie dieses Gefühl so wie des Fassens, des Ergreisens der Gegenstände mit dem Auge durch allzu krude Gleichnisse aus. Die Einwirkung des Auges nicht aufs Auge allein, sondern auch auf andere Gegenstände, erschien ihnen so mächtig wundersam, daß sie eine Art von Bann und Zauber gewahr zu werden glaubten.

Das Sammeln und Entbinden des Auges durch Licht und Finsterniß, die Dauer des Eindrucks war ihnen bekannt. Von einem sarbigen Abklingen, von einer Art Gegensatz sinden sich Spuren. Aristoteles kannte den Werth und die Würde der Besachtung der Gegensätze überhaupt. Wie aber Einheit sich in Zweiheit selbst auseinanderlege, war den Alten verborgen. Sie kannten den Magnet, das Elektron bloß als Anziehen; Polarität war ihnen noch nicht deutlich geworden. Und hat man dis auf die neuesten Zeiten nicht auch nur immer der Anziehung die Auseine Nachwirkung der ersten schaffenden Kraft betrachtet?

In der Farbenlehre stellten die Alten Licht und Finsterniß, Weiß und Schwarz einander entgegen. Sie bemerkten wohl, daß gwischen biesen die Farben entspringen; aber bie Art und Weise ipraden sie nicht gart genug aus, obgleich Aristoteles gang beutlich fagt, daß hier von teiner gemeinen Mischung bie Rebe fei.

Derselbe legt einen sehr großen Werth auf die Erkenntniß bes Diaphanen, als des Mittels, und kennt so gut als Plato die Wirkung des trüben Mittels zur Hervorbringung des Blauen. Bei allen seinen Schritten aber wird er benn doch burch Schwarz und Weiß, das er bald materiell nimmt, bald symbolisch ober vielmehr rationell behandelt, wieder in die Irre geführt.

Die Alten kannten bas Gelbe, entspringend aus gemäßigtem Licht, das Blaue bei Mitwirfung der Finsterniß, bas Rothe durch Verdichtung, Beichattung, obgleich bas Schwanken zwischen einer atomistischen und bynamischen Vorstellungsart auch bier oft Un-

beutlichkeit und Berwirrung erregt.

Sie waren gang nabe zu ber Eintheilung gelangt, Die aux wir als die gunstigste angesehen haben. Ginige Farben ichrieben sie dem blogen Lichte zu, andere bem Licht und den Mittelr. andere ben Körpern als inwohnend, und bei biesen lettern kannten sie tas Dbeiflächliche ber Farbe sowchl, als ihr Penetratives, und hatten in die Umwandlung ber chemischen Farben gute Ginficten. Benigstens murben bie veridiebenen Falle mohl bemerkt und bie organiide Rodung wohl beachtet.

Und so fann man jagen, sie kannten alle bie hauptsäcklichten Bunkte, worauf es ankommt; aber sie gelangten nicht tagu, ibre Erfahrungen zu reinigen und zusammenzubringen. Und wie einem Schafgraber, ber burch bie machtigsten Formeln ben mit Gelt und Juwelen gefüllten blinkenten Keffel ichen bis an ben Rant ter Grube heraufgebracht bat, aber ein Einziges an ber Beidmoung versieht, bas nab gehoffte Glud unter Geprafiel und Gerolter und tämonischem Gobngelächter wieder zurudsinkt, um auf irate Epochen hinaus abermals verscharrt zu liegen, so ist auch jede unvollendete Bemühung für Jahrhunderte wieder verloren; werüber wir uns jedoch trösten mussen, da sogar von mancher vellendeten Bemühung kaum noch eine Spur übrig bleibt.

Werfen wir nun einen Blid auf bas allgemeine Theoretiiche, modurch sie bas Gemahrgewordene verbinden, jo finden wir die Borftellung, bag bie Glemente von ben Farben begleitet merten. Die Eintheilung ber ursprünglichen Naturkräfte in vier Glemente ift für kindliche Sinnen faslich und erfreulich, ob fie gleich nur cherflächlich gelten kann; aber die unmittelbare Begleitung ber Glemente burch Farben ist ein Gedanke, ben wir nicht schelten türfen, ba mir ebenfalls in ben Farben eine elementare, über

Alles ausgegoffene Erideinung anerkennen.

lleberhaupt aber entiprang Die Wiffenschaft fur Die Griechen

aus dem Leben. Beschaut man das Büchelchen über die Farben genau, wie gehaltvoll sindet man solches! Welch ein Ausmerken, welch ein Auspassen auf jede Bedingung, unter welcher diese Ersscheinung zu beobachten ist! Wie rein, wie ruhig gegen spätere Zeiten, wo die Theorieen keinen andern Zweck zu haben schienen, als die Phänomene bei Seite zu bringen, die Ausmerksamkeit von ihnen abzulenken, ja sie wo möglich aus der Natur zu vertilgen.

Das, was man unter jenen Elementen verstand, mit allen Zufälligkeiten ihres Erscheinens, ward beobachtet: Feuer so gut als Rauch, Wasser so gut als das daraus entspringende Grün, Luft und ihre Trübe, Erde, rein und unrein gedacht. Die apparenten Farben wechseln hin und her; mannigfaltig verändert sich das Organische; die Werkstätten der Färber werden besucht und das Unsendliche, Unbestimmbare des engen Kreises recht wohl eingesehen.

Wir läugnen nicht, daß uns manchmal der Gedanke gekommen, eben gedachtes Büchlein umzuschreiben mit so wenig Abanderungen als möglich, wie es sich vielleicht bloß durch Veränderung des Ausdrucks thun ließe. Eine solche Arbeit wäre wohl fruchtbarer, als durch einen weitläuftigen Kommentar auseinanderzusezen, worin man mit dem Verfasser eins oder uneins wäre. Jedes gute Buch, und besonders die der Alten, versteht und genießt Niemand, als wer sie suppliren kann. Wer etwas weiß, sindet unendlich mehr in ihnen, als derjenige, der erst lernen will.

Sehen wir uns aber nach den eigentlichen Ursachen um, wosdurch die Alten in ihren Vorschriften gehindert worden, so sinden wir sie darin, daß ihnen die Kunst sehlt, Versuche anzustellen, ja sogar der Sinn dazu. Die Versuche sind Vermittler zwischen Natur und Begriff, zwischen Natur und Idee, zwischen Begriff und Idee. Die zerstreute Erfahrung zieht uns allzusehr nieder und ist sogar hinderlich, auch nur zum Begriff zu gelangen. Jeder Verzuch aber ist schon theoretisirend; er entspringt aus einem Begriff oder stellt ihn sogleich aus. Viele einzelne Fälle werden unter ein einzig Phänomen subsumirt; die Erfahrung kommt ins Enge, man ist im Stande, weiter vorwärts zu gehen.

Die Schwierigkeit, den Aristoteles zu verstehen, entspringt aus der antiken Behandlungsart, die uns fremd ist. Zerstreute Fälle sind aus der gemeinen Empirie aufgegriffen, mit gehörigem und geistreichem Räsonnement begleitet, auch wohl schicklich genug zus sammengestellt; aber nun tritt der Begriff ohne Vermittlung hinzu, das Räsonnement geht ins Subtile und Spitssindige, das Begriffene wird wieder durch Begriffe bearbeitet, anstatt daß man es nun deutlich auf sich beruhen ließe, einzeln vermehrte, massenweise zussammenstellte und erwartete, ob eine Idee daraus entspringen wolle, wenn sie sich nicht gleich von Ansang an dazu gesellte.

Hatten wir nun bei der wissenschaftlichen Behandlung, wie sie von den Griechen unternommen worden, wie sie ihnen geglückt, manches zu erinnern, so tressen wir nunmehr, wenn wir ihre Kunst betrachten, auf einen vollendeten Kreis, der, indem er sich in sich selbst abschließt, doch auch zugleich als Glied in jene Bemühungen eingreift und, wo das Wissen nicht Genüge leistete, uns durch die That befriedigt.

Die Menschen sind überhaupt der Kunst mehr gewachsen als der Wissenschaft. Jene gehört zur großen Hälfte ihnen selbst, diese zur großen Hälfte der Welt an. Bei jener läßt sich eine Entwickelung in reiner Folge, diese kaum ohne ein unendliches Zussammenhäusen denken. Was aber den Unterschied vorzüglich bestimmt: die Kunst schließt sich in ihren einzelnen Werken ab; die

Wissenschaft erscheint uns granzenlos.

Das Glück der griechischen Ausbildung ist schon oft und tresszlich dargestellt worden. Gedenken wir nur ihrer bildenden Kunst und des damit so nahe verwandten Theaters. An den Borzügen ihrer Plastik zweiselt Niemand. Daß ihre Malerei, ihr Helldunkel, ihr Kolorit eben so hoch gestanden, können wir in vollkommenen Beispielen nicht vor Augen stellen; wir müssen das wenige Uedriggebliebene, die historischen Nachrichten, die Analogie, den Naturzschritt, das Mögliche zu Hülse nehmen, und es wird und kein Zweisel übrig bleiben, daß sie auch in diesem Punkte alle ihre Nachsahren übertrossen.

Zu dem gepriesenen Glück der Griechen muß vorzüglich gerechnet werden, daß sie durch keine äußere Einwirkung irre gemacht worden: ein günstiges Geschick, das in der neuern Zei:
den Individuen selten, den Nationen nie zu Theil wird; denn
selbst vollkommene Vorbilder machen irre, indem sie uns veranlassen, nothwendige Vildungsstusen zu überspringen, wodurch wir
denn meistens am Ziel vorbei in einen gränzenlosen Irrthum ge-

führt werden.

Rehren wir nun zur Vergleichung der Kunst und Wissenschaft; zurück, so begegnen wir solgender Betrachtung. Da im Wissensowohl als in der Reslexion kein Sanzes zusammengebracht wers den kann, weil jenem das Innere, dieser das Aeußere sehlt, so müssen wir uns die Wissenschaft nothwendig als Kunst denken, wenn wir von ihr irgend eine Art von Sanzheit erwarten. Und zwar haben wir diese nicht im Allgemeinen, im Ueberschwängslichen zu suchen, sondern wie die Kunst sich immer ganz in jedem einzelnen Kunstwerk darstellt, so sollte die Wissenschaft sich auch jedesmal ganz in jedem einzelnen Behandelten erweisen.

Um aber einer solchen Forderung sich zu nähern, so müßte man keine der menschlichen Kräfte bei wissenschaftlicher Thatigkeit

ausschließen. Die Abgründe der Ahnung, ein sicheres Anschauen der Gegenwart, mathematische Tiese, physische Genauigkeit, Höhe der Vernunft, Schärse des Verstandes, bewegliche sehnsuchtsvolle Phantasie, liebevolle Freude am Sinnlichen, nichts kann entbehrt werden zum lebhaften, fruchtbaren Ergreisen des Augenblicks, wosdurch ganz allein ein Kunstwerk, von welchem Gehalt es auch sei, entstehen kann.

Wenn diese geforderten Elemente, wo nicht widersprechend, doch sich dergestalt gegenüberstehend erscheinen möchten, daß auch die vorzüglichsten Geister nicht hoffen dürften, sie zu vereinigen, so liegen sie doch in der gesammten Menscheit offenbar da und können jeden Augenblick hervortreten, wenn sie nicht durch Vorurtheile, durch Eigensinn einzelner Besitzenden, und wie sonst alle die verkennens den, zurückschen und tödtenden Verneinungen heißen mögen, in dem Augenblick, wo sie allein wirksam sein können, zurücksgedrängt werden und die Erscheinung im Entstehen vernichtet wird.

Vielleicht ist es kühn, aber wenigstens in dieser Zeit nöthig zu sagen, daß die Gesammtheit jener Elemente vielleicht vor keiner Nation so bereit liegt als vor der deutschen. Denn ob wir gleich, was Wissenschaft und Kunst betrifft, in der seltsamsten Anarchie leben, die uns von jedem erwünschten Zweck immer mehr zu ents fernen scheint, so ist es doch eben diese Anarchie, die uns nach und nach aus der Weite ins Enge, aus der Zerstreuung zur Ver-

einigung brangen muß.

Niemals haben sich die Individuen vielleicht mehr vereinzelt und von einander abgesondert als gegenwärtig. Jeder möchte bas Universum vorstellen und aus sich darstellen: aber indem er mit Leidenschaft die Natur in sich aufnimmt, so ist er auch das Ueberlieferte, das, was Andere geleistet, in sich aufzunehmen genöthigt. Thut er es nicht mit Bewußtsein, so wird es ihm unbewußt begegnen; empfängt er es nicht offenbar und gewissenhaft, so mag er es heimlich und gewissenlos ergreifen, mag er es nicht bantbar anerkennen, so werden ihm andere nachspuren: genug, wenn er nur Eigenes und Fremdes, unmittelbar und mittelbar aus den Händen ber Natur ober von Vorgängern Empfangenes tüchtig zu bearbeiten und einer bedeutenden Individualität anzueignen weiß, so wird jederzeit für alle ein großer Vortheil daraus entstehen. Und wie bieß nun gleichzeitig schnell und heftig geschieht, so muß eine Uebereinstimmung daraus entspringen, das, was man in der Runst Styl zu nennen pflegt, wodurch die Individualitäten im Rechten und Guten immer näher an einander gerückt und eben baburch mehr herausgehoben, mehr begünstigt werden, als wenn sie sich burch seltsame Eigenthumlichkeiten karikaturmäßig von einander zu entfeinen streben.

Wem die Bemühungen der Deutschen in diesem Sinne seit mehreren Jahren vor Augen sind, wird sich Beispiele genug zu dem, was wir im Allgemeinen aussprechen, vergegenwärtigen können, und wir sagen getrost, in Gefolg unserer Ueberzeugung: An Tiese so wie an Fleiß hat es dem Deutschen nie gesehlt. Nähert er sich andern Nationen an Bequemlickeit der Behandlung und übertrifft sie an Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit, so wird man ihm früher oder später die erste Stelle in Wissenschaft und Kunst nicht streitig machen.

# Theophraft oder vielmehr Aristoteles von den Farben.

I. Von den einfachen Narben, Beig, Gelb und Sowerz.

1.

Einfache Farben sind diejenigen, welche die Elemente begleiten, das Feuer, die Luft, das Wasser und die Erde. Die Luft und das Wasser sind ihrer Natur nach weiß, das Feuer und die Sonne aber gelb. Die Erde ist ursprünglich gleichfalls weiß, aber wegen der Tingirung erscheint sie vielfarbig. Dieses wird offenbar an der Usche: denn sobald nur die Feuchtigkeit ausgebrannt ist, welche die Tinktur verursachte, so wird der Ueberrest weiß, nicht aber völlig; denn etwas wird wieder von dem Rauch gefärbt, welcher schwarz ist. Deswegen wird auch die Lauge gelb, weil etwas Flammenartiges und Schwarzes das Wasser särbt.

2.

Die schwarze Farbe begleitet die Elemente, wenn sie in eins ander übergehen.

3.

Die übrigen Farben aber entstehen, wenn sich jene einfachen vermischen und wechselseitig temperiren.

4.

Die Finsterniß entsteht, wenn bas Licht mangelt.

5.

Schwarz erscheint uns auf dreierlei Weise: denn erstens, was durchaus nicht gesehen wird, wenn man den umgebenden Raum sieht, erscheint uns als schwarz; so auch zweitens dasjenige, wor von gar kein Licht in das Auge kommt. Drittens nennen wir aber auch solche Körper schwarz, von denen ein schwaches und geringes Licht zurückgeworfen wird.

6.

Deswegen halten wir auch die Schatten für schwarz.

Ingleichen das Wasser, wenn es rauh wird, wie das Meer

im Sturm: denn da von der rauhen Oberfläche wenig Lichtstrahlen zurückgeworfen werden, vielmehr das Licht sich zerstreut, so ersscheint das Schattige schwarz.

8.

Durchsichtige Körper, wenn sie sehr dick sind, z. B. die Wolken, lassen kein Licht durch und erscheinen schwarz. Auch strahlt, wenn sie eine große Tiefe haben, aus Wasser und Luft kein Licht zurück; daher die mittleren Räume schwarz und finster erscheinen.

9.

Daß aber die Finsterniß keine Farbe sei, sondern eine Bezraubung des Lichtes, dieses ist nicht schwer aus verschiedenen Umsständen einzusehen; am meisten aber daher, daß sich nicht empfinz den läßt, wie groß und von welcher Art das Gebilde derselben sei, wie es sich doch bei andern sichtbaren Dingen verhält.

10.

Daß aber das Licht zugleich die Farbe des Feuers sei, ist daraus deutlich, weil man an diesem keine andere Farbe findet, und weil es durch sich allein sichtbar ist, so wie es alles Uebrige sichtbar macht.

11.

Das Gleiche gilt von Einigem, was weder Feuer noch feuers artig ist, und doch Licht von sich zu geben scheint.

12.

Die schwarze Farbe aber entsteht, wenn Luft und Wasser vom Feuer verbrannt werden, deßwegen alles Angebrannte schwarz wird, wie z. B. Holz und Kohlen nach ausgelöschtem Feuer. Ja sogar der Rauch, der aus dem Ziegel aufsteigt, ist schwarz, indem die Feuchtigkeit, welche im Ziegel war, sich absondert und verbrennt.

13.

Deswegen auch der Rauch am schwärzesten ist, der von Fett und harzigen Dingen aufsteigt, als von Del, Pech und Kien; weil diese am heftigsten brennen und von gedrängter Natur sind.

14

Woran aber Wasser hersließt, auch dieses wird schwarz: denn hiedurch entsteht etwas Moosartiges, dessen Feuchtigkeit sodann austrocknet und einen schwärzlichen Ueberzug zurückläßt, wie man am Bewurf der Wände, nicht weniger an Steinen, welche im Bache liegen, sehen kann.

Und so viel war von den einfachen Farben zu sagen.

# II. Yon den mifflern oder gemischten Jarben.

15.

Diejenigen Farben, welche aus der Mischung (xpasis) der vors hergehenden oder durch das Mehr und Weniger entstehen, sind viel und mannigfaltig. Durchs Mehr und Weniger erzeugen sich die Stufen zwischen dem Scharlach und Purpur; durch die Mischung aber, z. B. des Schwarzen und Weißen, entsteht das Grau.

16.

Auch wenn wir das Schwarze und Schattige mit dem Licht, welches von der Sonne oder dem Feuer her scheint, vermischen, so entsteht ein Gelbroth; ingleichen wird das Schwarze, das sich entzündet, roth, z. B. rauchende Flamme und glühende Kohlen.

17.

Eine lebhafte und glänzende Purpurfarbe aber erscheint, wenn mit mäßigem und schattigem Weiß schwache Sonnenstrahlen temperirt werden.

18.

Deswegen auch um die Gegend des Aufgangs und Untersgangs, wenn die Sonne dahin tritt, die Luft purpurfarb ausssieht: denn die schwachen Strahlen fallen alsdann meistentheils in die schattige Atmosphäre.

19.

Auch das Meer erscheint purpurähnlich, wenn die erregten Wellen beim Niederbeugen beschattet werden, indem die Sonnensstrahlen nur schwach in die Biegung einfallen können.

20.

Ein Gleiches erblicken wir auch auf den Federn: denn wenn sie in einem gewissen Sinne gegen das Licht ausgebreitet werden, so haben sie eine Purpurfarbe, wenn aber weniger Licht einfällt, eine dunkle, die man Orphninos nennt.

21.

Wird aber das Licht durch ein häusiges und reines Schwarz gemäßigt, so erscheint ein Gelbroth, das, so wie es lebhaft wird und leuchtet, in Flammensarbe übergeht.

**22**.

Diese Erscheinungen können wir daher als die wechselseitigen Wirkungen des gewissermaßen verkörperten Schwarzen und Weißen von der einen und des Lichtes von der andern Seite recht wohl annehmen, ohne zu behäupten, daß gedachte Farben immer auf dieselbe Weise entstehen mussen.

23.

Denn es ist bei den Farben nicht allein das einfache Vershältniß zu betrachten, sondern es giebt auch zusammengesetzte, die sich verhalten wie die einfachen, jedoch, da ihre Mischungen einigen Spielraum haben, nicht eben eine entschiedene, vorauszusagende Wirkung hervorbringen.

24.

Wenn wir z. B. von der Entstehung der blau- oder gelb-

rothen Farbe sprechen, so mussen wir auch die Erzeugung solcher Farben angeben, die aus diesen gemischt werden und eine ganz verschiedene Erscheinung verursachen, und zwar sollen wir immer aus den angezeigten Grundsätzen solgern. So erzeugt sich die Weinfarbe, wenn mit reinem und leuchtendem Schwarz sich lichte Strahlen verbinden. Dieß geschieht auch körperlich an den Weinsbeeren: denn indem sie reisen, sind sie von weinhafter Farbe; wenn sie sich aber schwärzen, so geht das Gelbrothe ins Blausrothe hinüber.

25.

Nun muß man aber auf die angezeigte Weise alle Verschiedens heit der Farben betrachten, welche bei mannigfaltiger Bewegung sich doch selber ähnlich bleiben, je nachdem ihre Mischung beschaffen ist; und so werden wir uns von den Ursachen der Erscheinung, welche sie sowohl beim Entstehen als beim wechselseitigen Wirken hervorbringen, völlig überzeugen. Allein man muß bie Betrachtung hierüber nicht anstellen, indem man die Farben vermischt wie der Maler, sondern indem man, wie vorgesagt, die zurückgeworfenen Strahlen auf einander wirken läßt; benn auf diese Weise kann man am besten die Verschiedenheiten ber Farben betrachten. Als Beweise aber muß man die einfachern Fälle aufzusuchen verstehen, in welchen man den Ursprung der Farben deutlich erkennt: deßhalb muß man besonders das Licht der Sonne, Feuer, Luft und Wasser vor Augen haben; benn indem diese mehr ober weniger auf einander wirken, vollenden sie, kann man sagen, alle Farben. Ferner muß man nach der Aehnlichkeit anderer mehr törperlichen Farben sehen, welche sich mit leuchtenden Strahlen vermischen. So bringen z. B. Kohlen, Rauch, Rost, Schwefel, Febern, indem sie theils von den Sonnenstrahlen, theils von dem Glanze des Feuers temperirt werden, viele und mannigfaltige Farbenveränderungen hervor.

26.

Auch ist zu betrachten, was durch (organische) Kochung in Pstanzen, Früchten, Haaren, Federn u. dgl. bewirkt wird.

### III. Fon der Anbestimmbarkeit der Jarben.

27.

Es darf uns aber nicht verborgen bleiben, woher das Vielsfältige und Unbestimmbare der Farben entstehe, indem wir sinden, daß die Verbindung des Lichtes und des Schattens sich ungleich und unregelmäßig ereigne. Beide sind durch das Mehr oder Weniger gar sehr von einander unterschieden: daher sie, sowohl unter sich,

als wenn sie mit den Farben vermischt werden, viele Farbenversänderungen hervorbringen; theils weil das, was nun zusammens wirkt, an Menge und an Kräften sich nicht gleich ist, theils weil sie gegen einander nicht dieselben Beziehungen haben. Und so haben denn auch die Farben in sich viel Verschiedenheiten, das Blaurothe sowie das Gelbrothe, ingleichen das Weiße und so auch die übrigen, sowohl wegen des Mehr oder Weniger, als wegen wechselseitiger Mischung oder Reinheit.

28.

Denn es macht einen Unterschied, ob dasjenige, was zugemischt wird, leuchtend und glänzend sei, ober im Gegentheil schmuzig und glanzlos. Das Glänzende aber ist nichts anders, als die Gesträngtheit und Dichtheit des Lichtes. So entsteht die Goldfarbe, wenn das Gelbe und Sonnenhaste, verdichtet, start leuchtet; desswegen auch die Hälse der Tauben und die Wassertropfen golden erscheinen, wenn das Licht zurückgeworfen wird.

29.

Es giebt auch Körper, welche, indem sie durch Reiben ober sonst eine Gewalt glatt werden, eine Beränderung verschiedener Farben zeigen, wie abgeriebenes Silber, Gold, Erz und Eisen.

30.

Auch bringen gewisse Steinarten mehrerlei Farben herver, 3. B. der Schiefer, der, indem er schwarz ist, weiße Linien zieht. Bei solchen Körpern sind die Ur-Theile klein, dicht und schwarz, das Gewebe des Steins aber ward bei seiner Entstehung mit allen seinen Gängen besonders gefärbt; daher man auch äußerlich enzweder diese oder jene Farbe sieht. Das vom Körper Abgeriebene aber erscheint nicht mehr golde oder kupsersarbig, noch auf irgend eine Weise gefärbt, sondern ganz schwarz, weil das anders gestärbte Gewebe zerrissen ist und nun die uransängliche Natur der kleinsten Theile gesehen wird.

Streicht man aber einen solchen Körper an etwas Gleiches und Glattes, wie z. B. an einen Probirstein, so kommt seine Urfarbe, die schwarze nämlich, nicht zum Vorschein, sondern er zeigt die Farbe, womit sein Gewebe bei dessen erster Schichtung

und Verbindung tingirt ward.

31.

Unter den brennenden, im Feuer sich auflösenden und schmelzens den Körpern zeigen solche, deren Rauch dunn und luftartig ist, die verschiedensten Farben, wie der Schwefel und die rostenden Kupserzgesäße; auch Körper, welche dicht und glatt sind, wie das Silber.

32.

Auch andere Körper, welche schattige Farben zeigen, sind gleichs falls glatt, wie z. B. das Wasser und die Wolken und die Federn

der Bögel; denn weil hier die Strahlen auf die Glätte fallen und bald so oder so temperirt werden, entstehen verschiedene Farben, wie auch durch die Finsterniß geschieht.

33.

Reine Farbe sehen wir aber rein, wie sie ist, sondern ents weder durch den Einfluß fremder Farben oder durch Licht und Schatten verändert; wir mögen daher einen Körper in den Sonnensstrahlen oder im Schatten sehen, bei starker oder schwacher Besleuchtung, bei der oder jener Neigung der Flächen, immer wird die Farbe anders erscheinen.

34.

Eben so geschieht es bei Feuers, Mondens oder Lampenlicht; benn ein jedes von diesen hat eine eigene Farbe. Wenn sie nun mit der Farbe des Körpers durch einander spielt, so entsteht die gemischte Farbe, die wir sehen.

35.

Wenn das Licht auf irgend einen Körper fällt und dadurch z. B. einen purpurnen oder grünen Schein annimmt, von da aber auf einen andern Körper geworfen wird und von der Farbe desselben abermals eine Veränderung erleidet, so geschieht dieß zwar in der That, doch nicht für die Empsindung: denn das Licht kommt zum Auge, von viclerlei Farben getränkt, aber nur diejenige, welche vorzüglich wirkt, wird empfunden. So erscheint im Wasser alles wasserhaft, im Spiegel nach der Farbe des Spiegels, und wir können vermuthen, daß es in der Luft auch also geschehe.

Wir sinden also, daß alle gemischten Farben aus drei Urssprüngen erzeugt werden, aus dem Licht, durch das Mittel, wosdurch das Licht erscheint, als Wasser ober Luft, und sodann von den untergelegten Farben, von denen das Licht zurückgeworsen wird.

**37.** 

Das Weiße und Durchscheinende, wenn es sehr dunn ist, erscheint luftsärbig, an allem Dichten aber erscheint eine gewisse Trübe, z. B. am Wasser, am Glas, an dunstiger Luft: denn wegen der Dichte nehmen die Strahlen überall ab, und wir können das, was in diesen Mitteln ist, nicht deutlich erkennen. Die Luft, wenn wir sie nahe sehen, scheint keine Farbe zu haben: denn sie wird, weil sie dunn ist, von den Strahlen überwunden und gestheilt, indem diese mächtiger sind und durch sie hindurchscheinen. Wenn man aber die Luft in einiger Tiese sieht, so erscheint sie, wenn sie noch dunn genug ist, blau: denn wo das Licht abnimmt, wird die Luft von der Finsterniß aufgefaßt und erscheint blau; verdichtet aber ist sie, wie das Wasser, ganz weiß.

### IV. Yon kunftlichen Sarben.

38.

Uebrigens, mas gefärbt wird (vorausgesett, daß es gang weiß sei), empfängt seine Farbe von dem Färbenden. So wird vieles durch Blumen, Wurzeln, Rinden, Hölzer, Blätter und Früchte gefärbt, sodann vieles mit Erde, Schaum und metallischen Tinten, auch mit thierischen Saften, wie das Blaurothe durch die Purrurschnecke. Einiges wird mit Wein, einiges mit Rauch, mit Lauge, ja sogar durch bas Meer gefarbt, wie die Haare ber Seeleute denn diese werden roth -, und überhaupt mit allen Körpern, welche eigene Farben enthalten: benn, verbunden mit dem Feuchten und Warmen, dringen solche Farben in die Sange der Korrer ein, und wenn diese troden sind, so haben sie Farben na zugeeignet, ja man kann öfters die Farbe auswaschen, indem fie aus den Poren wieder aussließt. Auch macht der Gebrauch zusammenziehender Ingredienzen beim Farben großen Unterschied, icwohl der Mischung als auch überhaupt bessen, was die Körper babei erleiden. Man färbt auch schwarze Felle; an biesen wird aber die Farbe nicht sonderlich scheinbar, indem sich zwar sowohl die Farbe als die innern Gange der Wolle einander wechselsweise aufnehmen, aber das Gewebe der Haare selbst die Farbe nicht annimmt. Das Weiße hat zu den Farben ein reines Verhältniß und bewirft eine glanzendere Erscheinung der Bluthe; bas Schwarze hingegen macht sie dunkel, obgleich die Farbe, welche sie Orphninos nennen, sich blühender auf Schwarz als auf Weiß ausnimmt, weil ihre Bluthe burch die Strahlen des Schwarzen gehoben wirb. Die Zwischenräume der Gange sieht man aber an sich selbst nicht. wegen ihrer Kleinheit, so wie man die Theile des Zinnes und bes Rupfers nicht unterscheiben kann, wenn beibe Metalle gemischt fint.

Und so werden aus vorgemeldeten Ursachen die Farben ter

gefärbten Dinge verändert.

# V. Yon Veränderung der Farben an den Pflanzen durch organische Kochung.

39.

Die Haare aber, die Federn, Blumen, Früchte und alle Pflanzen nehmen durch Kochung alle Veränderung der Farben an, wie solches aus vielerlei Fällen deutlich ist. Was aber die einzelnen Dinge, die aus der Erde wachsen, für Anfänge der Farben haben, was für Veränderungen mit ihnen vorgehen und warum sie solches leiden, darüber kann man, wenn auch einige Zweisel diese Bertrachtungen begleiten sollten, solgendermaßen denken.

In allen Pflanzen ift der Anfang der Farbe grün, und die Knospen, die Blätter und die Früchte sind im Anfange von dieser Farbe.

41.

Man kann auch eben dasselbe am Regenwasser sehen: benn wenn es eine Weile gestanden hat und sodann vertrocknet, so ers hält es eine grüne Farbe.

42.

Auf diese Weise geschieht es, daß allem demjenigen, was aus der Erde wächst, die grüne Farbe zuerst angehört; denn altes Wasser, worauf die Sonnenstrahlen gewirkt haben, hat ansänglich diese Farbe, hernach wird sie allmählig schwarz; vermischt man sie aber auss neue mit dem Gelben, so erscheint sie wiedet grün. Denn das Feuchte, wie schon gesagt ist, das in sich selbst veraltet und austrocknet, wird schwarz, wie der Bewurf von den Wassers behältern, so wie Alles, was sich immer unter dem Wassers behältern, so wie Alles, was sich immer unter dem Wasser bessindet, weil die der Luft ausgesetzte Feuchtigkeit austrocknet. Schöpft man es aber und bringt es an die Sonne, so wird es grün, weil sich das Gelbe mit dem Schwarzen verbindet; wenn aber die Feuchtigkeit mehr ins Schwarze fällt, so giebt es ein sehr gessättigtes lauchfardes Grün.

43.

Deswegen auch alle ältern Knospen schwärzer sind als die neuen, diese aber gelblicher, weil die Feuchtigkeit in ihnen sich noch nicht völlig geschwärzt hat. Wenn nun aber, bei langsamerm Wachsthum, die Feuchtigkeit lange in ihnen verweilt, so wird das der Luft ausgesetzte Feuchte nach und nach schwarz und die Farbe lauchartig, indem sie durch ein ganz reines Schwarz temperirt ist.

Diejenigen Theile der Pflanzen aber, in denen das Feuchte nicht mit den Sonnenstrahlen gemischt wird, bleiben weiß, wenn sie nicht etwa schon veraltet und ausgetrocknet und daher schwarz

geworden sind.

45.

Deswegen auch an den Pflanzen Alles, was über der Erde steht, zuerst grün ist, unter der Erde aber Stängel, Wurzeln und Keime die weiße Farbe haben. So wie man sie aber von der Erde entblößt, wird, wie gesagt ist, Alles grün, weil die Feuchtigsteit, welche durch die Keime zu den übrigen Theilen durchseigt, die Natur dieser Farbe hat und zu dem Wachsthum der Früchte sogleich verbraucht wird.

46.

Wenn die Früchte aber nicht mehr zunehmen, weil die Wärme Goethe, Werke. 15. 86.

die zusließende Nahrung nicht mehr beherrschen kann, sondern die Feuchtigkeit nur von der Wärme aufgelöst erhalten wird, so reis fen alle Früchte, und indem, theils von der Sonnenwärme theils von der Wärme der Luft, die Feuchtigkeit, die sich in den Früchten besindet, gar gekocht worden, nehmen sie nun andere Farben an, welche den Pslanzen eigen sind, wie wir ein Aehnliches beim Färsben (38) gesehen haben: und so färben sie sich langsam; start aber färben sich die Theile, welche gegen die Sonne und die Wärme stehen.

Deßwegen verwandeln die Früchte ihre Farben mit den Jahresz zeiten.

48.

Wie bekannt ist: denn was vorher grün war, nimmt, wenn es reift, die Farbe an, die seiner Natur gemäß ist.

49.

Denn sie können weiß, schwarz, braun, gelb, schwärzlich, ichastenfarbig, gelbroth, wein= und safranfarbig werden und beinake alle Farbenunterschiede annehmen.

50.

Wenn nun aber überhaupt die Mannigsaltigkeit der Farben daher entsteht, daß mehrere wechselsweise Einfluß auf einander haben, so solgt auch, daß bei den Farben der Pflanzen derselbe Fall ist. Die Feuchtigkeit, indem sie die Pflanzengefäße durcks seihet und durchspület, nimmt alle Farbenkräfte in sich, und wenn sie nun, beim Reisen der Frückte, durch Sonnens und Luftwarme durchgekocht wird, treten die einzelnen Farben in sich zusammen und erscheinen abgesondert, einige schneller, andere langsamer.

Eiwas Aehnliches begegnet beim Purpurfarben. Denn wenn man die Schnecke zerstößt, ihre Feuchtigkeit auspreßt und im Renel kocht, so ist in der Küpe zuerst keine bestimmte Farbe zu seben. nach und nach aber trennen sich die eingebornen Farben und mischen sich wieder, wodurch denn die Mannigfaltigkeit entsteht, als Schwarz, Weiß, Schatten: und Lustsarbe; zulest wird Alles purpurfarbig, wenn die Farben gehörig zusammengekocht sind, so daß, wegen ihrer Mischung und Uebergang aus einer in die andere, keine der einzelnen Farben an sich mehr zu sehen ist.

51.

Dieses begegnet auch an Früchten. Denn bei vielen werden nicht alle Farben auf einmal gar gekocht, sondern einige zeigen sich früher, andere später, und eine wird in die andere verändert, wie man an den Trauben und Datteln sieht: denn diese letten werden zuerst roth; wenn aber das Schwarze in ihnen in sich zussammentritt, gehen sie in die Weinfarbe über, zulest werden sie blau, wenn das Rothe mit vielem und reinem Schwarz gemischt ist.

Denn die Farben, welche später entstehen, verändern, wenn sie vorwalten, die ersten Farben, welches besonders bei schwarzen Früchten deutlich ist: denn die meisten, welche zuerst grün aussehen, neigen sich ein wenig ins Nothe und werden dann seuersfarb, aber bald verändern sie auch diese Farbe wieder, weil ein reines Schwarz sich ursprünglich in ihnen besindet.

53.

Es ist offenbar, daß auch die Reiser, die Härchen und die Blätter dieser Pflanzen einige Schwärze zeigen, weil sich eine solche Farbe häusig in ihnen befindet; daß aber die schwarzen Früchte beide Farben in sich haben, zeigt der Saft, welcher weinhaft aussieht.

**54.** 

Bei der Entstehung aber ift die rothe Farbe später als die schwarze, wie man an dem Pflaster unter den Dachtrausen sieht und überall, wo an schattigen Orten mäßiges Wasser sließt; Alles verwandelt sich da aus der grünen in die rothe Farbe, und das Pflaster wird, als wenn beim Schlachten frisches Blut ausgegossen worden wäre. Denn die grüne Farbe ist hier weiter durchgekocht worden, zuletzt aber wird's auch hier sehr schwarz und blau, wie es an den Früchten geschieht.

55.

Davon aber, daß die Farbe der Früchte sich verwandelt, wenn die ersten Farben durch die folgenden überwältigt werden, lassen sich Beispiele an der Frucht des Granathaums und an den Rosens blättern zeigen; denn beide sind anfänglich weiß, zulett aber, wenn die Säste älter und durch Kochung gefärbt werden, so verwandeln sie sich in Purpur und hochrothe Farbe.

56.

Manche Körper haben mehrere Farben in sich, wie der Saft des Mohns und die Neige des ausgepreßten Olivenöls; auch diese sind anfangs weiß, wie der Granatapfel, sodann gehen sie ins Hochrothe über, zulest aber, wenn viel Schwarzes dazu kommt, wird die Farbe blau; deßwegen auch die Blätter des Mohns obershalb roth sind, weil die Kochung in ihnen sehr schnell vorgeht, gegen den Ansas aber schwarz, da bereits diese Farbe in ihnen die Oberhand hat, wie auch bei der Frucht, die zulest schwarz wird.

57.

Bei solchen Pflanzen aber, in welchen nur Eine Farbe herrscht, etwa die weiße, schwarze, hochrothe oder violette, behalten auch die Früchte diejenige Farbe, in welche sie sich einmal aus dem Grünen verändert haben.

58.

Auch findet man bei einigen, daß Blüthe und Frucht gleiche

Farbe hat, wie z. B. am Granatapfel; denn hier ift die Frucht so wie die Blüthe roth. Bei andern aber ist die Farbe beider sehr verschieden, wie beim Lorbeer und Ephen; denn an diesen sehen wir die Blüthe ganz gelb und die Frucht schwarz. Die Blüthe des Apfels neigt sich aus dem Weißen ins Purpursarbene, die Frucht hingegen ist gelb. Die Blume des Mohns ist roth, aber die Frucht bald weiß, bald schwarz, weil die Kochung der einwohnenden Säste zu verschiedenen Zeiten geschieht.

**59**.

Dieses bewährt sich aber auf vielerlei Weise. Denn einige Früchte verändern, mit der sortschreitenden Rochung, sowohl Farbe als Geruch und Geschmack. Auch ist hierin zwischen Blume und Frucht oft ein großer Unterschied. Ja, an einer und derselben Blume bemerkt man eine solche Mannigsaltigkeit, indem das eine Blatt schwarz, das andere roth, das eine weiß, das andere purpurfarb sein kann, welches auffallend an der Jris gesehen wird; denn, wegen mannigsaltiger Rochung, hat diese Blume die verschiedensten Farben. Ein Gleiches geschieht an den Tranden, wenn sie reisen. Auch werden die Enden der Blumenblätter am meisten ausgesocht; denn da, wo sie am Stiel ansitzen, sind sie weniger gesärbt.

60

Fast wird auch an einigen das Feuchte gleichsam ausgebrannt, ehe es seine eigentliche Rochung erreicht; daher behalten die Blumen ihre Farbe, die Früchte aber, bei sortschreitender Rochung, verändern die ihrige. Denn die Blumenblätter sind, wegen der geringen Nahrung, gleich durchgekocht; die Früchte aber lassen sich, wegen der Menge Feuchtigkeit, die in ihnen wohnt, beim Austichen durch alle Farben durchführen, die ihrer Ratur gemäß sind.

Etwas Aehnliches geschieht, wie schon vorher gesagt werden ist, auch beim Färben. Denn im Ansang, wenn die Purpursfärber die Blutbrühe ansetzen, wird sie dunkel, schwarz und lustsfarbig; ist aber die Masse genug durchgearbeitet, so wird die Purpurfarbe blühend und glänzend.

Daher müssen auch die Blumen an Farbe von den Früchten sehr unterschieden sein; einige übersteigen gleichsam das Ziel, das ihnen die Natur gesteckt hat, andere bleiben dahinter zurück, die einen, weil sie eine vollendete, die andern, weil sie eine unvollendete Rochung erfahren.

Dieß sind nun die Ursachen, warum Blüthen und Früchte von einander unterschiedene Farben zeigen.

61.

Die meisten Blätter mehrerer Bäume aber werben zuletzt gelb, weil die Rahrung abnimmt und sie eher welten, als sie in die

(höchste) Farbe, die ihrer Natur möglich ist, übergehen. Auch werden einige abfallende Früchte gelb, weil ihnen die Nahrung vor der vollkommenen Kochung ausgeht.

62.

Ferner wird sowohl der Weizen als alles, was unmittelbar aus der Erde wächst, zulett gelb; denn in solchen Pflanzen wird das Feuchte nicht schwarz, sondern, weil sie schwell trocknen, geschieht ein Rückschritt in der Farbe. Denn das Schwarze, mit dem Gelbzgrünen verbunden, wird, wie gesagt, grasgrün; wo aber das Schwarze immer schwächer wird, geht die Farbe wieder ins Gelbzgrüne und dann ins Gelbe.

Zwar werden die Blätter des Apium und der Andrachne, auch einiger andern Pflanzen, wenn sie vollkommen durchgekocht sind, hochroth; aber was an ihnen geschwind trocknet, wird gelb, weil

ihm die Nahrung vor ber völligen Kochung abgeht.

Daher kann man schließen, daß der Unterschied der Pflanzen (=Farben) sich aus den vorgesagten Ursachen herschreibt.

### VI. Fon den Jarben der Saare, Jedern und Sante.

63.

Auch die Haare, Federn und Häute der Pferde, Ochsen, Schafe und Menschen, so wie aller andern Thiere, werden weiß, grau, roth oder schwarz, aus derselben Ursache.

64.

Und zwar werden sie weiß, wenn das Feuchte, indem es verstrocknet, seine eigene Farbe behält.

65.

Schwarz hingegen werden sie, wenn das ursprüngliche Feuchte häusig genug vorhanden ist, so daß es langsam altern und zeitigen kann. Auf diese Weise werden Felle und Häute schwarz.

66.

Körper hingegen, welche eine braune, rothe, gelbe oder sonst eine Farbe haben, sind solche, die früher austrocknen, ehe das Feuchte vollkommen in die schwarze Farbe übergeht.

67.

Wenn aber dieses (Austrocknen) ungleich geschieht, so werden auch die Farben verschieden, wobei sich die Farbe der Haare nach der Farbe der Haut richtet. So sind die Haare röthlicher Menschen hellroth, schwarzer Menschen aber schwarz. Bricht aber eine weiße Stelle hervor, so sind die Haare ebenfalls auf der Stelle weiß, wie man auch bei scheckigen Thieren sieht, und so richten sich Haare und Federn nach der Haut, entweder zum Theil oder im Ganzen.

So verhält sich's auch mit dem Huse, den Klauen, dem Schnabel und den Hörnern. An schwarzen Thieren werden sie schwarz, an weißen aber weiß, weil auch bei diesen Theilen die Nahrung durch die Haut nach der außern Bededung burchseihet. 69.

Daß aber die angegebene Ursache die richtige sei, läßt sich an mancherlei Fällen erkennen. Denn die Häupter aller Anaben sind anfangs roth, wegen geringerer Nahrung; eben beshalb sind bie Haare schwach, dunn und kurz; bei fortschreitendem Alter bingegen werden sie schwarz, wenn die Kinder durch die Menge ber zufließenden Nahrung mehr Farbe gewinnen.

70.

So ist es auch mit den Milchaaren und dem Barte beschaffen. Wenn diese sich zu zeigen anfangen, so werden sie geschwind reth, wegen der wenigen Feuchtigkeit, die in ihnen austrocknet; wenn aber etwas mehr Nahrung zugeführt wird, so werden sie gleich: falls schwarz.

71.

An dem Körper also bleiben die Haare so lange roth, als ihnen die Nahrung fehlt; wenn sie aber machsen, so werden sie auch schwarz, sowohl am Bart als auf der Scheitel.

Auch streitet für unsere Meinung der Umstand, daß bei solchen Geschöpfen, welche lange Haare haben, in ber Nabe bes Rorpers die Haare schmarzer, gegen die Spipen aber gelber werden, wie man bei Schafen, Pferden und Menschen sieht; weil gegen bie Enden weniger Nahrung hingeführt wird, und sie daselbst schneller pertrodnet.

72.

Auch die Federn schwarzer Bögel sind in der Rabe des Leibes am schwärzesten, an den Enden aber gelber. So verhalten ne sich auch um den Hals und überhaupt, wo sie geringere Nahrung empfangen.

Imgleichen gehen alle Haare nach der Bollendung zurud und werden braunroth, weil die nun wieder abnehmende Rahrung

idnell vertrodnet.

73.

Zulest aber werden sie weiß, wenn die Nahrung in denselben ausgekocht wird, ehe das Feuchte schwarz werden kann. Dieß ist am sichtbarsten bei Thieren, welche unter dem Joche gehen. An solcher Stelle werden die Haare burchaus weiß: benn es tann bas selbst die Nahrung nicht gleichförmig angezogen werben, und bei einer ichmachen Warme vertrodnet bie Feuchtigfeit zu geschwind und wird weiß.

Um die Schläfe werden die Haare am frühesten grau, so wie überhaupt an schwachen und leidenden Stellen.

Vorzüglich aber gehen Geschöpfe, wenn sie ausarten, in diese Farbe hinüber. So giebt es weiße Hasen, weiße Hirsche und Bären; auch kommen weiße Wachteln, Rebhühner und Schwalben vor. Dieses alles geschieht bei einer schwachen Zeugung und wegen Mangel von nährendem Stoff, der zu früh austrocknet, und so werden sie weiß.

#### 75.

So sind auch anfangs die Kopshaare der Kinder weiß, die Augenbraunen und Wimpern. Nicht weniger erfährt auch Jedersmann im Alter, daß sich die Haare bleichen, wegen Schwäche und Mangel an Nahrung.

#### 76.

Deßhalb sind auch meistentheils die weißen Thiere schwächer als die schwarzen: denn ehe ihr Bau vollendet werden kann, ist schon ihre mangelhafte Nahrung durchgekocht, und so werden sie weiß. Eben dieses begegnet den Früchten, welche kränkeln; denn diese sind auch wegen ihrer Schwäche bald durchgekocht.

#### 77.

Die Thiere aber, welche weiß werden und von andern auf diese Art sich unterscheiden, als Pferde und Hunde, gehen aus ihrer natürlichen Farbe in das Weiße hinüber wegen reichlicher Nahrung; denn das Feuchte in ihnen veraltet nicht, sondern wird zum Wachsthum verbraucht und weiß. Die meisten dieser Gesschöpfe sind seucht und fruchtbar, wegen reichlicher Nahrung, das her auch die weiße Farbe in keine andere übergeht (weil sie schon das Ende erreicht hat), so wie dagegen schwarze Haare, ehe sie grau werden, durch das Rothe durchgehen und zulest weiß werden.

#### 78.

llebrigens glauben Einige, Alles werde schwarz, weil die Naherung von der Wärme verbrannt werde, so wie beim Blut und manchem Andern geschieht, worin sie jedoch irren. Denn einige Thiere werden gleich anfangs schwarz, als Hunde, Ziegen und Ochsen, und überhaupt alle diejenigen, deren Häute und Haare von Ansang genugsame Nahrung haben, bei sortschreitenden Jahren aber weniger. Doch sollten (wenn jene Meinung wahr wäre) die Haare zu Ansang vielmehr weiß sein und erst, wenn das Thier auf dem Gipfel seiner Kraft steht, schwarz werden, als um welche Zeit auch seine Wärme den höchsten Punkt erreicht hat; denn zu Ansang der Organisation ist die Wärme viel schwächer als um die Zeit, wo (sonst) das Haar (wieder) weiß zu werden ansängt.

Die Unrichtigkeit jener Meinung ergiebt sich auch an den weißen Thieren. Einige sind nämlich gleich anfänglich von der weißesten Farbe, denen gleich anfangs die meiste Nahrung zusließt, und in denen die Feuchtigkeit nicht vor der Zeit vertrocknet; hingegen bei sortschreitendem Alter, wenn ihnen mindere Nahrung zusließt, werz den sie gelb. Andere sind von Ansang gelb und auf dem Gipsel ihres Wachsthums sehr weiß. Wie denn auch die Farbe der Vögel sich wieder verändert; wenn die Nahrung abnimmt, werden sie alle gelb, besonders um den Hals und überhaupt an allen den Stellen, welche, bei abnehmender Feuchtigkeit, Mangel an Nahrung haben; denn so wie das Köthliche ins Weiße sich verwandelt und das Schwarze ins Köthliche, so geht auch das Weiße ins Gelbe über.

80.

Etwas Aehnliches begegnet auch mit den Pflanzen; denn einige, wenn sie schon durch Rochung in eine andere Farbe übergegangen, kehren doch wieder zur ersten zurück. Dieses ist am deutlichsten am Granatapfel zu sehen; denn im Anfange sind die Rerne der Aepfel roth, so wie die Blätter, weil nur geringe Nahrung ausgekocht wird; dann werden sie grün, wenn viel Saft zuströmt und die Rochung nicht mit gleicher Kraft vor sich geht; zulezt aber. wenn die Kochung vollendet ist, entsteht wieder die rothe Farbe.

Ueberhaupt aber gilt von den Haaren und Federn, daß sie sich verändern, theils wenn ihnen die Nahrung sehlt, theils wenn sie zu reichlich ist. Deßhalb werden auf verschiedenen Stusen des Alters die Haare sehr weiß, so wie sehr schwarz. Manchmal geben sogar die Rabensedern in eine gelbe Farbe über, wenn ihnen die Nahrung mangelt.

82.

Unter den Haaren giebt es aber keine scharlache noch purpurs rothen, so wenig als lauchgrüne oder von sonst einer Farbe dieser Art, weil diese Farben zu ihrer Entstehung die Beimischung der Sonnenstrahlen bedürfen. Diese nehmen aber die seuchten Haare nicht an, sondern sie sind an innere Veränderungen gebunden. Dagegen sind die Federn zu Ansang nicht wie in der Folge gestärbt: denn auch die bunten Vögel haben ansangs sast alle schwarze Federn, als der Psau, die Taube und die Schwalbe. Nachher nehmen sie aber große Mannigsaltigkeit an, indem die Rochung außerhalb des Körpers vor sich geht, sowohl in den Rielen als in den Verzweigungen derselben, wie bei den Pslanzen außerhalb der Erde. (Daher können die Lichtstrahlen zu Entstehung mannigssaltiger Farben mitwirken.) So haben auch die übrigen Thiere,

die schwimmenden, kriechenden und beschalten, alle Arten von Karben, weil bei ihnen auch eine vielfache Rochung vorgeht.

Und so möchte einer wohl die Theorie der Farben aus dem

Besagten einzusehen im Stande sein.

# Farbenbenennungen der Griechen und Römer.

Die Alten lassen alle Farbe aus Weiß und Schwarz, aus Licht und Finsterniß entstehen. Sie sagen, alle Farben fallen zwischen Weiß und Schwarz und seien aus diesen gemischt. Man muß aber nicht wähnen, daß sie hierunter eine bloß atomistische Mischung verstanden, ob sie sich gleich an schicklichen Orten des Wortes utzis bedienen, dagegen sie an den bedeutenden Stellen, wo sie eine Art Wechselwirkung beider Gegensätze ausdrücken wollen, das Wort \*paācis, oùp\*pasis gebrauchen; so wie sie denn übershaupt sowohl Licht und Finsterniß als die Farben unter einander sich temperiren lassen, wosür das Wort \*soparvoddai vorkommt, wie man sich davon aus den bisher übersetzen und mitgetheilten Stellen überzeugen kann.

Sie geben die Farbengeschlechter verschieden, Einige zu steben,

Andere zu zwölfen an, boch ohne sie vollständig aufzuzählen.

Aus der Betrachtung ihres Sprachgebrauchs, sowohl des griechisschen als römischen, ergiebt sich, daß sie generelle Benennungen der Farben statt der speziellen und umgekehrt diese statt jener setzen.

Ihre Farbenbenennungen sind nicht six und genau bestimmt, sondern beweglich und schwankend, indem sie nach beiden Seiten auch von angränzenden Farben gebraucht werden. Ihr Gelbest neigt sich einerseits ins Nothe, andererseits ins Blaue; das Blaue theils ins Grüne theils ins Nothe; das Rothe bald ins Gelbe bald ins Blaue; der Purpur schwebt auf der Gränze zwischen Roth und Blau und neigt sich bald zum Scharlach bald zum Violetten.

Indem die Alten auf diese Weise die Farbe als ein nicht nur an sich Bewegliches und Flüchtiges ansehen, sondern auch ein Bors gefühl der Steigerung und des Rückganges haben, so bedienen sie sich, wenn sie von den Farben reden, auch solcher Ausdrücke, welche diese Anschauung andeuten. Sie lassen das Gelbe rötheln, weil es in seiner Steigerung zum Rothen führt, oder das Rothe gelbeln, indem es sich oft zu diesem seinen Ursprunge zurückneigt.

Die so spezifizirten Farben lassen sich nun wiederum ramisiziren. Die in der Steigerung begriffene Farbe kann, auf welchem Punkte man sie festhalten will, durch ein stärkeres Licht diluirt, durch einen Schatten verfinstert, ja in sich selbst vermehrt und zusammen-

gedrängt werden. Für die dadurch entstehenden Nuancen werben oft nur die Namen der Spezies, auch wohl nur das Genus überbaupt, angewendet.

Die gesättigten, in sich gedrängten und noch dazu schattigen Farben werden zur Bezeichnung des Dunkeln, Finstern, Schwarzen überhaupt gebraucht, sowie im Fall, daß sie ein gedrängtes Licht

zurückwerfen, für leuchtend, glänzend, weiß ober hell. Jede Farbe, welcher Art sie sei, kann von sich selbst eingenommen, in sich selbst vermehrt, überdrängt, gesättigt sein und wird in diesem Falle mehr oder weniger dunkel erscheinen. Alten nennen sie alsbann suasum neneidukvor, in se consumptum, plenum, saturum zarazopės. meracum azparov, pressum βαρί adstrictum, triste, austerum αἰστηρόν, amarum πικρόν. nubilum αμαυρόν, profundum βαθύ.

Sie tann ferner biluirt und in einer gewiffen Blaffe ericheinen; in sofern nennt man sie dilutum, liquidum, idages, pallidum

žzževxov.

Bei aller Sättigung kann die Farbe bennoch von vielem Lichte strahlen und baffelbe zurudwerfen; bann nennt man sie clarum λαμπρόν, candidum, acutum όξι, excitatum, laetum, hilare, vegetum, floridum evardec, ardnoor. Sammtliche Benennungen geben die besondern Anschauungen durch andere sombolische vermittelnd wieder.

Wir haben nunmehr noch die generellen Benennungen ber Farte, sammt den spezifischen, die ihre Sphäre ausmachen, anzugeben.

Fangen wir von der untersten Stufe an, wo das Licht ie alterirt erscheint, daß es die besondre Empfindung beffen, mas wir Farbe nennen, erregt, so treffen wir daselbst zuerft de poor. dann gardir, ferner arooir, dann eordoor, sodann porrixoir. zulett anoproode an. Im gemeinen, wie im poetischen Spracegebrauch finden wir herauf= und berabmarte ofter ein Genus fur das andere gesetzt. Das aoppvoode steigt abwärts in das alororis, zvarov coeruleum, plaunir caesium, und schließt sich burch rieses an ras nodouvor porraceum, nodos herbidum. und zu: lett an das zdwood viride an, das sowohl ein mit Blau vermischtes Gelb, d. i. ein Grünes, als bas reine Gelb anzeigt und jo bas Ende bes Farbenfreises mit bem Anfange verbindet und zuidließt.

Die Farbenbenennungen, welche die weiteste Sphare haben,

find vorzüglich folgende:

Zarder geht vom Strohgelben und Hellblonden burch bas Gologelbe, Braungelbe bis ins Rothgelbe, Gelbrothe, fogar in ben Scharlach.

Darunter gehören als Spezies dyoor, Sapevor, niepe-

νον, πυηκόν, μήλινον, μήλωψ, σιτόχρουν, ξουθόν, πυρόόν, χρυσοειδές, ήλιωδες, φλογοειδές, οίνωδες, προκοειδές etc. Im Lateinischen buxeum, melleum, cereum, flavum, fulvum, helvum, galbinum, aureum, croceum, igneum, luteum, me-

linum, gilvum, robeum, adustum, russum, rufum.

'Ερυθρόν rufum, welches nach Gellius das Geschlechtswort aller rothen Farbe ist, begreift unter sich von ξανθόν, αυδρόν an alles, was roth ist und braun, welches zum Gelben oder Rothen neigt, bis zum Purpur. Im Lateinischen rusum, rusum, rubrum, rutilum, rubicundum, spadix, badium, φοινικοῦν puniceum (ponceau, coquelicot, nacarat), coccineum, Scharzlach, νόγινον, welches nach Plinius zwischen purpureum und coccineum liegt und wahrscheinlich cramoisi, Karmesin ist; zuslett purpureum αυργυροῦν, das vom Rosenrothen an durchs Blutzund Braunrothe bis ins Blaurothe aloupyés und Violette übergeht.

Aυάνεον geht vom Himmelblauen bis ins Dunkels und Schwarzs blaue, Biolette und Biolettpurpurne. Ebenso coeruleum, das sogar ins Dunkelgrüne und Blaugrüne γλαυκόν, wie in das caesium Rapengrüne übergeht. Darunter fallen ἀερίζον, ἀεροειδές aërium, ουρανοειδές coelinum, ὑακίνθινον, ferrugineum, οίνωπον, ἀμεθύστινον, thalassinum, vitreum, venetum, γλαυκόν, das aus dem Blaugrünen und Kapengrünen ins bloße Graue übergeht und noch das χαροπόν und ravum unter sich begreift.

X2050v geht aus der einen Seite ins Gelbe, aus der andern ins Grüne. Ebenso viride, das nicht nur ins Gelbe, sondern

auch ins Blaue geht.

Darunter fallen ποῶδες herbidum, πράσινον porraceum, aerugineum ἰωδες, σμαράγδινον, vitreum ἰσατῶδες, venetum.

Aus der Mischung von Schwarz und Weiß gehen, nach Arisstreles und Plato, hervor: das paior, welches auch uviror erklärt wird, also Grau.

Ferner aeddie, aedios, aedios, pullus, sowohl schwärzlich als weißlich, je nachdem die Anforderung an das Weiße oder an das

Schwarze gemacht wird.

Ferner respon aschfarben, und szódion, welches isabellfarben erklärt wird, wahrscheinlich gris cendré, drückt aber auch Eselse farbe aus, welche an den Spipen der Haare in ein zwooon, mehr oder weniger Gelbbraunes, ausläuft.

Aus verbranntem Purpur und Schwarz entsteht, nach eben diesen beiden, das öppreror, die Farbe des Rauchtopases; welches wie im Lateinischen das verwandte furvum oft nur in der allgemeinern Bedeutung des Schwarzen und Dunkeln gebraucht wird.

In dieses, nach unsern theoretischen Einsichten, nunmehr im Allgemeinen aufgestellte Schema lassen sich die übrigen allenfalls

noch vorzusindenden Ausdrücke leicht einordnen, wobei sich mehr und mehr ergeben wird, wie klar und richtig die Alten das Außersihnen gewahr geworden, und wie sehr, als naturgemäß, ihr Aussihrechen des Erfahrenen und ihre Behandlung des Gewußten zu schäßen sei.

# Nachtrag.

Seschichte alter und neuer Zeit sich nun bald vor uns aufthut, so haben wir noch Einiges nachzubringen, das uns den Ueberblick des Bisherigen erleichtert und uns zu weiterem Fortschreiten anregt.

Wir gebenken hier des Lucius Annäus Seneca nicht sowohl, in sofern er von Farben etwas erwähnt, da es nur sehr wenig ist und bloß beiläufig geschieht, als vielmehr wegen seines

allgemeinen Verhältnisses zur Naturforschung.

Ungeachtet der ausgebreiteten Herrschaft der Römer über die Welt stockten doch die Naturkenntnisse eher bei ihnen, als daß sie sich verhältnismäßig erweitert hätten. Denn eigentlich interessirte sie nur der Mensch, in sofern man ihm mit Gewalt oder durch Ueberredung etwas abgewinnen kann. Wegen des letzteren waren alle ihre Studien auf rednerische Zwecke berechnet. Uebrigens bernutzten sie die Naturgegenstände zu nothwendigem und willkurzlichem Gebrauch so gut und so wunderlich, als es gehen wolkte.

Seneca war, wie er selbst bedauert, spät zur Naturbetrachtung gelangt. Was die Früheren in diesem Fache gewußt, was nie darüber gedacht hatten, war ihm nicht unbekannt geblieben. Seine eigenen Meinungen und Ueberzeugungen haben etwas Tüchtiges. Eigentlich aber steht er gegen die Natur doch nur als ein ungebildeter Mensch: denn nicht sie interessirt ihn, sondern ihre Bezgebenheiten. Wir nennen aber Begebenheiten diesenigen zusammengesetzen auffallenden Ereignisse, die auch den rohesten Menschen erschüttern, seine Aufmerksamkeit erregen und, wenn sie vorüber sind, den Wunsch in ihm beleben, zu ersahren, woher so etwas denn doch wohl kommen möchte.

Im Ganzen führt Seneca bergleichen Phanomene, auf die er in seinem Lebensgange aufmerksam geworden, nach der Ordnung der vier Elemente auf, läßt sich aber doch, nach vorkommenden Umständen, bald das, bald dorthin ableiten.

Die meteorischen Feuerkugeln, Höse um Sonn' und Mond, Regenbogen, Wettergallen, Nebensonnen, Wetterleuchten, Sternsschnuppen, Kometen beschäftigen ihn unter der Rubrit des Feuers. In der Luft sind Blis und Donner die Hauptveranlassungen seiner Betrachtungen. Später wendet er sich zu den Winden, und da

er das Erdbeben auch einem unterirdischen Geiste zuschreibt, findet

er zu diesem ben Uebergang.

Bei dem Wasser sind ihm, außer dem süßen, die Gesunds brunnen merkwürdig, nicht weniger die periodischen Quellen. Von den Heilkräften der Wasser geht er zu ihrem Schaden über, besonders zu dem, den sie durch Ueberschwemmung anrichten. Nach den Quellen des Nils und der weisen Benutzung dieses Flusses

beschäftigen ihn Hagel, Schnee, Eis und Regen.

Er läßt teine Gelegenheit vorbeigehen, prächtige und, wenn man den rhetorischen Styl einmal zugeben will, wirklich köstliche Beschreibungen zu machen, wovon die Art, wie er den Nil, und was diesen Fluß betrifft, behandelt, nicht weniger seine Beschreisbung der Ueberschwemmungen und Erdbeben, ein Zeugniß ablegen mag. Seine Gesinnungen und Meinungen sind tüchtig. Sostreitet er z. B. lebhaft gegen Diesenigen, welche das Quellwasser vom Regen ableiten, welche behaupten, daß die Kometen eine vorsübergehende Erscheinung seien.

Worin er sich aber vom wahren Physiker am meisten untersscheidet, sind seine beständigen, oft sehr gezwungen herbeigeführten Nutzanwendungen und die Verknüpfung der höchsten Naturphänosmene mit dem Bedürfniß, dem Genuß, dem Wahn und dem

Uebermuth ber Menschen.

Zwar sieht man wohl, daß er gegen Leichtgläubigkeit und Aberglauben im Rampfe steht, daß er den humanen Wunsch nicht unterdrücken kann, alles, was die Natur uns reicht, möge dem Menschen zum Besten gedeihen; er will, man solle so viel als möglich in Mäßigkeit genießen und zugleich den verderblichen und zerstörenden Naturwirkungen mit Ruhe und Ergebung entgegenssehen; in sosern erscheint er höchst ehrwürdig und, da er einmal von der Redekunst herkommt, auch nicht außer seinem Kreise.

Unleidlich wird er aber, ja lächerlich, wenn er oft, und gewöhnlich zur Unzeit, gegen den Luxus und die verderbten Sitten der Römer loszieht. Man sieht diesen Stellen ganz deutlich an, daß die Redetunst aus dem Leben sich in die Schulen und Hörs säle zurückgezogen hat; denn in solchen Fällen sinden wir meist bei ihm, wo nicht leere, doch unnütze Deklamationen, die, wie man deutlich sieht, bloß daher kommen, daß der Philosoph sich über sein Zeitalter nicht erheben kann. Doch ist dieses das Schickal fast seiner ganzen Nation.

Die Römer waren aus einem engen, sittlichen, bequemen, bes haglichen, bürgerlichen Zustand zur großen Breite der Weltherrschaft gelangt, ohne ihre Beschränktheit abzulegen; selbst das, was man an ihnen als Freiheitssinn schätt, ist nur ein bornirtes Wesen. Sie waren Könige geworden und wollten nach wie vor Hauss väter, Gatten, Freunde bleiben; und wie wenig selbst die Besseren begriffen, was Regieren heißt, sieht man an der abgeschmacktesten That, die jemals begangen worden, an der Ermordung Casars.

Aus eben dieser Quelle läßt sich ihr Luxus herleiten. Ungesbildete Menschen, die zu großem Vermögen gelangen, werden sich dessen auf eine lächerliche Weise bedienen; ihre Wollüste, ihre Pracht, ihre Verschwendung werden ungereimt und übertrieben sein. Daher denn auch jene Lust zum Seltsamen, Unzähligen und Ungeheuern. Ihre Theater, die sich mit den Zuschauern drehen, das zweite Volk von Statuen, womit die Stadt überladen war, sind, wie der spätere kolossale Napf, in welchem der große Fisch ganz gesotten werden sollte, alle Eines Ursprungs; sogar der Uebermuth und die Grausamkeit ihrer Tyrannen läuft meistens aufs Alberne hinaus.

Bloß indem man diese Betrachtungen anstellt, begreift man, wie Seneca, der ein so bedeutendes Leben geführt, dagegen zurenen kann, daß man gute Mahlzeiten liebt, sein Getränk dabei mit Schnee abkühlt, daß man sich des günstigen Windes bei Seesschlachten bedient, und was dergleichen Dinge mehr sein mögen. Solche Kapuzinerpredigten thun keine Wirkung, hindern nicht die Auslösung des Staates und können sich einer eindringenden Bar-

barei keineswegs entgegenseten.

Schließlich dürfen wir jedoch nicht verschweigen, wie er hochft liebenswürdig in seinem Vertrauen auf die Nachwelt erscheint. Alle jene verflochtenen Naturbegebenheiten, auf die er vorzüglich seine Ausmerksamkeit wendet, ängstigen ihn als eben so viele unsergründliche Räthsel. Auß Einfachere zu dringen, das Einfachste durch eine Erfahrung, in einem Versuch vor die Sinne zu stellen, vie Natur durch Entwicklung zu enträthseln, war noch nicht Sitte geworden. Nun bleibt ihm, bei dem großen Drange, den er in sich fühlt, nichts übrig, als auf die Nachkommen zu hoffen, mit Vorfreude überzeugt zu sein, daß sie mehr wissen, mehr einsehen werden als er, ja ihnen sogar die Selbstgefälligkeit zu gönnen, mit der sie wahrsicheinlich auf ihre unwissenden Vorfahren herabsehen würden.

Das haben sie benn auch redlich gethan und thun es noch. Freilich sind sie viel später dazu gelangt, als unser Philosoph sich vorstellen mochte. Das Verderbniß der Römer schwebt ihm fürchterlich vor; daß aber daraus nur allzubald das Verderben sich entwickeln, daß die vorhandene Welt völlig untergehen, die Menscheit über ein Jahrtausend verworren und hülflos irren und schwanken würde, ohne auf irgend einen Ausweg zu gerathen, das war ihm wohl unmöglich zu denken, ihm, der das Reich, dessen Kaiser von ihm erzogen ward, in übermäßiger Herrlichkeit vor sich blüben sah.

# Bweite Abtheilung.

# Zwischenzeit.

### Lüde.

Jene früheren Geographen, welche die Karte von Afrika versfertigten, waren gewohnt, dahin, wo Berge, Flüsse, Städte sehlsten, allenfalls einen Elephanten, Löwen oder sonst ein Ungeheuer der Wüste zu zeichnen, ohne daß sie deßhalb wären getadelt worsden. Man wird uns daher wohl auch nicht verargen, wenn wir in die große Lücke, wo uns die erfreuliche, lebendige, fortschreistende Wissenschaft verläßt, einige Betrachtungen einschieben, auf die wir uns künftig wieder beziehen können.

Die Kultur des Wissens durch inneren Trieb um der Sache selbst willen, das reine Interesse am Gegenstand sind freilich immer das Vorzüglichste und Nutbarste; und doch sind von den frühsten Zeiten an die Einsichten der Menschen in natürliche Dinge durch jenes weniger gefördert worden als durch ein naheliegendes Bedürfniß, durch einen Zufall, den die Aufmerksamkeit nutte, und durch mancherlei Art von Ausbildung zu entschiedenen Zweden.

Es giebt bedeutende Zeiten, von denen wir wenig wissen, Zustände, deren Wichtigkeit uns nur durch ihre Folgen deutlich wird. Diejenige Zeit, welche der Same unter der Erde zubringt, gehört vorzüglich mit zum Pflanzenleben.

Es giebt auffallende Zeiten, von denen uns Weniges, aber höchst Merkwürdiges bekannt ist. Hier treten außerordentliche Instividuen hervor, es ereignen sich seltsame Begebenheiten. Solche Epochen geben einen entschiedenen Eindruck, sie erregen große Bilsber, die uns durch ihr Einfaches anziehen.

Die historischen Zeiten erscheinen uns im vollen Tag. Man sieht vor lauter Licht keinen Schatten, vor lauter Hellung keinen Körper, den Wald nicht vor Bäumen, die Menscheit nicht vor Menschen; aber es sieht aus, als wenn Jedermann und Allem Recht geschähe, und so ist Jedermann zufrieden.

Die Existenz irgend eines Wesens erscheint uns ja nur, in sosern wir uns desselben bewußt werden. Daher sind wir ungerecht gegen die stillen, dunkeln Zeiten, in denen der Mensch, uns bekannt mit sich selbst, aus innerm starken Antrieb thätig war, trefslich vor sich hin wirkte und kein anderes Dokument seines Dasseins zurückließ als eben die Wirkung, welche höher zu schäßen wäre als alle Nachrichten.

Höchst reizend ist für den Geschichtsforscher der Punkt, wo Geschichte und Sage zusammengränzen. Es ist meistens der schönste der ganzen Ueberlieserung. Wenn wir uns aus dem bekannten Gewordenen das unbekannte Werden auszubauen genöthigt sinden, so erregt es eben die angenehme Empsindung, als wenn wir eine uns disher unbekannte gebildete Person kennen lernen und die Geschichte ihrer Bildung lieber herausahnen als heraussorschen.

Nur müßte man nicht so griesgrämig, wie es würdige Historiker neuerer Zeit gethan haben, auf Dichter und Chronikenschreis

ber herabsehen.

Betrachtet man die einzelne frühere Ausbildung der Zeiten, Gegenden, Ortschaften, so kommen uns aus der dunkeln Berzgangenheit überall tüchtige und vortreffliche Menschen, tapfere, schöne, gute, in herrlicher Sestalt entgegen. Der Lobgesang der Menschheit, dem die Gottheit so gerne zuhören mag, ist niemals verstummt, und wir selbst fühlen ein göttliches Glück, wenn wir die durch alle Zeiten und Gegenden vertheilten harmonischen Ansströmungen, dald in einzelnen Stimmen, in einzelnen Chören, bald sugenweise, bald in einem herrlichen Vollgesang vernehmen.

Freilich müßte man mit reinem frischen Ohre hinlauschen und jedem Vorurtheil selbstsüchtiger Parteilichkeit, mehr vielleicht, als

dem Menschen möglich ist, entsagen.

Es giebt zwei Momente der Weltgeschichte, die bald auf einsander folgen, bald gleichzeitig, theils einzeln und abgesondert, theils höchst verschräntt, sich an Individuen und Völkern zeigen.

Der erste ist derjenige, in welchem sich die Einzelnen neben einander frei ausbilden; dieß ist die Epoche des Werdens, des Friedens, des Nährens, der Künste, der Wissenschaften, der Gemüthlichkeit, der Vernunft. Hier wirkt alles nach innen und strebt in den besten Zeiten zu einem glücklichen, häuslichen Auferbauen; doch löst sich dieser Zustand zuletzt in Parteisucht und Anarchie auf.

Die zweite Epoche ist die des Benutens, des Kriegens, des Verzehrens, der Technik, des Wissens, des Verstandes. Die Wirskungen sind nach außen gerichtet; im schönsten und höchsten Sinne gewährt dieser Zeitpunkt Dauer und Genuß unter gewissen Besdingungen. Leicht artet jedoch ein solcher Zustand in Selbstucht und Tyrannei aus, wo man sich aber keinesweges den Tyrannen als eine einzelne Person zu denken nötdig hat; es giebt eine Tyrannei ganzer Massen, die höchst gewaltsam und unwiderstehlich ist.

Man mag sich die Bildung und Wirkung der Menschen, unter welchen Bedingungen man will, benken, so schwanken beibe durch

Beiten und Länder, durch Einzelnheiten und Massen, die proporstionirlich und unproportionirlich auf einander wirken; und hier liegt das Inkalkulable, das Inkommensurable der Weltgeschichte. Gesetz und Zufall greifen in einander; der betrachtende Mensch aber kommt oft in den Fall, beide mit einander zu verwechseln, wie sich besonders an parteiischen Historikern bemerken läßt, die zwar meistens undewußt, aber doch künstlich genug, sich eben dieser Unsicherheit zu ihrem Vortheil bedienen.

Der schwache Faben, ber sich aus dem manchmal so breiten Gewebe des Wissens und der Wissenschaften durch alle Zeiten, selbst die dunkelsten und verworrensten, ununterbrochen fortzieht, wird durch Individuen durchgeführt. Diese werden in einem Jahrshundert wie in dem andern von der besten Art geboren und vershalten sich immer auf dieselbe Weise gegen jedes Jahrhundert, in welchem sie vorkommen. Sie stehen nämlich mit der Menge im Gegenssah, ja im Widerstreit. Ausgebildete Zeiten haben hierin nichts vorsaus vor den barbarischen: denn Tugenden sind zu jeder Zeit selten, Wängel gemein. Und stellt sich denn nicht sogar im Individuum eine Menge von Fehlern der einzelnen Tüchtigkeit entgegen?

Gewisse Tugenden gehören der Zeit an, und so auch gewisse

Mängel, die einen Bezug auf sie haben.

Die neuere Zeit schätzt sich selbst zu hoch, wegen der großen Masse Stoffes, den sie umfaßt. Der Hauptvorzug des Menschen beruht aber nur darauf, in wiesern er den Stoff zu behandeln und zu beherrschen weiß.

Es giebt zweierlei Erfahrungsarten, die Erfahrung des Abswesenden und die des Gegenwärtigen. Die Erfahrung des Abswesenden, wozu das Vergangene gehört, machen wir auf fremde Autorität, die des Gegenwärtigen sollten wir auf eigene Autorität machen. Beides gehörig zu thun, ist die Natur des Individuums durchaus unzulänglich.

Die in einander greifenden Menschens und Zeitalter nöthigen und, eine mehr oder weniger untersuchte Ueberlieferung gelten zu lassen, um so mehr als auf der Möglichkeit dieser Ueberlieferung die Vorzüge des menschlichen Geschlechts beruhen.

Ueberlieferung fremder Erfahrung, fremden Urtheils sind bei so großen Bedürfnissen der eingeschränkten Menschheit höchst wills kommen, besonders wenn von hohen Dingen, von allgemeinen Ans

stalten die Rede ift.

Ein ausgesprochnes Wort tritt in den Kreis der Abrigen, nothwendig wirkenden Naturkräfte mit ein. Es wirkt um so lebhafter, als in dem engen Raume, in welchem die Menschheit sich ergebt, die nämlichen Bedürfnisse, die nämlichen Forderungen immer wiederkehren.

Und doch ist jede Wortüberlieferung so bedenklich. Man soll sich, heißt es, nicht an das Wort, sondern an den Seist halten. Sewöhnlich aber vernichtet der Seist das Wort, oder verwandelt es doch dergestalt, daß ihm von seiner frühern Art und Bedeutung wenig übrig bleibt.

Wir stehen mit der Ueberlieferung beständig im Rampse, und jene Forderung, daß wir die Ersahrung des Gegenwärtigen auf eigene Autorität machen sollten, ruft uns gleichfalls zu einem bedenklichen Streit auf. Und doch fühlt ein Mensch, dem eine originelle Wirksamkeit zu Theil geworden, den Beruf, diesen der pelten Kamps persönlich zu bestehen, der durch den Fortschritt der Wissenschaften nicht erleichtert, sondern erschwert wird. Denn es ist am Ende doch nur immer das Individuum, das einer breiteren Natur und breiteren Ueberlieserung Brust und Stirn bieten soll

Der Konflikt des Individuums mit der unmittelbaren Erfabrung und der mittelbaren Ueberlieserung ist eigentlich die Geschichte der Wissenschaften: denn was in und von ganzen Massen
geschieht, bezieht sich doch nur zuletzt auf ein tüchtigeres Individuum, das Alles sammeln, sondern, redigiren und vereinigen sell;
wobei es wirklich ganz einerlei ist, ob die Zeitgenossen ein solch
Bemühen begünstigen oder ihm widerstreben. Denn was heißt
begünstigen, als das Vorhandene vermehren und allgemein machen?
Dadurch wird wohl genutzt, aber die Hauptsache nicht gesorbert.

Sowohl in Absicht auf Ueberlieferung als eigene Ersahrung muß nach Natur der Individuen, Nationen und Zeiten ein sow derbares Entgegenstreben, Schwanken und Vermischen entstehen.

Gehalt ohne Methode führt zur Schwärmerei; Methode ohne Gehalt zum leeren Klügeln; Stoff ohne Form zum beschwerlichen Wissen, Form ohne Stoff zu einem hohlen Wähnen.

Leider besteht der ganze Hintergrund der Geschichte der Wissenschaften bis auf den heutigen Tag aus lauter solchen beweglichen,

in einander fließenden und sich doch nicht vereinigenden Gespenstern, die den Blick dergestalt verwirren, daß man die hervortretenden, wahrhaft würdigen Gestalten kaum recht scharf ins Auge fassen kann.

# Ueberliefertes.

Nun können wir nicht einen Schritt weiter gehen, ohne jenes Ehrwürdige, wodurch das Entfernte verbunden, das Zerrissene ers gänzt wird, ich meine das Ueberlieferte, näher zu bezeichnen.

Weniges gelangt aus der Vorzeit herüber als vollständiges Denkmal, vieles in Trümmern; manches als Technik, als praktisicher Handgriff; einiges, weil es dem Menschen nahe verwandt ist, wie Nathematik; anderes, weil es immer wieder gefordert und angeregt wird, wie Himmels und Erdkunde; einiges, weil man dessen bedürftig bleibt, wie die Heilkunsk; anderes zulest, weil es der Mensch, ohne zu wollen, immer wieder selbst hervorbringt, wie Musik und die übrigen Künste.

Doch von alle diesem ist im wissenschaftlichen Falle nicht sowohl die Rede als von schriftlicher Ueberlieserung. Auch hier übergehen wir vieles. Soll jedoch für uns ein Faden aus der alten Welt in die neue herüberreichen, so müssen wir dreier Hauptmassen gedenken, welche die größte, entschiedenste, ja oft eine ausschließende Wirkung hervorgebracht haben: der Bibel, der Werke Plato's und Aristoteles.

Jene große Verehrung, welche der Bibel von vielen Völkern und Geschlechtern der Erde gewidmet worden, verdankt sie ihrem innern Werth. Sie ist nicht etwa nur ein Volksbuch, sondern das Buch der Völker, weil sie die Schickale Eines Volkes zum Syms bol aller übrigen aufstellt, die Geschichte desselben an die Entsstehung der Welt anknüpft und durch eine Stufenreihe irdischer und geistiger Entwickelungen, nothwendiger und zufälliger Ereigenisse bis in die entferntesten Regionen der äußersten Ewigkeiten hinausführt.

Wer das menschliche Herz, den Bildungsgang der Einzelnen tennt, wird nicht in Abrede sein, daß man einen trefflichen Mensschen tüchtig herausbilden könnte, ohne dabei ein anderes Buch zu brauchen, als etwa Tschudi's schweizerische oder Aventins bayerische Chronik. Wie viel mehr muß also die Bibel zu diesem Zwecke genügen, da sie das Musterbuch zu jenen Erstgenannten gewesen, da das Volk, als dessen Chronik sie sich darstellt, auf die Weltsbegebenheiten so großen Einfluß ausgeübt hat und noch ausübt.

Es ist uns nicht erlaubt, hier ins Einzelne zu gehen; doch liegt einem Jeden vor Augen, wie in beiden Abtheilungen dieses

wichtigen Werkes der geschichtliche Bortrag mit bem Lehrvortrage dergestalt innig verknüpft ist, daß einer dem andern auf= und nachhilft, wie vielleicht in keinem andern Buche. Und was den Inhalt betrifft, so wäre nur wenig hinzuzufügen, um ihn bis auf den heutigen Tag durchaus vollständig zu machen. Wenn man dem alten Testamente einen Auszug aus Josephus beifügte, um die jüdische Geschichte bis zur Zerstörung Jerusalems fortzuführen; wenn man nach der Apostelgeschichte eine gedrängte Darstellung der Ausbreitung des Christenthums und der Zerstreuung des Judenthums durch die Welt bis auf die letten treuen Missionsbemühungen apostelähnlicher Männer, bis auf den neuesten Schacher: und Wucherhetrieb der Nachkommen Abrahams einschaltete, wenn man vor der Offenbarung Johannis die reine driftliche Lebre, im Sinn des neuen Testamentes zusammengefaßt, aufstellte, um die verworrene Lehrart der Episteln zu entwirren und aufzuhellen: so verdiente dieses Werk gleich gegenwärtig wieder in seinen alten Rang einzutreten, nicht nur als allgemeines Buch, sontern auch als allgemeine Bibliothek der Bölker zu gelten, und es würde gewiß, je höher die Jahrhunderte an Bildung steigen, immer meb: zum Theil als Fundament, zum Theil als Werkzeug ber Erziehung, freilich nicht von naseweisen, sondern von wahrhaft weisen Menichen genutt werden fonnen.

Die Bibel an sich selbst, und dieß bedenken wir nicht genug, hat in der ältern Zeit sast gar keine Wirkung gehabt. Die Bücher des alten Testamentes fanden sich kaum gesammelt, so war die Nation, aus der sie entsprungen, völlig zerstreut; nur der Buchstabe war es, um den die Zerstreuten sich sammelten und nech sammeln. Kaum hatte man die Bücher des neuen Testaments vereinigt, als die Christenheit sich in unendliche Neinungen spaltete. Und so sinden wir, daß sich die Menschen nicht sowohl mit dem Werke als an dem Werke beschäftigten und sich über die verschiedenen Auslegungsarten entzweiten, die man auf den Text anwenden, die man dem Text unterschieden, mit denen man ihn zudecken konnte.

Hier werden wir nun veranlaßt, jener beiden trefflichen Manner zu gedenken, die wir oben genannt. Es wäre Verwegenheit, ihr Verdienst an dieser Stelle würdigen, ja nur schildern zu wollen; also nicht mehr denn das Nothwendigste zu unsern Zweden.

Plato verhält sich zu der Welt wie ein seliger Geist, dem es beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen. Es ist ihm nicht sowohl darum zu thun, sie kennen zu lernen, weil er sie schen vorausiest, als ihr dasjenige, was er mitbringt und was ihr se Noth thut, freundlich mitzutheilen. Er dringt in die Tiesen, nicht um sie mit seinem Wesen auszusüllen, als um sie zu er-

ferschen. Er bewegt sich nach der Höhe, mit Sehnsucht, seines Ursprungs wieder theilhaft zu werden. Alles, was er äußert, bezieht sich auf ein ewig Ganzes, Gutes, Wahres, Schönes, dessen Forderung er in jedem Busen aufzuregen strebt. Was er sich im Einzelnen von irdischem Wissen zueignet, schmilzt, ja man kann sagen, verdampft in seiner Methode, in seinem Vortrag.

Aristoteles hingegen steht zu der Welt wie ein Mann, ein baumeisterlicher. Er ist nun einmal hier und soll hier wirken und schaffen. Er erkundigt sich nach dem Boden, aber nicht weiter, als dis er Grund sindet. Von da dis zum Mittelpunkt der Erde ist ihm das Uebrige gleichgültig. Er umzieht einen unzgeheuern Grundkreis für sein Gebäude, schafft Materialien von allen Seiten her, ordnet sie, schichtet sie auf und steigt so in regelmäßiger Form pyramidenartig in die Höhe, wenn Plato, einem Obelisken, ja einer spizen Flamme gleich, den Himmel sucht.

Wenn ein Paar solcher Manner, die sich gewissermaßen in die Menscheit theilten, als getrennte Repräsentanten herrlicher, nicht leicht zu vereinender Eigenschaften auftraten; wenn sie das Glück hatten, sich vollkommen auszuhrechen, und nicht etwa in kurzen lakonischen Säßen, gleich Orakelsprüchen, sondern in ausführlichen, ausgeführten, mannigsaltigen Werken; wenn diese Werke zum Besten der Menscheit übrig blieben und immersort mehr oder weniger studirt und betrachtet wurden: so folgt natürlich, daß die Welt, in sofern sie als empsindend und denkend anzusehen ist, gesnöthigt war, sich Einem oder dem Andern hinzugeben, Einen oder den Andern als Meister, Lehrer, Führer anzuerkennen.

Diese Nothwendigkeit zeigte sich am deutlichsten bei Auslegung der heiligen Schrift. Diese, bei der Selbstständigkeit, wunders baren Originalität, Vielseitigkeit, Totalität, ja Unermeßlichkeit ihres Inhalts, brachte keinen Maßstad mit, wonach sie gemessen werden konnte; er mußte von außen gesucht und an sie angelegt werden, und das ganze Chor Derer, die sich deßhalb versammelten, Juden und Christen, Heiden und Heilige, Kirchenväter und Keper, Konzilien und Päpste, Resormatoren und Widersacher, sämmtlich, indem sie außlegen und erklären, verknüpsen oder suppliren, zurrechtlegen oder anwenden wollten, thaten es auf Platonische oder Aristotelische Weise, bewußt oder unbewußt, wie uns, um nur der jüdischen Schule zu erwähnen, schon die talmudistische und kabbalistische Behandlung der Bibel überzeugt.

Wie bei Erklärung und Benutzung der heiligen Schriften, so auch bei Erklärung, Erweiterung und Benutzung des wissenschaftlich Ueberlieferten theilte sich das Chor der Wiße und Kenntnisbegierigen in zwei Varteien. Betrachten wir die afrikanischen, besonders ägyptischen, neuern Weisen und Selehrten, wie sehr neigt sich dort Alles nach der Platonischen Borstellungsart! Bemerken wir die Asiaten, so sinden wir mehr Neigung zur Aristotelischen Behandlungsweise, wie es später bei den Arabern besonders auffällt.

Ja wie die Bölker, so theilen sich auch Jahrhunderte in die Berehrung des Plato und Aristoteles, bald friedlich, bald in hefstigem Widerstreit; und es ist als ein großer Borzug des unsrigen anzusehen, daß die Hochschätzung beider sich im Gleichgewickte halt, wie schon Raphael in der sogenannten Schule von Athen beide

Männer gedacht und gegen einander über gestellt hat.

Wir fühlen und wissen recht gut, was sich gegen die von uns aphoristisch entworfene Stizze einwenden läßt, besonders wenn man von dem, was ihr mangelt, und von dem, was an ihr näher zu bestimmen wäre, reden wollte. Allein es war die Aufgabe, in möglichster Kürze hinzuzeichnen, was von Hauptwirkungen über die durch Barbaren gerissene Lücke in die mittlere und neuere Zeit vor allem Andern bedeutend herüberreicht, was in die Wissensschappenschaften überhaupt, in die Naturwissenschaften besonders und in die Farbenlehre, die uns vorzüglich beschäftigt, einen dauernden Einssluß ausübte.

Denn andre köstliche Massen des unschätzbar Ueberlieferten, wie z. E. die Masse der griechischen Dichter, hat erst spät, ja sehr spät, wieder lebendig auf Bildung gewirkt, sowie die Denkweisen anderer philosophischen Schulen, der Epikureer, der Skeptiker, auch

erst spät für uns einige Bedeutung gewinnen.

Wenn wir nun oben schon ausgesprochen und behauptet, daß die Griechen mit allem bekannt gewesen, was wir als Hauptgrund der Farbenlehre anerkennen, was wir als die Hauptmomente ders selben verehren, so bleibt uns nun die Pflicht, dem Naturs und Geschichtsfreunde vor Augen zu legen, wie in der neuern Zeit die Platonischen und Aristotelischen Ueberzeugungen wieder empors gehoben, wie sie verdrängt oder genutt, wie sie vervollständigt oder verstümmelt werden mochten, und wie, durch ein seltsames Schwanken älterer und neuerer Meinungsweisen, die Sache von einer Seite zur andern geschoben und zuletzt am Ansang des vorigen Jahrhunderts völlig verschoben worden.

### Autorität.

Indem wir nun von Ueberlieferung sprechen, sind wir unmittelbar aufgefordert, zugleich von Autorität zu reden; benn, genau betrachtet, so ist jede Autorität eine Art Ueberlieferung. Wir lassen die Existenz, die Würde, die Gewalt von irgend einem Dinge gelten, ohne daß wir seinen Ursprung, sein Herkommen, seinen Werth deutlich einsehen und erkennen. So schähen und ehren wir z. B. die edlen Metalle beim Gebrauch des gemeinen Lebens, doch ihre großen physischen und chemischen Verdienste sind uns dabei selten gegenwärtig. So hat die Vernunft und das ihr verwandte Gewissen eine ungeheure Autorität, weil sie unergründlich sind; ingleichen das, was wir mit dem Namen Genie bezeichnen. Dagegen kann man dem Verstand gar keine Autorität zuschreiben: denn er bringt nur immer seines Gleichen hervor, so wie denn offenbar aller Verstandesunterricht zur Anarchie führt.

Gegen die Autorität verhält sich der Mensch, so wie gegen Vieles andere beständig schwankend. Er fühlt in seiner Dürftigsteit, daß er, ohne sich auf etwas Drittes zu stüßen, mit seinen Kräften nicht auslangt. Dann aber, wenn das Gefühl seiner Macht und Herrlichkeit in ihm aufgeht, stößt er das Hülfreiche von sich und glaubt für sich selbst und Andere hinzureichen.

Das Kind bequemt sich meist mit Ergebung unter die Autorität der Eltern; der Knabe sträubt sich dagegen, der Jüngling
entflieht ihr, und der Mann läßt sie wieder gelten, weil er sich
deren mehr oder weniger selbst verschafft, weil die Erfahrung ihn
gelehrt hat, daß er ohne Mitwirkung Anderer doch nur wenig
ausrichte.

Eben so schwankt die Menschbeit im Sanzen. Bald sehen wir um einen vorzüglichen Mann sich Freunde, Schüler, Anhänger, Begleiter, Mitlebende, Mitwohnende, Mitstreitende versammeln. Bald fällt eine solche Gesellschaft, ein solches Reich wieder in vielerlei Einzelnheiten aus einander. Bald werden Monumente älterer Zeiten, Dotumente früherer Gesinnungen göttlich verehrt, buchstäblich aufgenommen; Jedermann giebt seine Sinne, seinen Verstand darunter gesangen; alle Kräste werden aufgewendet, das Schätzbare solcher Ueberreste darzuthun, sie besamt zu machen, zu kommentiren, zu erläutern, zu erklären, zu verbreiten und sortzupflanzen. Bald tritt dagegen, wie jene bilderstürmende, so hier eine schriftstürmende Wuth ein; es thäte Noth, man vertilgte bis auf die letzte Spur das, was disher so großen Werthes geachtet wurde. Kein ehemals ausgesprochenes Wort soll gelten, Alles, was weise war, soll als närrisch ersannt werden, was heilsam war, als schäblich, was sich lange Zeit als sörderlich zeigte, nuns mehr als eigentliches Hinderniß.

Die Epochen der Naturwissenschaften im Allgemeinen, und der Farbenlehre insbesondere, werden uns ein solches Schwanken auf mehr als Eine Weise bemerklich machen: Wir werden sehen, wie dem menschlichen Geist das aufgehäufte Vergangene höchst lästig wird zu einer Zeit, wo das Neue, das Gegenwärtige gleichfalls

gewaltsam einzudringen anfängt; wie er die alten Reichthumer aus Verlegenheit, Instinkt, ja aus Maxime wegwirft; wie er wähnt, man könne das Neuzuersahrende durch bloke Ersahrung in seine Gewalt bekommen: wie man aber bald wieder genöthigt wird, Räsonnement und Methode, Hypothese und Theorie zu Hülse zu rusen, wie man dadurch abermals in Verwirrung, Kontrovers, Meinungenwechsel und früher oder später aus der eingebildeten Freiheit wieder unter den ehernen Scepter einer ausgedrungenen Autorität fällt.

Alles, was wir an Materialien zur Geschichte, was wir Gesschichtliches einzeln ausgearbeitet zugleich überliefern, wird nur der Kommentar zu dem Borgesagten sein. Die Raturwissenschaften haben sich bewundernswürdig erweitert, aber keinesweges in einem stetigen Gange, auch nicht einmal stusenweise, sondern durch Aufzund Absteigen, durch Bors und Rückwärtswandeln, in gerader Linie oder in der Spirale; wobei sich denn von selbst versteht, daß man in jeder Epoche über seine Borgänger weit erhaben zu sein glaubte. Doch wir dürsen künftigen Betrachtungen nicht vorzgreisen. Da wir die Theilnehmenden durch einen labyrinthischen Garten zu sühren haben, so müssen wir ihnen und uns das Bersgnügen mancher überraschenden Aussicht vorbehalten.

Wenn nun Derjenige, wo nicht für den Vorzüglichsten, doch für den Begabtesten und Glücklichsten zu halten wäre, der Aussdauer, Lust, Selbstverläugnung genug hätte, sich mit dem Uebers lieserten völlig bekannt zu machen, und dabei noch Kraft und Muth genug behielte, sein originelles Wesen selbstständig auszus bilden und das vielsach Aufgenommene nach seiner Weise zu bears beiten und zu beleben: wie erfreulich muß es nicht sein, wenn dergleichen Männer in der Geschichte der Wissenschaften uns, wieswohl selten genug, wirklich begegnen! Ein solcher ist Derjenige, zu dem wir uns nun wenden, der uns vor vielen andern tress lichen Männern aus einer zwar regsamen, aber doch immer noch

trüben Zeit lebhaft und freudig entgegentritt.

# Roger Bacon,

ven 1216-1294.

Die in Britannien durch Römerherrschaft gewirkte Kultur, dies jenige, welche früh genug durch das Christenthum daselbst eingezleitet worden, verlor sich nur gar zu bald, vernichtet durch den Zudrang wilder Inselnachbarn und seerauberischer Schaaren. Bei zurückehrender, obgleich oft gestörter Ruhe fand sich auch die Resligion wieder ein und wirkte auf eine vorzügliche Weise zum Guten.

Treffliche Männer bildeten sich aus zu Aposteln ihres eigenen Vaters landes, ja des Auslandes. Alöster wurden gestiftet, Schulen eins gerichtet, und jede Art besserer Bildung schien sich in diese abgesonderten Länder zu flüchten, sich daselbst zu bewahren und zu steigern.

Roger Bacon war in einer Epoche geboren, welche wir die des Werdens, der freien Ausbildung der Einzelnen neben einander genannt haben, für einen Beist wie ber seine in ber glude Sein eigentliches Geburtsjahr ist ungewiß, aber die Mugna charta war bereits unterzeichnet (1215), als er zur Welt tam, jener große Freiheitsbrief, der durch die Zusätze nachfolgender Beiten das mabre Fundament neuer englischer Nationalfreiheit geworden. So sehr auch der Klerus und die Baronen für ihren Bortheil dabei mochten gesorgt haben, so gewann boch ber Bürgerstand dadurch außerordentlich, daß freier Handel gestattet, besonders der Verkehr mit Auswärtigen völlig ungehindert sein sollte, daß die Gerichtsverfassung verbessert ward, daß der Gerichtshof nicht mehr dem Könige folgen, sondern stets an Einem Orte Sitz haben, daß kein freier Mann sollte gefangen gehalten, verbannt oder auf irgend eine Weise an Freiheit und Leben angegriffen werden, es sei benn, Seinesgleichen hatten über ihn gesprochen, oder es geschähe nach dem Rechte des Landes.

Was auch noch in der Verfassung zu wünschen übrig blieb, was in der Aussührung mangeln, was durch politische Stürme erschüttert werden mochte, die Nation war im Vorschreiten, und Roger brachte sein höheres Alter unter der Regierung Königs Eduard I. zu, wo die Wissenschaften aller Art einen beträchtslichen Fortgang nahmen und großen Einfluß auf eine vollkomms nere Justiz- und Polizeiversassung hatten. Der dritte Stand wurde mehr und mehr begünstigt und einige Jahre nach Rogers Tode (1297) erhielt die Magna charta einen Zusas zu Gunsten der Volkstlasse.

Obgleich Roger nur ein Mönch war und sich in dem Bezirk seines Klosters halten mochte, so dringt doch der Hauch solcher Umgebungen durch alle Mauern, und gewiß verdankt er gedachten nationellen Anlagen, daß sein Seist sich über die trüben Borurstheile der Zeit erheben und der Zukunft voreilen konnte. Er war von der Natur mit einem geregelten Charakter begabt, mit einem solchen, der für sich und Andere Sicherheit will, sucht und sindet. Seine Schriften zeugen von großer Ruhe, Besonnenheit und Klarheit. Er schätzt die Autorität, verkennt aber nicht das Berworrene und Schwankende der Ueberlieferung. Er ist überzeugt von der Möglichkeit einer Einsicht in Sinnliches und Ueberssinnliches, Weltliches und Söttliches.

Zuvörderst weiß er das Zeugniß der Sinne gehörig anzuerkennen, doch bleibt ihm nicht unbewußt, daß die Natur dem bloß sinnlichen Menschen Vieles verberge. Er wünscht daher, tieser einzudringen, und wird gewahr, daß er die Kräfte und Mittel hiezu in seinem eigenen Geiste suchen muß. Hier begegnet seinem kindlichen Sinne die Mathematik als ein einsaches, eingeborenes, aus ihm selbst hervorspringendes Wertzeug, welches er um so mehr ergreift, als man schon so lange alles Eigene vernachlässigt, die Ueberlieserung auf eine seltsame Weise über einander gehäuft und sie dadurch gewissermaßen in sich selbst zerstört hatte.

Er gebraucht nunmehr sein Organ, um die Vorgänger zu beurtheilen, die Natur zu betasten, und zufrieden mit der Weise, nach der ihm Manches gelingt, erklärt er die Mathematik zu dem

Hauptschlüssel aller wissenschaftlichen Verborgenheiten.

Je nachdem nun die Gegenstände sind, mit welchen er sich beschäftigt, danach ist auch das Gelingen. In den einfachsten physischen Fällen löst die Formel das Problem; in komplizirteren ist sie wohl behülflich, deutet auf den Weg, bringt uns näher; aber sie dringt nicht mehr auf den Grund. In den höheren Fällen, und nun gar im Organischen und Moralischen, bleibt sie ein bloßes Symbol.

Ob nun gleich der Stoff, den er behandelt, sehr gehaltvoll ist, auch nichts sehlt, was den sinnenden Menschen interessiren kann, ob er sich schon mit großer Ehrsucht den erhabenen Gegensständen des Universums nähert, so muß er doch den einzelnen Theilen des Wißbaren und Aussührbaren, einzelnen Wissenschen und Künsten Unrecht thun, um seine These durchzusetzen. Bas in ihnen eigenthümlich, fundamental und elementar gewiß ist, ertennt er nicht an; er beachtet bloß die Seite, die sie gegen die Mathematik dieten. So löst er die Grammatik in Rhythmik, die Logik in Musik auf und erklärt die Mathematik, wegen Sicherheit ihrer Demonstrationen, für die bessere Logik.

Indem er nun zwar parteissch, aber keineswegs Pedant ist, so fühlt er sehr bald, wo seine Grundmaximen (canones), mit denen er Alles ausrichten will, nicht hinreichen, und es scheint ihm selbst nicht recht Ernst zu sein, wenn er seinen mathematischen physischen Maßstab geistigen und göttlichen Dingen anpassen und durch ein witziges Bilderspiel das, was nicht ineinander greift,

zusammenhängen will.

Bei alle dem läßt ihn sein großes Sicherheitsbedürsniß durchaus feste und entschiedene Schritte thun. Was die Alten erfahren und gedacht, was er selbst gefunden und ersonnen, das Alles bringt er nicht gerade streng methodisch, aber doch in einem sehr faßlichen, naiven Vortrag uns vor Seel' und Gemüth. Alles hängt zusammen, Alles hat die schönste Folge, und indem das Bekannte klar vor ihm liegt, so ist ihm auch das Unbekannte selbst nicht fremd; daher er denn voraussieht, was noch künftig zu leisten ist, und was erst einige Jahrhunderte nachher, durch fortschreitende Beobachtung der Natur und durch eine immer versfeinerte Technik, wirklich geleistet worden.

Wir lassen ihn seine allgemeinen Grundsätze selbst vortragen, sowohl weil es interessant ist, sie an und für sich kennen zu lernen, als auch, weil wir dadurch Gelegenheit sinden, unsere Ueberzeu-

gungen in seinem Sinne auszusprechen.

"Es giebt mancherlei, das wir geradehin und leicht erkennen; anderes aber, das für uns verborgen ist, welches jedoch von der Natur wohl gekannt wird. Dergleichen sind alle höheren Wesen, Gott und die Engel, als welche zu erkennen die gemeinen Sinne nicht hinreichen. Aber es sindet sich, daß wir auch einen Sinn haben, durch den wir das gleichfalls erkennen, was der Natur bekannt ist, und dieser ist der mathematische: denn durch diesen erkennen wir auch die höheren Wesen, als den Himmel und die Sterne, und gelangen auf diesem Wege zur Erkenntniß der übrigen erhabenen Naturen, und zwar auch auf eine einsache und leichte Weise."

"Alle natürlichen Dinge werden zum Dasein gebracht durch ein Wirksames und durch eine Materie, auf welche jenes seine Thätigkeit ausübt; denn diese beiden tressen zu allererst zusammen. Denn das Handelnde, durch seine Tugend, bewegt und verwandelt die Materie, daß sie eine Sache werde; aber die Wahrheit des Wirksamen und der Materie können wir nicht einsehen ohne große Gewalt der Mathematik, ja nicht einmal die hervorgebrachten Wirkungen. Diese drei sind also zu beachten: das Wirkende, die Materie und das Gewirkte.

"Alles Wirksame handelt durch seine Tugend, die es in der untergelegten Materie zur Wirklichkeit bringt. Eine solche (abgesleitete) Tugend wird ein Gleichniß, ein Bild, ein Artiges genannt und sonst noch auf mancherlei Weise bezeichnet. Dieses aber wird sowohl durch die Wesenheit als durch das Zusällige, durch das Geistige wie durch das Körperliche hervorgebracht, durch die Wesensheit aber mehr als durch das Zusällige, durch das Geistige mehr als durch das Körperliche; und dieses Gleichartige macht alle Wirstungen dieser Welt: denn es wirkt auf den Sinn, auf den Geist und auf die ganze Materie der Welt durch Erzeugung der Dinge. Und so bringt ein natürlich Wirksames immer ein und dasselbe hervor, es mag wirken, worauf es will, weil es hier nicht etwa

überlegen und wählen kann, sondern was ihm vorkommt, macht es zu seines Gleichen. Wirkt es auf Sinne und Verstandeskräfte, so entsteht das Bild, das Gleichartige, wie ein Jeder weiß, aber auch in der Materie wird dieses Gleichniß gewirkt. Und diesenigen wirksamen Wesen, welche Vernunft und Verstand haben, wenn sie gleich Vieles aus Ueberlegung und Wahl des Willensthun, so ist doch diese Wirkung, die Erzeugung des Gleichnisses, ihnen so gut natürlich als andern Wesen, und so vervielsältigt die Wesenheit der Seele ihre Tugend im Körper und außerbald des Körpers, und ein jeder Körper schafft auch außer sich seine Tugenden, und die Engel bewegen die Welt durch dergleichen Tugenden.

"Aber Gott schafft die Tugenden aus Richts, die er alsdann in den Dingen vervielfältigt. Die erschaffenen wirksamen Wesen vermögen dieß nicht, sondern leisten das Ihre auf andere Weise, wobei wir uns gegenwärtig nicht aufhalten können. Nur wieders holen wir, daß die Tugenden wirksamer Wesen in dieser Welt Alles hervorbringen. Dabei ist aber zweierlei zu bemerken: erstlich die Vervielfältigung des Gleichnisses und der Tugend, von dem Ursprung ihrer Zeugung her, zweitens das mannigsaltige Wirken in dieser Welt, wodurch Fortzeugung und Verderbniß entsteht. Das Zweite läßt sich nicht ohne das Erste begreisen; deßhalb wir uns zuerst an die Vervielfältigung wenden."

Wie er nun zu Werke geht, die Vervielsältigung der ursprüngslichen Tugenden nach Linien, Winkeln, Figuren und so fort auf mathematische Weise zu bewirken, ist höchst bedeutend und erfreulich. Besonders gelingt es ihm, die fortschreitende Wirkung physischer und mechanischer Kräste, die wachsende Mittheilung erster Anstöße, vorzüglich auch die Rückwirkungen, auf eine folgerechte und heitre Weise abzuleiten. So einsach seine Maximen sind, so fruchtbar zeigen sie sich in der Anwendung, und man begreift wohl, wie ein reines freics Gemüth sehr zufrieden sein konnte, auf solche Weise sich von himmlischen und irdischen Dingen Rechenschaft zu geben.

Von Farben spricht er nur gelegentlich. Auch er sett sie vorsaus und erwähnt ihrer mehr beispielsweise und zu Erläuterung anderer Erscheinungen, als daß er sie selbst zu ergründen suchte. Wir könnten es also hier bei dem Gesagten bewenden lassen. Damit aber doch etwas geschehe, so versetzen wir uns im Geist an seine Stelle, nehmen an, das Bücklein von Theophrast sei ihm bekannt gewesen, was die Griechen eingesehen, sei auch ihm zur Ueberzeugung geworden, ihm wäre nicht entgangen, worauf es

eigentlich bei der Sache ankomme, und so hätte er nachstehende kurze Farbenlehre, seinen Maximen gemäß, verfassen können, die auch uns ganz willkommen sein würde.

Das Licht ist eine der ursprünglichen, von Gott erschaffenen Kräfte und Tugenden, welches sein Gleichniß in der Materie darzustellen sich bestrebt. Dieses geschieht auf mancherlei Weise, für

unser Auge aber folgendermaßen.

Das reine Materielle, in sofern wir es mit Augen erblicken, ist entweder durchsichtig oder undurchsichtig oder halbdurchsichtig. Das lette nennen wir Trübe. Wenn nun die Tugend des Lickts durch das Trübe hindurchstrebt, so daß seine ursprüngliche Kraft zwar immer aufgehalten wird, jedoch aber immer fortwirkt, so erscheint sein Gleichniß, Gelb und Gelbroth; sett aber ein Finssteres dem Trüben Gränze, so daß des Lichts Tugend nicht sortzuschen vermag, sondern aus dem erhellten Trüben als ein Abglanz zurücktehrt, so ist dessen Gleichniß Blau und Blauroth.

Aehnliches begegnet bei durchsichtigen und undurchsichtigen Kör=

pern, ja im Auge selbst.

Diese Wirkungen sind sehr einfach und beschränkt. Die Unendslichkeit und Unzähligkeit der Farben aber erzeugt sich aus der Mischung, und daß die ursprünglichen Farben abermals ihr Gleichniß in der Materie und sonst hervorbringen, welches denn, wie alles Abgeleitete, unreiner und ungewisser erscheint; wobei wir jedoch zu bedenken haben, daß eben durch dieses Abgeleitete, durch dieses Bild vom Bilde, durch das Gleichniß vom Gleichniß das Meiste geschieht und eben dadurch das völlige Verschwinden der ersten Tugend, Verderbniß und Untergang möglich wird.

Nachstehendes kann zum Theil als Wiederholung, zum Theil als weitere Aus, und Fortbildung des oben Gesagten angesehen werden; sodann aber mag man entschuldigen, daß hier abermals gelegentlich erregte Gedanken mit aufgeführt sind.

Die Schriften Bacons zeugen von großer Ruhe und Besonnens heit. Er fühlte sehr tief den Kampf, den er mit der Natur und mit der Ueberlieferung zu bestehen hat. Er wird gewahr, daß er die Kräfte und Mittel hiezu bei sich selbst suchen muß. Hier sindet er die Mathematik als ein sicheres, aus seinem Innern hervorspringendes Werkzeug. Er operirt mit demselben gegen die Natur und gegen seine Vorgänger; sein Unternehmen glückt ihm, und er überzeugt sich, daß Mathematik den Grund zu allem Wissensschaftlichen lege.

Hat ihm jedoch dieses Organ bei allem Meßbaren gehörige Dienste geleistet, so sindet er bald, bei seinem zarten Gesüble, daß es Regionen gebe, wo es nicht hinreicht. Er spricht sebr beutlich aus, daß sie in solchen Fällen als eine Art von Spmebolif zu brauchen sei; aber in der Aussührung selbst vermischt er den reellen Dienst, den sie ihm leistet, mit dem symbolischen, wenigstens knürst er beide Arten so genau zusammen, daß er beiden denselben Grad von Ueberzeugung zuschreibt, obgleich sein Symbolisiren manchmal bloß auf ein Witsspiel hinausläuft. In diesem Wenigen sind alle seine Tugenden und alle seine Febler begriffen.

Man halte diese Ansicht fest, und man wird sich überzeugen, daß es eine falsche Anwendung der reinen Nathematik und ebenso eine falsche Anwendung der angewandten Mathematik gebe. Offens bar ist die Astrologie aus der Astronomie durch den eben gerügten. Mißgriff entstanden, indem man aus den Wirkungen bekannter Kräfte auf die Wirkungen unbekannter schloß und beide als gleich-

geltende behandelte.

Man sehe, wie Bacon das Mathematische geistigen und geists lichen Dingen annähern will durch ein anmuthiges, heiteres

Zahlenspiel.

Ein großer Theil dessen, was man gewöhnlich Aberglauben nennt, ist aus einer falschen Anwendung der Mathematik entstans den; deßwegen ja auch der Name eines Mathematikers mit dem eines Wahnkünstlers und Astrologen gleich galt. Man erinnere sich der Signatur der Dinge, der Chiromantie, der Punktirkunk, selbst des Höllenzwangs; alle dieses Unwesen nimmt seinen wüsen Schein von der klarsten aller Wissenschaften, seine Verworrenbeit von der eraktesten. Man hat daher nichts für verderblicher zu halten, als daß man, wie in der neuern Zeit abermals geschiebt, die Mathematik aus der Vernunstz und Verstandesregion, wo ihr Sitz ist, in die Region der Phantasie und Sinnlickeit freventlick herüberzieht.

Dunkeln Zeiten sind solche Mißgriffe nachzusehen; sie gehören mit zum Charakter. Denn eigentlich ergreift der Aberglaube nur falsche Mittel, um ein wahres Bedürfniß zu befriedigen, und ist deßwegen weder so scheltenswerth, als er gehalten wird, noch so selten in den sogenannten aufgeklärten Jahrhunderten und bei aufzaeklärten Menschen.

Denn wer kann sagen, daß er seine unerläßlichen Bedürfnisse immer auf eine reine, richtige, wahre, untadelhafte und vollstänztige Weise befriedige; daß er sich nicht neben dem ernstesten Thun und Leisten, wie mit Glauben und Hoffnung, so auch mit Abersglauben und Wahn, Leichtsinn und Vorurtheil hinhalte?



Die viele falsche Formeln zu Erklärung wahrer und unläugbarer Phänomene sinden sich nicht durch alle Jahrhunderte bis zu uns herauf! Die Schriften Luthers enthalten, wenn man will, viel mehr Aberglauben als die unsers englischen Mönchs. Wie bequem macht sich's nicht Luther durch seinen Teusel, den er überall bei der Hand hat, die wichtigsten Phänomene der allgemeinen und besonders der menschlichen Natur auf eine oberslächliche und barbarische Weise zu erklären und zu beseitigen; und doch ist und bleibt er, der er war, außerordentlich sür seine und sür künstige Zeiten. Bei ihm kam es auf That an; er sühlte den Konslikt, in dem er sich befand, nur allzu lästig, und indem er sich das ihm Widerstrebende recht häßlich, mit Hörnern, Schwanz und Klauen, dachte, so wurde sein heroisches Gemüth nur desto lebhaster ausgeregt, dem Feindseligen zu begegnen und das Gehaßte zu vertilgen.

Un jene Neigung Roger Bacons, das Unbekannte durch das Bekannte aufzulösen, das Ferne durch das Nahe zu gewältigen, wodurch sich eben sein vorzüglicher Geist legitimirt, schließt sich eine Eigenheit an, welche genau beachtet zu werden verdient, weil sie schon früher historische Zweisel erregt hat. Aus gewissen Eigenschaften der Körper, die ihm bekannt sind, aus gewissen Folgen, die sich von ihrer Berbindung oder von einer gewissen bestimmten Form hossen lassen, folgert er so richtig, daß er über das, was zu seiner Zeit geleistet war, weit hinausgeht und von Dingen spricht, als wenn sie schon geleistet wären. Das Schießpulver, besonders aber die Fernröhre behandelt er so genau, daß wir uns überzeugt halten müssen, er habe sie vor sich gehabt, zumal da er ja schon geschlissene Kugeln, Abschnitte von Kugeln in Glas besessen.

Allein wem bekannt ist, wie der Menschengeist voreilen kann, ehe ihm die Technik nachkommt, der wird auch hier nichts Unershörtes sinden.

Und so wagen wir, zu behaupten, daß es nur Folgerungen bei ihm gewesen. Auch hier bei der angewandten Mathematik geht es ihm, wie bei der reinen. Wie er jene anwendete, wo sie nicht hingehörte, so traut er dieser zu, was sie nicht leisten kann.

Durch die von ihm beschriebenen Gläser soll man nicht allein die entserntesten Gegenstände ganz nah, die kleinsten ungeheuer groß im eigenen Auge wahrnehmen, sondern diese und andere Bilder sollen auch, hinaus in die Luft, in die Atmosphäre gesworfen, einer Menge zur Erscheinung kommen. Zwar ist auch dieses nicht ohne Grund. So mancherlei Naturerscheinungen, die auf Refraktion und Reslexion beruhen, die viel später erfundene Camera obscura, die Zauberlaterne, das Sonnenmikrostop und

ihre verschiedenen Anwendungen haben sein Borausgesagtes fast buchstäblich wahr gemacht, weil er alle diese Folgen vorausiak. Aber die Art, wie er sich über diese Dinge äußert, zeigt, tak sein Apparat nur in seinem Geiste gewirkt, und daß daher manche

imaginare Resultate entsprungen sein mogen.

Bunächst bemerken wir, daß er, wie alle Ersinder, wei: schauende und geistig lebhaft wirkende Menschen, von seinen Zeitzgenossen angegangen worden, auch unmittelbar etwas zu ihrem Nupen zu thun. Der Mensch ist so ein lust und hülfsbedürftiges Wesen, daß man ihm nicht verargen kann, wenn er sich überall umsieht, wo er im Glück einigen Spaß und in der Bedrängtheit einigen Beistand sinden kann.

Den Mathematikern sind von jeher die Kriegshelden auf der Spur gewesen, weil man seine Macht gern mechanisch vermehren und jeder Uebermacht große Wirkungen mit geringen Kräften ent gegensesen möchte. Daher sindet sich bei Bacon die Wiederbolung älterer und die Zusicherung neuer dergleichen Hülfsmittel. Bronnspiegel, um in der Ferne die Sonnenstrahlen zu konzentriren. Vervielsältigungsspiegel, wodurch dem Feinde wenige Truppen als eine große Anzahl erschienen, und andere solche Dinge kommen bei ihm vor, die wunderbar genug aussehen, und die dennoch bei erhöhter Technik, geübtester Taschenspielerkunst und auf andere Weise wenigstens zum Theil mözlich gemacht worden.

Daß man ihn der Jrrlehre angeklagt, das Schickfal bat er mit allen Denen gemein, die ihrer Zeit vorlausen; daß man ihn der Zauberei bezüchtigt, war damals ganz natürlich. Aber seine Zeit nicht allein begieng diese Uebereilung, daß sie das, was tiesen, unbekannten, sestzegründeten, konsequenten, ewigen Naturkrässen möglich ist, als dem Willen und der Wilkur unterworfen, als zufällig herbeigerusen, im Widerstreit mit Gott und der Natur gelten ließ.

Auch hierüber ist der Mensch weder zu schelten noch zu bedauern: denn diese Art von Aberglauben wird er nicht los werden, so lange die Menschheit existirt. Ein solder Aberglaube
erscheint immer wieder, nur unter einer andern Form. Der Mensch
sieht nur die Wirkungen; die Ursachen, selbst die nächsten, sind
ihm unbekannt: nur sehr wenige tieser Dringende, Ersahrene, Ausmerkende, werden allenfalls gewahr, woher die Wirkung entspringe.

Man hat oft gesagt, und mit Recht, der Unglaube sei ein umgekehrter Aberglaube, und an dem letten möchte gerade unsere Zeit vorzüglich leiden. Eine edle That wird dem Eigennut, eine heroische Handlung der Eitelkeit, das unläugdare poetische Produkt einem sieberhaften Zustande zugeschrieben, ja, was noch wunderlicher ist, das Allervorzüglichste, was hervortritt, das Allermerkwürdigne, was bezegnet, wird so lange, als nur möglich ist, verneint.

Wir werden in der Folge Selegenheit nehmen, die mancherlei Arten dieses Versteckens näher zu betrachten. Symbolik, Allegorie, Räthsel, Attrape, Chiffriren wurden in Uebung gesetzt. Appreshension gegen Kunstverwandte, Marktschreierei, Dünkel, Wit und Seist hatten alle gleiches Interesse, sich auf diese Weise zu über und geltend zu machen, so daß der Gebrauch dieser Verheimslichungskünste sehr lebhaft die in das siedzehnte Jahrhundert hinsübergeht und sich zum Theil noch in den Kanzleien der Diplosmatiker erhält.

Aber auch bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, unsern Roger Bacon, von dem nicht genug Gutes zu sagen ist, höchlich zu rühmen, daß er sich dieser falschen und schiefen Uebers lieserungsweise gänzlich enthalten, so sehr, daß wir wohl behaupten können, der Schluß seiner höchst schäpbaren Schrift de mirabili potestate artis et naturae gehöre nicht ihm, sondern einem Verfälscher, der dadurch diesen kleinen Traktat an eine Reihe alchymistischer Schriften anschließen wollen.

An dieser Stelle mussen wir Manches, was sich in unsern Rollektaneen vorsindet, bei Seite legen, weil es und zu weit von dem vorgesteckten Ziele ablenken würde. Vielleicht zeigt sich eine andere Gelegenheit, die Lücke, die auch hier abermals entsteht, auf eine schickliche Weise auszufüllen.

### Dritte Abtheilung.

### Sechzehntes Jahrhundert.

Eine geschichtliche Darstellung nach Jahrhunderten einzutheilen, hat seine Unbequemlichkeit. Mit keinem schneiden sich die Begebens heiten rein ab; Menschenleben und Handeln greift aus einem ins andre; aber alle Eintheilungsgründe, wenn man sie genau besieht, sind doch nur von irgend einem Ueberwiegenden hergenommen. Sewisse Wirkungen zeigen sich entschieden in einem gewissen Jahrzhundert, ohne daß man die Vorbereitung verkennen oder die Nachzwirkung läugnen möchte. Bei der Farbenlehre geben uns die drei nunmehr auf einander solgenden Jahrhunderte Selegenheit, das, was wir vorzutragen haben, in gehöriger Absonderung und Verzknürfung darzustellen.

Daß wir in der sogenannten mittlern Zeit für Farbe und Farbenlehre wenig gewonnen, liegt in dem Vorhergehenden nur allzu deutlich am Tage. Vielleicht glückt es Denjenigen, die sich

#### Themistius.

"Wenn Jemand ben Blid von einem Gegenstande, ben er aufs Schärfste betrachtet hat, megwendet, jo wird ihn boch bie Gestalt ber Sache, die er anschaute, begleiten, als wenn ber frühere Unftoß Die Augen bestimmt und in Besit genommen batte. Dethalb, wenn Jemand aus tem Connenschein sich ins Finstere begiebt, sehen die vor großem Glanz irre gewordenen Augen nichte; auch wenn du etwas sehr Glanzendes cher Grunes langer anze: seben, so wird Alles, mas bir hernach in die Augen fallt, gleid: farbig erscheinen. Nicht weniger wenn bu bie Augen gegen bie Conne ober sonst etwas Glanzendes richtest und sodann zubrudft, jo wirst bu eine Farbe seben wie etwa Weiß ober Grun, melte sich alstann in Hochroth vermantelt, sobann in Burpur, nadter in andere Farben, julest ins Schwarze, von ba an aber abnimm: und verschwindet. Gleichermaßen gerruttet auch bas, mas fit schnell bewegt, unsere Augen, so baß, wenn bu in einen reißenten Strom hinabsiebst, eine Urt von Schaumen und Schwindel in bir entsteht und auch das Stillstehende sich vor dir zu bewegen scheint."

### Luft am Geheimniß.

Das Ueberlieferte war schon zu einer großen Masse angemachsen, die Schriften aber, die es enthielten, nur im Besitz von wenigen; jene Schätze, die von Griechen, Römern und Arabern übrig zesblieben waren, sah man nur durch einen Flor; die vermittelnden Kenntnisse mangelten; es sehlte völlig an Kritit; apokrophiste Schriften galten den ächten gleich, ja es fand sich mehr Neigung zu jenen als zu diesen.

Eben so brängten sich die Berbachtungen einer erst wieder neu und frisch erblicken Natur auf. Wer wollte sie sondern, ordnen und nuten? Was jeder Einzelne ersahren hatte, wollte er auch sich zu Vortheil und Ehre gebrauchen; beides wird mehr durch Vorurtheile als durch Wahrhaftigkeit erlangt. Wie nun die Früheren, um die Gewandtheit ihrer dialektischen Formen zu zeigen, auf allen Kathedern sich öffentlich hören ließen, so sühlte man später, das man mit einem gehaltreichen Besit Ursach hatte, sparsamer umzugehen. Man verbarg, mas dem Verbergenden selbst noch bald verborgen war, und weil es bei einem großen Ernst an einer rellkommenen Einsicht in die Sache sehlte, so entstand, mas uns bei Bestrachtung jener Bemühungen irre macht und verwirrt, der selrsame Fall, daß man verwechselte, mas sich zu ersterischer Ueberlieserung qualifiziert. Man verhehlte das Gemeine und sprach das Ungemeine laut, wiederholt und dringend aus.

Wir werden in der Folge Gelegenheit nehmen, die mancherlei Arten dieses Versteckens näher zu betrachten. Symbolik, Allegorie, Räthsel, Attrape, Chiffriren wurden in Uedung gesetzt. Appreshension gegen Kunstverwandte, Marktschreierei, Dünkel, Wit und Geist hatten alle gleiches Interesse, sich auf diese Weise zu über und geltend zu machen, so daß der Gebrauch dieser Verheimslichungskünste sehr lebhaft die in das siedzehnte Jahrhundert hinsübergeht und sich zum Theil noch in den Kanzleien der Diplosmatiker erhält.

Aber auch bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, unsern Roger Bacon, von dem nicht genug Gutes zu sagen ist, höchlich zu rühmen, daß er sich dieser falschen und schiefen Uebers lieserungsweise gänzlich enthalten, so sehr, daß wir wohl behaupten können, der Schluß seiner höchst schätbaren Schrift de mirabili potestate artis et naturae gehöre nicht ihm, sondern einem Verfälscher, der dadurch diesen kleinen Traktat an eine Reihe alchymistischer Schriften anschließen wollen.

An dieser Stelle mussen wir Manches, was sich in unsern Kollektaneen vorsindet, bei Seite legen, weil es uns zu weit von dem vorgesteckten Ziele ablenken wurde. Vielleicht zeigt sich eine andere Gelegenheit, die Lücke, die auch hier abermals entsteht, auf eine schickliche Weise auszufüllen.

# Dritte Abtheilung.

### Sechzehntes Jahrhundert.

Eine geschichtliche Darstellung nach Jahrhunderten einzutheilen, hat seine Unbequemlichkeit. Mit keinem schneiden sich die Begebens heiten rein ab; Menschenleben und Handeln greift aus einem ins andre; aber alle Eintheilungsgründe, wenn man sie genau besieht, sind doch nur von irgend einem Ueberwiegenden hergenommen. Gewisse Wirkungen zeigen sich entschieden in einem gewissen Jahrzhundert, ohne daß man die Vorbereitung verkennen oder die Nachswirkung läugnen möchte. Bei der Farbenlehre geben uns die drei nunmehr auf einander solgenden Jahrhunderte Gelegenheit, das, was wir vorzutragen haben, in gehöriger Absonderung und Verzknüpfung darzustellen.

Daß wir in der sogenannten mittlern Zeit für Farbe und Farbenlehre wenig gewonnen, liegt in dem Vorhergehenden nur allzu deutlich am Tage. Vielleicht glückt es Denjenigen, die sich

mit den Tenkmalen jener Zeit genauer bekannt machen, noch Einiges aufzusinden; vielleicht kann in der Geschichte des Kolorits und der Färbekunft noch Manches beigebracht werden. Für uns gieng die Farbenlehre mit dem Glanz der übrigen Wissenschaften und Künste scheidend unter, um erst später wieder hervorzutreten. Wenn wir hie und da der Farbe erwähnt sinden, so ist es nur gelegentlich; sie wird vorausgesetzt, wie das Athemholen und Sprechen bei der Redekunst. Niemand beschäftigt sich mit ihren Elementen und Versbältnissen, die endlich diese erfreuliche Erscheinung, die uns in der Ratur so lebhast umgiebt, auch sur das Bewußtsein mit den übrigen Wissenschaften aus der Ueberlieserung wieder hervortritt.

Je mehrere und vorzüglichere Menschen sich mit den köstlichen überlieserten Resten des Alterthums beschäftigen mochten, desto energischer zeigte sich jene Funktion des Verstandes, die wir wohl die höchste nennen dürsen, die Aritik nämlich, das Absondern des Aechten vom Unächten.

Dem Gefühl, der Einbildungstraft ist es ganz gleichgültig, wovon sie angeregt werden, da sie beide ganz reine Selbstthätigsteiten sind, die sich ihre Verbältnisse nach Belieben herverbringen; nicht so dem Verstande, der Vernunft. Beide haben einen entsichiedenen Bezug auf die Welt; der Verstand will sich nichts Unächtes ausbinden lassen, und die Vernunft verabscheuet es. Dieser natürs, liche Abscheu vor dem Unächten und das Sonderungsvermögen sind nicht immer beisammen. Jener fühlt wohl, was er will, aber vermag es nicht immer zu beweisen: dieses will eigentlich nichts, aber das Erkannte vermag es darzuthun. Es verwirft wohl ohne Abneigung und nimmt auf ohne Liebe. Vielleicht entsteht dadurch eine der Absicht gemäße Gerechtigkeit. Wenn beides jedoch, Absscheu und Sonderungsgabe, zusammenträse, stünde die Kritik wohl auf der höchsten Stuse.

Die Bibel, als ein heiliges, unantastbares Buch, entfernte von sich die Kritik, ja eine unkritische Behandlung schien ihr wohl angemessen. Den Platonischen und Aristotelischen Schriften ergieng es anfänglich auf ähnliche Weise. Erst später sah man sich nach einem Prüsstein um, der nicht so leicht zu sinden war. Doch ward man zuletzt veranlaßt, den Buchstaben dieser Werke näher zu unterssuchen; mehrere Abschriften gaben zu Vergleichung Anlaß. Ein richtigeres Verstehen sührte zum bessern Ueberseten. Dem geistzreichen Manne mußten bei dieser Gelegenheit Emendationen in die Hand fallen und der reine Wortverstand immer bedeutender werden.

Die Farbenlehre verdankt auch diesen Bemühungen ihre neuen Unfänge, obgleich bas, was auf solche Weise geschehen, für die

Folge ohne sonderliche Wirtung blied. Wir werden unsere Leser zuerst mit Antonius Telesius etwas näher bekannt machen, ferner des Simon Portius gedenken, welcher die kleine Aristostelische Schrift, deren Uebersetzung wir früher eingerückt, zuerst übersetzt und kommentirt. Ihm folgt Julius Casar Scaliger, der im ähnlichen Sinne für uns nicht ohne Verdienst bleibt; so wie wir denn auch bei dieser Gelegenheit den obigen Aufsat über Farbenbenennung wieder in Erinnerung zu bringen haben.

### Antonius Telefius,

geb. 1480, geft. 1542.

Als uns in der Epoche der erneuerten Wissenschaften des Anztonius Telesius kleines Buch de coloribus freundlich begegnete, war es uns eine angenehme Erscheinung, um so mehr, als es sich jenem des Aristoteles an die Seite und in gewissem Sinne entgegenstellte. Wir gedachten es zu überseten, fanden aber bald, daß man in einer Sprache nicht die Etymologie der andern des handeln könne. Es ist nicht selten, indem es öfter anderen größeren und kleineren Schriften beigesügt worden, und wir empsehlen es um so mehr, als uns aus demselben das Gesühl einer freien und heitern Zeit entgegenkommt und die Tugenden des Versassers wohl verdienen, daß ihre Wirkungen wiederholt empfunden werden.

Antonius Telesius war zu Cosenza geboren, einer Stadt, die an der Kultur des untern Italiens schon früher Theil nahm. In dem ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts war er Prosessor zu Mailand. Er gehört unter Diejenigen, welche man in der Literargeschichte als Philologen, Redner und Poeten zugleich gerühmt sindet. Ein gründliches, und doch liberales Studium der Alten regte in solchen Männern die eigene Produktivität auf, und wenn sie auch eigentlich nicht zu Poeten geboren waren, so schärfte sich doch am Alterthum ihr Blick für die Natur und für die Darsstellung derselben.

Ein Büchelchen de coronis gab er 1526 heraus. Die Ansmuth des gewählten Gegenstandes zeugt für die Anmuth seines Geistes. Er führt in demselben sehr kurz und leicht alle Kränze und Kronen vor, womit sich Götter und Heroen, Priester, Helden, Dichter, Schmausende und Leidtragende zu schmüden pflegten, und man begreift sehr leicht, wie bei solcher Gelegenheit ein gesunder Blid auf Farbe mußte ausmerksam gemacht werden.

So sinden wir denn auch in der kleinen Schrift über die Farben einen Mann, dem es um das Verständniß der Alten zu

thun ist. Es entgeht ihm nicht, daß die Farbenbenennungen sehr beweglich sind und von mancherlei Gegenständen gebraucht werden. Er dringt daher auf den ersten Ursprung der Worte, und ob wir gleich seinem Etymologisiren nicht immer beistimmen, so folgen

wir ihm doch gern und belehren uns an und mit ihm.

Beide oben benannte Aufsätze wurden mit seinen übrigen poetischen Schriften von Konrad Gefiner 1545 zu Basel herausgegeben, wobei sich bemerken läßt, daß ihm seine Zeitgenossen eine gewisse Originalität zugestanden, indem sie ihn Andern entgegen= setzen, die nur durch Zusammenstellung von Worten und Phrasen der Alten ein neues Gedicht, eine neue Rede hervorzubringen

glaubten.

Eine Tragodie, der goldene Regen, fleinere Gedichte, ber Cyklop, Galatea u. s. w. zeigen genugsam, daß, wenn man ihn auch nicht eigentlich einen Poeten nennen darf, einen solchen, der einen Gegenstand zu beleben, das Zerstreute zur Einheit zwingen tann, so muffen wir boch außer seiner antiquarischen Bilbung einen aufmerksamen Blid in die Welt, ein zartes Gemuth an ihm rühmen. Er behandelt die Spinne, den Leuchtwurm, das Rohr auf eine Weise, die uns überzeugt, daß er in der Mittelgattung von Dichttunst, in der beschreibenden, noch manches Erfreuliche hatte leisten können. Uns steht er als Repräsentant mancher seiner Zeitgenoffen da, die das Wissen mit Anmuth behandelten und der Anmuth etwas Gewußtes unterzulegen nöthig fanden.

Mit welchem freien, liebe= und ehrfurchtsvollen Blick er die Natur angesehen, davon zeugen wenige Berse, die wir zu seinem

Ungedenken hier einzurücken uns nicht enthalten konnen.

Omniparens natura, hominum rerumque creatrix, Difficilis, facilis, similis tibi dissimilisque, Nulligena, indefessa, ferax, te pulchrior ipsa, Solaque quæ tecum certas, te et victa revincis. Omnia me nimis afficiunt, quo lumina cunque Verto libens, nihil est non mirum, Daedala quod tu Effingis, rebusque animam simul omnibus afflas, Unde vigent, quaecunque videntur, pabula, frondes, Et genus aligerum, pecudesque et squamea turba.

## Simon Portius,

geb. 1498, geft. 1554.

Das Buchlein von ben Farben, welches dem Theophraft que geschrieben wird, scheint in ber mittlern Zeit nicht viel gefannt gewesen zu sein; wenigstens haben wir es auf unserm Wege nicht citirt gefunden. In der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhuns derts nimmt Simon Portius sich desselben an, übersetzt, kommenstirt es und giebt statt einer Borrede eine kleine Abhandlung über die Natur der Farben.

Aus der Zueignung an Cosmus I., Großherzog von Florenz, lernen wir, daß er von demselben als Gelehrter begünstigt und unter den Seinen wohl aufgenommen war. Er hielt über die Aristotelischen Schriften öffentliche Lehrstunden und hatte auch über mehrgedachtes Büchlein in den Ferien gelesen. Später ward Ueberssehung und Kommentar eine Villeggiatur-Arbeit. So viel wir wissen, erschien die erste Ausgabe zu Neapel 1537. Diejenige, deren wir uns bedienen, ist zu Paris 1549 gedruckt.

Sogleich wie sich einige Bildungslust auf der Welt wieder zeigt, treten uns die Aristotelischen Verdienste frisch entgegen. Freilich standen diese schriftlichen Ueberlieferungen von einer Seite der Natur zu nahe und von einer andern auf einem zu hohen Punkte der glücklichsten Bildung, als daß die Auffinder ihnen hätten gewachsen sein können. Man verstand sie leider nicht genugsam, weder ihrer Absicht nach, noch in sofern schon genug durch sie geleistet war. Was also gegenwärtig an ihnen geschah, war eine zwar lobenswerthe, aber meist unfruchtbare Mühe.

Sowohl in der von Portius vorausgeschickten Vorrede, worin uns etwas über die Natur der Farben versprochen wird, als auch in den Anmerkungen selbst, welche dem Text beigefügt sind, sehen wir einen belesenen und zugleich in der Aristotelischen Schulmethode wohlgeübten Mann und können ihm daher unsere Achtung, so wie unsern Dank für das, was wir von ihm lernen, nicht versagen. Allein der Gewinn, den wir aus einem mühsamen Studium seiner Arbeit ziehen, ist doch nur historisch. Wir erfahren, wie die Alten sich über diesen Segenstand ausgedrückt, wir vernehmen ihre Meisnungen und Gegenmeinungen; wir werden von mancherlei Widersstreit belehrt, den unser Autor nach seiner Art weder zu vergleichen noch zu entscheid sich im Stande besindet.

Von einer eigentlichen Naturanschauung ist hier gar die Rede nicht. Das ausgesprochene Wort, die gebildete Phrase, die mehr oder weniger zulängliche Definition, werden zum Grund gelegt; das Original, die Uebersetzung, eine Worterklärung, eine Umsschreibung ergreisen sich wechselsweise; bald wird etwas Verwandtes herbeigeholt, etwas Aehnliches oder Unähnliches eitirt, Zweiselnicht verschwiegen, Fragen beantwortet, dem Widerspruch begegnet, und bald beifällig, bald abfällig versahren, wobei es nicht an Misverständnissen und Haldverständnissen sehlt, da denn durchaus eine sorgfältige und fleißige Behandlung an die Stelle einer gründs

lichen tritt. Die Form des Vortrags, Roten zu einem Text zu schreiben, nöthigt zum Wiederholen, zum Zurückweisen; alles Gesagte wird abers und abermals durch und über einander gearbeitet, so daß es dem Ganzen zwar an innerer Alarheit und Konsequenz nicht sehlt, wie irgend einem Kartens und Steinspiel; hat man jedoch Alles gelesen und wieder gelesen, so weiß man wohl etwas mehr als vorher, aber gerade das nicht, was man erwartete und wünschte.

Solche schäpenswerthe und oft nur sehr geringe Frucht tragende Arbeiten muß man kennen, wenn man in der Folge diesenigen Männer rechtfertigen will, welche, von einem lebhaften Trieb zur Sache beseelt, diese Wortarbeiten als Hindernisse ansahen, die Ueberlieserung überhaupt anseindeten und sich gerade zur Natur

wendeten oder gerade zu ihr hinwiesen. Mir geben den Korsak auf einige

Wir geben den Vorsatz auf, einige übersetzte Stellen mitzustheilen, indem sie weder belehrend noch erfreulich sein könnten. Auch haben wir schon das Brauchbare in unserm Aufsatze, worin wir die Meinungen und Lehren der Griechen behandeln, aufgesführt und werden künftig Gelegenheit haben, eins und anderes am schicklichen Orte zu wiederholen.

### Julius Cafar Scaliger.

Von 1484 bis 1558.

Dieser merkwürdige Mann brachte seine Jugend am Hof, sein Jünglingsalter im Militärstande zu, suchte später als Arzt seinen Lebensunterhalt und war wegen seiner ausgebreiteten Gelehrsamsteit vor vielen seiner Zeitgenossen berühmt. Ein starkes Gedächtenis verhalf ihm zu vielem Wissen, doch thut man ihm wohl nicht Unrecht, wenn man ihm eigentlichen Geschmack und Wahrheitsesinn abspricht. Dagegen war er, bei einem großen Vorgefühl seiner selbst, von dem Geiste des Widerspruchs und Streitlust unablässig erregt.

Cardan, dessen wir später gedenken werden, publizirt eine seiner Arbeiten unter dem Titel: de subtilitate. Scaliger sindet es gelegen, sich daran zu üben, und verfaßt ein großes Buch gegen ihn, worin er ihm zeigt, daß man mehr wissen, genauer bemerken, subtiler unterscheiden und bestimmter vortragen könne. Dieses Werk ist seinem Inhalte nach schätzbar genug: denn es sind eigentlich nur in Streitsorm zusammengestellte Rollektaneen, wosdurch wir unterrichtet werden, wie manches damals bekannt war, und wie vieles die Wißbegierigen schon interessirte.

Was Scaliger über bie Farben in ber 325. Exercitation vor-

zubringen weiß, läßt sich in zwei Hauptabschnitte theilen, in einen theoretischen und einen etymologischen. In dem ersten wiederholt er, was die Alten von den Farben gesagt, theils beifällig, theils mißfällig; er hält sich auf der Seite des Aristoteles, die Platonischen Vorstellungsarten wollen ihm nicht einleuchten. Da er aber teinen eigentlichen Standpunkt hat, so ist es auch nur ein Hinzund Wiederreden, wodurch nichts ausgemacht wird.

Bei dieser Gelegenheit läßt sich jene Betrachtung anstellen, die uns auch schon früher entgegendrang: welch eine andere wissensschaftliche Ansicht würde die Welt gewonnen haben, wenn die griechische Sprache lebendig geblieben wäre und sich anstatt der

lateinischen verbreitet hatte!

Die weniger sorgfältigen arabischen und lateinischen Ueberssetzungen hatten schon früher manches Unheil angerichtet, aber auch die sorgsältigste Uebersetzung bringt immer etwas Fremdes

in die Sache, wegen Verschiedenheit des Sprachgebrauchs.

Das Griechische ist durchaus naiver, zu einem natürlichen, heitern, geistreichen, ästhetischen Vortrag glücklicher Naturansichten viel geschickter. Die Art, durch Verba, besonders durch Infinitive und Participien zu sprechen, macht jeden Ausdruck läßlich; es wird eigentlich durch das Wort nichts bestimmt, bepfählt und festgesetz, es ist nur eine Andeutung, um den Gegenstand in der Einbildungstraft hervorzurusen.

Die lateinische Sprache dagegen wird durch den Gebrauch der Substantiven entscheidend und besehlshaberisch. Der Begriff ist im Wort fertig aufgestellt, im Wort erstarrt, mit welchem nun als einem wirklichen Wesen versahren wird. Wir werden später Ursache haben, an diese Betrachtungen wieder zu erinnern.

Was den zweiten etymologischen Theil betrifft, so ist derselbe schäpenswerth, weil er uns mit vielen lateinischen Farbenbenens nungen bekannt macht, wodurch wir den Telesius und andere

suppliren können.

Wir fügen hier eine Bemerkung bei, jedoch mit Vorsicht, weil sie uns leicht zu weit führen könnte. In unserm kleinen Aufsat über die Farbenbenennungen der Griechen und Römer (S. 457) haben wir auf die Beweglichkeit der Farbenbenennungen bei den Alten ausmerksam gemacht; doch ist nicht zu vergessen, wie viele derselben bei ihrem Ursprunge sogleich sixirt worden: denn gerade durch diesen Widerstreit des Fixen und Beweglichen wird die Answendung der Farbenbenennungen die auf den heutigen Tag noch immer schwierig.

So einfach auch die Farben in ihrer ersten elementaren Ersscheinung sein mögen, so werden sie doch unendlich mannigfaltig, wenn sie aus ihrem reinen und gleichsam abstrakten Zustande sich

in der Wirklichkeit manisestiren, besonders an Körpern, wo sie tausend Zufälligkeiten ausgesetzt sind. Dadurch entspringt eine Individualisirung bis ins Gränzenlose, wohin keine Sprache, ja alle Sprachen der Welt zusammengenommen nicht nachreichen.

Nun sind aber die meisten Farbenbenennungen davon ausgegangen, daß man einen individuellen Fall als ein Beispiel erzgriffen, um nach ihm und an ihm andere ähnliche zu bezeichnen. Wenn uns nun das Alterthum dergleichen Worte schon genugsam überliesert, so ist in der Folge der Zeit, durch eine ausgebreitetere Renntniß der Welt, natürlicher Körper, ja so vieler Kunstprodukte bei jeder Nation ein neuer Zuwachs von Terminologie entstanden, die, immer auß Neue wieder auf bekannte und unbekannte Gegenstände angewendet, neue Bedenklichkeiten, neue Zweisel und Irrungen hervorbringt; wobei denn doch zuletzt nichts weiter übrig bleibt, als den Gegenstand, von dem die Rede ist, recht genau zu kennen und ihn wo möglich in der Einbildungskraft zu behalten.

# Zwischenbetrachtung.

Da wir durch erstgedachte drei Männer in das Alterthum wieder zurückgeführt worden, so erinnern wir uns billig dessen, was früher, die naturwissenschaftlichen Einsichten der Alten bertreffend, bemerkt ward. Sie wurden nämlich als tüchtige Mensschen von den Naturbegebenheiten aufgeregt und betrachteten mit Verwunderung die verwickelten Phänomene, die uns täglich und stündlich umgeben, und wodurch die Natur ihnen eher verschleiert als aufgedeckt ward.

Wenn wir oben dem glücklichen theoretischen Bemühen mancher Männer volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, so ist doch nickt zu läugnen, daß man ihren Theorieen meistens einen empirischen Ursprung nur allzusehr ansieht. Denn was war ihre Theilung natürlicher Uranfänge in vier Elemente anders als eine nothbürstige Topit, nach welcher sich die erscheinenden Erscheinungen allensfalls ordnen und mit einiger Methode vortragen ließen? Die faßliche Zahl, die in ihr enthaltene doppelte Symmetrie und die daraus entspringende Bequemlichkeit machte eine solche Lehre zur Fortpslanzung geschickt, und obgleich ausmertsamere Beobachter mancherlei Zweisel erregen, manche Frage auswersen mochten, so blieb doch Schule und Menge dieser Vorstellungs- und Eintheis lungsart geneigt.

In der neuern Zeit brachte die Chemie eine Hauptveränderung hervor, sie zerlegte die natürlichen Körper und setzte daraus tunsts liche auf mancherlei Weise wieder zusammen; sie zerstörte eine wirkliche Welt, um eine neue, bisher unbekannte, kaum möglich geschienene, nicht geahnte wieder hervorzubauen. Nun ward man genöthigt, über die wahrscheinlichen Anfänge der Dinge und über das daraus Entsprungene immer mehr nachzudenken, so daß man sich dis an unsere Zeit zu immer neuen und höhern Vorstellungszarten heraufgehoben sah, und das um so mehr, als der Chemiker mit dem Physiker einen unauflöslichen Bund schloß, um dasjenige, was disher als einsach erschienen war, wo nicht in Theile zu zerzlegen, doch wenigstens in den mannigfaltigsten Bezug zu setzlegen, doch wenigstens in den mannigfaltigsten Bezug zu setzlegen Rücksicht haben wir zu unsern Zweden gegenwärtig nur eines einzigen Mannes zu gedenken.

### Paracelfus,

geb. 1493, geft. 1541.

Man ist gegen den Geist und die Talente dieses außerordents lichen Mannes in der neuern Zeit mehr als in einer frühern gerrecht; daher man uns eine Schilderung derselben gern erlassen wird. Uns ist er deßhalb merkwürdig, weil er den Reihen Dersjenigen ansührt, welche auf den Grund der chemischen Farbenserscheinung und Veränderung zu dringen suchen.

Paracelsus ließ zwar noch vier Elemente gelten, jedes war aber wieder aus dreien zusammengesett, aus Sal, Sulphur und Mercurius, wodurch sie denn sämmtlich, ungeachtet ihrer Versschiedenheit und Unähnlichkeit, wieder in einen gewissen Bezug unter einander kamen.

Mit diesen drei Uranfängen scheint er dasjenige ausdrücken zu wollen, was man in der Folge alkalische Grundlagen, säuernde Wirksamkeiten und begeistende Vereinigungsmittel genannt hat. Den Ursprung der Farben schreibt Paracelsus dem Schwesel zu, wahrscheinlich daher, weil ihm die Wirkung der Säuren auf Farbe und Farbenerscheinung am bedeutenosten auffiel und im gemeinen Schwesel sich die Säure im hohen Grade manifestirt. Hat sos dann jedes Element seinen Antheil an dem höher verstandenen unsstischen Schwesel, so läßt sich auch wohl ableiten, wie in den verschiedensten Fällen Farben entstehen können.

So viel für dießmal; in der Folge werden wir sehen, wie seine Schüler und Nachkommen diese Lehre erweitert und ihr durch mancherlei Deutungen zu helsen gesucht. mit den Denkmalen jener Zeit genauer bekannt machen, noch Einiges auszusinden; vielleicht kann in der Geschichte des Kolorits und der Färbekunst noch Manches beigebracht werden. Für uns gieng die Farbenlehre mit dem Glanz der übrigen Wissenschaften und Künste scheidend unter, um erst später wieder hervorzutreten. Wenn wir hie und da der Farbe erwähnt sinden, so ist es nur gelegentlich; sie wird vorausgesetzt, wie das Athembolen und Sprechen bei der Redekunst. Niemand beschäftigt sich mit ihren Elementen und Verzbätnissen, die endlich diese erfreuliche Erscheinung, die uns in der Ratur so lebhaft umgiebt, auch für das Bewußtsein mit den übrigen Wissenschaften aus der Ueberlieserung wieder hervortritt.

Je mehrere und vorzüglichere Menschen sich mit den köstlichen überlieferten Resten des Alterthums beschäftigen mochten, desto energischer zeigte sich jene Funktion des Verstandes, die wir wohl die höchste nennen dürfen, die Kritik nämlich, das Absondern des Aechten vom Unächten.

Dem Gefühl, der Einbildungstraft ist es ganz gleichgültig, wovon sie angeregt werden, da sie beide ganz reine Selbstthätigsteiten sind, die sich ihre Verhältnisse nach Belieben hervorbringen; nicht so dem Verstande, der Vernunft. Beide haben einen entsschiedenen Bezug auf die Welt; der Verstand will sich nichts Unächtes ausbinden lassen, und die Vernunft verabscheuet es. Dieser natürzliche Abscheu vor dem Unächten und das Sonderungsvermögen sind nicht immer beisammen. Jener fühlt wohl, was er will, aber vermag es nicht immer zu beweisen: dieses will eigentlich nichts, aber das Erkannte vermag es darzuthun. Es verwirft wohl ohne Abneigung und nimmt auf ohne Liebe. Vielleicht entsteht dadurch eine der Absicht gemäße Gerechtigkeit. Wenn beides jedoch, Absscheu und Sonderungsgabe, zusammenträse, stünde die Kritik wohl auf der höchsten Stuse.

Die Bibel, als ein heiliges, unantastbares Buch, entfernte von sich die Kritik, ja eine unkritische Behandlung schien ihr wohl angemessen. Den Platonischen und Aristotelischen Schriften ergieng es anfänglich auf ähnliche Weise. Erst später sah man sich nach einem Prüfstein um, der nicht so leicht zu sinden war. Doch ward man zuletzt veranlaßt, den Buchstaben dieser Werke näber zu unters suchen; mehrere Abschriften gaben zu Vergleichung Anlaß. Ein richtigeres Verstehen führte zum bessern Uebersetzen. Dem geistzreichen Manne mußten bei dieser Gelegenheit Emendationen in die Hand fallen und der reine Wortverstand immer bedeutender werden.

Die Farbenlehre verdankt auch diesen Bemühungen ihre neuen Unfänge, obgleich bas, was auf solche Weise geschehen, für die

Folge ohne sonderliche Wirkung blied. Wir werden unsere Leser zuerst mit Untonius Telesius etwas näher bekannt machen, ferner des Simon Portius gedenken, welcher die kleine Aristostelische Schrift, deren Uebersetzung wir früher eingerückt, zuerst übersetzt und kommentirt. Ihm folgt Julius Casar Scaliger, der im ähnlichen Sinne für uns nicht ohne Verdienst bleibt; so wie wir denn auch bei dieser Gelegenheit den obigen Aufsat über Farbenbenennung wieder in Erinnerung zu bringen haben.

### Antonius Telefius,

geb. 1480, geft. 1542.

Als uns in der Epoche der erneuerten Wissenschaften des Anstonius Telesius kleines Buch de coloribus freundlich begegnete, war es uns eine angenehme Erscheinung, um so mehr, als es sich jenem des Aristoteles an die Seite und in gewissem Sinne entgegenstellte. Wir gedachten es zu überseten, fanden aber bald, daß man in einer Sprache nicht die Etymologie der andern des handeln könne. Es ist nicht selten, indem es öfter anderen größeren und kleineren Schriften beigefügt worden, und wir empsehlen es um so mehr, als uns aus demselben das Gefühl einer freien und heitern Zeit entgegenkommt und die Tugenden des Versassers wohl verdienen, daß ihre Wirkungen wiederholt empfunden werden.

Antonius Telesius war zu Cosenza geboren, einer Stadt, die an der Kultur des untern Italiens schon früher Theil nahm. In dem ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts war er Prosessor zu Mailand. Er gehört unter Diejenigen, welche man in der Literargeschichte als Philologen, Redner und Poeten zugleich gerühmt sindet. Ein gründliches, und doch liberales Studium der Alten regte in solchen Männern die eigene Produktivität auf, und wenn sie auch eigentlich nicht zu Poeten geboren waren, so schärfte sich doch am Alterthum ihr Blick für die Natur und für die Darsstellung derselben.

Ein Büchelchen de coronis gab er 1526 heraus. Die Ansmuth des gewählten Gegenstandes zeugt für die Anmuth seines Geistes. Er sührt in demselben sehr turz und leicht alle Kränze und Kronen vor, womit sich Götter und Heroen, Priester, Helden, Dichter, Schmausende und Leidtragende zu schmüden pflegten, und man begreift sehr leicht, wie bei solcher Gelegenheit ein gesunder Blick auf Farbe mußte ausmerksam gemacht werden.

So sinden wir denn auch in der kleinen Schrift über die Farben einen Mann, dem es um das Verständnks der Alten zu

thun ist. Es entgeht ihm nicht, daß die Farbenbenennungen sehr beweglich sind und von mancherlei Gegenständen gebraucht werden. Er dringt daher auf den ersten Ursprung der Worte, und ob wir gleich seinem Etymologisiren nicht immer beistimmen, so folgen

wir ihm boch gern und belehren uns an und mit ihm.

Beide oben benannte Aufsatze wurden mit seinen übrigen poetischen Schriften von Konrad Gefiner 1545 zu Basel berausgegeben, wobei sich bemerken läßt, daß ihm seine Zeitgenossen eine gewisse Originalität zugestanden, indem sie ihn Andern entgegensetzen, die nur durch Zusammenstellung von Worten und Phrasen der Alten ein neues Gedicht, eine neue Rede hervorzubringen

glaubten.

Eine Tragodie, der goldene Regen, kleinere Gedichte, ber Cyklop, Galatea u. s. w. zeigen genugsam, daß, wenn man ihn auch nicht eigentlich einen Poeten nennen darf, einen solchen, der einen Gegenstand zu beleben, das Zerstreute zur Einheit zwingen tann, so muffen wir boch außer seiner antiquarischen Bilbung einen aufmerksamen Blid in die Welt, ein zartes Gemuth an ihm rühmen. Er behandelt die Spinne, den Leuchtwurm, das Rohr auf eine Weise, die uns überzeugt, daß er in ber Mittelgattung von Dichttunft, in der beschreibenden, noch manches Erfreuliche batte leiften können. Uns steht er als Reprasentant mancher seiner Zeitgenoffen da, die das Wissen mit Anmuth behandelten und der Anmuth etwas Gewußtes unterzulegen nöthig fanden.

Mit welchem freien, liebe= und ehrfurchtsvollen Blid er bie Natur angesehen, davon zeugen wenige Berse, die wir zu seinem

Ungedenken bier einzuruden uns nicht enthalten konnen.

Omniparens natura, hominum rerumque creatrix, Difficilis, facilis, similis tibi dissimilisque, Nulligena, indefessa, ferax, te pulchrior ipsa, Solaque quæ tecum certas, te et victa revincis. Omnia me nimis afficiunt, quo lumina cunque Verto libens, nihil est non mirum, Daedala quod tu Effingis, rebusque animam simul omnibus afflas, Unde vigent, quaecunque videntur, pabula, frondes, Et genus aligerum, pecudesque et squamea turba.

## Simon Portius,

geb. 1498, gest. 1554.

Das Buchlein von ben Farben, welches bem Theophraft gugeschrieben wird, scheint in ber mittlern Zeit nicht viel gefannt

gewesen zu sein; wenigstens haben wir es auf unserm Wege nicht citirt gefunden. In der ersten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts nimmt Simon Portius sich besselben an, übersett, kommentirt es und giebt statt einer Borrebe eine kleine Abhandlung über die Natur der Farben.

Aus der Zueignung an Cosmus I., Großherzog von Florenz, lernen wir, daß er von demselben als Gelehrter begünstigt und unter den Seinen wohl aufgenommen war. Er hielt über die Aristotelischen Schriften öffentliche Lehrstunden und hatte auch über mehrgebachtes Büchlein in den Ferien gelesen. Später ward Uebersetzung und Kommentar eine Villeggiatur-Arbeit. So viel wir wissen, erschien die erste Ausgabe zu Neapel 1537. Diejenige, beren wir uns bedienen, ist zu Paris 1549 gebruckt.

Sogleich wie sich einige Bildungslust auf der Welt wieder zeigt, treten uns die Aristotelischen Verdienste frisch entgegen. Freilich standen diese schriftlichen Ueberlieferungen von einer Seite der Natur zu nahe und von einer andern auf einem zu hoben Punkte ber glücklichsten Bildung, als daß die Auffinder ihnen hätten gewachsen sein können. Man verstand sie leiber nicht genugsam, weder ihrer Absicht nach, noch in sofern schon genug durch sie geleistet war. Was also gegenwärtig an ihnen geschah, war eine zwar lobenswerthe, aber meist unfruchtbare Mühe.

Sowohl in der von Portius vorausgeschickten Vorrede, worin uns etwas über die Natur der Farben versprochen wird, als auch in ben Anmerkungen selbst, welche bem Text beigefügt find, seben wir einen belesenen und zugleich in der Aristotelischen Schulmethode wohlgeübten Mann und können ihm daher unsere Achtung, so wie unsern Dank für das, was wir von ihm lernen, nicht versagen. Allein ber Gewinn, ben wir aus einem mubsamen Studium seiner Arbeit zieben, ist doch nur historisch. Wir erfahren, wie die Alten sich über diesen Gegenstand ausgedrückt, wir vernehmen ihre Meinungen und Gegenmeinungen; wir werden von mancherlei Wiberftreit belehrt, den unser Autor nach seiner Art weder zu vergleichen noch zu entscheiben fich im Stande befindet.

Von einer eigentlichen Naturanschauung ist hier gar die Rebe nicht. Das ausgesprochene Wort, die gebildete Phrase, die mehr oder weniger zulängliche Definition, werden zum Grund gelegt; das Original, die Uebersetzung, eine Worterklärung, eine Umschreibung ergreifen sich wechselsweise; bald wird etwas Verwandtes herbeigeholt, etwas Aehnliches ober Unahnliches citirt, Zweifel nicht verschwiegen, Fragen beantwortet, bem Widerspruch begegnet, und bald beifällig, bald abfällig verfahren, wobei es nicht an Mißverständnissen und Halbverständnissen fehlt, da benn burchaus eine forgfältige und fleißige Behandlung an die Stelle einer grund-

lichen tritt. Die Form des Vortrags, Roten zu einem Tert zu schreiben, nothigt zum Wiederholen, zum Zurudweisen; alles Gesagte wird aber= und abermals durch und über einander gearbeitet, so daß es dem Ganzen zwar an innerer Klarheit und Konsequenz nicht fehlt, wie irgend einem Rarten- und Steinspiel; bat man jedoch Alles gelesen und wieder gelesen, so weiß man wohl etwas mehr als vorher, aber gerade das nicht, was man erwartete und munichte.

Solche schätzenswerthe und oft nur sehr geringe Frucht tragende Arbeiten muß man tennen, wenn man in der Folge diejenigen Manner rechtfertigen will, welche, von einem lebhaften Trieb zur Sache beseelt, diese Wortarbeiten als hindernisse ansaben, Die Ueberlieferung überhaupt anfeindeten und sich gerade zur Ratur

wendeten oder gerade zu ihr hinwiesen.

Wir geben ben Vorsatz auf, einige übersette Stellen mitzutheilen, indem sie weder belehrend noch erfreulich sein konnten. Auch haben wir schon das Brauchbare in unserm Auffate, worin wir die Meinungen und Lehren der Griechen behandeln, aufgeführt und werden fünftig Gelegenheit haben, eins und anderes am schidlichen Orte zu wiederholen.

### Julius Casar Scaliger.

Von 1484 bis 1558.

Dieser merkwürdige Mann brachte seine Jugend am Hof, sein Jünglingsalter im Militarstande zu, suchte später als Arzt seinen Lebensunterhalt und war wegen seiner ausgebreiteten Gelehrsam= feit vor vielen seiner Zeitgenoffen berühmt. Gin ftartes Bedachtniß verhalf ihm zu vielem Wiffen, doch thut man ihm wohl nicht Unrecht, wenn man ihm eigentlichen Geschmack und Babrbeitssinn abspricht. Dagegen war er, bei einem großen Vorgefühl seiner selbst, von dem Geiste des Widerspruchs und Streitlust unablässig erregt.

Cardan, beffen wir spater gebenken werben, publizirt eine seiner Arbeiten unter bem Titel: de subtilitate. Scaliger findet es gelegen, sich baran zu üben, und verfaßt ein großes Buch gegen ihn, worin er ihm zeigt, daß man mehr wissen, genauer bemerten, subtiler unterscheiden und bestimmter vortragen tonne. Dieses Werk ist seinem Inhalte nach schätbar genug: benn es find eigentlich nur in Streitform zusammengestellte Rollettaneen, woburch wir unterrichtet werden, wie manches bamals befannt war, und wie vieles die Wißbegierigen schon interessirte.

Was Scaliger über die Farben in der 325. Exercitation por-

489

zubringen weiß, läßt sich in zwei Hauptabschnitte theilen, in einen theoretischen und einen etymologischen. In dem ersten wiederholt er, was die Alten von den Farben gesagt, theils beifällig, theils mißfällig; er hält sich auf der Seite des Aristoteles, die Platoni= schen Vorstellungsarten wollen ihm nicht einleuchten. Da er aber teinen eigentlichen Standpunkt hat, so ist es auch nur ein Hin= und Wieberreben, wodurch nichts ausgemacht wird.

Bei dieser Gelegenheit läßt sich jene Betrachtung anstellen, die uns auch schon früher entgegendrang: welch eine andere wissen= schaftliche Ansicht wurde die Welt gewonnen haben, wenn die griechische Sprache lebendig geblieben wäre und sich anstatt der lateinischen verbreitet hätte!

Die weniger sorgfältigen arabischen und lateinischen Uebersetzungen hatten schon früher manches Unbeil angerichtet, aber auch die sorgfältigste Uebersetzung bringt immer etwas Fremdes

in die Sache, wegen Verschiedenheit des Sprachgebrauchs.

Das Griechische ist durchaus naiver, zu einem natürlichen, heitern, geistreichen, asthetischen Vortrag glücklicher Naturansichten viel geschickter. Die Art, durch Verba, besonders durch Infinitive und Participien zu sprechen, macht jeden Ausbruck läßlich; es wird eigentlich durch das Wort nichts bestimmt, bepfählt und festgesett, es ist nur eine Andeutung, um ben Gegenstand in ber Einbildungstraft hervorzurufen.

Die lateinische Sprache bagegen wird burch ben Gebrauch ber Substantiven entscheidend und befehlshaberisch. Der Begriff ist im Wort fertig aufgestellt, im Wort erstarrt, mit welchem nun als einem wirklichen Wesen verfahren wird. Wir werden später Ursache haben, an diese Betrachtungen wieder zu erinnern.

Was den zweiten etymologischen Theil betrifft, so ist derselbe schätzenswerth, weil er uns mit vielen lateinischen Farbenbenen= nungen bekannt macht, wodurch wir den Telesius und andere

suppliren tonnen.

Wir fügen hier eine Bemertung bei, jedoch mit Vorsicht, weil sie uns leicht zu weit führen könnte. In unserm kleinen Auffat über die Farbenbenennungen der Griechen und Römer (S. 457) haben wir auf die Beweglichkeit der Farbenbenennungen bei ben Alten aufmerksam gemacht; doch ist nicht zu vergessen, wie viele derselben bei ihrem Ursprunge sogleich fixirt worden: denn gerade burch biesen Widerstreit des Fixen und Beweglichen wird die Anwendung der Farbenbenennungen bis auf den heutigen Tag noch immer schwierig.

So einfach auch die Farben in ihrer ersten elementaren Erscheinung sein mögen, so werben sie boch unendlich mannigfaltig, wenn sie aus ihrem reinen und gleichsam abstratten Zustande sich in der Wirklichkeit manisestiren, besonders an Körpern, wo sie tausend Zufälligkeiten ausgesetzt sind. Dadurch entspringt eine Individualisirung bis ins Gränzenlose, wohin keine Sprache, ja alle Sprachen der Welt zusammengenommen nicht nachreichen.

Nun sind aber die meisten Farbenbenennungen davon ausgegangen, daß man einen individuellen Fall als ein Beispiel erzarissen, um nach ihm und an ihm andere ähnliche zu bezeichnen. Wenn uns nun das Alterthum dergleichen Worte schon genugsam überliesert, so ist in der Folge der Zeit, durch eine ausgebreitetere Renntniß der Welt, natürlicher Körper, ja so vieler Kunstprodukte bei jeder Nation ein neuer Zuwachs von Terminologie entstanden, die, immer auß Neue wieder auf bekannte und unbekannte Gegenstände angewendet, neue Bedenklichkeiten, neue Zweisel und Irrungen hervordringt; wobei denn doch zuletzt nichts weiter übrig bleibt, als den Gegenstand, von dem die Rede ist, recht genau zu kennen und ihn wo möglich in der Einbildungskraft zu behalten.

### Zwischenbetrachtung.

Da wir durch erstgedachte drei Männer in das Alterthum wieder zurückgeführt worden, so erinnern wir uns billig dessen, was früher, die naturwissenschaftlichen Einsichten der Alten betreffend, bemerkt ward. Sie wurden nämlich als tüchtige Mensschen von den Naturbegebenheiten aufgeregt und betrachteten mit Verwunderung die verwickelten Phänomene, die uns täglich und stündlich umgeben, und wodurch die Natur ihnen eher verschleiert als aufgedeckt ward.

Wenn wir oben dem glücklichen theoretischen Bemühen mancher Männer volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, so ist doch nickt zu läugnen, daß man ihren Theorieen meistens einen empirischen Ursprung nur allzusehr ansieht. Denn was war ihre Theilung natürlicher Uransänge in vier Elemente anders als eine nothbürstige Topik, nach welcher sich die erscheinenden Erscheinungen allensfalls ordnen und mit einiger Methode vortragen ließen? Die sasliche Zahl, die in ihr entbaltene doppelte Symmetrie und die daraus entspringende Bequemlichkeit machte eine solche Lehre zur Fortpslanzung geschickt, und obgleich ausmerksamere Beobachter mancherlei Zweisel erregen, manche Frage auswersen mochten, so blieb doch Schule und Menge dieser Vorstellungs: und Cintheis lungsart geneigt.

In der neuern Zeit brachte die Chemie eine Hauptveränderung bervor, sie zerlegte die natürlichen Körper und setzte daraus fünste liche auf mancherlei Weise wieder zusammen; sie zerstörte eine

wirkliche Welt, um eine neue, bisher unbekannte, kaum möglich geschienene, nicht geahnte wieder hervorzubauen. Nun ward man genöthigt, über die wahrscheinlichen Ansänge der Dinge und über das daraus Entsprungene immer mehr nachzudenken, so daß man sich dis an unsere Zeit zu immer neuen und höhern Vorstellungszarten heraufgehoben sah, und das um so mehr, als der Chemiker mit dem Physiker einen unauflöslichen Bund schloß, um dassenige, was disher als einsach erschienen war, wo nicht in Theile zu zerzlegen, doch wenigstens in den mannigsaltigsten Bezug zu setzlegen, doch wenigstens in den mannigsaltigsten Bezug zu setzlegen Rücksicht haben wir zu unsern Zweden gegenwärtig nur eines einzigen Mannes zu gedenken.

### Paracelfus,

geb. 1493, geft. 1541.

Man ist gegen den Geist und die Talente dieses außerordents lichen Mannes in der neuern Zeit mehr als in einer frühern gerrecht; daher man uns eine Schilderung derselben gern erlassen wird. Uns ist er deßhalb merkwürdig, weil er den Reihen Dersjenigen anführt, welche auf den Grund der chemischen Farbenserscheinung und Veränderung zu dringen suchen.

Paracelsus ließ zwar noch vier Elemente gelten, jedes war aber wieder aus dreien zusammengesett, aus Sal, Sulphur und Mercurius, wodurch sie denn sämmtlich, ungeachtet ihrer Versschiedenheit und Unähnlichkeit, wieder in einen gewissen Bezug unter einander kamen.

Mit diesen drei Uranfängen scheint er dasjenige ausdrücken zu wollen, was man in der Folge alkalische Grundlagen, säuernde Wirksamkeiten und begeistende Vereinigungsmittel genannt hat. Den Ursprung der Farben schreibt Paracelsus dem Schwesel zu, wahrscheinlich daher, weil ihm die Wirkung der Säuren auf Farbe und Farbenerscheinung am bedeutendsten auffiel und im gemeinen Schwesel sich die Säure im hohen Grade manifestirt. Hat so dann jedes Element seinen Antheil an dem höher verstandenen mystischen Schwesel, so läßt sich auch wohl ableiten, wie in den verschiedensten Fällen Farben entstehen können.

So viel für dießmal; in der Folge werden wir sehen, wie seine Schüler und Nachkommen diese Lehre erweitert und ihr durch mancherlei Deutungen zu helsen gesucht.

### Aldymisten.

Auf eben diesem Wege giengen die Alchymisten fort und mußten, weil darunter wenig originelle Geister, hingegen viele Nachahmer sich befanden, immer tieser zur Geheimniskrämerei ihre Zuflucht nehmen, deren Dunkelheiten aus dem vorigen Jahrhundert herübergekommen waren. Daher die Monotonie aller dieser Schriften.

Betrachtet man die Alchymie überhaupt, so sindet man an ihr dieselbe Entstehung, die wir oben bei anderer Art Aberglauben bemerkt haben. Es ist der Mißbrauch des Aechten und Wahren, ein Sprung von der Jdee, vom Möglichen zur Wirklichkeit, eine salsche Anwendung ächter Gefühle, ein lügenhaftes Zusagen, woburch unsern liebsten Hoffnungen und Wünschen geschmeichelt wirt.

hat man jene drei erhabenen, unter einander im innigsten Bezug stehenden Ideen: Gott, Tugend und Unsterblichkeit, die höchsten Forderungen der Vernunft genannt, so giebt es offenbar drei ihnen entsprechende Forderungen der hoheren Sinnlichkeit: Gold, Gesundheit und langes Leben. Gold ist so unbedingt machtig auf ter Erbe, wie wir uns Gott im Weltall benten. Gesundheit und Tauglichkeit fallen zusammen. Wir wunschen einen ge funden Geist in einem gesunden Körper. Und das lange Leben tritt an die Stelle der Unsterblichkeit. Wenn es nun ebel ift, jene drei hohen Ideen in sich zu erregen und für die Ewigfeit ju tultiviren, so ware es doch auch gar zu wunschenswerth, sich ihrer irdischen Reprasentanten für die Zeit zu bemächtigen. diese Wünsche mussen leidenschaftlich in der menschlichen Natur gleichsam muthen und können nur durch die bochfte Bildung ins Gleichgewicht gebracht werden. Was wir auf solche Weise wurschen, halten wir gern für möglich; wir suchen es auf alle Beije, und Derjenige, ber es uns zu liefern verspricht, wird unbedingt beaunstiat.

Daß sich hiebei die Einbildungstraft sogleich thätig erzeige, läßt sich erwarten. Jene drei obersten Erfordernisse zur höchsten irdischen Glückseligkeit scheinen so nahe verwandt, daß man ganz natürlich sindet, sie auch durch ein einziges Mittel erreichen zu können. Es führt zu sehr angenehmen Betrachtungen, wenn man den poetischen Theil der Alchymie, wie wir ihn wohl nennen dürsen, mit freiem Geiste behandelt. Wir sinden ein aus allgemeinen Begriffen entspringendes, auf einen gehörigen Raturgrund aufgebautes Märchen.

Etwas Materielles muß es sein, aber die erste allgemeine Materie, eine jungfräuliche Erde. Wie diese zu finden, wie sie zu bearbeiten, dieses ist die ewige Aussührung alchymischer Schriften, die mit einem unerträglichen Einerlei, wie ein anhaltendes Glocen-

geläute, mehr zum Wahnsinn als zur Andacht hindrangen.

Eine Materie soll es sein, ein Unorganisirtes, das burch eine ber organischen ähnliche Behandlung veredelt wird. Hier ift ein Ei, ein Sperma, Mann und Weib, vierzig Wochen, und so ent= springt zugleich ber Stein ber Weisen, bas Universal-Recipe und der allezeit fertige Kassier.

Die Farbenerscheinungen, welche biese Operation begleiten, und bie uns eigentlich bier am meisten interessiren mussen, geben zu teiner bedeutenden Bemertung Anlaß. Das Weiße, das Schwarze, bas Rothe und bas Bunte, bas bei demischen Versuchen vorkommt,

scheint vorzüglich die Aufmerksamkeit gefesselt zu haben.

Sie legten jedoch in alle diese Beobachtungen keine Folge, und die Lehre der chemischen Farben erhielt durch sie keine Erweites rung, wie boch hatte geschehen konnen und sollen. Denn ba ihre Operationen sämmtlich auf Uebergänge, Metaschematismen und Verwandlungen hindeuteten und man dabei eine jede, auch die geringste Veränderung des bearbeiteten Körpers zu beachten Ursache hatte, so ware z. B. jene höchst bedeutende Wirkung der Farbennatur, die Steigerung, am ersten zu bemerken und, wenn auch nur irrig, als Hoffnungsgrund ber geheimnisvollen Arbeit anzu-Wir erinnern uns jedoch nicht, etwas darauf seben gewesen. Bezügliches gefunden zu haben.

Uebrigens mag ein Musterstud, wie sie ihr Geschäft überhaupt, besonders aber die Farbenerscheinung behandelt, in der Ueber-

setzung bier Plat finden.

Calid, ein fabelhafter König von Aegypten, unterhält sich mit einem palästinischen Ginsiedler Morienus, um über bas große Wert bes wunderbaren Steins belehrt zu werden.

Der Rönig. Bon ber Natur und bem Wesen jenes großen Wertes hast du mir genug eröffnet; nun würdige mich auch, mir dessen Farbe zu offenbaren. Dabei möchte ich aber weder Alles

gorie noch Gleichniffe boren.

Morienus. Es war die Art der Weisen, daß sie ihr Assos von bem Stein und mit bem Stein immer verfertigten. aber geschah, ehe sie damit etwas anderes färbten. Assos ist ein arabischer Ausbruck und könnte lateinisch Alaun verdolmetscht werben. D guter König, Dir sei genug, was ich hier vorbringe. Laß uns zu altern Zeugnissen zurudkehren, und verlangft Du ein Beispiel, so nimm die Worte Datin, des Philosophen, wohl auf; denn er sagt: Unser Laton, ob er gleich zuerst roth ist, so ist er boch unnüt; wird er aber nach der Röthe ins Weiße verwandelt, so hat er großen Werth. Deswegen spricht Datin zum Guthices: O Euthices, dieses wird alles fest und wahrhaft bleiben; denn

so haben die Weisen davon gesprochen: die Schwärze haben wir weggenommen, und nun mit dem Salz Anatron, b. i. Salpeter, und Almizadir, dessen Eigenschaft falt und troden ift, halten wir die Weiße fest. Deswegen geben wir ihm den Namen Borreza, welches arabisch Tinkar heißt. Das Wort aber Datin, des Philos sophen, wird durch Hermes Wort bestätigt. Hermes aber sagt: Zuerst ist die Schwärze, nachher mit dem Salz Anatron folgt die Weiße. Zuerst war es roth und zulett weiß, und so wird alle Schwärze weggenommen und sodann in ein helles, leuchtendes Roth verwandelt. Maria sagt gleichfalls: Wenn Laton mit Alzebric, d. h. mit Schwefel, verbrennt, und das Weichliche brauf gegoffen wird, so daß dessen Hite aufgehoben werde, dann wird die Dunkelbeit und Schwärze davon weggenommen und berfelbe in das reinste Gold verwandelt. Nicht weniger sagt Datin, der Philosoph: Wenn bu aber Laton mit Schwefel verbrennst und das Weichliche wiederholt auf ihn gießest, so wird seine Natur aus dem Guten ins Bessere mit hulfe Gottes gewendet. Auch ein Anderer fagt: Wenn der reine Laton so lange gekocht wird, bis er wie Fischaugen glänzt, so ift seine Nüplichkeit zu erwarten. Dann sollft bu wissen, daß er zu seiner Natur und zu seiner Farbe gurudkehrt. Ein Anderer sagt gleichfalls: Je mehr etwas gewaschen wird, besto klarer und besser erscheint es. Wird er nicht abge waschen, so wird er nicht rein erscheinen, noch zu seiner Farbe zurudtehren. Deßgleichen fagt Maria: Richts ist, was vom Laton die Dunkelheit, noch die Farbe wegnehmen konne, aber Azoc ift gleichsam seine Dede, nämlich zuerst, wenn er gekocht wird benn er farbt ihn und macht ihn weiß; bann aber beherrscht Laton den Azoc, macht ihn zu Wein, d. i. roth.

Wie sehr der König Calid durch diese Unterhaltung sich ers baut und aufgeklärt gefunden habe, überlassen wir unsern Lesern

selbst zu beurtheilen.

### Zwischenbetrachtung.

Wir besinden uns nunmehr auf dem Punkte, wo die Scheisdung der ältern und neuern Zeit immer bedeutender wird. Ein gewisser Bezug aufs Alterthum geht noch immer ununterbrochen und mächtig fort; doch sinden wir von nun an mehrere Mensichen, die sich auf ihre eigenen Kräfte verlassen.

Man sagt von dem menschlichen Herzen, es sei ein tropig und verzagtes Wesen; von dem menschlichen Geiste darf man wohl Aehnliches prädiciren. Er ist ungeduldig und anmaßlich und zusgleich unsicher und zaghaft. Er strebt nach Erfahrung, und in

ihr nach einer erweiterten, reinern Thätigkeit, und dann bebt er wieder davor zurück, und zwar nicht mit Unrecht. Wie er vorschreitet, fühlt er immer mehr, wie er bedingt sei, daß er verslieren müsse, indem er gewinnt: denn ans Wahre wie ans Falsche

sind nothwendige Bedingungen des Daseins gebunden.

Daher wehrt man sich im Wissenschaftlichen so lange, als nur möglich, für das Hergebrachte, und es entstehen heftige, langswierige Streitigkeiten, theoretische sowohl als praktische Retarsdationen. Hievon geben uns das funfzehnte und sechzehnte Jahrshundert die lebhaftesten Beispiele. Die Welt ist kaum durch Entsdedung neuer Länder unmäßig in die Länge ausgedehnt, so mußsie sich schon in sich selbst als rund abschließen. Kaum deutet die Magnetnadel nach entschiedenen Weltgegenden, so beobachtet man, daß sie sich eben so entschieden zur Erde nieder neigt.

Im Sittlichen gehen ähnliche große Wirkungen und Gegenswirkungen vor. Das Schießpulver ist kaum ersunden, so verliert sich die persönliche Tapferkeit aus der Welt, oder nimmt wenigsstens eine andere Richtung. Das tüchtige Vertrauen auf seine Faust und Gott löst sich auf in die blindeste Ergebenheit unter ein unausweichlich bestimmendes, unwiderruslich gebietendes Schicksall. Kaum wird durch Buchdruckerei Kultur allgemeiner versbreitet, so macht sich schon die Censur nöthig, um dassenige einzuengen, was disher in einem natürlich beschränkten Kreise frei

gewesen war.

Doch unter allen Entbedungen und Ueberzeugungen möchte nichts eine größere Wirtung auf den menschlichen Geist hervorzgebracht haben, als die Lehre des Copernicus. Kaum war die Welt als rund anerkannt und in sich selbst abgeschlossen, so sollte sie auf das ungeheure Vorrecht Verzicht thun, der Mittelpunkt des Weltalls zu sein. Vielleicht ist noch nie eine größere Forderung an die Menscheit geschehen; denn was ging nicht alles durch diese Anerkennung in Dunst und Rauch auf: ein zweites Paradies, eine Welt der Unschuld, Dichtkunst und Frömmigkeit, das Zeugniß der Sinne, die Ueberzeugung eines poetischereligiösen Glaubens! Kein Wunder, daß man dieß Alles nicht wollte sahren lassen, daß man sich auf alle Weise einer solchen Lehre entgegenssetze, die Denjenigen, der sie annahm, zu einer bisher underkannten, ja ungeahnten Denkfreiheit und Großheit der Gesinnungen berechtigte und aufsorderte.

Wir fügen noch zwei Bemerkungen hinzu, die uns in der Scsschichte der Wissenschaften überhaupt und der Farbenlehre besons bers leitend und nütlich sein können.

In jedem Jahrhundert, ja in jedem Jahrzehnt werden tüchtige

Entdedungen gemacht, geschehen unerwartete Begebenheiten, treten vorzügliche Menschen auf, welche neue Ansichten verbreiten. Weil aber solche Ereignisse sich gewöhnlich nur auf partielle Gegenstände beziehen, so wird die ganze Masse der Menschen und ihre Aufzmerksamkeit dahin geleitet. Dergleichen mehr oder weniger auszschließliche Beschäftigungen ziehen ein solches Zeitalter von allem Uebrigen ab, so daß man weder an das Wichtige denkt, was schon da gewesen, noch an das, was noch zu thun sei, die denn endlich das begünstigte Partikulare, genugsam durchgearbeitet, in den allgemeinen Kreis des Bekannten mit eintritt und nunmehr still fortwirkt, ohne ein besonderes lebhastes Interesse weiter zu erregen.

Alles ist in der Natur auß innigste verknüpft und verbunden, und selbst was in der Natur getrennt ist, mag der Mensch gern zusammenbringen und zusammenhalten. Daher kommt es, daß gewisse einzelne Naturerscheinungen schwer vom Uebrigen abzulösen sind und nicht leicht durch Vorsat didaktisch abgelöst werden.

Mit der Farbenlehre war dieses besonders der Fall. Die Farbe ist eine Zugabe zu allen Erscheinungen, und obgleich immer eine wesentliche, doch oft scheinbar eine zufällige. Deshalb konnte es kaum Jemand beigehen, sie an und für sich zu betrachten und besonders zu behandeln. Auch geschieht dieses von uns beinabe zum erstenmal, indem alle früheren Bearbeitungen nur gelegentslich geschahen und von der Seite des Brauchbaren oder Widers wärtigen, des einzelnen oder eminenten Vorkommens oder sonst eingeleitet worden.

Diese beiden Umstände werden wir also nicht aus dem Auge verlieren und bei den verschiedenen Epochen anzeigen, womit die Naturforscher besonders beschäftigt gewesen, wie auch bei welchem eigenen Anlaß die Farbe wieder zur Sprache kommt.

#### Bernardinus Telefius,

geb. 1508, geft. 1588.

Durch die Buchdruckerei wurden mehrere Schriften der Alten verbreitet. Aristoteles und Plato sesselten nicht allein die Aufsmerksamkeit; auch andere Meinungen und theoretische Gesinnungen wurden bekannt, und ein guter Kopf konnte sich die eine oder die andere zur Nachfolge wählen, je nachdem sie ihm seiner Denkweise gemäß schien. Dennoch hatte Autorität im Allgemeinen so großes Gewicht, daß man kaum etwas zu behaupten unternahm, was nicht früher von einem Alten schon geäußert worden; wobei man

jedoch zu bemerken nicht unterlassen kann, daß sie den abgeschlosses nen Kreis menschlicher Vorstellungsarten völlig, wenn gleich oft nur flüchtig und genialisch, durchlaufen hatten, so daß der Neuere, indem er sie näher kennen lernt, seine geglaubte Originalität oft beschämt sieht.

Daß die Elemente, wonach Aristoteles und die Seinigen die Ansänge der Dinge darstellen und eintheilen wollen, empirischen und, wenn man will, poetischen Ursprungs seien, war einem frei ausblickenden Geiste nicht schwer zu entdecken. Telesius fühlte, daß man, um zu Anfängen zu gelangen, ins Einsachere gehen müsse. Er setzt daher die Materie voraus und stellt sie unter den Einsluß von zwei empsindbaren, aber ungreislichen Prinzipien, der Wärme und der Kälte. Was er hiebei früheren Ueberlieserungen schuldig, lassen wir unausgemacht.

Genug, er faste jene geheimnisvolle Spstole und Diastole, aus der sich alle Erscheinungen entwickeln, gleichfalls unter einer empirischen Form auf, die aber doch, weil sie sehr allgemein ist und die Begriffe von Ausdehnung und Zusammenziehung, von Solidescenz und Liquescenz hinter sich hat, sehr fruchtbar ist und

eine höchst mannigfaltige Anwendung leidet.

Wie Bernardinus dieses geleistet, und wie er benn doch zu-Icht empfunden, daß sich nicht alle Erscheinungen unter seiner Formel aussprechen lassen, ob sie gleich überall hindeutet, bavon belehrt uns die Geschichte der Philosophie eines weitern. Was aber für uns höchst merkwürdig ist, er hat ein Büchelchen de colorum generatione geschrieben, das 1570 zu Neapel in Quart heraustam. Wir haben es leider nie zu sehen Gelegenheit gehabt und wissen nur so viel, daß er die Farben gleichfalls sämmtlich aus den Prinzipien der Wärme und Kälte ableitet. Da auch unsere Ableitung berselben auf einem Gegensatz beruht, so wurde es interessant sein, zu seben, wie er sich benommen, und in wiefern sich schon eine Unnäherung an das, was wir für wahr halten, bei ibm zeige. Wir munschen dieses um so mehr zu erfahren, als im achtzehnten Jahrhundert West feld mit dem Gedanken hervortritt, daß die Farbe, wenn sie auch nicht der Wärme zus zuschreiben sei, doch wenigstens mit derselben und ihren Modis fitationen in genauer Bermandtschaft stebe.

### Hieronymus Cardanus,

geb. 1501, geft. 1576.

Cardanus gehört unter diejenigen. Menschen, mit denen die Nachwelt nie fertig wird, über die sie sich nicht leicht im Urtheil

vereinigt. Bei großen angeborenen Vorzügen konnte er sich boch nicht zu einer gleichmäßigen Bildung erheben; es blieb immer etwas Wildes und Verworrenes in seinen Studien, seinem Charatter und ganzen Wesen zurud. Man mag übrigens an ihm noch so vieles Tadelnswerthe sinden, so muß er doch des großen Lobes theilhaft werden, daß es ihm sowohl um die äußern Dinge als um sich selbst Ernst, und zwar recht bitterer Ernst gewesen, weßhalb denn auch seine Behandlung sowohl der Gegenstände als bes Lebens bis an sein Ende leibenschaftlich und heftig war. Er kannte sein eigenes Naturell bis auf einen gewissen Grad, doch konnte er bis ins höchste Alter nicht darüber Herr werden. oft haben wir bei ihm, seiner Umgebung und seinem Bestreben an Cellini benten muffen, um so mehr, als beide gleichzeitig gelebt. Auch die Biographieen oder Konfessionen beider, wie man sie wohl nennen tann, treffen barin zusammen, bag bie Berfaffer, obschon mit Mißbilligung, doch auch zugleich mit einigem Behagen von ihren Fehlern sprechen und in ihre Reue sich immer eine Art von Selbstgefälligkeit über das Vollbrachte mit einmischt. Erinnern wir uns hiebei noch eines jungern Zeitgenoffen, bes Michael Montaigne, der mit einer unschätzbar heitern Wendung feine personlichen Eigenheiten, so wie die Bunderlichkeiten ber Menschen überhaupt zum Besten giebt, so findet man die Bemertung vielleicht nicht unbedeutend, daß dasjenige, was bisber nur im Beichtstuhl als Geheimniß bem Priefter angstlich vertraut wurde, nun mit einer Art von fühnem Zutrauen der ganzen Welt vorgelegt ward. Gine Bergleichung ber sogenannten Konfessionen aller Zeiten würde in diesem Sinne gewiß schöne Resultate geben. So scheinen uns die Bekenntnisse, beren wir erwähnten, gewiffermaßen auf ben Protestantismus hinzubeuten.

Wie Cardanus die Farben behandelt, ist nicht ohne Originalität. Man sieht, er beobachtete sie und die Bedingungen, unter welchen sie entspringen. Doch that er es nur im Borübergehen, ohne sich ein eigenes Geschäft daraus zu machen; deßhalb er auch allzu wenig leistet und Scaligern Gelegenheit giebt, sich über

Flüchtigkeit und Uebereilung zu beklagen.

Erst führt er die Namen der vornehmsten und gewöhnlichken Farben auf und erklärt ihre Bedeutung; dann wendet er sich gegen das Theoretische, wobei man zwar eine gute Intention sieht, ohne daß jedoch die Behandlung zulänglich wäre und dem Gegenstand genug thäte. Bei Erörterung der Frage, auf wie mancherlei Weise die Farben entspringen, gelangt er zu keiner glücklichen Eintheilung. So hilft er sich auch an einigen bedeutenden Punkten, die er gewahr wird, mehr vorbei als drüber hinaus, und weil seine ersten Bestimmungen nicht umfassend sind, so wird er

genöthigt, Ausnahmen zu machen, ja das Gesagte wieder zurücks

zunehmen.

Es wäre leicht, die wenigen Spalten zu überseten, die Carsbanus dieser Materie widmet, aber schwer, ihre Mängel kürzlich anzudeuten, und zu weitläuftig, das Fehlende zu suppliren. Eigentslich Falsches sindet sich nichts darin; in wiesern er das Rechte gesahnt, werden Diejenigen, welche unsern Entwurf der Farbenslehre wohl inne haben, künftig, wenn es sie interessirt ohne große Mühe entwickeln.

Schließlich haben wir zu bemerken, daß bei Cardanus eine naivere Art, die Wissenschaften zu behandeln, hervortritt. Er bestrachtet sie überall in Verbindung mit sich selbst, seiner Personslichkeit, seinem Lebensgange, und so spricht aus seinen Werken eine Natürlichkeit und Lebendigkeit, die uns anzieht, anregt, ersfrischt und in Thätigkeit sett. Es ist nicht der Voktor im langen Kleide, der uns vom Katheder herab belehrt; es ist der Mensch, der umherwandelt, aufmerkt, erstaunt, von Freude und Schmerz ergriffen wird und uns davon eine leidenschaftliche Mittheilung aufs dringt. Nennt man ihn vorzüglich unter den Erneuerern der Wissenschaften, so hat ihm dieser sein angedeuteter Charakter so sehr als seine Bemühungen zu dieser Ehrenstelle verholfen.

### Johann Baptift della Porta,

geb. 1546, gest. 1615.

Wenn gleich Porta für unser Fach wenig geleistet, so können wir ihn doch, wenn wir im Zusammenhange der Naturwissenschaften einigermaßen bleiben wollen, nicht übergehen. Wir haben vielmehr Ursache, uns länger bei ihm aufzuhalten, weil er uns Selegenheit giebt, einiges, was wir schon berührt, umständlicher auszuführen.

Er ist hauptsächlich bekannt durch sein Buch von der natürslichen Magie. Der Ursprung dieser Art von halbgeheimer Wissensschaft liegt in den ältesten Zeiten. Ein solches Wissen, eine solche Kunst war dem Aberglauben, von dem wir schon früher gehanzdelt, unentbehrlich. Es giebt so manches Wünschenswerthe, Mögslichseinende; durch eine kleine Verwechselung machen wir es zu einem erreichbaren Wirklichen. Denn obgleich die Thätigkeiten, in denen das Leben der Welt sich äußert, begränzt und alle Spezisiskationen hartnäckig und zäh sind, so läßt sich doch die Gränze keiner Thätigkeit genau bestimmen, und die Spezisikationen sinden wir auch biegsam und wandelbar.

Die natürliche Magie hofft mit bemjenigen, was wir für thätig

erkennen, weiter als billig ist, zu wirken und mit dem, was spezifizirt vor uns liegt, mehr als thunlich ist, zu schalten. Und warum sollten wir nicht hoffen, daß ein solches Unternehmen gelingen könne? Metaschematismen und Metamorphosen geben vor unsern Augen vor, ohne daß sie von uns begriffen werden; meh: rere und andere lassen sich vermuthen und erwarten, wie ihrer benn auch täglich neue entdeckt und bemerkt werden. Es giebt so viele Bezüge der spezifizirten Wesen unter einander, die wahrhaft und boch wunderbar genug sind, wie z. B. der Metalle beim Galvanism. Thun wir einen Blick auf die Bezüge ber spezifizirten organischen Wesen, so sind diese von unendlicher Mannigfaltigkeit und oft erstaunenswürdig seltsam. Man erinnere sich, im gröbern Sinne, an Ausdünstungen, Geruch; im zarteren, an Bezüge ber körperlichen Form, des Blickes, der Stimme. Man gedenke ber Gewalt des Wollens, der Intentionen, der Wünsche, des Gebetes. Was für unendliche und unerforschliche Sympathieen, Antipathieen, Ibiosynkrasieen überkreuzen sich nicht! Wie manches wird Jahre lang als ein wundersamer einzelner Fall bemerkt, was zulest als ein allgemeiner burchgebendes Naturgesetz erscheint! Schon lange war es den Besitzern alter Schlösser verdrießlich, daß die bleiernen und tupfernen Dachrinnen, da wo sie auf den eisernen haten auflagen, vom Rost früher aufgezehrt wurden als an allen andern Stellen; jest wissen wir die Ursache, und wie auf eine gang natürliche Weise zu helfen ist. Hätte früher Jemand bemerkt, daß ein zwischengeschobenes Studchen Holz Die ganze Wirtung aufbebe, fo hatte er vielleicht biesem besonderen Holze die Wirtung zugeschrieben und als ein Hausmittel bekannt gemacht.

Wenn uns nun die fortschreitende Naturbetrachtung und Naturtenntniß, indem sie uns etwas Verborgenes entdeden, auf etwas
noch Verborgeneres aufmerksam machen; wenn erhöhte Kunst, verfeinerte Künstlichkeit das Unmögliche in etwas Gemeines verwandeln; wenn der Taschenspieler täglich mehr alles Glaubwürdige
und Begreisliche vor unsern Augen zu Schanden macht: werden
wir dadurch nicht immerfort schwebend erhalten, so daß uns Grwartung, Hossnung, Glaube und Wahn immer natürlicher, bequemer und behaglicher bleiben müssen, als Zweiselsucht, Unglaube

und starres, hochmuthiges Ablaugnen?

Die Anlässe zur Magie überhaupt sinden wir bei allen Böltern und in allen Zeiten. Je beschränkter der Erkenntniskreis, je dringender das Bedürfniß, je höher das Ahnungsvermögen, je froher das poetische Talent, desto mehr Elemente entspringen dem Mensichen, jene wunderbare, unzusammenhängende, nur durch ein geistiges Band zu verknüpsende Kunst wünschenswerth zu machen.

Betrachten wir die natürliche Magie, in sofern sie sich absondern

läßt, so sinden wir, daß schon die Alten viele solche einzelne Bemerkungen und Rezepte ausbewahrt hatten. Die mittlere Zeit nahm sie auf und erweiterte den Vorrath nach allen Seiten. Albert der Große, besonders seine Schule, sodann die Alchymisten wirkten immer weiter fort. Roger Bacon — zu seinen Ehren sei es gesagt! — ist, bei allem Wunderbaren, womit er sich beschäftigt, bei allem Seltsamen, das er verspricht, sast gänzlich frei von Aberglauben; denn sein Vorahnen zukünstiger Möglichkeiten ruht auf einem sichern Fundament, so wie sein köstliches Büchelchen de mirabili potestate artis et naturae gegen das Wüste, Absurbe des Wahnes ganz eigentlich gerichtet ist, nicht mit jener negirenden, erkältenden Manier der Neuern, sondern mit einem Glauben erregenden heitern Hinweisen auf ächte Kunst und Naturkraft.

So hatte sich Manches bis zu Porta's Zeiten fortgepflanzt, doch lagen die Kenntnisse zerstreut; sie waren mehr im Gedächtnisse beswahrt als geschrieben, und selbst dauerte es eine Zeit lang, bis die Buchdruckerkunst durch alle Fächer des Wissens durchwirkte und das Wissenswerthe durchaus zur Sprache förderte.

Porta giebt sein Buch de magia naturali im Jahre 1560 heraus, eben als er das funfzehnte seines Alters erreicht hatte. Dieses Büchelchen mit beständiger Rücksicht auf jene Zeit und auf einen so jugendlichen Verfasser zu lesen, ist höchst interessant. Man sieht dessen Bildung in der Platonischen Schule, heitere mannigfaltige Kenntnisse, doch die entschiedene Neigung zum Wahn, zum Seltsamen und Unerreichbaren.

Er wendet nun sein übriges Leben an, diese Bemühungen fortzusen. Er versäumt nicht, zu studiren, Bersuche anzustellen, Reisen zu machen; einer gelehrten Gesellschaft, die er in Neapel in seinem Hause errichtet, verdankt er Beihülfe und Mitwirkung. Besonders hat er sich auch der Gunst des Kardinals von Este zu rühmen.

Nach fünfunddreißig Jahren giebt er das Buch zum zweitens mal heraus, da uns denn die Vergleichung beider Ausgaben einen schönen Blick verschafft, wie in dieser Zeit das Jahrhundert und er selbst zugenommen.

Zwar von den abenteuerlichen Forderungen, Vorschlägen und Rezepten ist noch immer mehr oder weniger die Rede; doch sieht man hie und da, wo das gar zu Abgeschmackte überliefert wird, den klugen Mann, der sich eine Hinterthüre offen läßt.

Was die Farben betrifft, so werden sie nur beiläusig angejührt, wenn verschieden gefärbte Blumen hervorgebracht, falsche Edelsteine verfertigt und die Tugenden natürlicher Edelsteine gerühmt werden sollen. Uebrigens bemerkt man wohl, daß in diesen fünfunddreißig Jahren die chemischen Kenntnisse sehr gewachsen, und was die physischen betrifft, besonders die Eigenschaften des Magnets viel

genauer bekannt geworden sind.

Ungern verlassen wir einen Mann, von dem noch vieles zu sagen wäre: denn eine genauere Beachtung dessen, womit er sich beschäftigt, würde der Geschichte der Wissenschaften höchst sörderlich sein. Will man ihn auch nicht für einen solchen Geist erkennen, der fähig gewesen wäre, die Wissenschaften in irgend einem Sinne zur Einheit heranzurusen, so muß man ihn doch als einen lebchaften, geistreichen Sammler gelten lassen. Mit unermüdlicher unruhiger Thätigkeit durchforscht er das Feld der Ersahrung; seine Ausmerksamkeit reicht überall hin, seine Sammlerlust kommt nitzgends unbefriedigt zurück. Nähme man seine sämmtlichen Schriften zusammen, das physiognomische Werk und die Verheimlichungstunst, und was sonst noch von ihm übrig ist, so würden wir in ihm das ganze Jahrhundert abgespiegelt erblicken.

#### Bacon von Berulam,

geb. 1561, geft. 1626.

Von den Schriften eines bedeutenden Mannes geben wir ges wöhnlich nur in sofern Rechenschaft, als sie auf uns gewirkt, uns sere Ausbildung entweder gefördert oder auch sich derselben entzgegengesett haben. Nach solchen an uns selbst gemachten Erfahrungen beurtheilen wir unsere Vorgänger, und aus diesem Gessichtspunkte möchte auch wohl daszenige zu betrachten sein, was wir, indem das sechzehnte Jahrhundert sich schließt und das siehzzehnte ansängt, über einen bewundernswürdigen Geist mitzutheilen uns erkühnen.

Was Bacon von Verulam uns hinterlassen, kann man in zwei Theile sondern. Der erste ist der historische, meistens mißbilligende, die bisherigen Mängel aufdeckende, die Lücken anzeigende, das Versahren der Vorgänger scheltende Theil; den zweiten würden wir den belehrenden nennen, den didaktisch dogmatischen, zu neuen

Tagewerken aufrufenden, aufregenden, verheißenden Theil.

Beide Theile haben für uns etwas Erfreuliches und etwas Unserfreuliches, das wir folgendermaßen näher bezeichnen. Im historischen ist erfreulich die Einsicht in das, was schon da gewesen und vorgekommen, besonders aber die große Klarheit, womit die wissenschaftlichen Stockungen und Retardationen vorgeführt sind; erfreulich das Erkennen jener Vorurtheile, welche die Menschen im Einzelnen und im Ganzen abhalten, vorwärts zu schreiten: höchk

unerfreulich dagegen die Unempfindlichkeit gegen Verdienste ber Vorganger, gegen die Würde des Alterthums; benn wie kann man mit Gelassenheit anhören, wenn er die Werke des Aristoteles und Plato leichten Tafeln vergleicht, die eben, weil sie aus keiner tüchtigen, gehaltvollen Masse bestünden, auf der Zeitfluth gar wohl zu uns herübergeschwemmt werden können? Im zweiten Theil sind unerfreulich seine Forderungen, die alle nur nach ber Breite geben, seine Methobe, Die nicht tonstruttiv ist, sich nicht in sich selbst abschließt, nicht einmal auf ein Ziel hinweist, sondern jum Bereinzeln Unlaß giebt; höchst erfreulich hingegen ist sein Mufregen, Aufmuntern und Berbeißen.

Aus dem Erfreulichen ist sein Ruf entstanden: denn wer läßt sich nicht gern die Mängel vergangener Zeiten vorerzählen? Wer vertraut nicht auf sich selbst, wer hofft nicht auf die Nachwelt? Das Unerfreuliche bagegen wird zwar von Einsichtsvollern bemerkt,

aber, wie billig, geschont und verziehen. Aus dieser Betrachtung getrauen wir uns das Räthsel aufzu= lösen, daß Bacon so viel von sich reden machen konnte, ohne zu wirken, ja daß seine Wirkung mehr schädlich als nüplich gewesen. Denn da seine Methode, in sofern man ihm eine zuschreiben kann, höchst peinlich ist, so entstand weber um ihn noch um seinen Nach= laß eine Schule; es mußten und konnten also wieder vorzügliche Menschen auftreten, die ihr Zeitalter zu konsequenteren Naturans sichten emporhoben und alle Wissens = und Kassensluftigen um sich versammelten.

Da er übrigens die Menschen an die Erfahrung hinwies, so geriethen die sich selbst Ueberlassenen ins Weite, in eine granzenlose Empirie; sie empfanden dabei eine solche Methodenscheu, daß sie Unordnung und Wust als das wahre Element ansahen, in welchem das Wissen einzig gebeihen könne. Es sei uns erlaubt, nach unserer Art das Gesagte in einem Gleichniß zu wiederholen.

Bacon gleicht einem Manne, ber bie Unregelmäßigkeit, Unzulänglichkeit, Baufälligkeit eines alten Gebäudes recht wohl eins sieht und solche ben Bewohnern beutlich zu machen weiß. Er rath ihnen, es zu verlassen, Grund und Boben, Materialien und alles Bubehör zu verschmähen, einen andern Bauplat zu suchen und ein neues Gebäude zu errichten. Er ist ein trefflicher Redner und Ueberreder; er rüttelt an einigen Mauern, sie fallen ein, und die Bewohner sind genöthigt, theilweise auszuziehen. Er deutet auf neue Pläte; man fängt an zu ebnen, und doch ist es überall zu enge. Er legt neue Risse vor: sie sind nicht deutlich, nicht ein= ladend. Hauptsächlich aber spricht er von neuen, unbekannten Materialien, und nun ist der Welt gedient. Die Menge zerstreut sich nach allen himmelsgegenden und bringt unendlich Ginzelnes

zurück, indessen zu Hause neue Plane, neue Thätigkeiten, Ansfiedelungen die Bürger beschäftigen und die Ausmerksamkeit ver-

schlingen.

Mit allem diesem und durch alles dieses bleiben die Baconisschen Schriften ein großer Schatz für die Nachwelt, besonders wenn der Mann nicht mehr unmittelbar, sondern historisch auf uns wirsten wird; welches nun bald möglich sein sollte, da sich zwischen ihn und uns schon einige Jahrhunderte gestellt haben.

Daß diese gegen Ueberlieferung und Autorität anstürmenden Gesinnungen Bacons schon zu seiner Zeit Widerstand gefunden haben, läßt sich denken. Auch ist eine im Namen des Alterthums und der disherigen Kultur eingelegte Protestation eines tresslichen gelehrten Mannes übrig geblieben, die wir sowohl wegen ihrer Mäßigung als wegen ihrer Derbheit theilweise übersesen und einsschalten.

Der Ritter Bodley, der einen Theil seines Lebens an diplos matische Geschäfte gewendet hatte, sich sodann zurückzog und, ins dem er sich den Wissenschaften widmete, eine große Bibliothet zussammenbrachte, die noch jetzt zu Oxford ausbewahrt wird, war ein Freund Bacons und erhielt von diesem den Aussak cogitatz et visa, der einem Gelehrten und Alterthumsforscher keineswegs erfreulich sein konnte. Ein Brief Bodley's, bei dieser Gelegenheit geschrieben, ist uns übrig, aus welchem solgende Stellen hier Platsinden mögen.

"Soll ich aufrichtig sein, so muß ich offen bezeugen, daß ich unter Diejenigen gehöre, welche unsere Kunste und Wissenschaften für fester gegründet halten, als Du gern zugeben möchtest."

"Wenn wir uns Deinem Rathe folgsam bezeigen und die alls gemeinen Begriffe, die dem Menschen eingeboren sind, ablegen, alles, was wir geleistet, auslöschen und im Handeln und Denken Kinder werden, damit wir ins Reich der Natur eingehen durfen, wie wir unter gleichen Bedingungen, nach biblischer Borschrift, ins Himmelreich gelangen sollen, so ist nach meiner Ueberzeugung nichts gewisser, als daß wir uns jählings in eine Barbarei verslieren, aus der wir nach vielen Jahrhunderten, um nichts an theoretischen Hülfsmitteln reicher als jest, hervortauchen werden. Ja wohl würden wir eine zweite Kindheit antreten, wenn wir zur tabula rasa geworden und, nach ausgetilgter Spur früherer Grundsähe, die Anfänge einer neuen Welt wieder hervorzuloden unternähmen. Und wenn wir aus dem, was geschieht, ans dem,

was uns die Sinne bringen, erst wieder so viel zusammen klauben sollten, als im Verstande zu einem allgemeinen Begriff hinreichend wäre, nach jenem Waidspruch, im Verstande sei nichts, was nicht vorher in den Sinnen gewesen, so ist mir wenigstens wahrscheinslich, daß, wenn man, nach Umwälzung eines Platonischen Jahres, die Wissenschaft untersuchen wollte, sie weit geringer ersunden wers den möchte, als sie gegenwärtig besteht."

"Wenn Du uns eine herrlichere Lehre versprichst, als sie jest unter uns blüht, die wir von Erfahrungen hernehmen sollen, ins dem wir die Verborgenheiten der Natur erforschen und eröffnen, um im Einzelnen recht gewiß zu werden, so will das weiter nichts heißen, als daß Du die Menschen dazu anreizest, wozu sie ihr innerer Trieb, auch ohne äußere Anmahnung, hinführt. Denn es ist natürlich, daß unzählige Menschen in allen Theilen der Welt sich befinden, welche den Weg, auf den Du deutest, betreten, und zwar mit lebhaftem und dringendem Fleiß: denn allen ist das Verlangen, zu wissen, eingeboren, so daß man ihren Eiser gar nicht anzusachen noch zu reizen braucht, eben so wenig, als man nöthig hat, der Wassersucht nachzuhelsen, welche den Körper ohnes hin übermäßig ausschwellt!"

"Ich glaube nicht, daß sich derjenige betrügt, welcher überzeugt ist, daß alle Wissenschaften, wie sie jett öffentlich gelehrt werden, jederzeit vorhanden gewesen, nicht aber an allen Orten in gleichem Maß, noch an Einem Orte in gleicher Zahl, sondern nach dem Geiste der Zeit, auf mancherlei Weise verändert, bald belebt und blühend, bald unaufgeregt und auf eine sinstere und rohe Weise mitgetheilt.

"Haben also durch alle Jahrhunderte in allen Künsten und Wissenschaften die Menschen sich sleißig bearbeitet und geübt, sind sie zu Erkenntnissen gelangt, eben so wie zu unserer Zeit, obgleich auf eine veränderliche und schwankende Weise, wie es Zeit, Ort und Gelegenheit erlauben mochten, wie könnten wir nun Dir Beisfall geben und unsere Wissenschaft verwerfen als zweiselhaft und ungewiß? Sollten wir unsere Axiome, Maximen und allgemeinen Behauptungen abthun, die wir von unsern Vorsahren erhalten, und welche durch die scharssinnigsten Menschen aller Zeiten sind gebilligt worden, und nun erst erwarten, daß eine Art und Weise ersonnen werde, welche uns, die wir indeß wieder zu ABCschüßen geworden, durch die Umwegskrümmungen der besondern Erfahrunsgen zur Erkenntniß gründlich aufgestellter allgemeiner Sätze hinssühren, damit sodann wieder neue Grundsesten der Künste und

Wissenschaften gelegt würden: was dürfte von allem diesem das Ende sein, als daß wir, entblößt von den Kenntnissen, die wir besitzen, ermüdet durch die im Zirkel wiederkehrenden Arbeiten, dahin gelangen, wo wir ausgegangen sind, glüdlich genug, wenn wir nur in den vorigen Zustand wieder zurückversetzt werden. Dich däucht, so viele Bemühungen voriger Jahrhunderte könnten uns gleich jetzt eines Bessern überzeugen und uns wohl getrost machen, als am Ziel stehend, endlich zu verharren.

"Doch man glaube nicht, daß ich stolz das verwerse, was durch neue Ersindungen den Wissenschaften für eine Vermehrung zuwächst: denn jenes Bemühen ist edel und mit großem Lob zu erkennen; auch bringt es jedesmal Frucht und Nupen in der Gegenwart. Niemals hat der Welt ein großer Hause solcher Menschen gesehlt, welche sich bemühen, Neues aufzusinden und auszudenken; aber unsere Begriffe und Grundsäte sind immer sowohl von solchen, als von den höchsten Gelehrten dankbar aufgenommen worden."

Nicht leicht können sich Meinungen so schnurstracks entgegenstehen, als hier die Baconische und Bodlepische, und wir möchten uns zu keiner von beiden ausschließlich bekennen. Führt uns jene in eine unabsehbare Weite, so will uns diese zu sehr beschränken: denn wie von der einen Seite die Erfahrung gränzenlos ist, weil immer noch ein Neues entdeckt werden kann, so sind es die Maximen auch, indem sie nicht erstarren, die Fähigkeit nicht verlieren müssen, sich selbst auszudehnen, um mehreres zu umfassen, ja sich in einer höhern Ansicht auszudehren und zu verlieren.

Denn wahrscheinlich versteht hier Bodlen nicht etwa bie subjektiven Axiome, welche durch eine fortschreitende Zeit weniger Beränderung erleiden, als solche, welche aus der Betrachtung ber Natur entspringen und sich auf die Natur beziehen. Und ba ift es benn nicht zu läugnen, daß bergleichen Grundsate ber altern Schulen, besonders in Berbindung mit religiösen Ueberzeugungen, bem Fortschritt mahrer Naturansichten sehr unbequem im Bege standen. Auch ist es interessant, zu bemerken, was eigentlich einem Manne wie Bacon, der selbst wohl unterrichtet, gelehrt und nach älterem Herkommen kultivirt war, besonders hinderlich ge ichienen, daß er sich gedrungen gefühlt, auf eine so zerstörende Weise zu verfahren und, wie man im Sprüchwort sagt, bas Rind mit dem Babe auszuschütten. Revolutionare Gesinnungen werben bei einzelnen Menschen mehr durch einzelne Anlässe als durch allgemeine Zustände erzeugt, und so sind und in Bacons Schriften einige solcher Axiome begegnet, die er mit besonderm Berdruffe immer wieder aufjucht und verfolgt; z. B. die Lehre von ben Endursachen, die ihm bochlich zuwider ist.

In der Denkweise Bacons findet sich übrigens manches, was auf den Weltmann hindeutet. Eben diese Forderung einer grans zenlosen Erfahrung, das Verkennen, ja Verneinen gegenwärtiger Verdienste, das Dringen auf Werkthätigkeit hat er mit Denjenigen gemein, die im Wirken auf eine große Masse und im Beherrschen und Benuten ihrer Gegenwirtung das Leben zubringen.

Wenn Bacon ungerecht gegen die Vergangenheit war, so ließ ibm sein immer vorstrebender Geist eine ruhige Schätzung ber Mitwelt nicht zu. Wir wollen bier nur Gilberts erwähnen, beffen Bemühungen um den Magneten dem Kanzler Bacon bekannt sein konnten und waren: denn er erwähnt Gilberts selbst mit Lob in seinen Schriften. Aber wie wichtig die Gegenstände Magnetismus und Elektrizität seien, schien Bacon nicht zu fassen, bem in der Breite der Erscheinung alles gleich war. Denn ob er schon selbst immer darauf hindeutet, man solle die Partikularien nur deswegen sammeln, damit man aus ihnen wählen, sie ordnen und endlich zu Universalien gelangen könne, so behalten doch bei ihm die einzelnen Fälle zu viele Rechte, und ebe man burch Induktion, selbst Diejenige, die er anpreist, zur Vereinfachung und zum Abschluß gelangen tann, geht das Leben weg und die Kräfte verzehren sich. Wer nicht gewahr werden kann, daß ein Fall oft tausende werth ist und sie alle in sich schließt, wer nicht das zu fassen und zu ehren im Stande ist, was wir Urphänomene genannt haben, der wird weder sich noch Andern jemals etwas zur Freude und zum Nuten fördern können. Man sehe die Fragen an, die Bacon aufwirft, und die Borschläge zu Untersuchungen im Einzelnen; man bedenke seinen Traktat von den Winden in diesem Sinne, und frage sich, ob man auf biesem Wege an irgend ein Biel zu gelangen hoffen könne?

Auch halten wir es für einen großen Fehler Bacons, daß er bie mechanischen Bemühungen ber Handwerker und Fabrikanten zu sehr verachtete. Handwerker und Künstler, die einen beschränkten Rreis zeitlebens durcharbeiten, beren Gristenz vom Gelingen irgend eines Vorsates abhängt, solche werden weit eher vom Partifularen jum Universalen gelangen, als ber Philosoph auf Baconischem Wege. Sie werden vom Psuschen zum Versuchen, vom Versuch zur Vorschrift und, was noch mehr ist, zum gewissen Handgriff vorschreiten und nicht allein reden, sondern thun und durch das Thun das Mögliche darstellen; ja sie werden es darstellen müssen, wenn sie es sogar läugnen sollten, wie der außerordentliche Fall sich bei Entdedung der achromatischen Fernröhre gefunden hat. Technischen und artistischen abgeschlossenen Thätigkeitskreisen

sind die Wissenschaften mehr schuldig, als hervorgehoben wird, weil man auf jene treusleißigen Menschen oft nur als auf werkzeugliche Thätler hinabsieht. Hätte Jemand zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts sich in die Werkstätten der Färber und Malcr begeben und nur Alles redlich und konsequent aufgezeichnet, was er dort gefunden, so hätten wir einen weit vollständigeren und methoz discheren Beitrag zu unserm gegenwärtigen Zweck, als er uns durch Beantwortung tausend Baconischer Fragen nicht hätte werden können.

Damit man aber nicht bente, daß dieses nur ein frommer Wunsch oder eine Forderung ins Blaue sei, so wollen wir unseres Landsmannes Georg Agricola gebenken, ber schon in ber ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts in Absicht auf das Bergwesen basjenige geleistet, was wir für unser Fach hatten wünschen mogen. Er hatte freilich das Glück, in ein abgeschlossenes, schon seit ge-raumer Zeit behandeltes, in sich höchst mannigfaltiges und doch immer auf Ginen Zwed hingeleitetes Natur- und Runstwesen einzutreten. Gebirge, aufgeschlossen durch Bergbau, bedeutende Raturprodutte, rob aufgesucht, gewältigt, behandelt, bearbeitet, gesonbert, gereinigt und menschlichen Zweden unterworfen: Diefes war es, was ihn als einen Dritten — benn er lebte im Gebirg als Bergarzt — höchlich interessirte, indem er selbst eine tüchtige und wohl um sich her schauende Natur war, dabei Kenner des Alterthums, gebildet durch die alten Sprachen, sich bequem und anmuthig darin ausdruckend. So bewundern wir ihn noch jest in seinen Werken, welche ben ganzen Kreis bes alten und neuen Bergbaus, alter und neuer Erze und Steinkunde umfaffen und uns als ein töstliches Geschent vorliegen. Er war 1494 geboren und starb 1555, lebte also in der höchsten und schönsten Zeit ber neu hervorbrechenden, aber auch sogleich ihren hochsten Gipfel erreichenden Kunst und Literatur. Wir erinnern uns nicht, das Bacon des Agricola gebenke, auch nicht, daß er das, was wir an diesem Manne so höchlich schäken, an Andern zu würdigen gewußt habe.

Ein Blid auf die Umstände, unter welchen beide Männer gelebt, giebt zu einer heitern Vergleichung Anlaß. Der mittelläns dische Deutsche sindet sich eingeladen, in dem abgeschlossenen Kreise des Bergwesens zu verweilen, sich zu konzentriren und ein beschränktes Ganzes wissenschaftlich auszubilden. Bacon, als ein meerumgebener Insulaner, Glied einer Nation, die sich mit der ganzen Welt im Rapport sah, wird durch die äußern Umstände bewogen, ins Breite und Unendliche zu gehen und das unsicherste aller Naturphänomene, die Winde, als Hauptaugenmerk zu sassen, weil Winde den Schiffsahrern von so großer Bedeutung sind.

Daß die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden musse, barüber ist in unsern Tagen wohl kein Zweifel übrig ge= blieben. Eine solche Nothwendigkeit entsteht aber nicht etwa daber, weil viel Geschehenes nachentbedt worden, sondern weil neue Ansichten gegeben werben, weil der Genosse einer fortschreitenden Zeit auf Standpunkte geführt wird, von welchen sich das Vergangene auf eine neue Weise überschauen und beurtheilen läßt. Eben so ist es in den Wissenschaften. Nicht allein die Entdeckung von bisher unbekannten Naturverhältnissen und Gegenständen, sondern auch die abwechselnden, vorschreitenden Gesinnungen und Meinuns gen verändern fehr Vieles und sind werth, von Zeit zu Zeit beachtet zu werden. Besonders murbe sich's nöthig machen, bas vergangene achtzehnte Jahrhundert in diesem Sinne zu kontroliren. Bei seinen großen Verdiensten hegte und pflegte es manche Mangel und that den vorhergehenden Jahrhunderten, besonders den weniger ausgebildeten, gar mannigfaltiges Unrecht. Man tann es in diesem Sinne wohl das selbsttluge nennen, indem es sich auf eine gewisse klare Verständigkeit sehr viel einbildete und Alles nach einem einmal gegebenen Maßstabe abzumessen sich gewöhnte. Zweifelsucht und entscheidendes Absprechen wechselten mit einander ab, um cine und dieselbe Wirkung hervorzubringen: eine dunkelhafte Selbst= genügsamkeit und ein Ablehnen alles bessen, was sich nicht sogleich erreichen noch überschauen ließ.

Wo findet sich Ehrfurcht für hohe, unerreichbare Forberungen? Wo das Gefühl für einen in unergründliche Tiefe sich senkenden Ernst? Wie selten ist die Nachsicht gegen tubnes, mißlungenes Bestreben! Die selten die Geduld gegen ben langsam Werdenden! Ob hierin der lebhafte Franzose oder der trodene Deutsche mehr gefehlt, und in wiefern beide wechsclseitig zu diesem weitverbreis teten Tone beigetragen, ist hier ber Ort nicht zu untersuchen. Man schlage diejenigen Werke, Hefte, Blätter nach, in welchen fürzere oder längere Notizen von dem Leben gelehrter Männer, ihrem Charafter und Schriften gegeben sind; man durchsuche Dittionaire, Bibliotheken, Netrologe, und selten wird sich finden, daß eine problematische Natur mit Gründlichkeit und Billigkeit dargestellt worden. Man kommt zwar den wackern Personen früherer Zeiten darin zu Hülfe, daß man sie vom Verdacht der Zauberei zu befreien sucht, aber nun thate es gleich wieder noth, daß man sich auf eine andere Weise ihrer annähme und sie aus den Händen solcher Exorzisten abermals befreite, welche, um die Gespenster zu vertreiben, sich's zur heiligen Pflicht machen, ben Geist selbst zu verjagen.

Wir haben bei Gelegenheit, als von einigen verdienten Mannern, Roger Bacon, Cardanus, Porta, als von Alchymie und Aberglauben die Rede war, auf unsere Ueberzeugungen hingedeutet, und dieß mit so mehr Zuversicht, als das neunzehnte Jahrhundert auf dem Wege ist, gedachten Fehler des vorangegangenen wieder gut zu machen, wenn es nur nicht in den entgegengesetzten sich zu verlieren das Schickal hat.

Und sollten wir nun nochmals einen Blick auf das sechzehnte Jahrhundert zurückwersen, so würden wir seine beiden Halften von einander deutlich unterschieden sinden. In der ersten zeigt sich eine hohe Bildung, die aus Gründlickkeit, Gewissenhaftigkeit, Gebundenheit und Ernst hervortritt. Sie ruht auf der zweiten Hälfte des funszehnten Jahrhunderts: was in dieser gedoren und erzogen ward, glänzt nunmehr in seinem ganzen Werth, in seiner vollen Würde, und die Welt erlebt nicht leicht wieder eine solche Erscheinung. Hier zeigt sich zwar ein Konslikt zwischen Autorität und Selbstthätigkeit, aber noch mit einem gewissen Waße: beide sind noch nicht von einander getrennt, beide wirken auf einander, tragen und erheben sich.

In der zweiten Hälfte wird das Streben der Individuen nach Freiheit schon viel stärker. Schon ist es Jedem bequem, sich an dem Entstandenen zu bilden, das Gewonnene zu genießen, die freigemachten Räume zu durchlausen; die Abneigung vor Autorität wird immer stärker, und wie einmal in der Religion protestirt worden, so wird durchaus und auch in den Wissenschaften protesstirt, so daß Bacon von Verulam zulezt wagen darf, mit dem Schwamm über Alles hinzusahren, was bisher auf die Tasel der Menscheit verzeichnet worden war.

# Dierte Abtheilung.

Siebzehntes Jahrhundert.

Wir haben ben Bacon von Verulam am Ende des vorigen Jahrhunderts besprochen, dessen Leben noch in den vierten Theil des gegenwärtigen herüberdauert, und dessen eigentlich wissenschaftsliche Bemühungen an das Ende seiner Lausbahn fallen. Doch hat sich der in seinen Schriften ausbewahrte, gegen die Autorität ansstrebende, protestirende, revolutionäre Sinn im vorigen Jahrhundert bereits entwickelt und zeigt sich nur bei Bacon, bezüglich auf Naturs wissenschaften, in seiner höchsten Energie.

Wie nun eben diese Wissenschaften durch andere bedeutende

Menschen nunmehr eine entgegengesette Richtung nehmen, ist die Aufgabe zu zeigen, wenn wir einiges uns bei bieser Gelegenheit Entgegentretende vorher mitgetheilt haben.

## Allgemeine Betrachtungen.

Wenn die Frage, welcher Zeit der Mensch eigentlich angehöre? gewissermaßen wunderlich und müßig scheint, so regt sie boch ganz eigene Betrachtungen auf, die uns interessiren und unterhalten tonnten.

Das Leben jedes bedeutenden Menschen, das nicht durch einen frühen Tod abgebrochen wird, läßt sich in drei Epochen theilen, in die der ersten Bildung, in die des eigenthümlichen Strebens und

in die des Gelangens zum Ziele, zur Vollendung. Meistens kann man nur von der ersten sagen, daß die Zeit Ehre von ihr habe: benn erstlich beutet ber Werth eines Menschen auf die Natur und Kraft der in seiner Geburtsepoche Zeugenden; das Geschlecht, aus dem er stammt, manifestirt sich in ihm öfters mehr als durch sich selbst, und das Jahr der Geburt eines Jeden enthält in diesem Sinne eigentlich das wahre Nativitätsprogno= stikon mehr in bem Zusammentreffen irbischer Dinge, als im Aufeinanderwirken himmlischer Gestirne.

Sobann wird das Kind gewöhnlich mit Freundlichkeit aufgenommen, gepflegt, und Jedermann erfreut sich dessen, was es verspricht. Jeder Bater, jeder Lehrer sucht die Anlagen nach seinen Einsichten und Fähigkeiten bestens zu entwickeln, und wenigstens ist es der gute Wille, der alle die Umgebungen des Knaben belebt. Sein Fleiß wird gepriesen, seine Fortschritte werden belohnt, ber größte Eifer wird in ihm erregt und ihm zugleich die thörichte Hoffnung vorgespiegelt, daß das immer stufenweise so fortgeben werde.

Allein er wird den Jrrthum nur allzu bald gewahr: denn so bald die Welt den einzelnen Strebenden erblickt, so bald erschallt ein allgemeiner Aufruf, sich ihm zu widersetzen. Alle Bor- und Mitwerber sind höchlich bemüht, ihn mit Schranken und Gränzen zu umbauen, ihn auf jede Weise zu retardiren, ihn ungeduldig, perdrießlich zu machen und ihn nicht allein von außen, sondern auch von innen zum Stoden zu bringen.

Diese Epoche ist also gewöhnlich die des Konflikts, und man kann niemals sagen, daß diese Zeit Ehre von einem Manne habe. Die Ehre gehört ihm selbst an, und zwar ihm allein und ben

Wenigen, die ihn begünstigen und mit ihm halten.

Sind nun diese Widerstände überwunden, ist dieses Streben gelungen, das Angefangene vollbracht, so läßt sich's denn die Welt zuletzt wohl auch gefallen; aber auch dieses gereicht ihr keineswegs zur Ehre. Die Vorwerber sind abgetreten, den Mitwerbern ist es nicht besser gegangen, und sie haben vielleicht doch auch ihre Zwede erreicht und sind beruhigt; die Nachwerber sind nun an ihrer Reihe der Lehre, des Raths, der Hülfe bedürftig, und so schließt sich der Kreis, oder vielmehr, so dreht sich das Rad abermals, um seine immer erneuerte wunderliche Linie zu beschreiben.

Man sieht hieraus, daß es ganz allein von dem Geschichtschreiber abhange, wie er einen Mann einordnen, wann er seiner gedenken will. So viel ist aber gewiß, wenn man dei biographischen Betrachtungen, bei Bearbeitung einzelner Lebensgeschichten ein solches Schema vor Augen hat und die unendlichen Abweichungen von demselben zu bemerken weiß, so wird man, wie an einem guten Leitsaden, sich durch die labyrinthischen Schicksale manches Menschenlebens hindurchsinden.

#### Galileo Galilei,

geb. 1564, gest. 1642.

Wir nennen diesen Namen mehr, um unsere Blätter bamit zu zieren, als weil sich der vorzügliche Mann mit unserm Fache

beschäftigt.

Schien durch die Verulamische Zerstreuungsmethode die Raturwissenschaft auf ewig zersplittert, so ward sie durch Galilei sogleich
wieder zur Sammlung gebracht: er führte die Naturlehre wieder
in den Menschen zurück und zeigte schon in früher Jugend, das
dem Genie Ein Fall für tausend gelte, indem er sich aus schwinz
genden Kirchenlampen die Lehre des Pendels und des Falles der
Körper entwickelte. Alles kommt in der Wissenschaft auf das an,
was man ein Aperçu nennt, auf ein Gewahrwerden dessen, was
eigentlich den Erscheinungen zum Grunde liegt. Und ein solches
Gewahrwerden ist die ins Unendliche fruchtbar.

Galilei bildete sich unter günstigen Umständen und genoß die erste Zeit seines Lebens des wünschenswerthesten Glückes. Er tam wie ein tüchtiger Schnitter zur reichlichsten Ernte und saumte nicht bei seinem Tagewerk. Die Fernröhre hatten einen neuen himmel aufgethan. Viele neue Eigenschaften der Naturwesen, die uns mehr oder weniger sichtbar und greislich umgeben, wurden entdeckt, und nach allen Seiten zu konnte der heitere, mächtige Geist Eroberungen machen. Und so ist der größte Theil seines Lebens eine Reihe

von herrlichen, glanzenden Wirkungen.

Leider trübt sich der himmel für ihn gegen das Ende. G

wird ein Opfer jenes ebeln Strebens, mit welchem der Mensch seine Ueberzeugungen Andern mitzutheilen gedrängt wird. Man pslegt zu sagen, des Menschen Wille sei sein Himmelreich; noch mehr sindet er aber seine Seligkeit in seinen Meinungen, im Erstannten und Anerkannten. Vom großen Sinne des Copernikanisschen Systems durchdrungen, enthält sich Galilei nicht, diese von der Rirche, von der Schule verworfene Lehre, wenigstens indirekt, zu bestätigen und auszubreiten, und beschließt sein Leben in einem traurigen Halbmärtyrerthum.

Was das Licht betrifft, so ist er geneigt, es als etwas gewissers maßen Materielles, Mittheilbares anzusehen — eine Borstellungssart, zu der ihm die an dem Bononischen Stein gemachte Erfahrung Anlaß giebt. Sich über die Farbe zu erklären lehnt er ab, und es ist nichts natürlicher, als daß er, geschaffen, sich in die Tiesen der Natur zu senken, er, dessen angeborenes eindringendes Genie durch mathematische Kultur ins Unglaubliche geschärft wors den war, zu der oberslächlichen, wechselnden, nicht zu haschenden, leicht verschwindenden Farbe wenig Anmuthung haben konnte.

## Johann Repler,

geb. 1571, geft. 1630.

Wenn man Keplers Lebensgeschichte mit demjenigen, was er geworden und geleistet, zusammenhält, so geräth man in ein frohes Erstaunen, indem man sich überzeugt, daß der wahre Genius alle Hindernisse überwindet. Der Ansang und das Ende seines Lebens werden durch Familienverhältnisse verkümmert, seine mittlere Zeitsfällt in die unruhigste Epoche, und doch dringt sein glückliches Naturell durch. Die ernstesten Gegenstände behandelt er mit Heitersteit, und ein verwickeltes, mühsames Geschäft mit Bequemlichteit.

Giebt er schriftlich Rechenschaft von seinem Thun, von seinen Einsichten, so ist es, als wenn es nur gelegentlich, im Vorbeisgeben, geschähe, und doch sindet er immer die Methode, die von Grund aus anspricht. Andern sei es überlassen, seine Verdienste anzuerkennen und zu rühmen, welche außer unserm Gesichtstreise liegen; aber uns ziemt es, sein herrliches Gemüth zu bemerken, das überall auf das freudigste durchblickt. Wie verehrt er seinen Meister und Vorgesetzten Tocho! wie schätzt er die Verdienste dieses Mannes, der sich dem ganzen Himmel gewachsen sühlte, in sosern er sich durch die Sinne sassen Liemen Lehrer und Vorgänger auch nach dem Tode gegen unfreundliche Angrisse zu vertheidigen! Wie gründslich und anmuthig beschreibt er, was an dem aftronomischer Baue

schon geleistet, was gegründet, was aufgeführt, was noch zu thun und zu schmücken sei! Und wie arbeitet er sein ganzes Leben un-

verrückt an ber Bollenbung!

Indes war Tycho bei allen seinen Verdiensten doch einer von den beschränkten Köpsen, die sich mit der Natur gewissermaßen im Widerspruch fühlen und deswegen das komplizirte Paradore mehr als das einsache Wahre lieben und sich am Irrthum freuen, weil er ihnen Gelegenheit giebt, ihren Scharssinn zu zeigen, da derzienige, der das Wahre anerkennt, nur Gott und die Natur, nicht aber sich selbst zu ehren scheint; und von dieser letzten Art war Repler. Jedes klare Verdienst klärt ihn selbst auf; durch freie Beisstimmung eilt er, es sich zuzueignen. Wie gern spricht er von Copernitus! Wie sleißig deutet er auf das einzig schöne Aperçu, das uns die Geschichte noch ganz allein erfreulich machen kann, daß die ächten Menschen aller Zeiten einander voraus verkünden, auf einander hinweisen, einander vorarbeiten. Wie umständlich und genau zeigt Kepler, daß Euklides copernikiste!

Eben so verhält er sich zu seinen Zeitgenossen. Dem Wilhelm Porta ertheilt er die anmuthigsten Lobsprüche, den herzlichsten Dank für die Entdeckung der Camera obscura, für die dadurch

auf einmal erweiterte Einsicht in die Gesetze bes Gebens.

Wie sein Sinn, so sein Ausdruck. Seübt im Griechischen und Lateinischen, fehlt es ihm an keiner Kenntniß des Alterthums, des gründlichen sowohl als des schönen, und er weiß sich nach Berlieben auszudrücken. Manchmal läßt er sich zu Unwissenden, ja zu Dummen herab; manchmal sucht er wenigstens allgemein verständlich zu werden. Bei Erzählung von natürlichen Ereignissen ist er klar und deutlich; bald aber, wenn er wirken, wenn er lebhaftere Einzund entschiedenere Theilnahme hervorbringen will, dann sehlt es ihm nicht an Gleichnissen, Anspielungen und klassischen Stellen.

Da er die Sprache völlig in seiner Gewalt hat, so wagt er gelegentlich kühne, seltsame Ausdrücke, aber nur dann, wenn der Gegenstand ihm unerreichbar scheint. So verfährt er bei Gelegens heit der Farbe, die er nur im Vorbeigehen behandelt, weil sie ihm, dem Alles Maß und Zahl ist, von keiner Bedeutung sein kann. Er bedient sich so wunderbarer Worte, um ihrer Natur einigermaßen beizukommen, daß wir sie nicht zu übersesen wagen, sendern im Original hier einschalten: Color est lux in potentia, lux sepulta in pellucidi materia, si jam extra visionem consideretur; et diversi gradus in dispositione materiae, caussa raritatis et densitatis seu pellucidi et tenebrarum; diversi item gradus luculae, quae materiae est concreta, efficiunt discrimina colorum. Die Auslegung davon läßt sid vielleicht eher in einer andern Sprache wiedergeben; sie ist solgende.

"Denn da die Farben, welche man im Regenbogen fieht, von derselben Art sind wie die der Körper, so mussen fie auch einen gleichen Ursprung haben; jene aber entspringen nur aus ben ans geführten Ursachen. Denn wie das Auge seinen Plat verläßt, so verandert sich auch die Farbe, und zwar entspringen sie alle an der Gränze des Lichts und des Schattens; woraus erhellt, daß fie aus einer Schwächung bes Lichtes und aus einem Ueberzug der wässerigen Materie entstehen. Deßwegen werden auch die Farben ber Körper auf gleiche Weise entspringen, und es wird nur der Unterschied zwischen ihnen sein, daß bei dem Regenbogen das Licht hinzutretend ist, bei ben Farben aber eingeboren, auf Die Weise, wie in den Theilen vieler Thiere sich Lichter wirklich befinden. Wie nun die Möglichkeit der Warme im Ingwer von der wirklichen Wärme im Feuer unterschieden ist, so scheint auch bas Licht in der gefärbten Materie vom Licht in der Sonne verschies ben zu sein. Denn basjenige ist nur ber Fähigkeit nach ba, mas sich nicht mittheilt, sondern innerhalb der Gränzen seines Gegensstandes gehalten wird, wie das Licht, das in den Farben vers borgen ift, so lange sie nicht von der Sonne erleuchtet werden. Doch kann man nicht wissen, ob die Farben nicht in tiefer Nacht ibre Lichtlein umberstreuen.

"Freilich hat dieser Gegenstand die Köpfe der scharfsinnigsten Philosophen auf mancherlei Weise in Uebung gesett, und wir sinden uns gegenwärtig weder im Falle noch im Stande, seine Dunkelheit zu enthüllen. Wolltest du mir aber den Einwurf machen, die Finsterniß sei eine Privation und könne deßhalb niemals etwas Positives, niemals eine aktive Eigenschaft werden, welche nämlich zu strahlen und sich auf den Wänden abzubilden vermöchte, so erwähne ich der Kälte dagegen, welche auch eine reine Privation ist und doch, bezüglich auf die Materie, als wirksame Eigenschaft erscheint."

Das Uebrige werden Diejenigen, welche bei der Sache interessirt sind, bei ihm selbst nachsehen; nur bemerken wir noch, daß ihm verschiedene Hauptpunkte, die wir in der Rubrik von den physioslogischen Farben behandelt haben, nicht unbekannt gewesen, daß nämlich helle und dunkle Bilder von gleichem Maß dem Auge als verschieden groß erscheinen, daß das Bild im Auge eine Dauer habe, daß lebhaste Lichteindrücke farbig abklingen. Erwähnt er auch nur beiläusig dergleichen Erscheinungen, so bemerkt man mit Bergnügen, wie lebendig alles mit seinem Hauptgeschäft zusammenshängt, wie innig er alles, was ihm begegnet, auf sich zu beziehen weiß.

## Willebrordus Snellins,

geb. 1591, geft. 1626.

Nach Ersindung der Fernröhre drängte sich Alles, um an ihrer Berbesserung zu arbeiten. Die Gesetze der Refraktion, die man vorher nur empirisch und mühsam zu bestimmen wußte, wurden immer genauer untersucht; man kam immer mehr in Uebung, höhere mathematische Formeln auf Naturerscheinungen anzuwenden, und so näherte sich Snellius dem gegenwärtig allgemein bekannten Gesetze der Refraktion, ob er es gleich noch nicht unter dem Berdaktniß der Sinus des Einfallse und Brechungswinkels aussprach.

Dieses in allen Lehrbüchern vorgetragene Gesetz brauchen wir hier nicht umständlicher auszuführen; doch machen wir zwei Bemertungen, die sich näher auf die Gegenstände unserer Behandlung

beziehen.

Snellius gründete seine Messungen und Berechnungen nicht auf den objektiven Versuch, da man nämlich das Licht durch das Mittel hindurchfallen läßt, wobei das, was man Brechung nennt, zum Vorschein kommt, sondern auf den subjektiven, dessen Wirkung wir die Hebung genannt haben, weil ein durch das Mittel gesehener Gegenstand uns entgegenzutreten scheint. Er schreibt der her ganz richtig dem perpendikularen Strahl — wenn es doch ein mal Strahl sein soll — die vollkommene Hebung zu, wie man denn bei sedem vollkommen perpendikularen Ausschauen auf einen gläsernen Kubus ganz bequem ersahren kann, das die darunter liegende Fläche dem Auge vollkommen entgegentritt.

Da man aber in der Folge sich bloß an den objektiven Berssuch hielt, als der das Phänomen nur einseitig, das Verhältnis der Sinus aber am besten ausdrückt, so sieng man an zu läugenen, daß der perpendikulare Strahl verändert werde, weil man diese Veränderung unter der Form der Brechung nicht gewahr wird und kein Verhältniß der Sinus dabei statthaben kann.

Schon Hungens, durch den die Entdedung des Snellins eigentlich bekannt wurde, protestirt gegen die Beränderung des perpendikularen Strahls und führt seine sämmtlichen Nachfolger in Jrrthum. Denn man kann ganz allein von der Wirkung der Mittel auf Licht und beleuchtete Gegenstände sich einen Begriff machen, wenn man beide Fälle, den objektiven und subjektiven, den Fall des Brechens und Hebens, das wechselseitige Berhältnis des dichten Mittels zum dünnen, des dünnen zum dichten, zugleich sast und eins durch das andere ergänzt und erklärt. Worüber wir an seinem Orte das Nothwendigste gesagt haben (E. 187, 188).

Die andere Betrachtung, die wir hier nicht übergeben dürfen, ist die, daß man die Gesetze der Brechung entbeckt und der

Farben, die doch eigentlich durch sie manisestirt werden sollen, gar nicht gedenkt; welches ganz in der Ordnung war. Denn in paralelelen Mitteln, welche man zu jenem Grundversuch der Brechung und Hebung benutzt, läßt sich die Farbenerscheinung zwar an der Gränze von Licht und Schatten deutlich sehen, aber so unbedeustend, daß man über sie recht wohl hinausgehen konnte. Wir wiederholen hier, was wir schon früher urgirt (E. 195, 196): gäbe es eine wirklich verschiedene Brechbarkeit, so müßte sie sich bei Brechung jeder Art manisestiren. Aber diese Lehre ist, wie wir bereits gesehen haben und noch künstig sehen werden, nicht auf einen einsachen natürlichen Fall, sondern auf einen künstlich zusammengesetzten gebaut, und sie kann daher nur Demjenigen wahr vorkommen, der sich in einer solchen gemachten Verwirrung gefallen mag; Jedem hingegen muß sie falsch erscheinen, der aus dem Freien kommt oder ins Freie gelangt.

Was sonst von Snellius und seiner Lehre zu sagen ift, findet

sich in allen Schriften, die von dieser Materie handeln.

Vorstehendes war geschrieben, als uns zufälliger Weise bekannt wurde, Isaak Vossius, von welchem späterhin noch die Rede sein wird, sei gleichfalls der Ueberzeugung gewesen, daß dasjenige, was man Refraktion zu nennen psiegt, auch im Perpendikel wirke. Er hatte die drei optischen Bücher des Willebrordus Snellius im Manustripte gelesen und sich dessen Ansichten zu eigen gemacht. Dabei erzählt er, daß er zu Brüssel vor der Königin von Schweden diese seine Meinung vorgetragen, jedoch einen allgemeinen Widersspruch gefunden; ja man habe ihm vorgeworsen, daß er gegen die ersten Grundsäte sündige. Nachdem aber die Gesellschaft durch den Augenschein überzeugt worden, so habe man die Sache in einen Wortstreit gespielt und gesagt: incidi quidem radium, non tamen frangi. Er führt darauf aus den Werken des Snellius eine Demonstration des subjektiven Versuchs an, wodurch die stusenweise Hebung ins Klare gesetz wird.

#### Antonius de Dominis,

umgekommen 1624.

De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus Marci Antonii de Dominis, per Joannem Bartolum in lucem editus. Venetiis 1611.

Durch dieses Werk von nicht großem Umfange ist der Versfasser unter den Natursorschern berühmt geworden, und zwar mit Recht: denn man erkennt hier die Arbeit eines unterrichteten, in

mathematischen und physischen Dingen wohlgeübten Mannes, und was mehr ist, eines originellen Beobachters. Hier wird ein Auszug an der rechten Stelle sein.

Das Werk enthält im ersten Kapitel die erste öffentliche Bekanntmachung der Theorie der Ferngläser. Nachdem sodann der Verfasser verschiedene allgemeine mathematische und physische Grundsätze vorausgeschickt, welche das Licht und das Sehen betressen, kommt er zu Ende des dritten Kapitels auf der neunten Seite zu den Farben, welche bei der Restaktion erscheinen, und äußert sich darüber solgendermaßen.

"Außer den eigenen Farben der Körper, welche in ben Körpern selbst verharren, sie mögen nun, aus welcher Ursache sie wollen, entspringen und entstehen, giebt es in der Ratur einige wechselbare und veranderliche Farben, welche man emphatische und erscheinende nennt, und welche ich die glänzenden zu nennen pflege. Daß diese Farben aus dem Lichte entspringen, baran habe ich keinen Zweifel, ja sie sind nichts anders als das Licht selbst: benn wenn in einem Körper reines Licht sich befindet, wie in den Sternen und bem Feuer, und er verliert aus irgend einer Ursache sein Funkeln, so wird uns ein solcher Körper weiß. Mischt man dem Licht irgend etwas Dunkles hinzu, wodurch jedoch bas ganze Licht nicht verhindert ober ausgeloscht wird, so entstehen die Farben dazwischen. Denn deßhalb wird unser Feuer roth, weil es Rauch bei sich führt, der es verdunkelt; deßhalb auch rothen sich Sonn' und Gestirne nah am Horizont, weil die dazwischen tretenden Dünste solche verdunkeln. Und solcher mittlern Farben konnen wir eigentlich drei gablen. Die erste Beimischung bes Dunkeln, welche das Weiße einigermaßen verdunkelt, macht das Licht roth, und die rothe Farbe ist die leuchtendste der Mittelfarben zwischen den beiben Enden, bem Weißen und Schwarzen, wie man es beutlich in dem länglichen dreifantigen Glase fieht. Der Sonnenstrahl nämlich, der das Glas bei dem Winkel durchdringt, wo die geringste Dicke ist und also auch die geringste Dunkelheit, tritt bochroth heraus; zunächst folgt das Grün, bei zunehmender Dide; endlich das Violette, bei noch größerer Dicke: und so nimmt nach Berbaltniß ber Starte bes Glafes auch die Berdunklung zu ober ab.

"Eine etwas mehrere Dunkelheit bringt, wie gesagt, das Grüne hervor. Wächst die Dunkelheit, so wird die Farbe blau ober violett, welche die dunkelste ist aus allen Mittelfarben. Wächst nun die Dunkelheit noch mehr, so löscht sie das ganze Licht aus, und die Schwärze bleibt, obgleich die Schwärze mehr eine Beraubung des Lichts, als eine wirkliche Farbe ist; deswegen auch das Auge die Finsterniß selbst und sehr schwarze Körper für Eins hält. Die übrigen Farben aber sind aus diesen zusammengesest.

"Die Dunkelheit aber verwandelt das Licht in eine glänzende Farbe, nicht allein wenn sie sich mit dem leuchtenden Körper selbst vermischt, wie es beim Feuer geschieht, sondern auch wenn sie zwischen das Licht und das Auge gebracht wird, dergestalt, daß das Licht, wenn es durch einen etwas dunkeln Körper, bessen Durchsichtigkeit nicht ganz aufgehoben ift, burchgeht, nothwendig gefärbt wird und, so gefärbt, nicht allein vom Auge, sondern auch oft von jedem andern Körper farbig aufgenommen wird. So erscheint uns die Sonne beim Auf= und Untergang roth, nicht weiß, wie im Mittage, und so wird das Licht, wenn es burch ein Glas von ungleicher Dide, jedoch von bedeutender Masse, wie jene dreikantigen Prismen sind, oder durch ein gläsernes, mit Wasser gefülltes Gefäß, ober burch ein gefärbtes Glas hindurch= geht, gefärbt. Daber werben auch bie fernliegenden Berge unter einer blauen Farbe gesehen. Denn die große Ferne verdunkelt, wegen der Menge des Mittels, und durch das einigermaßen Körper= liche des Dunkeln, alle Lichter, die nicht so mächtig sind, als das der Sonne, verdunkelt auch die erleuchteten Gegenstände und macht sie blau. So erscheint uns gleichfalls der Ferne wegen bas Licht des Himmels blau. Was aber eine gar zu schwache Farbe hat, wird auch wohl schwarz."

Diejenigen unserer Leser, welche den Entwurf unserer Farbenlehre wohl inne haben, werden selbst beurtheilen, in wiesern der Berfasser sich der Wahrheit genähert, in wiesern noch manches Hinderniß einer reinen Einsicht in die Dinge ihm entgegengestanden. Merkwürdig ist, daß er im prismatischen Bild nur drei Farben gesehen, welches andeutet, daß er auch ein sehr kleines Bild geshabt und es verhältnißmäßig sehr weit von dem Ausfallen aus dem Prisma aufgefangen, wie er denn auch das Weiße zwischen den beiden Rändern nicht bemerkt. Das Uebrige wissen wir nun

aus der Lehre vom Trüben weit besser zu entwickeln.

Hierauf trägt er im vierten Kapitel noch verschiedene mathes matische Propositionen vor, die ihm zu seiner Deduktion nöthig scheinen. Endlich gelangt er zu einem runden durchsichtigen Körper und zeigt erstlich, wie von demselben das auffallende Licht zurucksgeworfen werde, und nun geht er seinem Ziel entgegen, indem er auf der dreizehnten und vierzehnten Seite umständlich anzeigt, was auf der innern hintern konkaven Fläche des runden durchssichtigen Körpers, welche wie ein Hohlspiegel wirkt, vorgehe. Er fügt eine Figur hinzu, welche, wenn man sie recht versteht, das Phänomen in seinem Umfange und seiner Komplikation, wo nicht vollskändig darstellt, jedoch sich demselben weit mehr nähert, als dies jenigen einsachern Figuren, welche Descartes theils aus ihm gesnommen, theils nach ihm gebildet. Uebrigens wird sich in der

Folge zeigen, daß eben dasjenige, was auf dem Grunde des durchssichtigen Körpers vorgeht, mit Linearzeichnung teineswegs dargesstellt werden kann. Bei der Figur des de Dominis tritt überdieß noch ein sonderbarer Fall ein, daß gerade diese sehr komplizirte Hauptsigur, die wegen ihrer Wichtigkeit viermal im Buche vorstommt, durch die Ungeschicklichkeit des Holzschneiders in ihren Hauptspunkten undeutlich und wahrscheinlich deßhalb für die Nachfolger des Verfassers undrauchdar geworden. Wir haben sie nach seiner Beschreibung wieder hergestellt und werden sie unter unsern Taseln beidringen, wie wir denn jetzt seine Erklärung derselben, worin das Verdienstliche seiner Beobachtung und Entdeckung ruht, überssetzt mittheilen.

"Aber indessen dringen nicht nur die gebrochenen und um den Grund g versammelten Strahlen zum Theil hindurch und verzeinigen sich in v, wo sie Feuer anzünden können, sondern sie werden auch großentheils, gleichfalls mit verstärktem Licht wegen ihrer Versammlung, vom Grunde g zurückgeworfen, welcher Grund g dieses vervielfältigte Licht, nach dem Gesetz der Wiederscheine aus einer Hohltugel, auf mancherlei Weise zurückwirft. Wobei zu bedenken ist, daß einige Abänderung stattsindet, weil die Zurückwerfung nach den eben erwähnten Brechungen geschieht und weil nicht allein die auf die Kugel a aus dem Mittelpunkte des leuchtenden Körpers den fallenden Strahlen, sondern auch unzählige andere von dem großen und leuchtenden Körper, wie die Sonne ist, alle nämlich, die aus t und p, ingleichen von dem ganzen Umfange tap hervortreten, zurückgeworsen werden. Welche Abweichung aber hier mit Demonstrationen zu beweisen nicht die Mühe lohnte.

"Genug, daß ich durch die deutlichsten Versuche gefunden habe, sowohl in Schalen, welche mit Wasser gefüllt worden, als auch in Glastugeln gleichfalls gefüllt, welche ich zu diesem Endzwede verfertigen lassen, daß aus dem Grunde g, welcher der Sonne

erade entgegensteht, außer der Refraktion, welche nach vzu gestieht, eine doppelte Reslexion geschehe, einmal gleich gegen die seite f und e im Zirkel, sodann aber gegen die Sonne, nächst egen die Perpendikulare da, nach dem vordern Theile h und i, leichfalls im Zirkel, und nicht durch eine einzige untheilbare Linie, ondern durch mehrere nach allen Seiten hin mit einiger Breite die in der ersten Reslexion gf, gn, gm, in der andern aber zi, gk, gl, welche Breite theils entspringt aus den Brechungen, velche innerhalb der Augel geschehen, wodurch mehrere Strahlen ersammelt werden, zum Theil aus der großen Breite des leuchtens

en Körpers pat, wie wir turz vorher gesagt."

Da wir uns genöthigt sehen, in der Folge dem Regenbogen inen besondern Aufsat zu widmen, um zu zeigen, daß bei diesem Neteor nichts Anderes vorgehe, als das, was wir in unserm intwurf von den Farben, welche bei Gelegenheit der Refraktion ntstehen, umständlich ausgeführt haben, so muß das dieher Mitsetheilte als Material zu jenem Behuf ruben und liegen bleiben: ur bemerken wir, daß dassjenige, was im Tropsen vorgeht, keinessoegs durch eine Linearzeichnung, welche nur Grundrisse und Durchschnitte geben kann, sondern durch eine perspektivische darzustellen st, wie unser de Dominis zuletzt selbst andeutet in den Worten: "und nicht durch eine einzige untheilbare Linie, sondern durch nehrere nach allen Seiten hin mit einiger Breite." Wir geben tunmehr von seinem weitern Versahren Rechenschaft.

Bom fünften Kapitel bis zum neunten einschließlich handelt r von den Fernröhren und dem, was sich darauf bezieht, im ehnten von den vorzüglichsten Meinungen über den Regendogen. Er trägt die Gesinnungen des Albertus Magnus aus dessen drittem Buch der Meteore und dessen vierzehntem Kapitel, die des Carsanus aus dem vierten Buch de subtilitate, des Aristoteles aus en Meteoren vor. Alle nehmen an, daß die Farben aus einer Schwächung der Lichtstrahlen entstehen, welche nach jenen beiden vurch die Masse der Dünste, nach letzterem durch mehr oder minder tarte Reslezion der sich vom Perpenditel mehr oder weniger entsernenden Strahlen bewirft werde. Vitellio hält sich nahe an den

Uristoteles, wie auch Piccolomini.

Im eilften Kapitel werden die vorgemeldeten Meinungen über die Farben bearbeitet und widerlegt, im zwölften ausgeführt, woher die runde Gestalt des Regendogens komme; im dreizehnten der vahre Ursprung des Regendogens völlig erklärt: es werden nämlich kropfen erfordert, und durch eine Figur gezeigt, wie das Sonnensicht aus dem Grunde des Tropfens nach dem Auge resteltirt verde. Hierauf wendet er sich zu den Farben und erklärt sie 1ach seiner sechsten und siebenten Proposition im dritten Kapitel,

die wir oben übersetzt haben, wonach die Farben in ihrer Lebhaftigfeit vom Rothen durchs Grune bis zum Blauen abnehmen sollen. Hier wird sodann tie Hauptsigur wiederholt und daraus, daß der Strahl gf nach der Reflexion durch eine geringere Glasmasse durchgehe, als die Strahlen gm und gn, die Farbenabstufung derselben dargethan. Zur Ursache der Breite des Regens bogens giebt er jene Breite der farbigen Reslexion an, die er icon oben nach ber Erfahrung dargelegt.

Das vierzehnte Kapitel beschäftigt sich mit bem außern Regenbogen und mit Erzählung und Widerlegung verschiedener Meinungen darüber, im fünfzehnten Kapitel jedoch sucht er denselben zu er-Haren. Er gebraucht hiezu wieder die hauptsigur, leitet ben zweis ten Regenbogen von den Strahlen gi, gk, gl ab und die verschiedene Färbung berselben von der mehr ober minder starten Reflexion. Man sieht also, daß er sich hier dem Aristoteles naben, wie bei Erklarung ber Farben bes erften Regenbogens bem Albertus

Magnus und dem Cardanus.

Das sechzehnte Kapitel sammelt einige Korollarien aus bem schon Gesagten. Das siebzehnte trägt noch einige Fragen über den Regenbogen vor und beantwortet sie. Im achtzehnten wird abgehandelt, wie der Regenbogen mit den Höfen, Wettergallen und Nebensonnen übereintresse, und wie er von ihnen verschieben sei. In diesen drei Kapiteln, den letten der Abhandlung, steht noch manches Gute, das nachgesehen und genutt zu werden verdient.

## Franzistus Aguillonius,

geb. 1567, geft. 1617.

Er war Jesuit zu Bruffel und gab 1613 seine Optik in Folio heraus zu Antwerpen. Ihr sollten noch die Dioptrit und Katoptrik folgen, welches durch seinen Tod, der 1617, als er

fünfzig Jahre alt war, erfolgte, verhindert wurde. Man sieht seinem Werke die Ruhe des Klosters an, die bei einer Arbeit bis ins Einzelnste zu gehen erlaubt; man sieht tie Bedächtlichkeit eines Lehrers, der nichts zurücklassen will. Daber ist das Werk ausführlich, umständlich, ja überflüssig durchgearbeiter Betrachtet man es aber als einen Disturs, als einen Bortrag, fo ist es, besonders stellenweise, angenehm und unterhaltend, und weil es uns mit Klarbeit und Genauigkeit in frühere Zeiten gurud: führt, auf manche Weise belehrend.

Hier steht die Autorität noch in ihrer völligen Burbe; die griechischen Urväter ber Schulen, ihre Nachfolger und Kommentatoren, die neuern Lichter und Forscher, ihre Lehre, ihre Kontroversen, bei welchen ein oder der andere Theil durch Gründe bes günstigt wird. Indessen kann man nicht läugnen, daß der Versfasser, indem er seinem Nachfolger nichts zu thun übrig lassen möchte, im Theoretischen sich bis ins Kleinliche und im Praktischen bis in die Künstelei verliert; wobei wir ihn jedoch immer als

einen ernsten und tüchtigen Mann zu schätzen haben.

Was die Farbe und das damit zunächst Verwandte betrifft, so ist ihm das vom Plato sich herschreibende und von uns so oft urgirte Diszgregiren und Kolligiren des Auges, jenes erste durch das Licht und das Weiße, dieses letztere durch Finsterniß und das Schwarze, wohl bekannt und merkwürdig, doch mehr im pathologischen Sinne, in sofern das Helle das Auge blendet, das Finstere ihm auf eine negative Weise schwarze hehrstologische Sinn dieser Erscheinung mag ihm nicht aufgegangen sein, worüber wir uns um so weniger wundern werden, als Hamberger solche der gesunden Natur gemäße, zum reinen Sehen unumgänglich nothwendige Bedingungen gleichz falls für krankhaft und für vitia sugitiva erklärt hat.

Das Weiße und Schwarze nun sett er an die beiden Enden, dazwischen in eine Reibe Gelb, Roth und Blau und hat also fünf Farben auf einer Linie, welches ein ganz hübsches Schema giebt, indem das Gelbe zunächst an dem Weißen, das Blaue an dem Schwarzen und das Rothe in der Mitte steht, welche sämmtslich mit einander durch Haldzirkel verbunden sind, wodurch die

Mittelfarben angebeutet werden.

Daß nach den verschiedenen Erscheinungsarten die Farben eins getheilt werden müssen, kommt bei ihm auf eine entschiedenere Weise als bisher zur Sprache. Er theilt sie in wahre, apparente und intentionelle Farben. Da nun die intentionellen, wie wir nachher sehen werden, keinen richtigen Eintheilungsgrund hinter sich haben, die physiologischen aber sehlen, so quält er sich ab, die verschiedenen Erscheinungsfälle unter diese Rubriken zu bringen.

Die wahren Farben werden den Eigenschaften der Körper zus geschrieben, die apparenten für unerklärlich, ja als ein göttliches Geheimniß angesehen, und doch gewissermaßen wieder als zufällig betrachtet. Er bedient sich dabei eines sehr artigen und unübersseplichen Ausdrucks: Penduli in medio diaphano oberrant, ceu

extemporaneae quaedem lucis affectiones.

Die Hauptfragen, wie sie Aristoteles schon berührt, kommen zur Sprache, und gegen Plato wird polemisirt. Was überhaupt hievon und sonst noch brauchbar ist, haben wir am gehörigen Orte eingeschaltet. Daß jede Farbe ihre eigene Wirkung aufs Gessicht habe, wird behauptet und ausgeführt, doch gleichfalls mehr pathologisch als physiologisch.

## Intentionelle Farben.

Da wir der intentionellen Farben in unserm Entwurf nicht besonders gedacht haben und dieser Ausdruck in den Schriftstellern, vorzüglich auch in dem gegenwärtigen, vorkommt, so ist unsere Pflicht, wenigstens historisch, dieser Terminologie zu gedenken und anzuzeigen, wie sie mit den übrigen Lehren und Gesinnungen jener Zeit zusammenhängt. Man verzeihe uns, wenn wir, der Deuts

lichkeit wegen, etwas weit auszuholen scheinen.

Die Poesie hat, in Absicht auf Gleichnifreden und uneigentlichen Ausdruck, sehr große Vortheile vor allen übrigen Sprackweisen: denn sie kann sich eines jeden Bildes, eines jeden Berhältnisses nach ihrer Art und Bequemlichkeit bedienen; sie vergleickt Geistiges mit Körperlichem, und umgekehrt, den Gedanken mit dem Blit, den Blit mit dem Gedanken, und dadurch wird das Wechselleben der Weltgegenstände am besten ausgedrückt. Die Philosophie auf ihren höchsten Punkten bedarf auch uneigentlicher Ausdrücke und Gleichnisreden, wie die von uns oft erwähnte, getadelte und in Schutz genommene Symbolik bezeugt.

Nur leiden die philosophischen Schulen, wie uns die Geschichte belehrt, meistentheils daran, daß sie, nach Art und Weise ihrer Stifter und Hauptlehrer, meist nur einseitige Symbole brauchen, um das Ganze auszudrücken und zu beherrschen, und besonders die einen durchaus das Körperliche durch geistige Symbole, die andern das Geistige durch körperliche Symbole bezeichnen wollen. Auf diese Weise werden die Gegenstände niemals durchdrungen; es entsteht vielmehr eine Entzweiung in dem, was vorgestellt und bezeichnet werden soll, und also auch eine Distrepanz in Denen, die davon handeln, woraus alsbald ein Widerwille auf beiden Seiten entspringt und ein Parteisinn sich besestigt.

Wenn man von intentionellen Farben spricht, so ist es eigentslich eine Gleichnistrede, daß man den Farben wegen ihrer Zartheit und Wirkung eine geistige Natur zuschreibt, ihnen einen Willen,

eine Absicht unterlegt.

Wer dieses sassen mag, der wird diese Vorstellungsart ans muthig und geistreich sinden und sich daran, wie etwa an einem poetischen Gleichnisse, ergößen. Doch wir müssen diese Denkart,

diesen Ausdruck bis zu ihrer Quelle verfolgen.

Man erinnere sich, was wir oben von der Lehre des Roger Bacon mitgetheilt, die wir bei ihm aufgegriffen haben, weil sie uns da zunächst im Wege lag, ob sie sich gleich von weit früheren Zeiten herschreibt, daß sich nämlich jede Tugend, jede Araft, jede Tüchtigkeit, alles, dem man ein Wesen, ein Dasein zuschreiben kann, ins Unendliche vervielfältigt und zwar dadurch, daß immer-

fort Gleichbilder, Gleichnisse, Abbildungen als zweite Selbstheiten von ihm ausgehen, dergestalt, daß diese Abbilder sich wieder dars stellen, wirksam werden und, indem sie immer fort und fort reflektiren, Diese Welt ber Erscheinungen ausmachen. zwischen der wirkenden Tugend und dem gewirkten Abbild ein Drittes in der Mitte, das aus der Wirklichkeit des Ersten und aus ber Möglichkeit bes Zweiten zusammengesett scheint. dieses Dritte, was zugleich ist und nicht ist, was zugleich wirkt und unwirksam bleiben kann, was zugleich das allerhöchste Schaffende und in demselben Augenblicke ein vollkommenes Nichts ist, hat man tein schidlicheres Gleichniß finden können, als bas menschliche Wollen, welches alle jene Widerspruche in sich vereinigt. Und so hat man auch ben wirksamen Naturgegenständen, besonders denjenigen, die uns als thätige Bilber zu erscheinen pflegen, dem Lichte, so wie bem Erleuchteten, welche beibe nach allen Orten bin sich zu außern bestimmt sind, ein Wollen, eine Intention gegeben und baber bas Abbild (species), in sofern es noch nicht zur Erscheinung tommt, intentionell genannt, indem es, wie das menschliche Wollen, eine Realität, eine Nothwendigkeit, eine ungeheure Tugend und Wirksamteit mit sich führt, ohne daß man noch etwas davon gewahr wurde. Bielleicht find ein paar sinnliche Beispiele nicht überfluffig.

Es befinde sich eine Person in einem großen, von roben Mauern umgränzten Saal; ihre Gestalt hat die Intention, oder wie wir uns in unserm Entwurf mit einem gleichfalls sittlichen Gleichniß ausgebrückt haben, bas Recht, sich an allen Wänden abzuspiegeln; allein die Bedingung der Glätte fehlt; benn das ist ber Unterschied ber ursprünglichen Tugenden von ben abgebilbeten, daß jene unbedingt wirken, diese aber Bedingnissen unterworfen sind. Man gebe hier die Bedingung der Glätte zu, man polire die Wand mit Gipsmörtel ober behänge sie mit Spiegeln, und die Gestalt der Persönlichkeit wird ins Tausenbfältige vermehrt

erscheinen.

Man gebe nun dieser Persönlichkeit etwa noch einen eitlen Sinn, ein leidenschaftliches Verlangen, sich abgespiegelt zurucktehren au seben, so wurde man mit einem beitern Gleichniffe bie intentionellen Bilber auch eitle Bilber nennen konnen.

Noch ein anderes Beispiel gebe endlich ber Sache völlig ben Ausschlag. Man mache sich auf ben Weg zu irgend einem Ziele, es stehe uns nun vor den Augen oder bloß vor den Gedanken, so ist zwischen dem Ziel und dem Vorsatz etwas, das beide ents balt, namlich die That, das Fortschreiten.

Dieses Fortschreiten ist so gut, als bas Ziel: benn bieses wird gewiß erreicht, wenn ber Entschluß fest und die Bedingungen que länglich find; und boch tann man dieses Fortschreiten immer nur intentionell nennen, weil der Wanderer noch immer so gut vor dem letzten Schritt als vor dem ersten paralysirt werden kann.

Intentionelle Farben, intentionelle Mischungen berselben sind also solche, die innerhalb des Durchsichtigen der Bedingung, sich zu manisestiren, entbehren. Die Bedingung aber, worunter jede Farbe nur erscheinen kann, ist eine doppelte: sie muß entweder ein Helles vor sich und ein Dunkles hinter sich, oder ein Dunkles vor sich und ein Helles hinter sich haben, wie von uns anders wärts umständlich ausgeführt worden. Doch stehe hier noch ein Beispiel, um dem Gesagten die möglichste Deutlichkeit zu geben.

Das Sonnenlicht falle in ein reines Zimmer zu den offenen Fenstern herein, und man wird in der Luft, in dem Durchsichtigen den Weg des Lichtes nicht bemerken; man errege Staub, und sogleich ist der Weg, den es nimmt, bezeichnet. Dasselbe gilt von den apparenten Farben, welche ein so gewaltsames Licht hinter sich haben. Das prismatische Bild wird sich auf seinem Wege vom Fenster die zur Tasel kaum auszeichnen; man errege Staub und besonders von weißem Buder, so wird man es vom Austritt aus dem Prisma die zur Tasel begleiten können: dem die Intention, sich abzubilden, wird jeden Augenblick erstüllt, eben so, als wenn ich einer Kolonne Soldaten entgegens und alsdamn gerade durch sie hindurchgienge, wo mit jedem Manne der Zweck, das Regiment zu erreichen, erfüllt und, wenn wir so sagen dürsen, ricochetirt wird. Und so schließen wir mit einem sinnlichen Gleichen sie, nachdem wir etwas, das nicht in die Sinne fallen kann, durch eine übersinnliche Gleichnisrede begreislich zu machen gesucht haben.

Wie man nun zu sagen pflegt, daß jedes Gleichniß hinke, welches eigentlich nur so viel heißen will, daß es nicht identisch mit dem Berglichenen zusammenfalle, so muß eben bieses sogleich bemerkt werben, wenn man ein Gleichniß zu lange und zu umständlich durchführt, ba die Unahnlichkeiten, welche burch ben Glang des Wipes verborgen wurden, nach und nach in einer traurigen, ja sogar abgeschmackten Realität zum Borschein tommen. Go ergeht es daher den Philosophen oft auf diese Beise, die nicht bemerten, daß sie mit einer Gleichnifrede anfangen und im Durchund Ausführen berselben immer mehr ins hinten gerathen. So gieng es auch mit ben intentionellen Bilbern (speciebus); anstatt daß man zufrieden gewesen ware, durch ein geistiges Gleichnis Diese unfahlichen Wesen aus bem Reiche ber Sinnlichkeit in ein geistigeres berübergespielt zu haben, so wollte man fie auf ihrem Wege baschen; sie sollten sein ober nicht sein, je nachbem man fich zu einer ober ber andern Vorstellung geneigt fühlte, und ber burch eine geistreiche Terminologie icon geschlichtete Streit gieng wieder von vorn an. Diejenigen, welche realer gefinnt waren, worunter auch Aguillonius gehört, behaupteten, die Farben der Körper seien ruhig, müßig, träge; das Licht rege sie an, entreiße sie dem Körper, sühre sie mit sich fort und streue sie umher, und so war man wieder bei der Erklärungsart des Epikur, die Lucrez (IV, 72 ff.) so anmuthig ausdrückt:

Häusig bemerkt man das an den röthlichen, blauen und gelben Teppichen, welche, gespannt hoch über das weite Theater, Wogend schweben, allda verbreitet an Masten und Balten. Denn der Versammlung unteren Raum, den sämmtlichen Schauplat, Site der Väter und Mütter, der Götter erhabene Bilder, Tünchen sie an, sie zwingend in ihrem Gefärbe zu schwanken. Und sind enger umber des Theaters Wände verschlossen, Dann lacht fröhlicher noch vom ergossenen Reize der Umfang, Wenn genauer zusammengefaßt der Schimmer des Tags ist. Lassen die Tücher demnach von der obersten Fläche die Schminke Fahren, wie sollte denn nicht ein zartes Gebilde der Dinge Jedes entlassen, da, ähnlicher Art, sie jedes vom Rand schießt?

### Renatus Cartefius,

geb. 1596, gest. 1650.

Das Leben dieses vorzüglichen Mannes, wie auch seine Lehre, wird kaum begreislich, wenn man sich ihn nicht immer zugleich als französischen Svelmann denkt. Die Vortheile seiner Geburt kommen ihm von Jugend auf zu Statten, selbst in den Schulen, wo er den ersten guten Unterricht im Lateinischen, Griechischen und in der Mathematik erhält. Wie er ins Leben tritt, zeigt sich die Facilität in mathematischen Kombinationen bei ihm theoretisch und wissenschaftlich, wie sie sich bei andern im Spielgeist äußert.

Als Hof=, Welt= und Kriegsmann bildet er seinen geselligen, sittlichen Charakter auß höchste aus. In Absicht auf Betragen erinnere man sich, daß er Zeitgenosse, Freund und Korrespondent des hyperbolisch-komplimentösen Balzac war, den er in Briesen und Antworten auf eine geistreiche Weise gleichsam parodirt. Außerordentlich zart behandelt er seine Mitlebenden, Freunde, Studiengenossen, ja sogar seine Gegner. Reizdar und voll Ehrzgesühl entweicht er allen Gelegenheiten, sich zu kompromittiren; er verharrt im hergebrachten Schicklichen und weiß zugleich seine Eigensthümlichkeit auszubilden, zu erhalten und durchzusühren. Daher seine Ergebenheit unter die Aussprüche der Kirche, sein Zaudern, als Schriftsteller hervorzutreten, seine Aengstlichkeit bei den Schicks

brae ejus, ita lumen ejus, verkündigen die glückliche Hauptsmaxime des Buchs. Zum erstenmal wird deutlich und umständslich ausgeführt, daß Licht, Schatten und Farbe als die Elemente des Sehens zu betrachten; wie denn auch die Farben als Ausgeburten jener beiden ersten dargestellt sind.

Nachdem er Licht und Schatten im Allgemeinen behandelt, gelangt er im dritten Theile des ersten Buches an die Farbe, dessen

Vorrebe wir übersett einschalten.

#### Forrede.

"Es ist gewiß, daß in dem Umfange unseres Erdfreises tein dergestalt durchsichtiger Körper sich befinde, der nicht einige Duntelheit mit sich führe. Daraus folgt, daß, wenn tein dunkler Körper in der Welt ware, weder eine Rückftrahlung des Lichtes noch in den verschiedenen Mitteln eine Brechung desselben und auch keine Farbe sichtbar sein wurde, als jene erfte, bie zugleich im Lichte mitgeschaffen ist. Hebt man aber die Farbe auf, so wird zugleich alles Seben aufgehoben, ba alles Sichtbare nur vermöge der gefärbten Oberfläche gesehen wird; ja der leuchtende Körper der Sonne könnte nicht einmal gesehen werden, wenn er nicht dunkel wäre bergestalt, daß er unserm Sehen widerstünde; woraus unwidersprechlich folgt, daß kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht auf irgend eine Weise sein könne. Ja ber ganze Schmuck der Welt ist aus Licht und Schatten dergestalt bereitet, daß, wenn man eins von beiben wegnahme, Die Welt nicht mehr xoduos heißen, noch die verwundernswürdige Schönbeit der Natur auf irgend eine Weise dem Gesicht sich darftellen könnte. Denn Alles, was sichtlich in der Welt ist, ist es nur durch ein schattiges Licht oder einen lichten Schatten. Da also die Farbe die Eigenschaft eines dunkeln Körpers ist, ober, wie Einige sagen, ein beschattetes Licht, des Lichtes und bes Schattens achte Ausgeburt, so haben wir davon zu handeln, auf daß die größte Zierde der irdischen Welt, und wie viel Wundersames daburd bewirkt werden kann, dem Leser bekannt werde."

Erstes Kapitel. Unser Verfasser möchte, um sich sogleich ein recht methodisches Ansehen zu geben, eine Definition voraussschieden und wird nicht gewahr, daß man eigentlich ein Wert schreiben muß, um zur Tesinition zu kommen. Auch ist hier weiter nichts geleistet, als daß dasjenige angeführt und wiederholt wird, wie die Griechen sich über diesen Gegenstand auszudrücken pflegten.

Zweites Kapitel. Von der vielfachen Mannigfaltigkeit der Farben. Er halt sich hierbei an das Schema des Aguillonius,

bas er mit einiger Veränderung benutt. Er behauptet, alle Farben seien wahr, worin er in gewissem Sinne Recht hat, will von den andern Eintheilungen nichts wissen, worin er didaktisch Unrecht hat. Genug, er gründet sich darauf, daß jede Farbe, sie möge an Körpern oder sonst erscheinen, eine wahre, entschiedene Ursache hinter sich habe.

Drittes Kapitel. Chromatismus der Luft. Er handelt von den Farben des Himmels und des Meeres und bringt verschiedene ältere Meinungen über die Bläue der Luft vor. Wir übersehen die Stelle, welche seine eigenen Gedanken enthält, um den Leser urtheilen zu lassen, wie nahe er an der ächten Erkläsrungsart gewesen; denn er sühlt die Bedeutsamkeit des nicht völlig Durchsichtigen, wodurch wir ja zunächst auf die Trübe hingeleitet werden.

"Warum ber himmel blau erscheint?

"Buvorberst muß man wissen, daß unser Gesicht nichts seben tonne, als was eine Farbe hat. Weil aber das Gesicht nicht immer auf duntle Rörper ober Rörper von gefärbter Oberfläche gerichtet ist, sondern auch sich in den unendlichen Luftraum und in die himmlischen durchsichtigen Fernen, welche teine Dufternheit haben, verliert, wie wenn wir ben heitern himmel und entfernte hohe Gebiegsgipfel betrachten, so war, damit eine solche Handlung nicht ihres Zweckes beraubt werbe und sich im Gränzenlosen verliere, die Natur schuldig, jenem durchsichtigen, unendlichen Mittel eine gewisse Farbe zu verleihen, auf daß der Blick eine Granze fande, nicht aber in Finsterniß und Richts ausliefe. Gine solche Farbe nun konnte weder Weiß, Gelb noch Roth sein, indem diese, als dem Licht benachbart und verwandt, einen unterliegenden Gegenstand verlangen, um gesehen werden zu konnen; benn was nabe ift, vergleicht sich bem Lichte, und bas Fernste der Finsterniß. Deßwegen auch helle Farben, wenn man sie in einem bestimmten Raum gewahr wird, besto mehr zum Schatten und zur Finsterniß sich neigen, je mehr sie fich vom Lichte ober ber Sehtraft entfernen. Der Blid jedoch, ber in jene unendlichen ätherischen Räume dringt, sollte zulett begränzt werden und war sowohl wegen der unendlichen Ferne als wegen der unendlichen Bermannigfaltigung ber Luftschichten nur burch Finsterniß zu begränzen, eine schwarze Farbe aber wollte sich weber für die Aus gen noch für die Welt schicken: beswegen berieth fich bie Ratur aufs weiseste, und zwischen ben lichten Farben, bem Beißen, Gelben und Rothen, und dem eigentlich Finstern fand sich eine Mittelfarbe, nämlich die blaue, die aus einer ungleichen Mischung des Lichtes und der Finsterniß bestand. Durch diese nun, wie burch einen bochft angenehmen Schatten, sollte ber Blid begrangt

sein, daß er vom Hellen nicht so sehr zerstreut, vom Finstern nicht zu sehr zusammengezogen oder von dem Rothen entzündet würde, und so stellte die Natur das Blaue dazwischen, zunächst an der Finsterniß, so daß das Auge, ohne verletzt zu werden, die erfreulichen Himmelsräume durch ihre Vorsehung mit Vergnügen

und Bewunderung betrachten kann."

Die Naivetät, womit Kircher um die Sache herungeht, ist merkwürdig genug. Man könnte sie komisch nennen, wenn man nicht dabei ein treues Bestreben wahrnähme. Und ist er es doch nicht allein, sind doch dis auf den heutigen Tag noch Menschen, denen die Vorstellungsart der Endursachen gefällt, weil sie wirklich etwas Geistiges hat und als eine Art von Anthropomorphism angesehen werden kann. Dem Ausmerksamern freilich wird nicht entgehen, daß man der Natur nichts abgewinnen kann, wenn man ihr, die bloß nothwendig handelt, einen Vorsat unterschieht und ihren Resultaten ein zwedmäßiges Ansehen verleihen möchte.

Biertes Kapitel. Chromatismus der Brechung. Die Farben des Prisma's erklärt er wie Antonius de Dominis dadurch, daß die hellsten Farben beim Durchgang durch die schwächste Seite des Glases, die dunkelsten beim Durchgang durch die stärkten

Seiten bes Glases entstehen.

Die Erfahrung mit dem nephritischen Holze trägt er weits läuftig vor.

Fünftes Kapitel. Chromatismus der Metalle. Gefärbte beit durchsichtiger Steine, der Salze, der Metallfalte.

Sechstes Rapitel. Chromatismus ber Pflanzen. Beson-

ders wird gefragt, wie man Pflanzen färben könne?

Siebentes Kapitel. Chromatismus der Thiere. Er bringt zur Sprache, warum Pferde nicht grün und blau sein können, warum die vierfüßigen Thiere nicht goldfarben aussehen, warum hingegen die Bögel und Insekten alle Arten von Farben annehmen? Auf welche Fragen durchaus er, wie man wohl erwarten kann, keine befriedigende Antwort giebt. Von den Farben des

Chamaleons werben einige Erfahrungen beigebracht.

Achtes Kapitel. Bom Urtheil nach Farben, und zwar zuserst von den Farben des himmels, der Bolien. Beurtheilung der Steine, Pflanzen und Thiere nach den Farben. Hiezu wers den Regeln gegeben. Beurtheilung der Menschen, ihre Komplexion und sonstige Eigenschaften betreffend, nach den verschiedenen Farben der Haut, der Augen, der Haare. Der Farben des Urins wird gedacht, wobei zu bemerken ist, daß dei Gelegenheit des Urins die Farben schon früher zur Sprache gekommen, und wenn wir nicht irren, ein Büchlein de urinis der Abhandlung des Theophrast über die Farben bei einer frühern Edition hinzugefügt ist.

Kirder hat bei bem Bielen, was er unternommen und geliefert, in der Geschichte der Wissenschaften boch einen sehr zweis beutigen Ruf. Es ist hier ber Ort nicht, seine Apologie zu übernehmen; aber so viel ist gewiß, die Naturwissenschaft kommt uns durch ihn fröhlicher und heiterer entgegen, als bei keinem seiner Borganger: sie ist aus der Studirstube, vom Katheber in ein bequemes wohlausgestattetes Kloster gebracht, unter Geiftliche, die mit aller Welt in Verbindung stehen, auf alle Welt wirken, die Menschen belehren, aber auch unterhalten und ergößen wollen.

Wenn Kircher auch wenig Probleme auflöst, so bringt er sie doch zur Sprache und betastet sie auf seine Weise. Er hat eine leichte Fassungstraft, Bequemlichkeit und Heiterkeit in der Mittheilung, und wenn er sich aus gewissen technischen Spaßen, Perspektiv: und Sonnenuhr=Beichnungen gar nicht loswinden kann, so steht die Bemertung hier am Plate, daß, wie jenes im vorigen Jahrhundert bemerkliche höhere Streben nachläßt, wie man mit ben Eigenschaften ber Natur bekannter wird, wie die Technik zunimmt, man nun das Ende von Spielereien und Kunsteleien gar nicht finden, sich durch Wiederholung und mannigfaltige Anwendung eben derselben Erscheinung, eben desselben Gesetzes nies mals ersättigen kann; wodurch zwar die Kenntniß verbreitet, die Ausübung erleichtert, Wissen und Thun aber zulett geistlos wird. Wit und Klugheit arbeiten indessen jenen Forderungen des Wunderbaren entgegen und machen die Taschenspielerei vollkommener.

Es ist für und nicht von geringer Bedeutung, wenn wir erfahren, daß bildende Künstler diejenige Lehre, die wir zu verbreiten suchen, gleichfalls anerkannt und in ihren Ruten zu verwenden gewußt haben. Wir besitzen ein Bildniß von Nikolas Poussin, nach seinem Ableben gestochen von Albert Clouet; er balt ein Buch im Arm, auf bessen Rücken ober Schnitt geschries ben steht: de Lum. et Umbr. Dieß kann kein anderes sein, als Pater Kirchers Wert, welches 1646 herauskam.

Boussin lebte von 1594 bis 1665; wie werth muß ihm, einem geborenen und höchst gebildeten Künftler, ein solches Buch im funfzigsten Jahre geworden sein! Wahrscheinlich hatte er mit dem Verfasser schon früher ein persönliches Verhältniß und diese Lehre so lieb gewonnen, daß er sie hier an die Bruft brudt. Beide batten in Rom lange Jahre neben einander und wahrscheinlich

mit einander zugebracht.

Wir wollen hier noch zum Schlusse des Pater Bonacursius gedenken, der mit Kircher auf die Dauer des Bildeindrucks im

Auge aufmerksam ward. Zufälligerweise war es das Fensterkreuz, das sie von jener merkwürdigen physiologischen Erscheinung belehrte, und es ist ihnen als Geistlichen nicht zu verargen, das sie zuerst der Heiligkeit dieser mathematischen Figur eine solche Wunderwirkung zuschrieben. Uebrigens ist dieß einer von den wenigen Fällen, wo eine Art von Aberglaube sich zur Betrachtung der Farbenerscheinung gesellt hat.

#### Marcus Marci,

geb. 1595, geft. 1667.

Die großen Wirkungen, welche Kepler und Tycho de Brahe, in Verbindung mit Galilei, im südlichen Deutschland hervorgebracht, konnten nicht ohne Folge bleiben, und es läßt sich bemerken, daß in den kaiserlichen Staaten, sowohl bei einzelnen Menschen als ganzen Gesellschaften, dieser erste kräftige Anstoß immer fortwirkt.

Marcus Marci, etliche und zwanzig Jahre jünger als Repler, ob er sich gleich vorzüglich auf Sprachen gelegt hatte, scheint auch durch jenen mathematisch-astronomischen Geist angeregt worden zu sein. Er war zu Landstron geboren und zuletzt Prosessor in Prag. Bei allen seinen Verdiensten, die von seinen gleichzeitigen Landsleuten höchlich geschätzt wurden, sehlte es ihm doch eigentlich, so viel wir ihn beurtheilen können, an Klarheit und durchdringendem Sinn. Sein Werk, das uns hier besonders angeht: Thaumantias, liber de arcu coelesti, deque colorum apparentium natura, ortu et causis, zeugt von dem Ernst, Fleiß und Beharrlichkeit des Versasser; aber es hat im Ganzen etwas Trübseliges. Er ist mit den Alten noch im Streit, mit den Neueren nicht einig und kann die Angelegenheit, mit der er sich eigentlich beschäftigt, nicht in die Enge bringen; welches freilich eine schwere Aufgabe ist, da sie nach allen Seiten hindeutet.

Einsicht in die Natur kann man ihm nicht absprechen; er kennt die prismatischen Versuche sehr genau; die dabei vorkommende sarblose Refraktion, die Färbung sowohl in objektiven als subjektiven Fällen hat er vollskändig durchgearbeitet; es mangelt ihm aber an Sonderungsgabe und Ordnungsgeist. Sein Vortrag in unbequem, und wenn man auch begreift, wie er auf seinem Wege zum Zweck zu gelangen glaubte, so ist es doch ängstlich,

ihm zu folgen.

Bald stellt er fremde Sate auf, mit denen er streitet, bald seine eigenen, denen er gleichfalls opponirt, sodann aber sie wieder rechtsertigt, dergestalt, daß nichts aus einander tritt, vielmehr eins über das andere hingeschoben wird.

Die prismatischen Farben entstehen ihm aus einer Kondenssation des Lichtes; er streitet gegen Die, welche den Schatten zu einer nothwendigen Bedingung dieser Erscheinung machen, und muß doch dei subjektiven Versuchen sepimenta und interstitia umbrosa verlangen und hinzusügen: Cujus ratio est, quod species lucis aut color se mediam insert inter umbrosa intervalla. Auch ist zu bemerken, daß wir bei ihm schon eine diverse Restation sinden.

So wie in Methode und Vortrag, also auch in Sprache und Styl ist er Replern entgegengesett. Wenn man bei diesem mit Lust Materien abgehandelt sieht, die man nicht kennt, und ihn zu verstehen glaubt, so wird bei jenem dassenige, was man sehr gut versteht, wovon wir die genaueste Kenntniß haben, durch eine düstere Behandlung verworren, trüb, ja man darf sagen, ausgelöscht. Um sich hievon zu überzeugen, lese Derjenige, dem die subjektiven prismatischen Versuche vollkommen bekannt sind, die Art, wie der Versasser das Phänomen erklärt, S. 177.

### De la Chambre,

geb. 1594, geft. 1669.

La Lumière, par le Sieur de la Chambre, Conseiller du Roy en Ses Conseils, et Son Médecin ordinaire Paris 1657.

Rircher hatte ausgesprochen, daß die Farben Kinder des Lichtes und des Schattens seien; Cartesius hatte bemerkt, daß zum Ersscheinen der prismatischen Farben eine Beschränkung mitwirken müsse: man war also von zwei Seiten her auf dem Wege, das Rechte zu tressen, indem man jenen dem Licht entgegengesetzten Bedingungen ihren integrirenden und konstituirenden Antheil an der Farbenerscheinung zugestand.

Man warf sich jedoch bald wieder auf die entgegengesetze Seite und suchte Alles in das Licht hineinzulegen, was man hernach wieder aus ihm herausdemonstriren wollte. Der einfache Titel des Buchs La Lumière, im Gegensatz mit dem Kircherischen, ist recht charakteristisch. Es ist dabei darauf angesehen, Alles dem Lichte zuzuschieden, ihm Alles zuzuschreiben, um nachher Alles wieder von ihm zu fordern.

Diese Gesinnung nahm immer mehr überhand, je mehr man sich dem Aristoteles entgegenstellte, der das Licht als ein Accidens, als etwas, das einer bekannten oder verborgenen Substanz begegnen kann, angesehen hatte. Nun wurde man immer geneigter, das Licht wegen seiner ungeheuern Wirkungen nicht als etwas

Abgeleitetes anzusehen; man schrieb ihm vielmehr eine Substanz zu, man sah es als etwas Ursprüngliches, für sich Bestehendes, Unabhängiges, Unbedingtes an; doch mußte diese Substanz, um zu erscheinen, sich materiiren, materiell werden, Materie werden, sich körperlich und endlich als Körper darstellen, als gemeiner Körper, der nun Theile aller Art enthalten, auf das verschiedenste und wunderlichste gemischt und, ungeachtet seiner anscheinenden Einfalt, als ein heterogenes Wesen angesehen werden konnte. Dieß ist der Gang, den von nun an die Theorie nimmt, und die wir in der Newtonischen Lehre auf ihrem höchsten Punkte sinden.

Jene frühere Erklärungsart aber, die wir durch Kircher ums ständlicher kennen gelernt, geht neben der neuern bis zu Ende des Jahrhunderts immer parallel fort, bildet sich immer mehr und mehr aus und tritt noch einmal zulett ganz deutlich in Rus guet hervor, wird aber von der Newtonischen völlig verdrängt,

nachdem sie vorher durch Bople bei Seite geschoben war.

De la Chambre selbst erscheint uns als ein Mann von sehr schwachen Kräften; es ist weder Tiese in seinen Konzeptionen, noch Scharssinn in seinen Kontroversen. Er nimmt vier Arten Licht in der Natur an: die erste sei das innere, raditale, gewissen Körpern wesentliche, das Licht der Sonne, der Sterne, des Feuers; das andere ein äußeres, abgeleitetes, vorübergehendes, das Licht der von jenen Körpern erleuchteten Gegenstände. Nun giebt es, nach seiner Lehre, noch andere Lichter, die vermindert und gesschwächt sind und nur einige Theile jener Bolltommenheit besitzen; das sind die Farben. Man sieht also, daß von einer Seite eine Bedingung zugegeben werden muß, die das Licht schwächt, und daß man von der andern wieder dem Lichte eine Eigenschaft zusichreibt, gleichsam ohne Bedingung geschwächt sein zu können. Wir wollen übrigens dem Verfasser in seiner Deduktion solgen.

Erster Artikel. Daß das äußere Licht von dersels ben Art sei wie das radikale. Nachdem er Wirkung und Ursache getrennt, welche in der Natur völlig zusammenfallen, so muß er sie hier wieder verknüpfen und also seine Eintheilung ge-

wissermaßen wieder aufheben.

Zweiter Artikel. Daß die apparenten Farben nichts anders als das Licht selbst seien. Auch hier muß er das Mittel, wodurch das Licht durchgeht, als Bedingung voraussetzen; diese Bedingung soll aber nichts als eine Schwächung hervorzbringen.

Dritter Artikel. Das Licht vermische sich nicht mit der Dunkelheit (obscurité). Es ist ja aber auch nicht von der Dunkelheit die Rede, sondern von dem Schatten, mit welchem das Licht sich auf manche Weise verbinden, und der unter gewissen Umständen zur Bedingung werden kann, daß Farben ersscheinen, sowie bei den Doppelbildern schattengleiche Halbbilder entstehen, welche eben in den Fall kommen können, farbig zu sein. Alles übrige schon oft Gesagte wollen wir hier nicht wieders bolen.

Vierter Artikel. Das Licht vermische sich nicht mit dem Düstern (opacité). Bei dem prismatischen Falle, worden er spricht, mag er zwar in gewissem Sinne Recht haben, denn die Farben entstehen nicht aus dem einigermaßen Düstern des Prisma's, sondern an dem zugleich gewirkten Doppelbilde; hat man aber die Lehre vom Trüben recht inne, so sieht man, wie das, was man allenfalls auch düster nennen könnte, nämlich das nicht vollkommen Durchsichtige, das Licht bedingen kann, farbig zu erscheinen.

Fünfter Artikel. Daß das Licht, indem es sich in Farbe verwandelt, seine Natur nicht verändere. Hier wiederholt er nur die Behauptung, die Farben seien bloß gesschwächte Lichter.

Sedster Artitel. Welche Art von Somädung bas Licht in Farbe verwandle? Durch ein Gleichniß, vom Ton hergenommen, unterscheidet er zwei Arten der Schwächung des Lichtes: die erste vergleicht er einem Lon, der durch die Entfernung geschwächt wird; und bas ift nun seine britte Art Licht; die zweite vergleicht er einem Ton, der von der Tiefe zur Höhe übergeht und burch biese Beränderung schwächer wird; dieses ift nun seine vierte Art Licht, nämlich die Farbe. Die erste Art möchte man eine quantitative, und die zweite eine qualitative nennen und dem Verfasser eine Annäherung an das Rechte nicht abläugnen. Am Ende, nachdem er die Sache weitläuftig aus einander gesett, zieht er ben Schluß, daß die Farben nur geschwächte Lichter sein können, weil sie nicht mehr die Lebhaftigkeit haben, welche das Licht besaß, woraus fie entspringen. Wir geben gerne zu, daß die Farben als geschwächte Lichter angesehen werben können, die aber nicht aus dem Licht entspringen, sondern an dem Licht gewirkt werben.

Siebenter Artikel. Daß die apparenten und die fixen Farben beide von einerlei Art seien. Daß die sämmtlichen Farben, die physiologischen, apparenten und sixen, unter einander in der größten Verwandtschaft stehen, wäre Thorsbeit zu läugnen. Wir selbst haben diese Verwandtschaft in unserm Entwurf abzuleiten und, wo es nicht möglich war, sie ganz durchzusühren, sie wenigstens anzudeuten gesucht.

Achter Artikel. Daß die fixen Farben nicht vom Sonnenlichte herkommen. Er streitet hier gegen Diejenigen, welche die Oberfläche der Körper aus verschieden gestalteten Theils den zusammensezen und von diesen das Licht verschiedenfarbig zurückstrahlen lassen. Da wir den sixen Farben einen chemischen Ursprung zugestehen und eine gleiche Realität wie andern chemischen Phänomenen, so können wir den Argumenten des Verfassers beistreten. Und ist Lackmus in der Finsterniß so gut gelbroth als der zugemischte Essig sauer, eben so gut blauroth als das dazuges mischte Alkali sade. Man könnte, um es hier im Vordeigehen zu sagen, die Farben der Finsterniß auch intentionell nennen: sie haben die Intention eben so gut, zu erscheinen und zu wirken, als ein Gesangener im Gesängniß, frei zu sein und umherzusgehen.

Neunter Artikel. Daß die Farben keine Flammen seinen. Dieses ist gegen den Plato gerichtet, der indessen, wenn man seine Rede gleichnisweise nehmen will, der Sache nahe genug

kommt: benn ber Verfasser muß ja im

zehnten Artikel behaupten, daß die fixen Farben innerliche Lichter der Körper seien. Was hier zur Sprace kommt, drückt sich viel besser aus durch die später von Delaval hauptsächlich urgirte nothwendige Bedingung zum Erscheinen der sixen Farben, daß sie nämlich einen hellen Grund hinter sich haben müssen, daß sie nämlich einen hellen Grund hinter sich haben müssen, die zum Auge zurückehrt, sich mit ihr gleichsam tingirt und auf solche Weise spezisisch fortwirkt. Das Gleiche geschieht beim Durchscheinen eines ursprünglich farblosen Lichtes durch transparente, farbige Körper oder Flächen. Wie nun aber dieß zugebe, daß die den Körpern angehörigen Lichter durch das radikale Licht ausgeweckt werden, darüber verspricht uns der Verfasser in seinem Kapitel von der Wirkung des Lichtes zu belehren, wohin wir ihm jedoch zu solgen nicht rathsam sinden. Wir bemerken nur noch, daß er in seinem

eilften Artikel nun die vier verschiedenen Lichter fertig hat: nämlich das Licht, das den leuchtenden Körpern angehört, das jenige, was sie von sich abschicken, das Licht, das in den sixen Farben sich befindet, und das, was von diesen als Wirkung. Gleichartiges, species, espèce abgesendet wird. Das durch erhält er also zwei vollkommene und völlig radikale, den Körpern eigene, so wie zwei geschwächte und verminderte, äußerliche und vorübergehende Lichter.

Auf diesem Wege glaubt er nun dem Licht oder den Lichtern, ihrem Wesen und Eigenschaften näher zu dringen, und schreitet nun im zweiten Kapitel des ersten Buchs zur eigentlichen Abhandlung. Da jedoch das, was uns interessirt, nämlich seine Gessinnung über Farbe, in dem ersten Kapitel des ersten Buchs völlig

ausgesprochen ist, so glauben wir ihm nicht weiter folgen zu' müssen, um so weniger, als wir schon den Gewinn, den wir von der ganzen Abhandlung haben könnten, nach dem Bishergesagten zu schäften im Stande sind.

## Jaak Boffins,

geb. 1618, geft. 1689.

Sohn und Bruder vorzüglicher Gelehrten, und für die Wissensschaften thätiger Mensch. Frühe wird er in alten Sprachen und den damit verbundenen Renntnissen unterrichtet. In ihm entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebhaberei zu Manustripten. Er bestimmt sich zum Herausgeber alter Autoren und beschäftigt sich vorzüglich mit geographischen und astronomischen Werken. Hier mag er empsinden, wie nothwendig zu Bearbeitung derselben Sachstenntnisse gesordert werden; und so nähert er sich der Physit und Mathematik. Weite Reisen befördern seine Naturanschauung.

Wie hoch man seine eigenen Arbeiten in diesem Fache anzusschlagen habe, wollen wir nicht entscheiden. Sie zeugen von einem hellen Verstand und ernsten Willen. Man sindet darin originelle Vorstellungsarten, welche uns Freude machen, wenn sie auch mit den unsrigen nicht übereinstimmen. Seine Zeitgenossen, meist Des Cartes Schüler, sind übel mit ihm zufrieden und lassen ihn nicht gelten.

Uns interessirt hier vorzüglich sein Werk de lucis natura et proprietate, Amstelodami 1662, wozu er später einen polemischen Nachtrag herausgegeben. Wie er über die Farben gedacht, lassen wir ihn selbst vortragen.

#### Im dreinndzwanzigsten Aapitel.

Alle einfachen Rorper feien burdfictig.

"Opat, d. h. undurchsichtig werden alle Körper genannt, die gefärbt find und das Licht nicht durchlassen. Genau genommen, ist eigentlich nichts vollkommen durchsichtig als der leere Raum, indem die meisten Körper, ob sie gleich klar erscheinen, eben weil sie gesehen werden, offenbar etwas von Undurchsichtigkeit an sich haben."

#### Fierundzwanzigstes Aapitel.

Die Farben feien tein Licht, und mober fie entfpringen.

"Daß also einige Körper durchsichtig, andere aber opak ersscheinen, dieses rührt pon nichts anderem als von der Beimischung der Farbe her. Wenn es keine Farben gabe, so würde alles durche

sichtig ober weiß aussehen. Es giebt keinen Körper, er sei stüssig ober sest und dicht, der nicht sogleich durchsichtig würde, sobald man die Farbe von ihm trennt. Daher ist die Meinung Derer nicht richtig, welche die Farbe ein modisizirtes Licht nennen, da dem Lichte nichts so entgegen ist als die Farbe. Wenn die Farben Licht in sich hätten, so würden sie auch des Nachts leuchten, welches doch nicht der Fall ist.

"Ursache und Ursprung der Farben daher kommt allein von dem Feuer oder der Wärme. Wir können dieses daran sehen, daß in kalten Gegenden alles weiß ist, ja selbst die Thiere weiß werden, besonders im Winter. Die Weiße aber ist mehr der Ansang der

Farben als Farbe selbst.

"An heißen Orten hingegen sindet sich die ganze Mannigsaltigkeit der Farben. Was auch die Sonne mit ihren günstigen Strahlen bescheint, dieses nimmt sogleich eine angenehme und erfreuliche Färbung an. Findet sich auch in kalten Gegenden manchmal etwas Gesärbtes, so ist es doch nur selten und schwach und deutet mehr auf ein Bestreben einer abnehmenden Natur, als ihre Macht und Gewalt an; wie denn ein einziges indisches Bögelchen eine größere Farbenmannigsaltigkeit leistet, als das sämmtliche Bögelgeschlecht, das norwegische und schwedische Wälder bevölkert. Sben so verhält sich's mit den übrigen Thieren, Pstanzen und Blumen: denn in jenen Gegenden sindest Du nicht einmal die Thäler mit leuchtenden und lebhasten Farben geschmückt, man müßte sie denn durch Kunst hervordringen, oder der Boden müßte von einer besonderen Beschassenheit sein. Gelangt man weiter nach Norden, so begegnet einem nichts als Graues und Beißes. Deswegen nehmen wir an, die Ursache der Farben sei das Berbrennen der Körper."

### Janfundzwanzigftes Kapitel.

Die Materie der Farben rühre von der Eigenschaft des Schwefels ber.

"Der Grundstoff der Farben schreibt sich nirgends anders ber als von dem Schwefel, der einem jeden Körper beigemischt ist. Nach dem verschiedenen Brennen dieses Elements entstehen auch die verschiedenen Farben: denn der natürliche Schwefel, so lange er weder Wärme noch Feuer erfahren hat, ist durchsichtig; wird er aufgelöst, dann nimmt er verschiedene Farben an und verunreinigt die Körper, denen er beigemischt ist. Und zwar erscheint er zuerkt grün, dann gelb, sodann roth, dann purpursarben, und zulest wird er schwarz. Ist aller Schwesel erschöpft und verzehrt, dann lösen sich die Körper auf, alle Farbe geht weg, und nichts bleibt als eine weiße oder durchsichtige Asche; und so ist die Weise der

Anfang aller Farben, und das Schwarze das Ende. Das Weiße ist am wenigsten Farbe, das Schwarze hingegen am meisten. Und nun wollen wir die einzelnen Arten und Stufen der Farbe durchs gehen."

### Sechsundzwanzigstes Kapitel.

#### Die Ordnung der Farben.

"Die erste Farbe baher, wenn man es Farbe nennen kann, ist das Weiße. Dieses tritt zunächst an das Durchsichtige, und da alle Körper von Natur durchsichtig sind, so kommt hier zuerst das Düstere (opacitas) hinzu, und der Körper wird sichtbar' bei dem geringsten Lichte, auch wenn der Schwefel nicht schmilzt, den wir jedem Körper zugeschrieben haben. Denn jeder durchsichtige Körper, wenn er zerrieden wird, so daß eine Verschiedenheit der Oberstächen entsteht, erscheint sogleich als weiß, und es ist ganz einerlei, ob die Materie sest oder slüssig gewesen. Man verwandle Wasser zu Schaum, oder Glas in Pulver, so wird sich die Durchssichtigkeit sogleich in das Weiße verwandeln. Und zwar ist dieses die erste Urt des Weißen; und wenn du sie allein betrachtest, so kann man die Weiße nur uneigentlich zu den Farben zählen; denn wenn du die einzelnen Körperchen und ihre kleinsten Oberstächen besonders ansiehst, so bleibt ihnen die Durchsichtigkeit, und bloß die Stellung, die Lage der Körper betrügt den Anblick.

"Aber eine andere Art des Weißen giebt es, wenn in einem durchsichtigen Körper durch Einwirkung des Lichtes und der Wärme die zartern Theile des Schwefels schwelzen und angezündet werden; denn da auf diese Weise die Körper austrocknen und dünner werden, so folgt daraus, daß auch verschiedene neue Oberstächen entstehen; und auf diese Art werden durchsichtige Dinge, auch ehe die Tinktur des Schwefels hinzutritt, weiß. Denn es ist eine allgemeine Regel, daß jeder klein zerstückte Körper weiß werde und umgekehrt, daß jeder weiße Körper aus kleinen durchsichtigen Theilen bestehe.

"Zunächst an der Weiße folgen zwei Farben, das blässere Grün und das Gelbe. Ist die Wärme schwach, die das, was schweslicht ist, in den Körpern auslösen soll, so geht das Grüne voraus, welches roher und wässeriger ist als das Gelbe. Verursacht aber die Wärme eine mächtigere Kochung, so tritt sogleich nach dem Weißen ein Gelbes hervor, das reiser ist und seuriger. Folgt aber auf diese Art das Gelbe dem Weißen, so bleibt kein Plats mehr für das Grüne; denn auch in den Pstanzen wie in andern Körpern, wenn sie grün werden, geht das Grüne dem Gelben voraus.

"In welcher Ordnung man auch die Farben zählt, so ist die mittlere immer roth. Am mächtigsten ist hier das slammende Roth,

und dieses entsteht nicht aus dem Weißen und Schwarzen, sondern es ist dem Schwefel seinen Ursprung schuldig. Und doch lassen sich aus dem Rothen, dem Weißen und dem Schwarzen alle Farben

zusammensetzen.

"Entsteht nämlich eine größere Verbrennung der Körper und des Schwesels, so erscheint die Purpurs und blaue Farbe, deren Mischung bekannt ist. Die Gränze der Farbe jedoch, so wie die letzte Verbrennung ist die Schwärze. Dieses ist die letzte Tinktur des Schwesels und seine letzte Wirkung. Hierauf solgt die Aufslösung der Körper. Wenn aber der Schwesel erschöpft und die Feuchtigkeit aufgezehrt ist, so bleibt nichts als die weiße und durchssichtige Asche. Siehst du dieser die Feuchtigkeit und den Halt wieder, so kehren die Körper in ihren ersten Zustand zurück.

"In denjenigen Flammen, wie sie täglich auf unserm Herbe aussteigen, ist die entgegengesetze Ordnung der Farben. Denn je dunkler die Tinktur des Schwesels in der Kohle ist, desto reiner und weißer steigt die Flamme auf; jedoch ist die Flamme, die zuerst aussteigt, wegen beigemischten Unraths, dunkel und sinster; dann wird sie purpursarb, dann röthet sie sich und wird gelb. Fängt sie an weiß zu werden, so ist es ein Zeichen, das Schwesel

und brennbare Materien zu Ende geben.

"Es giebt aber weder eine völlig schwarze noch völlig weiße Flamme. Wird sie zu sehr verdunkelt, dann ist es Rauch, nicht Flamme; wird sie zu sehr weiß, so kann sie auch nicht länger be-

stehen, da ihr der Schwefel ausgeht.

"Und so glaube ich, ist deutlich genug, warum verschiedene Körper, nach der verschiedenen Tinktur des Schwefels, sich auf eine verschiedene Weise gefärbt sehen lassen, und ich hosse, hier werden mir die Chemiker nicht entgegen sein, die, ob sie gleich, wie überhaupt, also auch von den Farben, sehr verworren und räthselhaft sprechen, doch nicht viel von dem, was wir bisher ausgesprochen, abzuweichen scheinen."

#### Siebenundzwanzigstes Rapitel

Bie die apparenten Farben erzeugt werben.

"Nun ist aber eine andere Frage zu beantworten, welche ver widelter und schwerer ist; woher nämlich die Farben kommen, welche von ihren Körpern gewissermaßen abgesondert sind, welche man die apparenten nennt, wie die Farben des Regendogens, der Morgenröthe und die, welche durch gläserne Prismen sich ans breiten? Aus dem, was wir gesagt haben, erhellt, wie mich dünkt, genugsam, daß die Flamme jederzeit der Farbe des Schwesels solgt und alle Farben zuläßt, außer dem Schwarzen und dem völlig

Weißen; denn der Schwefel enthält wohl die beiden Farben, aber eigentlich in der Flamme können sie nicht sein. Weiß zwar ersscheinen zarte Flämmchen; wenn sie es aber vollkommen wären, und nicht noch etwas von anderer Farbe zugemischt hätten, so wären sie durchsichtig und würden kein Licht oder ein sehr schwaches verbreiten. Daß aber eine Flamme schwarz sei, ist gegen die Versnunft und gegen die Sinne.

"Dieses sostgeset, sahre ich fort. Wie die Farbe des Schwesels in der verbrennlichen Materie, so ist auch die Farbe der Flammen; wie aber die Flamme, so ist auch das Licht, das von ihr auszgebreitet wird; da aber die Flamme alle Farben enthält und des greift, so ist nothwendig, daß das Licht dieselbe Eigenschaft habe. Deswegen sind auch in dem Licht alle Farben, obgleich nicht immer sichtbar. Denn wie eine mächtige Flamme weiß und einfärbig erscheint, wenn man sie aber durch einen Nebel oder andern dichten Körper sieht, verschiedene Farben annimmt, auf eben diese Weise belleidet sich das Licht, ob es gleich unsichtbar oder weiß ist, wenn es durch ein gläsernes Prisma oder durch eine seuchte Luft durchsgeht, mit verschiedenen Farben.

"Ob nun gleich in dem reinen Licht keine Farben erscheinen, so sind sie dessenungeachtet wahrhaft in dem Licht enthalten; denn wie ein größeres Licht einem geringern schadet, so verhindert auch ein reines Licht, das verdunkelte Licht zu sehen. Daß aber ein jedes Licht Farben mit sich führe, kann man daraus folgern, daß, wenn man durch eine Glaslinse, oder auch nur durch eine Dessenung Licht in eine dunkle Kammer fallen läßt, sich auf einer entsferntern Mauer oder Leinwand alle Farben deutlich zeigen, da doch an den Kreuzungspunkten der Strahlen und an den Stellen, die der Linse allzunah sind, keine Farbe, sondern das bloße Licht erscheint.

"Da nun aber das Licht Form und Bild des Feuers ist, welche aus dem Feuer nach allen Seiten hinstrahlen, so sind auch die Farben, die das Licht mitbringt, Formen und Bilder der Farben, welche wahrhaft und auf eine materielle Weise sich in dem Feuer befinden, von dem das Licht umhergesendet wird.

"Wie aber Flamme und Feuer, je schwächer sie sind, ein desto schwächeres Licht von sich geben, so auch, nach Gesetz und Vershältniß der wahren und materialisirten Farbe, die in der Flamme ist, wachsen und nehmen ab die apparenten Farben im Lichte.

"Und wie nun bei abnehmender Flamme auch das Licht geschwächt wird, so verschwindet auch die apparente Farbe, wenn die wahre Farbe abnimmt. Deßwegen wirft das gläserne Prisma bei Nacht oder bei schwachem Lichte keine Farben umber, es giebt keine fars bigen Phänomene, die Mondscheinregenbogen sind blaß, nichts

erscheint irgend feurig ober von einer andern deutlichen Farbe tingirt.

"So wie keine Flamme vollkommen schwarz ober weiß ist, so sind auch keine apparenten Farben weiß oder schwarz, sondern so wie bei der Flamme, so auch im Lichte sind das Gelbe und Blaue

die Gränzen der Farbe.

"Und hieraus, wenn ich nicht irre, ergiebt sich beutlich, was die wahre, permanente und sixe Farbe sei, deßgleichen die vergängliche, unstete, die sie auch apparent nennen. Denn die wahre Farbe ist ein Grad, eine Art der Verbrennung in irgend einem Körper, die apparente Farbe aber ist ein Bild einer wahren Farbe, das man außer seiner Stelle sieht. Wie man aber auch die wahren Farben mit den apparenten zusammenhalten und vergleichen will, so werden sie sich immer wie Ursache zu Ursache und wie Wirkung zu Wirkung verhalten, und was den siren Farben begegnet, wird auch den Vildern, welche von denselben erzeugt werden, geschehen. Trifft dieses manchmal nicht vollsommen ein, so ereignet sich's wegen der Lage und Gestalt der Körper, wodurch die Vilder durchs gesührt und fortgepflanzt werden."

Hier sehen wir also einige Jahre früher, als Newton sich mit diesem Gegenstande beschäftigt, seine Lehre völlig ausgesprochen. Wir streiten hier nicht mit Isaak Bossius, sondern führen seine Meinung nur historisch an. Die Tendenz jener Zeit, den außern Bedingungen ihren integrirenden Antheil an der Farbenerscheinung abzusprechen und ihnen nur einen anregenden, entwickelnden Anftrs zuzuschreiben, dagegen Alles im Lichte schon im Boraus zu spnthestren, zusammenzufassen, zu versteden und zu verheimlichen, mas man kunftig aus ihm hervorholen und an den Zag bringen will, spricht sich immer beutlicher aus, bis zulett Rewton mit feinen Ibilitaten hervortritt, ben Reihen schließt und, obgleich nicht ohne Widerspruch, dieser Vorstellungsart den Ausschlag giebt. Wir werben in der Folge noch Gelegenheit haben, anzuzeigen, was noch Alles vorausgegangen, um Newtons Lehre den Weg zu bahnen, konnen aber bier nicht unbemertt laffen, baß icon Matthaus Bantl in seinem Compendium institutionum physicarum, Posoniae 1793, unsern Isaak Bossius für einen Borlaufer Rewtons erklart, indem er sagt: "Den Alten war das Licht das einfachste und gleichartigste Wesen. Zuerft bat Isaat Vossius vermuthet, Die Mannigfaltigkeit der Farben, die wir an den Körpern wahrnehmen, tomme nicht von den Körpern, sondern von Theilchen des Lichts ber."

## Franzistus Maria Grimaldi,

geb. 1613, gest. 1663.

Er stammte aus einem alten berühmten Geschlechte und zwar von dem Zweige desselben, der zu Bologna blühte. Er scheint seine erste Bildung in den Jesuitenschulen erhalten zu haben; bes sonders besleißigte er sich der Mathematik und der damals innigst mit ihr verbundenen Naturlehre.

Nachdem er in den Orden getreten, ward er Professor der Mathematik zu Bologna und zeigte sich als einen in seinem Fache sehr geübten Mann, kenntnißreich, scharssinnig, sleißig, pünktlich, unermüdet. Als einen solchen rühmt ihn Riccioli in der Dedikation seines Almagest und preist ihn als einen treuen Mitarbeiter. Sein Werk, wodurch er uns bekannt, wodurch er überhaupt berühmt geworden, sührt den Titel: Physico-Mathesis de lumine, voloridus et iride, Bononiae 1665. Man bemerke, daß auch hier nur des Lichtes und nicht des Schattens erwähnt ist, und erwarte, daß Grimaldi sich als ein solcher zeigen werde, der die Farbenerscheinungen aus dem Licht entwickelt.

Hier haben wir nun das dritte Werk in unserm Face, das sich von einem jesuitischen Ordensgeistlichen herschreibt. Wenn Aguillonius sorgfältig und umständlich, Kircher heiter und weitsläuftig ist, so muß man den Verfasser des gegenwärtigen Buchs böchst konsequent nennen. Es ist reich in Absicht auf Erfahrungen und Experimente, aussührlich und methodisch in seiner Behandslung, und man sieht wohl, daß der Verfasser in allen Subtilis

täten der Dialektik sehr geübt ift.

Bor Allem aber ist zu bemerken, daß Form und Darstellung problematisch, ja ironisch sind, welches einer so ernsten solgerechten Arbeit eine ganz wunderliche Wendung giebt. Galilei hatte sich schon einer ähnlichen Wendung bedient in den Dialogen, wegen welcher er von den Jesuiten so heftig verfolgt wurde. Hier besdient sich ein Jesuit, nach etwa zwanzig Jahren, desselben Kunstzgriffs. Im ersten Buch, das 472 gespaltene Quartseiten start ist, thut er alles Mögliche, um zu zeigen, daß das Licht eine Substanz sei; im zweiten Buch, welches nur 63 gespaltene Seiten entshält, widerlegt er scheindar seine vorige Meinung und verklausulirt diese Widerlegung auß neue dergestalt, daß er sie völlig vernichtet. Auch darf man nur die Vorrede des Ganzen und den Schluß des ersten Theils lesen, so fällt seine Absücht schon deutlich genug in die Augen. Bei allen diesen Verwahrungen zaudert er, das Wert berauszugeben, das dei seinem Tode völlig fertig liegt, wie es denn auch drei Jahre nach demselben und, so viel sich bemerken läßt, ohne Verstümmelung erscheint.

Indem er num das Licht als Substanz behandelt, so sinden wir ihn auf dem Wege, auf dem wir Cartesius, de la Chambre und Vossius wandeln sahen; nur betritt er denselben mit mehr Ernst und Sicherheit und zugleich mit mehr Vorsicht und Jartheit. Seine Naturkenntniß überhaupt ist höchst schapenswerth. Ersahrungen und Versuche, diese Gegenstände betressend, sind vor ihm von keinem so vollständig zusammengebracht worden. Freilich stellt er sie alle zurecht, um seine Erklärungsart zu begründen; doch kann man ihm nachsagen, daß er keine Erfahrung, keinen Versuch entstelle, um ihn seiner Meinung anzupassen.

Das Licht ist ihm also eine Substanz, im physischen Sinne eine Flüssigkeit, die er jedoch auss äußerste zu verseinern sucht. Durch Beispiele und Gleichnisse will er und von der Zartheit eines so subtilen materiellen Wesens, das gleichsam nur wie ein geistiger Aushauch wirkt, überzeugen. Er führt die Lehre von Magneten zu diesem Zwecke umständlich durch, bringt die Fälle von unendlicher Theilbarkeit der Farbe, äußerster Duktilität der Metglle und dergleichen vor, nimmt den Schall, und was er sonk noch brauchen kann, zu Hülfe, um unsere Kenntnisse durch Erinnerung auf einen Punkt zu sammeln und unsere Einbildungsktraft anzuregen.

Man hatte bisher drei Arten, in welchen sich das Licht verbreite, angenommen, die direkte, restrakte, resleze, wozu er noch die insleze hinzusett, welche er sogleich, in Rücksicht seiner hope-

thetischen Zwede, die diffratte nennt.

Jene verschiedenen Arten der Lichtfortpflanzung zu erklären und andere dabei vorkommende Phänomene auszulegen, giebt er seiner seinen Flüssigkeit eine verschiedene innere Disposition. Und so wird denn diesem wirksamen Wesen ein Fließen (fluidatio), ein Wogen (undulatio, undatio), ein Regen und Bewegen (agi-

tatio), ein Balzen (volutatio) zugeschrieben.

Durchsichtigen Körpern wird eine continua porositas zuge eignet, welches eigentlich eine contradictio in adjecto ist, word sich erkennen läßt, wie leicht man mit Worten das Unmögliche und Ungehörige als ein Mögliches, Verständiges und Verständliches mittheilen könne. Die undurchsichtigen Körper haben and mannigsaltige wunderliche Oberslächen, die das Licht verschiedentlich zurückwersen; deßhalb er sich denn vertheidigen muß, daß seine Lehre mit der Lehre der Atomisten nicht zusammensalle, welches ihm auch Ernst zu sein scheint.

In jenen Poren und Irrgangen, wunderlichen Aus. und Einwegen, Schlupflöchern und andern mannigfaltigen Bestimmungen müdet sich nun das Licht auf oben beschriebene Weise gewaltig ab und erleidet eine Zerstreuung (dissipatio), Zerbrechung (dif-

fractio), Zerreißung (discissio) und natürlicherweise auch eine Trennung (separatio); dabei benn auch gelegentlich eine Anhäus

fung (glomeratio) stattfindet.

Wir bemerken hier im Vorbeigehen, daß einer Zerstreuung des Lichtes schon bei den Griechen erwähnt wird. Dort ist es aber nur ein empirischer naiver Ausdruck, der eine oft vorkomsmende Erscheinung von hin und wieder geworfenem, geschwächtem Lichte, so gut er kann, bezeichnen soll. Bei Grimaldi hingegen sollen die mannigfaltigen Versuren des Lichtes das Innere dieses zarten, unbegreislichen Wesens aufschließen und uns von seiner Natur dogmatisch belehren.

Die Farben werden also, nach Grimaldi, bei Gelegenheit der Refraktion, Reflexion und Inflexion bemerkt; sie sind das Licht selbst, das nur auf eine besondere Weise für den Sinn des Gesichts fühlbar wird. Doch geht der Verfasser auch wohl so weit, daß er im Licht bestimmte Arten der Farbe annimmt und

also die Newtonische Lehre unmittelbar vorbereitet.

Alle Farben sind ihm wahr und entspringen auf einerlei Weise; doch läßt er, um sie erklären zu können, den Unterschied zwischen dauernden und vorübergehenden Farben einstweilen zu, und um jene auch in vorübergehende zu verwandeln, benutt er auf eine

febr geschickte Weise die Versatilität der chemischen Farben.

Was übrigens den Apparat betrifft, so bedient er sich öfters der kleinen Deffnung im Fensterladen, die sich eigentlich von der die äußern Gegenstände innerlich abbildenden Camera obscura herschreibt. Die prismatischen Phänomene kennt er meistens, wie er denn auch auf die längliche Gestalt des Farbenbildes unsere Ausmerksamkeit hinlenkt. Unter seiner theoretischen Terminologie sinden wir auch schon Strahlendündel. Da ihm manche Ersfahrungen und Versuche, die erst später bekannt geworden, in der Reihe seines Vortrags abgehen, so zeigen sich in demselben Lücken und Sprünge und gar manches Unzulängliche, das ihm aber nicht zu Schulden kommt. Den Regendogen mit seinen Umsständen und Bedingungen sührt er sorgfältig aus; die Farben desselben weiß er nicht abzuleiten.

## Robert Boyle,

geb. 1627, geft. 1691.

Die Scheidung zwischen Geist und Körper, Seele und Leib, Gott und Welt war zu Stande gekommen. Sittenlehre und Resligion fanden ihren Vortheil dabei: denn indem der Mensch seine Freiheit behaupten will, muß er sich der Natur entgegensetzen;

indem er sich zu Gott zu erheben strebt, muß er sie hinter sich lassen; und in beiden Fällen kann man ihm nicht verdenken, wenn er ihr so wenig als möglich zuschreibt, ja wenn er sie als erwaß Feindseliges und Lästiges ansieht. Versolgt wurden daher solche Männer, die an eine Wiedervereinigung des Getrennten dackten. Als man die teleologische Erklärungsart verbannte, nahm man der Natur den Verstand; man hatte den Muth nicht, ihr Versnunft zuzuschreiben, und sie blieb zuletzt geistlos liegen. Was man von ihr verlangte, waren technische mechanische Dienste, und man sand sie zuletzt auch nur in diesem Sinne saklich und be greislich.

Auf diese Weise läßt sich einsehen, wie bas zarte fromme Gemuth eines Robert Bople sich für die Natur interessiren, sich zeitlebens mit ihr beschäftigen und doch ihr weiter nichts abgewinnen konnte, als daß sie ein Wesen sei, das sich ausdehnen und zusammenziehen, mischen und sondern lasse, dessen Theile, indem sie durch Truck, Stoß gegen einander arbeiten und sich in tie verschiedensten Lagen begeben, auch verschiedene Wirkungen auf

unsere Sinne bervorbringen.

In die Farbenlehre mar er von der demischen Seite bereingekommen. Er ist der erste seit Theophrast, der Unstalt mat:, eine Sammlung ber Phanomene aufzustellen und eine Ueberfit: ju geben. Er betreibt bas Geschäft nur gelegentlich und gautert. seine Arbeit abzuschließen; zulett, als ihm eine Augentrantbeit hinderlich ist, ordnet er seine Erfahrungen, so gut es geben will. zusammen, in der Form, als wenn er bas Unvollständige einem jungen Freunde zu weiterer Bearbeitung übergabe. Dabei modu er zwar gern von einer Seite bas Unseben haben, als wenn er nur Erfahrungen zusammenstellte, ohne eben baburch eine Bore these begründen zu wollen; allein er ist von ber andern Seite aufrichtig genug, zu gesteben, baß er sich zur torpustularen medanischen Erklarungsart hinneige und mit diefer am weitesten auszulangen glaube. Er bearbeitet baber bas Weiße und Schmarze am ausführlichften, weil freilich bei biefem noch am ersten ein gewisser Mechanismus plausibel werben burfte. Was aber bie eigentlich farbigen Phanomene ber Körper, so wie mas bie apparenten Farben betrifft, bei biefen geht er weniger methobifch ju Werke, stellt aber eine Menge Erfahrungen gusammen, welche intereffant genug find und nach ihm immer wieder zur Sprache getommen. Much baben wir fie, in fofern wir es fur notbig erachtet, in unserm Entwurf nach unserer Weise und Ueberzeugung aufgeführt.

Der Titel dieses Werkes in der lateinischen Ausgade, ter wir gefolgt sind, ist: Experimenta et considerationes de colori-

bus — seu initium historiae experimentalis de coloribus a

Roberto Boyle. Londini 1665.

Seine ganze Denkart, seine Borsätze, sein Thun und Leisten wird aus dem fünften Kapitel des ersten Theils am klärsten und eigentlichsten erkannt, welches wir denn auch übersetzt hier einsschalten.

### Des erften Theils fünftes Aapitel.

"I. Es giebt, wie du weißt, mein Pprophilus, außer jenen veralteten Meinungen von den Farben, die man schon längst verworfen hat, gar verschiedene Theorieen, deren jede zu unserer Zeit von bedeutenden Mannern in Schutz genommen wird. 1) Denn die peripatetischen Schulen, ob sie gleich wegen der besondern Farben unter sich nicht ganz eins sind, kommen doch alle barin überein, die Farben seien einwohnende und wirkliche Eigenschaften, welche das Licht nur offenbare, nicht aber sie hervorzubringen etwas beitrage. 2) Alsbann giebt es unter ben Reueren einige, die mit geringer Beränderung die Meinung Plato's annehmen, und wie er die Farbe für eine Art Flamme halt, die aus den kleinften Körperchen bestehe, welche von bem Objekt gleichsam ins Auge geschleudert worden und deren Figur mit den Poren des Auges sich in Uebereinstimmung besinde, so lehren sie, die Farbe sei ein inneres Licht der hellern Theile des Gegenstandes, welches burch die verschiedenen Mischungen der weniger leuchtenden Theile verdunkelt und verändert worden. 3) Run giebt es andere, welche einigen der alten Atomisten nachfolgen und die Farbe zwar nicht für eine leuchtende Emanation, aber boch für einen torperlichen Ausfluß halten, der aus dem gefärbten Körper hervortritt. Aber die gelehrtern unter ihnen haben neulich ihre Hypothese verbessert, indem sie anerkannten und hinzufügten, es sei etwas außeres Licht nöthig, um diese Körperchen der Farbe zu reizen und anzuregen und sie jum Auge zu bringen. 4) Eine bedeutendere Meinung ber neuern Philosophen ist sodann: die Farben entspringen aus einer Mischung bes Lichtes und ber Finsterniß ober vielmehr bes Lichts und ber Schatten, und diese Meinung ließe sich benn wohl gewissermaßen mit der vorhergehenden vereinigen. 5) Bas die Chemiter betrifft, so schreibt die Menge berfelben den Ursprung der Farben dem Prinzip des Schwefels in den Körpern zu, ob ich gleich finde, daß einige ihrer Anführer die Farben mehr vom Salz als vom Schwefel herleiten, ja andere sogar von dem britten Elementarprinzip, dem Mertur. 6) Bon des Cartesius Nachfols gern brauche ich bir nicht zu sagen, daß sie behaupten, die Empfindung des Lichts werde von einem Anstoß hervorgebracht, welcher auf die Organe des Sehens von sehr kleinen und festen Kügelchen

gewirkt wird, welche durch die Poren der Luft und anderer durchsichtiger Körper durchdringen können. Daraus versuchen sie denn auch die Verschiedenheit der Farben zu erklären, indem sie die verschiedenen Bewegungen dieser Kügelchen und die Proportion der Bewegung zu der Rotation um ihren Mittelpunkt beachten, wedurch sie nämlich geschickt werden sollen, den optischen Nerven auf mancherlei Weise zu tressen, so daß man dadurch verschiedene Farben gewahr werden könne.

"II. Außer diesen sechs vornehmsten Hypothesen kann es neck andere geben, mein Pyrophilus, die, obschon weniger bekannt, doch eben so gut als diese deine Betrachtung verdienen. Erwarte aber nicht, daß ich sie gegenwärtig umständlich durcharbeite, du den Zweck dieser Blätter und die mir vorgesetzte Kürze kennst. Deswegen will ich nur noch einiges im Allgemeinen bemerken, was sich auf den Traktat, den du in Händen haft, besonders bezieht.

"III. Und zwar gestehe ich bir zuerst, baß ich, obgleich bie Unbanger der gedachten verschiedenen Sprothesen burch eine jete besonders und ausschließlich die Farben erklaren und hiezu weiter teine Beihülfe annehmen wollen, mas mich betrifft, zweiste, cb irgend eine Dieser Sppothesen, wenn man alle andern ausschließt, der Sache genugthue. Denn mir ist mahrscheinlich, daß man tae Weiße und Schwarze durch die bloße Reflexion, ohne Refraktion anzunehmen, erflären konne, wie ich es in nachstebenber Abbandlung vom Ursprunge bes Schwarzen und Weißen zu leiften gejucht habe. Da ich aber nicht habe finden tonnen, bag burd irgend eine Mischung bes Weißen und mahrhaft Schwarzen benn hier ist nicht von einem Blauschmarg bie Rebe, welches Biele für das ächte halten — daß, jage ich, je daraus Blau, Gelb, Roth. geschweige benn die übrigen Farben könnten erzeugt werben; ba wir ferner seben, daß diese Farben durchs Prisma und andere burchsichtige Körper hervorzubringen sind, mit Beibulje ber Bredung: so scheint es, man muffe die Brechung auch zu Sulie nehmen, um einige Farben zu erklaren, ju beren Entstehung fie beiträgt, weil sie auf eine ober bie andere Beise ben Schatten mit dem gebrochenen Lichte verbindet, oder auf eine Art, Die wir gegenwärtig nicht abhandeln können. Scheint es nun Ginigen mabriceinlich, daß die Poren der Luft und anderer durchsichtiger Körper durchaus mit solchen Rügelchen angefüllt sind, wie bie Cartesianer vorausseten, und bag zugleich bie verschiedenen Bemegungsarten biefer Rügelchen in vielen Fallen von Bedeutung find, um bas verschiedene Gewahrmerden ber Farbe bei uns in bewirken, so läßt sich auch, ohne biese Rügelchen, bie man nicht jo leicht beweisen tann, porauszusegen, überhaupt mit Babricheinlichteit annehmen, das Auge könne mannigsaltig affizirt werden nicht allein von ganzen Lichtstrahlen, die darauf fallen, und zwar als solchen, sondern auch von der Ordnung derselben und dem Grade der Geschwindigkeit, und daß ich mich kurz sasse, nach der Art und Weise, wie die Theilchen, woraus die einzelnen Strahlen bestehen, zu dem Sinn gelangen, dergestalt, daß, welche Figur auch jene kleinen Körper haben, aus denen die Lichtstrahlen des stehen, sie nicht allein durch ihre Geschwindigkeit oder Langsamsteit der Entwickelung oder Rotation im Fortschreiten, sondern noch mehr durch ihre absolute Schnelligkeit, ihre direkte oder wogende Bewegung und andere Zusälligkeiten, welche ihren Stoß auß Auge begleiten können, geschickt sind, verschiedenartige Eindrücke

zu erregen.

"IV. Zweitens muß ich bich, wegen dieser und ähnlicher Betrachtungen, mein Pprophilus, bitten, daß du diese kleine Abhandlung ansehest, nicht als eine Differtation, die geschrieben sei, um eine ber vorstehenden Hypothesen ausschließlich vor allen andern zu vertheidigen, oder eine neue, welche mein ware, dafür aufzustellen, sondern als einen Anfang einer Geschichte ber Farben, worauf, wenn sie erst durch dich und deine geistreichen Freunde bereichert worden, eine gründliche Theorie könne aufgebaut werden. Weil aber diese Geschichte nicht bloß als Ratalog der darin überlieferten Sachen anzusehen ist, sondern auch als ein Apparat zu einer gründlichen und umfassenden Hppothese, hielt ich es der Sache gemäß, so meine ganze Dissertation zu stellen, baß ich sie zu jenem Zwede so brauchbar machte, als es sich wollte thun lassen. Deswegen zweifelte ich nicht, dir zu bezeugen, ich sei geneigt gewesen, sowohl dir die Arbeit zu ersparen, verschiedene unzulängliche Theorieen, die dich niemals zu beinem Zweck führen würden, selbst zu erforschen, als überhaupt deine Untersuchungen zu vereinfachen; weßhalb ich mir zweierlei zum Augenmert nahm, einmal, daß ich gewisse Versuche aufzeichnete, welche durch Hulfe begleitender Betrachtungen und Erinnerungen dir dienen könnten, die Schwäche und Unzulänglichkeit der gemeinen peripatetischen Lehre und der gegenwärtig mit noch mehr Beifall aufgenommenen Theorie der Chemiter von den Farben einzusehen. Denn da diese beiden Lehren sich festgesetzt haben, und zwar die eine in den meisten Schulen, die andere aber bei den meisten Aerzten und andern gelehrten Männern, deren Leben und Berufsart nicht erlaubt, daß sie die eigentlichsten ersten und einfachsten Naturanfänge gewissenhaft untersuchten, so glaubte ich wenig Nüpliches zu leiften, wenn ich nicht etwas thate, Die Unzulänglichkeit Dieser Hypothesen offenbar zu machen. Deswegen ich benn zweitens unter meine Versuche diejenigen in größerer Zahl aufgenommen, welche bir

zeigen mögen, daß ich jener Meinung geneigt bin, welche bes hauptet, die Farbe sei eine Modisitation des Lichtes; wodurch ich dich anlocken wollen, diese Hypothese weiter auszubilden und dahin zu erheben, daß du vermittelst derselben die Erzeugung der bes sondern Farben erklären könnest, wie ich bemüht gewesen, sie zur

Erklärung bes Weißen und Schwarzen anzuwenden.

"V. Zum dritten aber, mein Pprophilus, ob diefes awar gegenwärtig die Hypothese ist, die ich vorziehe, so schlage ich sie boch nur im allgemeinen Sinne vor, indem ich nur lehre: die Lichtstrahlen werden von den Körpern, woher sie zurückgeworfen ober gebrochen zum Auge kommen, modifizirt und bringen fo jene Empfindung hervor, welche wir Farbe zu nennen pflegen. Ob aber diese Modifikation des Lichtes geschehe, indem es mit den Schatten gemischt wird, ober durch ein verschiedenes Bers hältniß ber Bewegung und Rotation ber Kügelchen bes Cartefius ober auf irgend eine andere Weise, dieß unterstehe ich mich nicht, hier auszumachen. Biel weniger unterstehe ich mich anzugeben, ja ich glaube nicht einmal alles Wissensnöthige zu wissen, um dir oder auch mir selbst eine vollkommene Theorie des Sehens und der Farben zu überliefern. Denn erstlich, um dergleichen zu unternehmen, müßte ich zuvor einsehen, was das Licht sei, und wenn es ein Körper ist, und das scheint es wohl ober boch die Bewegung eines Körpers zu sein, aus was für einer Art Rorperden nach Größe und Figur es bestehe, mit welcher Geschwindigkeit sie vorschreiten und sich um ihre Mittelpuntte bewegen. Sernach möchte ich die Natur der Brechung erkennen, welche von den geheimsten ist, wenn du sie nicht scheinbar, sondern gründlich erklären willst, die ich nur in der Naturlehre gefunden habe. Dann möchte ich wissen, welche Art und welcher Grad ber Bermischung der Finsterniß oder der Schatten bei Refraktionen und Reflexionen ober burch beibe geschehe auf ben oberflächlichen Theilen ber Rörper, welche, erleuchtet, immer nur Eine Farbe zeigen, die blaue, gelbe, rothe. Dann wünschte ich unterrichtet zu sein, warum die Bersbindung des Lichtes und Schattens, welche z. B. von dem Häuts den einer reifen Kirsche gewirkt wird, eine rothe Farbe zeige. nicht aber eine grüne, und das Blatt desselben Baums mehr eine grüne als eine rothe Farbe. Zulett auch, warum bas Licht, bas zu solchen Farben modifizirt ist, wenn es nur aus Körperchen besteht, welche gegen die Retina ober das Mark des optischen Rerven bewegt werden, nicht bloß ein Stechen, sondern eine Farbe bervorbringe, da doch die Nadel, wenn sie das Auge verwundet, teine Farbe, sondern einen Schmerz hervorbringen wurde. Dies und anderes munschte ich zu wissen, ebe ich glaubte, die mahre und volltommene Natur ber Farben ertannt zu baben. Daber,

ob ich gleich durch die Versuche und Vetrachtungen, die ich in diesem Büchelchen überliesere, einigermaßen meine Unwissenheit in dieser Sache zu mindern gesucht habe und es für viel besser halte, etwas als gar nichts zu entdeden, so nehme ich mir doch nur vor, durch die Versuche, welche ich darlege, wahrscheinlich zu machen, daß sich einige Farben sehr wohl durch die hier überslieserte Lehre im Allgemeinen erklären lassen. Denn so oft ich mich auf eine ins Einzelne gehende und genaue Erklärung des Besondern einlassen soll, empsinde ich die große Dunkelheit der Dinge, selbst die nicht ausgenommen, die wir nicht anders zu Gesicht bekommen, als wenn sie erleuchtet werden, und ich stimme Scaligern bei, wenn er, von der Natur der Farbe handelnd, spricht: Die Natur verdirgt diese so wie andere Erscheinungen in die tiesste Dunkelheit des menschlichen Unwissens."

So unverkennbar auch aus dem Vortrage Bople's die Vorsliebe, gewisse Farbenphänomene mechanisch zu erklären, erhellt, so bescheiden drückt er sich doch gegen andere Theorieen und Hyspothesen aus, so sehr empfindet er, daß noch andere Arten von Erklärungen, Ableitungen möglich und zulässig wären; er bekennt, daß noch lange nicht genug vorgearbeitet sei, und läßt uns zus

lest in einem schwankenden, zweifelhaften Buftanbe.

Wenn er nun von einer Seite, durch die vielsachen Ersahs rungen, die er gesammelt, sich bei den Natursorschern Ansehen und Dank erward, so daß dasjenige, was er mitgetheilt und übersliesert, lange Zeit in der Naturlehre Werth und Gültigkeit behielt, in allen Lehrbüchern wiederholt und sortgepflanzt wurde, so war doch von der andern Seite seine Gesinnung viel zu zart, seine Aeußes rungen zu schwankend, seine Forderungen zu breit, seine Zwede zu unabsehlich, als daß er nicht hätte durch eine neu eintretende ausschließende Theorie leicht verdrängt werden können, da ein lernbegieriges Publikum am liebsten nach einer Lehre greift, woran es sich sesthalten und wodurch es aller weitern Zweisel, alles weistern Nachdenkens bequem überhoben wird.

### Robert Boote,

geb. 1635, gest. 1703.

Er ist mehr ein emsiger als ein sleißiger Beobachter und Ersperimentator zu nennen. Er blickt überall um sich her, und seine unruhige Thätigkeit verbreitet sich über die ganze Naturlehre. Man muß ihm zugestehen, daß er gute Entdeckungen gemacht, Entsbecktes glücklich bearbeitet habe, doch ist er kein theoretischer Kopf, nicht einmal ein methodischer.

Die Lehre von Licht und Farben ist ihm Manches schuldig. Er beobachtet die brechende Kraft des Eises, bemerkt mit Grismaldi die Ablentung des Lichtes und thut Vorschläge, wie man die Sonne anschauen könne, ohne geblendet zu werden; richtet eine tragbare Camera obscura zu bequemerer Abzeichnung ein und bemüht sich ums reslektirende Telestop.

Seine Farbenlehre ist freilich barod. Er nimmt nur zwei Farben an, Blau und Roth; diese sollen durch schiefe oder ungleiche Erschütterung aufs Auge erregt werden. Seitdem Des Cartes die Lehre von dem Lichte materialisirt und mechanisirt hatte, so können sich die Denker nicht wieder aus diesem Areise heraussinden: denn diejenigen, welche Licht und Farben nicht materiell nehmen wollen, müssen doch zur mechanischen Erklärung greisen, und so schwankt die Lehre immersort in einem unsruchts daren Raume, sie mag sich nach der dynamischen oder atomistischen Seite neigen.

Das Kapitel der Farben, die wir epoptische genannt haben, ist ihm mancherlei schuldig. Er macht auf den Bersuch mit den Seisenblasen ausmerksam, auf die farbigen Kreise im russischen Glase und zwischen den an einandergedrückten Glasplatten. Doch konnte er diese Erscheinungen nicht zusammenbringen noch rubriziren.

Was von ihm als Sekretär der Londoner Societät und als Gegner Newtons zu sagen ist, wird künftig beigebracht werden.

### Nitolas Malebranche.

geb. 1638, geft. 1715.

"Réflexions sur la lumière et les couleurs et la génération du feu, par le Père Malebranche. Mémoire de l'Académie royale. 1699.

"Die Philosophie hat das Joch der Autorität völlig abgeworfen, und die größten Philosophen überreden uns nur noch durch ihre Gründe. So scharssinnig auch das System über das Licht von Herrn Descartes sein mag, so hat es doch der Pater Malebranche verlassen, um ein anderes aufzustellen, das nach dem System des Tones gebildet ist, und diese Aehnlichkeit selbst kann für die Wahrheit desselben zeugen dei Solchen, welchen bekannt ist, wie sehr die Natur, was die allgemeinen Prinzipien betrifft, gleichförmig sei.

Man ist überzeugt, daß der Ton hervorgebracht wird durch das Zittern oder Schwingen unmerklicher Theile des klingenden Körpers. Größere oder kleinere Schwingungen, d. h. solche, welche größere oder kleinere Bogen desselben Kreises machen, begeben sich für die Empfindung in gleichen Zeiten, und die Tone, welche fie bervorbringen, können nicht unterschieden sein, als daß sie stärker ober schwächer sind. Die stärkern werden durch die größern Schwingungen hervorgebracht, die schwachen durch die Kleinern. Gesett aber, es entstehe zu gleicher Zeit eine größere Anzahl Schwingungen in einem Körper als in einem anbern, so werben diejenigen, welche in größerer Zahl entstehen, weil sie gedrängter und so zu sagen lebhafter sind, von einer verschiedenen Art sein als die andern. Die Klänge also sind auch der Art nach verschieben, und bas ist, was man bie Tone nennt. Die schnellsten Vibrationen bringen die hohen Tone hervor, und die lange samsten die tiefen. Diese Grundsäte, welche von allen Philosophen angenommen werden, lassen sich leicht auf das Licht und die Karben Alle die kleinsten Theile eines leuchtenden Körpers sind in einer sehr schnellen Bewegung, welche von Augenblick zu Augenblick durch sehr lebhafte Erschütterungen die ganze außerft zarte, bis zum Auge reichende Materie zusammenbrudt und in ihr, nach Pater Malebranche, Schwingungen bes Druck bervorbringt. Sind diese Schwingungen größer, so erscheint ber Rörper leuchtender oder mehr erhellt; sind sie schneller oder langsamer, so ist er von dieser ober jener Farbe, und daher kommt, daß der Grad des Lichtes gewöhnlich nicht die Art ber Farben verändert, und daß sie bei stärkerer ober schwächerer Beleuchtung immer als dieselben erscheinen, obgleich mehr oder weniger lebhaft. Können nun diese Schwingungen, welche zu gleicher Zeit hervorgebracht werden, aber an Zahl verschieden sind, nach aller möglichen Art von Zahlenverhältnissen verschieden sein, so kann man deutlich erkennen, daß aus dieser unendlichen Verschiedenheit der Verhält= nisse auch die Verschiedenheit ber Farben entstehen muß, und baß die verschiedensten Farben auch aus den verschiedensten und am weitesten von der Gleichheit entfernten Berhältnissen entspringen mussen; z. B. wenn ein gefärbter Körper vier Schwingungen bes Drucks auf die zarte Materie hervorbringt, indessen ein anderer nur zwei, so wird er an Farbe davon verschiedener sein, als wenn er nur drei Schwingungen machte.

"Man hat in der Musik die Verhältnisse der Zahlen bestimmt, welche die verschiedenen Tone hervorbringen; aber es läßt sich

nicht hoffen, daß dieses auch bei ben Farben gelinge.

"Die Erfahrung belehrt uns, daß, wenn man einige Zeit die Sonne oder einen andern sehr erleuchteten Gegenstand angesehen und darauf das Auge schließt, man erst Weiß sieht, sodann Gelb, Roth, Blau, endlich Schwarz; daher man denn folgerecht schließen kann, vorausgeset, daß diese Ordnung immer dieselbige sei, daß die Farben, welche zuerst erscheinen, durch schnellere Schwingungen

hervorgebracht werben, weil die Bewegung, welche auf der Rephaut durch den leuchtenden Gegenstand gewirkt wird, sich immerfort vermindert.

"Bei dieser Gelegenheit erzählte Herr Homberg der Alademie eine Erfahrung, die er über die Ordnung und die Folge der versschiedenen Farben gemacht hatte. Er nahm nämlich ein Glas, das von beiden Seiten rauh und deßhalb wenig durchsichtig war. Er brachte es vor eine Deffnung und ließ es vom Lichte bescheisnen. Indem er nun durch das Glas hindurchsah, konnte er draußen nur die weißen Segenstände bemerken, keineswegs aber die von einer andern Farbe. Nun politte er ein wenig das Glas und sah nun das Weiße besser, wobei sich das Gelbe zu zeigen ansieng. Je mehr er nun das Glas glättete, wurden die übrigen Farben in solgender Ordnung sichtbar: Gelb, Grün, Roth, Blau und Schwarz.

"Nach dem Spstem des Herrn Descartes wird das Licht durch die Kügelchen des zweiten Elements fortgepflanzt, welche die zarte Materie des leuchtenden Körpers in gerader Linie sortstößt. Was aber die Farben bildet, ist der Umstand, daß diese Kügelchen, außer der direkten Bewegung, bestimmt sind, sich zu drehen, und daß aus der verschiedenen Verbindung der direkten und zirkelnden Bewegung die verschiedenen Farben entstehen. Da aber diese Kügelchen nach gedachtem Spstem hart sein müßten, wie kann nun dasselbige Kügelchen zu gleicher Zeit sich auf verschiedene Art herumwälzen, welches doch nöthig sein müßte, wenn die verschiedenen Strahlen, welche verschiedene Farben nach dem Auge bringen, sich in einem Punkte treuzen sollten, ohne sich zu verwirren und zu zerstören, welches sie doch nicht thun, wie uns die Ersahrung lehrt.

"Deßwegen hat der Pater Malebranche an die Stelle dieser harten Kügelchen kleine Wirbel von subtiler Materie gesetzt, welche sich leicht zusammendrücken lassen und an ihren verschiedenen Seiten auf verschiedene Weise zusammengedrückt werden können; denn soklein man sie sich auch denkt, so haben sie Theile: denn die Materie ist ins Unendliche theilbar, und die kleinste Sphäre kann sich auf allen Punkten mit der größten, die man sich denken mag, berühren."

### Johann Chriftoph Sturm.

geb. 1635, geft. 1703.

Physica electiva sive hypothetica. Norimbergae 1697. Die Lehre von den Farben behandelt er wie die übrigen Rusbriken. Erst bringt er ohne sonderliche Ordnung und Methode die Phänomene vor, wie sie ihm die Schriftsteller überlieferten;

bann die Meinungen der Alten und Neuern, jedoch keineswegs vollsständig; zulest wählt er sich aus alle dem bisher Gesagten und Theoretisirten dasjenige, womit er sich nothdürftig über die Ersscheinungen hinauszuhelsen glaubt. Es ist überall nur Druck und Papier und nirgends Natur. Wie sehr wäre zu wünschen gewesen, daß ein geistreicher Mann diese Arbeit übernommen und seinen Nachfolgern durchgreisender vorgearbeitet hätte!

## Johann Kaspar Fund,

geb. 1680, geft. 1729.

De coloribus coeli. Ulmae 1716. Eine frühere Ausgabe

von 1705 ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

Daß etwas Schattiges zum Lichte ober zum Hellen hinzutreten müsse, damit Farben entstehen können, hatte Kircher sehr umsständlich zur Sprache gebracht. Einer seiner Zeitgenossen, Honos ratus Fabri, gleichfalls Jesuit, ist von derselben Ueberzeugung durchdrungen. Er wendet sich aber, um die Sache näher zu bestimmen und die verschiedenen Farben entstehen zu lassen, zu einer quantitativen Erklärung, auf welche Aristoteles schon hinzgedeutet, und nimmt an, daß vom Weißen das reine gedrängte Licht zurückstrahle, daß Roth aus gleichen Theilen von Licht und Schatten bestehe, Gelb aus zwei Theilen Licht und einem Theil Schatten, Blau aus zwei Theilen Schatten und einem Theil

Auf demselben Wege geht Fund, indem er von den atmossphärischen Farben handelt. Unsere Leser, denen bekannt ist, wie sich die meisten farbigen himmelserscheinungen kürzlich und bequem aus der Lehre von den trüben Mitteln herleiten lassen, möchten sich wohl wundern, wie ein ganzes Büchlein darüber zu schreiben gewesen.

Der Berfasser geht freilich etwas umständlich zu Werke. Erst leitet er, wie seine Vorgänger, die farbigen Erscheinungen von einer Verbindung des Hellen und Dunkeln, von einer Vermählung des Lichtes mit dem Schatten, sodann die atmosphärischen von einer Wirkung der Sonne auf Nebel und Wolken her. Allein der nothwendige Gegensat, wodurch an der einen Seite das Gelbe, an der andern das Blaue nahe dis an den Purpur gesteigert werden, war ihm nicht deutlich geworden. Er sah wohl ein, das vom Gelben dis zum Purpur und rückvärts eine Art von quantitativem Verhältniß stattsinde; aber er wollte auf eben diesem Wege über den Purpur hinaus ins Blaue, um so mehr, als wirklich die Sonne auf der höchsten Stufe der Mäßigung ihres Lichtes durch trübe Dünste eine Art von bläulichem Schein anzunehmen genöthigt werden kann. Allein es gelang ihm die Ableitung der

schönen himmelsblaue nicht, und seines Werk wird baburch unzulänglich. Er polemisirt mit sich selbst und andern, keineswegs zwedlos und ungeschickt, aber weber ftringent noch gludlich.

Da er sich von der quantitativen Steigerung überzeugt bat, so fangt er an, die Farben mit Bahlen und Bruchen auszudruden, wodurch denn der Vortrag nur trauser wird, ohne daß für die Behandlung felbst der mindeste Gewinn entsprange.

## Lazarus Ruguet.

Französischer Priester, wahrscheinlich Jesuit, beschäftigte sich überhaupt mit Physik und ließ in das sogenannte Journal de Trévoux, April 1705, p. 675, einen Aufsat über Farben ein: ruden, den wir übersett und mit einigen Anmertungen begleitet Das Wahre, das er enthält, ist, wie so manches mittbeilen. Andere, was in diesem Journal Plat gefunden, bei Seite gedrängt worden, weil diese in vielen Studen parteiische Zeitschrift sich einer mächtigern Partei, der akademischen, entgegengesette.

So wird im Journal des Savants, im Supplement zum Juli 1707, der Beschreibung eines neuen Thermometers gedacht, welche Nuguet 1706 herausgegeben, worin er sich über die Erfindung vielleicht mit allzu großer Selbstgefälligkeit mochte geäußert haben. Man perfissirt sein Thermometer und bei dieser Gelegenbeit auch sein Farbenspstem, wobei man, um seine etwaigen Berdienste herabzuseten, ihm die Ehre der Erfindung abspricht und bemerkt, daß Honoratus Fabri schon das Aehnliche behauptet; als wenn es nicht verdienstlich genug ware, ein richtiges Aperçu aufzufassen, das andere schon gehabt, und das, was fie bis auf einen gewissen Grad gefordert, weiter auszuarbeiten und auf den rechten Bunkt binzuführen. Wir wollen ihn vor allen Dingen selbst boren.

### Auguets Jarbenspfiem.

"Um mich einmal gründlich von der wahrhaften Ursache ber Farben und von dem, was ihren Unterschied macht, zu unterrichten, glaubte ich nichts Befferes thun zu konnen, als beshalb die Natur zu befragen, indem ich mit Sorgfalt bie vorzüglichsten Beränderungen bemerkte, die sich zeigen, wenn Farben bervortreten und wechseln, damit ich nachher ein Spftem feststellen konnte, bas auf gründlichen Untersuchungen ruhte, welche flar und unzweis deutig die Wahrheit bezeugten. Und so bemerkte ich

erstlich, daß alle Farben in der Finsterniß verschwanden. Dars aus war ich berechtigt, zu schließen, daß das Licht zu den Far-

ben wesentlich erforderlich sei;

"zweitens, daß keine Farben entstehen in einem völlig durchsichtigen Mittel, so sehr es auch erleuchtet sei, eben weil darin nichts zugegen ist als Licht ohne Schatten. Daraus mußte ich schließen, daß der Schatten eben so wesentlich den Farben sei als das Licht.

"Drittens bemerkte ich, daß verschiedene Farben entstehen ges
rade in der Gegend, wo Licht und Schatten sich verschiedentlich
vermischen, z. B. wenn die Lichtstrahlen auf irgend einen dunklen Körper sielen oder durch das dreiseitige Prisma durchgiengen. Das
her schloß ich sogleich, daß die Farben einzig und allein aus der Vermischung des Lichtes und des Schattens, und ihre Verschiedens
heit aus der Verschiedenheit dieser beiden entsprängen.

"Ferner um zu bestimmen, worin jede Farbe besonders bestehe, so stellte ich mancherlei Versuche an, aus denen man nicht allein erkennt, worin ganz genau jede Urfarbe von allen andern unterschieden ist, sondern die auch zugleich ganz unumstößlich besweisen, daß die Farben nichts anders sind als Schatten und Licht

zusammengemischt. Hier sind nun die vorzüglichsten.

"I. Wenn ich durch ein Brennglas mehrere Lichtstrahlen auf ein schwarzes Tuch versammelte, so bemerkte ich, daß der Ort, wo die Strahlen sich vereinigten, merklich weiß erschien; dagegen aber, wenn ich eine Flasche voll Wasser zwischen ein angezündetes Licht und ein weiß Papier sette, so erschienen die Stellen des Papiers, wo nur wenig Strahlen zusammenkamen, schwarz; dars aus ziehe ich die Folge, daß das Weiße aus Lichtstrahlen des stand, die wenig oder gar keinen Schatten enthielten, das Schwarze dagegen aus reinem Schatten, oder doch nur mit wenig Licht vermischt; sodann überzeugte ich mich, daß Schwarz und Weiß die erste Waterie aller Farben sei, aber daß sie, um eigentlich zu reden, selbst nicht wirkliche Farben seien.

"II. Wenn man ein Glas rothen Wein auf ein weiß Papier sett, und dann eine brennende Kerze dergestalt richtet, daß ihr Licht durch den Wein geht und sich auf irgend einem Fleck des Papiers endigt, so wird man daselbst ein sehr glänzendes Roth sehen; nähert man aber diesem Roth ein anderes brennendes Licht, so wird es merklich gelb. Eben so verwandelt sich das Roth des prismatischen Farbenbildes, das glänzend und tief an einem schattigen Orte ist, sogleich in Gelb, wenn man das Bild auf einen Fleck sallen läßt, auf den die Strahlen der Sonne unmittelbar auffallen. Daraus konnte ich schließen, daß das Roth mehr

Schatten und weniger Licht enthalte, benn bas Gelbe.

"III. Wenn man durch einen Brennspiegel mehrere Sonnensstrahlen zusammenzieht und sie auf ein prismatisches Farbenbild wirft, das man vorher in einem mittelmäßig erhellten Zimmer

durch ein Prisma sehr glänzend farbig hervorgebracht, so versschwinden diese Farben sogleich; welches ganz deutlich beweist, daß die ursprünglichen Farben nothwendigerweise einen gewissen Anstheil Schatten mit sich führen, der, wenn er durch die häusig auf diese Farbe versammelten Strahlen zerstreut und aufgehoben wird,

sie auch sogleich verschwinden läßt.

"IV. Nimmt man fünf Blätter Papier von fünf verschiedenen Farben, nämlich ein violettes, blaues, rothes, grünes und gelbes, und man stellt sie über einander in verschiedenen Reihen an einen Ort, wohin man das prismatische Farbenbild bringen kann, so wird man deutlich sehen, daß das Nothe dieses Farbenbildes dunkler und tieser ist auf dem violetten Papier als auf dem blauen, auf dem blauen mehr als auf dem rothen, auf dem rothen mehr als auf dem grünen, auf dem grünen mehr als auf dem Große Erfahrung, die ich sehr oft mit demselbigen Erfolg wiederholt habe, ist ein überzeugender Beweis, daß das Biolette mehr Schatten als das Blaue, das Blaue mehr als das Rothe, das Rothe mehr als das Grüne, das Grüne mehr als das Gelbe in sich enthalte; denn eine Farbe versinstert sich nur

nach Maßgabe des Schattens, mit dem sie sich vermischt.

"V. Hat man Acht auf die Art und Weise, wie die Lichtstrahlen durchs Prisma hindurchgehen, auf die Brechungen, welche diese Strahlen erleiben, auf die Schatten, die eine natürliche Folge dieser Brechungen sind, so bemerkt man, bag bas Gelbe bes prismatischen Farbenbildes mehr Licht und weniger Schatten als alle übrigen Farben enthält, das Grüne mehr Licht und weniger Schatten als das Blaue, das Blaue mehr Licht und weniger Schatten als das Violette, das Violette mehr Schatten und weniger Licht als alle übrigen Farben des Prisma's. Denn die Erfahrung hatte mich gelehrt, daß das Rothe und Violette von beiden Seiten burch Strahlen hervorgebracht wurde, die unmittelbar von Schatten um: geben waren, verursacht burch Brechungen, welche biese Strablen beim Durchgang burchs Prisma erlitten hatten; mit bem einzigen Unterschied, daß biejenigen Strahlen, welche bas Biolette verutsachten, durch die Brechung sich dem Schatten näherten, an den fie anstießen, anstatt daß diejenigen, die das Rothe bilbeten, fic burch die Brechung vom Schatten entfernten, ber fie unmittelbar umgab. Daber schloß ich, a) daß die Strahlen, welche bas Biolette bervorbringen, mehr Schatten enthalten als biejenigen, bie bas Rothe bilden, weil diese sich durch die Wirtung der Refrattion vom Schatten entfernen, ber fie umgab, anstatt baß fich bie anbern bem Schatten annäherten, ber ihnen unmittelbar nach ber Brechung nabe lag. Ich folgerte, b) baß bas Gelbe weniger Schatten enthalte als bas Rothe, bas Blaue weniger als bas

Violette; c) daß das Grüne, das nur ein Gemisch des Gelben und Blauen ist, weniger Schatten enthalte als das Blaue und mehr als das Gelbe; d) endlich, daß das Violette mehr Schatten enthalte als keine andere Farbe, weil es durch Strahlen gebildet war, die sich der Brechung gemäß gegen den Schatten bewegten, der ihnen unmittelbar begegnete. Diese kurze und natürliche Erstlärung der prismatischen Farben ist augenscheinlich bekräftigt durch folgenden Versuch, der so angenehm als leicht auszuführen ist.

"VI. Um biesen Bersuch zu machen, mablte ich bie Zeit, als die Sonne auf Häuser traf, die dem Fenster einer ziemlich bunkeln Kammer, wo ich mich bamals befand, entgegenstanden, bergestalt, daß die zurückgeworfenen Sonnenstrahlen die eine Seite des Kensters bedeutender erhellten als die andere. Auf einen Tisch, der nicht weit von der Deffnung stand, legte ich sodann ein weißes Papier, worauf das Licht der zwei Zurückstrahlungen fiel. Nachdem ich das Fenster geschlossen hatte, erhob ich meine Hand ein wenig über das Papier, um auf beiben Seiten Schatten zu erregen, und sogleich bemerkte ich auf dem Papier vier beutliche Farben: Gelb, Blau, Grun und Violett. Das Gelbe erschien jedesmal an der Stelle, wo das stärkste Licht sich mit dem schwäche sten Schatten verband, b. h. auf der Seite ber stärksten Wiederstrahlung; das Blau dagegen zeigte sich nur an der Stelle, wo das schwächste Licht sich mit bem stärksten Schatten vereinigte, d. h. an der Seite der geringsten Wiederstrahlung; das Violette zeigte sich immer an der Stelle, wo die Schatten der zwei Wiederstrahlungen zusammenliefen, und das Grüne entstand durch die Bermischung des Gelben und Blauen. Alle diese Farben ents standen nur aus den verschiedenen Vermischungen von Licht und Schatten, wie es offenbar ist, und sie verschwanden sogleich, nache bem die Sonne aufgehört hatte, auf die häuser zu leuchten, die dem Zimmer, wo ich den Versuch machte, entgegenstanden, obs gleich sonst ber Tag noch sehr bell war. Um nun aufs neue bies selben Farben wieder barzustellen, ohne daß man Zurucktrahlungen der Sonne von ungleicher Kraft nöthig hatte, nahm ich ein ans gezündetes Licht und ein Buch in Quart, das mir Schatten auf das Papier gabe, um verschiedene Mischungen des Tageslichts und seines Schattens mit dem Kerzenlicht und bessen Schatten hervorzubringen: benn ich vermuthete, daß auch hier sich Farben zeigen müßten; welches mir vollkommen gelang. Denn das Tageslicht und der Schatten des Kerzenlichtes bildeten Blau durch ihr Zusammentreffen; ber Schatten bes Tageslichtes und bas Licht der Kerze brachten das Gelbe hervor, und wenn man sodann das Gelbe mit dem Blauen verband, welches sehr leicht war, so entstand ein sehr beutlich Grun.

"Diese drei letten Bersuche beweisen ganz klar: einmal, das die Farben in nichts Anderem bestehen, als in Mischung von Lict und Schatten, und ihre Verschiedenheit in der Berschiedenheit ber Mischungen, die man machen kann; sodann, daß das Biolette von den andern ursprünglichen Farben fich badurch unterscheibet, daß es mehr Schatten hat als die übrigen; das Gelbe, daß es weniger Schatten hat als die andern; das Grüne, daß es mehr Schatten hat als das Gelbe, und weniger als alle übrigen; das Rothe, daß es mehr Schatten enthält als Gelb und Grun, weniger als Blau und Violett; das Blaue zulett, daß es weniger Schatten enthält als bas Biolette, und mehr als bie übrigen ur sprünglichen Farben. Und weil in diesen brei Bersuchen biefelbigen Karben immer entsprangen burch bieselbigen Mischungen von Schatten und Licht, und da sie sogleich verschwanden, wenn jene beiden aufgehoben waren, so seben wir darin eine überzeugende Brobe von der Wahrheit des vorgeschlagenen Spstems.

"Und da man in diesem Spstem eine sichere Ursache der Rastur der Farben überhaupt und einer jeden ursprünglichen besenders angeben kann, so ist es unnöthig, zu unbekannten Ursachen seine Zuslucht zu nehmen, wie z. B. die skärkern oder schwächern Schwingungen einer subtilen Materie oder die verschiedenen Umdrehungen der kugelartigen Materie, welches bloße Fiktionen des Geistes sind, die keinen Grund in der Natur haben, und deren Existenz weder vom Pater Malebranche, dem Ersinder der ersten, noch von Descartes, dem Ersinder der andern, ist dargethan worden.

"Aus allem vorher Gesagten folgt also, daß alle Farben aus Gelb und Blau zusammengesett sind: denn das Grüne ist nur eine Vermischung von Gelb und Blau, wie denn gelbes und blaues Glas, auf einander gelegt, ein Grünes hervordringt; das Rothe ist nur ein Gelb, mit Schatten gemischt, wie es früher bewiesen worden; das Violette ist nur eine Nischung von vielem Blau mit wenig Roth, wie man erfahren kann, wenn man mehrere blane Gläser und ein rothes zusammenlegt. Weil aber das Blau seldk nur eine Mischung von Schatten und wenigem Licht, das Gelbe eine Mischung von vielem Licht und wenigem Schatten ist, wie wir oben gezeigt haben, so ist offenbar, daß alle Farben ursprüngslich von dem Schwarzen und Weißen herkommen, oder was einerzlei ist, von Licht und Schatten.

"Weil man aber das Wort Farbe in verschiedenem Sinne nimmt, so betrachten wir, um alle Zweideutigkeit zu vermeiden, die Farben unter vier verschiedenen Bedingungen, nämlich im gefärbten Gegenstande, im durchsichtigen Mittel, im Sehorgan und in der Seele.

"Die Farben in bem gefärbten Gegenstande find, nach bem

aufgestellten System, alles dasjenige, was Gelegenheit giebt, daß sich auf erforderliche Weise Licht und Schatten zu Farben vers binden, es mögen nun die Körper, welche zu solchen Vermischungen Gelegenheit geben, durchsichtig oder undurchsichtig sein.

"Die Farben, betrachtet in dem Mittel, wodurch sie zu uns gelangen, bestehen auch in Verbindung des Schattens und des Lichtes oder, welches dasselbe ist, in den verschiedenen Entfernungen

ber Lichtstrahlen bezüglich unter einander.

"Die Farben von der Seite des Organs sind nichts anderes als eine Erschütterung von mehr oder weniger Nervenfasern, die sich in der Proportion von einander entfernen, wie die Entfernung der Lichtstrahlen unter einander war, welche die Retina erschütterten.

"Endlich die Farben in Bezug auf die Seele bestehen in versschiedenen Perceptionen der Seele, welche verursacht werden durch die Erschütterungen von mehr oder weniger Nervenfasern des Auges.

"Dieses vorausgesett, so lätt sich nach unserm System gar leicht von einer Erfahrung Rechenschaft geben, welche ber Pater Malebranche vorbringt, um das seinige zu bestärken, das auf nichts als auf die Analogie der Farbe mit den Tonen gegründet ift. Diese Erfahrung besteht barin, daß, wenn Jemand, nachdem er in die Sonne gesehen und also ber optische Nerv start erschüttert worden, sobann die Augen schließt ober sich an einen dunkeln Ort begiebt, ihm in einer Folge verschiedene Farben erscheinen, erst Weiß, dann Gelb und so fort Roth, Blau und Schwarz. Denn die Erschütterungen, welche auf verschiedene Fasern des optischen Nerven erregt worden, endigen nach und nach, eine nach der andern, und so wird der optische Nero immer in weniger Theilen erschüttert sein, je mehr Zeit verflossen ift, als man bie Augen zugedrückt hat; und darin besteht bie Folge und die Abwechselung der Farben, die man alsbann sieht. Ich weiß nicht, wie der Pater Malebranche dieses Beispiel anführen mochte, um die Verschiebenheit der Farben durch Analogie mit den Tonen zu erklären: benn ein Ton bleibt immer derselbe auf berselben Biolinsaite, ob er gleich immer unmerklich schwächer wird.

"Zum Schlusse will ich hier zu bemerken nicht unterlassen, daß die Erfahrung, welche Boyle vom nephritischen Holze erzählt, und welche Herr Pourchot gleichfalls wiederholt, sehr unsicher, dabei

aber nicht so selten sei, als diese Philosophen glauben.

"Die Erfahrung besteht darin, daß man eine Nacht über eine gewisse Portion nephritischen Holzes, mit reinem Brunnenwasser übergossen, stehen läßt und mit diesem Aufgusse sodann ein rundes gläsernes Gefäß anfüllt. Dieses Gesäß soll, nach dem Bericht obgedachter beider Beobachter, gelb erscheinen, wenn es sich zwischen dem Auge des Betrachters und dem äußern Lichte besindet; blau

hingegen, wenn das Auge zwischen das Licht und die Flasche ge bracht wird. Ich habe diesen Bersuch öfters und fast auf alle mögliche Weise gemacht, ohne auch nur irgend etwas dabei zu bemerken, was dem Blauen sich einigermaßen näherte. zeigte sich das Wasser gelb, aber auch Stroh wurde es gelb machen, wenn man davon eine Infusion bereitete. Herr Polinière, Doktor der Arzneikunft, hat mich versichert, daß er diesen Bersuch gleichfalls ohne den mindesten Erfolg vorgenommen babe. Aber wenn er auch richtig ware, so ware es nichts Außerorbentliches: benn gewisse kleine glaserne Geschirre, beren man fich bedient, um Konsituren hineinzuthun, haben alle jene Eigenschaften, welche die Herren Boyle und Pourchot ihrem nephritischen Holze zuschreiben. Bielleicht kamen diese verschiedenen Farben, die sie in ihrem Aufgusse wollen gesehen haben, bloß von der Flasche, welche vielleicht ein Glas von der Art war, wie ich eben erwähnte; welches denn ein bedeutender Jrrthum sein wurde."

### Betrachtungen über vorfiehende Abhandlung.

Wenn der denkende Geschichtsforscher mit Betrübniß bemerken muß, daß Wahrheit so wenig als Glück einen dauerhaften Sitz auf der Erde gewinnen können, da dieses mit manchem Unbeil, jene mit manchem Irrthum beständig abzuwechseln hat, so ist es ihm desto erfreulicher, zu sehen, wenn die Wahrheit auch in Zeiten, wo sie nicht durchdringen kann, nur gleichsam eine Protestation einlegt, um ihre Rechte wo nicht zu behaupten, doch zu verwahren.

Mit dieser vergnüglichen Empfindung lesen wir vorstehende Schrift, die wir den Freunden der Wissenschaft nicht genug empfehlen können. Sie ist verfaßt von einem unbekannten, unde deutenden französischen Geistlichen, der zu derselben Zeit den ächten Fundamenten der Farbenlehre ganz nahe tritt und seine Ueberzeugungen einsach und naiv ausspricht, als eben Newton von allem Glanze des Ruhms umgeben seine Optik bekannt macht, um mit dem wunderlichsten aller Irrthümer ein ganzes Jahrbundert zu stempeln.

Ein solcher Vorgang ist keineswegs wunderbar: denn außers ordentliche Menschen üben eine solche Gewalt aus, daß sie ganz bequem ihre zufälligen Irrthümer fortpflanzen, indeß weniger begabte und beglückte keine Mittel sinden, ihren wohleingesehenen Wahrheiten Raum zu machen.

Da sich Nuguet jedoch dem rein Wahren nur anzunähern vermag, da ihm eine vollkommene Einsicht abgeht, da er hie und da in Schwanken und Jrren geräth, so bedarf man gegen ihn einer durchgehenden Nachsicht. Hier muß man einen Schritt weiter

**L**...

geben, hier ihn suppliren, bier ihn rektifiziren. Indem wir diese unterhaltende und übende Bemühung unsern Lesern überlassen,

machen wir nur auf einige Hauptmomente aufmerksam.

In seinem fünften Punkte bemerkt er ganz richtig, daß im prismatischen Bilde Gelb und Blau mehr dem Lichte, Roth und Biolett mehr dem Schatten angehören, daß das Rothe sich von bem Schatten entfernt, daß das Biolette sich gegen den Schatten bewegt, der ihm unmittelbar begegnet. Freilich entsteht, nach unserer gegenwärtigen Einsicht, das Rothe, weil sich ein trübes Doppelbild über das Licht, das Violette, weil sich ein trübes Doppelbild über das Dunkle bewegt, und so sprechen wir die nächste Ursache dieser Farbenenerscheinung aus; aber wir muffen boch Nuguet zugestehen, daß ihm die nothwendige Bedingung der Erscheinung vorgeschwebt, daß er auf dasjenige, was dabei vorgebt, beffer als einer seiner Vorganger aufgemerkt.

Sein sechster Punkt enthält die sammtlichen Elemente ber farbigen Schatten. hier ift ihm nicht aufgegangen, mas dabei physiologisch ist; auch hat er nicht einmal die zufälligen Erscheinungen, welche ihm durch die seiner Camera obscura gegenüberstehenden Häuser geboten worden, genugsam in wiederholbare Versuche ver-

mandelt.

Wenn ihm ferner ber Versuch mit bem nephritischen Holze nicht gelingen wollen, so scheint uns die Ursach barin zu liegen, daß er kein ächtes erhalten können. Denn eben so ist es uns auch ergangen, ob wir uns gleich aus vielen Apotheken ein sogenanntes nephritisches Holz angeschafft haben. Un bem Bersuche, ben Kircher und nach ihm andere so beutlich beschreiben, hat man teine Ursache zu zweifeln; allein barin bat Nuguet völlig Recht, daß er auf mehr als Eine Art an festen und flussigen Mitteln zu wiederholen ist: man darf ihnen nur auf eine oder die andere Beise eine reine Trube mittheilen, wie wir in unserm Entwurf umständlich angezeigt haben.

Nachdem wir nun am Ende des fiebzehnten Jahrhunderts noch gang unerwartet ein erfreuliches Wahre hervorbliden feben, bereiten wir uns zu einem verbrießlichen Durchwandern jener Jrrgange, aus welchen die Naturforscher bes achtzehnten Jahrhunderts

sich berauszufinden weder vermochten noch geneigt waren.

# sünfte Abtheilung.

Achtzehntes Jahrhundert.

Arfie Apoche.

Bon Remton bis auf Dollond.

Bisher beschäftigten sich die Glieber mehrerer Rationen mit der Farbenlehre: Italianer, Franzosen, Deutsche und Engländer; jetzt haben wir unsern Blick vorzüglich auf die letztere Ration zu wenden: denn aus England verbreitet sich eine ausschließende Theorie über die Welt.

### Londoner Societät.

Wenn wir den Zustand der Naturwissenschaften in England während der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts uns rerzgegenwärtigen wollen, so ist es für unsere Zwede hinreichend, mit slüchtiger Feder Ursprung und Wachsthum der Londoner Academie darzustellen. Hiezu geben uns hinlängliche Hülfsmittel Sprat, Birch und die philosophischen Transaktionen. Nach diesen liesen wir eine Stizze der Geschichte der Societät dis auf die königliche Konsirmation, und den Umriß einer Geschichte der Wissenschaften in England, früherer Zeit.

## Thomas Sprat,

geb. 1634, geft. 1713.

History of the Royal Society of London. Die Ausgabe von 1702, deren wir uns bedienen, scheint nicht die erste zu sein. Das Buch war für den Augenblick geschrieben und gewiß scgleich gedruckt. Auch ist die französische Uebersexung schon 1669 zu Genf herausgekommen.

Thomas Sprat, nachmals Bischof, war ein frühzeitiger guter Kopf, ein talentvoller, munterer, leidenschaftlicher Lebemann. Er hatte das Glück, als Jüngling von vielen Hoffnungen den frühern Versammlungen der Gesellschaft in Oxford beizuwohnen, wodurch er also Ursprung und Wachsthum derselben aus eigener Theilnahme kennen lernte. Als man späterhin etwas über die Societät ins Publikum bringen wollte, ward er zum Sprecher gewählt und wahrscheinlich von Oldenburg, der das Amt eines Sekretärs bekleidete, mit Nachrichten und Argumenten versehen.

So schrieb er die Geschichte berselben bis zur königlichen Konfirs mation und etwas weiter, mit vielem Geist, guter Laune und

Lebbaftiakeit.

Als Schriftsteller betrachtet, finden wir ihn mehr geeignet, die Angelegenheit einer Partei in Broschuren muthig zu verfechten wie er benn sein Vaterland gegen die Zudringlichkeiten eines französischen Reisenden, Sorbiere, in einem eigenen Bandchen mit großer Heftigkeit zu schüten suchte — als daß er ein Buch zu schreiben fähig gewesen ware, welches man für ein bebächtiges Kunstwerk ansprechen könnte. Wer solche Forderungen an ihn macht, wird ihn unbillig beurtheilen, wie es von Montucla geschehen. (Histoire des Mathématiques. Paris 1758. Part. IV. Liv. 8. p. 486. Note a.)

Doch ist auf alle Fälle bie erste Hälfte bes Buchs sorgfältiger geschrieben und methodischer geordnet als die zweite; benn leiber wird seine Arbeit burch bas boppelte große Unglud ber Seuche und des Brandes zu London unterbrochen. Von da an scheint das Buch mehr aus dem Stegreife geschrieben und sieht einer Rompilation schon ähnlicher. Doch hat er ein großes Berdienst

um seine Zeit wie um die Nachwelt.

Denn alle hindernisse, welche ber Societat im Wege steben, sucht er ins Klare zu bringen und zu beseitigen; und gewiß hat er dazu beigetragen, daß manche Neigung erhöht und manches Vorurtheil ausgelöscht worden. Was uns betrifft, so lernen wir ben Gang der Gesellschaft, ihre Lage, ihre Grundsäte, ihren Geift und Sinn aus ihm recht wohl kennen. Ihre Handlungsweise nach innen, ihre Verhältnisse nach außen, die Vorstellung, die sich das Publitum von ihren Mitgliedern machte, was man ihr entgegensette, was sie für sich anzuführen hatte, bas Alles liegt in dem Werte theils flar und unbewunden ausgedrückt, theils rednerisch künstlich angedeutet und versteckt.

Glaubt man auch manchmal eine sachwalterische Deklamation ju hören, so müßten wir uns doch sehr irren, wenn nicht auch öfters eine Fronie durchschiene, daß er nämlich die Societät wegen verschiedener Tugenden preist, nicht sowohl weil sie solche besitt,

als weil sie solche zu erwerben benten soll.

Der Verfasser zeigt burchaus einen heitern, lebhaften Geift, ein vordringendes leidenschaftliches Gemuth. Er hat seine Materie recht wohl inne, schreibt aber nur mit laufender Feber, im Gefühl, daß ihm sein Vorhaben leidlich gelingen musse. Eine bessere Uebersetzung, als die französische ist, hätte er auf

alle Fälle verdient.

### Thomas Bird.

History of the Royal Society of London. Bier Bande

in Quart, der erfte von 1666.

Dieses Werk ist eigentlich nur ein Abdruck der Protokolle der Societätssessionen bis 1687, und wenn wir den erstgenannten Sprat als einen Sachwalter ansehen und seine Arbeit nur mit einigem Mißtrauen nuten, so sinden wir dagegen hier die schätbarsten und untrüglichsten Dokumente, welche, indem sie alle Verhandlungen der Sessionen unschuldig und trocken anzeigen, und über das, was geschehen, den besten Aufschluß geben. Aus ihnen ist die zersstückelte Manier zu erkennen, womit die Societät nach ihrer Ueberzeugung versuhr und die Wissenschaften verspätete, indem sie für ihre Beförderung bemüht war.

### Philosophische Transaktionen.

Diese sind das Archiv dessen, was man bei ihr niederlegte. Hier sindet man Nachrichten von den Unternehmungen, Studien und Arbeiten der Forscher in manchen bedeutenden Weltgegenden. Dieses allgemein bekannte Werk hat nach und nach für die Freunde der Wissenschaft einen unschätzbaren Werth erhalten. Denn obgleich jedes zufällige und empirische Sammeln ansangs nur verwirrt und die eigentliche wahre Kenntniß verhindert, so stellt sich, wenn es nur immer fortgesetzt wird, nach und nach die Methode von selbst her, und das, was ohne Ordnung ausbewahrt worden, gereicht dem, der zu ordnen weiß, zum größten Vortheile.

## Ungewisse Anfänge der Societät.

Der Ursprung wichtiger Begebenheiten und Erzeugnisse tritt sehr oft in eine undurchdringliche mythologische Nacht zurück; die Anfänge sind unscheinbar und unbemerkt und bleiben dem kunftigen Forscher verborgen.

Der patriotische Engländer möchte den Ursprung der Societät gern früh festsetzen, aus Eisersucht gegen gewisse Franzosen, welche sich gleichzeitig zu solchem Zwecke in Paris versammelt. Der patriotische Londner gönnt der Universität Oxford die Ehre nicht, als Wiege eines so merkwürdigen Instituts gerühmt zu werden.

Man sett daher ihre frühesten Anfänge um das Jahr 1645 nach London, wo sich namhafte Naturfreunde wöchentlich einmal versammelten, um, mit Ausschließung aller Staats- und Religions- fragen, welche in der unglücklichen Zeit des bürgerlichen Kriegs

die Nation leidenschaftlich beschäftigwe, fich über natürliche Dinge zu unterhalten. Bople soll dieser Zusammenkunfte, unter bem Namen bes unsichtbaren ober philosophischen Kollegiums,

in seinen Briefen gebenten.

In ben Jahren 1648 und 1649 entstand zu Oxford ein ahnlicher Kreis; ben die von London dahin versetzten Glieder jener ersten Gesellschaft entweder veranlaßten oder erweiterten. bier versammelte man sich; um durch Betrachtung ber ewig gesetzmäßigen Natur fich über die gesetlofen Bewegungen der Menschen

zu tröften ober zu erheben.

Die Universitäten zu' Cambridge und Oxford hatten sich, als Verwandte ber bischöflichen Kirche, treu zu dem König gehalten und beshalb von Cromwell und ber republikanischen Partei viel gelitten. Nach ber Hinrichtung bes Königs 1649 und bem vollkommenen Siege der Gegenpartei hatten die an beiden Akademieen versammelten Gelehrten alle Ursache, still zu bleiben. Sie hielten sich an die unschuldige Rieur fest, verbannten um so ernstlicher aus ihren Zusammenkunften alle Streitigkeiten sowohl über polizische als religiöse Gegenstände und hegten bei ihrer reinen Liebe zur Mahrheit gang im Stillen jene Abneigung gegen Schwarmerei, religiöse Phantasterei, daraus entspringende Weissagungen und andere Ungeheuer des Tages.

So lebten sie zehn Jahre neben einander, kamen anfangs öfter, nachher aber seltener zusammen, wobei ein Jeder das, was ihn besonders interessirte, bas, worauf er bei seinen Studien unmittelbar gestoßen, treulich den Uebrigen mittheilte, ohne daß man deßhalb an eine äußere Form ober an eine innere Ordnung gedacht hatte.

Der größte Theil der Mitglieder dieser Oxforder Gesellschaft ward 1659 nach London zurud und in verschiedene Stellen gesett. Sie hielten immerfort mit hergebrachter vertraulicher Gewohnheit an einander, versammelten sich regelmäßig jeden Donnerstag in Gresbam College, und es dauerte nicht lange, so traten manche Londoner Natursorscher hinzu, darunter sich mehrere aus dem hohen

und niedern Abel befanden.

Beide Klassen des englischen Adels waren mit zeitlichen Gütern reichlich gesegnet. Der hohe Abel besaß von Alters ber große Süter und Bequemlichkeiten, die er stets zu vermehren im Fall war. Der niedere Adel war seit langer Zeit genöthigt worden, gut hauszuhalten und seine Gludsumstände zu verbeffern, indem ihn zwei Könige, Jakob und Karl, auf seinen Gütern zu wohnen und Stadt = und Hofleben zu meiden angehalten hatten. Biele unter ihnen waren zur Naturforschung aufgeregt und konnten sich mit Ehren an die neuversammelten Gelehrten anschließen.

Nur kurze Reit murde das Wachsthum, die Mittheilung dieser

Gesellschaft gestört, indem bei den Unruhen, welche nach der Abdankung von Cromwells Sohn entstanden, ihr Versammlungsett in ein Soldatenquartier verwandelt ward. Doch traten sie 1660

gleich wieder zusammen, und ihre Anzahl vermehrte sich.

Den 18. November dieses Jahrs bezeichnet die erste diese große Anstalt begründende Sitzung. Ungefähr fünfzehn Personen waren gegenwärtig; sie bestimmten die Zeit ihrer Versammlung, die Eintrittsund wöchentlichen Zuschußgelder, erwählten einen Präsidenten, Schatzmeister und Setretär; zwanzig aufzunehmende Personen wurden vorgeschlagen. Bald darauf ordneten sie, als Männer, die Gelegenheit genug gehabt hatten, über Konstitutionen nachzudenken, die übrigen zur äußern Form gehörigen Einrichtungen vortresslich und zwedmäßig.

Kaum hatte König Karl II. vernommen, daß eine Versamms lung solcher ihm von jeher zugethaner Männer sich zu einer Gesellschaft konstituirt, so ließ er ihnen Bestätigung, Schutz und allen Vorschub anbieten und bekräftigte 1662 auf die ehrenvollste Weise

die sammtlichen Statuten.

## Naturwiffenschaften in England.

Die Theilnahme des Königs an den natürlichen Wissenschaften tam eben zur rechten Zeit: denn wie bisher theils die Wissenschaften überhaupt, theils die natürlichen verspätet worden, davon

soll uns der Bischof Sprat eine flüchtige Uebersicht geben.

"Bis zur Verbindung der beiden Häuser Port und Lancaster wurden alle Kräfte unseres Landes zu häuslichen Kriegen zwischen dem König und dem Adel, oder zu wüthenden Kämpfen zwischen jenen beiden getrennten Familien verwendet, wenn nicht irgend einmal ein muthiger Fürst ihre Kräfte zu fremden Eroberungen zu gebrauchen wußte. Die zwei Rosen waren in der Person des Königs Heinrich VII. vereinigt, dessen Regierung, wie seine Gemüthsart, heimlich, streng, eifersüchtig, geizig, aber dabei siegreich und weise war. Wie wenig aber diese Zeit sich zu neuen Entbedungen vordereitet sand, sieht man daraus, wie gering er das Anerdieten des Christoph Kolumbus zu schäten wußte. Die Regierung Heinrichs VIII. war träftig, kühn, prächtig, freigebig und gelehrt, aber die Beränderung der Religion trat ein, und dies allein war genug, den Geist der Menschen zu beschäftigen.

"Die Regierung Königs Eduard VI. war unruhig wegen bes Zwiespalts derer, die während seiner Minderjährigkeit regierten, und die Kürze seines Lebens hat uns jener Früchte beraubt, die man nach den bewundernswerthen Anfängen dieses Königs hoffen

konnte. Die Regkerung der Königin Maria war schwach, melanscholisch, blutdürstig gegen die Protestanten, verdunkelt durch eine fremde Heirath und unglücklich durch den Verlust von Calais. Dagegen war die Regierung der Königin Elisabeth lang, triumsphirend, friedlich nach innen und nach außen glorreich. Da zeigte sich, zu welcher Höhe die Engländer steigen können, wenn sie ein Fürst ansührt, der ihren Herzen so gut als ihren Händen gebieten kann. In ihren Tagen setzte sich die Resormation sest; der Handel ward geregelt, und die Schiffsahrt erweiterte sich. Aber obgleich die Wissenschaft schon etwas Großes hossen ließ, so war doch die Beit noch nicht gekommen, daß den Naturersahrungen eine öffentzliche Ausmunterung hätte zu Theil werden können, indem die Schriften des Alterthums und die Streitigkeiten zwischen uns und der römischen Kirche noch nicht völlig studirt und beseitigt waren.

"Die Regierung bes Königs Jakob war glücklich in allen Vortheilen bes Friedens und reich an Personen von tiefer Literatur; aber, nach dem Beispiele des Königs, wendeten sie vorzüglich ihre Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen der Religion und der Streitigkeiten, so daß selbst Mylord Bacon, mit allem Ansehen, bas er im Staate besaß, sein Kollegium Salomo's nur als eine Schilderung, als einen Roman zu Stande bringen konnte. Zwar fieng die Zeit Karls I. an, zu solchen Unternehmungen reifer zu werden, wegen des Ueberflusses und ber glücklichen Zustande seiner ersten Jahre, auch wegen ber Fähigkeit bes Königs selbst, ber nicht nur ein unnachahmlicher Meister in Verstand und Redekunft war, sondern der auch in verschiedenen praktischen Runften sich über die gewöhnliche Weise der Könige, ja sogar über den Fleiß ber besten Künstler erhob. Aber ach! er wurde von den Studien, von Ruhe und Frieden hinweg zu der gefährlichern und rühm= lichern Laufbahn bes Märtprers berufen.

"Die letzten Zeiten des bürgerlichen Kriegs und der Berswirrung haben, zum Ersatz jenes unendlichen Jammers, den Borstheil hervorgebracht, daß sie die Geister der Menschen aus einem langen Behagen, aus einer müßigen Ruhe herausrissen und sie thätig, sleißig und neugierig machten. Und gegenwärtig, seit der Rückehr des Königs, ist die Berblendung vergangener Jahre mit dem Jammer der letzten verschwunden. Die Menschen überhaupt sind müde der Ueberbleibsel des Alterthums und gesättigt von Religionsstreitigkeiten. Ihre Augen sind gegenwärtig nicht allein offen und bereitet zur Arbeit, sondern ihre Hände sind es auch. Man sindet jetzo ein Berlangen, eine allgemeine Begierde nach einer Wissenschaft, die friedlich, nüslich und nährend sei, und nicht, wie die der alten Sekten, welche nur schwere und unvers

dauliche Argumente gaben oder bittere Streitigkeiten statt Rahrung und die, wenn der Geist des Menschen Brod verlangte, ihm Steine reichten, Schlangen oder Gift."

### Aeußere Bortheile der Societät.

Der Theilnahme des Königs folgte sogleich die der Prinzer und reichen Barone. Nicht allein Gelehrte und Forscher, sondern auch Praktiker und Techniker mußten sich für eine solche Anstalt bemühen. Weit ausgebreitet war der Handel; die Gegenstände desselben näher kennen zu lernen, neue Erzeugnisse fremder Beltgegenden in Umlauf zu bringen, war der Vortheil sämmtlicher Kaufmannschaft. Wißbegierigen Reisenden gab man lange Register von Fragen mit; eben dergleichen sendete man an die englischen Residenten in den fernsten Ansiedelungen.

Gar bald drängte sich nunmehr von allen Seiten das Merk würdige herzu. Durch Beantwortung jener Fragen, durch Sinsendung von Instrumenten, Büchern und andern Seltenheiten wart die Gesellschaft jeden Tag reicher und ihre Einwirkung bedeutender.

## Innere Mängel der Societät.

Bei allen diesen großen äußern Bortheilen war auch manchet, das ihr widerstand. Um meisten schadete ihr die Furcht vor jeder Art von Autorität. Sie konnte daher zu keiner innern Form gerlangen, zu keiner zweckmäßigen Behandlung desjenigen, was sie

besaß, und was sie sich vorgenommen hatte.

Durch Bacons Anlaß und Anstoß war der Sinn der Zeit ans das Reale, das Wirkliche gerichtet worden. Dieser außerordentsliche Mann hatte das große Verdienst, auf die ganze Breite der Naturforschung aufmerksam gemacht zu haben. Bei einzelnen Erstahrungen drang er auf genaue Beobachtung der Bedingungen, auf Erwägung aller begleitenden Umstände. Der Blick in die Unendlickeit der Natur war geöffnet, und zwar bei einer Nation, die ihn sowohl nach innen als nach außen am lebhaftesten und weitesten umherwenden konnte. Sehr Viele fanden eine leidenschaftliche Freude an solchen Versuchen, welche die Erfahrungen wiederholten, sicherten und mannigfaltiger machten; Andere ergößten sich hingegen an der nächsten Aussicht auf Anwendung und Rußen.

Wie aber in der wissenschaftlichen Welt nicht leicht ohne Trennung gewirkt werden kann, so sindet man auch hier eine entschiedene Spaltung zwischen Theorie und Praxis. Man hatte noch in frischem Andenken, wie die weichende Scholastik durch eine selkssame Philosophie, durch den Cartesianismus, sogleich wieder ersett worden. Hier sah man auß Neue ein Beispiel, was ein einziger trefflicher Kopf auf andere zu wirken, wie er sie nach seinem Sinne zu bilden im Stande ist. Wie entfernt man sei, die Gesinnungen eines Einzelnen gelten zu lassen, drückte die Societät unter ihrem Wappen durch den Wahlspruch aus: Nullius in verda; und damit man ja vor allem Allgemeinen, vor Allem, was eine Theorie nur von sern anzudeuten schien, sicher wäre, so sprach man den Vorsatz bestimmt aus, die Phänomene so wie die Experimente an und für sich zu beobachten und sie neben einander, ohne irgend eine künstlich scheinende Verbindung, einzeln stehen zu lassen.

Die Unmöglichkeit, diesen Borsat auszusühren, sahen so kluge Leute nicht ein. Man bemerkte nicht, daß sehr bald nach den Urssachen gefragt wurde, daß der König selbst, indem er der Societät natürliche Körper verehrte, nach dem Wie der Wirkungen sich erstundigte. Man konnte nicht vermeiden, sich so gut und schlimm, als es gehen wollte, einige Rechenschaft zu geben; und nun entstanden partielle Hypothesen, die mechanische und machinistische Vorstellungsart gewann die Oberhand, und man glaubte noch immer, wenn man ein Gesolgertes ausgesprochen hatte, daß man

ben Gegenstand, die Erscheinung ausspreche.

Indem man aber mit Furcht und Abneigung sich gegen jede theoretische Behandlung erklärte, so behielt man ein großes Zustrauen zu der Mathematik, deren methodische Sicherheit in Behandlung körperlicher Dinge ihr, selbst in den Augen der größten Zweisler, eine gewisse Realität zu geben schien. Man konnte nicht läugnen, daß sie; besonders auf technische Probleme angewendet, vorzüglich nützlich war, und so ließ man sie mit Ehrfurcht gelten, ohne zu ahnen, daß, indem man sich vor dem Ideellen zu hüten suchte, man das Ideellste zugelassen und beibehalten hatte.

So wie das, was eigentlich Methode sei, den Augen der Gessellen fast gänzlich verborgen war, so hatte man gleichfalls eine sorgliche Abneigung vor einer Methode zu der Erfahrung. Die Unterhaltung der Gesellschaft in ihren ersten Zeiten war immer zufällig gewesen. Was die Einen als eigenes Studium beschäftigte, was die Andern als Neuigkeit interessirte, brachte Jeder unausgesfordert und nach Belieben vor. Eben so blieb es nach der übrisgens sehr sörmlich eingerichteten Konstitution. Jeder theilt mit, was gerade zufällig bereit ist; Erscheinungen der Naturlehre, Körper der Naturgeschichte, Operationen der Technik, Alles zeigt sich dunt durch einander. Manches Unbedeutende, anderes durch einen wunderbaren Schein Interessirende, anderes bloß Kuriose

### Thomas Bird.

History of the Royal Society of London. Bier Bande in Quart, der erste von 1666.

Dieses Werk ist eigentlich nur ein Abbrud der Protokolle der Societätssessionen bis 1687, und wenn wir den erstgenannten Sprut als einen Sachwalter ansehen und seine Arbeit nur mit einigem Mißtrauen nupen, so sinden wir dagegen hier die schäpbarsten und untrüglichsten Dokumente, welche, indem sie alle Berhandlungen der Sessionen unschuldig und troden anzeigen, und über das, wes geschehen, den besten Ausschluß geben. Aus ihnen ist die zersstückelte Manier zu erkennen, womit die Societät nach ihrer Ueberz zeugung versuhr und die Wissenschaften verspätete, indem sie für ihre Besörderung bemüht war.

### Philosophische Transaktionen.

Diese sind das Archiv dessen, was man bei ihr niederlegte. Hier sindet man Nachrichten von den Unternehmungen, Studien und Arbeiten der Forscher in manchen bedeutenden Weltgegenden. Dieses allgemein bekannte Werk hat nach und nach für die Freunde der Wissenschaft einen unschätzbaren Werth erhalten. Denn obgleich jedes zufällige und empirische Sammeln ansangs nur verwirrt und die eigentliche wahre Kenntniß verhindert, so stellt sich, wenn es nur immer sortgesetzt wird, nach und nach die Rethode von selbst der, und das, was ohne Ordnung ausbewahrt worden, gereicht dem, der zu ordnen weiß, zum größten Vortheile.

## Ungewiffe Anfänge der Societät.

Der Ursprung wichtiger Begebenheiten und Erzeugnisse tritt sehr oft in eine undurchdringliche mythologische Nacht zurück; die Anfänge sind unscheinbar und unbemerkt und bleiben dem kunftigen Forscher verborgen.

Der patriotische Engländer möchte den Ursprung der Societät gern früh festsetzen, aus Eisersucht gegen gewisse Franzosen, welche sich gleichzeitig zu solchem Zwecke in Paris versammelt. Der patriotische Londner gönnt der Universität Oxford die Ehre nicht, als Wiege eines so merkwürdigen Instituts gerühmt zu werden.

Man setzt daher ihre frühesten Anfänge um das Jahr 1645 nach London, wo sich namhafte Naturfreunde wöchentlich einmal versammelten, um, mit Ausschließung aller Staats und Religionsfragen, welche in der unglücklichen Zeit des bürgerlichen Kriegs

die Nation leidenschaftlich beschäftigwn, fich über natürliche Dinge nu unterhalten. Bople soll dieser Zusammenkunfte, unter dem Namen bestunsichtbaren oder philosophischen Kollegiums,

in feinen Briefen gebenten.

In ben Jahren 1648 und 1649 entstand zu Oxford ein ahnlicher Kreis; ben bie von London dabin versetten Glieder jener ersten Gesellschaft entweder veranlaßten ober erweiterten. bier versammelte man sich, um burch Betrachtung ber ewig gesetzmäßigen'Ratur fich über die gesetlosen Bewegungen ber Menschen

au troften ober zu erheben.

Die Universitäten zu! Cambridge und Oxford hatten sich, als Berwandte ber bischöflichen Kirche, treu zu dem König gehalten und bekhalb von Cromwell und der republikanischen Partei viel gelitten. Nach ber Hinrichtung bes Königs 1649 und bem volltommenen Siege der Gegenpartei hatten die an beiden Atademieen versammelten Gelehrten alle Ursache, still zu bleiben. Sie hielten sich an die unschuldige Abburt fest, verbannten um so ernstlicher aus ihren Zusammenkunften alle Streitigkeiten sowohl über poliztische als religiöse Gegenstände und hegten bei ihrer reinen Liebe zur Wahrheit ganz im Stillen jene Abneigung gegen Schwärmerei, religiöse Phantasterei, daraus entspringende Weissagungen und andere Ungeheuer des Tages.

So lebten sie zehn Jahre neben einander, kamen anfangs öfter, nachher aber seltener zusammen, wobei ein Jeder das, was ihn besonders interessirte, bas, worauf er bei seinen Studien unmittelbar gestoßen, treulich den Uebrigen mittheilte, ohne daß man deßhalb an eine außete Form ober an eine innere Ordnung gedacht batte.

Der größte Thell der Mitglieder dieser Oxforder Gesellschaft ward 1659 nach London zurud und in verschiedene Stellen gesett. Sie hielten immerfort mit hergebrachter vertraulicher Gewohnheit an einander, versammelten sich regelmäßig jeden Donnerstag in Gresham College, und es dauerte nicht lange, so traten manche Londoner Natursorscher hinzu, darunter sich mehrere aus dem hohen

und niedern Abel befanden.

Beide Klassen des englischen Abels waren mit zeitlichen Gutern reichlich gesegnet. Der bobe Abel besaß von Alters ber große Güter und Bequemlichkeiten, die er stets zu vermehren im Fall war. Der niedere Abel war seit langer Zeit genöthigt worden, gut hauszuhalten und seine Gludsumstände zu verbeffern, indem ihn zwei Könige, Jakob und Karl, auf seinen Gutern zu wohnen und Stadt = und Hofleben zu meiben angehalten hatten. Biele unter ihnen waren zur Naturforschung aufgeregt und konnten sich mit Ehren an die neuversammelten Gelehrten anschließen.

Rur turze Zeit wurde das Wachsthum, die Mittheilung dieser

Gesellschaft gestört, indem bei den Unruhen, welche nach der Abdankung von Cromwells Sohn entstanden, ihr Versammlungsort in ein Soldatenquartier verwandelt ward. Doch traten sie 1660

gleich wieder zusammen, und ihre Anzahl vermehrte sich.

Den 18. November dieses Jahrs bezeichnet die erste diese große Anstalt begründende Situng. Ungefähr fünfzehn Personen waren gegenwärtig; sie bestimmten die Zeit ihrer Versammlung, die Eintritts und wöchentlichen Zuschußgelder, erwählten einen Präsidenten, Schatzmeister und Sekretär; zwanzig auszunehmende Personen wurden vorgeschlagen. Bald darauf ordneten sie, als Nänner, die Gelegenheit genug gehabt hatten, über Konstitutionen nachzudenken, die übrigen zur äußern Form gehörigen Einrichtungen vortresslich und zwedmäßig.

Kaum hatte König Karl II. vernommen, daß eine Versamms lung solcher ihm von jeher zugethaner Männer sich zu einer Gesellsichaft konstituirt, so ließ er ihnen Bestätigung, Schutz und allen Vorschub anbieten und bekräftigte 1662 auf die ehrenvollste Weise

die sammtlichen Statuten.

## Naturwiffenschaften in England.

Die Theilnahme des Königs an den natürlichen Wissenschaften kam eben zur rechten Zeit: denn wie bisher theils die Wissenschaften überhaupt, theils die natürlichen verspätet worden, davon

soll uns der Bischof Sprat eine flüchtige Uebersicht geben.

"Bis zur Verbindung der beiden häuser Port und Lancaster wurden alle Kräfte unseres Landes zu häuslichen Kriegen zwischen dem König und dem Adel, oder zu wüthenden Kämpfen zwischen jenen beiden getrennten Familien verwendet, wenn nicht irgend einmal ein muthiger Fürst ihre Kräfte zu fremden Eroberungen zu gebrauchen wußte. Die zwei Rosen waren in der Person des Königs Heinrich VII. vereinigt, dessen Regierung, wie seine Gemüthsart, heimlich, streng, eisersüchtig, geizig, aber dabei siegreich und weise war. Wie wenig aber diese Zeit sich zu neuen Endedungen vordereitet sand, sieht man daraus, wie gering er das Anerdieten des Christoph Kolumbus zu schäpen wußte. Die Regierung Heinrichs VIII. war träftig, kühn, prächtig, freigebig und gelehrt, aber die Veränderung der Religion trat ein, und dies allein war genug, den Geist der Menschen zu beschäftigen.

"Die Regierung Königs Eduard VI. war unruhig wegen bes Zwiespalts derer, die während seiner Minderjährigkeit regierten, und die Kurze seines Lebens hat uns jener Früchte beraubt, die man nach den bewundernswerthen Anfängen dieses Königs boffen

konnte. Die Regierung der Königin Maria war schwach, melanscholisch, blutdürstig gegen die Protestanten, verdunkelt durch eine fremde Heirath und unglücklich durch den Berlust von Calais. Dagegen war die Regierung der Königin Elisabeth lang, triumsphirend, friedlich nach innen und nach außen glorreich. Da zeigte sich, zu welcher Höhe die Engländer steigen können, wenn sie ein Fürst ansührt, der ihren Herzen so gut als ihren Händen gebieten kann. In ihren Tagen setze sich die Resormation sest; der Handel ward geregelt, und die Schiffsahrt erweiterte sich. Aber obgleich die Wissenschaft schon etwas Großes hossen ließ, so war doch die Beit noch nicht gekommen, daß den Naturersahrungen eine öffentsliche Ausmunterung hätte zu Theil werden können, indem die Schriften des Alterthums und die Streitigkeiten zwischen und und der römischen Kirche noch nicht völlig studirt und beseitigt waren.

"Die Regierung bes Königs Jakob war glücklich in allen Bortheilen des Friedens und reich an Personen von tiefer Literatur; aber, nach dem Beispiele des Königs, wendeten sie vorzüglich ihre Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen der Religion und der Streis tigkeiten, so daß selbst Mylord Bacon, mit allem Anseben, das er im Staate besaß, sein Kollegium Salomo's nur als eine Schilderung, als einen Roman zu Stande bringen konnte. Zwar fieng die Zeit Karls I. an, zu solchen Unternehmungen reifer zu werden, wegen des Ueberflusses und ber glücklichen Zustande seiner ersten Jahre, auch wegen der Fähigkeit des Königs selbst, der nicht nur ein unnachahmlicher Meister in Verstand und Redekunft war, sondern der auch in verschiedenen prattischen Runften sich über die gewöhnliche Weise der Könige, ja sogar über den Fleiß ber besten Künstler erhob. Aber ach! er wurde von den Studien, von Rube und Frieden hinweg zu der gefährlichern und rühm= lichern Laufbahn des Märtyrers berufen.

"Die letzten Zeiten des bürgerlichen Kriegs und der Berswirrung haben, zum Ersatz jenes unendlichen Jammers, den Borstheil hervorgebracht, daß sie die Geister der Menschen aus einem langen Behagen, aus einer müßigen Ruhe herausrissen und sie thätig, sleißig und neugierig machten. Und gegenwärtig, seit der Rücksehr des Königs, ist die Verblendung vergangener Jahre mit dem Jammer der letzten verschwunden. Die Menschen überhaupt sind müde der Ueberbleibsel des Alterthums und gesättigt von Religionsstreitigkeiten. Ihre Augen sind gegenwärtig nicht allein offen und bereitet zur Arbeit, sondern ihre Hände sind es auch. Man sindet jetzo ein Verlangen, eine allgemeine Begierde nach einer Wissenschaft, die friedlich, nützlich und nährend sei, und nicht, wie die der alten Sekten, welche nur schwere und unver-

dauliche Argumente gaben oder bittere Streitigkeiten statt Rahrung, und die, wenn der Geist des Menschen Brod verlangte, ihm Steine reichten, Schlangen oder Gift."

### Aeußere Bortheile der Societät.

Der Theilnahme des Königs folgte sogleich die der Prinzen und reichen Barone. Nicht allein Gelehrte und Forscher, sondern auch Praktiker und Techniker mußten sich für eine solche Anstalt bemühen. Weit ausgebreitet war der Handel; die Gegenstände desselben näher kennen zu lernen, neue Erzeugnisse fremder Weltgegenden in Umlauf zu bringen, war der Vortheil sämmtlicher Kaufmannschaft. Wißbegierigen Reisenden gab man lange Register von Fragen mit; eben dergleichen sendete man an die englischen Residenten in den fernsten Ansiedelungen.

Gar bald drängte sich nunmehr von allen Seiten das Merkwürdige herzu. Durch Beantwortung jener Fragen, durch Einsendung von Instrumenten, Büchern und andern Seltenheiten ward die Gesellschaft jeden Tag reicher und ihre Einwirkung bedeutender.

# Innere Mängel der Societät.

Bei allen diesen großen äußern Bortheilen war auch manchet, das ihr widerstand. Um meisten schadete ihr die Furcht vor seber Art von Autorität. Sie konnte daher zu keiner innern Form ge-langen, zu keiner zwedmäßigen Behandlung desjenigen, was sie

besaß, und was sie sich vorgenommen hatte.

Durch Bacons Anlaß und Anstoß war der Sinn der Zeit ans das Reale, das Wirkliche gerichtet worden. Dieser außerordentsliche Mann hatte das große Verdienst, auf die ganze Breite der Naturforschung aufmerksam gemacht zu haben. Bei einzelnen Erstahrungen drang er auf genaue Beobachtung der Bedingungen, auf Erwägung aller begleitenden Umstände. Der Blid in die Unendlichkeit der Natur war geöffnet, und zwar dei einer Nation, die ihn sowohl nach innen als nach außen am lebhastesten und weitesten umherwenden konnte. Sehr Viele sanden eine leidensschaftliche Freude an solchen Versuchen, welche die Erfahrungen wiederholten, sicherten und mannigsaltiger machten; Andere ergößten sich hingegen an der nächsten Aussicht auf Anwendung und Nußen.

Wie aber in der wissenschaftlichen Welt nicht leicht ohne Trennung gewirkt werden kann, so sindet man auch hier eine entschiedene Spaltung zwischen Theorie und Praxis. Man hatte noch in frischem Andenken, wie die weichende Scholastik durch eine seltssame Philosophie, durch den Cartesianismus, sogleich wieder ersett worden. Hier sah man aufs Neue ein Beispiel, was ein einziger trefslicher Kopf auf andere zu wirken, wie er sie nach seinem Sinne zu bilden im Stande ist. Wie entfernt man sei, die Gesinnungen eines Einzelnen gelten zu lassen, drückte die Societät unter ihrem Wappen durch den Wahlspruch aus: Nullius in verda; und damit man ja vor allem Allgemeinen, vor Allem, was eine Theorie nur von sern anzudeuten schien, sicher wäre, so sprach man den Vorsatz bestimmt aus, die Phänomene so wie die Experimente an und für sich zu beobachten und sie neben einander, ohne irgend eine künstlich scheinende Verbindung, einzeln stehen zu lassen.

Die Unmöglichkeit, diesen Borsat auszusühren, sahen so kluge Leute nicht ein. Man bemerkte nicht, daß sehr bald nach den Urssachen gefragt wurde, daß der König selbst, indem er der Societät natürliche Körper verehrte, nach dem Wie der Wirkungen sich erstundigte. Man konnte nicht vermeiden, sich so gut und schlimm, als es gehen wollte, einige Rechenschaft zu geben; und nun entstanden partielle Hypothesen, die mechanische und machinistische Vorstellungsart gewann die Oberhand, und man glaubte noch immer, wenn man ein Gesolgertes ausgesprochen hatte, daß man

ben Gegenstand, die Erscheinung ausspreche.

Indem man aber mit Furcht und Abneigung sich gegen jede theoretische Behandlung erklärte, so behielt man ein großes Zustrauen zu der Mathematik, deren methodische Sicherheit in Behandlung körperlicher Dinge ihr, selbst in den Augen der größten Zweisler, eine gewisse Realität zu geben schien. Man konnte nicht läugnen, daß sie, besonders auf technische Probleme angewendet, vorzüglich nütlich war, und so ließ man sie mit Ehrfurcht gelten, ohne zu ahnen, daß, indem man sich vor dem Ideellen zu hüten suchte, man das Ideellste zugelassen und beibehalten hatte.

So wie das, was eigentlich Methode sei, den Augen der Gessellen fast gänzlich verborgen war, so hatte man gleichfalls eine sorgliche Abneigung vor einer Methode zu der Erfahrung. Die Unterhaltung der Gesellschaft in ihren ersten Zeiten war immer zufällig gewesen. Was die Einen als eigenes Studium beschäftigte, was die Andern als Neuigkeit interessirte, brachte Jeder unausgesfordert und nach Belieben vor. Eben so blieb es nach der übrisgens sehr sörmlich eingerichteten Konstitution. Jeder theilt mit, was gerade zufällig bereit ist; Erscheinungen der Naturlehre, Körper der Naturgeschichte, Operationen der Technik, Alles zeigt sich bunt durch einander. Manches Unbedeutende, anderes durch einen wunderbaren Schein Interessirende, anderes bloß Kuriose

sindet Platz und Anfnahme; ja sogar werden Versuche mitgetheilt, aus deren näheren Umständen man ein Geheimniß macht. Man sieht eine Gesellschaft ernsthafter, würdiger Nänner, die nach allen Richtungen Streifzüge durch das Feld der Naturwissenschaft vornehmen und, weil sie das Unermeßliche desselben anerkennen, ohne Plan und Maßregel darin herumschweisen. Ihre Sessionen sind öfters Quodlibets, über die man sich des Lächelns, ja des Lachens nicht enthalten kann.

Die Angst der Societät vor irgend einer rationellen Behandlung war so groß, daß sich Niemand getraute, auch nur eine empirische Abtheilung und Ordnung in das Geschäft zu bringen. Man durfte nur die verschiedenen Alassen der Gegenstände, man durfte Physik, Naturgeschichte und Technik von einander trennen und in diesen die nothwendigsten Unterabtheilungen machen, sodann die Einrichtung tressen, daß in jeder Session nur Ein Jach bes arbeitet werden sollte, so war der Sache schon sehr geholsen.

Porta hatte schon hundert Jahre vorher die physikalischen Phanomene in Rubriken vorgetragen. Man konnte dieses Buch bequem zum Grunde legen, das alte Bunderbare nach und nach sichten und auslöschen, das in der Zwischenzeit Erfundene nach tragen, sodann das jedesmal bei der Societät Vorkommende and den Protokollen an Ort und Stelle eintragen, so entgieng man wenigstens der größten Verwirrung und war sicher, daß sich nickt versteckte oder verlor, wie es z. B. mit Napows Erfahrungen gieng, von welchen die Societät Notiz hatte, sie aber vernachlässigte und freilich das Genauere nicht erfuhr, weil sie den von hockzum Mitglied vorgeschlagenen Napow nicht aufnahm.

In seiner neuen Atlantis hatte Bacon für das Natursopsichende Salomonische Kollegium einen ungeheuern romantischen Palast mit vielen Flügeln und Pavillons gebaut, worin sich dem wohl auch mancher äußerst phantastische Saal befand. Diese And deutungen konnten freilich einer Gesellschaft, die im wirklichen Leben entsprang, wenig Vortheil gewähren; aber bestimmt genug hatte er am Ende jener Dichtung die Nothwendigkeit ausgesprochen, die verschiedenen Funktionen eines solchen Unternehmens unter mehrene Personen zu theilen oder, wenn man will, diese Funktionen als von einander abgesondert, aber doch immer in gleichem Werthe

neben einander fortschreitend zu betrachten.

"Wir haben zwölf Gesellen," sagte er, "um uns Bücher, Materialien und Vorschriften zu Experimenten anzuwerben. Deri haben wir, welche alle Versuche, die sich in Büchern sinden, zusammenbringen; drei, welche die Versuche aller mechanischen Künste, der freien und praktischen Wissenschaften, die noch nickt zu einer Einheit zusammengestossen, sammeln. Wir haben drei,

die sich zu neuen Versuchen anschicken, wie es ihnen nutlich zu sein scheint; drei, welche die Erfahrungen aller dieser schon genannten in Rubriten und Tafeln aufstellen, daß ber Geift zu Beobachtungen und Schluffen sie besto bequemer vor sich finde. Drei haben wir, welche biese sammtlichen Bersuche in bem Sinne anseben, daß sie daraus solche Erfindungen ziehen, die zum Gebrauche des Lebens und zur Ausübung bienen; dann aber brei, die nach vielen Zusammenkunften und Rathschlussen ber Gesellschaft, worin das Vorhandene durchgearbeitet worden, Sorge tragen, daß nach dem, was schon vor Augen liegt, neue, tiefer in die Natur dringende Versuche eingeleitet und angestellt werden; dann drei, welche solche aufgegebene Experimente ausführen und von ihrem Erfolg Nachricht geben. Zulett haben wir brei, die jene Erfindungen und Offenbarungen der Natur durch Versuche zu höheren Beobachtungen, Axiomen und Aphorismen erheben und beförbern, welches nicht anders als mit Beirath der sammtlichen Gesellschaft geschieht."

Von dieser glücklichen Sonderung und Zusammenstellung ift teine Spur in dem Verfahren der Societat, und eben so geht es auch mit ihren nach und nach sich anhäufenden Besitzungen. Wie fie jeden Naturfreund ohne Unterschied bes Ranges und Standes für societätsfähig erklärt hatte, eben so bekannt war es, daß sie alles, was sich nur einigermaßen auf Natur bezog, annehmen und bei sich ausbewahren wolle. Bei der allgemeinen Theilnahme, die sie erregte, fand sich ein großer Zufluß ein, wie es bei allen empirischen Anhäufungen und Sammlungen zu geschehen pflegt. Der König, ber Abel, Gelehrte, Dekonomen, Reisende, Raufleute, Handwerter, alles drängte sich zu, mit Gaben und Mertwürdigs keiten. Aber auch hier scheint man vor irgend einer Ordnung Scheu gehabt zu haben; wenigstens sieht man in der frühern Zeit teine Anstalt, ihre Vorräthe zu rangiren, Katalogen barüber zu machen und dadurch auf Bollständigkeit auch nur von ferne bin-Will man sie durch die Beschränktheit und Unsicherheit ihres Lotals entschuldigen, so lassen wir diesen Einwurf nur zum Theil gelten; benn burch einen wahren Ordnungsgeist waren biese hinderniffe wohl zu überwinden gewesen.

Jede einseitige Maxime muß, wenn sie auch zu gewissen Zweden tauglich gefunden wird, sich zu andern unzulänglich, ja schädlich erzeigen. Sprat mag mit noch so vieler Beredsamkeit den Borsat der Gesellschaft, nicht zu theoretisiren, nicht zu methodisiren, nicht zu ordnen, rühmen und vertheidigen, hinter seinen vielen Argumenten glaubt man nur sein boses Gewissen zu entdecken; und man darf nur den Sang des Societätsgeschäftes in den Protoskollen einige Jahre versolgen, so sieht man, daß sie die aus ihrer

Maxime entspringenden Mängel gar wohl nach und nach bemerkt und dagegen, jedoch leider unzulängliche, Anordnungen macht.

Die Experimente sollen nicht aus dem Stegreife vorgelegt, sondern in der vorhergehenden Session angezeigt werden; man ordnet Versuche in gewissen Folgen an, man sett Komites nieder, welche, im Vorbeigehen sei es gesagt, in politischen und praktischen Fällen gut sein mögen, in wissenschaftlichen Dingen aber gar nichts taugen. Neigung oder Abneigung, vorgesaste Neinung der Kommissarien sind hier nicht so leicht wie dort zu kontroliren. Ferner verlangt man Gutachten und Uebersichten; da aber nicht zusammenhängt, so wird eins über das andere vergessen. Selten geschieht, was man sich vorgesest hatte, und wenn es geschieht, so ist es meistentheils nicht auslangend noch hinreichend. Und nach welchem Naßstab soll es gemessen, von wem soll es beurtheilt werden?

Vielleicht ist hieran auch der im Anfang monatliche Prasidentenwechsel Schuld; so wie auch hier die Ungewisheit und Unge länglichkeit des Lokals, der Mangel eines Laboratoriums, und was andere daraus entspringende Hindernisse sind, zur Entschuldigung angeführt werden können.

# Mängel, die in der Umgebung und in der Zeit Regen.

Von Manchem, was sich einem regelmäßigen und glücklichen Fortschritt der Societät entgegensetzte, haben wir freilich gegenwärtig kaum eine Uhnung. Man hielt von Seiten der Menge, und zwar nicht eben gerade des Pöbels, die Naturwissenschaften und besonders das Experimentiren auf mancherlei Beise für schällich, schädlich der Schullehre, der Erziehung, der Religion, dem praktischen Leben, und was dergleichen Beschränktheiten mehr waren.

Ingleichen stellen wir uns nicht vor, wenn wir von jenen englischen Experimentalphilosophen so vieles lesen, wie weit man überhaupt zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts noch im Experimentiren zurückstand. Bon der alchymistischen Zeit her war noch die Lust am Geheimniß geblieben, von welchem man dei zunehmender Technit, beim Eingreisen des Wissens ins Leben, nur mehr manche Bortheile hoffen konnte. Die Wertzeuge, mit denen man operirte, waren noch höchst unvollkommen. Wer sieht der gleichen Instrumente aus jener Zeit in alten physikalischen Rüst kammern und ihre Unbehülslichkeit nicht mit Verwunderung und Bedauern?

Das größte Uebel aber entsprang aus einer gewissen Berfahrungsart selbst. Man hatte kaum ben Begriff, daß man ein

İ

Phanomen, einen Versuch auf seine Elemente reduciren könne, daß man ihn zergliedern, vereinfachen und wieder vermannigfal= tigen muffe, um zu erfahren, wohin er eigentlich beute. Die fleißigsten Beobachter der damaligen Zeit geben Anlaß zu dieser Reflexion, und Newtons Theorie hatte nicht entstehen können, wenn er für diese Hauptmaxime, die den Experimentirenden leiten soll, irgend einen Sinn gehabt hätte. Man ergriff einen verwickelten Versuch und eilte sogleich zu einer Theorie, die ihn unmittelbar erklären sollte: man that gerade das Gegentheil von dem, was man in Mund und Wappen führte.

### Robert Soote.

Hoote, der Experimentator und Setretär der Societät, war in demselben Falle, und ob ihm gleich die Gesellschaft manches schuldig ift, so hat ihr boch sein Charakter viel Nachtheil gebracht. Er war ein lebhafter, unruhig thätiger Mann, von den ausgebreitetsten Kenntnissen; aber er wollte auch nichts für neu oder bedeutend gelten lassen, was irgend angebracht und mitgetheilt wurde. Er glaubte es entweder selbst schon zu kennen, ober etwas Anderes und Besseres zu wissen.

So viel er auch that, ja im Einzelnen burcharbeitete, so war er boch burchaus unstet und wurde es noch mehr burch seine Lage, da die ganze Erfahrungsmasse auf ihn eindrang und er, um ihr gewachsen zu sein, seine Kräfte balb babin, balb borthin wenden mußte. Dabei war er zerstreut, nachlässig in seinem Amte, obs gleich auf seinem eigenen Wege immer thätig.

Biele Jahre muht sich die Societät vergebens mit ihm ab. Sehr ernstlich wird ihm auferlegt, er soll regelmäßig Bersuche machen, sie vorher anzeigen, in den folgenden Sessionen wirklich darlegen; wobei die gute Societät freilich nicht bedenkt, daß Sessionen nicht dazu geeignet sind, Versuche anzustellen und fic von den Erscheinungen vollständig zu überzeugen. Wie ihnen denn auch einmal ein Vogel den Gefallen nicht thun will, unter der Mayowschen Glode, ebe bie Versammlung auseinandergeht, zu sterben.

Aehnliche Fälle benutt Hooke zu allerlei Ausflüchten. Er gehorcht nicht ober nur halb; man verkummert ihm seine Pension, er wird nicht gefügsamer, und, wie es in solchen Fällen geht, man ermstdet, streng zu sein, man bezahlt ihm zuletzt aus Gunst und Nachsicht seine Rückstände auf einmal. Er zeigt eine Ans wandlung von Besserung, die nicht lange bauert, und die Sache schleppt fich ihren alten Gang.

So sah es mit der innern Verfassung eines Gerichtshrfes aus, bei dessen Entscheidung über eine bedeutende und weit eingreifente Theorie sich die wissenschaftliche Welt beruhigen sollte.

### Jaat Newton,

geb. 1642, geft. 1727.

Unter Denen, welche die Naturwissenschaften bearbeiten, laffen

fich vorzüglich zweierlei Arten von Menschen bemerken.

Die ersten, genial, produktiv und gewaltsam, bringen eine Welt aus sich selbst hervor, ohne viel zu fragen, ob sie mit der wirklichen übereinkommen werde. Gelingt es, daß dasjenige, was sich in ihnen entwickelt, mit den Ideen des Weltgeistes zusammentrisst, so werden Wahrheiten bekannt, wovor die Menschen erstausnen und wosür sie Jahrhunderte lang dankbar zu sein Ursacke haben. Entspringt aber in so einer tüchtigen genialen Natur irgend ein Wahnbild, das in der allgemeinen Welt kein Gegenzbild sindet, so kann ein solcher Irrthum nicht minder gewaltsam um sich greisen und die Menschen Jahrhunderte durch hinreißen und übervortheilen.

Die von der zweiten Art, geistreich, scharssinnig, behutsam. zeigen sich als gute Beobachter, sorgfältige Experimentatoren, verssichtige Sammler von Erfahrungen; aber die Wahrheiten, welche sie fördern, wie die Irrthümer, welche sie begehen, sind gering. Ihr Wahres sügt sich zu dem anerkannten Richtigen oft unbemeint oder geht verloren; ihr Falsches wird nicht aufgenommen, oder wenn es auch geschieht, verlischt es leicht.

Bu der ersten dieser Klassen gehört Newton, zu der zweiten die besseren seiner Gegner. Er irrt, und zwar auf eine entschiedene Weise. Erst sindet er seine Theorie plausibel, dann überzeugt er sich mit Uebereilung, ehe ihm deutlich wird, welcher müdsseligen Kunstgriffe es bedürfen werde, die Anwendung seines borethetischen Aperçu's durch die Erfahrung durchzussühren. Aber schen hat er sie öffentlich ausgesprochen, und nun versehlt er nicht, alle Gewandtheit seines Geistes aufzubieten, um seine These durchzussen; wobei er mit unglaublicher Kühnheit das ganz Absurde als ein ausgemachtes Wahre der Welt ins Angesicht behaurtet.

Wir haben in der neuern Geschichte der Wissenschaften einen ähnlichen Fall an Tycho te Brahe. Dieser hatte sich gleichfalls vergriffen, indem er das Abgeleitete für das Ursprüngliche, das Untergeordnete für das Herrschende in seinem Weltsostem gestellt hatte. Auch er war zu geschwind mit dieser unhaltbaren Grille hervorgetreten; seine Freunde und gleichzeitigen Berehrer schreiben

in ihren vertraulichen Briefen darüber ganz unbewunden und sprechen deutlich aus, daß Tycho, wenn er nicht schon sein System publizirt und eine Zeit lang behauptet hätte, das Copernikanische wahrscheinlich annehmen und dadurch der Wissenschaft großen Dienst leisten würde; dahingegen nunmehr zu fürchten sei, daß er den Himmel öfter nach seiner Lehre ziehen und biegen werde.

Schon die Zeitgenossen und Mitarbeiter Tycho's befreiten sich von seiner ängstlichen, verwirrenden Meinung. Aber Newton theilte seine Ueberzeugung so wie seine Hartnäckigkeit seinen Schülern mit, und wer den Parteigeist kennt, wird sich nicht verwundern, daß diese keine Augen und Ohren mehr haben, sondern das alte Credo immersort wiederholen, wie es ihnen der Meister eingelernt.

Der Charakter, die Fähigkeiten, das Benehmen, die Schickale seiner Gegner können nur im Einzelnen vorgetragen werden. Zum Theil begriffen sie nicht, worauf es ankam, zum Theil sahen sie den Jrrthum wohl ein, hatten aber weder Kraft, noch Geschick, noch Opportunität, ihn zu zerstören.

Wir sinden 1666 Newton, als Studirenden zu Cambridge, mit Verbesserung der Telestope und mit prismatischen Versuchen zu diesem Zweck beschäftigt, wobei er seine Farbentheorie bei sich festsett. Von ihm selbst haben wir hierüber drei Arbeiten, aus welchen wir seine Denkweise übersehen, dem Gange, den er gesnommen, folgen können.

#### Lectiones Opticae.

Nachdem er 1667 Magister, 1669 Professor der Mathematik an Barrows Stelle geworden, hält er in diesem und den beiden folgenden Jahren der studirenden Jugend Vorlesungen, in welchen er das Physische der Farbenphänomene durch mathematische Bes handlung so viel als möglich an dasjenige heranzuziehen sucht, was man von ihm in seiner Stelle erwartet. Er arbeitet diese Schrift nachher immer weiter aus, läßt sie aber liegen, so daß sie erst nach seinem Tode 1729 gedruckt wird.

## Brief an den Getretär der Londoner Societät.

Im Jahre 1671 wird er Mitglied der Londner Societät und legt ihr sein neues katoptrisches Teleskop vor und zugleich seine Farbentheorie, aus welcher gefolgert wird, daß die dioptrischen Fernröhre nicht zu verbessern seien.

Dieser Brief eigentlich beschäftigt uns hier, weil Rewton, ben Gang, den er genommen, sich von seiner Theorie zu überzeugen. barin ausführlich erzählt, und weil er überhaupt hinreichend ware, uns einen volltommenen Begriff von der Newtonischen Lebre zu geben.

An diesen Brief schließen sich auch bie erften Ginwurfe gegen die Newtonische Lehre, welche nebst den Antworten des Berfassers

bis 1676 reichen.

#### Die Optik.

Seit gebachtem Jahre läßt sich Newton in weiter keine Kontrovers ein, schreibt aber die Optit, welche 1705 berauskommt. ba seine Autorität am bochften gestiegen und er zum Brafibenten der Societät ernannt war. In diesem Werke find die Erfahrungen und Versuche so gestellt, daß sie allen Ginwendungen bie Stirk bieten sollen.

Um nunmehr dasjenige, worauf es bei ber Sache ankommt, historisch beutlich zu machen, mussen wir Einiges aus ber ver-

gangenen Beit nachholen.

Die Wirkung der Refraktion war von den altesten Beiten ber bekannt, ihre Verhältnisse aber bis in das sechzehnte Jahrhunden nur empirisch bestimmt. Snellius entbeckte bas Gesetliche baran und bediente sich zur Demonstration des subjektiven Bersuchs, ben wir mit bem Ramen der hebung bezeichnet haben. wählten zur Demonstration ben objektiven Versuch, und bas Runkwort Brechung wird davon ausschließlich gebraucht. Das Ber baltniß ber beiben Sinus bes Ginfalls: und Brechungswinkels wird rein ausgesprochen, als wenn tein Rebenumftand babei zu beobacten ware.

Die Refraktion tam hauptsächlich bei Gelegenheit ber Fernröhre zur Sprache. Diejenigen, die sich mit Telestopen und beren Ber besserung beschäftigten, mußten bemerten, daß durch Objettivglaser, die aus Rugelschnitten bestehen, das Bild nicht rein in Ginen Punkt zu bringen ist, sondern daß eine gewisse Abweichung statt findet, wodurch das Bild undeutlich wird. Man schrieb fie ber Form ber Glaser zu und schlug beswegen byperbolische und ellip-

tische Oberflächen vor.

So oft von Refraktion, befonders seit Antonius de Dominis, die Rede ist, wird auch immer der Farbenerscheinung gebacht. Man ruft bei dieser Gelegenheit die Prismen zu Gulfe, welche das Phanomen so eminent darstellen. Als Newton sich mit Berbesserung der Telestope beschäftigte und, um jene Aberration von Seiten der Form wegzuschaffen, boperbolische und elliptische Glafer arbeitete, untersuchte er auch die Farbenerscheinung und überzeugte sich, daß diese gleichfalls eine Art von Abweichung sei wie jene, doch von weit größerer Bedeutung, bergestalt, daß jene dagegen gar nicht zu achten sei, diese aber, wegen ihrer Größe, Beständigkeit und Untrennbarkeit von der Refraktion, alle Berbesserung der dioptrischen Telestope unmöglich mache.

Bei Betrachtung dieser die Refraktion immer begleitenden Farbenerscheinung siel hauptsächlich auf, daß ein rundes Bild wohl seine Breite behielt, aber in der Länge zunahm. Es wurde nunmehr eine Erklärung geforbert, welche im siebzehnten Jahrhundert

oft versucht worden, Niemanden aber gelungen war. Newton scheint, indem er eine solche Erklärung aufsuchte, sich gleich die Frage gethan zu haben, ob die Ursache in einer innern Eigenschaft des Lichtes ober in einer außern Bedingtheit desselben zu suchen sei? Auch läßt sich aus seiner Behandlung ber Sache, wie sie uns bekannt worden, schließen, daß er sich sehr schnell für die erstere Meinung entschieden habe.

Das Erste, was er also zu thun hatte, war, die Bedeutsam= keit aller äußern Bedingungen, die bei dem prismatischen Versuche vorkamen, zu schwächen oder ganz zu beseitigen. Ihm waren die Ueberzeugungen seiner Vorganger wohl bekannt, welche eben diesen außern Bedingungen einen großen Werth beigelegt. führt ihrer sechs auf, um eine nach der andern zu verneinen. Wir tragen sie in der Ordnung vor, wie er sie selbst aufführt, und als Fragen, wie er sie gleichfalls gestellt hat. Erste Bedingung. Trägt die verschiedene Dicke des Glases

zur Farbenerscheinung bei?

Diese hier nur im Allgemeinen und Unbestimmten aufgestellte Frage ward eigentlich dadurch veranlaßt: Antonius de Dominis, Kircher und Andere hatten geglaubt, indem sie das Gelbe durch die Spipe des brechenden Winkels ober näher an ihm, das Blaue aber zu oberst, wo das Prisma mehrere Masse hat, hervorgebracht sahen, es sei die größere ober geringere Stärke des Glases Ursache ber Farbenverschiedenheit. Sie hatten aber nur burfen beim Gebrauch eines größern Prisma's dasselbe von unten hinauf ober von oben herunter nach und nach zubeden, so würden sie gesehen haben, daß an jeder mittlern Stelle jede Farbe entstehen kann. Und Newton hatte also gang Recht, wenn er in diesem Sinne die Frage mit Nein beantwortet.

Doch haben weber er noch seine Nachfolger auf ben wichtigen Umstand aufmerksam gemacht, daß die Stärke ober die Schwäche des Mittels überhaupt, zwar nicht zur Entstehung der verschies denen Farben, aber doch zum Wachsthum ober zur Verminderung der Erscheinung sehr viel beitrage, wie wir am gehörigen Orte

umständlich ausgeführt haben (E. 209—217). Diese Bedingung ist also keineswegs als vollkommen beseitigt anzusehen, sie bleibt vielmehr in einem Sinne, an den man freilich damals nicht gebacht, als höchst bedeutend bestehen.

Zweite Bedingung. In wiefern tragen größere ober kleis nere Deffnungen im Fensterladen zur Gestalt der Erscheinung, be-

sonders jum Berhältniß ihrer Länge zur Breite bei?

Newton will auch diese Bedingung unbedeutend gefunden haben, welches sich auf keine Weise begreisen läßt, als daß man anznimmt, er habe, indem er mit kleinen Prismen operirt, die Oessungen im Fensterladen nicht von sehr verschiedener Größe machen können. Denn obgleich das Verhältniß der Länge zur Breite im prismatischen Bilde von mancherlei Ursachen abhängt, so ist doch die Größe der Oessung eine der hauptsächlichsten: denn je größer die Oessung wird, desto geringer wird das Verhältniß der Länge zur Breite. Man sehe, was wir hierüber im polemischen Theil (92) umständlich und genau ausgeführt haben. Diese zweite Frage wird also von uns auf das entschiedenste mit Ja beantwortet.

Dritte Bedingung. Tragen die Granzen bes Hellen und

Dunkeln etwas zur Erscheinung bei?

Das ganze Kapitel unseres Entwurfs, welches die Farben abs handelt, die bei Gelegenheit der Refraktion entstehen, ist durchaus bemüht, zu zeigen, daß eben die Gränzen ganz allein die Farbens erscheinung hervorbringen. Wir wiederholen hier nur das Haupts moment.

Es entspringt keine prismatische Farbenerscheinung, als wenn ein Bild verrückt wird, und es kann kein Bild ohne Gränze sein. Bei dem gewöhnlichen prismatischen Versuch geht durch die kleinste Deffnung das ganze Sonnenbild durch, das ganze Sonnenbild wird verrückt; bei geringer Brechung nur an den Rändern, bei stärkerer aber völlig gefärbt.

Durch welche Art von Untersuchung jedoch Rewton sich überszeugt habe, daß der Gränze kein Einfluß auf die Farbenerscheisnung zuzuschreiben sei, muß Jeden, der nicht verwahrlost ist, zum Erstaunen, ja zum Entsetzen bewegen, und wir fordern alle gunstigen und ungünstigen Leser auf, diesem Punkte die größte Aufs

merksamkeit zu widmen.

Bei jenem bekannten Versuche, bei welchem das Prisma inner halb der dunkeln Kammer sich befindet, geht das Licht, oder viels mehr das Sonnenbild, zuerst durch die Oeffnung und dann durchs Prisma, da denn auf der Tafel das farbige Spektrum erscheint. Nun stellt der Experimentator, um gleichsam eine Probe auf seis nen ersten Versuch zu machen, das Prisma hinaus vor die Oessenung und sindet in der dunkeln Kammer, vor wie nach, sein

gefärbtes verlängertes Bild. Daraus schließt er, die Deffnung habe

teinen Ginfluß auf die Färbung desselben.

Wir fordern alle unsere gegenwärtigen und künftigen Gegner auf diese Stelle. Hier wird von nun an um die Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit des Newtonischen Spstems gekämpft, hier, gleich am Eingange des Labyrinths und nicht drinnen in den verworrenen Jrrgängen, hier, wo uns Newton selbst aufbewahrt hat, wie er zu seiner Ueberzeugung gelangt ist.

Wir wiederholen daher, was schon oft von uns didaktisch und polemisch eingeschärft worden: Das gebrochene Licht zeigt keine Farbe, als dis es begränzt ist; das Licht nicht als Licht, sondern in sofern es als ein Bild erscheint, zeigt bei der Brechung eine Farbe, und es ist ganz einerlei, ob erst ein Bild entstehe, das nachher gebrochen wird, oder ob eine Brechung vorgehe, inners

halb welcher man ein Bild begränzt.

Man gewöhne sich, mit dem großen Wasserprisma zu operiren, welches uns ganz allein über die Sache einen vollkommenen Aufsschluß geben kann, und man wird nicht aufhören, sich zu wuns dern, durch welch einen unglaublichen Fehlschluß sich ein so vorzüglicher Mann nicht allein zu Ansang getäuscht, sondern den Irrethum so bei sich sestwurzeln lassen, daß er wider allen Augensschein, ja wider besser Wissen und Gewissen, in der Folge dabei verharrt und einen ungehörigen Versuch nach dem andern ersonen, um seine erste Unaufmerksamkeit vor unaufmerksamen Schüslern zu verbergen. Man sehe, was von uns im polemischen Theile, besonders zum zweiten Theil des ersten Buchs der Optik, umständlicher ausgeführt worden, und erlaube uns hier den Triumph der guten Sache zu seiern, den ihr die Schule, mit aller ihrer Halsstarrigkeit, nicht lange mehr verkümmern wird.

Jene drei nunmehr abgehandelten Fragepunkte beziehen sich auf Aeußerungen älterer Naturforscher. Der erste kam vorzüglich durch Antonius de Dominis, der zweite und dritte durch Kircher

und Des Cartes zur Sprache.

Außerdem waren noch andere Punkte zu beseitigen, andere äußere Bedingungen zu läugnen, die wir nun der Ordnung nach vorführen, wie sie Newton beibringt.

Vierte Bedingung. Sind vielleicht Ungleichheiten und

Fehler des Glases Schuld an der Erscheinung?

Noch in dem siedzehnten Jahrhunderte sind uns mehrere Forscher begegnet, welche die prismatischen Erscheinungen bloß für zufällig und regelloß hielten. Newton bestand zuerst mit Macht darauf, daß sie regelmäßig und beständig seien.
Wenn Ungleichheiten und Fehler des Glases unregelmäß

Wenn Ungleichheiten und Fehler des Glases unregelmätschennde Farben hernarhringen, so entstehen sie doch eben so

bem allgemeinen Gesetze gemäß, als die entschiedenen des reinsten Glases: denn sie sind nur Wiederholungen im Aleinen von der größern Farbenerscheinung an den Rändern des Prisma's, indem jede Ungleichheit, jede undurchsichtige Faser, jeder dunkle Punkt als ein Bildchen anzusehen ist, um welches her die Farben entstehen. Wenn also die Haupterscheinung gesetzlich und konstant ist, so sind es diese Nebenerscheinungen auch; und wenn Newton völlig Recht hatte, auf dem Gesetzlichen des Phänomens zu bestehen, so begieng er doch den großen Fehler, das eigentliche Fundament dieses Gesetzlichen nicht anzuerkennen.

Fünfte Bedingung. Hat das verschiedene Einfallen der Strahlen, welche von verschiedenen Theilen der Sonne herabkoms

men, Schuld an der farbigen Abweichung?

Es war freilich dieses ein Punkt, welcher eine genaue Unterssuchung verdiente. Denn kaum hatte man sich an der durch Hupgens bekannt gewordenen Entdeckung des Snellius, wodurch dem Einfallswinkel zu dem gebrochenen Winkel ein beständiges Berzhältniß zugesichert worden, kaum hatte man sich daran erfreut und hierin ein großes Jundament zu künftigen Untersuchungen und Ausübungen erblickt, als nun Newton auf einmal die srüher kaum geachtete fardige Aberration so sehr bedeutend sinden wollte. Die Geister hielten sest an jener Vorstellung, daß Incidenz und Brechung in bestimmtem Verhältnisse stehen müsse, und die Frage war natürlich, ob nicht etwa auch bei dieser scheinbar aus der Regel schreitenden Erscheinung eine verschiedene Incidenz im Spiele sei?

Newton wendete also hier ganz zweckmäßig seine mathematische Genauigkeit an diesen Punkt und zeigte, so viel wir ihn beurztheilen können, gründlich, obgleich mit etwas zu viel Umständslichkeit, daß die Farbenerscheinung keiner diversen Incidenz zugesschrieben werden könne; worin er denn auch ganz Recht hat, und wogegen nichts weiter zu sagen ist.

Sechste Bedingung. Ob vielleicht die Strahlen nach der Refraktion sich in krummen Linien fortpflanzen und also bas so

seltsam verlängerte Bild hervorbringen?

Durch Des Cartes und Andere, welche zu mechanischen Erklärungsarten geneigt waren, kam beim Lichte, beim Schall und
bei andern schwer zu versinnlichenden Bewegungen das in mechanischen Fällen übrigens ganz brauchbare Beispiel vom Ballschlag
zur Sprache. Weil nun der geschlagene Ball sich nicht in gerader Linie, sondern in einer krummen bewegt, so konnte man nach
jener globularen Vorstellungsart denken, das Licht erhalte bei der
Refraktion einen solchen Schub, daß es aus seiner geradlinigen
Bewegung in eine krummlinige überzugehen veranlaßt werde.

Gegen diese Vorstellung argumentirt und experimentirt Newton, und zwar mit Recht.

Da nunmehr Newton diese sechs äußeren Bedingungen völlig removirt zu haben glaubt, so schreitet er unmittelbar zu dem Schlusse, es sei die Farbe dem Licht nicht nur eingeboren, sons dern die Farben in ihren spezisischen Zuständen seien in dem Licht als ursprüngliche Lichter enthalten, welche nur durch die Refraktion und andere äußere Bedingungen manisestirt, aus dem Lichte hers vorgebracht und in ihrer Uranfänglichkeit und Unveränderlichkeit nunmehr dargestellt würden.

Daß an diesen dergestalt entwickelten und entdeckten Lichtern keine weitere Veränderung vorgehe, davon sucht er sich und Andere durch das Experimentum crucis zu überzeugen; worauf er denn in dreizehn Propositionen seine Lehre mit allen Klauseln und Kaustelen, wie sie hernach völlig stehen geblieben, vorträgt und, da er die Farben zuerst aus dem weißen Licht entwickelt, zulest sich genöthigt sieht, das weiße Licht wieder aus ihnen zusammenszusesen.

Dieses glaubt er vermittelst der Linse zu leisten, die er ohne weitere Vorbereitung einführt und sich für vollkommen befriedigt hält, wenn er das im Brennpunkt aufgehobene farbige Bild für das wieder zusammengebrachte, vereinigte, gemischte ausgeben kann.

Die Folgerung, die er aus allem diesem zieht, ist sodann, daß es unnütz sei, sich mit Verbesserung der dioptrischen Fernsröhre abzugeben, daß man sich vielmehr bloß an die tatoptrischen halten müsse, wozu er eine neue Vorrichtung ausgesonnen.

Diese ersten Konfessionen und Behauptungen Newtons wurden in jenem von uns angezeigten Briefe an die königliche Societät der Wissenschaften gebracht und durch die Transaktionen öffentlich bekannt. Sie sind das Erste, was von Newtons Lehre im Publistum erscheint, und uns in manchem Sinne merkwürdig, besonders auch deßhalb, weil die ersten Einwendungen seiner Gegner vors

züglich gegen diesen Brief gerichtet sind.

Run haben wir gesehen, daß sein Hauptsehler darin bestansen, daß er jene Fragen, die sich hauptsächlich darauf beziehen, ob äußere Bedingungen bei der Farbenerscheinung mitwirken? zu schnell und übereilt beseitigt und verneint, ohne auf die nähern Umstände genauer hinzusehen. Deswegen haben wir ihm bei einisgen Punkten völlig, bei andern zum Theil und abermals bei andern nicht widersprechen müssen und können; und wir haben deutlich zu machen gesucht, welche Punkte, und in wiesern sie haltbar sind, oder nicht. Widerstrebt nun einer seiner ersten Gegner irrigerweise den haltbaren Punkten, so muß er bei der

Kontrovers verlieren, und es entsteht ein gutes Vorurtheil für das Ganze; widerstreht ein Gegner den unhaltbaren Punkten, aber nicht kräftig genug und auf die unrechte Weise, so muß er wieder verlieren, und das Falsche erhält die Sanktion des Wahren.

Schon in diesem Briefe, wie in allen Beantwortungen, die er gegen seine ersten Gegner richtet, sindet sich jene von uns in der Polemik angezeigte Behandlungsart seines Gegenstandes, die er auf seine Schüler fortgepflanzt hat. Es ist ein fortdauerndes Setzen und Ausheben, ein unbedingtes Aussprechen und augensblickliches Limitiren, so daß zugleich Alles und nichts wahr ist. Diese Art, welche eigentlich bloß dialektisch ist und einem

Diese Art, welche eigentlich bloß dialektisch ist und einem Sophisten ziemte, der die Leute zum Besten haben wollte, sindet sich, so viel mir bekannt geworden, seit der scholastischen Zeit wieder zuerst bei Newton. Seine Vorgänger, von den wieders auslebenden Wissenschaften an, waren, wenn auch oft beschränkt, doch immer treulich dogmatisch, wenn auch unzulänglich, doch redlich didaktisch; Newtons Vortrag hingegen besteht aus einem ewigen Hinterstzuvörderst, aus den tollsten Transpositionen, Wiederholungen und Verschränkungen, aus dogmatisirten und didaktisirten Widersprüchen, die man vergeblich zu fassen strebt, aber doch zulest auswendig lernt und also etwas wirklich zu besitzen glaubt.

Und bemerken wir nicht im Leben in manchen andern Fällen, wenn wir ein falsches Aperçu, ein eigenes oder fremdes, mit Lebhaftigkeit ergreifen, so kann es nach und nach zur sixen Joee werden und zuletzt in einen völligen partiellen Wahnsinn aus arten, der sich hauptsächlich dadurch manifestirt, daß man nicht allein alles einer solchen Vorstellungsart Günstige mit Leidenschaft festhält, alles zart Widersprechende ohne Weiteres beseitigt, sons dern auch das auffallend Entgegengesetzt zu seinen Gunsten auslegt!

# Newtons Berhältniß zur Societät.

Newtons Verdienste, die ihm schon als Jüngling eine bedeutende Lehrstelle verschafft, wurden durchaus höchlich geachtet. Er hatte sich im Stillen gebildet und lebte meist mit sich selbst und seinem Geiste — eine Art zu sein, die er auch in späteren Zeiten fortsetzte. Er hatte zu mehreren Gliedern der königlichen Societät, die mit ihm beinahe von gleichem Alter war, besonders aber zu Oldenburg, ein sehr gutes Verhältniß.

Oldenburg, aus Bremen gebürtig, Bremischer Konsul in Lons don während des langen Parlaments, verließ seine öffentliche Stelle und ward Hosmeister junger Edelleute. Bei seinem Aufenthalte in Oxford ward er mit den vorzüglichsten Männern bekannt und Freund und, als die Akademie sich bildete, Sekretär derselben, eigentlich der auswärtigen Angelegenheiten, wenn Hooke die innern anvertraut waren.

Als Welts und Geschäftsmann herangekommen, war seine Thätigkeit und Ordnungsliebe völlig ausgebildet. Er hatte sehr ausgebreitete Verbindungen, korrespondirte mit Aufmerksamkeit und Anhaltsamkeit. Durch ein kluges folgerechtes Bemühen beförderte vorzüglich er den Einfluß und Ruhm der königlichen Societät, bessonders im Auslande.

Die Gesellschaft hatte kaum einige Zeit bestanden, als Newton in seinem dreißigsten Jahre darin aufgenommen wurde. Wie er aber seine Theorie in einen Kreis eingeführt, der alle Theorieen entschieden verabscheute, dieses zu untersuchen ist wohl des Gesschichtsforschers werth.

Des Denkers einziges Besitzthum sind die Gedanken, die aus ihm selbst entspringen; und wie ein jedes Aperçu, was uns ansgehört, in unserer Natur ein besonderes Wohlbesinden verbreitet, so ist auch der Wunsch ganz natürlich, daß es Andere als das Unsrige anerkennen, indem wir dadurch erst etwas zu werden scheinen. Daher werden die Streitigkeiten über die Priorität einer Entdeckung so lebhaft; recht genau besehen, sind es Streitigkeiten um die Existenz selbst.

Schon in früherer Zeit fühlte Jeder die Wichtigkeit dieses Punktes. Man konnte die Wissenschaften nicht bearbeiten, ohne sich Mehreren mitzutheilen, und doch waren die Mehrern selken groß genug, um das, was sie empfangen hatten, als ein Empfangenes anzuerkennen. Sie eigneten sich das Verdienst selbst zu, und man sindet gar manchen Streit wegen solcher Präokkupationen. Salilei, um sich zu verwahren, legte seine Entdeckungen in Anagrammen mit beigeschriebenem Datum bei Freunden nieder und sicherte sich so die Ehre des Besitzes.

Sobald Akademieen und Societäten sich bildeten, wurden sie die eigentlichen Gerichtshöse, die dergleichen aufzunehmen und zu bewahren hatten. Man meldete seine Ersindung; sie wurde zu Protokoll genommen, in den Akten ausbewahrt, und man konnte seine Ansprüche darauf geltend machen. Hieraus sind in England später die Patentdekrete entstanden, wodurch man dem Ersinder nicht allein sein geistiges Recht von Wissenschafts wegen, sondern auch sein ökonomisches von Staats wegen zusicherte.

Bei der königlichen Societät bringt Newton eigentlich nur sein neuerfundenes katoptrisches Teleskop zur Sprache. Er legt es ihr vor und bittet, seine Rechte darauf zu wahren. Seine Theorie bringt er nur nebenher und in dem Sinne heran, daß er den

Werth seiner telestopischen Erfindung dadurch noch mehr begründen will, weil durch die Theorie die Unmöglichkeit, bioptrische Ferns röhre zu verbessern, außer allen Zweifel gesetzt werden soll. Die falsche Maxime der Societät, sich mit nichts Theoretischem

zu befassen, leidet bier sogleich Gefahr. Dan nimmt bas Remtonische Eingesendete mit Wohlwollen und Achtung auf, ob man fich gleich in teine nabere Untersuchung einlaßt. Soote jedoch widerspricht sogleich, behauptet, man komme eben so gut, ja beffer mit seiner Lehre von den Erschütterungen aus. Dabei verspricht er neue Phanomene und andere bedeutende Dinge vorzubringen. Rewtons Versuche bingegen zu entwickeln fällt ihm nicht ein; auch läßt er die aufgeführten Erscheinungen als Fakta gelten, woburch benn Newton im Stillen viel gewinnt, obgleich Hoofe zulest doch die Tude ausübt und bas erste Spiegeltelestop, nach bem frühern Vorschlag des Gregory, sorgfältig zu Stande bringt, um ben Werth der Newtonischen Erfindung einigermaßen zu verringern.

Boyle, der nach seiner stillen, zarten Beise in der Societät mitwirkt und bei dem monatlichen Brasidentenwechsel auch wohl einmal den Stuhl einnimmt, scheint von der Newtonischen Farbens lehre nicht die mindeste Notiz zu nehmen.

So sieht es im Innern ber königlichen Societat aus, inbeffen nun auch Fremde, durch jenen Brief Newtons von seiner Theorie unterrichtet und dadurch aufgeregt, sowohl gegen die Bersuche als gegen die Meinung Manches einzuwenden haben. Auch hieron das Detail einzusehen ist höchst nöthig, weil das Recht und Unrecht der Gegner auf sehr zarten Punkten beruht, die man seit vielen Jahren nicht mehr beachtet, sondern Alles nur zu Gunsten ber Newtonischen Lehre in Bausch und Bogen genommen bat.

# Erste Gegner Newtons, benen er selbst antwortete.

Wenn wir uns von vergangenen Dingen eine rechte Borstellung machen wollen, so haben wir die Zeit zu bedenken, in welcher etwas geschehen, und nicht etwa die unfrige, in ber wir die Sache erfahren, an jene Stelle zu setzen. So natürlich diese Forderung zu sein scheint, so bleibt es boch eine größere Schwieriakeit, als man gewöhnlich glaubt, sich die Umstände zu vergegenwärtigen, wovon entfernte Sandlungen begleitet wurden. Deßwegen ist ein gerechtes historisches Urtheil über einzelnes personliches Verdienst und Unverdienst so selten. Ueber Resultate ganger Massenbewegungen läßt sich eber sprechen.

Den schlechten Zustand physikalischer Instrumente überhaupt in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts haben wir

١

schon erwähnt, so wie die Unzulänglickeit der Newtonischen Vorstichtungen. Er bediente sich keines überdachten, ausgesuchten, swirten Apparats; deßwegen er noch in der Optik sast bei jedem Versuche von vorn ansangen muß, seine Einrichtung umständlich zu beschreiben; was ihm gerade zufällig zur Hand liegt, wird sogleich mitgebraucht und angewendet; daher seine Versuche voll unnüßer Nebenbedingungen, die das Hauptinteresse nur verwirren. Im polemischen Theile sinden sich genugsame Belege zu dieser Behauptung; und wenn Newton so versuhr, wie mag es bei Andern ausgesehen haben!

Wenden wir uns vom Technischen zum Innern und Geiftigen,

so begegnen uns folgende Betrachtungen.

Als man beim Wiederausleben der Wissenschaften sich nach Ersahrungen umsah und sie durch Versuche zu wiederholen trachtete, bediente man sich dieser zu ganz verschiedenen Zweden. Der schönste war und bleibt immer der, ein Naturphänomen, das uns verschiedene Seiten dieset, in seiner ganzen Totalität zu erkennen. Silbert brachte auf diesem Wege die Lehre vom Magneten weit genug, so wie man auch, um die Elastizität der Luft und andere ihrer physischen Eigenschaften kennen zu lernen, konsequent zu Werke gieng. Manche Natursorscher hingegen arbeiteten nicht in diesem Sinne; sie suchten Phänomene aus den allgemeinsten Theorieen zu erklären, wie Des Cartes die Kügelchen seiner Materie, und Boyle seine Körperfacetten zur Erklärung der Farben ans wendete. Andere wollten wieder durch Phänomene einen allges meinen Grundsatz bestätigen, wie Grimaldi durch unzählige Verzsuche nur immer dahin deutete, daß das Licht wohl eine Substanz sein möchte.

Newtons Verfahren hingegen war ganz eigen, ja unerhört. Eine tief verborgene Eigenschaft der Natur an den Tag zu bringen, dazu bedient er sich nicht mehr als dreier Versuche, durch welche keineswegs Urphänomene, sondern höchst abgeleitete dargestellt wurden. Diese dem Brief an die Societät zum Grunde liegenden drei Versuche, den mit dem Spektrum durch das einsache Prisma, den mit zwei Prismen, Experimentum crucis, und den mit der Linse, ausschließlich zu empsehlen, alles Andere aber abzusweisen, darin besteht sein ganzes Manöver gegen die ersten Gegner.

Wir bemerken hiebei, daß jener von uns oben ausgezogene Brief an die Societät eigentlich das erste Dokument war, wodurch die Welt Newtons Lehre kennen lernte. Wir können uns, da seine Lectiones opticae, seine Optik nunmehr vor uns liegen, da die Sache so tausendmal durchgesprochen und durchgestritten worden, keinen Begriff machen, wie abrupt und abstrus die Newtonische Vorstellungsart in der wissenschaftlichen Welt erscheinen mußte.

umständlich ausgeführt haben (E. 209—217). Diese Bedingung ist also keineswegs als vollkommen beseitigt anzusehen, sie bleibt vielmehr in einem Sinne, an den man freilich damals nicht gebacht, als höchst bedeutend bestehen.

Zweite Bedingung. In wiefern tragen größere ober kleis nere Deffnungen im Fensterladen zur Gestalt der Erscheinung, be-

sonders zum Verhältniß ihrer Länge zur Breite bei?

Newton will auch diese Bedingung unbedeutend gefunden haben, welches sich auf keine Weise begreifen läßt, als daß man anznimmt, er habe, indem er mit kleinen Prismen operirt, die Oesstungen im Fensterladen nicht von sehr verschiedener Größe machen können. Denn obgleich das Verhältniß der Länge zur Breite im prismatischen Bilde von mancherlei Ursachen abhängt, so ist doch die Größe der Deffnung eine der hauptsächlichsten: denn je größer die Oesstung wird, desto geringer wird das Verhältniß der Länge zur Breite. Man sehe, was wir hierüber im polemischen Theil (92) umständlich und genau ausgeführt haben. Diese zweite Frage wird also von uns auf das entschiedenste mit Ja beantwortet.

Dritte Bedingung. Tragen die Granzen bes Bellen und

Dunkeln etwas zur Erscheinung bei?

Das ganze Kapitel unseres Entwurfs, welches die Farben abhandelt, die bei Gelegenheit der Refraktion entstehen, ist durchaus bemüht, zu zeigen, daß eben die Gränzen ganz allein die Farbens erscheinung hervorbringen. Wir wiederholen hier nur das Haupts moment.

Es entspringt keine prismatische Farbenerscheinung, als wenn ein Bild verrückt wird, und es kann kein Bild ohne Gränze sein. Bei dem gewöhnlichen prismatischen Versuch geht durch die kleinste Deffnung das ganze Sonnenbild durch, das ganze Sonnenbild wird verrückt; bei geringer Brechung nur an den Rändern, bei stärkerer aber völlig gefärbt.

Durch welche Art von Untersuchung jedoch Newton sich überzeugt habe, daß der Gränze kein Einfluß auf die Farbenerscheinung zuzuschreiben sei, muß Jeden, der nicht verwahrlost ist, zum Erstaunen, ja zum Entsesen bewegen, und wir fordern alle günstigen und ungünstigen Leser auf, diesem Punkte die größte Aufz

merksamkeit zu widmen.

Bei jenem bekannten Versuche, bei welchem das Prisma innershalb der dunkeln Kammer sich besindet, geht das Licht, oder viels mehr das Sonnenbild, zuerst durch die Oeffnung und dann durchs Prisma, da denn auf der Tasel das farbige Spektrum erscheint. Nun stellt der Experimentator, um gleichsam eine Probe auf seisnen ersten Versuch zu machen, das Prisma hinaus vor die Oessenung und sindet in der dunkeln Kammer, vor wie nach, sein

gefärbtes verlängertes Bild. Daraus schließt er, die Deffnung habe

teinen Einfluß auf die Färbung desselben.

Wir fordern alle unsere gegenwärtigen und künftigen Gegner auf diese Stelle. Hier wird von nun an um die Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit des Newtonischen Systems gekämpft, hier, gleich am Eingange des Labyrinths und nicht drinnen in den verworrenen Irrgängen, hier, wo uns Newton selbst ausbewahrt hat, wie er zu seiner Ueberzeugung gelangt ist.

Wir wiederholen daher, was schon oft von uns didaktisch und polemisch eingeschärft worden: Das gebrochene Licht zeigt keine Farbe, als dis es begränzt ist; das Licht nicht als Licht, sondern in sofern es als ein Bild erscheint, zeigt bei der Brechung eine Farbe, und es ist ganz einerlei, ob erst ein Bild entstehe, das nachher gebrochen wird, oder ob eine Brechung vorgehe, inner-

halb welcher man ein Bild begränzt.

Man gewöhne sich, mit dem großen Wasserprisma zu operiren, welches uns ganz allein über die Sache einen vollsommenen Aufschluß geben kann, und man wird nicht aushören, sich zu wunsdern, durch welch einen unglaublichen Fehlschluß sich ein so vorzüglicher Mann nicht allein zu Ansang getäuscht, sondern den Irrethum so bei sich sestwurzeln lassen, daß er wider allen Augensschein, ja wider besser Wissen und Gewissen, in der Folge dabei verharrt und einen ungehörigen Versuch nach dem andern ersonen, um seine erste Unausmerksamkeit vor unausmerksamen Schüslern zu verbergen. Man sehe, was von uns im polemischen Theile, besonders zum zweiten Theil des ersten Buchs der Optik, umständlicher ausgeführt worden, und erlaube uns hier den Triumph der guten Sache zu seiern, den ihr die Schule, mit aller ihrer Halsstarrigkeit, nicht lange mehr verkümmern wird.

aller ihrer Halsstarrigkeit, nicht lange mehr verkümmern wird. Jene drei nunmehr abgehandelten Fragepunkte beziehen sich auf Aeußerungen älterer Naturforscher. Der erste kam vorzüglich durch Antonius de Dominis, der zweite und dritte durch Kircher

und Des Cartes zur Sprache.

Außerdem waren noch andere Punkte zu beseitigen, andere äußere Bedingungen zu läugnen, die wir nun der Ordnung nach vorführen, wie sie Newton beibringt.

Vierte Bedingung. Sind vielleicht Ungleichheiten und

Fehler des Glases Schuld an der Erscheinung?

Noch in dem siedzehnten Jahrhunderte sind uns mehrere Forscher begegnet, welche die prismatischen Erscheinungen bloß für zufällig und regellos hielten. Newton bestand zuerst mit Macht darauf, daß sie regelmäßig und beständig seien.

Wenn Ungleichheiten und Fehler des Glases unregelmäßig scheinende Farben hervorbringen, so entstehen sie doch eben so gut

bem allgemeinen Gesetze gemäß, als die entschiedenen des reinsten Glases: denn sie sind nur Wiederholungen im Aleinen von der größern Farbenerscheinung an den Rändern des Prisma's, indem jede Ungleichheit, jede undurchsichtige Faser, jeder dunkte Punkt als ein Bildchen anzusehen ist, um welches her die Farben entstehen. Wenn also die Haupterscheinung gesetzlich und konstant ist, so sind es diese Nebenerscheinungen auch; und wenn Newton völlig Recht hatte, auf dem Gesetzlichen des Phänomens zu bestehen, so begieng er doch den großen Fehler, das eigentliche Fundament dieses Gesetzlichen nicht anzuerkennen.

Fünfte Bedingung. Hat das verschiedene Einfallen der Strahlen, welche von verschiedenen Theilen der Sonne herabkom-

men, Sould an der farbigen Abweichung?

Es war freilich dieses ein Punkt, welcher eine genaue Unterssuchung verdiente. Denn kaum hatte man sich an der durch Hupgens bekannt gewordenen Entdedung des Snellius, wodurch dem Einfallswinkel zu dem gebrochenen Winkel ein beständiges Berzhältniß zugesichert worden, kaum hatte man sich daran erfreut und hierin ein großes Fundament zu künftigen Untersuchungen und Ausübungen erblickt, als nun Newton auf einmal die srüher kaum geachtete farbige Aberration so sehr bedeutend sinden wollte. Die Geister hielten sest an jener Vorstellung, daß Incidenz und Brechung in bestimmtem Verhältnisse stehen müsse, und die Frage war natürlich, ob nicht etwa auch bei dieser scheinbar aus der Regel schreitenden Erscheinung eine verschiedene Incidenz im Spiele sei?

Newton wendete also hier ganz zweckmäßig seine mathematische Genauigkeit an diesen Punkt und zeigte, so viel wir ihn beurztheilen können, gründlich, obgleich mit etwas zu viel Umständzlichkeit, daß die Farbenerscheinung keiner diversen Incidenz zugesschrieben werden könne; worin er denn auch ganz Recht hat, und wogegen nichts weiter zu sagen ist.

Sechste Bedingung. Ob vielleicht die Strahlen nach der Refraktion sich in krummen Linien fortpflanzen und also bas so

seltsam verlängerte Bild hervorbringen?

Durch Des Cartes und Andere, welche zu mechanischen Erklärungsarten geneigt waren, kam beim Lichte, beim Schall und
bei andern schwer zu versinnlichenden Bewegungen das in mechanischen Fällen übrigens ganz brauchbare Beispiel vom Ballschlag
zur Sprache. Weil nun der geschlagene Ball sich nicht in gerader Linie, sondern in einer krummen bewegt, so konnte man nach
jener globularen Vorstellungsart denken, das Licht erhalte bei der
Refraktion einen solchen Schub, daß es aus seiner geradlinigen
Bewegung in eine krummlinige überzugehen veranlaßt werde.

Geger diese Vorstellung argumentirt und experimentirt Newton, und zwar mit Recht.

Da nunmehr Newton diese sechs äußeren Bedingungen völlig removirt zu haben glaubt, so schreitet er unmittelbar zu dem Schlusse, es sei die Farbe dem Licht nicht nur eingeboren, sons dern die Farben in ihren spezisischen Zuständen seien in dem Licht als ursprüngliche Lichter enthalten, welche nur durch die Refraktion und andere äußere Bedingungen manifestirt, aus dem Lichte hers vorgebracht und in ihrer Uranfänglichkeit und Unveränderlichkeit nunmehr bargeftellt wurden.

Daß an diesen dergestalt entwickelten und entdeckten Lichtern teine weitere Veränderung vorgehe, davon sucht er sich und Andere durch das Experimentum crucis zu überzeugen; worauf er denn in dreizehn Propositionen seine Lehre mit allen Klauseln und Kaus telen, wie sie hernach völlig stehen geblieben, vorträgt und, da er die Farben zuerst aus dem weißen Licht entwickelt, zuletzt sich genöthigt sieht, das weiße Licht wieder aus ihnen zusammen=

zuseten.

Dieses glaubt er vermittelst der Linse zu leisten, die er ohne weitere Vorbereitung einführt und sich für vollkommen befriedigt

hält, wenn er das im Brennpunkt aufgehobene farbige Bild für das wieder zusammengebrachte, vereinigte, gemischte ausgeben kann. Die Folgerung, die er aus allem diesem zieht, ist sodann, daß es unnütz sei, sich mit Verbesserung der dioptrischen Fernstöhre abzugeben, daß man sich vielmehr bloß an die katoptrischen kalten müsse werde werden gemischen Wentellen wüsse werden genachten weise werden genachten weise werden genachten genachten weise werden genachten genachten weise werden genachten g halten müsse, wozu er eine neue Vorrichtung ausgesonnen. Diese ersten Konfessionen und Behauptungen Newtons wurden

in jenem von uns angezeigten Briefe an die königliche Societät der Wissenschaften gebracht und durch die Transaktionen öffentlich

bekannt. Sie sind das Erste, was von Newtons Lehre im Publistum erscheint, und uns in manchem Sinne merkwürdig, besonders auch deßhalb, weil die ersten Einwendungen seiner Gegner vorsüglich gegen diesen Brief gerichtet sind.

Nun haben wir gesehen, daß sein Hauptsehler darin bestans den, daß er jene Fragen, die sich hauptsächlich darauf beziehen, ob äußere Bedingungen bei der Farbenerscheinung mitwirken? zu schnell und übereilt beseitigt und verneint, ohne auf die nähern Umstände genauer hinzusehen. Deswegen haben wir ihm bei einisgen Punkten völlig, dei andern zum Theil und abermals bei andern nicht widersprechen müssen und können; und wir haben deutlich zu machen gesucht, welche Kunkte, und in wiesern sie beutlich zu machen gesucht, welche Punkte, und in wiesern sie haltbar sind, oder nicht. Widerstrebt nun einer seiner ersten Gegner irrigerweise den haltbaren Punkten, so muß er bei der

Kontrovers verlieren, und es entsteht ein gutes Vorurtheil für das Ganze; widerstreht ein Gegner den unhaltbaren Punkten, aber nicht kräftig genug und auf die unrechte Weise, so muß er wieder verlieren, und das Falsche erhält die Sanktion des Wahren.

Schon in diesem Briefe, wie in allen Beantwortungen, die er gegen seine ersten Gegner richtet, sindet sich jene von uns in der Polemik angezeigte Behandlungsart seines Gegenstandes, die er auf seine Schüler fortgepflanzt hat. Es ist ein fortdauerndes Setzen und Ausheben, ein unbedingtes Aussprechen und augens blickliches Limitiren, so daß zugleich Alles und nichts wahr ist.

Diese Art, welche eigentlich bloß dialektisch ist und einem Sophisten ziemte, der die Leute zum Besten haben wollte, sindet sich, so viel mir bekannt geworden, seit der scholastischen Zeit wieder zuerst bei Newton. Seine Borgänger, von den wieders auslebenden Wissenschaften an, waren, wenn auch oft beschränkt, doch immer treulich dogmatisch, wenn auch unzulänglich, doch redlich didaktisch; Newtons Vortrag hingegen besteht aus einem ewigen Hinterstzuvörderst, aus den tollsten Transpositionen, Wiederholungen und Verschränkungen, aus dogmatisirten und didaktisirten Widersprüchen, die man vergeblich zu fassen strebt, aber doch zulest auswendig lernt und also etwas wirklich zu besitzen glaubt.

Und bemerken wir nicht im Leben in manchen andern Fällen, wenn wir ein falsches Aperçu, ein eigenes oder fremdes, mit Lebhaftigkeit ergreisen, so kann es nach und nach zur sixen Joee werden und zuletzt in einen völligen partiellen Wahnsinn aus arten, der sich hauptsächlich dadurch manifestirt, daß man nicht allein alles einer solchen Vorstellungsart Günstige mit Leidenschaft festhält, alles zart Widersprechende ohne Weiteres beseitigt, sons dern auch das auffallend Entgegengesetzte zu seinen Gunsten auslegt!

### Newtons Berhältniß zur Societät.

Newtons Verdienste, die ihm schon als Jüngling eine bedeutende Lehrstelle verschafft, wurden durchaus höchlich geachtet. Er hatte sich im Stillen gebildet und lebte meist mit sich selbst und seinem Geiste — eine Art zu sein, die er auch in späteren Zeiten fortsetzte. Er hatte zu mehreren Gliedern der königlichen Societät, die mit ihm beinahe von gleichem Alter war, besonders aber zu Oldenburg, ein sehr gutes Verhältniß.

Oldenburg, aus Bremen gebürtig, Bremischer Konsul in London während des langen Parlaments, verließ seine öffentliche Stelle und ward Hosmeister junger Edelleute. Bei seinem Aufenthalte in Oxford ward er mit den vorzüglichsten Männern bekannt und Freund und, als die Akademie sich bildete, Sekretär derselben, eigentlich der auswärtigen Angelegenheiten, wenn Hooke die innern anvertraut waren.

Als Welts und Geschäftsmann herangekommen, war seine Thätigkeit und Ordnungsliebe völlig ausgebildet. Er hatte sehr ausgebreitete Verbindungen, korrespondirte mit Ausmerksamkeit und Anhaltsamkeit. Durch ein kluges folgerechtes Bemühen beförderte vorzüglich er den Einfluß und Ruhm der königlichen Societät, bessonders im Auslande.

Die Gesellschaft hatte kaum einige Zeit bestanden, als Newton in seinem dreißigsten Jahre darin aufgenommen wurde. Wie er aber seine Theorie in einen Kreis eingeführt, der alle Theorieen entschieden verabscheute, dieses zu untersuchen ist wohl des Gesschichtsforschers werth.

Des Denkers einziges Besitzthum sind die Gedanken, die aus ihm selbst entspringen; und wie ein jedes Aperçu, was uns ansgehört, in unserer Natur ein besonderes Wohlbesinden verbreitet, so ist auch der Wunsch ganz natürlich, daß es Andere als das Unsrige anerkennen, indem wir dadurch erst etwas zu werden scheinen. Daher werden die Streitigkeiten über die Priorität einer Entdedung so lebhaft; recht genau besehen, sind es Streitigkeiten um die Existenz selbst.

Schon in früherer Zeit fühlte Jeder die Wichtigkeit dieses Punktes. Man konnte die Wissenschaften nicht bearbeiten, ohne sich Mehreren mitzutheilen, und doch waren die Mehrern selken groß genug, um das, was sie empfangen hatten, als ein Empfangenes anzuerkennen. Sie eigneten sich das Verdienst selbst zu, und man sindet gar manchen Streit wegen solcher Präoktupationen. Galilei, um sich zu verwahren, legte seine Entdeckungen in Anagrammen mit beigeschriebenem Datum bei Freunden nieder und sicherte sich so die Ehre des Besitzes.

Sobald Akademieen und Societäten sich bildeten, wurden sie die eigentlichen Gerichtshöfe, die dergleichen aufzunehmen und zu bewahren hatten. Man meldete seine Ersindung; sie wurde zu Prototoll genommen, in den Akten ausbewahrt, und man konnte seine Ansprüche darauf geltend machen. Hieraus sind in England später die Patentdekrete entstanden, wodurch man dem Ersinder nicht allein sein geistiges Recht von Wissenschafts wegen, sondern auch sein ökonomisches von Staats wegen zusicherte.

Bei der königlichen Societät bringt Newton eigentlich nur sein neuerfundenes katoptrisches Teleskop zur Sprache. Er legt es ihr vor und bittet, seine Rechte darauf zu wahren. Seine Theorie bringt er nur nebenher und in dem Sinne heran, daß er den umständlich ausgeführt haben (E. 209—217). Diese Bedingung ist also keineswegs als vollkommen beseitigt anzusehen, sie bleibt vielmehr in einem Sinne, an den man freilich damals nicht gebacht, als höchst bedeutend bestehen.

Zweite Bedingung. In wiefern tragen größere ober kleis nere Deffnungen im Fensterladen zur Gestalt der Erscheinung, be-

sonders zum Berhältniß ihrer Länge zur Breite bei?

Newton will auch diese Bedingung unbedeutend gefunden haben, welches sich auf keine Weise begreisen läßt, als daß man annimmt, er habe, indem er mit kleinen Prismen operirt, die Oesse nungen im Fensterladen nicht von sehr verschiedener Größe machen können. Denn obgleich das Verhältniß der Länge zur Breite im prismatischen Bilde von mancherlei Ursachen abhängt, so ist doch die Größe der Dessnung eine der hauptsächlichsten: denn je größer die Dessnung wird, desto geringer wird das Verhältniß der Länge zur Breite. Man sehe, was wir hierüber im polemischen Theil (92) umständlich und genau ausgeführt haben. Diese zweite Frage wird also von uns auf das entschiedenste mit Ja beantwortet.

Dritte Bedingung. Tragen die Gränzen des Hellen und

Dunkeln etwas zur Erscheinung bei?

Das ganze Kapitel unseres Entwurfs, welches die Farben abhandelt, die bei Gelegenheit der Refraktion entstehen, ist durchaus bemüht, zu zeigen, daß eben die Gränzen ganz allein die Farbens erscheinung hervorbringen. Wir wiederholen hier nur das Haupts moment.

Es entspringt keine prismatische Farbenerscheinung, als wenn ein Bild verrückt wird, und es kann kein Bild ohne Gränze sein. Bei dem gewöhnlichen prismatischen Versuch geht durch die kleinste Deffnung das ganze Sonnenbild durch, das ganze Sonnenbild wird verrückt; bei geringer Brechung nur an den Rändern, bei stärkerer aber völlig gefärbt.

Durch welche Art von Untersuchung jedoch Rewton sich über zeugt habe, daß der Gränze kein Einfluß auf die Farbenerscheisnung zuzuschreiben sei, muß Jeden, der nicht verwahrlost ist, zum Erstaunen, ja zum Entsetzen bewegen, und wir fordern alle gunstigen und ungünstigen Leser auf, diesem Punkte die größte Auf:

merksamkeit zu widmen.

Bei jenem bekannten Versuche, bei welchem das Prisma innershalb der dunkeln Kammer sich befindet, geht das Licht, oder vielsmehr das Sonnenbild, zuerst durch die Oeffnung und dann durchs Prisma, da denn auf der Tafel das farbige Spektrum erscheint. Nun stellt der Experimentator, um gleichsam eine Probe auf seisnen ersten Versuch zu machen, das Prisma hinaus vor die Oessenung und sindet in der dunkeln Kammer, vor wie nach, sein

gefärbtes verlängertes Bild. Daraus schließt er, die Deffnung habe

teinen Ginfluß auf die Farbung besselben.

Wir fordern alle unsere gegenwärtigen und künftigen Gegner auf diese Stelle. Hier wird von nun an um die Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit des Newtonischen Spstems gekämpft, hier, gleich am Eingange des Labyrinths und nicht drinnen in den verworrenen Irrgängen, hier, wo uns Newton selbst ausbewahrt hat, wie er zu seiner Ueberzeugung gelangt ist.

Wir wiederholen daher, was schon oft von uns didaktisch und polemisch eingeschärft worden: Das gebrochene Licht zeigt keine Farbe, als bis es begränzt ist; das Licht nicht als Licht, sondern in sofern es als ein Bild erscheint, zeigt bei der Brechung eine Farbe, und es ist ganz einerlei, ob erst ein Bild entstehe, das nachher gebrochen wird, oder ob eine Brechung vorgehe, inners

halb welcher man ein Bild begränzt.

Man gewöhne sich, mit dem großen Wasserprisma zu operiren, welches uns ganz allein über die Sache einen vollkommenen Aufsichluß geben kann, und man wird nicht aufhören, sich zu wunsdern, durch welch einen unglaublichen Fehlschluß sich ein so vorzüglicher Mann nicht allein zu Anfang getäuscht, sondern den Irrthum so bei sich festwurzeln lassen, daß er wider allen Augensschein, ja wider besser Wissen und Gewissen, in der Folge dabei verharrt und einen ungehörigen Versuch nach dem andern ersonsnen, um seine erste Unausmerksamkeit vor unausmerksamen Schüslern zu verbergen. Man sehe, was von uns im polemischen Theile, besonders zum zweiten Theil des ersten Buchs der Optik, umständlicher ausgeführt worden, und erlaube uns hier den Triumph der guten Sache zu seiern, den ihr die Schule, mit aller ihrer Halsstarrigkeit, nicht lange mehr verkümmern wird.

Jene drei nunmehr abgehandelten Fragepunkte beziehen sich auf Aeußerungen älterer Naturforscher. Der erste kam vorzüglich durch Antonius de Dominis, der zweite und dritte durch Kircher

und Des Cartes zur Sprache.

Außerdem waren noch andere Punkte zu beseitigen, andere äußere Bedingungen zu läugnen, die wir nun der Ordnung nach vorführen, wie sie Newton beibringt.

Vierte Bedingung. Sind vielleicht Ungleichheiten und

Fehler des Glases Schuld an der Erscheinung?

Noch in dem siedzehnten Jahrhunderte sind uns mehrere Forscher begegnet, welche die prismatischen Erscheinungen bloß für zufällig und regellos hielten. Newton bestand zuerst mit Macht darauf, daß sie regelmäßig und beständig seien.

Wenn Ungleichheiten und Fehler des Glases unregelmäßig scheinende Farben hervorbringen, so entstehen sie doch eben so gut

dem allgemeinen Gesetze gemäß, als die entschiedenen des reinsten Glases: denn sie sind nur Wiederholungen im Aleinen von der größern Farbenerscheinung an den Rändern des Prisma's, indem jede Ungleichheit, jede undurchsichtige Faser, jeder dunkte Punkt als ein Bildchen anzusehen ist, um welches her die Farben entstehen. Wenn also die Haupterscheinung gesetzlich und konstant ist, so sind es diese Nebenerscheinungen auch; und wenn Newton völlig Recht hatte, auf dem Gesetzlichen des Phänomens zu bestehen, so begieng er doch den großen Fehler, das eigentliche Fundament dieses Gesetzlichen nicht anzuerkennen.

Fünfte Bedingung. Hat das verschiedene Ginfallen ber Strahlen, welche von verschiedenen Theilen der Sonne herabkoms

men, Schuld an der farbigen Abweichung?

Es war freilich dieses ein Punkt, welcher eine genaue Unterssuchung verdiente. Denn kaum hatte man sich an der durch Huysgens bekannt gewordenen Entdedung des Snellius, wodurch dem Einfallswinkel zu dem gebrochenen Winkel ein beständiges Berzhältniß zugesichert worden, kaum hatte man sich daran erfreut und hierin ein großes Fundament zu künftigen Untersuchungen und Ausübungen erblickt, als nun Newton auf einmal die srüher kaum geachtete farbige Aberration so sehr bedeutend sinden wollte. Die Geister hielten sest an jener Vorstellung, daß Incidenz und Brechung in bestimmtem Verhältnisse stehen müsse, und die Frage war natürlich, ob nicht etwa auch bei dieser scheinbar aus der Regel schreitenden Erscheinung eine verschiedene Incidenz im Spiele sei?

Newton wendete also hier ganz zweckmäßig seine mathematische Senauigkeit an diesen Punkt und zeigte, so viel wir ihn beurztheilen können, gründlich, obgleich mit etwas zu viel Umständslichkeit, daß die Farbenerscheinung keiner diversen Incidenz zugesschrieben werden könne; worin er denn auch ganz Recht hat, und wogegen nichts weiter zu sagen ist.

Sechste Bedingung. Db vielleicht die Strahlen nach der Refraktion sich in krummen Linien fortpflanzen und also bas so

seltsam verlängerte Bild hervorbringen?

Durch Des Cartes und Andere, welche zu mechanischen Erklärungsarten geneigt waren, kam beim Lichte, beim Schall und bei andern schwer zu versinnlichenden Bewegungen das in mechanischen Fällen übrigens ganz brauchbare Beispiel vom Ballschlag zur Sprache. Weil nun der geschlagene Ball sich nicht in gerader Linie, sondern in einer krummen bewegt, so konnte man nach jener globularen Vorstellungsart denken, das Licht erhalte bei der Refraktion einen solchen Schub, daß es aus seiner geradlinigen Bewegung in eine krummlinige überzugehen veranlaßt werde. Begen diese Vorstellung argumentirt und experimentirt Newton, ind zwar mit Recht.

Da nunmehr Newton diese sechs äußeren Bedingungen völlig emovirt zu haben glaubt, so schreitet er unmittelbar zu dem Schlusse, es sei die Farbe dem Licht nicht nur eingeboren, sons vern die Farben in ihren spezifischen Zuständen seien in dem Licht ils ursprüngliche Lichter enthalten, welche nur durch die Refraktion ind andere äußere Bedingungen manifestirt, aus dem Lichte hers vorgebracht und in ihrer Uranfänglichkeit und Unveränderlichkeit zunmehr dargestellt würden.

Daß an diesen dergestalt entwickelten und entdeckten Lichtern leine weitere Veränderung vorgehe, davon sucht er sich und Andere durch das Experimentum crucis zu überzeugen; worauf er denn n dreizehn Propositionen seine Lehre mit allen Klauseln und Kauselen, wie sie hernach völlig stehen geblieben, vorträgt und, da er die Farben zuerst aus dem weißen Licht entwickelt, zulest sich zenöthigt sieht, das weiße Licht wieder aus ihnen zusammens zusesen.

Dieses glaubt er vermittelst der Linse zu leisten, die er ohne veitere Vorbereitung einführt und sich für vollkommen befriedigt hält, wenn er das im Brennpunkt aufgehobene farbige Bild für das wieder zusammengebrachte, vereinigte, gemischte ausgeben kann.

Die Folgerung, die er aus allem diesem zieht, ist sodann, daß es unnütz sei, sich mit Verbesserung der dioptrischen Fernstöhre abzugeben, daß man sich vielmehr bloß an die katoptrischen halten müsse, wozu er eine neue Vorrichtung ausgesonnen.

Diese ersten Konfessionen und Behauptungen Newtons wurden in jenem von uns angezeigten Briefe an die königliche Societät der Wissenschaften gebracht und durch die Transaktionen öffentlich bekannt. Sie sind das Erste, was von Newtons Lehre im Publistum erscheint, und uns in manchem Sinne merkwürdig, besonders auch deßhalb, weil die ersten Einwendungen seiner Gegner vorzuälich gegen diesen Brief gerichtet sind.

Nun haben wir gesehen, daß sein Hauptsehler darin bestans den, daß er jene Fragen, die sich hauptsächlich darauf beziehen, ob äußere Bedingungen bei der Farbenerscheinung mitwirken? zu schnell und übereilt beseitigt und verneint, ohne auf die nähern Umstände genauer hinzusehen. Deswegen haben wir ihm bei einis gen Punkten völlig, bei andern zum Theil und abermals bei andern nicht widersprechen müssen und können; und wir haben beutlich zu machen gesucht, welche Punkte, und in wiesern sie haltbar sind, oder nicht. Widerstrebt nun einer seiner ersten Gegner irrigerweise den haltbaren Punkten, so muß er bei der Kontrovers verlieren, und es entsteht ein gutes Vorurtheil für das Sanze; widerstrebt ein Gegner den unhaltbaren Punkten, aber nicht kräftig genug und auf die unrechte Weise, so muß er wieder verlieren, und das Falsche erhält die Sanktion des Wahren.

Schon in diesem Briese, wie in allen Beantwortungen, die er gegen seine ersten Gegner richtet, sindet sich jene von uns in der Polemik angezeigte Behandlungsart seines Gegenstandes, die er auf seine Schüler fortgepflanzt hat. Es ist ein fortdauerndes Setzen und Ausbehen, ein unbedingtes Aussprechen und augens blickliches Limitiren, so daß zugleich Alles und nichts wahr ist.

Diese Art, welche eigentlich bloß vialektisch ist und einem Sophisten ziemte, der die Leute zum Besten haben wollte, sindet sich, so viel mir bekannt geworden, seit der scholastischen Zeit wieder zuerst bei Newton. Seine Vorgänger, von den wieders auslebenden Wissenschaften an, waren, wenn auch oft beschränkt, doch immer treulich dogmatisch, wenn auch unzulänglich, doch redlich didaktisch; Newtons Vortrag hingegen besteht aus einem ewigen Hinterstzuvörderst, aus den tollsten Transpositionen, Wiederholungen und Verschränkungen, aus dogmatisirten und didaktisirten Widersprüchen, die man vergeblich zu fassen strebt, aber doch zulett auswendig lernt und also etwas wirklich zu besitzen glaubt.

Und bemerken wir nicht im Leben in manchen andern Fällen, wenn wir ein falsches Aperçu, ein eigenes oder fremdes, mit Lebhaftigkeit ergreifen, so kann es nach und nach zur sixen Idee werden und zuletzt in einen völligen partiellen Wahnsinn aus arten, der sich hauptsächlich dadurch manifestirt, daß man nicht allein alles einer solchen Vorstellungsart Günstige mit Leidenschaft sesthält, alles zart Widersprechende ohne Weiteres beseitigt, sons dern auch das auffallend Entgegengesetzte zu seinen Gunsten auslegt!

### Newtons Berhältniß zur Societät.

Newtons Verdienste, die ihm schon als Jüngling eine bedeus tende Lehrstelle verschafft, wurden durchaus höchlich geachtet. Er hatte sich im Stillen gebildet und lebte meist mit sich selbst und seinem Geiste — eine Art zu sein, die er auch in späteren Zeiten fortsetzte. Er hatte zu mehreren Gliedern der königlichen Societät, die mit ihm beinahe von gleichem Alter war, besonders aber zu Oldenburg, ein sehr gutes Verhältniß.

Oldenburg, aus Bremen gebürtig, Bremischer Konsul in Lons don während des langen Parlaments, verließ seine öffentliche Stelle und ward Hosmeister junger Edelleute. Bei seinem Aufenthalte in Oxford ward er mit den vorzüglichsten Männern bekannt und Freund und, als die Akademie sich bildete, Sekretär derselben, eigentlich der auswärtigen Angelegenheiten, wenn Hooke die innern anvertraut waren.

Als Welts und Geschäftsmann herangekommen, war seine Thätigkeit und Ordnungsliebe völlig ausgebildet. Er hatte sehr ausgebreitete Verbindungen, korrespondirte mit Ausmerksamkeit und Anhaltsamkeit. Durch ein kluges folgerechtes Bemühen beförderte vorzüglich er den Einfluß und Ruhm der königlichen Societät, bessonders im Auslande.

Die Gesellschaft hatte kaum einige Zeit bestanden, als Newton in seinem dreißigsten Jahre darin aufgenommen wurde. Wie er aber seine Theorie in einen Kreis eingeführt, der alle Theorieen entschieden verabscheute, dieses zu untersuchen ist wohl des Gesschichtsforschers werth.

Des Denkers einziges Besitzthum sind die Gedanken, die aus ihm selbst entspringen; und wie ein jedes Aperçu, was uns ans gehört, in unserer Natur ein besonderes Wohlbesinden verbreitet, so ist auch der Wunsch ganz natürlich, daß es Andere als das Unsrige anerkennen, indem wir dadurch erst etwas zu werden scheinen. Daher werden die Streitigkeiten über die Priorität einer Entdeckung so lebhaft; recht genau besehen, sind es Streitigkeiten um die Existenz selbst.

Schon in früherer Zeit fühlte Jeder die Wichtigkeit dieses Punktes. Man konnte die Wissenschaften nicht bearbeiten, ohne sich Mehreren mitzutheilen, und doch waren die Mehrern selken groß genug, um das, was sie empfangen hatten, als ein Empfangenes anzuerkennen. Sie eigneten sich das Verdienst selbst zu, und man sindet gar manchen Streit wegen solcher Präokkus pationen. Galilei, um sich zu verwahren, legte seine Entdeckungen in Anagrammen mit beigeschriebenem Datum bei Freunden nieder und sicherte sich so die Ehre des Besitzes.

Sobald Akademieen und Societäten sich bildeten, wurden sie die eigentlichen Gerichtshöse, die dergleichen aufzunehmen und zu bewahren hatten. Man meldete seine Ersindung; sie wurde zu Protokoll genommen, in den Akten ausbewahrt, und man konnte seine Ansprüche darauf geltend machen. Hieraus sind in England später die Patentdekrete entstanden, wodurch man dem Ersinder nicht allein sein geistiges Recht von Wissenschafts wegen, sondern auch sein ökonomisches von Staats wegen zusicherte.

Bei der königlichen Societät bringt Newton eigentlich nur sein neuerfundenes katoptrisches Teleskop zur Sprache. Er legt es ihr vor und bittet, seine Rechte darauf zu wahren. Seine Theorie bringt er nur nebenher und in dem Sinne heran, daß er den

Werth seiner telestopischen Ersindung dadurch noch mehr begründen will, weil durch die Theorie die Unmöglichkeit, dioptrische Kernröhre zu verbessern, außer allen Zweifel gesetzt werden soll. Die falsche Maxime der Societät, sich mit nichts Theoretischem

zu befassen, leidet hier sogleich Gefahr. Man nimmt bas Remtonische Eingesendete mit Wohlwollen und Achtung auf, ob man sich gleich in teine nabere Untersuchung einläßt. Hoote jedoch widerspricht sogleich, behauptet, man komme eben so gut, ja beffer mit seiner Lehre von den Erschütterungen aus. Dabei verspricht er neue Phanomene und andere bedeutende Dinge vorzubringen. Rewtons Versuche bingegen zu entwickeln fällt ihm nicht ein; auch läßt er die aufgeführten Erscheinungen als Fatta gelten, woburch benn Newton im Stillen viel gewinnt, obgleich Hoote gulest boch die Tude ausübt und das erste Spiegeltelestop, nach bem frühern Vorschlag des Gregory, sorgfältig zu Stande bringt, um den Werth der Newtonischen Erfindung einigermaßen zu verringern.

Boyle, der nach seiner stillen, zarten Beise in der Societät mitwirkt und bei dem monatlichen Prasidentenwechsel auch wohl einmal den Stuhl einnimmt, scheint von der Newtonischen Farbens lehre nicht die mindeste Notiz zu nehmen.

So sieht es im Innern ber königlichen Societat aus, inbeffen nun auch Fremde, durch jenen Brief Newtons von seiner Theorie unterrichtet und dadurch aufgeregt, sowohl gegen die Versuche als gegen die Meinung Manches einzuwenden haben. Auch hieron das Detail einzusehen ist höchst nothig, weil das Recht und Unrecht der Gegner auf sehr garten Punkten beruht, die man seit vielen Jahren nicht mehr beachtet, sonbern Alles nur zu Gunften ber Newtonischen Lehre in Bausch und Bogen genommen bat.

# Erste Gegner Newtons, benen er selbst antwortete.

Wenn wir uns von vergangenen Dingen eine rechte Borstellung machen wollen, so haben wir die Zeit zu bedenken, in welcher etwas geschehen, und nicht etwa die unfrige, in ber wir die Sache erfahren, an jene Stelle zu setzen. So natürlich diese Forderung zu fein scheint, so bleibt es boch eine größere Schwierigkeit, als man gewöhnlich glaubt, sich die Umstände zu vergegenwärtigen, wovon entfernte Handlungen begleitet wurden. wegen ist ein gerechtes historisches Urtheil über einzelnes personliches Berdienst und Unverdienst so selten. Ueber Resultate ganger Massenbewegungen läßt sich eber sprechen.

Den schlechten Zustand physikalischer Instrumente überhaupt in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts haben wir

١

schon erwähnt, so wie die Unzulänglickkeit der Newtonischen Vorsrichtungen. Er bediente sich keines überdachten, ausgesuchten, sixirten Apparats; deswegen er noch in der Optik sast bei jedem Versuche von vorn anfangen muß, seine Einrichtung umständlich zu beschreiben; was ihm gerade zufällig zur Hand liegt, wird sogleich mitgebraucht und angewendet; daher seine Versuche voll unnüßer Nebenbedingungen, die das Hauptinteresse nur verwirren. Im polemischen Theile sinden sich genugsame Belege zu dieser Behauptung; und wenn Newton so verfuhr, wie mag es bei Andern ausgesehen haben!

Wenden wir uns vom Technischen zum Innern und Geiftigen,

so begegnen uns folgende Betrachtungen.

Als man beim Wiederausleben der Wissenschaften sich nach Erfahrungen umsah und sie durch Versuche zu wiederholen trachtete, bediente man sich dieser zu ganz verschiedenen Zweden. Der schönste war und bleibt immer der, ein Naturphänomen, das uns verschiedene Seiten dieset, in seiner ganzen Totalität zu erkennen. Silbert brachte auf diesem Wege die Lehre vom Magneten weit genug, so wie man auch, um die Elastizität der Luft und andere ihrer physischen Eigenschaften kennen zu lernen, konsequent zu Werke gieng. Manche Natursorscher hingegen arbeiteten nicht in diesem Sinne; sie suchten Phänomene aus den allgemeinsten Theorieen zu erklären, wie Des Cartes die Kügelchen seiner Materie, und Boyle seine Körpersacetten zur Erklärung der Farben ans wendete. Andere wollten wieder durch Phänomene einen allgemeinen Grundsat bestätigen, wie Grimaldi durch unzählige Verssuche nur immer dahin deutete, daß das Licht wohl eine Substanz sein möchte.

Newtons Verfahren hingegen war ganz eigen, ja unerhört. Eine tief verborgene Eigenschaft der Natur an den Tag zu bringen, dazu bedient er sich nicht mehr als dreier Versuche, durch welche keineswegs Urphänomene, sondern höchst abgeleitete dargestellt wurden. Diese dem Brief an die Societät zum Grunde liegenden drei Versuche, den mit dem Spektrum durch das einsache Prisma, den mit zwei Prismen, Experimentum crucis, und den mit der Linse, ausschließlich zu empsehlen, alles Andere aber abzusweisen, darin besteht sein ganzes Manöver gegen die ersten Gegner.

Wir bemerken hiebei, daß jener von uns oben ausgezogene Brief an die Societät eigentlich das erste Dokument war, wodurch die Welt Newtons Lehre kennen lernte. Wir können uns, da seine Lectiones opticae, seine Optik nunmehr vor uns liegen, da die Sache so tausendmal durchgesprochen und durchgestritten worden, keinen Begriff machen, wie abrupt und abstrus die Newtonische Vorstellungsart in der wissenschaftlichen Welt erscheinen mußte.

Auch können die Gelehrten sich in die Sache nicht sinden. Im Praktischen will es Niemand in den Kopf, daß die dioptrischen Fernröhre, denen man so viel verdankt, um die man sich so viel Mühe gegeben, ganz verworfen werden sollten. Im Theoretischen hängt man an allgemeinen Vorstellungsarten, die man Newton entgegensett, oder man macht besondere Einwendungen. Mit seinen Versuchen kann man entweder nicht zurecht kommen oder man schlägt andere vor, davon die wenigsten zum Ziele, zu irgend einer Entscheidung führen.

Was uns nun von Newtons Kontrovers mit seinen ersten Gegnern überliefert ist, tragen wir fürzlich auszugsweise vor, in sofern es überhaupt bedeutend sein kann; wobei wir Alles fallen lassen, was die Aussicht nur verwirren und eine weit umständslichere Abhandlung nöthig machen würde. Die Aktenstücke liegen aller Welt vor Augen; wir werden sie unter Rummern und Bucksstaben ordnen, damit man, was sich auf die verschiedenen Gegner bezieht, besser übersehen könne; wobei wir doch jedesmal die Rumsmer angeben, wie sie in Newtons kleinen Schriften, aus den philosophischen Transaktionen abgedruckt, bezeichnet sind.

Jenes Hauptvokument, der angeführte Brief, macht den ersten Artikel aus. Bis zum neunten folgen Bemerkungen und Verhandlungen über das katoptrische Teleskop, die uns hier nicht weiter berühren; die folgenden jedoch verdienen mehr oder weniger unsere

Aufmerksamkeit.

I. Ein Ungenannter. Kann eigentlich nicht als Widers sacher Newtons angesehen werden.

A. Artikel X. Denn er schlägt noch einige Versuche vor, deren Absicht man nicht geradezu begreift, die aber auf mehrere Bewährung der Newtonischen Lehre zu dringen scheinen.

B. Art. XI. Newton erklärt sich ganz freundlich darüber, sucht aber anzudeuten, daß er das hier Geforderte schon genugsam bei

sich bedacht habe.

II. Ignatius Gafton Pardies, geboren 1636, geftorben 1673.

C. Art. XII. Er will die Erscheinung des verlängerten Bildes aus der verschiedenen Incidenz erklären. Auch hat er gegen das Experimentum crucis Einwendungen zu machen, wobei er gleichs falls die Incidenz zu hülfe ruft. Zugleich gedenkt er des bekannsten Hookeschen Versuchs mit den zwei keilformigen, an einander geschobenen farbigen Prismen.

D. Art. XIII. Newton removirt die beiden ersten Punkte und erklärt das letztere Phänomen zu seinen Gunsten. Dabei nimmt er es übel, daß man seine Lehre eine Hypothese und nicht eine

Theorie nennt.

E. Art. XIV. Newton, unaufgefordert, sendet an den Heraus-

geber einen kleinen Aufsat, welcher eigentlich seine Theorie, in acht Fragen eingeschlossen, enthält. Am Schlusse verlangt er, daß man vor allen Dingen prüfen möge, ob seine Versuche hinzeichen, diese Fragen zu bejahen, und ob er sich nicht etwa in seinen Schlußsolgen geirrt; sodann auch, daß man Experimente, die ihm gerade entgegengesetzt wären, aufsuchen solle. Hier fängt er schon an, seine Gegner auf seinen eigenen Weg zu nöthigen.

F. Art. XV. Pater Pardies antwortet auf das Schreiben des XIII. Artikels und giebt höflich nach, ohne eigentlich überzeugt zu

scheinen.

G. Art. XVI. Newton erklärt sich umständlich und verharrt

bei feiner erften Erklärungsart.

H. Pater Pardies erklärt sich für befriedigt, tritt von dem polemischen Schauplate und bald nachher auch von dem Schauplate der Welt ab.

III. Ein Ungenannter, vielleicht gar Hooke selbst, macht verschiedene Einwendungen gegen Newtons Unternehmung und Lehre. Der Aufsatz wird in den philosophischen Transaktionen nicht abgedruck, weil, wie eine Note bemerkt, der Inhalt desselben aus Newtons Antwort genugsam hervorgehe. Doch für uns ist der Verlust desselben höchlich zu bedauern, weil die sonst bequeme Einsicht in die Sache dadurch erschwert wird.

J. Art. XVII. Newtons umständliche Verantwortung gegen vorgemeldete Erinnerung. Wir referiren sie punktweise, nach der

Ordnung der aufgeführten Nummern.

1) Newton vertheidigt sich gegen den Vorwurf, daß er an der Verbesserung der dioptrischen Fernröhre ohne genugsamen Bedacht verzweifelt habe.

2) Newton summirt, was von seinem Gegner vorgebracht

worden, welches er im Folgenden einzeln durchgeht.

3) Newton läugnet, behauptet zu haben, das Licht seiner Rörper. Hier wird die von uns schon oben bemerkte eigene Art seiner Behandlung auffallender. Sie besteht nämlich darin, sich ganz nahe an die Phänomene zu halten und um dieselben berum so viel zu argumentiren, daß man zuletzt glaubt, das Argumentire mit Augen zu sehen. Die entsernteren Hypothesen, ob das Licht ein Körper oder eine Energie sei, läßt er unerörtert; des deutet er darauf, daß die Erscheinungen sür die erstere gunftzer seien.

4) Der Widersacher hatte die Hypothese von 1
vorgebracht und ließ daher, auf diese oder jene ihr,
anders als die andere schwingen. Newton 1
zu zeigen, daß diese Hypothese auch noch le u
Erfahrungen und Enunciaten passe; genug,

steckten im Licht und würden durch Refraktion, Reflexion 2c. herausgelockt.

5) Hier wird, wo nicht gezeigt, doch angebeutet, daß jene Schwingungstheorie, auf die Erfahrungen angewendet, manche Unbequemlichkeit nach sich ziehe.

6) Es sei überhaupt keine Hypothese nothig, die Lehre Rem-

tons zu bestimmen oder zu erläutern.

7) Des Gegners Einwendungen werden auf drei Fragen reduzirt.

8) Die Strahlen werden nicht zufällig getheilt oder auf sonst eine Weise ausgedehnt. Hier tritt Newton mit mehreren Versuchen hervor, die in den damals noch nicht gedruckten optischen Lektionen enthalten sind.

9) Der ursprünglichen Farben seien mehr als zwei. Hier wird von der Zerlegbarkeit oder Nichtzerlegbarkeit der Farben ge-

handelt.

10) Daß die weiße Farbe aus der Mischung der übrigen entspringe. Weitläuftig behauptet, auf die Weise, die uns bei ihm und seiner Schule schon widerlich genug geworden. Er verspricht ewig Weiß, und es wird nichts als Grau daraus.

11) Das Experimentum crucis sei stringent beweisend und

über alle Einwürfe erhoben.

12) Einige Schlußbemerkungen.

IV. Ein Ungenannter zu Paris.

K. Art. XVIII. Nicht durchaus ungereimte, doch nur probles matisch vorgetragene Einwürse: Man könne sich mit Blau und Gelb als Grundsarben begnügen. Man könne vielleicht aus einis gen Farben, ohne sie gerade alle zusammen zu nehmen, Weiß machen. Wenn Newtons Lehre wahr ware, so müßten die Telesstope lange nicht die Bilder so deutlich zeigen, als sie wirklich thäten.

Was das erste betrifft, so kann man ihm, unter gewissen Bestingungen, Recht geben. Das zweite ist eine alberne, nicht zu lösende Aufgabe, wie Jedem gleich ins Gesicht fällt. Bei dem

dritten aber hat er vollkommen Recht.

L. Art. XIX. Newton zieht sich wegen des ersten Punktes auf seine Lehre zurück. Was den zweiten betrifft, so wird es ihm nicht schwer, sich zu vertheidigen. Den dritten, sagt er, habe er selbst nicht übersehen und schon früher erwähnt, daß er sich verswundert habe, daß die Linsen noch so deutlich zeigten, als sie thun.

Man sieht, wie sehr sich Newton schon gleich anfangs verstockt und in seinen magischen Kreis eingeschlossen haben musse, daß ihn seine Verwunderung nicht selbst zu neuen Untersuchungen und

aufs Rechte geführt.

M. Art. XX. Der Ungenannte antwortet, aber freilich auf eine Weise, die nur zu neuen Weiterungen Anlaß giebt.

N. Art. XXI. Newton erklärt sich abermals, und um die Sache wieder ins Enge und in sein Gebiet zu bringen, verfährt er nun mit Definitionen und Propositionen, wodurch er alles dasjenige, was noch erst ausgemacht werden soll, schon als ents schieden aufstellt und sodann sich wieder barauf bezieht und Folgerungen daraus herleitet. In diesen fünf Definitionen und zehn Propositionen ist wirklich abermals die ganze Newtonische Lehre verfaßt und für Diejenigen, welche die Beschränktheit dieser Lehre übersehen oder welche ein Glaubensbekenntniß derselben auswendig lernen wollen, gleich nütlich und hinreichend. Ware die Sache wahr gewesen, so hatte es keiner weitern Ausführung bedurft.

V. Francistus Linus, Jesuit, geb. 1595 zu London, gest. 1676 zu Lüttich, wo er, am englischen Kollegium angestellt, hebräische Sprache und Mathematik gelehrt hatte. Die Schwäche seines theoretischen Vermögens zeigt sich schon in früheren Kontroversen mit Bople; nunmehr als Greis von achtzig Jahren, der zwar früher sich mit optischen Dingen beschäftigt und vor breißig Jahren die prismatischen Experimente angestellt hatte, ohne ihnen jedoch weiter etwas abzugewinnen, war er freilich nicht ber Mann, die Newtonische Lehre zu prüfen. Auch beruht seine ganze Oppo-

sition auf einem Migverständniß.

O. Art. XXII. Schreiben beffelben an Olbenburg. Er behauptet, das farbige Bild sei nicht länger als breit, wenn man das Experiment bei hellem Sonnenschein anstelle und das Prisma nahe an der Deffnung stehe; hingegen könne es wohl länger als breit werden, wenn eine glänzende Wolke sich vor der Sonne bes sinde und das Prisma so weit von der Deffnung abstehe, daß das von der Wolke sich herschreibende Licht, in der Deffnung sich treuzend, das ganze Prisma erleuchten könne.

Diese salbaderische Einwendung kann man anfangs gar nicht begreifen, bis man endlich einsieht, daß er die Länge des Bildes nicht vertikal auf dem Prisma stehend, sondern parallel mit dem Prisma angenommen habe, ba boch jenes und nicht dieses News

tons Vorrichtung und Behauptung ist.

P. Art. XXIII. Der Herausgeber verweist ihn auf die zweite Antwort Newtons an Pardies.

Q. Art. XXIV. Linus beharrt auf seinen Einwendungen und

kommt von seinem Jrrthum nicht zurück. R. Art. XXV. Newton an Oldenburg. Die beiden Schreiben bes Linus sind so stumpf und konfus gefaßt, daß man Newtonen nicht verargen kann, wenn ihm das Mißverständniß nicht klar wird. Er begreift beswegen gar nicht, wie sich Linus muffe angestellt haben, daß er bei hellem Sonnenscheine das prismatische Bild nicht länger als breit finden wolle. Newton giebt den Versuch

nochmals genau an und erbietet sich, Einem von der Societät, auf welchen Linus Vertrauen setze, das Experiment zu zeigen.

VI. Wilhelm Gascoigne. Wirkt in der Mitte des siehzehnten Jahrhunderts. Er hatte sich mit dioptrischen Fernröhren abgegeben, und es mochte ihm nicht angenehm sein, daß Newton sie so gar sehr heruntersetze. Hier tritt er auf als Schüler und Anhänger des Linus, welcher indessen gestorben war. Newton hatte zu verstehen gegeben, der gute alte Mann möchte wohl die Versuche vor alten Zeiten einmal gemacht haben, und hatte ihn ersucht, sie zu wiederholen.

S. Art. XXVI. Gascoigne, nach dem Tode des Linus, vers mehrt die Konfusion, indem er versichert, Linus habe das Experiment vor Kurzem angestellt und Jedermann sehen lassen. Die beiberseitigen Experimente bestünden also, und er wisse kaum, wie

bie Sache vermittelt werden folle.

T. Art. XXVII. Newton beruft sich auf sein vorhergehendes Schreiben, und weil ihm das obwaltende Mißverständniß noch verborgen bleibt, so giebt er sich abermals sehr ernstliche Mühe, den Gegnern zu zeigen, wie sie sich eigentlich benehmen müßten, um das Experiment zu Stande zu bringen.

U. Art. XXVIII. Noch umständlicher wird Newton über diese Sache, als er jenen Brief des Linus Art. XXIV in den Transzaktionen abgedruckt liest. Er geht denselben nochmals auf das

genaueste durch und läßt keinen Umstand unerörtert.

VII. Antonius Lukas zu Lüttich, Schüler des Linus und Geselle des Gascoigne, der erste helle Kopf unter den Gegnern Newtons.

V. Art. XXIX. Er sieht das Misverständnis, welches obs waltet, ein und spricht zum ersten Mal deutlich aus, Linus habe die Länge des Bildes parallel mit der Länge des Prisma's und nicht vertikal auf derselben verstanden. Da es nun Newton auf die letztere Weise ansehe, so habe er vollkommen Recht, und sei über diese Sache nichts weiter zu sagen. Nur habe er, Lucas, die Länge dieses vertikalen Bildes niemals über drei Theile zu seiner Breite bringen können.

Sodann giebt er mehrere Versuche an, welche er der Rewtonischen Lehre für schädlich und verderblich halt, wovon wir die

bedeutenosten und klarsten ausziehen.

a) Er bringt zwei verschiedenfarbige seidene Bänder unter das Mikroskop. Nach Newtons Lehre dürften sie nicht zugleich deutslich erscheinen, sondern das eine früher, das andere später, je nachdem sie zu den mehr oder weniger refrangibeln Farben gehören. Er sieht aber beide zugleich, eins so deutlich als das andere, und konkludirt mit Recht gegen die Newtonische Lehre. Ran erinnere

sich, was wir umständlich gegen das zweite Experiment der Newstonischen Optik ausgeführt haben. Wahrscheinlich ist es durch diesen Einwurf des Lucas veranlaßt worden: denn es sindet sich, wenn wir uns recht erinnern, noch nicht in den optischen Lekstionen.

b) Bringt er ein sehr geistreiches, der Newtonischen Lehre direkt entgegenstehendes Experiment vor, das wir folgendermaßen

nachgeahmt haben:

Man verschaffe sich ein längliches Blech, das mit den Farben in der Ordnung des prismatischen Bildes der Reihe nach angesstrichen ist. Man kann an den Enden Schwarz, Weiß und verschiedenes Grau hinzusügen. Dieses Blech legten wir in einen viereckten blechenen Kasten und stellten uns so, daß es ganz von dem einen Rande desselben für das Auge zugedeckt war. Wir ließen alsdann Wasser hineingießen, und die Reihe der sämmtslichen Farbenbilder stieg gleichmäßig über den Rand dem Auge entgegen, da doch, wenn sie divers refrangibel wären, die einen vorauseilen und die andern zurückbleiben müßten. Dieses Experiment zerstört die Newtonische Theorie von Grund aus, so wie ein anderes, das wir hier, weil es am Plaze ist, einschalten.

Man verschaffe sich zwei etwa ellenlange runde Stäbchen, von der Stärke eines kleinen Fingers. Das eine werde blau, das andere orange angestrichen; man befestige sie an einander und lege sie so neben einander ins Wasser. Wären diese Farben divers refranzibel, so müßte das eine mehr als das andere nach dem Auge zu gebogen erscheinen, welches aber nicht geschieht; so daß also an diesem einsachsten aller Versuche die Newtonische Lehre scheitert. Die sehr leichte Vorrichtung zu beiden darf künftig bei keinem

physitalischen Apparat mehr fehlen.

c) Zulest kommt Lucas auf die Spur, daß die prismatische Farbe eine Randerscheinung sei, die sich umkehre, je nachdem dem Bilde ein hellerer oder dunklerer Grund, als es selhst ist, untersliegt. Man kann ihm also nicht abläugnen, daß er das wahre Fundament aller prismatischen Erscheinungen erkannt habe, und es muß uns unendlich freuen, der Wahrheit, die sich aus Engsland flüchten muß, in Lüttich zu begegnen. Nur bringt freilich Lucas die Sache nicht ins Enge, weil er immer noch mit Licht und Lichtstrahl zu operiren glaubt, doch ist er dem Rechten so nahe, daß er es wagt, den kühnen Gedanken zu äußern, wenn es möglich wäre, daß hinter der Sonne ein hellerer Grund hers vorträte, so müßte das prismatische Bild umgekehrt erscheinen. Aus diesem wahrhaft grandiosen Aperçu ist klar, daß Lucas sür seine Person der Sache auf den Grund gesehen, und es ist Schade, daß er nicht beharrlicher gewesen und die Materie, ohne weiter

zu kontrovertiren, durchgearbeitet. Wie es zugegangen, daß er bei so schönen Einsichten die Sache ruhen lassen und weder polemisch noch didaktisch vorgetreten, ist uns leider ein Geheimniß

geblieben.

W. Art. XXX. Eine Antwort Newtons auf vorgebachten Brief, an Oldenburg gerichtet. Den größten Theil nimmt der in unsern Augen ganz gleichgültige Nebenumstand ein, wie sich dem Maße nach das prismatische Bild in seiner Länge zur Breite verhalte. Da wir im didaktischen und polemischen Theil umständslich gezeigt haben, daß dieses Verhältniß durch mancherlei Bezdingungen sich abändern kann und eigentlich gar nicht der Rede werth ist, so bedarf es hier keiner Wiederholung.

Bedeutender hingegen ist die Art, wie sich Newton gegen die neuen Experimente benimmt; denn hier ist gleichsam der Text, welchen die Newtonische Schule ein ganzes Jahrhundert durch theils nachgebetet, theils amplisizirt und paraphrasirt hat. Wir

wollen den Meister selbst reden lassen.

"Was des Herrn Lucas übrige Experimente betrifft, so weiß ich ihm vielen Dank für den großen Antheil, den er an der Sache nimmt, und für die fleißigen Ueberlegungen derselben, ja ich din ihm um so mehr verpflichtet, als er der Erste ist, der mir Versuche zusendet, um die Wahrheit zu erforschen; aber er wird sich schneller und vollkommener genugthun, wenn er nur die Resthode, die er sich vorschrieb, verändert und statt vieler andern Dinge nur das Experimentum crucis versucht: denn nicht die Jahl der Experimente, sondern ihr Gewicht muß man ansehen, und wenn man mit Einem ausreicht, was sollen uns mehrere?

"Hätte ich mehrere für nöthig gehalten, so hätte ich sie beis bringen können: denn bevor ich meinen ersten Brief über die Farben an Dich schrieb, hatte ich die Versuche sehr umständlich bearbeitet und ein Buch über diesen Gegenstand geschrieben, in welchem die vornehmsten von mir angestellten Experimente ausssührlich erzählt werden, und da trifft sich's, daß unter ihnen sich die vorzüglichsten, welche Lucas mir übersendet hat, mitbesinden. Was aber die Versuche betrifft, die ich in meinem ersten Briefe vortrage, so sind es nur die, welche ich aus meinem größern Aussauwählen für gut befunden.

"Wenn aber auch in jenem an Dich gerichteten Briefe der sämmtliche Vorrath meiner Versuche enthalten wäre, so würde doch Lucas nicht wohl thun, zu behaupten, daß mir Experimente abgehen, bis er jene wenigen selbst versucht: denn wenn einige darunter eine völlige Beweistraft haben, so brauchen sie keine weiteren Helfcrshelfer, noch lassen sie Raum, über dasjenige, was

sie bewiesen haben, weiter zu streiten."

Dieses wären benn die Verhandlungen, welche zwischen Newston und seinen ersten Widersachern vorgekommen und welcher die Schule stets mit großem Triumphe gedacht hat. Wie es sich aber eigentlich damit verhalte, werden unsere Leser nun wohl aus unsserer kurzen Erzählung übersehen können. Wir haben den Sang nur im Allgemeinen bezeichnet und uns auf die sogenannten merita causas nicht eingelassen, weil dieses in unserem didaktischen und polemischen Theil genugsam geschehen. Wen die Sache näher interessirt, der wird an dem von uns gezogenen Faden das Labyrinth sicherer und bequemer durchlausen. Eine kurze Rücksweisung wird hiebei nicht überslüssig sein.

Unter den anonymen Gegnern zeichnet sich keiner auf eine vorzügliche Weise aus. Daß die dioptrischen Fernröhre nicht so ganz zu verwerfen seien, fühlen und glauben sie wohl Alle; allein sie treffen doch den Punkt nicht, warum diese in ihrem damaligen Zustande doch weit mehr leisten, als sie nach Newtons Lehre leisten dürften. Die übrigen Einwendungen dieser unbekannten Männer sind zwar zum Theil nicht ohne Grund, doch keineswegs

gründlich vorgetragen und durchgeführt.

Pater Pardies und Linus, zwei alte Männer, ohne Scharfsfinn und ohne theoretisches Vermögen, tasten nur an der Sache umber, ohne sie anzufassen, und ihre sämmtlichen Einwürfe versschwinden, sobald ihre Mißverständnisse sich offenbaren. Gasscoigne, der in die Mängel des Linus succedirt, verdient kaum

eine Erwähnung.

Dagegen kann Lucas, von dem wir übrigens wenig wissen, nicht hoch genug gepriesen werden. Seine Folgerung aus der Newtonischen Lehre, daß eine Reihe farbiger Bilder sich nach der Refraktion ungleich über einen mit ihnen parallel stehenden Rand erheben müßten, zeigt von einem sehr geistreichen Manne, so wie seine Gegenfolgerung, als das Experiment nicht erwartetermaßen abläuft, die Newtonische Lehre sei nicht haltbar, ganz untadelig ist. Seine Einsicht, daß die Sonne bloß als Bild wirke, ob er es gleich nicht so ausdrückt, ist bewundernswerth, so wie der kühne Gedanke, ein helleres Licht hinter der Sonne hervortreten zu lassen, um sie zu einem halbdunkeln Körper zu machen, beneidenswerth. Das, was er hier beabsichtigt, haben wir in unserm didaktischen Theil durch graue Bilder auf schwarzem und weißem Grunde darzuthun gesucht.

Nun aber haben wir noch schließlich zu betrachten, wie sich benn Newton gegen diese Widersacher benommen. Er bringt in dem ersten Briefe an die Societät aus dem Vorrathe seiner Experimente, die in den optischen Lettionen enthalten sind, nur drei vor, welche er seine Lehre zu begründen für hinreichend

hält, und verlangt, daß die Gegner sich nur mit diesen beschäfs tigen sollen. Schweifen diese jedoch ab, so zeigt er noch eins und das andere von seinem heimlichen Vorrath, kehrt aber immer zu seinem Verfahren zurück, indem er seine Gegner auf die wenigen Versuche beschränken will, von welchen freilich das Experimentum crucis Jeden, der die Sache nicht von Grund aus durchgearbeitet hat, zum lauten oder schweigenden Beistimmen nöthigt. Daher wiederholt Newton aber = und abermals, man solle zeigen, daß diese wenigen Versuche seine Lehre nicht beweisen, oder soll andere Versuche beibringen, die ihr unmittelbar entgegenstehen.

Wie benimmt er sich benn aber, als dieses von Lucas wirklich geschieht? Er bankt ihm für seine Bemühung, versichert, bie vorzüglichsten von Lucas beigebrachten Versuche befänden fich in ben optischen Lettionen, welches teineswegs ber Wahrheit gemäß ist, beseitigt sie auf diese Beise, bringt immer wieder darauf, daß man nur den eingeleiteten Weg gehen, sich auf bems selben vorgeschriebenermaßen benehmen solle, und will jede andere Methode, jeden andern Weg, der Wahrheit sich zu nabern, ausschließen. Wenige Experimente sollen beweisen, alle übrigen Bemühungen unnöthig machen, und eine über die ganze Welt ausgebreitete Naturerscheinung soll aus dem Zaubertreise einiger For-

meln und Figuren betrachtet und erklärt werden.

Wir haben die wichtige Stelle, womit sich diese Kontrovers schließt, übersett. Newton erscheint nicht wieder polemisch, außer in sofern die Optit polemischer Ratur ift. Aber seine Schuler und Nachfolger wiederholen diese Worte des Meisters immerfort. Erst setzen sie sub- und obrepticie, was der Lehre gunftig ift, fest, und bann verfahren sie ausschließend gegen Ratur, Sinne und Menschenverstand. Erst lassen sich's Einzelne, bann läßt sich's die Menge gefallen. Newtons übrige große Berdienste erregen ein gunstiges Vorurtheil auch für die Farbentheorie. Sein Ruf, sein Ginfluß steigt immer bober; er wird Prafident ber Societat. Er giebt seine fünstlich gestellte Optit heraus; burch Clarte's lateinische Uebersetzung wird auch diese in der Welt verbreitet und nach und nach in die Schulen eingeführt. Erperimentirenbe Techniter schlagen sich auf seine Seite, und so wird diese enggefaste, in sich selbst erstarrte Lehre eine Art von Arche bes herrn, beren Berührung sogleich ben Tod bringt.

Co verfährt nun auch, theils bei Newtons Leben, theils nach seinem Tobe, Desaguliers gegen Alles, was die Lehre anzufechten . wagt, wie nunmehr aus der geschichtlichen Darstellung, in ber

wir weiter fortschreiten, sich umständlicher ergeben wird.

#### Edme Mariotte.

Geboren zu ober bei Dijon. Atabemist 1666, gest. 1684.

Traité de la nature des couleurs. Paris 1688. Schwers lich die erste Ausgabe; doch ist nach dieser der Abdruck in seinen gesammelten Werken gemacht, welche zu Haag 1717 und 1740 peranstaltet worden.

Wir haben wenig Nachrichten von seinem Leben. Seinen Arbeiten sieht man die ungestörteste Ruhe an. Er ist einer der ersten, welche die Experimentalphysit in Frankreich einführen, Mathematiker, Mechaniker, Physiker; wo nicht Philosoph, doch redlicher Denker, guter Beobachter, fleißiger Sammler und Ordner von Beobachtungen, sehr genauer und gewissenhafter Experimenstator, ja gewissenhaft die ins Uebertriebene: denn ihm in sein Detail zu folgen, wäre vielleicht nicht unmöglich, doch möchte es in unserer Zeit Jedem höchst beschwerlich und fruchtlos erscheinen.

Durch Beobachten, Experimentiren, Messen und Berechnen gestangt er zu den allgemeinsten, einfachsten Erscheinungen, die er Prinzipien der Erfahrung nennt. Er läßt sie empirisch in ihrer reinsten Einfalt stehen und zeigt nur, wo er sie in komplizirten Fällen wiedersindet. Dieß wäre schön und gut, wenn sein Bersfahren nicht andere Mängel hätte, die sich uns nach und nach entdeden, wenn wir an sein Werk selbst gehen und davon einige Rechenschaft zu geben suchen.

Er theilt die Farben in apparente und permanente. Unter den ersten versteht er bloß diejenigen, die bei der Refraktion ersscheinen, unter den andern alle übrigen. Man sieht leicht, wie disproportionirt diese Haupteintheilung ist, und wie unbequem, ja falsch die Unterabtheilungen werden müssen.

#### Erfte Abtheilung.

Er hat Kenntniß von Newtons Arbeiten, wahrscheinlich durch jenen Brief in den Transaktionen. Er erwähnt nicht nur dessen Lehre, sondern man glaubt durchaus zu bemerken, daß er hauptssächlich durch sie zu seiner Arbeit angeregt worden: denn er thut den Phänomenen der Refraktion viel zu viel Ehre an und arbeitet sie allein höchst sorgfältig durch. Er kennt recht gut die objektiven und subjektiven Erscheinungen, giebt Rechenschaft von unzähligen Versuchen, die er anstellt, um das Allgemeine dieser Phänomene zu sinden, welches ihm denn auch die auf einen geswissen Punkt gelingt. Nur ist sein Allgemeines zu abstrakt, zu kahl, die Art es auszudrücken nicht glücklich, besonders aber ist es

traurig, daß er sich vom Strahl nicht losmachen kann. Er nimmt leider bei seinen Erklärungen und Demonstrationen einen dichten Strahl (rayon solide). Wie wenig damit zu thun sei, ist Allen deutlich, welche sich die Lehre von Verrückung des Bildes eigen gemacht haben. Außerdem bleibt er dadurch zu nahe an Newstons Lehre, welcher auch mit Strahlen operirt und die Strahlen durch Refraktion affiziren läßt.

Eine eigene Art, diesen dichten Strahl, wenn er refrangirt wird, anzusehen, giebt den Grund zu Mariotte's Terminologie. Man denke sich einen Stab, den man bricht, ein Rohr, das man biegt, so wird an denselben ein einspringender und ausspringens der Winkel, eine Konkavität, eine Konvexität zu sehen sein. Rach dieser Ansicht spricht er in seinen Erfahrungssätzen die Erscheis

nung folgendermaßen aus:

An der konveren Seite erscheint immer Roth, an der konkaven Biolett. Zunächst am Rothen zeigt sich Gelb, zunächst am Biosletten Blau. Folgen mehrere Refraktionen im gleichen Sinne, so gewinnen die Farben an Lebhaftigkeit und Schönheit. Alle diese Farben erscheinen in den Halbschatten; dis an sie hinan ist keine Farbe im Lichte merklich. Bei starken Refraktionen erscheint in der Mitte Grün, durch Vermischung des Blauen und Gelben.

Er ist also, wie man sieht, in soweit auf dem rechten Wege, daß er zwei entgegengesette Reihen als Randerscheinungen anerstennt. Auch gelingt es ihm, mehrere objektive und subjektive Farbenerscheinungen auf jene Prinzipien zurückzusühren und zu zeigen, wie nach denselben die Farben in jedem besondern Falle entstehen müssen. Ein Gleiches thut er in Absicht auf den Regensbogen, wobei man, soweit man ihm folgen kann und mag, seine Ausmerksamkeit, Fleiß, Scharssinn, Reinlichkeit und Genauigkeit

ber Behandlung bewundern muß.

Allein es wird einem doch dabei sonderbar zu Muthe, wenn man sieht, wie wenig mit so vielem Auswande geleistet wird, und wie das Wahre, bei einer so treuen; genauen Behandlung, so mager bleiben, ja werden kann, daß es fast Null wird. Seine Prinzipien der Erfahrung sind natürlich und wahr, und sie scheis nen deßhalb so simpel ausgesprochen, um die Newtonische Theorie, welche keineswegs, wie wir schon oft wiederholt, von den einssachen Erscheinungen ausgegangen, sondern auf das zusammengesetzte, abgeleitete Gespenst gebaut ist, verdächtig zu machen, ja in den Augen desjenigen, der eines Aperçus mit allen seinen Folgerungen sähig wäre, sogleich auszuheben.

Das Aehnliche hatten wir in unsern Beiträgen zur Optik versucht, es ist aber uns so wenig als Mariotte gelungen, das

durch Sensation zu erregen.

Ausdrücklich von und gegen Newton spricht er wenig. Er gestenkt jener Lehre der diversen Refrangibilität, zeigt gutmüthig genug, daß einige Phänomene sich dadurch erklären lassen, bes hauptet aber, daß andere nicht dadurch erklärbar seien, besonders

Folgendes:

Wenn man weit genug von seinem Ursprung das sogenannte prismatische Spektrum auffange, so daß es eine ansehnliche Länge gegen seine Breite habe, und das Violette weit genug vom Rosthen entsernt und durch andere Farben völlig von ihm getrennt sei, so daß man es also für hinreichend abgeschieden halten könne, wenn man alsdann einen Theil dieses violetten Scheines durch eine Deffnung gehen und durch ein zweites Prisma in derselben Richtung refrangiren lasse: so erscheine unten abermals Roth (Gelbroth), welches doch nach der Theorie keineswegs statt sinden könne; deswegen sie nicht anzunehmen sei.

Der gute Mariotte hatte hierin freilich vollkommen Recht, und das ganze Käthsel löst sich dadurch, daß ein jedes Bild, es sei von welcher Farbe es wolle, wenn es verrückt wird, gesäumt ersscheint. Das violette Halblicht aber, das durch die kleine Dessenung durchfällt, ist nur als ein violettes Bild anzusehen, an welchem der gelbrothe Rand mit einem purpurnen Schein gar deutlich zu bemerken ist; die übrigen Randsarben aber fallen entsweder mit der Farbe des Bildes zusammen oder werden von ders

selben verschlungen.

Der gute, natürliche Mariotte kannte die Winkelzüge Newtons und seiner Schule nicht. Denn nach diesem lassen sich die Farben zwar sondern, aber nicht völlig; Violett ist zwar violett, allein es steden die übrigen Farben auch noch darin, welche nun aus dem violetten Licht bei der zweiten Refraktion, wie die sämmtslichen Farben aus dem weißen Lichte bei der ersten Refraktion, geschieden werden. Dabei ist denn freilich das Merkwürdige, daß das Violett, aus dem man nun das Roth geschieden, vollkommen so violett bleibt wie vorher, so wie auch an den übrigen Farben keine Veränderung vorgeht, die man in diesen Fall bringt. Doch genug hievon. Mehr als Obiges bedarf es nicht, um deutlich zu machen, in wiesern Mariotte als Newtons Gegner anzusehen sei.

#### Zweife Abtheilung.

In dieser sucht er alle übrigen Farben, welche nicht durch Refraktion hervorgebracht werden, aufzusühren, zu ordnen, gegen einander zu halten, zu vergleichen, sie aus einander abzuleiten und daraus Erfahrungssätze abzuziehen, die er jedoch hier nicht

Prinzipien, sondern Regeln nennt. Die sammtlichen Erscheis nungen trägt er in vier Diskursen vor.

Erster Disturs. Bon Farben, die an leuchtenden Ror-

pern erscheinen.

Berschiedenfarbiges Licht der Sonne, der Sterne, der Flamme, des Glühenden, des Erhisten; wobei recht artige und brauchbare Bersuche vorkommen. Die Erfahrungsregel, wozu er gelangt, ist ein Idem per idem, womit man gar nichts ausrichten kann.

Ameiter Disturs. Bon den changeanten Farben, Die auf

der Oberfläche der Körper entstehen.

Hier führt er diejenigen Farben auf, welche wir die epoptisschen nennen, an einander gedrückte Glasplatten, angelaufenes Glas, Seisenblasen. Er schreibt diese Phanomene durchaus einer Art von Refraktion zu.

Dritter Diskurs. Bon firen und permanenten Farben,

beren Erscheinungen er vorzüglich unter Regeln bringt.

Hier werden unsere chemischen Farben aufgeführt, und dabei etwas Allgemeines von Farben überhaupt. Weiß und Schwarz, dazwischen Gelb, Roth und Blau. Er hat die Einsicht, daß jede Farbe etwas weniger hell als das Weiße und etwas mehr hell als das Schwarze sein müsse.

In den Erklärungen verfährt er allzu realistisch, wie er denn das Blau zur eigenen Farbe der Luft macht; dann aber wieder zu unbestimmt: denn die körperlichen Farben sind ihm modisizirtes Licht. Das Licht muß nämlich in den Körper eindringen, dort, zur besondern Farbenwirkung modisizirt, in unser Auge zurücktehren und darin die Wirkung hervorbringen.

Der chemische Gegensat von Acidum und Altali ist ihm sehr bedeutend. Hier stehen wieder schöne und brauchbare Erfahrungen, doch ohne Ordnung unter einander, worauf denn schwache, nach Korpustularvorstellungsart schmedende Erklärungen folgen. Ueber die Farben organischer Körper macht er seine Bemerkungen.

Bierter Disturs. Bon Farbenerscheinungen, die von in-

nern Modifikationen ber Organe bes Gebens entspringen.

Hier wird aufgeführt, was bei uns unter der Rubrik von physiologischen Farben vorkommt: Dauer des Eindrucks, farbiges Abklingen und dergleichen; zulest die Diakrisis des Auges durch Licht, die Synkrisis durch Finskerniß. Und somit hört er da auf, wo wir anfangen.

Die aus dem Kapitel von den chemischen Farben ausgezogenen sechs Regeln übersetzen wir, weil man daraus das vorsichtige Benehmen dieses Mannes am besten beurtheilen kann.

1) "Die siren Farben erscheinen uns, wenn bas Licht, burch

die Materie, welche diese Farben hervorbringt, gedrungen, zu unsern Augen mit genugsamer Kraft zurücklehrt."

Dieses bezieht sich auf die wahre Bemertung, daß jede chemisch spezifizirte Farbe ein Helles hinter sich haben muß, um zu erscheinen. Nur ist dieses nothwendige Erforderniß von Mariotte nicht genug eingesehen, noch beutlich genug ausgebrückt.

2) "Die Safte von allen blauen und violetten Blumen werden grün durch die Alkalien, und schön roth durch die Säuren."

- 3) "Die Absude rother Hölzer werden gelb durch die Säuren, violett durch die Alkalien; aber die Aufgusse gelber Pflanzen werden dunkel durch die Alkalien und verlieren fast ganzlich ibre Farbe durch die Sauren."
- 4) "Die Begetationen, die in freier Luft vorgeben, sind grun; diejenigen an unterirdischen Dertern ober in der Finsterniß sind weiß oder gelb."
- 5) "Es giebt viel gelbe oder dunkle Materien, welche sich bleichen, wenn man sie wechselsweise nest und an der Sonne trodnet. Sind sie sodann weiß, und bleiben sie lange unbefeuchtet an der Luft, so werden sie gelb."

6) "Irdische und schweflige Materien werden durch eine große

Hitze roth, und einige zulett schwarz."

Hiezu fügt ber Verfasser eine Bemerkung, daß man sehr viele Farbenerscheinungen auf diese sechs Regeln zurückführen und bei der Färberei so wie bei Verfertigung des farbigen Glases manche Anwendung davon machen könne. Unsere Leser werden sich erinnern, wie das Bewährte von diesen Regeln in unserer Abtheis lung von demischen Farben beigebracht ift.

Im Ganzen läßt sich nicht abläugnen, daß Mariotte eine Ahnung des Rechten gehabt und daß er auf dem Wege dahin gewesen. Er hat uns manches gute Besondere ausbewahrt, fürs Allgemeine aber zu wenig gethan. Seine Lehre ist mager, seinem Unterricht fehlt Ordnung, und bei aller Vorsichtigkeit spricht er boch wohl zulett, statt einer Erfahrungsregel, etwas Hypothetisches aus. Aus dem bisher Vorgetragenen läßt sich nunmehr beurtheilen, in wiefern Mariotte als ein Gegner von Newton anzusehen sei. Uns ist nicht bekannt geworden, daß er bas, was er im Vorbeigehen gegen die neue Lehre geäußert, jemals wieder urgirt habe. Sein Aufsat über die Farben mag turz vor seinem Tode herausgekommen sein. Auf welche Weise jedoch die Newtonische Schule ihn angefochten und um seinen guten Ruf gebracht, wird sich sogleich des Nähern ergeben.

# Johann Theophilus Desaguliers,

geb. 1683, geft. 1743.

Die Philosophen des Alterthums, welche sich mehr für den Menschen als für die übrige Natur interessirten, betrachteten diese nur nebenher und theoretisirten nur gelegentlich über dieselbe. Die Erfahrungen nahmen zu, die Beobachtungen wurden genauer und die Theorie eingreisender; doch brachten sie es nicht zur Wie-

berholung der Erfahrung, zum Bersuch.

Im sechzehnten Jahrhundert, nach frischer Wiederbelebung der Wissenschaften, erschienen die bedeutenden Wirkungen der Natur noch unter der Gestalt der Magie, mit vielem Aberglauben umshült, in welchen sie sich zur Zeit der Barbarei versenkt hatten. Im siedzehnten Jahrhundert wollte man, wo nicht erstaunen, doch sich immer noch verwundern, und die angestellten Versuche versloren sich in seltsame Künsteleien.

Doch war die Sache immer ernsthafter geworden. Wer über die Natur dachte, wollte sie auch schauen. Jeder Denker machte nunmehr Versuche, aber auch noch nebenher. Gegen das Ende dieser Zeit traten immer mehr Männer auf, die sich mit einzelnen Theilen der Naturwissenschaft beschäftigten und vorzüglich diese

durch Bersuche zu ergründen suchten.

Durch diese lebhafte Verbindung des Experimentirens und Theoretisirens entstanden nun diejenigen Personen, welche man, bessonders in England, Naturals und Experimentalphilosophen nannte, so wie es denn auch eine Experimentalphilosophie gab. Ein Jeder, der die Naturgegenstände nur nicht gerade aus der Hand zum Munde, wie etwa der Koch, behandelte, wer nur einigermaßen konsequent aufmerksam auf die Erscheinungen war, der hatte schon ein gewisses Recht zu jenem Ehrennamen, den man freilich in diesem Sinne vielen beilegen konnte. Jedes allgemeine Rasonnement, das, tief oder flach, zart oder krud, zusammenhängend oder abgerissen, über Naturgegenstände vorgebracht wurde, dieß Philosophie. Ohne diesen Mißbrauch des Wortes zu kennen, bliebe es unbegreislich, wie die Londner Societät den Titel philosophische Transaktionen für die unphilosophischeste aller Sammlungen hätte wählen können.

Der Hauptmangel einer solchen unzulänglichen Behandlung blieb daher immer, daß die theoretischen Ansichten so vieler Einzelnen vorwalteten und dasjenige, was man sehen sollte, nicht einem Jeden gleichmäßig erschien. Uns ist bekannt, wie sich Bople, Hooke

und Newton benommen.

Durch die Bemühungen solcher Männer, besonders aber ber Londner Societät, ward inzwischen das Interesse immer allge-

meiner. Das Publikum wollte nun auch sehen und unterrichtet sein. Die Versuche sollten zu jeder Zeit auf eines Jeden Erfordern wieder dargestellt werden, und man fand nun, daß Experimentiren ein Metier werben muffe.

Dieß ward es zuerst durch Hawksbee. Er machte in London öffentliche Versuche der Elektrizität, Hydrostatik und Luftlehre und enthielt sich vielleicht am reinsten von allem Theoretischen. Reill ward sein Schüler und Nachfolger. Dieser erklärte sich aber ichon für Newtons Theorie. Hätte er die Farbenlehre behandelt, wie Hamksbee die Lehre von der Elektrizität, so würde Alles ein anderes Ansehen gewonnen haben. Er wirkte in Oxford bis 1710.' Auf Keill folgte Desaguliers, der von ihm, seinem Meister,

die Fertigkeit, Newtonische Experimente rezeptgemäß nachzubilden, so wie die Reigung zu dieser Theorie geerbt hatte, und dessen Runstfertigkeit man anrief, wenn man Versuche sichten, burch Ver-

suche etwas beweisen wollte.

Desaguliers ward berühmt durch sein Geschick, zu experimentiren. 3'Gravesande sagt von ihm: cujus peritia in instituendis experimentis nota est. Er hatte hinreichende mathematische Kennts nisse, so wie auch genugsame Einsicht in das, was man bamals Naturphilosophie nannte.

### Desaguliers gegen Mariotte.

Die Acta Eruditorum hatten 1706 S. 60' Nachricht von der Optik Newtons gegeben, durch einen gedrängten Auszug, ohne die mindeste Spur von Beifall ober Widerspruch.

Im Jahre 1713 S. 447 erwähnen sie, bei Gelegenheit von Rohaults Physik, jenes von Mariotte ausgesprochenen Einwurfs und äußern sich darüber folgendermaßen: "Wenn es wahr ist, daß ein aus dem Spektrum abgesondertes einzelnes farbiges Licht bei einer zweiten Brechung aufs neue an seinen Theilen Farben zeigt, so periklitirt die Newtonische Lehre. Noch entscheidender wurde das Mariotte'sche Experiment sein, wenn das ganze blaue Licht in eine andere Farbe verwandelt worden wäre."

Man sieht wohl, daß dieser Zweifel sich von einer Person herschreibt, die mit der Sache zwar genugsam bekannt ist, sie aber nicht völlig durchdrungen hat. Denn jedes einfärbige Bilt kann so gut als ein schwarzes, weißes ober graues, durch die verbreiterten Saume zugedect und seine Farbe daburch aufgehos ben, keineswegs aber in eine einzelne andere Farbe verwandelt werden. Genug, ein Aufruf dieser Art war von zu großer Bedeutung für Newton selbst und seine Schule, als daß nicht dadurch

hätten Bewegungen hervorgebracht werden sollen. Dieses geschah auch, und Desaguliers stellte 1715 die Versuche gegen Mariotte an. Das Versahren ist uns in den philosophischen Transaktionen Nr. 348 S. 433 ausbewahrt.

Wir mussen uns Gewalt anthun, indem wir von diesem Aufsat Rechenschaft geben, aus der historischen Darstellung nicht wiesder in die polemische Behandlung zu verfallen. Denn eigentlich sollte man Desaguliers gleichfalls Schritt vor Schritt, Wort vor Wort folgen, um zu zeigen, daß er wie sein Meister, ja noch schlimmer als dieser, sich bei den Versuchen benommen. Unbez deutende, unnütze Nebenumstände werden hervorgehoben, die Hauptsbedingungen des Phänomens spät und nur wie im Vorübergehen erwähnt; es wird versichert, daß man dieses und jenes leisten wolle, geleistet habe, und sodann, als wenn es nichts wäre, zum Schlusse eingestanden, daß es nicht geschehen sei, daß eins und anderes noch beiher sich zeige und gerade das, wovon eben die Rede war, daß es sich nicht zeigen dürse.

Gegen Mariotte soll bewiesen werden, daß die Farben des Spetztrums, wenn sie recht gesondert seine, keine weitere Veränderung erleiden, aus ihnen keine andern Farben hervorgehen, an ihnen keine andere Farbe sich zeige. Um nun die prismatischen Farben auf diesen hohen Grad zu reinigen, wird der Newtonische eilste Versuch des ersten Theils als genugthuend angeführt, die dort vorgeschlagene umständliche Vorrichtung zwar als beschwerlich und verdrießlich (troublesome) angegeben und, wie auch Newton schon gethan, mit einer bequemern ausgetauscht, und man glaubt nun, es solle direkt auf den Gegner losgehen, es werde dasjenige, was er bes hauptet, umgestoßen, dasjenige, was er geläugnet, bewiesen werden.

Allein Desaguliers verfährt völlig auf die Newtonische Manier und bringt ganz unschuldig bei, er wolle auch noch einige bes gleitende Versuche (concomitant) vorführen. Nun ist aber an diesem eilsten Experiment gar nichts zu begleiten; wenn es besstehen könnte, müßte es für sich bestehen. Desaguliers Absicht aber ist, wie man wohl einsieht, die ganze Newtonische Lehre von vorn herein sestzusehen, damit das, was am eilsten Versuche sehlt, gegen die schon gegründete Lehre unbedeutend scheinen möge—eine Wendung, deren sich die Schule sortdauernd bedient hat. Er bringt daher nicht Einen, sondern neun Versuche vor, welche sämmtlich mit gewissen Versuchen der Optik korrespondiren, die wir deswegen nur kürzlich anzeigen und unsern Lesern dassenige, was wir bei sedem einzelnen im polemischen Theile zur Sprache gebracht, zur Erinnerung empsehlen.

1) Versuch mit einem rothen und blauen Bande, neben eins

1) Versuch mit einem rothen und blauen Bande, neben eins ander, durchs Prisma angesehen. Der erste Versuch des ersten

Theils mit einigen Veränderungen. Dieser wegen seiner Scheins barkeit Newton so wichtige Versuch, daß er seine Optik damit eröffnet, steht auch hier wieder an der Spize. Der Experimenstator hält sich bei ganz unnöthigen Bedingungen auf, versichert, der Versuch des Auseinanderrückens der beiden Bänder sei vorstrefslich gerathen, und sagt erst hinterdrein: "Wenn der Grund nicht schwarz ist, so geräth der Versuch nicht so gut." Daß der Grund hinter den Bändern schwarz sei, ist die unerläßliche Bedingung, welche obenan stehen müßte. Ist der Grund heller als die Bänder, so geräth der Versuch nicht etwa nur nicht so gut, sondern er geräth gar nicht; es entsteht etwas Umgekehrtes, etwas ganz Anderes. Man wird an dieser ausstüchtenden Manier doch wohl sogleich den ächten Jünger Newtons erkennen.

2) Ein ähnliches Experiment mit den beiden Papierstreifen, durch die Farben des Spektrums gefärbt, vergleicht sich mit dem

dreizehnten Bersuche des ersten Theils.

3) Das Bild dieser letten violetten und gelbrothen Streifen durch eine Linse auf ein Papier geworfen, sodann derselbe Verssuch mit gefärbten Papieren kommt mit dem zweiten Versuche des ersten Theils überein.

4) Verschiedene Längen und Direktionen des prismatischen Bildes nach den verschiedenen Einfallswinkeln des reinen Lichtes aufs Prisma. Was hier ausgeführt und dargestellt ist, würde zum dritten Versuch des ersten Theils gehören.

5) Das objektive Spektrum wird durchs Prisma angesehen; es scheint heruntergerückt und weiß. Ist der eilste Versuch des

zweiten Theils.

6) Das Spektrum geht durch die Linse durch und erscheint im Fokus weiß. Ist ein Glied des zehnten Versuchs des zweiten Theils.
7) Das eigentliche Experimentum crucis, das sechste des

7) Das eigentliche Experimentum crucis, das sechste des ersten Theils. Hier gesteht er, was Mariotte behauptet hat, daß die zu einzelnen Bildchen separirten prismatischen Farben, wenn man sie mit dem Prisma ansieht, wieder Farbenränder zeigen.

8) Nun schreitet er zu der komplizirten Vorrichtung des eilften Experiments des ersten Theils, um ein Spektrum zu machen, das seiner Natur nach viel unsicherer und schwankender ist als das erste.

9) Mit diesem macht er nun ein Experiment, welches mit dem vierzehnten des ersten Theils zusammenfällt, um zu zeigen, daß nunmehr die farbigen Lichter ganz gereinigt, einfach, homogen gefunden worden. Dieß sagt er aber nur: denn wer ihm aufs merksam nachversucht, wird das Gegentheil sinden.

Das, was Desaguliers gethan, theilt sich also in zwei Theile: die sieben ersten Versuche sollen die diverse Refrangibilität bes weisen und in dem Kopf des Schauenden festsetzen; unter der

achten und neunten Rummer hingegen, welche erst gegen Mariotte gerichtet sind, soll das wirklich geleistet sein, was versprochen worden. Wie kaptios und unredlich er auch hier zu Werke gehe, kann man daraus sehen, daß er wiederholt sagt: "Mit dem Rothen gelang mir's sehr gut, und so auch mit den übrigen." Warum sagt er denn nicht: "Es gelang mir mit allen Farben?" oder warum sängt er nicht mit einer andern an? Alles dieses ist schon von uns dis zum Ueberdruß im polemischen Theile auseinanderzgesett. Besonders ist es in der supplementaren Abhandlung über die Verdindung der Prismen und Linsen dei Experimenten ausssührlich geschehen und zugleich das eilste Experiment wiederholt beleuchtet worden.

Aber hier macht sich eine allgemeine Betrachtung nothig. Das, was Desaguliers gegen Mariotte und später gegen Rizzetti versucht und vorgetragen, wird von ber Newtonischen Schule seit hundert Jahren als ein Schlußverfahren angesehen. Wie war & möglich, daß ein solcher Unfinn sich in einer Erfahrungswiffenschaft einschleichen konnte? Dieses zu beantworten, müssen wir darauf aufmerksam machen, daß, wie sich in die Wissenschaften ethische Beweggründe mehr, als man glaubt, einschlingen, eben so auch Staats: und Rechtsmotive und Maximen barin zur Ausübung gebracht werben. Ein schließliches Aburteln, ohne weitere Appellation zuzulassen, geziemt wohl einem Gerichtshofe. Wenn vor hundert Jahren ein Verbrechen vor die Geschworenen gebracht, von diesen schuldig befunden und sodann aufgehangen worden, so fällt es uns nicht leicht ein, die Revision eines solchen Prozesses zu verlangen, ob es gleich Fälle genug gegeben hat, wo bas Anbenten eines schmählich Hingerichteten burch Recht und Urtheil rehabilitirt worden. Run aber Versuche, von einer Seite so bebeutend, von der andern so leicht und bequem anzustellen, sollen, weil sie vor hundert Jahren in England vor einer zwar ansehnlichen, aber weder theoretisirend noch experimentirend völlig talts festen Gesellschaft angestellt worden, nunmehr als eins für allemal abgethan, abgemacht und fertig erklart und die Wiederholung derselben für unnüt, thöricht, ja anmaßlich ausgeschrieen werden! Ist hiebei nur der mindeste Sinn, was Erfahrungswissenschaft sei, worauf sie beruhe, wie sie wachsen konne und musse, wie sie ihr Falsches nach und nach von selbst wegwerfe, wie burch neue Entdedungen die alten sich erganzen, und wie burch bas Erganzen die altern Vorstellungsarten, selbst ohne Polemit, in sich zerfallen?

Auf die lächerlichste und unerträglichste Weise hat man von eben diesen Desaguliersschen Experimenten späterhin einsichtige Naturforscher weggeschreckt, gerade wie die Kirche von Glaubensartikeln die naseweisen Keper zu entfernen sucht. Betrachtet man

bagegen, wie in der neuern Zeit Physiker und Chemiker die Lehre von den Luftarten, der Elektrizität, des Galvanismus mit unsägslichem Fleiß, mit Aufwand und mancherlei Aufopferungen bearbeitet, so muß man sich schämen, im chromatischen Fach beinahe allein mit dem alten Inventarium von Traditionen, mit der alten Rüstkammer ungeschickter Vorrichtungen sich in Glauben und Des muth begnügt zu haben.

# Johannes Mizzetti,

ein Benetianer und aufmerksamer Liebhaber der Dioptrik, faßte ein ganz richtiges Aperçu gegen Newton und fühlte, wie natürslich, einen großen Reiz, Andern seine Entdeckung mitzutheilen und einleuchtend zu machen. Er verbreitete seine Meinung durch Briefe und reisende Freunde, fand aber überall Gegner. In Deutschland wurden seine Argumente in die Acta Eruditorum eingerückt. Professor Friedrich Richter in Leipzig seste sich dagegen; in England experimentirte und argumentirte Desaguliers gegen ihn; in Frankreich Gauger, in Italien die Bologneser Societät.

Er gab zuerst ein Diarium einer Reise durch Italien vor dem Jahre 1724 mit Nachträgen heraus, wovon man einen Auszug in die Acta Eruditorum setzte (Suppl. Tom. VIII. p. 127).

Bei Gelegenheit, daß Rizzetti die Frage aufwirft, wie est möglich sei, daß man die Gegenstände mit bloßen Augen farbloß sähe, wenn est mit der von Newton bemerkten und erklärten sarbigen Aberration seine Richtigkeit habe? bringt er verschiedene Einswendungen gegen die Newtonischen Experimente, so wie auch gegen die Theorie vor. Richter schreibt dagegen (Tom. eod. p. 226). Darauf läßt sich Rizzetti wieder vernehmen und fügt noch einen Anhang hinzu (p. 303 sq.). Aus einer neu veränderten Auszgabe des ersten Rizzetti'schen Aussaug aus einem Briefe des Rizzetti an die Londoner Societät (p. 236).

Richter vertheidigt sich gegen Rizzetti (A. E. 1724, p. 27). Dieser giebt heraus: Specimen physico-mathematicum de luminis affectionibus, Tarvisii et Venetiis 1727. 8. Einzelne Theile daraus waren früher erschienen: De luminis refractione, auctore Rizzetto (siehe A. E. 1726, Nr. 10), De luminis reslexione, auctore Rizzetto (siehe A. E. Suppl. Tom. IX.

Sect. 2. Nr. 4).

Gedachtes Werk darf keinem Freunde der Farbenlehre künftigs hin unbekannt bleiben. Wir machen zu unsern gegenwärtigen historischen Zwecken daraus einen flüchtigen Auszug. Er nimmt an, das Licht bestehe aus Theilen, die sich ungern von einander entsernen, aber doch durch Refraktion von einander getrennt werden; dadurch entstehe die Dispersion desselben, welche Grimaldi sich schon ausgedacht hatte. Rizzetti nimmt leider auch noch Strahlen an, um mit denselben zu operiren. Man sieht, daß diese Vorstellungsart viel zu nahe an der Newtonischen liegt, um als Gegensat derselben Glück zu machen.

Rizzetti's dispergirtes Licht ist nun ein Halblicht: es kommt in ein Verhältniß zum Hellen oder Dunkeln; daraus entsteht die Farbe. Wir sinden also, daß er auf dem rechten Wege war, ins dem er eben dasselbe abzuleiten sucht, was wir durch Doppels

bild und Trübe ausgesprochen haben.

Der mathematische Theil seines Werks, so wie das, was er im Allgemeinen von Refraktion, Reslexion und Dispersion handelt, liegt außer unserm Kreise. Das Uebrige, was uns näher angeht, kann man in den polemischen und den didaktischen Theil eintheilen.

Die Mängel der Newtonischen Lehre, das Kaptiose und Unzuslängliche ihrer Experimente sieht Rizzetti recht gut ein. Er führt seine Kontrovers nach der Ordnung der Optik und ist den Newtonischen Unrichtigkeiten ziemlich auf der Spur; doch durchdringt er sie nicht ganz und giebt z. B. gleich bei dem ersten Bersuch ungeschickter Weise zu, daß das blaue und rothe Bild auf dunklem Grunde wirklich ungleich verrückt werde, da ihm doch sonst die Erscheinung der Säume nicht unbekannt ist. Dann bringt er die beiden Baspiere auf weißen Grund, wo denn freilich durch ganz andere Säume für den Unbefangenen die Unrichtigkeit, die sich auf schwarzem Grunde versteckt, augenfällig werden muß.

Aber sein Widersacher, Richter in Leipzig, erhascht sogleich

Uber sein Widersacher, Richter in Leipzig, erhascht sogleich das Argument gegen ihn, daß die unter diesen Bedingungen erscheis nenden Farben sich vom weißen Grunde herschreiben — eine ungeschickte Behauptung, in welcher sich jedoch die Newtonianer bis auf den heutigen Tag selig fühlen, und welche auch mit großer

Selbstgenügsamteit gegen uns vorgebracht worben.

Seiner übrigen Kontrovers folgen wir nicht; sie trifft an vielen Orten mit der unsrigen überein, und wir gedenken nicht zu läugnen, daß wir ihm manches schuldig geworden, so wie noch kunftig

manches aus ihm zu nuten sein wird.

In seinem didaktischen Theile sindet man ihn weiter vorgerückt. als alle Vorgänger, und er hätte wohl verdient, daß wir ihn mit Theophrast und Boyle unter den Wenigen genannt, welche sich bemüht, die Masse der zu ihrer Zeit bekannten Phänomene zu ordnen.

In seiner Eintheilung der Farben sind alle die Bedingungen beachtet, unter welchen uns die Farbe erscheint. Er hat unsere

physiologischen Farben unter der Rubrik der phantastischen oder imaginären, unsere physischen unter der doppelten der variirenden, welche wir die dioptrischen der ersten Klasse, und der apparenten, welche wir die dioptrischen der zweiten Klasse genannt, vorgetragen. Unsere chemischen Farben sinden sich bei ihm unter dem Titel der permanenten oder natürlichen.

Zum Grunde von allen Farbenerscheinungen legt er, wie schon oben bemerkt, dasjenige, was wir unter der Lehre von trüben Mitteln begreifen. Er nennt diese Farben die variirenden, weil ein trübes Mittel, je nachdem es Bezug auf eine helle oder dunkle Unterlage hat, verschiedene Farben zeigt. Auf diesem Wege erstlärt er auch die Farben der Körper, wie wir es auf eine ähnliche Weise gethan haben.

Die apparenten leitet er gleichfalls bavon ab und nähert sich babei unserer Darstellung vom Doppelbild; weil er aber das Doppelbild nicht als Faktum stehen läßt, sondern die Ursache desselben zugleich mit erklären will, so muß er seine Dispersion herbeibringen, wodurch denn die Sache sehr mühselig wird.

So sind auch seine Figuren höchst unerfreulich und beschwerlich zu entziffern, dahingegen die Newtonischen, obgleich meistens falsch, den großen Vortheil haben, bequem zu sein und deßhalb faßlich zu scheinen.

Bei den physiologischen, seinen imaginären, bemerkt er recht gut den Unterschied der abklingenden Farbenerscheinung auf dunklem und hellem Grunde; weil ihm aber das wichtige, von Plato ans erkannte Fundament von allem, die Synkrisis durchs Schwarze, die Diakrisis durchs Weiße bewirkt, abgeht, weil er auch die Forderung der entgegengesetzten Farben nicht kennt, so bringt er das Ganze nicht auf eine Art zusammen, die einigermaßen befriedigend wäre.

Uebrigens rechnen wir es uns zur Ehre und Freude, ihn als Denjenigen anzuerkennen, der zuerst am ausführlichsten und tüchetigsten das, wovon auch wir in der Farbenlehre überzeugt sind, nach Beschaffenheit der Erfahrung seiner Zeit ausgesprochen hat.

# Desaguliers gegen Rizzetti.

Als in den Leipziger Actis Eruditorum (Supplem. Tom. VIII. §. 3 p. 130 sq.) einiger Einwürfe Rizzetti's gegen Newton erwähnt ward, wiederholt Desaguliers das Experiment, wovon die Rede ist, 1722 vor der Societät zu London und giebt davon in den philosophischen Transaktionen Vol. 32, pag. 206 eine kurze Nachricht.

Es ist das zweite Experiment des ersten Buchs der Optit,

bei welchem ein hellrothes und ein dunkelblaues Papier, beide mit schwarzen Fäden umwunden, durch eine Linse auf einer weißen Tasel abgebildet werden, da denn das rothe Bild, oder vielmehr das Bild der schwarzen Fäden auf rothem Grunde, sich serner von der Linse, und das blaue Bild, oder vielmehr das Bild der schwarzen Fäden auf blauem Grunde, sich näher an der Linse deutlich zeigen soll. Wie es damit stehe, haben wir im polemischen Theil umständlich genug auseinandergesetzt und hinlänglich gezeigt, das hier nicht die Farbe, sondern das mehr oder weniger Abstechende des Hellen und Dunkeln Ursache ist, daß zu dem einen Bilde der Abbildungspunkt schärfer genommen werden muß, da bei dem andern ein laxerer schon hinreichend ist.

Desaguliers, ob er gleich behauptet, sein Experiment sei vortrefflich gelungen, muß doch zulet auf dasjenige, worauf wir sesthalten, in einem Notabene hindeuten; wie er denn, nach Newtonischer Art, die Hauptsachen in Noten und Notabene nachbringt, und so sagt er: "Man muß Sorge tragen, daß die Farben ja recht tief sind; denn indem ich zufälligerweise etwas von dem Blauen abgestreift hatte, so war das Weiße der Karte unter dem Blauen Schuld, daß auch dieses Bild weiter reichte, sast so weit als das Rothe."

Ganz natürlich! Denn nun ward das Blaue heller, und die schwarzen Fäden stachen besser darauf ab; und wer sieht nun nicht, warum Newton, bei Bereitung einer gleichen Pappe pu seinen zwei ersten Experimenten, einen schwarzen Grund unter die aufzustreichenden Farben verlangt?

Dieses Experiment, dessen ganzen Werth man in einem Rotabene zurücknehmen kann, noch besser kennen zu lernen, ersuchen wir unsere Leser besonders dasjenige nachzusehen, was wir im polemischen Theil zum sechzehnten Versuch (312—315) angemerkt haben.

Rizzetti hatte 1727 sein Werk herausgegeben, dessen einzelne Theile schon früher bekannt gemacht worden. Desaguliers experimentirt und argumentirt gegen ihn. Man sehe die philosophischen Transaktionen Nr. 406. Monat Dezember 1728.

Zuerst beklagt sich Desaguliers über die arrogante Manier, womit Rizzetti dem größten Philosophen jeziger und vergangener Zeit begegne, über den triumphirenden Ton, womit er die Frothümer eines großen Mannes darzustellen glaube. Darauf zieht er solche Stellen aus, die freilich nicht die hösslichsten sind und von einem Schüler Newtons als Gotteslästerung verabscheut werden mußten. Ferner traktirt er den Autor als some people (so ein Mensch), bringt noch mehrere Stellen aus dem Werke vor, die er theils kurz absertigt, theils auf sich beruhen läßt, ohne jedoch

im mindesten eine Uebersicht über das Buch zu geben. Endlich wendet er sich zu Experimenten, die sich unter verschiedene Rusbriken begreifen lassen.

a) Zum Beweise der diversen Refrangibilität: 1) das zweite Experiment aus Newtons Optik; 2) das erste Experiment daher.

b) Refraktion und Reslexion an sich betressend, meistens ohne Bezug auf Farbe: 3. 4. 5. 6. Ferner wird die Beugung der Strahlen bei der Strahlen bei der Reslexion, die Beugung der Strahlen bei der Reslexion nach Newtonischen Grundsätzen entwickelt und diese Phänomene der Attraktion zugeschrieben. Die Darstellung ist klar und zweckmäßig, obgleich die Anwendung auf die divers refrangibeln Strahlen mißlich und peinlich erscheint. In 7. und 8. wird die durch Berührung einer Glassläche mit dem Wasser auf einmal aufgehobene Reslexion dargestellt, wobei die Bemerkung gemacht wird, daß die durch Refraktion und Reslexion gesehenen Bilder deutlicher sein sollen, als die durch bloße Reslexion gesehenen, zum Beweis, daß das Licht leichter durch dichte als durch dünne Mittel gehe.

c) Als Zugabe 9, der bekannte Newtonische Versuch, der sechzehnte des zweiten Theils; wenn man unter freiem Himmel auf ein Prisma sieht, da sich denn ein blauer Bogen zeigt. Wir haben an seinem Orte diesen Versuch umständlich erläutert und

ihn auf unsere Erfahrungsfätze zurückgeführt.

Diese Experimente wurden vorgenommen vor dem damaligen Präsidenten der Societät, Hans Sloane, vier Mitgliedern derselben, Engländern, und vier Italiänern, welche sämmtlich den guten Ersfolg der Experimente bezeugten. Wie wenig aber hiedurch eigentlich ausgemacht werden können, besonders in Absicht auf Farbentheorie, läßt sich gleich daraus sehen, daß die Experimente 3 dis 8 incl. sich auf die Theorie der Refraktion und Resserion im Allgemeinen beziehen, und daß die sämmtlichen Herren von den drei übrigen Versuchen nichts weiter bezeugen konnten, als was wir alle Tage auch bezeugen können, daß nämlich unter den gegebenen beschränkten Bedingungen die Phänomene so und nicht anders erscheinen. Was sie aber ausssprechen und aussagen, das ist ganz was Anderes, und das kann kein Zuschauer bezeugen, am wenigsten solche, denen man die Verssuche nicht in ihrer ganzen Fülle und Breite vorgelegt hat.

Wir glauben also der Sache nunmehr überflüssig genuggethan zu haben und verlangen vor wie nach von einem Jeden, der sich dafür interessirt, daß er alle Experimente so oft, als es verlangt

wird, darstellen könne.

Was übrigens Desaguliers betrifft, so ist der vollständige Titel des von ihm herausgegebenen Werkes: A Course of Experimental Philosophy by John Theophilus Desaguliers, L. L. D. F. R. S. Chaplain to his Royal Highness Frederick Prince of Wales, formerly of Hart Hall (now Hertford

College) in Oxford. London. Die erste Auflage des ersten Theils ist von 1734, und die zweite von 1745. Der zweite Band kam 1744 heraus. In ber Vorrede des zweiten Theils pag. VII ist eine Stelle merkwürdig, warum er die Optik und so auch die Licht- und Farbenlehre nicht behandelt.

### Gauger

gehört auch unter die Gegner Rizzetti's. Von ihm sind. uns bestannt: Lettres de Mr. Gauger sur la dissérente refrangibilité de la lumière et l'immutabilité de leurs couleurs etc. etc. Sie sind besonders abgedruckt, stehen aber auch in der Continuation des Mémoires de Littérature et d'Histoire Tom. V. p. 1, Paris 1728, und ein Auszug baraus in den Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts. Trévoux. Juillet 1728.

Im Ganzen läßt sich bemerken, wie sehr es Rizzetti muß angelegen gewesen sein, seine Meinung zu verbreiten und bie Sache zur Sprache zu bringen. Was hingegen die Kontrovers betrifft, die Gauger mit ihm führt, so müßten wir alles das wiederholen, was wir oben schon beigebracht, und wir ersparen baber uns und unsern Lesern diese Unbequemlichkeit.

### Newtons Perfonlichteit.

Die Absicht dessen, was wir unter dieser Rubrik zu sagen gebenten, ist eigentlich die, jene Rolle eines Gegners und Wider sachers, die wir so lange behauptet und auch fünftig noch ans nehmen mussen, auf eine Zeit abzulegen, so billig als möglich zu sein, zu untersuchen, wie so seltsam Widersprechendes bei ihm zusammengehangen und badurch unsere mitunter gewissermaßen heftige Polemik auszusöhnen. Daß manche wissenschaftliche Rathsel nur durch eine ethische Auflösung begreiflich werden konnen, giebt man uns wohl zu, und wir wollen versuchen, was uns in dem gegenwärtigen Falle gelingen kann.

Von der englischen Nation und ihren Zuständen ist schon unter Roger Bacon und Bacon von Verulam Giniges ermabnt worben, auch giebt uns Sprats flüchtiger Aufsat ein zusammengedrängtes historisches Bild. Ohne hier weiter einzugreifen, bemerken wir nur, daß bei den Englandern vorzüglich bedeutend und ichatenswerth ist die Ausbildung so vieler derber, tuchtiger Individuen,

eines jeden nach seiner Weise, und zugleich gegen das Deffentliche, gegen das gemeine Wesen — ein Vorzug, den vielleicht keine ans dere Nation, wenigstens nicht in dem Grade, mit ihr theilt.

Die Zeit, in welcher Newton geboren ward, ist eine der prägsnantesten in der englischen, ja in der Weltgeschichte überhaupt. Er war vier Jahre alt, als Karl I. enthauptet wurde, und erslebte die Thronbesteigung Georgs I. Ungeheure Konslikte bewegten Staat und Kirche, jedes für sich und beide gegen einander, auf die mannigsaltigste und abwechselndste Weise. Ein König ward hingerichtet; entgegengesetzte Volks: und Kriegsparteien stürmten wider einander; Regierungsveränderungen, Veränderungen des Ministeriums, der Parlamente solgten sich gedrängt; ein wieders hergestelltes, mit Glanz geführtes Königthum ward abermals ersschüttert; ein König vertrieben, der Thron von einem Fremden in Besitz genommen und abermals nicht vererbt, sondern einem Fremden abgetreten.

Wie muß nicht durch eine solche Zeit ein Jeder sich angeregt, sich aufgefordert fühlen! Was muß das aber für ein eigener Mann sein, den seine Geburt, seine Fähigkeiten zu mancherlei Anspruch berechtigen, und der Alles ablehnt und ruhig seinem von

Natur eingepflanzten Forscherberuf folgt!

Newton war ein wohlorganisirter, gesunder, wohltemperirter Mann, ohne Leidenschaft, ohne Begierden. Sein Geist war konsstruktiver Natur, und zwar im abstraktesten Sinne; daher war die höhere Mathematik ihm als das eigentliche Organ gegeben, durch das er seine innere Welt auszudauen und die äußere zu gewältigen suchte. Wir maßen uns über dieses sein Hauptverdienst kein Urtheil an und gestehen gern zu, daß sein eigentliches Talent außer unserm Gesichtskreise liegt; aber wenn wir aus eigener Ueberzeugung sagen können: das von seinen Vorsahren Geleistete ergriff er mit Bequemlichkeit und führte es dis zum Erstaunen weiter; die mittlern Köpfe seiner Zeit ehrten und verehrten ihn, die besten erkannten ihn für ihres Gleichen, oder geriethen gar wegen bedeutender Ersindungen und Entdedungen mit ihm in Kontestation — so dürsen wir ihn wohl, ohne nähern Beweis, mit der übrigen Welt für einen außerordentlichen Mann erklären.

Von der praktischen, von der Erfahrungsseite rückt er uns das gegen schon näher. Hier tritt er in eine Welt ein, die wir auch kennen, in der wir seine Verfahrungsart und seinen Succes zu beurtheilen vermögen, um so mehr, als es überhaupt eine understrittene Wahrheit ist, daß, so rein und sicher die Mathematik in sich selbst behandelt werden kann, sie doch auf dem Erfahrungs-boden sogleich bei jedem Schritte periklitirt und eben so gut wie jede andere ausgeübte Maxime zum Irrthum verleiten, ja den

Irrthum ungeheuer machen und sich künftige Beschämungen vorbereiten kann.

Wie Newton zu seiner Lehre gelangt, wie er sich bei ihrer ersten Prüfung übereilt, haben wir umständlich oben auseinanderzgesett. Er baut seine Theorie sodann konsequent auf, ja er sucht seine Erklärungsart als ein Faktum geltend zu machen; er entsernt alles, was ihr schädlich ist, und ignorirt dieses, wenn er es nicht läugnen kann. Eigentlich kontrovertirt er nicht, sondern wiederholt nur immer seinen Gegnern: "Greift die Sache an wie ich, geht auf meinem Wege, richtet alles ein, wie ich's eingerichtet habe, seht wie ich, schließt wie ich, und so werdet ihr sinden, was ich gefunden habe! Alles andere ist vom Uebel. Was sollen hundert Experimente, wenn zwei oder drei meine Theorie auf das beste begründen?"

Dieser Behandlungsart, diesem unbiegsamen Charakter ist eigentlich die Lehre ihr ganzes Glück schuldig. Da das Wort Charakter ausgesprochen ist, so werde einigen zudringenden Be-

trachtungen hier Plat vergönnt.

Jedes Wesen, das sich als eine Einheit fühlt, will sich in seinem eigenen Zustand ungetrennt und unverrückt erhalten. Dieß ist eine ewige nothwendige Gabe der Natur, und so kann man sagen, jedes einzelne habe Charakter die zum Wurm hinunter, der sich krümmt, wenn er getreten wird. In diesem Sinne dursen wir dem Schwachen, ja dem Feigen selbst Charakter zuschreiben: denn er giebt auf, was andere Menschen über Alles schäßen, was aber nicht zu seiner Natur gehört: die Ehre, den Ruhm, nur damit er seine Persönlichkeit erhalte. Doch bedient man sich des Wortes Charakter gewöhnlich in einem höhern Sinne, wenn nämzlich eine Persönlichkeit von bedeutenden Eigenschaften auf ihrer Weise verharrt und sich durch nichts davon abwendig machen läßt.

Einen starken Charakter nennt man, wenn er sich allen äußers lichen Hindernissen mächtig entgegengesetzt und seine Eigenthüms lichkeit, selbst mit Gefahr, seine Persönlichkeit zu verlieren, durchzusetzen sucht. Einen großen Charakter nennt man, wenn die Stärke desselben zugleich mit großen, unübersehlichen, unendlichen Eigenschaften, Fähigkeiten verbunden ist und durch ihn ganz originelle, unerwartete Absichten, Plane und Thaten zum Vorschein

kommen.

Ob nun gleich Jeder wohl einsieht, daß hier eigentlich das Ueberschwängliche, wie überhaupt, die Größe macht, so muß man sich doch ja nicht irren und etwa glauben, daß hier von einem Sittlichen die Rede sei. Das Hauptfundament des Sittlichen ist der gute Wille, der seiner Natur nach nur aufs Rechte gerichtet sein kann; das Hauptfundament des Charakters ist das entschiedene

Wollen, ohne Rücksicht auf Recht und Unrecht, auf Gut und Böse, auf Wahrheit oder Jrrthum; es ist das, was jede Partei an den Ihrigen so höcklich schätt. Der Wille gehört der Freiheit, er bezieht sich auf den innern Menschen, auf den Zweck; das Wollen gehört der Natur und bezieht sich auf die äußere Welt, auf die That; und weil das irdische Wollen nur immer ein beschränktes sein kann, so läßt sich beinahe voraussetzen, daß in der Auszübung das höhere Rechte niemals oder nur durch Zufall gewollt werden kann.

Man hat nach unserer Ueberzeugung noch lange nicht genug Beiworte aufgesucht, um die Verschiedenheit der Charaktere außzudrücken. Zum Versuch wollen wir die Unterschiede, die bei der physischen Lehre von der Kohärenz stattsinden, gleichnisweise gesbrauchen, und so gäbe es starke, feste, dichte, elastische, biegsame, geschmeidige, dehnbare, starre, zähe, flüssige und wer weiß was sonst noch für Charaktere. Newtons Charakter würden wir unter die starren rechnen, so wie auch seine Farbentheorie als ein ersstarrtes Aperçu anzusehen ist.

Was uns gegenwärtig betrifft, so berühren wir eigentlich nur den Bezug des Charakters auf Wahrheit und Jrrthum. Der Charakter bleibt derselbe, er mag sich dem einen oder der andern erzgeben; und so verringert es die große Hochachtung, die wir für Newton hegen, nicht im geringsten, wenn wir behaupten, er sei als Mensch, als Beobachter in einen Jrrthum gefallen und habe als Mann von Charakter, als Sektenhaupt seine Beharrlichkeit eben dadurch am kräftigsten bethätigt, daß er diesen Jrrthum, troß allen äußern und innern Warnungen, dis an sein Ende sest behauptet, ja immer mehr gearbeitet und sich bemüht, ihn außzubreiten, ihn zu befestigen und gegen alle Angriffe zu schüßen.

Und hier tritt nun ein ethisches Haupträthsel ein, das aber Demjenigen, der in die Abgründe der menschlichen Natur zu blicken wagte, nicht unauflösbar bleibt. Wir haben in der Heftigkeit des Polemisirens Newtonen sogar einige Unredlickeit vorgeworfen; wir sprechen gegenwärtig wieder von nicht geachteten inneren Warnungen, und wie wäre dieß mit der übrigens anerkannten Moralität eines solchen Mannes zu verbinden?

Der Mensch ist dem Irren unterworfen, und wie er in einer Folge, wie er anhaltend irrt, so wird er sogleich falsch gegen sich und gegen andere; dieser Irrthum mag in Meinungen oder in Neigungen bestehen. Von Neigungen wird es uns deutlicher, weil nicht leicht Jemand sein wird, der eine solche Erfahrung nicht an sich gemacht hätte. Man widme einer Person mehr Liebe, mehr Achtung, als sie verdient, sogleich muß man falsch gegen sich und andere werden: man ist genöthigt, auffallende Mängel als Vor-

züge zu betrachten und sie bei sich wie bei andern dafür geltend zu machen.

Dagegen lassen Vernunft und Gewissen sich ihre Rechte nicht nehmen. Man fann sie belügen, aber nicht tauschen; ja wir thun nicht zu viel, wenn wir sagen: je moralischer, je vernünftiger ber Mensch ist, desto lügenhafter wird er, sobald er irrt, desto unaes heurer muß der Jrrthum werden, sobald er darin verharrt; und je schwächer die Vernunft, je stumpfer das Gewissen, besto mehr ziemt der Jrrthum dem Menschen, weil er nicht gewarnt ift: bas Frren wird nur bedauernswerth, ja es tann liebenswürdig erscheinen.

Mengstlich aber ift es anzusehen, wenn ein starter Charafter. um sich selbst getreu zu bleiben, treulos gegen die Welt wird und, um innerlich wahr zu sein, das Wirkliche für eine Lüge erklat und sich dabei ganz gleichgültig erzeigt, ob man ihn für hals-starrig, verstockt, eigensinnig oder für lächerlich halte. Demungeachtet bleibt ber Charafter immer Charafter, er mag bas Rechte ober das Unrechte, das Wahre ober das Falsche wollen und eifrig

dafür arbeiten.

Allein hiemit ist noch nicht das ganze Rathsel aufgelöst; nech ein Geheimnisvolleres liegt dahinter. Es tann fich nämlich im Menschen ein höheres Bewußtsein finden, so daß er über bie noth wendige ihm einwohnende Natur, an der er durch alle Freiheit nichts zu verändern vermag, eine gewisse Uebersicht erhalt. über völlig ins Rlare zu tommen, ift beinahe unmöglich; fich in einzelnen Augenblicken zu schelten, geht wohl an, aber Riemanden ist gegeben, sich fortwährend zu tadeln. Greift man nicht zu bem gemeinen Mittel, seine Mängel auf die Umstände, auf andere Menschen zu schieben, so entsteht zuletzt aus dem Konflikt eines vernünftig richtenden Bewußtseins mit der zwar modifikabeln, aber boch unveränderlichen Natur eine Art von Fronie in und mit uns selbst, so daß wir unsere Fehler und Jrrthumer, wie ungezogene Rinder, spielend behandeln, die uns vielleicht nicht fo lieb fein würden, wenn sie nicht eben mit solchen Unarten behaftet waren.

Diese Fronie, dieses Bewußtsein, womit man feinen Mangeln nachsieht, mit seinen Jrrthumern scherzt und ihnen besto mehr Raum und Lauf läßt, weil man sie boch am Ende zu beberrichen glaubt ober hofft, fann von der flarsten Verruchtheit bis gur dumpfften Ahnung sich in mancherlei Gubjetten ftufenweise finben, und wir getrauten uns, eine folche Galerie von Charafteren, nach lebendigen und abgeschiedenen Mustern, wenn es nicht allzu ver fänglich ware, wohl aufzustellen. Ware alsbann die Sache burch Beisviele völlig aufgeklärt, so wurde une Niemand verargen, wenn er Newtonen auch in ber Reihe fante, ber eine trube Abnung

seines Unrechts gewiß gefühlt bat.

Denn wie ware es einem der ersten Mathematiker möglich, sich einer solchen Unmethode zu bedienen, daß er schon in ben optischen Lektionen, indem er die diverse Refrangibilität festsetzen will, den Versuch mit parallelen Mitteln, der ganz an den Anfang gehört, weil die Farbenerscheinung sich da zuerst entwickelt, gang zulest bringt? wie konnte einer, bem es barum zu thun gewesen ware, seine Schüler mit ben Bhanomenen im ganzen Umfang bekannt zu machen, um darauf eine haltbare Theorie zu bauen, wie konnte der die subjektiven Phanomene gleichfalls erft gegen das Ende und keineswegs in einem gewissen Parallelismus mit den objektiven abhandeln; wie konnte er sie für unbequem erklären, da sie ganz ohne Frage die bequemern sind, wenn er nicht ber Natur ausweichen und seine vorgefaßte Meinung vor ihr sicher stellen wollte? Die Natur spricht nichts aus, mas ihr selbst un= bequem ware; besto schlimmer, wenn sie einem Theoretiker unbeauem wird.

Nach allem diesem wollen wir, weil ethische Probleme auf gar mancherlei Weise aufgelöst werden können, noch die Vermuthung anführen, daß vielleicht Newton an seiner Theorie so viel Ges fallen gefunden, weil sie ihm bei jedem Erfahrungsschritte neue Schwierigkeiten darbot. So sagt ein Mathematiker selber: C'est la coutume des Géomètres de s'élever de difficultés en difficultés, et même de s'en former sans cesse des nouvelles, pour avoir le plaisir de les surmonter.

Wollte man aber auch so ben vortrefflichen Mann nicht genug entschuldigt halten, so werfe man einen Blick auf die Natursorsschung seiner Zeiten, auf das Philosophiren über die Natur, wie es theils von Des Cartes her, theils durch andere vorzügliche Männer üblich geworden war, und man wird aus diesen Umsgebungen sich Newtons eigenen Geisteszustand eher vergegenwärstigen können.

Auf diese und noch manche andere Weise möchten wir den Manen Newtons, insosern wir sie beleidigt haben könnten, eine hinlängliche Ehrenerklärung thun. Zeder Jrrthum, der aus dem Menschen und aus Bedingungen, die ihn umgeben, unmittelbar entspringt, ist verzeihlich, oft ehrwürdig; aber alle Nachfolger im Jrrthum können nicht so billig behandelt werden. Eine nachges sprochene Wahrheit verliert schon ihre Grazie; ein nachgesprochener Jrrthum erscheint abgeschmacht und lächerlich. Sich von einem eigenen Jrrthum loszumachen, ist schwer, oft unmöglich, bei großem Geist und großen Talenten; wer aber einen fremden Jrrthum aufsnimmt und halsstarrig dabei verbleibt, zeigt von gar geringem Bermögen. Die Beharrlichkeit eines original Jrrenden kann uns erzürnen; die Hartnäckigkeit des Jrrthumskopisten macht verdrießs

lich und ärgerlich. Und wenn wir in dem Streit gegen die Newtonische Lehre manchmal aus den Gränzen der Gelassenheit herausgeschritten sind, so schieben wir alle Schuld auf die Schule, deren Inkompetenz und Dünkel, deren Faulheit und Selbstgenügssamkeit, deren Ingrimm und Verfolgungsgelüst mit einander durchs aus in Proportion und Gleichgewicht stehen.

### Erfte Schüler und Bekenner Newtons.

Außer den schon erwähnten Experimentatoren Reill und Des-

aguliers werden uns folgende Manner merkwürdig.

Samuel Clarke, geb. 1675, gest. 1735, trägt zur Ausbreitung der Newtonischen Lehre unter Allen am meisten bei. Zum geistlichen Stande bestimmt, zeigt er in der Jugend großes Talent zur Mathematik und Physik, penetrirt früher, als Andere, die

Newtonischen Ansichten und überzeugt sich davon.

Er übersett Rohaults Physik, welche nach Cartesianischen Grundsätzen geschrieben, in den Schulen gebraucht wurde, ins Lateinische. In den Noten trägt der Uebersetzer die Newtonische Lehre vor, von welcher denn, bei Gelegenheit der Farben, gesagt wird: Experientia compertum est etc. Die erste Ausgabe ist von 1697. Auf diesem Wege führte man die Newtonische Lehre neben der des Cartesius in den Unterricht ein und verdrängte jene nach und nach.

Der größte Dienst jedoch, den Clarke Newtonen erzeigte, war die Uebersetung der Optik ins Lateinische, welche 1706 heraustam. Newton hatte sie selbst revidirt, und Engländer sagen, sie sei verständlicher als das Original selbst. Wir aber können dieß keineswegs sinden. Das Original ist sehr deutlich, naiv ernst gesichrieben; die Uebersetung muß, um des lateinischen Sprachgesbrauchs willen, oft umschreiben und Phrasen machen; aber vielsleicht sind es eben diese Phrasen, die den Herren, welche sich nichts weiter dabei denken wollten, am besten zu Ohre giengen.

Uebrigens standen beide Männer in einem moralischen, ja religiösen Verhältniß zu einander, indem sie beide dem Arianismus zugethan waren; einer mäßigen Lehre, die vielen vernünftigen Leuten der damaligen Zeit behagte und den Deismus der

folgenden vorbereitete.

Wilhelm Molyneur, einer der ersten Newtonischen Betenner. Er gab eine Dioptrica nova, Londini 1692, heraus,
woselbst er auf der vierten Seite sagt: "Aber Herr Newton in
seinen Abhandlungen, Farben und Licht betreffend, die in den
philosophischen Transaktionen publizirt worden, hat um-

ständlich dargethan, daß die Lichtstrahlen keineswegs homogen ober von einerlei Art sind, vielmehr von unterschiedenen Formen und Figuren, daß einige mehr gebrochen werden als die andern, ob sie schon einen gleichen ober ähnlichen Reigungswinkel zum Glase haben." Niemand wird entgehen, daß hier, bei allem Glauben an den Herrn und Meister, die Lehre schon ziemlich auf dem Wege ist, verschoben und entstellt zu werden.

Regnault, Entretiens physiques, Tom. 2. Entret. 23. p. 395 ff. und Entret. 22. p. 379 ff. trägt die Newtonische

Lehre in der Kürze vor.

Maclaurin, Expositions des découvertes philosophiques de Mr. Newton.

Bemberton, A view of Sir Isaac Newton's philosophy, London 1728.

Wilhelm Whiston, Praelectiones mathematicae.

Dunch (Georg Peter Domdins), Philosophia mathematica Newtoniana.

In wiefern diese letteren sich auch um die Farbenlehre bekümmert und solche mehr oder weniger dem Buchstaben nach vorgetragen, gedenken wir hier nicht zu untersuchen; genug, sie ges hören unter Diejenigen, welche als die ersten Anhänger und Bekenner Newtons in der Geschichte genannt werden.

Von auswärtigen Anhängern erwähnen wir zunächst S'Grave-

fande und Muschenbroek.

### Wilhelm Jakob &'Gravesande

geb. 1688, geft. 1742.

Physices elementa mathematica, sive introductio ad philosophiam Newtonianam. Lugd. Batav. 1721.

Im zweiten Bande p. 78 Cap. 18 trägt er die Lehre von der diversen Refrangibilität nach Newton vor; in seinen Definis tionen setzt er sie voraus. Die ins Ovale gezogene Gestalt des runden Sonnenbildes scheint sie ihm ohne weiteres zu beweisen.

Merkwürdig ist, daß Tab. XV. die erste Figur ganz richtig gezeichnet ist, und daß er §. 851 zur Entschuldigung, daß im Vorhergehenden beim Vortrag der Refraktionsgesetze die weißen Strahlen als homogen behandelt worden, sagt: Satis est exigua differentia refrangibilitatis in radiis solaribus, ut in praecedentibus negligi potuit.

Freilich, wenn die Versuche mit parallelen Mitteln gemacht werden, sind die farbigen Ränder unbedeutend, und man muß das Sonnenbild genug qualen, bis das Phanomen ganz farbig erscheint.

Uebrigens sind die perspektivisch mit Licht und Schatten vorgestellten Experimente gut und richtig, wie es scheint, nach dem wirklichen Apparat gezeichnet. Aber wozu der Auswand, da die Farbenerscheinung als die Hauptsache sehlt? Reine Linearzeichnungen, richtig illuminirt, bestimmen und entscheiden die ganze Sache, da hingegen durch jene umständliche, dis auf einen gewissen Grad wahre und doch im Hauptpunkte mangelhafte Darstellung der Irrthum nur desto ehrwürdiger gemacht und sortgespflanzt wird.

### Peter ban Muschenbroet,

geb. 1692, geft. 1761.

Elementa physica 1734. Böllig von der Newtonischen Lehre überzeugt, fängt er seinen Vortrag mit der hypothetischen Figur an, wie sie bei uns Tafel VII, Figur 1 abgebildet ist. Dann folgt: Si per exiguum foramen mit der bekannten Litanei.

Bei dieser Gelegenheit erwähnen wir der Florentinischen Afabemie, deren Tentamina von Muschenbroek übersetz und 1731 berausgegeben worden. Sie enthalten zwar nichts die Farbenlehre betreffend; boch ist uns die Borrede merkwürdig, besonders wegen einer Stelle über Newton, die als ein Zeugniß der damaligen höchsten Verehrung dieses außerordentlichen Mannes mitgetheilt zu werden verdient. Indem nämlich Muschenbroet die mancherlei Hindernisse und Beschwerlichkeiten anzeigt, die er bei Uebersetzung des Werks aus dem Italianischen ins Lateinische gefunden, fügt er Folgendes hinzu: "Weil nun auch mehr als sechzig Jahre seit der ersten Ausgabe dieses Werkes verflossen, so ist die Philosophie inzwischen mit nicht geringem Wachsthum vorgeschritten, besonders seitdem der allerreichste und höchste Lenker und Vorsteber aller menschlichen Dinge, mit unendlicher Liebe und unbegreiflicher Boblthatigfeit die Sterblichen unserer Zeit bedenkend, ihre Gemuther nicht länger in dem Druck der alten Finsterniß lassen wollte, sonbern ihnen als ein vom himmel gesandtes Geschent jenes brittische Drakel, Jjaak Newton, gewährt, welcher, eine erhabene Mathefin auf die zartesten Versuche anwendend und alles geometrisch beweisend, gelehrt hat, wie man in die verborgensten Gebeimniffe ber Natur bringen und eine wahre, befestigte Wissenschaft erlangen könne. Deswegen hat auch biefer mit gottlichem Scharffinn begabte Philosoph mehr geleistet als alle die erfindsamsten Manner von den ersten Anfangen der Weltweisheit ber zusammen. Berbannt sind nun alle Hypothesen; nichts, als was bewiesen ift, wird zugelassen; die Weltweisbeit wird burch die grundlichfte Lehre erweitert und auf den menschlichen Nupen übergetragen durch mehrere angesehene, die wahre Methode befolgende gelehrte Männer."

# Französische Mademiter.

Die erste französische Akademie, schon im Jahre 1634 einges richtet, war der Sprache im allgemeinsten Sinne, der Grammatik, Rhetorik und Poesie gewidmet. Eine Versammlung von Naturs

forschern aber hatte zuerst in England stattgefunden.

In einem Briefe an die Londner Societät preist Sorbiere die englische Nation glücklich, daß sie einen reichen Abel und einen König habe, der sich für die Wissenschaften interessire, welches in Frankreich nicht der Fall sei. Doch fanden sich auch in diesem Lande schon so viel Freunde der Naturwissenschaften in einzelnen Gesellschaften zusammen, daß man von Hof aus nicht saumen konnte, sie näher zu vereinigen. Man dachte sich ein weit umsfassendes Ganzes und wollte jene erste Akademie der Redekünste und die neu einzurichtende der Wissenschaften mit einander vereinigen. Dieser Versuch gelang nicht; die Sprachakademiker schieden sich gar bald, und die Akademie der Wissenschaften blieb mehrere Jahre zwar unter königlichem Schut, doch ohne eigentliche Sanktion und Konstitution, in einem gewissen Mittelzustand, in welchem sie sich gleichwohl um die Wissenschaften genug verdient machte.

Mit ihren Leistungen bis 1696 macht uns Du Hamel in seis ner Regiae Scientiarum academiae historia auf eine stille

und ernste Weise bekannt.

In dem Jahre 1699 wurde sie restaurirt und völlig organisirt, von welcher Zeit an ihre Arbeiten und Bemühungen ununters

brochen bis zur Revolution fortgesett wurden.

Die Gesellschaft hielt sich, ohne sonderliche theoretische Tendenz, nahe an der Natur und deren Beobachtung, wobei sich von selbst versteht, daß in Absicht auf Astronomie, so wie auf Alles, was dieser großen Wissenschaft vorausgehen muß, nicht weniger bei Bears beitung der allgemeinen Naturlehre, die Mathematiker einen sleißigen und treuen Antheil bewiesen. Naturgeschichte, Thierbeschreibung, Thieranatomie beschäftigten manche Mitglieder und bereiteten vor, was später von Busson und Daubenton ausgeführt wurde.

Im Ganzen sind die Verhandlungen dieser Gesellschaft eben so wenig methodisch als die der englischen; aber es herrscht doch eher eine Art von verständiger Ordnung darin. Man ist hier nicht so konfus wie dort, aber auch nicht so reich. In Absicht auf Farbenlehre verdanken wir derselben Folgendes.

#### Mariotte.

Unter dem Jahre 1679 giebt uns die Geschichte der Atademie eine gedrängte, aber hinreichende Nachricht von den Mariotte'schen Arbeiten. Sie bezeigt ihre Zufriedenheit über die einfache Darsstellung der Phänomene und äußert, daß es sehr wohl gethan sei, auf eine solche Weise zu versahren, als sich in die Aussuchung entsernterer Ursachen zu verlieren.

## Philipp de Lahire,

geb. 1640, geft. 1718.

Im Jahre 1678 hatte dieser in einer kleinen Schrift: Accidents de la vue, den Ursprung des Blauen ganz richtig gefaßt, daß nämlich ein dunkler, schwärzlicher Grund, durch ein durchscheinens des weißliches Mittel gesehen, die Empfindung von Blau gebe.

Unter dem Jahre 1771 sindet sich in den Memoiren der Alabemie ein kleiner Aufsat, worin diese Ansicht wiederholt und zugleich bemerkt wird, daß das Sonnenlicht durch ein angerauchtes Glas roth erscheine. Er war, wie man sieht, auf dem rechten Wege, doch sehlte es ihm an Entwickelung des Phanomens. Er drang nicht weit genug vor, um einzusehen, daß das angerauchte Glas hier nur als ein Trübes wirke, indem dasselbe, wenn es leicht angeraucht ist, vor einen dunkeln Grund gehalten, bläulich erscheint. Seen so wenig gelang es ihm, das Rothe aufs Gelbe zurück und das Blaue aufs Violette vorwärts zu führen. Seine Bemerkung und Einsicht blieb daher unfruchtbar liegen.

Wegen übereinstimmender Gesinnungen schalten wir an dieser Stelle einen Deutschen ein, den wir sonst nicht schicklicher unter-

zubringen wußten.

### Johann Michael Conradi.

Anweisung zur Optica. Roburg 1710 in 4.

Pag. 18 §. 16: "Wo das Auge nichts siehet, so mennet es, es sehe etwas Schwarzes; als wenn man des Nachts gen Himmel siehet, da ist wirklich nichts, und man mennet, die Sterne hiengen an einem schwarzen expanso. Wo aber eine durchscheinende Weiße vor dieser Schwärze oder diesem Nichts stehet, so giebt es eine blaue Farbe; daher der Himmel des Tages blau siehet, weil die Luft wegen der Dünste weiß ist. Dahero je reiner die Luft ist, je hochblauer ist der Himmel, als wo ein Gewitter vorüber

ist und die Luft von denen vielen Dünsten gereinigt; je dünstiger aber die Luft ist, desto weißlicher ist diese blaue Farbe. Und daher scheinen auch die Wälder von Weitem blau, weil vor dem schwarzen, schattenvollen Grün die weiße und illuminirte Luft sich befindet."

#### Malebranche.

Wir haben schon oben den Entwurf seiner Lehre eingerückt. Er gehört unter Diejenigen, welche Licht und Farbe zarter zu beschandeln glaubten, wenn sie sich diese Phänomene als Schwingungen erklärten. Und es ist bekannt, daß diese Vorstellungsart durch

bas ganze achtzehnte Jahrhundert Gunft gefunden.

Nun haben wir schon geäußert, daß nach unserer Ueberzeugung damit gar nichts gewonnen ist. Denn wenn uns der Ton deßwegen begreiflicher zu sein scheint als die Farbe, weil wir mit Augen sehen und mit Handen greifen können, daß eine mechanische Impulsion Schwingungen an den Körpern und in der Luft herporbringt, deren verschiedene Magverhältnisse harmonische und bisharmonische Tone bilden, so erfahren wir boch badurch teineswegs, was der Ton sei, und wie es zugehe, daß diese Schwingungen und ihre Abgemessenheiten das, was wir im Allgemeinen Musik nennen, hervorbringen mögen. Wenn wir nun aber gar diese mechanischen Wirkungen, die wir für intelligibel halten, weil wir einen gewissermaßen groben Anstoß so zarter Erscheinungen bemerten können, zum Gleichniß brauchen, um das, was Licht und Farbe leisten, uns auf eben dem Wege begreiflich zu machen, so ist dadurch eigentlich gar nichts gethan. Statt ber Luft, die durch den Schall bewegt wird, einen Aether zu supponiren, der durch die Anregung des Lichtes auf eine ähnliche Weise vibrire, bringt das Geschäft um nichts weiter: denn freilich ift am Ende Alles Leben und Bewegung, und beide können wir doch nicht anders gewahr werden, als daß sie sich selbst rühren und durch Berührung das Nächste zum Fortschritt anreizen.

Wie unendlich viel ruhiger ist die Wirkung des Lichtes als die des Schalles. Eine Welt, die so anhaltend von Schall erfüllt wäre, als sie es von Licht ist, würde ganz unerträglich sein.

Durch diese oder eine ähnliche Betrachtung ist wahrscheinlich Malebranche, der ein sehr zartsühlender Mann war, auf seine wunderlichen vidrations de pression geführt worden, da die Wirkung des Lichtes durchaus mehr einem Druck als einem Stoß ähnlich ist. Wovon Diejenigen, welche es interessirt, die Memoirer der Akademie von 1699 nachsehen werden.

### Bernard le Bovier de Fontenelle,

geb. 1657, geft. 1757.

Es war nicht möglich, daß die Franzosen sich lange mit den Wissenschaften abgaben, ohne solche ins Leben, ja in die Societät zu ziehen und sie, durch eine gebildete Sprache, der Redekunst, wo nicht gar der Dichtkunst zu überliesern. Schon länger als ein halbes Jahrhundert war man gewohnt, über Gedichte und prosaische Aufsäte, über Theaterstücke, Kanzelreden, Memoiren, Lobreden und Biographieen in Gesellschaften zu dissertiren und seine Meinung, sein Urtheil gegenseitig zu erössnen. Im Brieswechsel suchten Männer und Frauen der obern Stände sich an Einsicht in die Welthändel und Charaktere, an Leichtigkeit, Heiterkeit und Anmuth dei der möglichsten Bestimmtheit zu übertressen; und nun trat die Naturwissenschaft als eine spätere Gabe hinzu. Die Forsscher so gut als andere Literatoren und Gelehrte lebten in der Welt und für die Welt; sie mußten auch für sich Interesse zu erzegen suchen und erregten es leicht und bald.

Aber ihr Hauptgeschäft lag eigentlich von der Welt ab. Die Untersuchung der Natur durch Experimente, die mathematische oder philosophische Behandlung des Ersahrenen ersorderte Ruhe und Stille, und weder die Breite noch die Tiese der Erscheinung sind geeignet, vor die Versammlung gebracht zu werden, die man gewöhnlich Societät nennt. Ja manches Abstrakte, Abstruse läßt sich in die gewöhnliche Sprache nicht übersehen. Aber dem lebbaften, geselligen, mundsertigen Franzosen schien nichts zu schwer, und gedrängt durch die Nöthigung einer großen gebildeten Masse, unternahm er eben, Himmel und Erde mit allen ihren Geheim-

nissen zu vulgarisiren.

Ein Werk dieser Art ist Fontenelle's Schrift über die Mehrbeit der Welten. Seitdem die Erde im Copernikanischen Spstem
auf einem subalternen Platz erschien, so traten vor allen Dingen
die übrigen Planeten in gleiche Rechte. Die Erde war bewachsen
und bewohnt, alle Klimaten brachten nach ihren Bedingungen und
Eigenheiten eigene Seschöpfe hervor, und die Folgerung lag ganz
nahe, daß die ähnlichen Gestirne, und vielleicht auch gar die unähnlichen, ebenfalls mit Leben übersäet und beglückt sein müßten.
Was die Erde an ihrem hohen Rang verloren, ward ihr gleichsam
bier durch Gesellschaft ersetzt, und für Menschen, die sich gern
mittheilen, war es ein angenehmer Gedanke, früher oder später
einen Besuch auf den umliegenden Welten abzustatten. Fontenelle's
Werk fand großen Beifall und wirkte viel, indem es außer dem
Hauptgedanken noch manches Andere, den Weltbau und dessen
Einrichtung betressend, popularisiren mußte.

Dem Redner kommt es auf den Werth, die Würde, die Vollftandigkeit, ja die Wahrheit seines Gegenstandes nicht an; die Hauptfrage ist, ob er interessant sei ober interessant gemacht werbe? Die Wissenschaft selbst kann durch eine solche Behandlung wohl nicht gewinnen, wie wir auch in neuerer Zeit durch das Feminisiren und Infantisiren so mancher höheren und profunderen Materie gesehen haben. Dasjenige, wovon das Publikum hört, daß man sich damit in den Werkstätten, in den Studirzimmern der Gelehrten beschäftige, das will es auch näher kennen lernen, um nicht ganz albern zuzusehen, wenn die Wissenden davon sich laut unterhalten. Darum beschäftigen sich so viele Redigirende, Epitomistrende, Ausziehende, Urtheilende, Vorurtheilende; die launigen Schriftsteller verfehlen nicht, Seitenblicke dahin zu thun; ber Komödienschreiber scheut sich nicht, das Ehrwürdige auf bem Theater zu verspotten, wobei die Menge immer am freiesten Athem holt, weil sie fühlt, daß sie etwas Edles, etwas Bedeutendes los ist, und daß sie vor bem, was andere für wichtig halten, keine Chrfurcht zu haben braucht.

Zu Fontenelle's Zeiten war dieses Alles erst im Werden. Es läßt sich aber schon bemerken, daß Jrrthum und Wahrheit, so wie sie im Gange waren, von guten Köpfen ausgebreitet und eins wie das Andere wechselsweise mit Gunst oder Ungunst be-

handelt wurden.

Dem großen Ruse Newtons, als derselbe in einem hohen Alter mit Tode abgieng, war Niemand gewachsen. Die Wirkungen seiner Persönlichkeit erschienen durch ihre Tiese und Ausbreitung der Welt höchst ehrwürdig, und jeder Verdacht, daß ein solcher Mann geirrt haben könnte, wurde weggewiesen. Das Unbedingte, an dem sich die menschliche Natur erfreut, erscheint nicht mächtiger als im Beisall und im Tadel, im Haß und der Neigung der Menge. Alles oder nichts ist von jeher die Devise des angeregten Demos.

Schon von jener ersten, der Sprache gewidmeten Akademie ward der löbliche Gebrauch eingeführt, bei dem Todtenamte, das einem verstorbenen Mitgliede gehalten wurde, eine kurze Nachricht von des Abgeschiedenen Leben mitzutheilen. Pelisson, der Geschichtsschreiber jener Akademie, gibt uns solche Notizen von den zu seiner Zeit verstorbenen Gliedern auf seine reine, natürliche, liedens würdige Weise. Je mehr nachher diese Institute selbst sich Ansschen geben und verschaffen, je mehr man Ursache hat, aus den Todten etwas zu machen, damit die Lebendigen als etwas ersscheinen, desto mehr werden solche Personalien aufgeschmückt und treten in der Gestalt von Elogien hervor.

Daß nach dem Tobe Newtons, der ein Mitglied der französischen Akademie war, eine bedeutende, allgemein verständliche, von den Anhängern Newtons durchaus zu billigende Lobrede würde gehalten werden, ließ sich erwarten. Fontenelle hielt sie. Bon seinem Leben und seiner Lehre, und also auch von seiner Farbentheorie wurde mit Beisall Rechenschaft gegeben. Bir übersehen die hierauf bezüglichen Stellen und begleiten sie mit einigen Bemerkungen, welche durch den polemischen Theil unserer Arbeit bestätigt und gerechtsertigt werden.

# Fontenelle's Lobrede auf Newton,

ausgezogen und mit Bemerkungen begleitet.

"Zu gleicher Zeit, als Newton an seinem großen Werk ber Prinzipien arbeitete, hatte er noch ein anderes unter Händen, das eben so originell und neu, weniger allgemein durch seinen Titel, aber durch die Manier, in welcher der Verfasser einen einzelnen Gegenstand zu behandeln sich vornahm, eben so ausgebreitet werden sollte. Es ist die Optik oder das Werk über Licht und Farbe, welches zum erstenmal 1704 erschien. Er hatte in dem Lauf von dreißig Jahren die Experimente angestellt, deren er bes durste."

In der Optik steht kein bedeutendes Experiment, das sich nicht schon in den optischen Lektionen fände, ja in diesen steht manches, was in jener ausgelassen ward, weil es nicht in die künstliche Darstellung paste, an welcher Newton dreißig Jahre gearbeitet hat.

"Die Kunft, Versuche zu machen, in einem gewissen Grabe, ist keineswegs gemein. Das geringste Faktum, das sich unsern Augen darbietet, ist aus so viel andern Fakten verwickelt, die es zusammensetzen oder bedingen, daß man ohne eine außerordentsliche Gewandtheit nicht Alles, was darin begriffen ist, entwicken, noch ohne vorzüglichen Scharssinn vermuthen kann, was Alles darin begriffen sein dürste. Man muß das Faktum, wovon die Rede ist, in so viel andere trennen, die abermals zusammengesetz sind, und manchmal, wenn man seinen Weg nicht gut gewählt hätte, würde man sich in Irrgänge einlassen, aus welchen man keinen Ausgang fände. Die ursprünglichen und elementaren Faktascheinen von der Natur mit so viel Sorgsalt wie die Ursachen versteckt worden zu sein; und gelangt man endlich bahin, sie zu sehen, so ist es ein ganz neues und überraschendes Schauspiel."

Dieser Periode, der dem Sinne nach allen Beifall verdient, wenn gleich die Art des Ausdrucks vielleicht eine nähere Bestims mung erforderte, paßt auf Newton nur dem Borurtheil, teiness wegs aber dem Verdienst nach; denn eben hier liegt der von uns erwiesene, von ihm begangene Hauptsehler, daß er das Bhanomen in seine einfachen Elemente nicht zerlegt hat; welches boch bis auf einen gewissen Grad leicht gewesen ware, da ihm die Erscheinungen, aus denen sein Spektrum jusammengesett wird, selbst nicht unbefannt waren.

"Der Gegenstand dieser Optik ist durchaus die Anatomie des Lichtes. Dieser Ausbruck ist nicht zu kuhn, es ist die Sache selbst."

So weit war man nach und nach im Glauben gekommen! An die Stelle des Phanomens sette man eine Erklärung; nun nannte man die Erklärung ein Faktum, und das Faktum gar

zulett eine Sache.

Bei dem Streite mit Newton, da er ihn noch selbst führte, findet man, daß die Gegner seine Erklärung als Hppothese behandelten; er aber glaubte, daß man sie eine Theorie, ja wohl gar ein Faktum nennen könnte, und nun macht sein Lobredner die Erklärung gar zur Sache!

"Gin febr kleiner Lichtstrahl," -

Hier ist also der hypothetische Lichtstrahl: denn bei bem Experiment bleibt es immer das ganze Sonnenbild.

- "den man in eine vollkommen dunkle Kammer hereinläßt," —

In jedem hellen Zimmer ift der Effekt eben berselbe.

- "ber aber niemals so klein sein kann, daß er nicht noch eine unendliche Menge von Strahlen enthielte, wird getheilt, zerschnitten, so daß man nun die Elementarstrahlen hat," —

Man hat sie, und wohl gar als Sache!

— "aus welchen er vorher zusammengesetzt war, die nun aber von einander getrennt find, jeder von einer andern Farbe gefärbt, die nach dieser Trennung nicht mehr verändert werden tönnen. Das Weiße also war der gesammte Strahl vor seiner Trennung und entstand aus bem Gemisch aller bieser besondern Farben der primitiven Lichtstrahlen."

Wie es sich mit diesen Redensarten verhalte, ist anderwärts

genugsam gezeigt.

"Die Trennung dieser Strahlen war so schwer," —

Hinter die Schwierigkeit der Bersuche stedt sich die ganze Newtonische Schule. Das, was an den Erscheinungen wahr und nas türlich ist, läßt sich sehr leicht darstellen: was aber Newton zus sammengekunstelt hat, um seine falsche Theorie zu beschönigen, ist nicht sowohl schwer als beschwerlich (troublesome) darzustellen; Einiges, und gerade bas Hauptsächlichste, ist sogar unmöglich. Die Trennung der farbigen Strahlen in sieben runde, völlig von einander abstehende Bilder ist ein Märchen, das bloß als imas ginare Figur auf bem Papier steht und in der Wirklichkeit gar nicht darzustellen ist.

— "daß Herr Mariotte, als er auf das erste Gerücht von Herrn Newtons Erfahrungen diese Versuche unternahm," —

Ehe Mariotte seinen Traktat über die Farben herausgab, konnte er den Aufsat in den Transaktionen recht gut gelesen haben.

— "sie verfehlte, er, der so viel Genie für die Erfahrung hatte, und dem es bei andern Gegenständen so sehr geglückt ist."

Und so mußte der treffliche Mariotte, weil er das Hocuspocus, vor dem sich die übrigen Schulgläubigen beugten, als ein ehrlicher Mann, der Augen hatte, nicht anerkennen wollte, seinen wohlhergebrachten Ruf als guter Beobachter vor seiner eigenen Nation verlieren, den wir ihm denn hiemit auf das vollkommenste wiederherzustellen wünschen.

"Noch ein anderer Nuten dieses Werks der Optik, so groß vielleicht als der, den man aus der großen Anzahl neuer Kenntsnisse nehmen kann, womit man es angefüllt sindet, ist, daß es ein vortressliches Muster liefert der Kunst, sich in der Experimentalsphilosophie zu benehmen."

Was man sich unter Experimentalphilosophie gedacht, ist oben schon ausgeführt, so wie wir auch gehörigen Orts darzgethan haben, daß man nie verkehrter zu Werke gegangen ist, um eine Theorie auf Experimente aufzubauen, oder wenn man will, Experimente an eine Theorie anzuschließen.

"Will man die Natur durch Erfahrungen und Beobachtungen fragen, so muß man sie fragen wie Herr Newton, auf eine so

gewandte und dringende Weise."

Die Ausdrücke gewandt und dringend sind recht wohl angebracht, um die Newtonische künstliche Behandlungsweise auszudrücken. Die englischen Lobredner sprechen gar von nice experiments, welches Beiwort Alles, was genau und streng, scharf, ja spissindig, behutsam, vorsichtig, bedenklich, gewissenhaft und pünktlich dis zur Uebertreibung und Kleinlichkeit, einschließt. Wir tönnen aber ganz kühnlich sagen: Die Experimente sind einseitig; man läßt den Zuschauer nicht Alles sehen, am wenigsten das, worauf es eigentlich ankommt; sie sind unnöthig umständlich, wosdurch die Ausmerksamkeit zerstreut wird; sie sind kompliziert, wosdurch sie sich der Beurtheilung entziehen, und also durchaus taschens spielerisch.

"Sachen, die sich fast der Untersuchung entziehen, weil sie zu subtil (déliées) sind," —

Hier haben wir schon wieder Sachen, und zwar so ganz feine, flüchtige, der Untersuchung entwischende Sachen!

— "versteht er dem Kalkul zu unterwerfen, der nicht allein das Wissen guter Geometer verlangt, sondern, was mehr ist, eine besondere Geschicklichkeit."

Nun so wäre denn endlich die Untersuchung in die Geheimnisse der Mathematik gehüllt, damit doch ja Niemand so leicht wage, sich diesem Heiligthum zu nähern.

"Die Anwendung, die er von seiner Geometrie macht, ist so

fein, als seine Geometrie erhaben ist."

Auf diesen rednerischen Schwung und Schwant brauchen wir nur so viel zu erwiedern, daß die Hauptformeln dieser sublim feinen Geometrie, nach Entdeckung der achromatischen Fernröhre, falsch befunden und dafür allgemein anerkannt sind. Jene famose Messung und Berechnung des Farbenbildes, wodurch ihnen eine Art von Lonleiter angedichtet wird, ist von uns auch anderweit vernichtet worden, und es wird von ihr zum Uebersluß noch im nächsten Artikel die Rede sein.

## Johann Jakob d'Ortous de Mairan,

geb. 1678, geft. 1771.

Ein Mann, gleichsam von der Natur bestimmt, mit Fontenelle zu wetteisern, unterrichtet, klar, scharssinnig, sleißig, von einer socialen und höchst gefälligen Natur. Er folgte Fontenelle im Sekretariat bei der Akademie, schrieb einige Jahre die erforders lichen Lobreden, erhielt sich die Gunst der vornehmen und rühs rigen Welt dis in sein Alter, das er beinahe so hoch als Fontes nelle brachte. Uns geziemt nur desjenigen zu gedenken, was er

gethan, um die Farbenlehre zu fördern.

Schon mochte bei ben Physitern vergessen sein, was Mariotte für diese Lehre geleistet; der Weg, den er gegangen, den er eingeleitet, war vielleicht zum zweiten Mal von einem Franzosen nicht zu betreten. Er hatte still und einsam gelebt, so daß man beis nahe nichts von ihm weiß; und wie ware es sonst auch möglich gewesen, den Erfahrungen mit solcher Schärfe und Genauigkeit bis in ihre letten nothwendigsten und einfachsten Bedingungen zu folgen! Von Nuguet und demjenigen, was er im Journal de Trévoux geäußert, scheint Niemand die mindeste Notiz genommen zu haben; eben so wenig von de Lahire's richtigem Aperçu wegen bes Blauen und Rothen. Alles das war für die Franzosen verloren, beren Blid burch die magische Gewalt des englischen Gestirns faszinirt worden. Newton war Präsident einer schon gegründeten Societat, als die französische Atademie in ihrer ersten Bildungs. epoche begriffen war; sie schätte sich's zur Ehre, ihn zum Mitsglied aufzunehmen, und von diesem Augenblick an scheinen sie auch seine Lehre, seine Gesinnungen aboptirt zu haben.

Gelehrte Gesellschaften, sobald fie, vom Gouvernement bestätigt,

einen Körper ausmachen, besinden sich in Absicht der reinen Wahrsheit in einer mißlichen Lage. Sie haben einen Rang und können ihn mittheilen; sie haben Rechte und können sie übertragen; sie stehen gegen ihre Glieder, sie stehen gegen gleiche Korporationen, gegen die übrigen Staatszweige, gegen die Nation, gegen die. Welt in einer gewissen Beziehung. Im Einzelnen verdient nicht Jeder, den sie aufnehmen, seine Stelle; im Einzelnen kann nicht Alles, was sie billigen, recht, nicht Alles, was sie tadeln, falsch sein: denn wie sollten sie vor allen andern Renschen und ihren Versammlungen das Privilegium haben, das Vergangene ohne hergebrachtes Urtheil, das Gegenwärtige ohne leidenschaftliches Borurtheil, das Neuaustretende ohne mißtrauische Gesinnung, und das Künftige ohne übertriebene Hossnung oder Apprehension zu tennen, zu beschauen, zu betrachten und zu erwarten?

So wie bei einzelnen Menschen, um so mehr bei solchen Sessellschaften kann nicht Alles um der Wahrheit willen geschehen, welche eigentlich ein überirdisches Sut, selbstständig und über alle menschliche Hülfe erhaben ist. Wer aber in diesem irdischen Wesen Existenz, Würde, Verhältnisse jeder Art erhalten will, bei dem kommt Manches in Betracht, was vor einer höhern Ansicht sogleich

verschwinden müßte.

Als Glied eines solchen Körpers, der sich nun schon die Rewstonische Lehre als integrirenden Theil seiner Organisation ansgeeignet hatte, müssen wir Mairan betrachten, wenn wir gegen ihn gerecht sein wollen. Außerdem gieng er von einem Grundsate aus, der sehr löblich ist, wenn dessen Anwendung nur nicht so schwer und gefährlich wäre, von dem Grundsate der Einförmigseit der Natur, von der Ueberzeugung, es sei möglich, durch Betrachtung der Analogieen ihrem Gesetlichen näher zu kommen. Bei seiner Vorliebe für die Schwingungslehre erfreute ihn des wegen die Vergleichung, welche Newton zwischen dem Spektrum und dem Monochord anstellte. Er beschäftigte sich damit mehrere Jahre: denn von 1720 sinden sich seine ersten Andeutungen, 1738 seine letzten Ausarbeitungen.

Rizzetti ist ihm bekannt, aber dieser ist schon durch Desagus liers aus den Schranken getrieben; Riemand denkt mehr an die wichtigen Fragen, welche der Italiäner zur Sprache gebracht, Riesmand an die große Anzahl von bedeutenden Erfahrungen, die er aufgestellt: Alles ist durch einen wunderlichen Zauber in das Rewstonische Spektrum versenkt und an demselben gesesselt, gerade so

wie es Newton vorzustellen beliebt.

Wenn man bedenkt, daß Mairan sich an die zwanzig Jahre mit dieser Sache, wenigstens von Zeit zu Zeit, abgegeben, daß er das Phänomen selbst wieder hervorgebracht, das Spektrum

gemessen und die gefundenen Maße auf eine sehr geschickte, ja kunstlichere Art, als Newton selbst, auf die Molltonleiter angewendet; wenn man sieht, daß er in nichts, weder an Ausmerksamkeit noch an Nachdenken noch an Fleiß, gespart, wie wirklich seine Ausarbeitung zierlich und allerliebst ist: so darf man es sich nicht verdrießen lassen, daß alles Dieses umsonst geschehen, sondern man muß es eben als ein Beispiel betrachten, daß falsche Ans nahmen so gut wie wahre auf das genaueste durchgearbeitet werden können.

Beinahe unbegreislich jedoch bleibt es, daß Mairan, welcher das Spektrum wiederholt gemessen haben muß, nicht zufällig seine Tasel näher oder weiter vom Prisma gestellt hat, da er denn nothwendig hätte sinden müssen, daß in keinem von beiden Fällen die Newtonischen Maße tressen. Man kann daher wohl behaupten, daß er in der Dunkelheit seines Vorurtheils immer erst die Tasel so gerückt, dis er die Maße nach der Angabe richtig erfunden. So muß auch sein Apparat höchst beschränkt gewesen sein; denn er hätte dei seder größern Dessnung im Fensterladen und deis behaltener erster Entsernung abermals die Maße anders sinden müssen.

Dem sei nun, wie ihm wolle, so scheint sich durch diese im Grunde redlichen, bewundernswürdigen und von der Akademie gebilligten Bemühungen die Newtonische Lehre nur noch sester gesetzt und den Gemüthern noch tieser eingeprägt zu haben. Doch ist es sonderbar, daß seit 1738, als unter welchem Jahre die gedachte Ubhandlung sich sindet, der Artikel Farbe aus dem Resgister der Akademie verschwindet und kaum späterhin wieder zum Vorschein kommt.

## Kardinal Polignac,

geb. 1661, geft. 1741.

Im Gefolg der Akademiker führen wir diesen Mann auf, der als Welt: und Staatsmann und Negotiateur einen großen Ruf hinterlassen hat, dessen weit umgreisender Geist aber sich über andere Gegenstände, besonders auch der Naturwissenschaft, vers breitete. Der Descartischen Lehre, zu der er in früher Jugend gebildet worden, blieb er treu und war also gewissermaßen ein Gegner Newtons. Rizzetti dedicirte demselben sein Werk de luminis affectionibus. Unser Kardinal beschäftigte sich mit Prüsung der Newtonischen Lehre. Sauger behauptet in seinen Briesen S. 40: Der Kardinal sei durch das Experimentum crucis überzeugt worden. Eine Stelle aus den Anecdotes littéraires, Paris

1750, Tome II. p. 430 lassen wir im Original abbruden, welche

sich auf diese Untersuchungen bezieht.

Les expériences de Newton avoient été tentées plusieurs fois en France, et toujours sans succès, d'où l'on commençoit, à inférer, que le Système du docte Anglois ne pouvoit pas se soutenir. Le Cardinal de Polignac, qui n'a jamais été Newtonien, dit, qu'un fait avancé par Newton, ne devoit pas être nié légèrement, et qu'il falloit recommencer les expériences jusqu'à ce qu'on put s'assurer de les avois bien faites. Il fit venir des Prismes d'Angleterre. Les experiences furent faites en sa présence aux Cordeliers, et elles réussirent. Il ne put jamais cependant parvenir à faire du blanc, par la réunion des rayons, d'où il conclut que le blanc n'est pas le résultat de cette réunion, mais le produit des rayons directs, non rompus et non réfrangibles. Newton, qui s'étoit plaint du peu d'exactitude et même du peu de bonne foi des Physiciens Français, écrivit au Cardinal, pour le remercier d'un procédé si honnête et qui marquoit tant de droiture.

Wir gestehen gern, daß wir mit den gesperrt gedruckten Worten nichts anzufangen wissen. Wahrscheinlich hat sich der Kardinal mündlich über diese Sache anders ausgedrückt, und man hat ihn

unrecht verstanden.

Dem sei nun, wie ihm sei, so haben wir nicht Ursache, uns dabei aufzuhalten; denn es ist außer Zweisel, daß der Kardinal die Newtonische diverse Refrangibilität angenommen, wie ans einer Stelle seines Anti-Lucretius hervorgeht, wo er, im Begriff, Newton in einigen Punkten zu widersprechen, hiezu duch Lob und Beifall sich gleichsam die Erlaubniß zu nehmen sucht.

## Lib II. v. 874.

Dicam

Tanti pace viri, quo non solertior alter Naturam rerum ad leges componere motus, Ac mundi partes justa perpendere libra, Et radium solis transverso prismate fractum Septem in primigenos permansurosque colores Solvere: qui potuit spatium sibi fingere vanum, Quod nihil est, multisque prius nihil esse probatum est?

## Boltaire,

geb. 1694, gest. 1778.

In der besten Zeit dieses außerordentlichen Mannes war es zum höchsten Bedürsniß geworden, Göttliches und Menschliches, Himmlisches und Irdisches vor das Publikum überhaupt, besons ders vor die gute Gesellschaft zu bringen, um sie zu unterhalten, zu belehren, aufzuregen, zu erschüttern. Gesühle, Thaten, Gegenswärtiges, Vergangenes, Nahes und Entserntes, Erscheinungen der sittlichen und der physischen Welt, von allem mußte geschöpft, alles, wenn es auch nicht zu erschöpfen war, oberstächlich gekostet werden.

Voltaire's großes Talent, sich auf alle Weise, sich in jeder Form zu kommuniziren, machte ihn für eine gewisse Zeit zum unumschränkten geistigen Herrn seiner Nation. Was er ihr anbot, mußte sie aufnehmen, kein Widerstreben half; mit aller Kraft und Künstlichkeit wußte er seine Gegner bei Seite zu drängen, und was er dem Publikum nicht aufnöthigen konnte, das wußte

er ihm aufzuschmeicheln, durch Gewöhnung anzueignen.

Alls Flüchtling fand er in England die beste Aufnahme und jede Art von Unterstützung. Bon dorther zurückgekehrt, machte er sich's zur Pslicht, das Newtonische Evangelium, das ohnehin schon die allgemeine Gunst erworben hatte, noch weiter auszus breiten und vorzüglich die Farbenlehre den Gemüthern recht einzuschärfen. Zu diesen physischen Studien scheint er besonders durch seine Freundin, die Marquise du Chatelet, geführt worden zu sein; wobei jedoch merkwürdig ist, daß in ihren Institutions physiques, Amsterdam 1742, nichts von den Farben vorkommt. Es ist möglich, daß sie die Sache schon durch ihren Freund sür völlig abgethan gehalten, dessen Bemühungen wir jedoch nicht umständelich recensiren, sondern nur mit Wenigem einen Begriff davon zu geben suchen.

Elémens de la philosophie de Newton mis à la portée

de tout le monde. Amsterdam 1738.

In der Epistel an die Marquise du Chatelet heißt es:

Il déploye à mes yeux par une main savante De l'astre des saisons la robe étincelante. L'émeraude, l'azur, le pourpre, le rubis, Sont l'immortel tissu dont brillent ses habits. Chacun de ses rayons dans sa substance pure, Porte en soi les couleurs dont se peint la nature, Et confondus ensemble, ils éclairent nos yeux, Ils animent le moude, ils emplissent les cieux.

Der Bortrag selbst ist heiter, ja mitunter brollig, wie es sich von Voltaire erwarten läßt, dagegen aber auch unglaublich seicht und ichief. Gine nabere Entwidelung ware wohl ber Dube werth. Safta. Bersuche, mathematische Behandlung berselben, Sppothese, Theorie sind so burch einander geworfen, daß man nicht weiß, was man benten und sagen soll, und bas beißt zulett triumphirende Bahrheit!

Die beigefügten Figuren find außerst schlecht: fie bruden als Linearzeichnungen allenfalls die Newtonischen Bersuche und Lehren aus; die Fensterchen aber, wodurch das Licht hereinfällt, und die

Puppen, die zu sehen, sind ganz sinn: und geschmacklos.

# Beispiele von Boltaire's Borurtheilen für Rewton.

Brief an Herrn Thiriot, ben 7. August 1738.

"Wenn man Herrn Algarotti ben behauptenden Ton vorwirst, so bat man ihn nicht gelesen. Biel eher könnte man ihm vor werfen, nicht genug behauptet zu haben; ich meine, nicht genug Sachen gesagt und zu viel gesprochen zu haben. Uebrigens wenn das Buch nach Berdienst überset ift, so muß es Gluck machen.

"Was mein Buch betrifft (Elémens de la philosophie de Newton), so ist es bis jest das erste in Europa, das parvulos ad regnum coelorum berufen hat: benn regnum coelorum ist Newton, die Franzosen überhaupt sind parvuli genug. Mit Guch bin ich nicht einig, wenn Ihr fagt, es seien neue Deis nungen in Newtons Werten. Erfahrungen find es und Berech. nungen, und zulett muß bie ganze Welt fich unterwerfen. Die Regnaults und Castels werben ben Triumph ber Bernunft auf die Länge nicht verhindern."

## In demselben Briefe.

"Der Pater Castel hat wenig Methobe, sein Geist ift bas Umgekehrte vom Geiste des Jahrhunderts. Man konnte nicht leicht einen Auszug verworrener und unbelehrender einrichten."

Brief an Herrn be Formont, den 1. April 1740.

"Also habt Ihr den unnützen Plunder über die Färberei gelesen. ben herr Pater Castel seine Optit nennt. Es ist luftig genug, baß er sich beigehen läßt, zu sagen, Newton habe sich betrogen, ohne es im mindesten zu beweisen, ohne den geringsten Bersuch über bie uriprünglichen Farben gemacht zu haben. Es scheint, die Physik will nun drollig werben, seitbem es die Komodie nicht mehr ist."

# Franz Algarotti,

geb. 1712, geft. 1764.

Stammend aus einem reichen venetianischen Kausmannshause, erhielt er bei sehr schönen Fähigkeiten seine erste Bildung in Boslogna, reiste schon sehr jung und kam im zwanzigsten Jahre nach Paris. Dort ergriff auch er den Weg der Popularisation eines abstrusen Gegenstandes, um sich bekannt und beliebt zu machen. Newton war der Abgott des Tages, und das siebensarbige Licht ein gar zu lustiger Gegenstand. Algarotti betrat die Pfade Fontes nelle's, aber nicht mit gleichem Geist, gleicher Anmuth und Glück.

Fontenelle steht sowohl in der Konzeption als in der Ausstührung sehr viel höher. Bei ihm geht ein Abbé mit einer schönen Dame, die aber mit wenig Zügen so geschildert ist, daß einem tein Liebesverhältniß einfallen kann, bei sternhellem Himmel spazieren. Der Abbé wird über dieses Schauspiel nachdenklich; sie macht ihm Borwürfe, und er macht ihr dagegen die Würde dieses Anblick begreislich. Und so knüpft sich das Gespräch über die Mehrheit der Welten an. Sie sezen es immer nur Abends fort, und der herrlichste Sternhimmel wird jedesmal für die Einsbildungstraft zurückgerusen.

Von einer solchen Vergegenwärtigung ist bei Algarotti keine Er befindet sich zwar auch in der Gesellschaft einer schönen Marchesina, an welche viel Verbindliches zu richten ware, umgeben von der schönsten italianischen Gegend; allein himmel und Erde mit allen ihren bezaubernden Farben bieten ihm teinen Unlaß dar, in die Materie hineinzukommen; die Dame muß zufälliger Weise in irgend einem Conett von dem siebenfachen Lichte gelesen haben, das ihr benn freilich etwas seltsam vorkommt. Um ihr nun diese Phrase zu ertlaren, bolt der Gesellschafter febr weit aus, indem er, als ein wohlunterrichteter Mann, von der Raturforschung überhaupt und über die Lehre vom Licht besonders, manches Historische und Dogmatische recht gut vorbringt. zulett, da er auf die Newtonische Lehre übergeben will, geschieht es burch einen Sprung, wie benn ja die Lehre selbst burch einen Sprung in die Physik gekommen. Und wer ein Buch mit aufmerksamer Theilnahme zu lesen gewohnt ift, wird sogleich das Unzusammenhangende des Vortrags empfinden. Die Lehre tommt von nichts und geht ju nichts. Er muß fie starr und fteif binlegen, wie sie der Meister überliefert hat.

Auch zeigt er sich nicht einmal so gewandt, die schöne Dame in eine dunkle Kammer zu führen, wohin er ja allenfalls, des Unstands und selbst des bessern Dialogs wegen, eine Vertraute witnehmen konnte. Bloß mit Worten führt er ihr die Phanos mene vor, erklärt sie mit Worten, und die schöne Frau wird auf der Stelle so gläubig als hundert andere. Sie braucht auch über die Sache nicht weiter nachzudenken; sie ist über die Farben auf immer beruhigt. Denn himmelblau und Morgenroth, Wiesensgrün und Beilchenblau, Alles entspringt aus Strahlen und noch einmal Strahlen, die so höslich sind, sich in Feuer, Wasser, Lust und Erde, an allen lebendigen und leblosen Gegenständen, auf jede Art und Weise spalten, verschlucken, zurückwersen und bunt herumstreuen zu lassen. Und damit glaubt er sie genugsam unterhalten zu haben, und sie ist überzeugt, genugsam unterrichtet zu sein.

Bon jener Zeit an wird nun nicht leicht ein Dichter ober Redner, ein Verskünstler oder Prosaist gefunden, der nicht eins mal oder mehreremal in seinem Leben diese farbige Spaltung des Lichts zum Gleichniß der Entwicklung des Ungleichartigen aus dem Gleichartigen gebraucht hätte; und es ist freilich Riemand zu verargen, wenn einmal so eine wunderliche Synthese zum Bebuf einer so wunderlichen Analyse gemacht worden, wenn der Glaube daran allgemein ist, daß er sie auch zu seinem Behuf, es sei nun des Belehrens und Ueberzeugens oder des Blendens und Ueberredens, als Instanz oder Gleichniß beibringe.

## Anglomanie.

Die Engländer sind vielleicht vor vielen Rationen geeignet, Auswärtigen zu imponiren. Ihre persönliche Ruhe, Sicherheit, Thätigkeit, Eigensinn und Wohlhäbigkeit geben beinahe ein unserreichbares Musterbild von dem, was alle Menschen sich wünsschen. Ohne uns hier in ein Allgemeines einzulassen, bemerken wir nur, daß die Klage über Anglomanie von früherer Zeit bis zur neuesten in der französischen Literatur vorkommt. Dieser Enthusiasmus der französischen Nation für die englische soll sich besonders gleich nach einem geschlossenen Frieden am lebhaftesten äußern; welches wohl daher kommen mag, weil alsdann, nach wiederhergestellter Kommunikation beider Nationen, der Reichthum und die Comforts der Engländer dem wenigstens in früherer Zeit geldarmen und genügsamen Franzosen gar wünschenswerth in die Augen leuchten müssen.

Dieses Vorziehen einer fremden Völkerschaft, dieses Hintanssehen seiner eigenen kann doch wohl aber nicht höher getrieben werden, als wir es oben bei Voltaire sinden, der die Rewtonische Lehre zum regnum coelorum und die Franzosen zu den parvulis macht. Doch hätte er es gewiß nicht gethan, wenn das

Vorurtheil in seiner Nation nicht schon gäng und gäbe gewesen wäre. Denn bei aller Kühnheit hütet er sich doch, etwas vorzusbringen, wogegen er die allgemeine Stimmung kennt, und wir haben ihn im Verdacht, daß er seinen Deismus überall und so entschieden ausspricht, bloß damit er sich vom Verdacht des Atheissmus reinige; einer Denkweise, die jederzeit nur wenigen Menschen gemäß und den übrigen zum Abscheu sein mußte.

## Chemiter.

Das Verhalten ber Lackmustinktur gegen Säuren und Alkalien, so bekannt es war, blieb doch immer wegen seiner Eminenz und seiner Brauchbarkeit den Chemikern merkwürdig, ja das Phänomen wurde gewissermaßen für einzig gehalten. Die frühern Bemerskungen des Paracelsus und seiner Schule, daß die Farben aus dem Schwesel und dessen Verbindung mit den Salzen sich hersschreiben möchten, waren auch noch in frischem Andenken geblieben. Man gedachte mit Interesse eines Versuchs von Mariotte, der einen rothen französischen Wein durch Alkalien gebräunt und ihm das Ansehen eines schlechten verdorbenen Weins gegeben, nachher aber durch Schweselgeist die erste Farbe, und zwar noch schwere, hergestellt. Man erklärte damals daraus das Vortheilhafte des Aus- und Aufbrennens der Weinfässer durch Schwesel und sand diese Ersahrung bedeutend.

Die Akademie interessirte sich für die chemische Analyse der Pflanzentheile, und als man die Resultate bei den verschiedenssten Pflanzen ziemlich einförmig und übereinstimmend fand, so beschäftigten sich Andere wieder, die Unterschiede aufzusuchen.

Geoffrop, der jüngere, scheint zuerst auf den Gedanken gekommen zu sein, die essentiellen Dele der Vegetabilien mit Säuren und Akalien zu behandeln und die dabei vorkommenden Farbenerscheinungen zu beobachten.

Sein allgemeineres Theoretische gelingt ihm nicht sonderlich. Er braucht körperliche Konfigurationen und dann wieder besondere Feuertheile, und was dergleichen Dinge mehr sind. Aber die Anwendung seiner chemischen Versuche auf die Farben der Pflanzen selbst hat viel Gutes. Er gesteht zwar selbst die Zartheit und Beweglichteit der Kriterien ein, giebt aber doch deswegen nicht alle Hoffnungen auf; wie wir denn von dem, was er uns übersliefert, nähern Gebrauch zu machen gedenken, wenn wir auf diese Materie, die wir in unserm Entwurf nur beiläusig behandelt haben, dereinst zurücktehren.

In bem animalischen Reiche hatte Réaumur ben Saft einiger

europäischen Purpurschnecken und bessen Fürbungseigenschaften unterssucht. Man sand, daß Licht und Lust die Fande gas betrike erhöhten. Andere waren auf die Fande des Blutes aufmeissam geworden und beobachteten, daß das arterielle Blut ein bösseich, daß venöse ein tieseres Roth, zeige. Man sattelle der Wirtung der Lust auf die Lungen jene Farde zu; well man es über merteriell und mechanisch nahm, so tam man ucht wetser und eiregte Widerspruch.

Das Mineralreich bot dagegen bequeme und siedere Bersuche

Das Mineralreich bot dagegen bequeme und sichere Bersuche dar. Lemery, der jüngere, untersuchte die Motalle nicht ihren verschiedenen Ausschiungen und Präcipitationen. Min schrieb dem Quecksilber die größte Versatilität in Absicht der Farben zu, weil sie sich an demselben am leichtesten offenbart. Wegen der Abrigen glaubte man eine Specifikation eines jeden Retalls zu gewissen Farben annehmen zu müssen und blieb deswegen in einer gewissen Beschränktheit, aus der wir uns noch nicht ganz haben herandreißen können.

Bei allen Bersuchen Lemery's jedoch zeigt sich benklich das von uns relevirte Schwanken der Farbe, das durch Schuten und Alkalien, oder wie man das, was ihre Stelle Bertritt, nennen mag, hervorgebracht wird, wie denn auch die Sache so einsach ist, daß, wenn man sich nicht in die Naancen, welche nur als Beschmuzung anzusehen sind, einläßt; man sich sehr wohl einen allgemeinen Begriff zu eigen machen kann.

Die Citate zu Vorstehendem fügen wir nicht bei, weil war solche gar leicht in den zu der Histoire und den Mémoires de l'Académie Française gesertigten Registern aussinden kann.

# Carl Franz Dufay,

geb. 1698, geft. 1739.

Die französische Regierung hatte unter Anleitung von Colbert durch wohlüberdachte Verordnungen das Gutfarben und Schönsfärben getrennt, zum großen Vortheil aller, denen, es sei zu welchem Gebrauch, zu wissen nothig war, daß sie mit haltbar gefärbten Zeugen oder Gespinnsten gewissenhaft versorgt würden. Die Polizei fand nun die Aufsicht über beiderlei Arten der Färberei bequemer, indem dem Gutfarber eben sowohl verboten war, vergängliche Materialien in der Wertstatt zu haben, als dem Schönsärber dauerhafte. Und so konnte sich auch jeder Handwerter in dem ihm angewiesenen Areise immer mehr und mehr vervollkommnen. Für die Technik und den Gebrauch war gesorgt. Allein es ließ sich bald bemerken, daß die Wissenschaft, ja die

Runst selbst babei leiden mußte. Die Behandlungsarten waren Niemand blickte über seinen Kreis hinaus, und Niemand gewann eine Uebersicht des Ganzen. Eine einsichtige Regierung jedoch fühlte diesen Mangel bald, schenkte wissenschafts lich gebildeten Männern ihr Zutrauen und gab ihnen den Auftrag, das, was durch die Gesetzebung getrennt war, auf einem böbern Standpunkte zu vereinigen. Dufan ist einer von diesen.

Die Beschreibungen auch anderer Handwerker sollten unternommen werden. Dufap bearbeitete die Färberei. Ein kurzer Aufsatz in den Memoiren der Atademie 1737 ist febr verständig geschrieben. Wir übergeben, was uns nicht nahe berührt, und

bemerten nur Folgendes.

Wer von der Färberei in die Farbenlehre kommt, muß es höchst drollig sinden, wenn er von sieben, ja noch mehr Urfarben reben hört. Er wird bei ber geringsten Aufmerksamkeit gewahr, daß sich in der mineralischen, vegetabilischen und anis malischen Natur brei Farben isoliren und spezifiziren. Er kann sich Gelb, Blau und Roth ganz rein verschaffen; er tann sie ben Geweben mittheilen und burch verschiedene, wirkende und gegenwirkende Behandlung so wie durch Mischung die übrigen Farben hervorbringen, die ihm also abgeleitet erscheinen. Unmöglich wäre es ihm, das Grun zu einer Urfarbe zu machen. Weiß hervorzubringen ist ihm durch Färbung nicht möglich; hingegen durch Entfärbung leicht genug bargestellt, giebt es ihm ben Begriff von völliger Farblosigkeit und wird ihm die wünschenswertheste Unterlage alles zu Färbenden. Alle Farben, zusammengemischt, geben ihm Schwarz.

So erblickt ber ruhige Sinn, ber gesunde Menschenverstand die Natur, und wenn er auch in ihre Tiefe nicht eindringt, so tann er sich doch niemals auf einen falschen Weg verlieren, und er kommt zum Besit bessen, was ihm zum verständigen Gebrauch nothwendig ist. Jene drei Farben nennt daher Dufap seine Mutterfarben, seine ursprünglichen Farben, und zwar als Färber mit völligem Recht. Der Newtonischen Lehre gebenkt er im Borbeigehen, verspricht etwas mehr darüber zu außern; ob es aber geschehen, ift mir nicht befannt.

# Ludwig Bertram Castel

geb. 1688, geft. 1757.

L'optique des couleurs, fondée sur les simples observations et tournée sur toute la pratique de la peinture avec figures. Paris 1740.

Jesuit und geistreicher Mann, der, indem er:auf dem Weze Fontenelle's gieng, die sogenannten exakten Wissenschaften durch einen lebendigen und angenehmen Vortrag in die Gesellschaft einzusühren und sich dadurch den beiden gleichsam vorzüglich kultivirten Nationen, der englischen und der französischen, bekannt und beliebt zu machen suche. Er hatte deshalb, wie Alle, die sich damals auf diese Weise beschäftigten, mit Rewion und Des Cartes pro und contra zu thun; da er denn auch bald diesen bald jenen nach seiner Ueberzeugung begünstigte, oft aber auch seine eigenen Vorstellungsarten mitzutheilen und durchzusehen tractete.

Wir haben hier nur das zu bedenken, was er in der Farbenlehre geleistet, weshalb er, wie wir oben gesehen, von Voltaire

so übel behandelt worden.

Eine Regierung darf nur auf einen vernünstigen Weg deuten, so wird dieß sogleich zur Aufsorderung für Viele, ihn zu wans deln und sich darauf zu bemühen. So scheint auch Pater Castel zu seiner Arbeit nicht durch besondern Auftrag der Obern, wie Dusap, sondern durch Reigung und durch den Wunsch, dem Staate als Privatmann nützlich zu werden, in dieses Fach getrieben zu seine, das er um so mehr kultivirte, als er neben seinen Studien eine große Lust zum Mechanischen und Technischen empfand.

Auch auf seinem Gange werden ihm die Newtonischen siehen Urfarben unerträglich; er führt sie auf drei zurück. Das Clairobscur, das Schwarze und Weiße, das Erhellen und Verdunkeln der Haupt= und abgeleiteten Farben beschäftigen ihn um so mehr,

als er auch bem Maler entgegengeben will.

Man kann nicht läugnen, daß er die Probleme ber Farbenlehre meift alle vorbringt, boch ohne fie gerade aufzulösen. Scinem Buche fehlt es nicht an einer gewissen Ordnung; aber burch Umständlichkeit, Kleinigkeitskrämerei und Beitschweifigkeit verdirbt er sich bas Spiel gegen ben billigsten Leser. Sein größtes Unglud ift, daß er ebenfalls bie Farbe mit bem Tone vergleiden will, zwar auf einem andern Wege als Newton und Mairan, aber auch nicht glücklicher. Auch ihm hilft es nichts, daß er eine Art von Ahnung von ber sogenannten Sparsamteit ber Natur bat, von jener geheimnisvollen Urkraft, die mit Wenigem viel und mit bem Ginfachften bas Mannigfaltigste leiftet. Er fucht es noch, wie seine Vorganger, in bem, mas man Analogie beißt, woburch aber nichts gewonnen werben tann, als bag man ein paar fic ähnelnde empirische Erscheinungen einander an die Seite setzt und sich verwundert, wenn sie sich vergleichen und zugleich nicht vergleichen laffen.

Sein Farbenklavier, bas auf eine solche Uebereinstimmung gebaut werden sollte, und woran er sein ganzes Leben bin und

her versuchte, donnte freilich nicht zur Stande kommen; und doch warderdie Möglichkeit und Ausführbarkeit eines, solchen Farbens klaviers immer einmal wieder zweiseprache, gebracht, und neue mistätäte: Unternehmingen sind dent alten gefolgt. Worin er sich alter vollkummen, einsichtig bewiese ihr seine lebhafte Kontros vers gegen die Newtonische falsche Darstellung der prismatischen Erfcheinung. Wilk munterer französischer Eigenthümlichkeit wagt erriven Scherztuss sei dem Newtonischen Spektrum eben so gessährlich; wenn man es sohner Grünzwals einer hübschen Frau, wenn man sie ohne Bothrertappe: Auch nennt er mit Recht die Newtonische Farbenlehre eine Rochora aller gesunden Physik.

Seint Juvektiven gegen die Newtonische Datskellung des Spektrums übersetzen wir um so lieber, als wir sie sämmtlich untersschreiben können. Hätte Castels: Wiberspruch damals gegriffen und auch nur einen Theil der gelehrten Welt überzeugt, so wären wir

einer sehr befchwerlichen Dabe überhoben gewesen.

jamieit zurücksinde, so war mein exter oder zweiter Schritt in dieser Lausbahn mit einem Gestihl von Ueberraschung und Erstaunen bes gleitet, wovon ich mich noch kannsetholen kann. Das Prisma, das Herr Newton und ganz Europa in Händen gehabt hatte, konnte und sollte noch wirklich ein ganz neues Mittel zur Ersahrung und Berdachtung werden. Das Prisma, auf alle mögliche Weise hin und wieder gedreht, aus allen Standpunkten angesehen, sollte das nicht durch so viel geschickte Händer erschöpft worden sein? Wer hätte vermuthen können, daß alle diese Versuche, von denen die Welt geblendet ist, sich auf einen oder zwei zurücksühren ließen, auf eine einzige Unsicht und zwar auf eine ganz gemeine, aus hundert andern Ansichten, wie man das Prisma sassenien, aus hundert andern Ansichten, wie man das Prisma sassen sann ihr vielleicht nicht machen sollte.

"Niemals hatte Herr Newton einen andern Gegenstand als sein fardiges Gespenst. Das Prisma zeigte es zuerst auch ganz unphilosophischen Augen. Die Ersten, welche das Prisma nach ihm handhabten, handhabten es ihm nur nach. Sie setzen ihren ganzen Ruhm darein, den genauen Punkt seiner Versuche zu erhaschen und sie mit einer abergläubischen Trene zu kopiren. Wie hätten sie etwas Anderes sinden können, als was er gefunden hatte? Sie suchten, was er gefunden hatte, und hätten sie was Anderes gestunden, so hätten sie sich dessen nicht rühmen dürsen; sie würden sich selbst darüber geschämt, sich daraus einen heimlichen Vorwurf gemacht haben. So kostete es dem berühmten Herrn Mariotte seinen Ruf, der doch ein geschickter Mann war, weil er es wagte, weil er verstand, den betretenen Weg zu verlassen. Sab es jemals

eine Rnechtichaft, Die Runften nub Biffenichaften iffabilder ge-

weien mare?.

"Und hatte herr Remb ist unendlich, und man kan licherweise that er nichts, a Irrihumer haufen. Denn. jdarfe Folgerungen schädlich bar und spstematisch machen eines Thoren ift nur ein In an, er aboptirt ihn nur. einer Unredlichteit ju beicht fich's recht angelegen fein L fübren.

"Buerft felbft verführt burch bas Brismengefpenft, fucht er es mur auszuputen, nachdem er fich ihm einzig ergeben bat. Datte er es boch als Geometer gemeffen, berechnet and tombinitt, ba-

gegen mare nichts zu .jagen; aber, et enticheiben, deffen Ratur bestimmen,. wollen. Auch dieses stand ihm frei. Ursprung und die unmittelbare. Ursac fpenftes; aber man geht ftromaufmax fucht. Doch herr Newton wendet ben und icheint nur beforgt, bas Gefpenft aufzufassen; und nichts bat er feinen !

"Das Gespenst ist schöner, seine F mehr Glang, mehr Entichiebenheit, je entfernen. Sollte aber ein Bbilofoph fconer Farben laufen? Die volltommer am entfernteften von ihren gebeimen. alangt niemals mehr, als indem fie Sorafalt verbirgt.

"Und doch wollte herr Rewton bie Farben trennen, entwirren. gersehen. Sollte ihn bier bie Geometrie nicht betrogen baben? Gine Gleidung lagt fich in mehrere Gleidungen auflofen; je mehr Farben, ber Bahl nach verschieden, ihm bas Gefpenft zeigte, für befto einfacher, für befto zerfepter hielt er fie. Aber er bachte nicht baran, baß die Ratur mannigfaltig und jablreich in ihren Bbb nomenen, in ihren Urfachen febr einfach, fast unitarifc, bochtent und febr oft trinitarifch gu fein pflege.

"Und doch ift das Brisma, wie ich gestehe, die unmittelbare und unlaugbare Urfache bes Gefpenftes; aber bier batte Berr Reinfon aufmerten und feben follen, baß die Farben nur erft in gevierter Babl aus bem Brisma bervortreten, fich bann aber vermifden, um fieben bervorzubringen, zwölfe, wenn man will, ja eine Unzabl "Aber gu, marten, bis bie Farben recht verwidelt find, um fie gu entwirren, mit Befahr, fie noch mehr zu verwirren, ift bas

em bemantelt, fucht?
m Brisma in chies getrennt,
, sich in eine terklichen Ents
bier ist ber He Gesinnung ie Natur selbst
Gespenst nicht ie sei geheims

nisvoll; aber unfer Beift ift es, ber Spitfindigleiten und Ge-

Naturam expelles furca, tamen usque recurret.

"Herr Newton hat mit Areitzesmarter und Gewalt hier die Natur zu beseitigen gesucht; taufendmal hat er dieses primitive Phanomen gesehen; die Farbeh sind nicht so schon, aber sie sind wahrer, sie sprechen und natürlicher an. Bon dieser Erscheinung spricht der große Mann, aber im Borbeigehen und gleichsam vorssählich, daß nicht mehr davon die Rede sei, daß die Nachsolger gewissermaßen verhindert werden, die Augen für die Wahrheit zu eröffnen.

"Et shut mehr. Auch wider Willen wurde man das rechte Berhältniß erkennen beim Gebrauch eines großen Prisma's, wo bus weiße Licht, das die zwei ursprünglichen Farbensaume trennt, sehr breit ist. In einem kleinen Brisma sind die beiden Saume naher beisammen. Sie erreichen einander viel geschwinder und betrügen den unausmerksamen Beobachter. Herr Newton giebt kleinen Brismen den Borzug; die berühmtesten Prismen sind die eng-

lifchen, und gerabe diefe find auch bie fleinften.

"Ein geistreicher Gegner Newtons sagte mit Verbruß: Diese Prismen sind sammtlich Betrüger, alle jur Theater Gricheinung bes magischen Gespenstes zugerichtet. Aber das Uebermaß Newtonisscher — Unredlichkeit sage ich nicht, sondern wohl nur Newtonischen Irrthums zeigt sich darin, daß man sich nicht mit kleinen Prismen begnügt, sondern uns über Alles anempsiehlt, ja nur den seinsten, leisesten Strahl hereinzulassen, so daß man über die Kleinheit der Dessnung, wodurch der Sonnenstrahl in eine dunkle Kammer sallen soll, recht spissindig verhandelt und ausdrücklich verlangt, das Loch soll mit einem seinen Radelstich in einer bleiernen oder kupfersnen Platte angebracht sein. Ein großer Mann und seine Bewuns

berer behandeln diese Aleinigke ist gewiß, hatte man uns R bullen wollen, was ich nicht mehr Gewandtheit anfangen W aus dem Prisma mit einem si beiden Saume sind schon berge

ipenftes und zu Ungunften bes Beschauers.

"Birklich zum Unbeil bessen, der sich betrügen läßt. Das Bublitum sollte bemjenigen höchlich danken, der es warnt; benn die Versührung kam bergestalt in Zug, daß es außerst verdienstlich ist, ihre Fortschritte zu bemmen. Die Physik mit andern ihr verswandten Wissenschaften und von ihr abhängigen Klusten war obne Rettung verloren durch dieses Spstem des Jrrihums und durch andere Lehren, denen die Autorität desselben statt Beweises bieme. Aber in diesen wie in jenem wird man kunftig das Scharliche einsehen.

"Sein Gespenst ist wahrhaft nur ein Gespenst, ein thantastischer Gegenstand, der an nichts geheftet ist, an teinen wirklichen Körper; es bezieht sich viel mehr auf bas, wo bie Dinge nicht mehr sind, als auf ihr Wesen, ihre Substanz, ihre Ausdehnung. Da, wo die Körper endigen, da. ganz genau da, biltet es sich, und welche Gröbe es auch durch Divergenz der Strabler erhalte, so geben diese Strablen boch nur von Cinem Puntte aus, von diesem untheilbaren Puntte, der zwei angränzende Körrer t ennt, das Licht bes einen von dem naheliegenden Schatten eber dem schwächern Licht des andern."

Friede mit seiner Afde! Uns aber verzeihe man, wenn wir mit einigem Behagen barauf binseben, daß wir einen solchen Mann, ber zwar nicht unter die ersten Geister, aber boch unter die vorzügfichen seiner Nation gehört, gegen seine Landsleute in Schut genommen und seinem Andenten die verdiente Achtung wieder bergestellt baben.

#### Tednijche Malerei.

Die Nachahmung von braunen Zeichnungen burch mehrere Solgitode, welche in Italien zu Ente bes sedzehnten Jahrhunders von Undreas Undreani und andern versucht wurde, ift Liebhabern ber finnit genugsam befannt. Später thut fich die Nachahmung ber Malerei ober bunter Zeichnungen burch mehrere Platten herror. Laftmann, Rombrandis Lehrer, foll fich bamit beschäftigt baben.

Dine bag wir hierüber befontere Rachforschungen angeftellt

tft bem nd fich Borfat the abur von werden Nach-Ibdrud Malen

jehnten baraus itenden .cht ers er ganz tit bem

Bertahren dabei bekannt macht. Gegenichtig baben wir zu imsern Zweien zwei Manner anspusibren, welche sich besonders in her Epoche, bei ber wir versweilen, in diesem Fache mit Lifer bemuht baben.

15 1

Geburtig von Frantfurt"atte Dain, ficht inicht bloß bier feines

ATE OF

ihm da entstehen, was deim Ahrnel Ale brei Farben zusammens m vor, daß seine Behandlung unvollkommen beshalb viel retvuchiren mussen. Indeß scheint der mit dieser Arbeit einiges Aufsehen erregt. G er in London beshald herausgegeben, ist gekommen; & foll bunkel und abstrus ge-

# Jakob Gantier

Ein thätiger, raicher, etwas wilder, zwer extentvoller, wher boch mehr als billig zubringlicher und Aufsehen Mebenber Mantn. Er studirte erst die Malerei, dann die Kupferstecherinist und Soniffit gleichfalls auf ben Gebanten, mit brei farbigen Platten zu brucen, mobei er eine vierte, die das Clair-obscur leiften foll, wan Grinde legt. Er behauptet, seine Versahrungsest fei eine gung andere und besser als die des le Blond, mit welchem a über die Briorität in Streit gerath. Seine-Mpologie kommt! 1746. Die Antotomie des Hauptes und ein Theil ber-Rervenkehre 1748 in Paris heraus. Die Arbeit ift sehr verdienstvell; allein es ift überaus schwer, über das eigentliche Berfahren, welches er beim Druck dieser kolorirten Tafeln angewendet, etwas Befriedigendes zu sagen. Dergleichen Dinge lassen sich nicht gang mechanisch behandeln; und ob es gleich ausgemacht ift, daß er wit mehrenen Platten gebruckt, so scheint es boch, baß er weniger als vier angewendet, daß auf die Clair-obscur-Platte stellenweise schon gemalt worben, und daß sonft auch durch eine gartere fünftlerische Behandlung diese Abdrucke ben Grad ber Bollkommenbeit erreicht baben, auf welchem mir sie seben.

Indessen, da er auf dem praktischen und technischen Malerweg über die Farben zu denken genöthigt ist, so muß er freilich darauf kommen, daß man aus drei Farben alle die übrigen bervorbringen kann. Er saßt daher, wie Castel und andere, ein ricks tiges Aperçu gegen Newton und versolgt es, indem er die prise

matischen Bersuche durcharbeitet.

Im November bes Jahres 1749 trägt er ber Afabemie ein umstäntliches Memcire vor, worin er sowohl gegen Newton pele: misirt als auch bas, was er theoretisch für wahr halt, nieterlegt. Diese gelehrte Gesellichaft war nun schon so groß und mächtig, baß sie ber Wissenschaft ichaben konnte. Borzügliche-Mitglieder derselben, wie Nollet und Buffon, hatten sich ber Newtonischen Lehre hingegeben. Gautiers Budringlichleit mag bochft unbequem gewesen sein. Genug, sein Auffat ward nicht in bie Memoiren ber Atademie aufgenommen, ja man ermähnte bessalben nicht einmal in der Geschichte ber Berhandlungen. Wir batten auch nichts bavon erfahren, mare uns nicht eine wunderliche lateinische Ueberschung beffelben zu handen gekommen, welche ein Barifer Chi= rurgus, Karl Nicolas Jenty, London 1750, herausgegeben, unter tem Titel: porageogi; youageresic. de optice errores Isaaci Newtonis Aurati Equitis demonstrans. Diese, wie ber Titel, fehlerhafte, ungrammatische, inforrette, überhaupt barbarische Uebersegung tonnte freilich tein Glud machen, obgleich ber Inhalt Diejes

Werkhens sehr schäpensweithen int und Scharssen ist. Wir dipirt und mit Lebhaftigkeit und Ordnung vorgetragen ist. Wir haben and sabei nicht aufzuhlten, weil es eigentlich nur eine Art von Auszuhlaus vem größein Werke ist, von dem wir umständlichen handlichen handlichen handlichen werden. Uebrigens wollen wir nicht läugnen, daß wir schle vurchgängig mit ihm einig sind, wenige Stellen ausgewonnen, in welchen er uns verfünstelnd zu verfahren scheint.

Génération des Couleurs, confre le système de Newton. Paris 1750, BIJ II Tomes & Die Darstellung seiner Farbenstheorie sa wie köntrovers gegen die Newtonische gehen erst im zweiten Bande S: 49 an. Das Allgemeine von beiden sindet sich Selte 60 bis 68. Von da an solgen umständliche antisnewtonische Bersuche.

Aammen Steigerung daburch von Gelb auf Roth. (E. 170.)

2) Er entvedt, daß ber untere blaue Theil der Flamme nur blau erscheint, wenntsich Bunket, nicht aber wenn ein Helles sich dahintet besindet: (E' 159.) Weil er aber das, was wir durch Trübe aussprechen, noch durch Licht ausspricht, so geht er von dieser Erfahrung nicht weiter; sie thut ihm genug, ob es gleich nur ein einzelner Fall ist.

3) Er halt fest darauf; daß bei prismatischen Versuchen die Farken nicht erscheinen, als nur da, wo eine vunkle Fläche an eine helle gränzt; ferner daß diese durch Restattion gegen einander bewegt werden mussen, und erklärt daher ganz richtig, warum die perpendikularen Gränzen nicht gefärbt werden. (E. 197 st.)

14) Beil'er aber immer noch mit Strahlen zu thun hat, so kann er damit nicht sertig werden, warum das Bild an der Wand und das im Auge, bei gleicher Lage des brechenden Winkels, ums gekehrt gefärbt sind. Er spricht von aufs und niedersteigenden Strahlen. Hätte er es unter der Formet des aufs und nieders gerückten Bildes ausgesprochen, so war Alles abgethan. Bei dieser Gelegenheit entwickelt er ganz richtig den ersten Versuch der Newtonischen Optik, auf die Weise, wie es auch von uns ges schehen (P. 34 ff.).

5) Ein Wasserprisma theilt er in der Mitte durch eine Wand, füllt die eine Hälfte mit einem schönen rothen, die andere mit einem schönen blauen Liquor, läßt durch jedes ein Sonnendild durchfallen und bemerkt dabei die Verrückung und Färdung. Es ist dieses ein sehr guter Versuch, der noch besonders unterrichtend werden kann, wenn man durch eine etwas größere Oeffnung die Lichtscheibe halb auf die eine, halb auf die andere Seite fallen läßt, da sich denn nach der Refraktion das wahre Verhältniß gar

icon ausspricht. Es versieht sich von selbst, daß man successiv mehrere Karben neben einander bringen kann.

Bei dieser Gelegenheit wird das zweite Experiment Nemzons fritifirt und auf die Weise, wie wir auch gethan haben, gezeigt, daß man nur Hellblau zu nehmen habe, um das wahre Verhälmis der Sache einzusehen (P, 47 ff.).

6) Bersuch mit bem subjektiven Herunterruden des objektiven

Bildes, beffen Entfarbung und Umfarbung.

7) Versuch mit einem linsenförmigen Prisma, d. h. mit einem solchen, bessen eine Seite konver ist. Wir sind nie dazu gelanzt, mit einer solchen Vorrichtung zu operiren, und lassen daher biese Stelle auf sich beruhen.

8) Persuch gegen das sogenannte Experimentum crucis. Dir

glauben die Sache fürzer gefaßt zu haben (B. 114 ff.).

9) Diese Rummer ist übersprungen.

10) In Gesolg von Nr. 8. Bei der Entwicklung des Experimentum erucis icheint uns der Versasser die verschiedene Incidenzallzusebr zu urgiren. Zwar ist etwas daran, aber die Eminenzall Les Phänomens wird dadurch nicht zum Vorschein gebrackt.

11) Bersuch, gegen die Newtonische Behauptung gerichtet, tie different refrangibeln Strahlen seinen auch different resteribel. Der Gedanke, das Spektrum durch einen Planspiegel auszusassen und 28 nach allerlei Seiten hin zu wersen, unter solchen Winkeln und Bedingungen, daß eine diverse Reslexibilität sich darthun müßte, wenn sie existirte, ist lobenswerth. Man wende jedoch einen metallenen Spiegel an, damit keine Irrung durch die untere Fläcke entstehe, und man wird, wie Gantier, sinden, daß die Fakten des Spektrums nach ihrem Einfallswinkel zurückgeworfen werden und keineswegs eine diverse Reslexion erleiden. Bei dieser Geslegenheit gedenkt er des neunten Newtonischen Versuchs, den wir auss genaueste analositet (P. 196—203) und ihm eine besondere Tasel, die achte, gewidmet haben. Der Berfasser sieht denselben an wie wir; so wie auch den zehnten.

12) Bersuch gegen das erste Theorem des zweiten Theils bes ersten Buchs der Optik, wo Newton behauptet, die Gränze des Liches und Schattens trage nichts zur Enistehung der prismatischen Farbe bei. Gautier führt mit Recht über den mittlern weißen Theil der prismatischen Erscheinung eines großen Prisma's seinen Finger oder einen Stab und zeigt dadurch die bloß an der Gränze entstehenden Farben. Dabei erzählt er, daß die Newtonianer sich gegen dieses Phänomen dadurch retten wollen, daß sie behaupteten, erst am Finger gehe die Brechung vor. Man siebt, daß dieser Sette schon vor sechzig Jahren eben so unbedenklich war, Alberns

beiten zu sagen, wie am heutigen Sag.

```
Tiffere 13fle Er abfingt finte iBeftarigungt feiner Erffligungt mochominen
   tompligirten Berfucht for , / Woffen Worth wir Andern ja fprafen aber-
then bused of the first mind it was in Constituted Instituted
 149 Er laft bas Spetitim duf eine butchlogerte Bappe fallen,
"To bay febe Fatbe einzaln burtbyebe Hier, birth rimer preits Be-
grangung, ohne wiederholte Refraktion, welcheinen bie Sanben-
billoffen nach bein etften Gefet aufs neue gefaunt und wiber-
   legen bie Lebre von Univerativerlichtet ber fogenannten bonwachen
Lichier: Der Berfaffer gebentti'mt Ohren Mariste's; ber biefes
Bhanomen sterft bor ihm beobachtele.
      155 Erfibenbet biet abermald bas Pribma mit ber tomeren
   Seite an, die mit einer Art von fein burchlochtetern fiebartigem
 Dedet Bebedt IR, und bringt baburd mannigfaluge Abwechselung
   ber Erftbeinung bewort, woburd er feite Bebenmingen benanftigt
 glaubt. Wir haben biefeit Berfuch nitht nachgebilver. 11
Barben bes Spettrume jum Weißen wereinigt werben follen. Stebei Berfuch mit einem T, ber im feinem Ortigu entwickeln ift.
    Diemit endigeir fich die anneneintonischen Berfucht.
Beber Remons Erffarung bes Regenbogens.
-- ! Meber bie Robensonnen, wobei bie paroptischen Farben gur
 . , Kiğeru
 . - unide
  über
 nicht
  mit
   Lebr:
  unfer
      Siermit folgt bie Etflatung feiner Aupfertafen und gegleich
```

Siermit folgt bie Ettlarung feiner Aupfertafen und gegleich eine Freudweisung auf die Stellen bes Werd, ju welchen fie eigentlich gehoren.

Hätte er seiner Kontrovers, an welcher wir wenig auszusehen finden, eine etwas aussubrlichere Fardenlehre folgen laften und sich das mit begnügt, ohne die ganze übrige Maturlehre umfassen zu wollen, so datte er vielleicht mehr Wirkung hervorgebracht. Allein sein Fehler, wie der seiner Borganger, besteht darin; das Newton, weil-seine Fardenlehre unhaltdar befunden wird, auch in gar nichts Necht

baben soll, daß man also unternimmt, auch alles llehrige, was er geleistet, zu tritisiren, ja, was noch schlimmer ift, ein eigenes Spstem bagegen aufzuhauen und sich etwas, das viel über seine Kräfte geht, anzumaßen.

In gedachtem Sinne hat leider Gautier ein zweites Titelklausseinem Buche vorgesett: Nouveau système de l'Univers, sous le titre de Chroagénésie, ou Critique des prétendues découvertes de Newton. Und so enthält benn der erste Theil nichts, was sich auf Farke bezieht, sondern behandelt die allgemeinsten physischen und damit verwandsen metaphysischen Gegenstände, denen Gautier, ob er sich gleich historisch genugsam, mit ihnen bekannt gemacht, bennoch weder als Philosoph noch als Natursoricher ge-

madfen fein mochte.

Erst am Schlusse bes ersten Theils sindet man etwas über bie Geschichte ber Farbenlehre. Der Anfang bes zweiten giebt einen turzen Abrif ber im ersten verhandelten allgemeinen, physichmetaphysischen Prinzipien, von benen ber Versasser zulet auf beicht übergeht und, um Newton auch in der Behandlung keinen Vorzug zu lassen, mit Desinitionen und Axiomen gerüstet austritt, sobann die Desinitionen und Axiome Newtons wiederholt, ba denn erst auf der 49. Seite des zweiten Theils die Hauptsacke wirklich zur Spracke kommt, die wir oben aussührlich ausgezogen haben.

Hienach mag man erkennen, warum dem Verfasser nicht geglückt ist, Wirkung hervorzubringen. Seine Kontrovers, so wie seine theoretische Ueberzeugung hatte sich ganz isolirt darstellen lassen. Beide hatten mit Anziehen und Abstoßen, mit Schwere und sonst dergleichen Allgemeinheiten gar nichts zu schassen. Wollte er die Farbenlehre an die Phosik überhaupt anschließen, so musie

er einen andern Weg einidlagen.

Außerdem begeht er noch einen Haupt: und Grundsehler, das er mit Etrablen zu operiren glaubt und also, wie seine Vorgänger, den Gegner ganz im Vortheil läßt. Auch sind seine Figuren nicht glücklich; es gilt von ihnen, was wir von den Rizzetti'ichen gesagt haben. Newton batte seine falsche Lehre sombolisch auszudrücken verstanden; seine Gegner wissen für das Wahre keine entschiedene Tarstellung zu sinden.

Non dem mannigsaltigen Verdruß, den er ausgestanden, so wie von allerlei Argumentationen, die er gegen die Schule gestührt, giebt uns der leidenschaftliche Mann selbst Nachricht, in einer Art von physikalischem Journal, das er aber nicht weit gestührt. Die drei Heite, welche den ersten Band ausmachen und zu Paris 1752 herausgekommen, liegen vor uns und führen den Titel: Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique

bemie unterbrudte, lag ich als ein Rind von einigen Monaten in ber Wiege. Er, umgeben von fo vielen Wiberfachern, Die er nicht überwinden tonnte, obgleich begunftigt und penfionirt vom Konige, fab sich unt eine gewünschte Birkung und eben so wie treffliche Borganger um feinen guten Ruf gebracht. Ich freue mich, fein Anbenten, obgleich fpat, zu rehabilitiren, seine Widersacher als die meinigen zu verfolgen und den von ihm, da er nicht durche deingen konnte, oft gedußerten Mitnich zu realistren:
Exorisee aliquis nostris ex ossibus ultor.

## 

| Er              | mat Brofeffor ber | Bhilosophie bei bem toniglichen Com-                                 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| nafium          | ju Reapel. Bon    | seinem Werte Anti-Newtonianiamus                                     |
| tam             |                   | l 1754, ber meite 1756 in Quart te Begebeitung bes Gautierichen Wer- |
| hera<br>Les ,   |                   | te Begebeitung bes Gautierichen Wer-                                 |
| te8,            |                   | enannt werben fann.                                                  |
|                 |                   | Methode als fein Borghiger: benn ar                                  |
| mibi            |                   | leich ohne Umschweife ber Rontropers                                 |
| gege            |                   | und ben neu aufzusteffenben theoretis                                |
| तुब्दुर<br>जिला |                   | volltommen von ben Ueberzeugungen                                    |

seines Borgangers burchdrungen und auch außerdem bie Mäterie. somohl theoretisch als prattisch, gut burchftubitt, so buffier bas Wert wohl fein eigen nennen tonnte. Der zweite Theil behandelt -Die übrigen phofisch-metaphpfischen Gegenstande, welche Gaurier in seinem ersten Buche abgehandelt batte. Die Lafeln, welche fich alle auf den ersten Theil beziehen, stellen theils Newtonische, theils Gautiersche, theils eigene Figuren vor. Im Ganzen ist es mertwürdig, daß Gautier, ber unter seinen Landsleuten teine Wirfung hervorbringen konnte, aus der Ferne fich eines jo reinen Wiederhalles zu erfreuen hatte.

Bielleicht geben uns Diejenigen, welche mit der italianischen Literatur bekannt sind, Nachricht von dem, mas man über Comis nale damals in seinem Baterlande geurtheilt. Seine Wittung tounte jeboch fich nicht weit erstrecken: benn die Newtonische Lebte war ichon in die Jesuitenschulen aufgenommen. Lefeur und Jacquier hatten bie Newtonischen Schriften fcon mit einem burchgebenben Kommentar verseben, und so war bem Anti-Remtonianismus Rom so wie die übrige gelehrte Welt verschlossen und die Flamme der Wahrheit, die sich wieder hervorthun wollte, abermals mit

Soulasche zugebedt.

Wir verlaffen nunmehr Frankreich und bas Ausland und wens ben ben Blid gegen bas Baterland.

# Deutsche große und thätige Welt.

Wir segen diese Rubrit hieher, nicht um fie auszufallen, fonbern nur anzudeuten, bag an biefem Plage eine gang intereffante Abhandlung steben könnte.

Die beutschen Sofe hatten icon zu Anfange bes vorigen Jahrbunderts viele Berdienste um die Wiffenschaften. Comobl Fürften als Fürstinnen waren aufgeregt, begünstigten gelehrte Manner und

juchten sich felbst zu unterrichten.

Johann Wilhelm, Kurfürst von ber Pfalz, nahm 1704 hartsceter in seine Dienste. Dieser batte icon in feinem Essai de Dioptrique die diverse Refrangibilität anerkannt, boch auf seine Beife ertlart und sie ben verschiedenen Geschwindigkeiten ber far-

bigen Strablen jugeichrieben.

Was ber Kasseliche Dof, mas bie Höfe Riederbeutschlands gethan, und wiefern auch die Newtonische Lehre zur Sprache getommen und Gunst erhalten, wird in ber Folge zu untersuchen sein. Nur Eins können wir anführen, baß Professor Hamberger 1743 nach Gotha berufen wird, um bie Newtonischen Bersuche, welche die allgemeine Aufmerksamkeit erregt, bei hofe vorzuzeigen.

Wehrschsinkisch hat man das Zimmer, pecker deutel gemachtelburch das foramen erst, den sogenanden Strahl hereingelassen, das fertigen prismatische Wild iau der Wandelscherten Wecherdie einzelnen Fanden darzigestellt, und durch eine zweite ungleiche Verusäung, durch das sowigenante Experimentum crucis, auf der Stelle die höchten Herschaften und, dem sämmtlichen Hofeschaften das hochten berger triumphirend zur Alademie zunäckehren konnter

in in bei ben Deutscher gelehrte Welt. ihn indinit

umzusehen. Was und wie es gelehrt worden, davon geben: und bie Kompendien am besten und kürzesten Nachricht.

Jeder, der ein Lehnbuch schreibt, das sich auf eine Ersahrungswissenschaft bezieht, ist im Falle, eben so oft Irrthümer als Wahrs:
heiten aufzuzeichnen; denn er kann viele Versuche nicht selbst machen,
er muß sich auf Anderer Treu und Glauben verlassen und oft das
Wahrscheinliche statt des Wahren aufnehmen. Deswegen sind die Rompendien Monumente der Zeit, in welcher die Data gesammelt wurden; deswegen müssen sie auch oft erneuert und umgeschrieben werden. Aber indem sie neue Entdeckungen geschwind aufnehmen und einige Kapitel, dadurch perhessern, so erhalten sie in andern falsche Versuche und unrichtige Schlußfolgen desto länger.

Wenn nun der Kompendienschreiber gewöhnlich das benutt, was er schon völlig fertig vor sich findet, so war die Bople'sche Bemühung, viele Farbenphänomene zusammenzustellen und gewissersmaßen zu erklären, solchen Männern sehr angenehm, und man sindet auch noch dis über das erste Viertel des achtzehnten Jahre hunderts diese Methode herrschen, dis sie endlich von der Rewtonisschen Lehre völlig verdrängt wird.

Wir wollen die Kompendien, die uns bekannt geworden, bes sonders die deutschen, welche bei Mehrheit der Universitäten zu einer größern Anzahl als in andern Ländern anwuchsen, kürzlich anzeigen und das hieher Gehörige mit Wenigem ausziehen.

Physica ober Naturwissenschaft durch Scheuchzer, erste Auszabe 1703. Ein würdiger, wohlgesinnter, sleißiger und unterrichteter Mann bringt in diesem Werke meistens die Geschichte der Meinungen mit vor und geht von der Metaphysik seiner Zeit zur Physik über. Die Farbenlehre überliefert er nach Boyle, Hooke und Des Cartes.

In der zweiten Ausgabe von 1711 fügt er ein besonderes

Rapitel bei, worin er die Newtonische Lehre nach Anleitung der Optik genau und umständlich vorträgt, so wie er auch die Aupser taseln nachstechen läßt. Die Newtonische Lehre steht, wie eine uns verarbeitete Masse, gleichsam nur literarisch da; man sieht nicht, daß er irgend ein Experiment mit Augen gesehen oder über die Sachen gedacht habe.

Hermann Friedrich Teichmeper, Amoenitates, Jena 1712. Halt sich noch an Hooke und Boyle. Man findet keine Rewtonische

Spur.

Deutsche Physik durch Theodor Hersfeld, 1714. Der wahre Name ist Konrad Mel. Ein pedantisches, philisterhaftes Werk. Die Farbenerscheinungen bringt er konfus und ungeschickt genug hervor. Er will die Farben der Körper aus der verschiedenen Art ihrer Theile herleiten, so wie aus den von ihnen wunderlich zurückgeworfenen Lichtstrahlen. Die Newtonische Lehre scheint er gar nicht zu kennen.

Martin Gotthelf Löscher, Physica experimentalis, Wittensberg 1715. Scheint ein Schüler von Teichmeyer zu sein; wenigstens sind die Phanomene beinahe eben dieselben, so wie auch die

Erflärung.

Bei ihm ist color tertia affectio specialis corporum naturalium, seu ea lucis in poris ac superficiebus corporum modificatio, quae eadem nobis sistit colorata et diverso colore praedita. Man ertennt hier Boyle; Newtons wird nicht erwähnt.

Johannes Wenceslaus Caschubius, Elementa Physicae. Jena 1718. Hier fängt schon der Refrain an, den man künstig

immersort hört: Si per soramen rotundum etc.

Er thut die apparenten und körperlichen Farben in ein paar

Paragraphen nach Newtonischer Art ab.

Vernünftige Gedanken von den Wirkungen der Natur von Christian Wolf, 1723. Der Verfasser beweist die Lehre von der Heterogeneität des Lichtes a priori.

Julius Bernhard von Rohr, Physitalische Bibliothet, Leipzig 1724. Seine Literatur ift sehr mager; mit Newton mag er nichts zu thun haben, weil er lieber fünstliche und mechanische Zusammen-

setzungen als mühsame Ausrechnungen befördert wünscht.

Johann Matthäus Barth, Physica generalior, Regensburg 1724. Ein Geistlicher und wohldenkender Mann, der dem Abers glauben entgegen arbeitet und sich daher mit Naturlehre abgiebt, doch nicht sowohl selbst versucht, als das, was Andere geleistet, zusammenstellt. Im Paragraphen von den Farben solgt er Bople, gedenkt der Lehre Newtons, läßt sich aber nicht darauf ein und hat folgende merkwürdige Stelle: Es hat mich herr Baier, Prosessor The Gogiae zu Altviff, einst im Distilts versichert, daß er in vergleichen Beifächen (den Rewtonischen namlich, von denen eben die Rede ist betrügliche Umstände gefunden, welche er publis 5111 IIII 11(1) (0.11) aist wählchte." Dibses ist die etste Spur, die ich sinde, daß ein Deutscher gegen die Newtonische Lehre einigen Zweifel erregt. Ferner ge-

denkt Barth dessen, was Mariotte berfelben entgegengesett.

Johann Friedrich' Wucherer, Institutiones philosophiae naturalis eclecticae, Jena 1725, vom 238. §. an. Die Farbe sei nichts Reelles. Das Reelle sei, was existire, wenn es auch Niemand dächte; aber es gabe teinen Schmerz, wenn ihn Niemand fühlte. Darin tämen alle neuern Physiter überein. Licht weggenommen ist, fieht man Alles schwarz. Plinde können Farben fühlen, z. B. Boyle's Vermaafen. Finch, tractatus de coloribus, Schmidii dissertatio: Caecus de colore judicans. Sturm führt ein Erempel an, daß ein Blinder die perschiedenen Farben riechen konnte. 'Vide illius physicam hypotheticam. Die Farben kommen 'alfo von der Verschledenheit der Oberfläche der Körper hei, et hinc pendente reslexione, refractione, infractione, collectione, dissipatione radiorum solarium. Grunde, die Boyle angiebt. Bet verandertem Licht verandern sich vie Farben. So auch bei veranderter Oberfläche, wie auch durch veränderte Lage. Hier bringt er nicht sehr glucklich die Regenstropfen und das Prisma vor. Nachdem er seine Lehre auf die verschiedenen Farben angewendet, fährt er fort: Haec equidem non sine ratione dicuntur, et ad colores supra dictos non sine specie veri accommodantur. At vero ad specialia ubi descendimus, difficultates omnino tales occurrunt, quibus solvendis spes ulfa vix superest.

Er citiri Hamelius de corporum affectionibus, Weidlerus in Explicatione nova Experimentorum Newtonianorum.

Er kennt Newtons Lehre, nimmt aber keine Notiz davon.

Hermann Friedrich Teichmeyer, Elementa Philosophiae naturalis, Jena 1733. Eine neue Auflage seines frühern Rompendiums. Sein Vortrag ist noch immer ber alte.

Georg Erhard Hamberger, Elementa physices, Jena 1735. Auf der 339. Seite beruft er sich auf Wolf, daß dieser die Heteros geneität des Lichts a priori bewiesen habe, und verweist auf ihn.

Er führt einen gewissen Komplex ber Newtonischen Versuche an und beginnt mit dem bekannten Liede: Sit igitur conclave tenebrosum et admittatur per exiguum foramen radius lucis. Uebrigens sind seine Figuren von den Newtonischen kopirt, und es findet sich keine Spur, daß er über die Sache nachgedacht oder tritisch experimentirt habe.

Eamuel Christian Hollmann, Physica. Introductionis in universam Philosophiam Tom. II. Göttingen 1747, §. 147. Non id enim, quod rubicundum, flavum, caeruleum etc. appellamus, in rebus ipsis extra nos positis, sed in nostris solum perceptionibus, immo certa tantummodo perceptionum nostrarum modificatio est, a sola diversa lucis modificatione in nobis solum oriunda.

Er verwirft daher die alte Eintheilung in reales und apparentes, trägt die Newtonische Lehre bündig, doch mehr überrebend

als entscheidend vor.

Die Note zum 150. S. enthält zur Geschichte der Theorie sehr brauchbare Allegate, woraus man sieht, daß er die Entstehung der Lehre sowohl als die Kontroversen dagegen recht gut kennt, nicht weniger den Beisall, den sie erhalten. Aus dem Tone des Borztrags im Texte bemerkt man, daß er sein Urtheil in suspensohalten will.

Johann Heinrich Windler. Institutiones mathematicophysicae, 1738, §. 1112 erwähnt er der Rewtonischen Lehre im Borbeigehen, bei Gelegenheit der undeutlichen Bilder durch die Linsen: Praeterea Newtonus observavit, radium unum per refractionem in plures diversi coloris dispesci, qui cam catheto refractionis diversos angulos efficiunt.

Samuel Christian Hollmann, Primae physicae experimentalis lineae, Göttingen 1742. Die Newtonische Lehre latenisch, jedoch noch mit videtur vorgetragen. In den Ausgaben

von 1749, 1753, 1765 lakonisch und ganz entschieden.

Bernünftige Gedanken von den Wirkungen der Ratur, von Christian Wolf, fünste Ausgabe von 1746. Im ersten Theile §. 129 erklärt er die Farbenerscheinung an den Körpern ganz nach Newtonischer Manier und beruft sich auf den zweiten Theil seiner Experimenta.

Johann Andreas von Segner, Einleitung in die Raturlehre, erste Auflage 1746, zweite Göttingen 1754, trägt die Rewtonisschen Bersuche so wie die Theorie kurz vor. Seine Figuren sind nach Newton kopirt. Es zeigt sich keine Spur, daß er die Bhas

nomene selbst gesehen.

Georg Wolfgang Kraft, Praelectiones in Physicam theoreticam. Tübingen 1750. Er folgte, wie er selbst sagt, ben Muschenbroet, läßt die Lehre von den Farben ganz aus und ver-

weist auf einen optischen Traktat, p. 267.

Andreas Gordon, Physicae experimentalis elementa, Erfurt 1751. Ein Benediktiner im Schottenkloster zu Erfurt, ein sehr fleißiger Mann voller Kenntnisse. Man sieht, daß in katholisichen Schulen man damals noch mit der Scholastik zu streiten hatte. Im 1220. §. sind ihm die Farben auch Körper, die sich vom Licht herschreiben. Sein Vortrag der Newtonischen Lehre ist ein wenig konfus; seine Figuren sind, wie die der ganzen Schule, falsch und märchenhaft.

Die chemischen Experimente trägt er zulezt vor und schließt: Quae omnia pulchra quidem, suis tamen haud carent diffi-

cultatibus.

Johanne Charlotte Zieglerinn, Grundriß einer Naturlehre für Frauenzimmer, Halle 1751. S. 424 trägt sie die hergebrachte

Lehre vor und verweist ihre Leserinnen auf Mgarotti.

Johann Peter Cherhard, Erste Gründe der Naturlehre, Halle 1753. Die Newtonische Theorie, doch mit einiger Modifikation, die er schon in einer kleinen Schrift angegeben. Im 387. §. fängt er ben ganzen Vortrag mit bem bekannten Refrain an: "Man lasse durch eine kleine runde Deffnung 2c." Seine Figuren sind klein, schlecht, und wie alle aus dieser Schule nicht nach bem Phänomen, sondern nach der Hypothese gebildet. In seiner Sammlung der ausgemachten Wahrheiten der Naturlehre (1755) setzt er, wie natürlich, die Newtonische Theorie auch unter die ausgemachten Wahrheiten. Man sei darüber einig, daß die Sonnenstrahlen nicht gleich stark gebrochen werden. Er bringt etwas von ber Geschichte der Farbenlehre bei und citirt wegen des Beifalls, den Newton fast überall gefunden, die Schriften mehrerer Natur-"Es hat zwar ber bekannte Pater Castel Ginwürfe das gegen gemacht, die aber auf solche Versuche gegründet waren, bei welchen der gute Franzose keine mathematische Akturatesse bewiesen." Welche wunderlichen Rebensarten! als wenn es keine andere Akturatesse gabe als die mathematische! "Man sieht aus den Miscell. curios. p. 115, daß man auch schon damals in Paris Newtons Theorie angegriffen, welches aber aus einem Migverständniß geschehen."

Florian Dalham, Institutiones physicae, Wien 1753. Ein Geistlicher bringt etwas Weniges von der Geschichte der Farbenlehre vor, dann intonirt er: Radius solis per foramen A. Mit den Einwürfen ist er bald fertig; dann folgen einige chemische Experimente.

Emanuel von Swedenborg, Prodromus principiorum rerum naturalium, Hildburghausen 1754, p. 137. Wie er durch diese ganze Schrift die Körper aus Kugeln verschiedener Größe und Art, aus Kreisen und Kränzen und deren Interstitien auß wunderlichste zusammensetz, eben so macht er es mit der Transparenz, dem Weißen, Rothen und Gelben. Alles set transparent seinen kleinsten Theilen nach: Albedo; si anguli reslexionis varie consundantur in particulis transparentibus, albe-

dinem oriri. Rubedo; si superficies particularum varii generis particulis variegetur, oriri rubedinem. Flavedo; si albedo mixta sit cum rubedine, flavedinem oriri.

Jatob Friedrich Maler, Physit, Rarlsrube 1767. 6. 225.

Rury und schlechtweg Newtons Lehre.

Bernhard Grant, Praelectiones encyclopaedicae in physicam experimentalem. Erfurt 1770. p. 47. Rewtons Lehre

schlechtweg und turz.

Johann Christian Polykarp Errleben, Anfangsgründe der Naturlehre, 1772. "Wenn man durch ein kleines rundes Loch z." Er trägt übrigens die Newtonische und Eulersche Lehre in der bösen, halb historischen, halb didaktischen Manier vor, die sich nicht kompromittiren mag und immer noch eine Hinterthüre sindet, wenn die Lehre auch falsch befunden würde.

Ludwig Christoph Schmahling, Naturlehre für Schulen, Göttingen und Gotha 1774. S. 8. Das gewöhnliche Stoßgebet.

Johann Lorenz Böckmann, Naturlehre, Karlsruhe 1775. S. 321. Das alte Lied: "Man lasse durch eine mittelmäßige

runde Deffnung 2c."

Matthias Gabler, Naturlehre, drei Theile, München 1778, S. 319. Item: "Man lasse einen Lichtstrahl zc." S. 323 läße er sich in Kontrovers ein, glaubt aber, wie die Schule überhampt, viel zu geschwind mit dem Gegner fertig zu werden. Einwand eines Anti-Newtonianers oder eigentlich Anti-Gulerianers, von den Trabanten des Jupiter hergenommen. Auch Herr Gabler fertigt Mariotte und Rizzetti'n leicht ab.

Wenceslaus Johann Gustav Karsten, Raturlehre, 1781. Erkt wie gewöhnlich die Lehre von der Brechung für sich, dann §. 390: "Mit der Strahlenbrechung ist noch ein Erfolg verbunden z." Merkwürdig ist, daß der Verfasser seine Ausdrücke behutsamer als hundert Andere stellt, z. B.: "Der Erfolg läßt sich am besten ertlären, wenn man mit Herrn Newton annimmt zc., wenn es wahr ist, daß rothes Licht am wenigsten brechbar ist zc."

Christian Gottlieb Kratenstein, Vorlesungen über Experimentalphysik, Kopenhagen 1782. S. 134: "Das weiße Licht be-

steht nach Newton aus sieben Hauptfarben zc."

Johann Daniel Tiet, Physicae experimentalis elementa, Lipsiae 1782. §. 111. Der Radius solaris, dann aber zwäckrismen, man weiß nicht warum; — denn das Experimentum crucis ist es nicht. Auch dieser macht einen Sprung: Patet ex hoc experimento, diversam radiorum solarium refrangibilitatem etc. Dann einige Folgerungen und etwas weniges Chemisches.

Wenceslaus Johann Guftav Rarften, Anleitung gur gemein-

nütlichen Kenntniß der Natur, Halle 1783. §. 1. ff., ungefähr

in dem Sinne wie in seiner Naturlehre.

Johann Philipp Hobert, Grundriß der Naturlehre, Berlin 1789. §. 221. Lichtstrahl, enge Oeffnung, verfinstertes Zimmer 2., wie so viele Andere hinter der ganzen Heerde drein.

wie so viele Andere hinter der ganzen Heerde drein. Anton Bruchhausen, Institutiones physicae, übersetzt von Bergmann, Mainz 1790. Sonnenstrahl, kleine Deffnung und sos

zar Lichtfäben.

Johann Baptist Horvath, Elementa physicae, Budae 1799. Die alte Leier. Stamina lucis, colore immutabili praedita.

Matthäus Pantl, Compendium institutionum physicarum Pars I. Posoniae 1793. p. 160, cap. 3 de lucis heterogeneitate. Veteribus lumen simplicissima et homogenea substantia fuit. Newtonus heterogeneam esse extra omnem dubitationem posuit.

A. W. von Hauch, Anfangsgründe der Experimentalphysit, aus dem Dänischen von Tobiesen. Schleswig 1795, erster Theil.

§. 286. Das hergebrachte Lied wird abgeorgelt.

Wir sind bei dieser Anzeige der Kompendien weit über die Epoche hinausgegangen, in der wir uns gegenwärtig befinden, und haben die Recension solcher Schriften dis gegen das Ende des achtzehnten vorigen Jahrhunderts fortgesett, indem wir auf diese Wieders holungen und Nachbetereien nicht wieder zurückzukehren wünschten.

## Atademie Göttingen.

Es ist interessant zu sehen, durch welche Reihe von Personen auf einer besuchten Akademie die Newtonische Lehre fortgepstanzt worden. Ein Söttinger Professor hatte ohnehin, bei der nahen Verwandtschaft mit England, keine Ursache, eine Meinung näher zu prüsen, welche schon durchgängig angenommen war, und so wird sie denn auch dis auf den heutigen Tag noch dort so gut als auf andern Akademieen gelehrt.

Hollmann, 1736, liest Physit als einen Theil des philossophischen Kurses. Seine Institutiones werden 1738 gedruckt. Er liest weitläuftige Experimentalphysik, nachher dieselbe zusammensgezogener. Fährt damit nach Abgang Segners fort bis gegen 1775; stirbt 1788, nachdem er schon mehrere Jahre der Physik

und später den übrigen Vorlesungen sich entzogen.

Von Segner, 1736, liest Physit über Hamberger, Wolf, Muschenbroet nach Diktaten von 1744 an; sodann über seine Anfangsgründe von 1746 bis zu seinem Abgang 1754.

Kästner liest 1759 Physik nach Windler, später nach Eberhards ersten Gründen der Naturlehre. Er hat als Mathematiker den besondern Tik, die Physiker anzuseinden.

Meister liest Perspektive und Optik.

Errleben, Professor extraordinarius feit 1770. Erfte Aus-

gabe seines Compendii 1772; stirbt 1777.

Lichtenberg, Professor extraordinarius seit 1770. Ansfangs viel abwesend und mit mathematicis beschäftigt, liest von 1778 an über Erzleben und giebt sieben vermehrte Auflagen heraus.

Mayer, nach Lichtenbergs Tod, stimmt in einem neuen

Compendium das alte Lied an.

## Nachlese.

Smith und Martin, Englander, bringen die Lehre Rewtons im Auszuge in ihre Lehrbücher.

Lefeur und Jacquier, geiftliche Bater ju Rom, tommen-

tiren Newtons Werke und verbreiten seine Lehre.

Encyklopādisten. Da ein Lexikon, so wie ein Kompendium einer Ersahrungswissenschaft, eigentlich nur eine Sammlung des kurstrenden Wahren und Falschen ist, so wird man auch von dieser Gesellschaft nichts weiter erwarten. Man konnte ihr nicht zumuthen, daß sie jede Wissenschaft sollte neu durcharbeiten lassen. Und so haben sie denn auch die alte Konsession mit Ernst und Bollständigsteit dergestalt abgelegt, taß sie vor den sämmtlichen Glaubensgenossen mit Ehren bestehen können. Die Artikel, unter welchen

solches aufzusuchen, verstehen sich von selbst.

Montucla. In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhundents hatten sich, wie wir wissen, die Formeln und Redensarten völlig ausgebildet, welche man zu Gunsten Newtons und zu Ungunsten seiner Gegner wiederholte und einander nachsagte. In Montucla's Histoire de Mathématiques, Paris 1758, sindet man auch nichts Anderes. Nicht allein Auswärtige, wie Rizzetti, behalten Unrecht, sondern es geschieht auch Franzosen, Mariotte, Castel, Dusan, von dem Franzosen Unrecht. Da sich diese so sehr auf Ehre haltende Nation gegen das einmal eingewurzelte Vorurtheil nicht wieder er holen konnte, so wird man ja wohl andern, nicht so lebhasten und nicht so eigenwilligen Völkern verzeihen, wenn sie auch bei dem einmal Angenommenen ruhig verharrten.

## Tobias Mayer.

De affinitate colorum commentatio, lecta in conventu publico, Gottingae 1758, in den kleinen nach dessen Tod von

Lichtenberg herausgegebenen Schriften.

Der Newtonische Wortkram wurde nunmehr von allen deutschen Kathedern ausgeboten. Man freute sich, die Urfarben aus dem Licht hervorgelockt zu haben; es sollten ihrer unzählige sein. Diese ersten homogenen, einfachen Farben hatten aber die wunderliche Eigenschaft, daß ein großer Theil derselben von den zusammens

gesetzten nicht zu unterscheiben mar.

Betrachtete man jedoch das sogenannte Spektrum genauer, so konnte nicht verborgen bleiben, daß theils der Natur der Sache nach, theils der Bequemlichkeit des Vortrags wegen sich diese uns endlichen Farben auf eine geringere Zahl reduziren ließen. Man nahm ihrer fünf an oder sieben. Weil aber das höchste, im völligen Gleichgewicht stehende Roth dem prismatischen Farbenbild abgieng, so sehlte auch hier die sechste oder die achte Farbe; das

Vanze blieb unvollständig, und die Sache konfus.

Alle Diejenigen, die von der Malerei und Färberei an die Farbenlehre herantraten, fanden dagegen, wie uns die Geschichte umständlich unterrichtet, naturgemäß und bequem, nur drei Grundsfarben anzunehmen. Dieses hatte schon Bople im zwölften Experisment des dritten Theils seines bekannten Werks kurz und bündig ausgesprochen und den Malern das Recht ertheilt, nur drei primäre Farben zu statuiren, weil man denn doch wohl diejenigen so nennen dürse, die aus keinen andern entspringen, alle übrigen aber erzeugen.

In diesem Sinne ist denn auch Mayers Aufsatz geschrieben. Es herrscht darin der gerade gesunde Menschenverstand. Er operirt zwar mit Pigmenten, wählt aber unter ihnen diejenigen aus, die er als Repräsentanten jener durch den Begriff bestimmten einfachen Farben ansehen darf. Durch Kombination und Berechnung will er nun die möglichen, unterscheidbaren Zusammensetzungen ausmitteln.

Allein weil er atomistisch zu Werke geht, so ist seine Behands lung keineswegs zulänglich. Die einfachen, die Grundsarben mögen dem Verstande bestimmbar sein, aber wo sollen sie in der Ersfahrung als Körper aufgefunden werden? Jedes Pigment hat seine besondern Eigenschaften und verhält sich, sowohl färbend als körsperlich, gegen die übrigen nicht als ein Allgemeines, sondern als ein Spezisisches. Ferner entsteht die Frage, soll man die Pigmente nach Maß oder nach Gewicht zusammenbringen? Beides kann hier nicht frommen. Alle Mischung der Pigmente zu males rischen Zweden ist empirisch=ästhetisch und hängt von Kenntniß der

unterliegenden Körpet und von dem zarten Gefühle des Auges ab. hier, wie in allen Runften, gilt ein geiftreiches, intaltulables

Eingreifen in die Erfahrung.

Noch Manches mare hier beizubringen, boch wird es Demjenigen, der unserm Vortrage bisher aufmertsam gefolgt ift, ge wiß gegenwärtig sein. Wir geben daher ohne weiteres die Summe des Mayerischen Aufsates nach seiner Baragraphenzahl.

1) Es seien nur brei einfache, primitive Farben, aus benen

burch Mijdung bie übrigen entsteben.

2) Schwarz und Beiß sei nicht unter bie Farben zu rechnen, bingegen tem Licht und ber Finsterniß zu vergleichen.

3) Die sekundaren Farben seien gemischt aus zwei ober brei

einfachen.

4) Mischung von Roth und Gelb.

- 5) Mijdung von Gelb und Blau.
- 6) Mijdung von Roth und Blau.

7) Beitere Ausführung.

8) Mijdung der drei Farben in verschiedenen Proportionen.

9) Weiß und Schwarz, zu den Farben gemischt, macht fie nur heller und dunkler. Die drei Urfarben, in geborigem Dage zusammengemischt, machen Grau, so wie jene beiben.

10) Von demischen Mischungen ift nicht die Rebe. Die Bersuche zu dem gegenwärtigen 3wed find mit trodenen Bulvern an-

zustellen, die auf einander nicht weiter einwirken.

11) Die Portion ber einer andern zuzumischenden Farbe muß

nicht zu klein sein, sonst ist das Resultat nicht bestimmbar.

12) Man tann zwölf Theile einer jeden Farbe festjeten, bezüglich auf Musit und Architektur, welche auch nur so viel Theile für sensibel halten.

13) Bezeichnung mit Budftaben und Zahlen.

14) Durch gemeinsame Faktoren multiplicirt ober bivibirt, andert sich das Resultat nicht.

15) Die einfachen Farben werden erft zu zwei, dann zu brei zwölfmal combinirt.

16) Durch weitere Operation entstehen einundneunzig Berandes rungen,

17) die in einem Dreieck aufgestellt werden konnen.

18) Die Felder dieses Dreiecks sollen nun nach ihren Zahlbezeichnungen kolorirt werben. Dieß soll durch einen Maler geschehen. Daburch wird also bas Fundament ber Sache bem Auge, bem Gefühl bes Runftlers überlaffen.

19) Ein Pigment stelle die Farbe nicht rein bar. Dieses ift freilich gang natürlich, weil sie an irgend einem Rorper besonders bedingt wird. Die reine Farbe ist eine bloße Abstraktion, die wohl manchmal, aber selten zur Wirklichkeit kommt. So nimmt Mayer z. B. den Zinnober als ein vollkommenes Roth an, der

boch durchaus einen gelben Schein mit sich führt.

20) Vier Pigmente werden angegeben mit ihren Buchstaben und Zissern des Dreiecks. Nun wird berechnet, welche Farbe aus diesen Pigmenten entstehen soll. Diese Pigmente müssen also doch erst mit den Feldern des Dreiecks verglichen werden; und wer vers gleicht sie, als ein geübtes Auge? und wer wird die zusammens gesetze Farbe mit der durch das Zeichen des Resultats der Bestechnung angegebenen Farbe vergleichen?

21) Die Aufgabe wird umgekehrt. Man verlangt eine gewisse Farbe; wie viel Theile der übrigen sollen dazu genommen werden?

22) Mehr als drei Pigmente dürfe man nicht annehmen, sonst werde die Aufgabe unbestimmt.

23) Mischung ber vollkommenen, gehörig beleuchteten, mit Licht

versehenen Farben mit Beiß,

24) wodurch sie heller werden und zugleich unkenntlicher, d. i. weniger unterscheidbar. Des Weißen werden auch zwölf Theile ans genommen, und so entstehen dreihundert vierundsechzig Farben. Diese Zahl deutet auf eine Pyramidalfläche, deren je eine Seite zwölf enthält.

25) Dieselbige Operation mit Schwarz.

26) Vollkommene Farben sollen immer etwas Weiß ober Licht bei sich haben.

27) Weitere Ausführung.

28) Schwarz, betrachtet als die Privation bes Weißen.

29) Sämmtliche auf diesem Wege hervorgebrachte Farben bes laufen sich auf achthundert neunzehn.

30) Schlußbetrachtung über diese bestimmte große Mannigs faltigkeit und über die noch weit größere der verschiedenen Abs

stufungen, die bazwischen liegen.

Mayer hatte, wie natürlich war, seine Unzufriedenheit mit der Newtonischen Terminologie zu erkennen gegeben. Dieses zog ihm nicht den besten Willen seiner Kollegen und der gelehrten Welt überhaupt zu. Schon in der Vorlesung selbst machte Röderer eine unbedeutende und unrichtige Bemerkung, welche aber begierig aufgefaßt und durch Kästner fortgepflanzt wurde. Was dieser und nachher Errleben, Lichtenberg, Johann Tobias Mayer, Mollweide und andere, wenn die Sache zur Sprache kam, für Sandweben über diesen Gegenstand hingetrieben und ihn damit zugedeckt, wäre allzu umständlich auseinander zu seten. Der besser Unterrichtete wird es künftig selbst leisten können.

## Johann Heinrich Lambert.

Beschreibung einer mit dem Calauischen Bachse ausgemalten

Farbenppramide. Berlin 1772. 4.

Der Mayerischen Abhandlung war eine kolorirte Lafel beigestügt, welche die Farbenmischung und Abstusung in einem Dreied. freilich sehr unzulänglich, vorstellt. Dieser Darstellung mehr Ausbehnung und Bielseitigkeit zu geben, wählte man später die körpersliche Pyramide. Die Calauische Arbeit und die Lambertische Critlärung ist gegenwärtig nicht vor und; doch läßt sich leicht denken, was dadurch geleistet worden. Ganz neuerlich hat Philipp Otw Runge, von dessen schoen Cinsichten in die Farbenlehre, von der malerischen Seite her, wir schon früher ein Zeugniß abgelegt, die Abstusungen der Farben und ihr Abschattiren gegen Hell und Dunkel auf einer Kugel dargestellt und, wie wir glauben, diese Art von Bemühungen völlig abgeschlossen.

Lamberts Photometrie berühren wir hier nur in sofern, als wir uns nicht erinnern, daß er, bei Messung der verschiedenen Lichtstärken, jene Farbenerscheinungen gewahr geworden, welche doch bei dieser Gelegenheit so leicht entspringen, wie vor ihm Bouguer und nach ihm Rumford wohl bemerkt. Sie sind theils physisch, indem sie aus der Mäßigung des Lichtes entspringen, theils physiologisch, in sofern sie sich an die farbigen Schatten anschließen.

## Rarl Scherffer.

Abhandlung von den zufälligen Farben. Wien 1765.

Bouguer und Busson hatten bei Gelegenheit des abklingenden Bildes im Auge und der farbigen Schatten diese, wie es schien, unwesentlichen Farben, denen wir jedoch unter der Rubrit der physiologischen den ersten Platz zugestanden, zur Sprache gebracht und sie zufällig genannt, weil es noch nicht gelungen war, ihre

Beiemaßigfeit anzuertennen.

Schersser, ein Priester der Gesellschaft Jesu, beschäftigte sich mit diesen Erscheinungen und vermannigfaltigte die Versuche, wordei er sich als einen scharssinnigen und redlichen Beobachter zeigt. Da er jedoch der Lehre Newtons zugethan ist, so sucht er die Pranomene nach derselben zu erklären oder vielmehr sie ihr anzupassen. Die Umkehrung eines hellen Vildes im Auge in ein dunkles, eines dunkeln in ein helles, nach verschiedenen gegebenen Bedingungen (E. 15 ff.), erklärte man, wie am angeführten Orte ersichtlich ist. Nun schlug Pater Schersser gegebenen Wegenden Beg ein.

Er legt jenen mangelhaften Newtonischen Farbentreis (P. 592 bis 594) zum Grunde, bessen Busammenmischung Weiß geben soll. Dann fragt er, was für eine Farbe z. B. entstehen würde, wenn man aus diesem Areise das Grün hinwegnähme? Nun fängt er an zu rechnen, zu operiren, Schwerpunkte zu suchen, und sindet, daß ein Violett entstehen müsse, welches zwar, wie er selbst sagt, in der Erfahrung nicht entsteht, wohl aber ein Roth, das er dann eben auch gelten läßt.

Nun soll das Auge, wenn es von den grünen Strahlen affizirt worden, der grüne Gegenstand aber weggehoben wird, sich in einer Art von Nothwendigkeit befinden, von dem Resultat der

sämmtlichen übrigen Strahlen affizirt zu werden.

Da nun aber diese Resultate niemals rein zutressen — und wie wäre es auch möglich, indem das vollkommene Roth, welches eigentlich der Gegensatz des Grünen ist, jenem Kreise sehlt! — so muß der gute Pater auch in die Hetmansmanier fallen, worin ihm denn freilich sein Herr und Meister weidlich vorgegangen, so daß er Ausslüchte, Ausnahmen, Einschräntungen überall sinden und nach seinem Sinne gebrauchen kann.

Darwin, der in der letten Zeit diese Erscheinungen ausführs lich vorgenommen, erklärt sie zwar auch nach der Newtonischen Lehre, hält sich aber weniger dabei auf, in wiesern diese zu den

Erscheinungen passe ober nicht.

Unser einfacher naturgemäßer Farbenkreis Taf. I. Fig. 1 dient jedoch dazu, diese Gegensäße, indem man bloß die Diameter zieht, bequem aufzusinden.

Weil übrigens jeder tüchtige Mensch, selbst auf dem Wege des Jrrthums, das Wahre ahnt, so hat auch Schersser dasjenige, was wir unter der Form der Totalität ausgesprochen, zwar auf eine schwankende und unbestimmte, aber doch sehr anmuthige Weise

ausgedrückt, wie folgt.

"Bei Erwägung dieser und mehr bergleichen Muthmaßungen glaube ich nicht, daß ich mich betrüge, wenn ich dafür halte, es habe mit dem Auge eine solche Beschaffenheit, daß es nach einem empsindlichern Drucke des Lichtes nicht allein durch die Ruhe, sondern auch durch den Unterschied der Farben wiederum müsse gleichfalls erfrischt werden; jener Etel, den wir durch das längere Ansehen einer Farbe verspüren, rühre nicht so viel von dem uns anges borenen Wankelmuthe her, als von der Einrichtung des Auges selbst, vermöge welcher auch die schönste Farbe durch den allzu lang anhaltenden Eindruck ihre Annehmlichkeit verliert. Und viels leicht hat die vorsichtige Natur dieses zum Absehen gehabt, damit wir einen so edlen Sinn nicht immer mit Einer Sache beschäftigen, indem sie unserer Untersuchung eine so große Menge darbietet, da

sie den Unterschied in Abwechselung der Farben weit reizender

machte als alle Schönheit einer jeden insbesondere."

Wir enthalten uns, manche interessante Beobachtung und Betrachtung hier auszuziehen, um so mehr als diese Schrift in jedes wahren Liebhabers der Farbenlehre eigene Hände zu gelangen verdient.

## Benjamin Franklin.

Rleine Schriften, herausgegeben von G. Schat 1794. Zweiter Theil. S. 324 f.

"Der Eindruck, ben ein leuchtender Gegenstand auf die Sebnerven macht, dauert zwanzig bis dreißig Sekunden. Sieht man an einem heitern Tage, wenn man im Zimmer fitt, eine Zeit lang in die Mitte eines Fensters und schließt sodann die Augen, so bleibt die Gestalt des Fensters eine Zeit lang im Auge, und zwar so beutlich, daß man im Stande ift, die einzelnen Fächer zu zählen. Merkwürdig ift bei dieser Erfahrung der Umstand, bas der Eindruck der Form sich besser erhalt als der Eindruck der Farbe. Denn sobald man die Augen schließt, scheinen die Glasfacher, wenn man das Bild bes Fensters anfängt wahrzunehmen, dunkel, die Querhölzer der Kreuze aber, die Rahmen und die Band umber weiß oder glanzend. Bermehrt man jedoch die Dunkelheit ber Angen badurch, daß man die Hande über sie halt, so erfolgt sogleich bas Gegentheil: Die Fächer erscheinen leuchtend und Die Querbolger buntel. Zieht man die Hand weg, so erfolgt eine neue Beranderung, die alles wieder in den ersten Stand sett. Gin Bhanomen, bas ich so wenig zu erklaren weiß als folgenbes. hat man lange durch eine gemeine, grüne oder sogenannte Konservations-brille gesehen, und nimmt sie nun ab, so sieht das weiße Papier eines Buchs röthlich aus, so wie es grunlich aussieht, wenn man lange durch rothe Brillen gesehen bat. Dieß scheint eine noch nicht erklarte Berwandtschaft ber grunen und rothen Farbe an zuzeigen."

Noch manches, was sich hier anschließt, ist von Buffon, Mazeas, Beguelin, Melville bechachtet und überliefert worden. Es sindet sich beisammen in Priestlep's Geschichte der Optik 5. 327, woselbst es unsere Leser aufzusuchen belieben werden.

## Achtzehntes Jahrhundert.

## Zweite Spoche,

bon Dollond bis auf unsere Beit.

#### Achromafie.

Die Geschichte dieser wichtigen Entdeckung ist im Allgemeinen bekannt genug, indem sie theils in besondern Schriften, theils in Lehr: und Geschichtsbüchern öfters wiederholt worden. Uns gesziemt daher nur das Hauptsächliche zu sagen, vorzüglich aber zu zeigen, wie diese bedeutende Aufklärung einer ungeahnten Naturseigenschaft auf das Praktische einen großen, auf das Theoretische gar keinen Einsluß gewinnen können.

Von uralten Zeiten her war bekannt und außer Frage, daß Brechung auf mannigfaltige Weise ohne Farbenerscheinung stattsfinden könne. Man sah daher diese, welche sich doch manchmal dazu gesellte, lange Zeit als zufällig an. Nachdem aber Newton ihre Ursache in der Brechung selbst gesucht und die Beständigkeit des Phänomens dargethan, so wurden beide für unzertrennlich gesbalten.

Demungeachtet konnte man sich nicht läugnen, daß ja unser Auge selbst durch Brechung sieht, daß also, da wir mit nacktem Auge nirgends Farbensäume oder sonst eine apparente Färbung der Art erblicken, Brechung und Farbenerscheinung bei dieser Ges legenheit von einander unabhängig gedacht werden können.

Rizzetti hatte das schon zur Sprache gebracht; weil aber seine Zeit in Manchem noch zurück war, weil er den nächsten Weg versfehlte und in seiner Lage versehlen mußte, so wurde auch dieses Verhältnisses nicht weiter gedacht. Indessen war es anatomisch und physiologisch bekannt, daß unser Auge aus verschiedenen Mitteln bestehe. Die Folgerung, daß durch verschiedene Mittel eine Komspensation möglich sei, lag nahe, aber Niemand fand sie.

Dem sei, wie ihm wolle, so stellte Newton selbst den so oft besprochenen Versuch, den achten seines zweiten Theils, mit versschiedenen Mitteln an und wollte gefunden haben, daß, wenn in diesem Fall der ausgehende Strahl nur dahin gebracht würde, daß er parallel mit dem eingehenden sich gerichtet besände, die Farbenserscheinung alsdann aufgehoben sei.

Zuerst kann es auffallen, daß Newton, indem ihm bei parallelen sogenannten Strahlen Brechung übrig geblieben und die Farbenserscheinung aufgehoben worden, nicht weiter gegangen, sondern daß es ihm vielmehr beliebt, wunderliche Theoreme aufzustellen, die aus dieser Erfahrung hersließen sollten.

Ein Vertheidiger Newtons hat in der Folge die artige Bermuthung geäußert, daß in dem Wasser, bessen sich Rewton bedient, Bleizucker aufgelöst gewesen, den er auch in andern Fällen angewendet. Daburch wird allerdings das Phanomen möglich, que gleich aber die Betrachtung auffallend, daß dem vorzüglichsten Menschen etwas ganz beutlich vor Augen kommen kann, ohne von ihm bemerkt und aufgefaßt zu werden. Genug, Newton verharrte bei seiner theoretischen Ueberzeugung, so wie bei ber praktischen Behauptung, die dioptrischen Fernröhre feien nicht zu verbeffern. Es tam baber ein Stillstand in die Sache, ber nur erft burch einen andern außerordentlichen Menschen wieder konnte aufgehoben merden.

Guler, einer von denjenigen Mannern, die bestimmt find, wieder von vorn anzufangen, wenn sie auch in eine noch so reiche Ernte ihrer Vorganger gerathen, ließ die Betrachtung bes menschlichen Auges, das für sich keine apparenten Farben erblickt, ob es gleich die Gegenstände durch bedeutende Brechung fieht und gewahr wird, nicht aus dem Sinne und tam barauf, Menisten, mit verschiedenen Feuchtigkeiten angefüllt, zu verbinden, und gelangte durch Versuche und Berechnung dahin, daß er sich zu behaupten getraute, die Farbenerscheinung lasse sich in solchen Fällen ausheben, und es bleibe noch Brechung übrig.

Die Newtonische Schule vernahm Dieses, wie billig, mit Entsetzen und Abicheu; im Stillen aber, wir wiffen nicht, ob auf Anlaß dieser Gulerischen Behauptung ober aus eigenem Antriebe, ließ Chester-Morehall in England heimlich und geheimnisvoll achromatische Fernröhre zusammensetzen, so daß 1754 schon dergleichen vorhanden, obgleich nicht öffentlich bekannt waren.

Dollond, ein berühmter optischer Kunftler, widersprach gleichfalls Gulern aus Remtonischen Grundsäten und fieng jugleich an, prattisch gegen ihn zu operiren; allein zu seinem eigenen Erstaunen entdect er das Gegentheil von dem, was er behauptet; die Gigenschaften bes Flint- und Crownglases werben gefunden, und bie Adromasie steht unwidersprechlich da.

Bei alledem widerstrebt die Schule noch eine Zeit lang; boch ein trefflicher Mann, Klingenftierna, macht fich um die theoretische

Ausführung verdient.

Niemand konnte nunmehr verborgen bleiben, daß ber Lehre eine tottliche Wunde beigebracht sei. Wie sie aber eigentlich nur in Worten lebte, so war sie auch durch ein Wort zu beilen. Ran hatte die Ursache der Farbenerscheinung in der Brechung selbst gessucht; sie war es, welche diese Ur-Theile aus dem Licht entwickelte, benen man zu diesem Behuf eine verschiedene Brechbarkeit zu= schrieb. Run mar aber bei gleicher Brechung biese Brechbarkeit

sehr verschieden, und nun faßte man ein Wort auf, den Auss druck Zerstreuung, und setzte hinter diese Brechung und Brechs barkeit noch eine von ihr unabhängige Zerstreuung und Zerstreus barkeit, welche im Hinterhalt auf Gelegenheit warten mußte, sich zu manisestiren; und ein solches Flickwerk wurde in der wissenschaftlichen Welt, so viel mir bekannt geworden, ohne Widerspruch aufgenommen.

Das Wort Zerstreuung kommt schon in den ältesten Zeiten, wenn vom Licht die Rede ist, vor. Man kann es als einen Trivialausdruck ansehen, wenn man dasjenige, was man als Kraft betrachten sollte, materiell nimmt und das, was eine gehinderte, gemäßigte Kraft ist, als eine zerstückelte, zermalmte, zersplitterte ansieht.

Wenn ein blendendes Sonnenlicht gegen eine weiße Wand fällt, so wirkt es von dort nach allen entgegengesetzen Enden und Eden zurück, mit mehr oder weniger geschwächter Kraft. Führt man aber mit einer gewaltsamen Feuersprize eine Wassermasse gegen diese Wand, so wirkt diese Masse gleichfalls zurück, aber zersttebend und in Millionen Theile sich zerstreuend. Aus einer solchen Vorstellungsart ist der Ausdruck Zerstreuung des Lichtes entstanden.

Je mehr man das Licht als Materie, als Körper ansah, für desto passender hielt man diese Gleichnistede. Grimaldi wird gar nicht fertig, das Licht zu zerstreuen, zu zerbrechen und zu zerzreißen. Bei Rizzetti sindet auch die Dispersion der Strahlen, mit denen er operirt, jedoch wider ihren Willen und zu ihrem höchsten Verdrusse, statt. Newton, bei dem die Strahlen ja auch aus einander gebrochen werden, brauchte diesen und ähnliche Ausdrücke, aber nur diskursiv, als erläuternd, versinnlichend; und auf diese Weise wird jenes Wort herangetragen, dis es endlich in dem neu eintretenden unerwarteten Nothfalle aufgeschnappt und zum Kunstworte gestempelt wird.

Mir sind nicht alle Dotumente dieses wichtigen Ereignisses zu Handen gekommen; daher ich nicht sagen kann, wer sich zuerst so ausgedrückt. Genug, dieses Kunstwerk ward bald ohne Bedenken gebraucht und wird es noch, ohne daß irgend Jemand einstele, wie durch jene große Entdeckung das Alte völlig verändert und ausgehoben worden. Man hat mit diesem Pflaster den Schaden zugedeckt, und wer in der Kürze einen eminenten Fall sehen will, wie man mit der größten Gemütheruhe und Behaglickeit einen neuen Lappen auf ein altes Kleid slickt, der lese in den Anfangszgründen der Naturlehre von Johann Todias Mayer die kurze Darsstellung von der Theorie der Farben; besonders vergleiche man den 630. und 635. Paragraphen. Wäre dieß ein alter Autor, so

würden die Kritiker sich mit der größten Sorgfalt nach andern Codicibus umsehen, um solche Stellen, die gar keinen Sinn haben,

mit Bedacht und Borficht zu emenbiren.

Die Lehre mag sich indessen stellen, wie sie will, das Lehen geht seinen Gang fort. Achromatische Fernröhre werden versertigt, einzelne Männer und ganze Nationen auf die Eigenschaften der verschiedenen Glasarten ausmerksam. Clairaut in Frankreich bedient sich der sogenannten Pierres de Stras statt des Flintglases, und die Entdedung lag ganz nahe, daß der Bleikalt dem Glase jene Eigenschaft, die Farbensäume disproportionirsich gegen die Brechung zu verbreitern, mittheilen könne. Zeiher in Petersburg machte sich um die Sache verdient. Was Boscovich und Steiner gethan, um diese Angelegenheit theoretisch und praktisch zu sordern, bleibt unvergessen.

Le Baude erhielt in Frankreich 1773 den Preis für eine Glasart, die dem Flint nahe kam. Dufougerais hat zu unserer Zeit, in seiner Manusaktur zu Mont : Cenis, ein Glas verfertigt, wovon ein Prisma zu zehn Graden, mit einem Prisma von Crownglas zu achtzehn Graden zusammengestellt, die Farbenerscheinung aushebt.

Von dieser Glasatt liegt noch eine große Rasse vorräthig, und es ist zu wünschen, daß ein Theil derselben von den französischen Optikern zu Prismen von allen Winkeln genutzt und zum Besten der Wissenschaft in einen allgemeinen Handelsartikel verwandelt werde.

Das Weitere und Nähere, was diese wichtige Cpoche betrifft, ist in Priestley's Geschichte der Optik nachzuschlagen; wobei die Klügelschen Zusätze von großer Bedeutung sind. Nebrigens ikt Priestley hier, wie durchaus, mit Vorsicht zu lesen. Er kann die Ersahrung, er kann die großen, gegen Newton daraus entspringenden Resultate nicht läugnen, giebt aber ganz gewissenlos zu verstehen, Euler sei durch einen Wink Newtons angeregt worden; als wenn Jemand auf etwas hinwinken könnte, was er aufs bartenäcigste läugnet, ja was noch schlimmer ist, von dessen Mögelicheit er gar keine Spur hat! Unser in diesem Falle so wie in andern geradsinniger Klügel läßt es ihm auch nicht durchgeben, sondern macht in einer Note ausmerksam auf diese Unredlichkeit.

# Joseph Prieftley.

The history and present state of discoveries relating to vision, light and colours. London 1772. 4.

Ohne diesem Werk sein Verdienst verkummern oder ihm dens jenigen Rupen abläugnen zu wollen, den wir selbst daraus

gezogen haben, sind wir doch genöthigt, auszusprechen, daß dadurch besonders die andrüchige Newtonische Lehre wieder hergestellt wors den. Der Versasser braucht die eingeführten Phrasen wieder ruhig fort. Alles, was im Alterthum und in der mittlern Zeit gesschehen, wird für nichts geachtet. Newtons Versuche und Theosrieen werden mit großem Bombast ausgekramt. Die achromatische Entdeckung wird so vorgetragen, als sei jene Lehre dadurch nur ein wenig modisizirt worden. Alles kommt wieder ins Gleiche, und der theoretische Schlendrian schleift sich wieder so hin.

Da man dieses Werk, genau betrachtet, gleichfalls mehr als Materialien denn als wirkliche Geschichtserzählung anzusehen hat, so verweisen wir übrigens unsere Leser gern darauf, weil wir auf manches, was dort ausführlich behandelt worden, nur im

Vorbeigeben bingebeutet haben.

# Paul Frisi.

Wir erwähnen hier dieses Mannes, ob er gleich erst später, 1778, eine Lobschrift auf Newton herausgegeben, um nur mit Wenigem zu bemerken, daß immer noch die ältere Lehre, wie sie Newton vorgetragen, Desaguliers sie vertheidigt, wie sie in die Schulen aufgenommen worden, ihre unbedingten Lobredner sindet, selbst in der neuern Epoche, die ihren Untergang entschieden hätte herbeisühren müssen, wenn die Menschen, unter dem Druck einer beschränkten Gewohnheit hinlebend, zu einem neuen Aperçu Augen und Geist entschieden froh hinausheben könnten.

Wird übrigens ein Muster verlangt, wie ein ächter Newtonianer gedacht und gesprochen und sich die Sache vorgestellt, so kann diese übrigens sehr gut geschriebene und mit heiterm Enthusiasmus vorgetragene Lobschrift zur Hand genommen und beherzigt werden.

# Georg Simon Klügel.

Die Lehre von der Achromasie war wie ein fruchtbarer und unzerstörlicher Same über das Feld der Wissenschaften ausgestreut. So Manches davon auch unter die Schuldornen siel, um daselbst zu ersticken, so Manches davon auch von den immer geschäftigen theorestischen Vögeln aufgepickt und verschluckt wurde, so Manches davon das Schicksal hatte, auf dem platten Wege der Gemeinheit zertreten zu werden, so konnte es doch nicht sehlen, daß in guten und tragbaren Boden ein Theil treulich aufgenommen ward und, wo nicht gleich Frucht trug, doch wenigstens im Stillen keimte.

würden die Kritiker sich mit der größten Sorgfalt nach andern Codicibus umsehen, um solche Stellen, die gar keinen Sinn haben,

mit Bedacht und Borsicht zu emenbiren.

Die Lehre mag sich indessen stellen, wie sie will, das Leben geht seinen Gang fort. Achromatische Fernröhre werden versertigt, einzelne Männer und ganze Nationen auf die Eigenschaften der verschiedenen Glasarten ausmerksam. Clairaut in Frankreich bedient sich der sogenannten Pierres de Stras statt des Flintglases, und die Entdedung lag ganz nahe, daß der Bleikalt dem Glase jene Eigenschaft, die Farbensäume disproportionirsich gegen die Brechung zu verbreitern, mittheilen könne. Zeiher in Petersburg machte sich um die Sache verdient. Was Boscovich und Steiner gethan, um diese Angelegenheit theoretisch und praktisch zu fördern, bleibt unvergessen.

Le Baude erhielt in Frankreich 1773 den Preis für eine Glasart, die dem Flint nahe kam. Dufougerais hat zu unserer Zeit, in seiner Manufaktur zu Mont Eenis, ein Glas verfertigt, wovon ein Prisma zu zehn Graden, mit einem Prisma von Crownglas zu achtzehn Graden zusammengestellt, die Farbenerscheinung aushebt.

Von dieser Glasart liegt noch eine große Masse vorräthig, und es ist zu wünschen, daß ein Theil derselben von den französischen Optikern zu Prismen von allen Winkeln genutzt und zum Besten der Wissenschaft in einen allgemeinen Handelsartikel verwandelt werde.

Das Weitere und Nähere, was diese wichtige Epoche betrifft, ist in Priestley's Geschichte der Optik nachzuschlagen; mobei die Klügelschen Zusätze von großer Bedeutung sind. Uebrigens ift Priestley hier, wie durchaus, mit Vorsicht zu lesen. Er kann die Ersahrung, er kann die großen, gegen Newton daraus entsprinzgenden Resultate nicht läugnen, giebt aber ganz gewissenlos zu verstehen, Euler sei durch einen Wink Newtons angeregt worden; als wenn Jemand auf etwas hinwinken könnte, was er aufs barts näckigste läugnet, ja was noch schlimmer ist, von dessen Mögslichkeit er gar keine Spur hat! Unser in diesem Falle so wie in andern geradsinniger Klügel läßt es ihm auch nicht durchgeben, sondern macht in einer Note ausmerksam auf diese Unredlichkeit.

## Joseph Prieftley.

The history and present state of discoveries relating to vision, light and colours. London 1772. 4.

Ohne diesem Werk sein Verdienst verkummern oder ihm dens jenigen Rupen abläugnen zu wollen, den wir selbst daraus

gezogen haben, sind wir doch genöthigt, auszusprechen, daß dadurch besonders die andrüchige Newtonische Lehre wieder hergestellt wors den. Der Verfasser braucht die eingeführten Phrasen wieder ruhig fort. Alles, was im Alterthum und in der mittlern Zeit gesschehen, wird für nichts geachtet. Newtons Versuche und Theosrieen werden mit großem Bombast ausgekramt. Die achromatische Entdeckung wird so vorgetragen, als sei jene Lehre dadurch nur ein wenig modisizirt worden. Alles kommt wieder ins Gleiche, und der theoretische Schlendrian schleift sich wieder so hin.

Da man dieses Werk, genau betrachtet, gleichfalls mehr als Materialien denn als wirkliche Geschichtserzählung anzusehen hat, so verweisen wir übrigens unsere Leser gern darauf, weil wir auf manches, was dort ausführlich behandelt worden, nur im

Vorbeigeben bingebeutet haben.

## Paul Frisi.

Wir erwähnen hier dieses Mannes, ob er gleich erst später, 1778, eine Lobschrift auf Newton herausgegeben, um nur mit Wenigem zu bemerken, daß immer noch die ältere Lehre, wie sie Newton vorgetragen, Desaguliers sie vertheidigt, wie sie in die Schulen aufgenommen worden, ihre unbedingten Lobredner sindet, selbst in der neuern Spoche, die ihren Untergang entschieden hätte herbeisühren müssen, wenn die Menschen, unter dem Druck einer beschränkten Gewohnheit hinlebend, zu einem neuen Aperçu Augen und Geist entschieden froh hinausheben könnten.

Wird übrigens ein Muster verlangt, wie ein ächter Newtonianer gedacht und gesprochen und sich die Sache vorgestellt, so kann diese übrigens sehr gut geschriebene und mit heiterm Enthusiasmus vorgetragene Lobschrift zur Hand genommen und beherzigt werden.

## Georg Simon Rlügel.

Die Lehre von der Achromasie war wie ein fruchtbarer und unzerstörlicher Same über das Feld der Wissenschaften ausgestreut. So Manches davon auch unter die Schuldornen siel, um daselbst zu ersticken, so Manches davon auch von den immer geschäftigen theorestischen Vögeln aufgepickt und verschluckt wurde, so Manches davon das Schicksal hatte, auf dem platten Wege der Gemeinheit zertreten zu werden, so konnte es doch nicht sehlen, daß in guten und tragbaren Boden ein Theil treulich aufgenommen ward und, wo nicht gleich Frucht trug, doch wenigstens im Stillen keimte.

So haben wir oft gentig unsern redlichen Landsmann Klugd' bewundert und gelobt, wenn wir sein Berfahren bei Uebersetung und Supplirung der Priestled'schen Optik mit Ruhe beobachteten. Ueberall vernimmt man keise Warnungen, vielleicht zu leise, als daß sie hätten können gehört werden. - Alügel wiederholt bescheiden ven und oft, daß alle theoretischen Enunciationen nur Gleichnisteden seien. Er deutet an, daß wir nur den Widerschein und nicht das Wesen der Dinge, sehen; erzhemerkt, daß die Resotonische Theorie durch die achromatische Ersindung wohl gar ausgehoben sein könnte.

Wenn es uns nicht ziemt, von seinem Hauptvarvienste, das außer unserm Gesichtstreise liegt, zu sprechen, so geben wir um so lieber ihm das Zeugniß eines vielleicht übch selteneren Bers vienstes, daß ein Mann wie er, von so viel mathematischer Geswandtheit, dem Wissenschaft: und Ersahrung in solcher Breite zu Gebote standen, daß vieser eine vorurtheilsfreie verständige lieberssicht dergestalt walten ließ, daß seine wissenschaftlichen Behandlungen, sicher, ohne dogmatisch, warnend, ohne steptisch zu sein, uns mit dem Bergangenen bekannt machen, das Gegenwärtige wohl einprägen, ohne ven Blick für die Zutunst zu verschließen.

# Nebergang.

٠,١

Die Rewtonische Schule mochte sich indessen geberden, wie sie wollte. Es war num so oft von vielen bedeutenden Männern, in so vielen Schriften, welche gleichsam jeden Tag wirksam waren — denn die Sache wurde sehhaft betrieben — es war ausgesprochen worden, daß Newton sich in einem Hauptpunkte geirrt habe, und mehr als alle Worte sprachen dieß die dioptrischen Fernröhre auf Sternwarten und Mastdaumen, in den Händen der Forscher und der Privatleute, immer lauter und unwidersprechlicher aus.

Der Mensch — wir haben schon früher darauf appunirt — unterwirst sich eben so gern der Autorität, als er sich derselben entzieht; es kommt bloß auf die Epochen an, die ihn zu dem einen oder dem andern veranlassen. In der gegenwärtigen Epoche der Farbenlehre erhielten nunmehr jüngere, geistreichere, ernst und treu gesinnte Menschen eine gewisse Halbsreiheit, die, weil sie keinen Punkt der Bereinigung vor sich sah, einen Jeden auf sich selbst zurückwies, eines Jeden eigene Ansichten, Liedlingsmeinungen, Grillen hervorrief und so zwar manchem Guten sörderlich war, dagegen aber auch eine Art von Anarchie weissagte und vorbereitete, welche in unsern Tagen völlig erschienen ist.

Das Einzelne gethan, die Natur ber Farbe auf biefe ober

ione Weise mehr zu ergründen und zu erkären wohne auf die Remtonische Lehre besonders Rucficht, zu nehment, ift jent die Fauptaufgabe unseres ferneren Bertrags. Wir; nehmen mit i was wir sonst noch auf unserm Wege :finden, lassen, aber dazwischen manches Einzelne liegen, welches nicht frommt und fördert. the first continuous transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of transfe

Christian Friedrich Gotthatd Westseld.
Die Erzeugung der Farben, eine Hypothese. Göttingen 1767.

33

Dieser einzelne Bogen verdiente wohlt wenn man eine Anzahl fleiner; auf die Farbenlehre bezüglicher, fich verfierenter Schriften sammeln und der Bergessettheit entziehenerwallte, mit abgebruckt 

Des Verfassend Vortrag ist zwar nicht ihminospand weit er sich gleich in Controvers verwicket, keineswegs, erfreulich; : boch ist seine Ueberzeugung guter Art. Erft brudt er fie im Allgemeinen folgendermaßen faus: "Die Berschiedenheit der Farben ist nur eine Berschiedenheit der Bewegung in den nervigen Fasern der Netshaut;" dann aber tritt er der Sache naber und schreibt die Farbenwirtung aufs Auge einer mehr ober minder erregten Wärme auf der Nethaut zu.

Mit einer vergnüglichen Zufriedenheit sehen wir dasjenige geahnt und vorbereitet, mas später von Herschel entdedt und zu unserer Zeit weiter ausheführt worden. Wir wollen ihn felbst boren.

"Das Licht ist ein ausgebehntes Feuer, bas man nur in einen engen Raumigufammenbrangen barfielum fich von der Heftigkeit seiner Wirtungen zu überführen. Die Nephant bes Auges hat die natürliche Barme des Körpers. Die Lichtstrahlen, die auf sie fallen, muffen ihre natürliche Warme vermehren und ihre Fasern besto mehr ausbehnen, je bichter sie sind. Diese Berschiedenheit der Ausdehnung der nervigen: Fasern muß wind verschiedene Empfindung in der Seele hervorbringen, und bieset votschiebenen Empfindungen nennen wir garben. Mit den Empfindungen, wenn sie zu heftig find, ist bisweilen ein gewisses Gefühl verbunden, das wir Schmerz heißen. Wenn die Lichtstrahlen solche Empfindungen erregen, so haben sie einen zu heftigen Grad der Ausdehnung hervorgebracht. Die Empfindungen, die wir Farben nennen, muffen von einem geringern Grabe ber Ausbehnung berrühren, und unter diesen ist die heftigste Empfindung gelbe Farbe, weniger heftige die rothe, grüne, blaue Farbe.

"Ein einzelner Lichtstrahl behnt die Stelle der Nethaut, auf die er fällt, so aus, daß dadurch die Empfindung in der Seele entsteht, die wir gelbe Farbe nennen. Man zerlege diesen Lichts

strahl durch das Prisma in sieben Theile, wovon einer tinmer dichter ist als der andere, so werden diese sieben Theile, nach Berhältniß ihrer Dichtigkeit, verschsedene Ausdehnungen erzeugen, wovon wir jede mit einem eignen Namen belegen. Schwarze Körper saugen die meisten Lichtstrahlen ein; folglich bringen sie auch die geringste Ausdehnung auf der Nethaut hervor; violette etwas mehr, und dieß steigt dis zu den gelben und weißen Körpern, die, weil sie am dichtesten sind, die meisten Lichtstrahlen zurückwersen und dadurch die heftigste Ausdehnung auf der Retzbaut erregen.

"Man merke es wohl, was wir vorhin gesagt haben, daß die natürliche Wärme der Achhaut vermehrt werden muß, wenn wir Farben sehen, oder überhaupt, wenn wir sehen sollen. So können wir lange in einem warmen sinstern Zimmer sein, worinnen wir durch die Wärme nicht sehen. Der ganze Körper empsindet in diesem Falle, und deßwegen lassen sich die Empsindungen an einzelnen Theilen nicht unterscheiden. Wir sehen im Winter bei einer heftigen Kälte gefärdte und ungefärdte Körper, weil sie Lichtstraßlen in unser Auge werfen und dadurch eine größere Wärme ober größere Ausdehnung erregen.

"Die Dichtigkeit der Lichtstrahlen, die die gelbe oder weiße Farbe in uns erzeugt, kann sehr verschieden sein, ohne daß sie eine andere Farbe hervorbringt. Das Licht, das in der Rabe gelb brennt, brennt auch noch in einer großen Entsernung so. Kreide sieht in der Nähe und in der Ferne weiß aus. Ganz anders verhält es sich mit den Farben, die von einer viel mindern Dicktigkeit der Lichtstrahlen entstehen; diese werden schon in einer kleisnen Entsernung schwarz.

"Ich sehe nicht, wie ein Newtonianer verantworten kann, das Körper von schwachen Farben in der Entsernung schwarz zu sein scheinen. Wenn sie z. B. nur die blauen Lichttheilchen zurückwersen, warum bleiben denn diese auf der entsernten Nethaut nicht eben so wohl blaue Lichttheilchen als auf der nahen? Es ist ja nicht wie mit dem Geschmacke eines Salzes, das man mit zu vielem Wasser verdünnt hat. Die blauen Lichttheilchen werden auch in

der Entfernung mit nichts vermischt, das ihre Wirkungen ver ändern könnte. Sie gehen zwar durch die Atmosphäre, die voll fremder Körper und anderer Farbetheilchen ist, aber sie leiden doch dadurch keine Veränderung.

"Die scheinbaren Farben lassen sich aus bieser Hopothese noch leichter als aus den übrigen erklären. Wenn die Nethaut, indem das Auge lange in das Licht sah ober einen andern gefürbten Körper einige Zeit betrachtete, nach Verhältniß der Dichtigkeit der empfangenen Lichtstrahlen erwärmt wurde, so konnte sich diese Wärme nur nach und nach verlieren. So wird ein warmes Metall nicht auf einmal kalt. Mit der Forthauer der Wärme dauerte die Ausdehnung fort und folglich die Farben, die allmählig, so wie sich die Wärme verlor, in andere Farben übergiengen. "Ich mag diese Hypothese jest nicht weitläuftiger ausführen,

"Ich mag diese Hypothese jest nicht weitläuftiger aussühren, und deswegen will ich nur noch das Wahre derselben, von dem Wahrscheinlichen abgesondert, heraussetzen. Wahr ist es, "daß die Lichtstrahlen, so einsach sie auch sein mögen, Wärme und Aussbehnung auf der Neshaut hervordringen müssen", daß die Seele diese Ausdehnung empfinden muß. Denn man erkläre auch die Farben, wie man will, so muß man mir doch allezeit zugeben, daß das, was z. B. die blaue Farbe erzeugt, nicht heftiger wirken kann, als die Wärme eines solchen blauen Lichtsbeilchens wirkt." Hätte Westseld statt des Mehr und Minder, wodurch doch

Hätte Westseld statt des Mehr und Minder, wodurch doch immer nur eine Abstusung ausgedrückt wird, von der man nicht weiß, wo sie ansangen und wo sie aushören soll, seine Meinung als Gegensatz ausgesprochen und die Farbenwirkungen als erwärmend und erkältend angenommen, so daß die von der einen Seite die natürliche Wärme der Retina erhöhen, die von der andern sie vermindern, so wäre nach ihm diese Ansicht nicht viel mehr zu erweitern gewesen, Sie gehört in das Kapitel von der Wirkung farbiger Beleuchtung, wo wir theils das Nöthige schon angegeben haben, theils werden wir das allensalls Ersorderliche künftig suppliren.

# Wilhelm Germain Guyot.

Nouvelles récréations physiques et mathématiques. Paris 1769—70. 4 Bande. 8.

Man kann nicht oft genug wiederholen, daß eine Theorie sich nicht besser bewährt, als wenn sie dem Praktiker sein Urtheil ers leichtert und seine Anwendungen sördert. Bei der Newtonischen ist gerade das Gegentheil: sie steht Jedem im Wege, der mit Farben irgend etwas beginnen will; und dieß ist auch hier der Fall bei einem Manne, der sich unter andern physischen Erscheisnungen und Kräften auch der Farben zu mancherlei Kunststücken und Erheiterungen bedienen will.

Er sindet bald, daß er, um alle Farben hervorzubringen, nur drei Hauptsarben bedarf, die er also auch wohl Ur: und Grundssarben nennen mag. Er bringt diese in helleren, sich nach und nach verdunkelnden Reihen auf durchscheinendes, über Quadratsrahmen gespanntes Papier, bedient sich dieser erst einzeln, nachsher aber dergestalt mit einander verbunden, daß die hellern und dunklern Streisen übers Kreuz zu stehen kommen: und so ents

springen wirklich alle Farbenschattirungen, sowohl in Absicht auf Mischung als auf Erhellung und Verdunkelung, zu welchem letztern Zwecke er jedoch noch eine besondere Vorrichtung macht.

Sich dieser Rahmen zu bedienen, verfertigt er ein Kastden, worein sie passen, wovon die eine Seite ganz offen und nach der Sonne gerichtet ist, die andere aber mit einer hinreichenden Dessnung versehen, daß man die gefärbten Flächen überschauen könne.

Bei diesen Operationen, die so einfach sind, und eben weil sie so einfach sind, steht ihm die Newtonische Theorie im Wege, worüber er sich, zwar mit vorhergeschickten Protestationen, daß er dem scharssinnigen und kuriosen System keineswegs zu wider:

fprechen mage, folgenbermaßen außert.

"Die Wirtung, welche von biefen gefarbten burchscheinenben Papieren hervorgebracht wird, ideint nicht mit bem gegenwärtigen Spftem von der Bildung der Farben übereinzustimmen. Denn bas Papier, worauf man 3. B. die blaue Farbe angebracht bat, wirft die blauen Strahlen zurud, wenn man es burch bie greße Deffnung bes Kastens betrachtet, indeß die andere geschlossen ift. Schaut man aber burch die kleinere, indeß die größere gegen tie Sonne gewendet ist, so erblickt man burch bas Papier binburd eben dieselben blauen Strablen. Dieses aber mare, bem Spftem nach, ein Widerspruch, weil ja baffelbe Papier Dieselben Strablen gurudwirft und burchläßt. Man tann auch nicht fagen, bas Bapier werfe nur einen Theil zurud und laffe ben andern burchgeben: benn bei dieser Voraussetzung mußte bas Papier, indem es nur einen Theil ber blauen Strahlen durchließe, die Kraft baben, alle übrigen zu verschlingen, ba man boch, wenn man ben gelben Rahmen binter ben blauen stellt, nichts fiebt als grune Strablen. welche vielmehr ter blaue Rahmen verschlingen follte. Ja man durfte gar feine Farbe seben, benn bie einzigen blauen Strablen, welche burch ben blauen Rabmen burchzugeben im Stanbe firt, müßten ja durch ben zweiten Rahmen verschludt werben, ber nur Die gelben burchläßt. Dieselbe Betrachtung fann man bei allen übrigen Farben maden, welche burch bie verschiedenen Stellungen Dieser farbigen Rahmen bervorgebracht werben."

Und so bat auch dieser verständige, im Kleinen thätige Mann, nach seiner Weise und auf seinem Wege, die Absurdität bes Newtonischen Spstems eingesehen und ausgesprochen: abermals ein Franzose, der gleichfalls die umsichtige Klugheit und Gewandts

beit seiner Nation beurkundet.

4,

# Mondekorth In Diffing !

Traité des couleurs et
Die Farbenkörper haben ehalt,
umb das Gelbe sei ausgiebig : man
ihre Wirtung mit einander i sepen
wolle, man drei Theile Bl
müsse. So sei auch das ho : und
man müsse sünf Theile Blau gegen vier Theile Roth nehmen,
wenn das Gemisch gerade in die Mitte von beiden sällen solle.

#### Jean Baul Marat.

Découvertes sur le feu, l'électricité et la lumière. Paris 1779. 8.

Découvertes sur la lumière. Londres et Paris 1780. 8. Notions élémentaires d'Optique. Paris 1784. 8.

Ohne uns auf die große Anzahl Berfuche einzulaffen, worauf Marat feine Ueberzeugungen gründet, tann es hier bioß unsere Absicht sein, den Gang, den er genommen, anzudeuten.

Die erste Schrift liefert umständliche Untersuchungen über bas, was er feuriges Fluidum, fluide igne, nennt, Er bringt nämlich brennende, glübende, erhipte Körper in bas Sonnenlicht und beobachtet den Schatten ihrer Ausstüsse, und was sonst bei dieser Gelegenheit sichtbar wird.

Da er sich nun das Vorgehende noch beutlicher machen will, so bedient er sich in einer dunkeln Kammer des Objektives von einem Sonnenmikroftop und bemerkt dadurch genauer die Schatten ber Körper, ber Dünste, die verschiedenen Bewegungen und Abstulungen.

Den Uebergang zu bem, was und eigentlich interessirt, werben wir hier gleich gewahr, und da er auch erkaltende, ja kalte Körper auf diese Weise beobachtet, so findet er, daß auch etwas Cigenes um sie vorgeht. Er bemerkt Schatten und Lichtstreisen, hellere und dunklere Linien, welche das Schattenbild des Körpers begleiten.

War die feurige Flüssigkeit bei jenen ersten Versuchen aus dem Körper herausdringend sichtbar geworden, so wird ihm nunmehr eine Sigenschaft des Lichtes anschaulich, welche darin bestehen soll, daß es sich von den Körpern anziehen läßt, indem es an ihnen vorbeigeht. Er beobachtet die Phanomene genau und will finden, daß diese Anziehung, woraus jene von Grimaldi früher schon so genannte Beugung entsteht, nach der verschiedenen Ratur der

Körper, verschieden sei. Er beobachtet und mißt die Stärke dieser Anziehungsfräfte, und wie weit sich die Atmosphäre dieser Anziehung matte

ziehung erstreden möchte.

Bei dieser Gelegenheit bemerkt er jene uns auch schon bekannten Farbensäume. Er findet nur zwei Farben, die blaue und die gelbe, an welche beiden sich die dritte, die rothe, nur anschließend seben läßt.

Das Licht ist nun einmal angezogen, es ist von seinem Bege abgelenkt; dieß deutet ihm gleichfalls auf die Eigenschaft eines Fluidums. Er verharrt auf dem alten Begriff der Dekomposition des Lichtes in farbige Lichttheile: aber diese sind ihm weder füns, noch sieben, noch unzählige, sondern nur zwei, höchstens drei.

Da er nun bei diesen Versuchen, welche wir die paroptischen nannten, auch wie bei jenen, die feurige Fluffigkeit betreffenden, bas Objektivglas eines Connenmikrostops anwendet, so verbinden sich ihm die dioptrischen Erfahrungen der zweiten Klasse, die Refraktionsfälle, sogleich mit den paroptischen, deren Berwandtschaft freilich nicht abzuläugnen ist, und er widerspricht also von dieser Seite ber Newtonischen Lehre, indem er ungefähr diejenigen Bersuche aufführt, die auch wir und Andere vorgelegt haben. Er spricht entschieden aus, daß die Farbenerscheinung nur an den Ranbern entspringe, daß sie nur in einem einfachen Gegensat entstehe, daß man das Licht hin und wieder brechen konne, so viel man wolle, ohne daß eine Farbenerscheinung statt finde. Und wenn er auch zugesteht, daß das Licht bekomponirt werde, so behauptet er steif und fest, es werbe nur auf dem paroptischen Wege burch die sogenannte Beugung bekomponirt, und die Refraktion wirke weiter nichts dabei, als daß sie die Erscheinung eminent made.

Er operirt nunmehr mit Versuchen und Argumenten gegen die diverse Refrangibilität, um seiner diversen Inflexibilität das ers wünschte Ansehen zu verschaffen; sodann fügt er noch Einiges über die gefärbten Schatten hinzu, welches gleichfalls seine Aufmerts samteit und Sagacität verräth, und verspricht, diese und verwandte

Materien weiter durchzuarbeiten.

Wer unserm Entwurf der Farbenlehre und dem historischen Faden unserer Bemühung gefolgt ist, wird selbst übersehen, in welschem Verhältniß gegen diesen Forscher wir uns befinden. Paropetische Farben sind, nach unserer eigenen Ueberzeugung, ganz nahe mit den bei der Refraktion erscheinenden verwandt (E. 415). Ob man jedoch, wie wir glaubten, diese Phänomene allein aus dem Doppelschatten herkeiten könne, oder ob man zu geheimnisvolleren Wirkungen des Lichtes und der Körper seine Zuslucht nehmen müsse, um diese Phänomene zu erklären, lassen wir gern unents

schieben, ba für uns und Andere in diesem Fache noch Manches

zu thun übrig bleibt.

Wir bemerken nur noch, daß wir die paroptischen Fälle mit den Refraktionsfällen zwar verwandt, aber nicht identisch halten. Marat hingegen, der sie völlig identisiziren will, sindet zwar bei den objektiven Versuchen, wenn das Sonnenbild durchs Prisma geht, ziemlich seine Rechnung, allein bei subjektiven Versuchen, wo sich nicht denken läßt, daß das Licht an der Gränze eines auf einer flachen Tasel aufgetragenen Vildes hergehe, muß er sich freilich wunderlich geberden, um auch hier eine Beugung zu erzwingen. Es ist merkwürdig genug, daß den Newtonianern bei ihrem Versahren die subjektiven Versuche gleichfalls im Wege sind.

Wie wenig Gunst die Maratischen Bemühungen bei den Natursforschern, besonders bei der Akademie, fanden, läßt sich denken, da er die hergebrachte Lehre, ob er gleich ihr lettes Resultat, die Dekomposition des Lichtes, zugab, auf dem Wege, den sie dahin genommen, so entschieden angriff. Das Gutachten der Kommisserien ist als ein Muster anzusehen, wie grimassirend ein böser Wille sich geberdet, um etwas, das sich nicht ganz verneinen läßt, wes

nigstens zu beseitigen.

Was uns betrifft, so halten wir dafür, daß Marat mit viel Scharssinn und Bevbachtungsgabe die Lehre der Farben, welche bei der Refraktion und sogenannten Inflexion entstehen, auf einen sehr zarten Punkt geführt habe, der noch fernerer Untersuchung werth ist, und von dessen Aufklärung wir einen wahren Zuwachs

der Farbenlehre zu hoffen haben.

Schließlich bemerken wir noch, daß die beiden letztern oben benannten Schriften, welche uns eigentlich interessiren, gewissers maßen gleichlautend sind, indem die zweite nur als eine Redaktion und Epitome der ersten angesehen werden kann, welche, von Christian Ehrenfried Weigel ins Deutsche übersetzt und mit Ansmerkungen begleitet, Leipzig 1783, herausgekommen ist.

# **H. F. T.**

Observations sur les ombres colorées. Paris 1782. Dieser, übrigens so viel wir wissen unbekannt gebliebene, Bers fasser macht eine eigene und artige Erscheinung in der Geschichte der Wissenschaft. Ohne mit der Naturlehre überhaupt oder auch nur mit diesem besondern Kapitel des Lichtes und der Farben beskannt zu sein, fallen ihm die farbigen Schatten auf, die er denn, da er sie einmal bemerkt hat, überall gewahr wird. Mit ruhigem und geduldigem Antheil beobachtet er die mancherlei Fälle, in

welchen sie erscheinen, und ordnet zulett in diesem Buche zweis undneunzig Ersahrungen, durch welche er der Ratur dieser Ersscheinungen näher zu kommen denkt. Allein alle diese Ersahrungen und sogenannten expériences sind immer nur beobachtete Fälle, durch deren Anhäusung die Beantwortung der Frage immer mehr ins Weite gespielt wird. Der Versasser hat keineswegs die Gabe, mehreren Fällen ihr Gemeinsames abzulernen, sie ins Engezu bringen und in bequeme Versuche zusammenzusassen. Da dieses letztere von uns geleistet ist (E. 62—80), so läßt sich nunmehr auch leichter übersehen, was der Versasser eigentlich mit Augen geschaut, und wie er sich die Erscheinungen ausgelegt hat.

Bei der Seltenheit des Buches halten wir es für wohlgethan, einen turzen Auszug davon, nach den Rubriken der Kapitel, zu

geben.

Einleitung. Historische Nachricht, was Leonardo da Binci, Buffon, Millot und Rollet über die farbigen Schatten hinter-lassen.

Erster Theil. Was nöthig sei, um farbige Schatten bervorzubringen? Nämlich zwei Lichter ober Licht von zwei Seiten, sodann eine entschiedene Proportion der beiderseitigen Helligkeit.

Zweiter Theil. Von den verschiedenen Mitteln, farbige Schatten hervorzubringen, und von der Verschiedenheit ihrer Farben.

I. Von farbigen Schatten, welche durch das direkte Licht ber Sonne hervorgebracht werden. Hier werden sowohl die Schatten bei Untergang der Sonne als bei gemäßigtem Licht den Tag über beobachtet.

II. Farbige Schatten, durch den Wiederschein des Sonnens lichtes hervorgebracht. Hier werden Spiegel, Mauern und andere Licht zurückwerfende Gegenstände mit in die Erfahrung gezogen.

III. Farbige Schatten, durch das Licht der Atmosphäre bers vorgebracht und erleuchtet durch die Sonne. Es werden diese seltener gesehen, weil das Sonnenlicht sehr schwach werden muß, um den von der Atmosphäre hervorgebrachten Schatten nicht völlig aufzuheben. Sie kommen daher gewöhnlich nur dann vor, wenn die Sonne schon zum Theil unter den Horizont gesunken ist.

IV. Farbige Schatten, durch das Licht der Atmosphäre allein hervorgebracht. Es muß, wo nicht von zwei Seiten, doch wenigs stens übers Kreuz faklen. Diese Versuche sind eigentlich nur in

Zimmern anzustellen.

V: Farbige Schatten, hervorgebracht durch kunstliche Lichter. Hier bedient sich der Verfasser zweier oder mehrerer Rerzen, die er sodann mit dem Kaminfeuer in Verhältniß bringt.

VI. Farbige Schatten, herworgebracht durch das atmosphärische Licht und ein kunstliches. Dieses sind die bekanntesten Bersuche

mit der Kerze und dem Tageslicht, unter den mannigfaltigsten empirischen Bedingungen angestellt.

VII. Farbige Schatten, hervorgebracht durch ben Mondensschein und ein künstliches Licht. Dieses ist ohne Frage die schönste

und eminenteste von allen Erfahrungen.

Dritter Theil. Von der Ursache der verschiedenen Farben der Schatten. Nachdem er im Vorhergehenden das obige Erfors derniß eines Doppellichtes und ein gewisses Verhältniß der beidersseitigen Helligkeit nunmehr völlig außer Zweisel gesetzt zu haben glaubt, so scheint ihm beim weitern Fortschritt besonders bedentslich, warum dasselbe Gegenlicht nicht immer die Schatten gleich färbe?

I. Vom Licht und den Farben. Er hält sich vor allen Dingen an die Newtonische Lehre, kann jedoch seine farbigen Schatten nicht mit der Refraktion verbinden. Er muß sie in der Reslexion suchen, weiß aber doch nicht recht, wie er sich geberden soll.

Er kommt auf Gautiers Spstem, welches ihn mehr zu begünsstigen scheint, weil hier die Farben aus Licht und Schatten zussammengesetzt werden. Er giebt auch einen ziemlich umständlichen Auszug; aber auch diese Lehre will ihm so wenig als die News

tonische genügen, die farbigen Schatten zu erklären.

II. Bon verschiedenen Arten der farbigen Schatten. Er besmerkt, daß diese Erscheinungen sich nicht gleich sind, indem man den einen eine gewisse Wirklichkeit, den andern nur eine gewisse Apparenz zuschreiben könne. Allein er kann sich doch, weil ihm das Wort des Räthsels sehlt, aus der Sache nicht sinden. Daß die rothen Schatten von der untergehenden Sonne und den sie begleitenden Wolken herkommen, ist auffallend; aber warum verwandelt sich der entgegengesetze Schatten bei dieser Gelegenheit aus dem Blauen ins Grüne? Daß diese Farben, wenn die Schatten auf einen wirklich gefärbten Grund geworfen werden, sich nach demselben modisiziren und mischen, zeigt er umständlich.

III. Ueber die Farbe der Luft. Enthält die konfusen und dunkeln Meinungen der Naturforscher über ein so leicht zu er-

klärendes Phänomen (E. 151).

IV. Bemertungen über die Hervorbringung der farbigen Schatten. Die Bedenklichkeiten und Schwierigkeiten, auf diesem Wege die farbigen Schatten zu erklären, vermehren sich nur. Der Verfasser nähert sich jedoch dem Rechten, indem er folgert, die Farben dieser Schatten sei man sowohl dem Lichte schuldig, welsches den Schatten verursacht, als demjenigen, das ihn erleuchtet.

Der Verfasser beobachtet so genau und wendet die Sache so oft hin und wieder, daß er immer sogleich auf Widersprüche stößt, sobald er einmal etwas festgesett hat. Er sieht wohl, daß das früher von ihm aufgestellte Erforderniß einer gewissen Proportien ber Lichter gegen einander nicht hinreicht; er sucht es nun in gewissen Eigenschaften der leuchtenden Körper, besonders der Flammen, und berührt auch den Umstand, daß verschiedene Lichter wicht einerlei eleiche Vonden perhaiten

nicht einerlei gleide Farben verbreiten.

V. Berbachtungen über die Ursachen ber verschiebenen Schatten: farben. Er vermannigsaltigt die Versuche abermals, besonders um zu erkennen, auf welchem Wege eine Schattensarbe in die andere übergeht, und ob dieser Uebergang nach einer gewissen Ordnung geschehe? Dabei beharrt er immer auf dem Begriff von der versschiedenen Intensität des Lichtes und sucht sich damit durchzus helsen, ob es gleich nur kümmerlich gelingt. Und weil er durchsaus redlich zu Werke geht, begegnen ihm immer neue Widerssprücke, die er eingesteht und dann wieder mit dem, was er schon sestgeset, zu vereinigen sucht. Seine letzen Resultate sind folgende.

Farbige Schatten entipringen:

1) durch bas stärkere ober schwächere Licht, bas bie Schatten empfangen;

2) burch die größere ober geringere Rlarbeit bes Lichtes, wel-

ches bie Schatten hervorbringt;

3) durch die größere oder kleinere Entfernung der Lichter von ben Schatten;

4) von der größern oder geringern Entfernung der schatten-

werfenden Körper von dem Grunde, ber sie empfängt;

5) von der größern oder geringern Incidenz sowohl der Schatten als bes Lichtes, das sie erleuchtet, gegen ben Grund, der sie auf: nimmt.

6) Man konnte noch fagen von ber Farbe des Grundes, mel-

der die Schatten aufnimmt.

Auf diese Weise beschließt ber Verfasser seine Arbeit, bie ich um so besser beurtheilen kann, als ich, ohne seine Bemühungen zu kennen, früher auf demielbigen Wege gewesen; aus welcher Zeit ich noch eine kleine in diesem Sinne geschriebene Abband:

lung besite.

Un Gemissenhaftigkeit und Genauigkeit sehlt es diesem rubig theilnehmenden Beobachter nicht. Die geringsten Umstände zeig: er an: das Jahr, die Jahreszeit, den Tag, die Stunde; die soben der himmlischen, die Stellung der fünstlichen Lichter; die größere oder geringere Klarheit der Almosphäre; Entsernung und alle Arten von Bezug: aber gerade die Hauptsache bleibt ihm verzborgen, daß das eine Licht den weißen Grund, worauf es fällt und den Schatten projizirt, einigermaßen färben musse. So entzgeht ihm, daß die sinkende Sonne das Papier gelb und sodann roch färbt, wodurch im ersten Fall der blaue, sodann der grüne

Schatten entsteht. Ihm entgeht, daß bei einem von Mauern zurückftrahlenden Lichte leicht ein gelblicher Schein auf einen weißen Grund geworfen und daselbst ein violetter Schatten erzeugt wird; daß die dem Tageslicht entgegengesetzte Kerze dem Papier gleiche falls einen gelblich rothen Schein mittheilt, wodurch der blaue Schatten geforbert wird. Er übersieht, baß, wenn er ein atmosphärisches Licht von zwei Seiten in sein Zimmer fallen läßt, von einem benachbarten Sause abermals ein gelblicher Schein sich bereinmischen kann. So darf, selbst wenn bei Nachtzeit mit zwei Rerzen operirt wird, die eine nur näher als die andere an einer gelblichen Wand steben. So ist ein Kaminfeuer nicht sowohl stärter und mächtiger als eine Kerze, sondern es bringt, besonders wenn viele glühende Rohlen sich babei befinden, sogar einen rothen Schein hervor; beswegen, wie beim Untergang ber Sonne, leicht grüne Schatten entstehen. Das Mondlicht farbt jede weiße Fläche mit einem entschieden gelben Schein. Und so entspringen alle die Widersprüche, die dem Verfasser begegnen, bloß daher, daß er die Nebenumstände aufs genaueste beachtet, ohne daß ihm die Hauptbedingung beutlich geworden ware.

Daß indessen schwach wirkende Lichter selbst schon als farbig und färbend anzusehen, darauf haben wir auch schon hingedeutet (E. 81 ff.). Daß sich also, in einem gewissen Sinne, die mehr ober mindere Intensität des Lichtes an die Erscheinung der fars bigen Schatten anschließe, wollen wir nicht in Abrede sein; nur wirkt sie nicht als eine solche, sondern als eine gefärbte und far-Wie man benn überhaupt bas Schattenhafte und Schattenverwandte der Farbe, unter welchen Bedingungen sie auch erscheis nen mag, hier recht zu beberzigen abermals aufgefordert wird.

## · Diego de Carvalho e Sampayo.

Tratado das cores. Malta, 1787.

Dissertação sobreas cores primitivas. 1788. Diesem ist beigefügt:

Breve Tratado sobre a composição artificial das cores.

Elementos de agricultura. Madrid, 1790. 1791. Memoria sobre a formação natural das cores. Madrid,

**1791.** 

Der Verfasser, ein Malteserritter, wird zufälliger Beise auf die Betrachtung farbiger Schatten geleitet. Nach wenigen Beobachtungen eilt er gleich zu einer Art Theorie und sucht sich von berselben burch mehrere Versuche zu überzeugen. Seine Erfahrungen und Gesinnungen sinden sich in den vier ersten oben benannten

Schriften aufgezeichnet und in der letzen epitomirt. Wir ziehen sie noch mehr ins Enge zusammen, um unsern Lesern einen Begriff von diesen zwar redlichen, boch seltsamen und unzulänglichen Bemithungen zu geben.

## Theoretilde Grundfage.

"Die Farben manisestiren und sormiren sich durchs Licht. Das Licht, welches von leuchtenten Körpern ausstließt ober bas ren dunkeln Körpern zurüchtrahlt, enthält die nämlichen Farben und produzirt eben dieselben Phänomene. Die Lebhastigkeit bes Lichtes ist eben so zerstörend für die Farben, als die Tiese des Schattens. Bei einem Mittellicht erscheinen und bilden sich die Farben.

"Primitive Farben giebt es zwei, Roth und Grun. Blau und Gelb sind keine primitiven Farben. Schwarz ist eine prsitire Farbe, sie entsteht aus Roth und Grun. Weiß ist eine prsitire Farbe und entsteht durch die außerste Trennung der primitiven

Farben, Roth und Grun."

## Erfahrungen, die den Verfasser auf seine Theorie geleitet.

"Der Anlaß, Roth und Grün als primitive Farben anzunehmen und zu sehen, gab sich mir durch einen Zufall im December
1788 zu Lamego. Ich kam in ein Zimmer und sah an der Wand
grüne und rothe Reslere. Als ich das Licht suchte, welches diejelben hervorbrachte, fand ich, daß es von der Sonne kam, die
durch das Fenster drang und auf die entgegengesette Wand und
das grüne Tuch siel, mit welchem ein Tisch bedeckt war. Das
zwischen stand ein Stuhl, mit dessen Schatten die farbigen Res
slere von Roth und Grün zusammentrasen.

"Ich zog ben Stuhl weg, daß kein Körper bazwischen stehen möchte, und sogleich verschwanden die Farben. Ich stellte mein spanisches Rohr, das ich in der Hand hatte, dazwischen, und sogleich bildeten sich dieselben Farben, und ich bemerkte, daß die rothe Farbe mit der Zurücstrahlung des grünen Tuchs korrespondirte, und die grüne mit dem Theile der Wand, auf welchen die

Sonne nel.

"Ich nahm das Tuch vom Tische, so daß die Sonne bloß auf die Wand siel, und auch da verschwanden die Farben, und aus den dazwischen liegenden Körpern resultirte nur ein dunkler Schatten. Ich machte, daß die Sonne bloß auf das Tuch siel, chne auf die Wand zu fallen, und ebenfalls verschwanden die Farben, und aus den zwischenliegenden Körpern resultirte der dunkle Schatten, den das von der Wand resteltirende Licht hervorbrachte.

"Indem ich diese Experimente anstellte, beobachtete ich, baf

die Farben lebhafter erschienen, wenn das Zimmer dunkel und die Resleze stärker waren, als das natürliche Licht, und daß sie sogar endlich verschwanden, wenn das natürliche Licht, welches man durch Fenster oder Thüre eingehen ließ, die Resleze an Stärke übertraf.

"Bei der Wiederholung der Versuche stellte ich mich so, daß ein Theil der Sonne auf die weiße Wand siel und ein anderer auf einen Theil meiner scharlachrothen Malteserunisorm, und ins dem ich die Resleze der Wand beobachtete, sah ich sie nochmals roth und grün, so daß die grüne Farbe mit dem rothen Reslez und die rothe mit dem Lichte an der Wand korrespondirte.

"So oft ich diese Observationen machte, so oft ergaben sich die nämlichen Resultate. Es ergiebt sich also, daß das Licht der Sonne eine achromatische Flüssigkeit ist, mit der Eigenschaft wie das Wasser, sich mit allen Farben färben zu können, und daß in dieser Flüssigkeit einige farbige und sehr seine Theilchen schwimmen, welche, das Licht verschiedentlich färbend, durch Refraktion, Reslexion und Inslexion alle diesenigen Farben bilden, die wir auf den natürlichen Körpern und in dem gefärbten Lichte erblichen.

"Das Licht, als Element angesehen, ist kein einfacher Körper, sondern aus unter sich verschiedenen Prinzipien zusammengesett. Eine achromatische, höchst seine durchsichtige Flüssigkeit bildet seine Basis, und eine farbige, heterogene dunkte Materie schwimmt be-

ständig in dieser Fluffigkeit.

"Wenn nicht in dem Lichte eine achromatische Flüssigkeit existirte, so würde die Intensität der Farben des Lichtes in jeder seiner Arten immer dieselbe sein; z. B. das Rothe würde immer dieselbe Stärke behalten, ohne sich zum Hellern diluiren oder zum Dunklern konzentriren zu können. Nun aber zeigt die Erfahrung, daß die Farben des Lichtes sich konzentriren und diluiren, ohne ihre Natur zu verändern; also folgt, daß in demselben Lichte eine achromatische Materie existiren muß, die dergleichen Modisitationen hervorzubringen vermögend ist.

"So muß auch die farbige Materie des Lichtes nicht homogen sein: denn wäre sie bloß von Einer Natur, z. B. roth, so würde man in allen Körpern nichts mehr sehen als diese Farbe, hell oder dunkel, nach dem Grade der Intensität oder der Verdünnung des Lichtes. Nun aber sieht man in den Körpern eine erstaunsliche Mannigfaltigkeit verschiedener Farben, nicht nur der Intensität, sondern auch der Qualität nach; folglich ist die farbige Materie, welche in der achromatischen Flüssigkeit schwimmt, nicht

homogen, sondern von verschiedenen Beschaffenheiten.

"Durch eine Reihe neuer und entschiedener Experimente, die von mir über das Licht gemacht worden, ist es hinlanglich

Schriften aufgezeichnet und in der letzen epitomirt. Wir ziehen sie noch mehr ins Enge zusammen, um unsern Lesern einen Begriff von diesen zwar redlichen, doch seltsamen und unzulänglichen Bemithungen zu geben.

## Theoretische Grundsate.

"Die Farben manisestiren und sormiren sich durchs Licht. Das Licht, welches von leuchtenden Körpern ausstließt oder das ron dunkeln Körpern zurüchtrahlt, enthält die nämlichen Farben und produzirt eben dieselben Phanomene. Die Lebhaftigkeit des Lichtes ist eben so zerstörend für die Farben, als die Liese des Schattens. Bei einem Mittellicht erscheinen und bilden sich die Farben.

"Primitive Farben giebt es zwei, Roth und Grün. Blan und Gelb sind keine primitiven Farben. Schwarz ist eine positire Farbe, sie entsteht aus Roth und Grün. Weiß ist eine positire Farbe und entsteht durch die äußerste Trennung der primitiven

Farben, Roth und Grün."

## Erfahrungen, die den Verfasser auf seine Theorie geleitet.

"Der Unlaß, Roth und Grün als primitive Farben anzunehmen und zu sehen, gab sich mir durch einen Zufall im December 1788 zu Lamego. Ich kam in ein Zimmer und sah an der Wand grüne und rothe Reslere. Als ich das Licht suchte, welches dieselben hervorbrachte, fand ich, daß es von der Sonne kam, die durch das Fenster drang und auf die entgegengesetzte Wand und das grüne Tuch siel, mit welchem ein Tisch bedeckt war. Das zwischen stand ein Stuhl, mit dessen Schatten die farbigen Res slere von Roth und Grün zusammentrasen.

"Ich zog den Stuhl weg, daß kein Körper dazwischen stehen möchte, und sogleich verschwanden die Farben. Ich stellte mein spanisches Rohr, das ich in der Hand hatte, dazwischen, und sogleich bildeten sich dieselben Farben, und ich bemerkte, daß die rothe Farbe mit der Zurücstrahlung des grünen Tuchs korresponzierte, und die grüne mit dem Theile der Wand, auf welchen die

Conne fiel.

"Ich nahm das Tuch vom Tische, so daß die Sonne bloß auf die Wand siel, und auch da verschwanden die Farben, und aus den dazwischen liegenden Körpern resultirte nur ein dunkler Schatten. Ich machte, daß die Sonne bloß auf das Tuch siel, ehne auf die Wand zu fallen, und ebenfalls verschwanden die Farben, und aus den zwischenliegenden Körpern resultirte der dunkle Schatten, den das von der Wand restektirende Licht hervorbrachte.

"Indem ich diese Experimente anstellte, beobachtete ich, das

die Farben lebhafter erschienen, wenn das Zimmer dunkel und die Reflexe stärker waren, als das natürliche Licht, und daß sie sogar endlich verschwanden, wenn das natürliche Licht, welches man durch Fenster oder Thüre eingehen ließ, die Reflexe an Stärke übertraf.

"Bei der Wiederholung der Versuche stellte ich mich so, daß ein Theil der Sonne auf die weiße Wand siel und ein anderer auf einen Theil meiner scharlachrothen Malteserunisorm, und ins dem ich die Resleze der Wand beobachtete, sah ich sie nochmals roth und grün, so daß die grüne Farbe mit dem rothen Reslez und die rothe mit dem Lichte an der Wand korrespondirte.

"So oft ich diese Observationen machte, so oft ergaben sich die nämlichen Resultate. Es ergiebt sich also, daß das Licht der Sonne eine achromatische Flüssigkeit ist, mit der Eigenschaft wie das Wasser, sich mit allen Farben färben zu können, und daß in dieser Flüssigkeit einige farbige und sehr seine Theilchen schwimsmen, welche, das Licht verschiedentlich färbend, durch Refraktion, Resterion und Inslexion alle diesenigen Farben bilden, die wir auf den natürlichen Körpern und in dem gefärbten Lichte erblicken.

"Das Licht, als Element angesehen, ist kein einfacher Körper, sondern aus unter sich verschiedenen Prinzipien zusammengesett. Eine ackromatische, höchst seine durchsichtige Flüssigkeit bildet seine Basis, und eine farbige, heterogene dunkle Materie schwimmt be-

ständig in dieser Flussigkeit.

"Wenn nicht in dem Lichte eine achromatische Flüssigkeit existitte, so würde die Intensität der Farben des Lichtes in jeder seiner Arten immer dieselbe sein; z. B. das Nothe würde immer dieselbe Stärke behalten, ohne sich zum Hellern diluiren oder zum Dunklern konzentriren zu können. Nun aber zeigt die Erfahrung, daß die Farben des Lichtes sich konzentriren und diluiren, ohne ihre Natur zu verändern; also folgt, daß in demselben Lichte eine achromatische Materie existiren muß, die dergleichen Modisitationen hervorzubringen vermögend ist.

"So muß auch die farbige Materie des Lichtes nicht homogen sein: denn wäre sie bloß von Einer Natur, z. B. roth, so würde man in allen Körpern nichts mehr sehen als diese Farbe, hell oder dunkel, nach dem Grade der Intensität oder der Verdünnung des Lichtes. Nun aber sieht man in den Körpern eine erstaunsliche Mannigfaltigkeit verschiedener Farben, nicht nur der Intensität, sondern auch der Qualität nach; folglich ist die farbige Materie, welche in der achromatischen Flüssigkeit schwimmt, nicht

homogen, sondern von verschiedenen Beschaffenheiten.

"Durch eine Reihe neuer und entschiedener Experimente, die von mir über das Licht gemacht worden, ist es hinlänglich

bewiesen, daß es eine farbige Materie von zweierlei Art gebe, eine, die vermögend ist, in uns ein Gesühl der rothen Farbe zu erwecken, und eine andere, die ein Gesühl der grünen Farbe hervorbringen kann. Alle die andern Farben, die man im Lichte sieht, sind aus diesen beiden zusammengesetzt und sind anzusehen als bloße Resultate ihrer wechselseitigen Berbindung mit der achtomatischen Materie zu einem Zustand von größerer oder kleinerer Dichtigkeit. Denn das Licht hat eine Kraft, sich zu konzentriren, daß es einen Glanz und eine unerträgliche Stärke für das Gessichtsorgan erhält, und zugleich die Fähigkeit, sich so sehr zu verstünnen, daß es demselben Organ nicht mehr merklich ist und die Gegenstände nicht mehr sichtbar macht.

"Endlich ist die farbige Materie des Lichtes von Natur dunkel, weil sie, indem sie sich vermittelst schicklicher Vorrichtungen vers bindet, entweder den freien Durchgang der achromatischen Strahlen verhindert oder uns die Oberfläche der Gegenstände verdeckt, über

welche sich diese farbige Materie verbreitet."

## Versuche.

Seine Vorrichtung ist nicht ungeschickt, farbige Schatten hers vorzubringen. Er bereitet hohle Röhren, bespannt das eine Ende mit leichten seidenen Zeugen, theils weißen, theils von verschiedenen Farben. Diese bringt er in dem Laden einer Camera obscura dergestalt an, daß er auf eine entgegengestellte Tasel entweder sein achromatisches oder seine verschieden gesärdten Lichter hereinbringen kann. Dazwischen stellt er irgend einen Körper, um einen einfachen oder Doppelschatten hervorzubringen. Da er seine seidenen Ueberzüge Objektive nennt, so wollen wir der Kürze wegen diesen Ausdruck beibehalten.

Ein weißes Objektiv giebt farbloses Licht und schwarzen Schatten. Zwei weiße Objektive geben farbloses Licht und farblose Halb-

icatten.

Ein rothes und ein weißes Objektiv geben ein helles Licht und rothen Schein, den er Reflex nennt, sodann rothe und grune Halbschatten.

Ein grünes und ein weißes Objektiv geben ein schwaches gru-

nes Licht und sodann grüne und rothe Halbschatten.

Ein rothes und ein grünes Objektiv geben ein verdunkeltes Licht, ohne einige Farbe, sodann rothe und grüne Halbschatten.

So weit ist Alles in der Ordnung. Nun verbindet er aber mit dem rothen und grünen Objektiv noch ein weißes und will dadurch auf mancherlei Art Blau, Gelb, so wie Orange und Biolett erhalten baben.

Run fährt er fort, ein Objektiv von Orangefarbe und ein

weißes zusammenzustellen. Er erhält ein schwaches Orangelicht, sodann orange und blaue Schatten. Ein weißes und blaues Obsjektiv geben ihm ein schwachblaues Licht und blaue und gelbe Schatten. (Soll wohl rothgelbe beißen.) Ein gelbes und weißes Objektiv geben ihm ein hellgelbes Licht und gelbe und violette Schatten. Ein violettes und weißes Objektiv zusammen geben ihm

nunmehr violette und grünliche Schatten.

Dieses Violett that hier, wie man sieht, die Wirkung vom reinen Roth; der Verfasser glaubt aber hier wieder an dem Ansfange zu sein, wo er ausgegangen ist. Anstatt jedoch die richtigen Ersahrungen, die ihm die Natur von dem Gegensatz der Farben darbot, zu beachten und weiter zu verfolgen, hielt er die gefors derten Scheinfarben sür reale, wirklich aus dem Licht hervorges lockte Farben, und getäuscht durch jenen mittlern Versuch, bei welchem ein nicht beachteter Nebenumstand, den wir jedoch zu entswickeln noch nicht Gelegenheit gehabt, eintreten mochte, bestand er auf seinem ersten wunderlichen Aperçu in Lamego, Roth und Grün, vielleicht seiner Malteserunisorm und dem Teppich zu Ehren, als die einzigen Urfarben anzusprechen.

Seine Bemühungen sind redlich, seine Aufmerksamkeit genau und anhaltend. Er wird die dunkle Eigenschaft der Farbe gewahr, die Nothwendigkeit eines farblosen Lichtes zur Erscheinung der Farbe und führt die sämmtlichen Paare der sich fordernden Fars ben ganz richtig durch; nur übereilt er sich im Urtheil und kommt so wenig als H. F. L. auf das Aperçu, daß die zweite Farbe

eine physiologische sei.

Das letzte der oben benannten Werke, sehr schön auf 32 Seiten in klein Quart gedruckt, verdiente wohl, ganz übersetzt und mit der ihm beigefügten Rupfertafel begleitet zu werden, indem nur zweihundert Exemplare davon existiren und alle aufrichtigen Verssuche, zu dem Wahren zu gelangen, schätzbar und selbst die Mißsgriffe belehrend sind.

## Robert Waring Darwin.

On the ocular Spectra of light and colours. Abgebruckt in den philosophischen Transaktionen, Vol. 76. pag. 313, datirt vom November 1785. Nochmals abgedruckt in Erasmus Darwins Zoonomie.

Dieser Aufsat von den Augengespenstern ist ohne Zweisel der ausführlichste unter allen, die erschienen sind, ob ihm gleich die oben angezeigte Schrift des Pater Schersser an die Seite gestellt werden dürfte. Nach der Inhaltsanzeige folgt eine kurze Einleitung,

welche eine Eintheilung dieser Gespenster und einige Literarnotizen enthält. Die Ueberschriften und Summarien seiner Kapitel sind folgende:

1) Thätigkeit ber Nethaut beim Seben.

2) Von Gespenstern aus Mangel von Empfindlichteit.

Die Retina wird nicht so leicht durch geringere Reizung in Thätigkeit gesetzt, wenn sie kurz vorher eine stärkere erlitten.

3) Von Gespenstern aus Uebermaß von Empfindlichkeit.

Die Retina wird leichter zur Thätigkeit erregt burch einen größern Reiz, wenn sie kurz vorher einen geringern erfahren.

4) Von direkten Augengespenstern.

Eine Reizung über das natürliche Maß erregt die Retina zu einer trampfhaften Thätigkeit, welche in wenig Sekunden aufhört.

5) Ein Reiz, stärker als der letzterwähnte, erregt die Retina zu krampshafter Thätigkeit, welche wechselsweise sich verliert und wiederkehrt.

6) Bon umgekehrten Augengespenstern.

Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz aufs geregt worden, welcher abermals etwas größer ist als der lette erwähnte, fällt in eine entgegengesetze krampsbafte Thätigkeit.

7) Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz erregt worden, welcher abermals größer ist als der letterwähnte, fällt in verschiedene auf einander folgende krampshafte Thätigkeiten.

8) Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz erregt worden, der einigermaßen größer ist als der letterwähnte, fällt in eine sire krampshafte Thätigkeit, welche mehrere Tage anhält.

9) Ein Reiz, größer als der vorhergehende, bringt eine tem-

porare Paralyse in dem Gesichtsorgan bervor.

10) Vermischte Bemerkungen. Hier bringt der Verfasser solche Beobachtungen an, welche aus einem ganz natürlichen Grunde zu den vorhergehenden nicht passen.

a) Von direkten und umgekehrten Gespenstern, die zu gleicher Zeit existiren. Von wechselseitigen direkten Gespenstern. Von einer Berbindung direkter und umgekehrter Gespenster. Von einem gespenster- haften Hose. Regeln, die Farben der Gespenster vorauszusagen.

b) Beränderlichkeit und Lebhaftigkeit der Gespenster, durch fremdes

Licht bewirkt.

c) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Zahl, Gestalt und Nachlassen.

d) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Glanz. Die

Sichtbarkeit der Cirkulation des Blutes im Auge.

e) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Deutlichkeit und Größe, mit einer neuen Art, die Gegenstände zu vergrößern.

1) Shluß.

Jedem, der diese Summarien und Rubriken mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet, wird in die Augen fallen, was an dem Vortrag des Verfassers zu tadeln sei. Waring Darwin, wie sein Bluts- oder Namensvetter, Erasmus Darwin, begehen, bei allem Berdienst einer heitern und sorgfältigen Beobachtung, ben Fehler, daß sie als Aerzte alle Erscheinungen mehr pathologisch als phys siologisch nehmen. Waring erkennt in seinem ersten Artikel, daß wohl alles Seben von der Thätigkeit ber Nethaut abhängen möchte, und nimmt nun nicht etwa ben naturgemäßen Weg, Die Gesete, wonach ein solches gesundes Organ wirkt und gegenwirkt, auszumitteln und zu bezeichnen, sondern er führt sie unter der tünst= lichen, ärztlichen Form auf, wie sie sich gegen schwächere und stärkere Reize verhalten; welches in diesem Falle von geringer Bedeutung, ja in der Erfahrung, wie man aus seinen Rubriken wohl sehen tann, gar nicht zu bestimmen ist.

Wir haben den Gehalt dieser Abhandlung, so wie der übrigen uns bekannt gewordenen, gesondert und an der Ratur selbst, zum Rachtheil unserer eigenen Augen, wiederholt geprüft und in uns ferer Abtheilung von physiologischen, nicht weniger in dem Mus hang von pathologischen Farben die allgemeinen Umriffe zu zieden gesucht, in welchen sich Alles einschließt, die beste Ordnung auszusinden getrachtet, nach welcher sich die Phanomene barstellen

und einseben laffen.

Anstatt also den Darwinschen Aufsatz Artikel vor Artikel durchzugehen, anstatt Beifall und Diffallen im Ginzelnen zu bezeigen, ersuchen wir unsere Leser, die es besonders interessiren konnte, diese Abhandlung mit unserer erstgemeldeten Abtheilung des Ents wurfs zusammenzuhalten und sich durch eigene Ansicht von dem

dort Geleisteten zu überzeugen.

Wir haben bei Recension des Darwinschen Aufsates den Ausbrud Augengespenft mit Fleiß gewählt und beibehalten, theils weil man dasjenige, was erscheint, ohne Körperlichkeit zu haben, bem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach, ein Gespenst nennt, theils weil dieses Wort, durch Bezeichnung der prismatischen Erscheinung, das Bürgerrecht in der Farbenlehre sich bergebracht und erworben. Das Wort Augentauschungen, welches ber sonst so verdienstvolle Uebersetzer ber Darwinschen Zoonomie dafür gebraucht hat, wünschten wir ein- für allemal verbannt. Auge täuscht sich nicht; es handelt gesetzlich und macht daburch dasjenige zur Realität, was man zwar dem Worte, aber nicht bem Wesen nach ein Gespenst zu nennen berechtigt ift.

Wir fügen die obengemeldeten literarischen Notizen hinzu, die wir theils dem Verfasser, theils dem Uebersetzer schuldig sind. Dr. Jurin in Smiths Optik, zu Ende. Aepinus in den

Petersburger neuen Kommentarien. Vol. X. Beguelin in den Berliner Memoiren Vol. II, 1771. D'Arch, Geschichte der Alabemie der Wissenschaften, 1765. De Lahire, Buffon, Memoiren der französischen Atademie 1743. Christian Ernst Wünsch, Visus phaenomena quaedam. Lips. 1776. 4. Johann Eichel, Experimenta circa sensum videndi, in den Collectaneis societatis medicae Havniensis. Vol. I. 1774. 8.

## Anton Raphael Mengs.

Lezioni pratiche di pittura, in seinen Werken, herausge

tommen zu Parma 1780. 4.

Den Grund der Harmonie, welche wir bei einem Gemälde empfinden, setzte Mengs in das Helldunkel, so wie er denn auch dem allgemeinen Ton die vorzüglichste Wirkung zuschrieb. Die Farben waren ihm dagegen nur einzelne Töne, womit man die Oberstächen der Körper spezisizirte, welche sich dem Helldunkel und dem allgemeinen Ton subordiniren sollten, ohne eben gerade sich und unter sich einen Anspruch an Uebereinstimmung und Ganzbeit zu machen.

Er bemerkte jedoch, daß eine Farbe, wenn sie in ihrer völligen Lebhaftigkeit gebraucht werde, durch eine andere gewissermaßen aufgewogen werden müsse, um erträglich zu sein. Und so fand sein offener Sinn und guter Geschmack die einfachen Gesetze der Farbens harmonie, ohne jedoch ihren physiologischen Grund einzusehen.

"Bei bem Gebrauch der Farben ist es nöthig, ihr Gleichgewicht zu beobachten, wenn wir die Art und Weise sinden wollen,
sie mit Anmuth anzuwenden und gut zu begleiten. Sigentlich giebt
es nur drei Farben, Gelb, Roth und Blau. Diese darf man nie
an und für sich in einem Werke gebrauchen; doch wenn man ja
eine davon, und zwar rein anwenden wollte, so suche man die
Art und Weise, eine andere, aus zweien gemischt, an die Seite
zu sehen: z. B. das reine Gelb begleite man mit Biolett, weil
dieses aus Roth und Blau besteht. Hat man ein reines Roth
angewendet, so süge man aus derselben Ursache das Grune hinzu,
das ein Gemisch von Blau und Gelb ist. Besonders ist die Ber
einigung des Gelben und Rothen, wodurch die britte Nischung
entsteht, schwer mit Vortheil anzuwenden, weil diese Farbe zu
lebhaft ist; deswegen man das Blau zu seiner Begleitung hinzufügen muß."

Man sehe, was wir hierüber im naturgemäßen Zusammenhange

am gehörigen Orte vorgetragen haben. (E. 803 ff.).

## Jeremias Friedrich Gülich.

Vollständiges Färbes und Bleichbuch zc. Sechs Bände. Ulm, 1779 bis 1793.

Dieser Mann, welcher zu Sindelsingen bei Stuttgart ansässig und zulest im Badenschen angestellt war, dessen Lebensgang wohl mehr verdiente bekannt zu sein, war in seinem Handwerk, in seis ner Halbkunst, wie man es nennen will, so viel wir ihn beurstheilen können, wohl zu Hause. Alle Erfordernisse bei der Färsberei, sowohl in sosern sie vorbereitend als aussührend und volls endend gedacht werden, lagen ihm zur Hand, so wie die versichiedensten Anwendungen, welche man von Farben technisch auf alle Arten von Zeugen und Stoffen nach und nach ersonnen hat.

Bei der großen Breite, bei dem genauen Detail seiner Kennts nisse sah er sich nach einem Leitfaden um, an welchem er sich durch das Labyrinth der Naturs und Kunsterscheinungen durchs winden könnte. Da er aber weder gelehrte noch philosophische noch literarische Bildung hatte, so wurde es seinem übrigens tüchs tigen Charakter sehr schwer, wo nicht unmöglich, sich überall zus recht zu sinden.

Er sah wohl ein, daß bei allem Verfahren des Färbers nur sehr einfache Maximen zum Grunde lagen, die sich aber unter einem Wust von einzelnen Rezepten und zufälligen Behandlungen

verbargen und kaum gefaßt werden konnten.

Daß mit einer klugen Anwendung von Säuren und Aktalien viel, ja beinahe Alles gethan sei, ward ihm klar, und bei dem Drange zum Allgemeinen, den er in sich sühlte, wollte er dem Material seines Geschäfts und dessen Anwendung nicht allein, sondern zugleich der ganzen Natur einen eben so einsachen Gegenssatzum Grunde legen. Deßhalb wurden ihm Feuer und Wasser die zwei Hauptelemente. Jenem gesellte er die Säuren, diesem die Alkalien zu. In jenem wollte er zugleich die hochrothe, in diesem die blaue Farbe sinden, und hiemit war seine Theorie absgeschlossen; das Uedrige sollte sich hieraus entwickeln und ergeben.

Da die eminentesten und beständigsten Farben aus den Mestallen hervorzubringen waren, so schenkte er auch diesen vorzügsliche Aufmerksamkeit und eine besondere Ehrfurcht. Dem Feuer, den Säuren, dem Hochrothen soll Gold und Eisen, dem Wasser, den Alkalien, dem Blauen soll vorzüglich Aupfer antworten und gemäß sein; und überall, wo man diese Farben sinde, soll etwas wo nicht gerade wirklich Metallisches, doch dem Metallischen nahe

Berwandtes und Analoges angetroffen werden.

Mar sieht leicht, daß diese Vorstellungsart sehr beschränkt ist und bei der Anwendung oft genug unbequem werden muß. Weil Schristen aufgezeichnet und in der letzen epitomirt. Wir ziehen sie noch mehr ins Enge zusammen, um unsern Lesern einen Begriff von diesen zwar redlichen, doch seltsamen und unzulänglichen Bemühungen zu geben.

## Theoretilde Grundlate.

"Die Farben manisestiren und sormiren sich durchs Licht. Das Licht, welches von leucktenden Körpern ausstließt ober das ren dunkeln Körpern zurücktrahlt, enthält die nämlichen Farben und produzirt eben dieselben Phänomene. Die Lebhastigkeit des Lichtes ist eben so zerstörend für die Farben, als die Tiese des Schattens. Bei einem Mittellicht erscheinen und bilden sich die Farben.

"Primitive Farben giebt es zwei, Roth und Grun. Blau und Gelb sind keine primitiven Farben. Schwarz ist eine positire Farbe, sie entsteht aus Roth und Grun. Weiß ist eine positire Farbe und entsteht durch bie außerste Trennung ber primitiven

Farben, Roth und Grün."

## Erfahrungen, die den Verfasser auf seine Theorie geleitet.

"Der Unlaß, Roth und Grün als primitive Farben anzunehmen und zu sehen, gab sich mir durch einen Zufall im December
1788 zu Lamego. Ich kam in ein Zimmer und sah an der Wand
grüne und rothe Reslere. Als ich das Licht suchte, welches tieselben hervorbrachte, sand ich, daß es von der Sonne kam, tie
durch das Fenster drang und auf die entgegengesetze Wand und
das grüne Tuch siel, mit welchem ein Tisch bedeckt war. Das
zwischen stand ein Stuhl, mit dessen Schatten die farbigen Res
slere von Roth und Grün zusammentrasen.

"Ich zog ben Stuhl weg, daß kein Körper dazwischen stehen möchte, und sogleich verschwanden die Farben. Ich stellte mein spanisches Rohr, das ich in der Hand hatte, dazwischen, und sogleich bildeten sich dieselben Farben, und ich bemerkte, daß die rothe Farbe mit der Zurücstrahlung des grünen Tuchs korresponstirte, und die grüne mit dem Theile der Wand, auf welchen die

Sonne fiel.

"Ich nahm das Tuch vom Tische, so daß die Sonne bloß auf die Wand siel, und auch da verschwanden die Farken, und aus den dazwischen liegenden Körpern resultirte nur ein dunkler Schatten. Ich machte, daß die Sonne bloß auf das Tuch siel, ohne auf die Wand zu fallen, und ebenfalls verschwanden die Farken, und aus den zwischenliegenden Körpern resultirte der dunkle Schatten, den das von der Wand restektirende Licht hervorbrachte.

"Indem ich diese Experimente anstellte, beobachtete ich, bas

die Farben lebhafter erschienen, wenn das Zimmer dunkel und die Refleze stärker waren, als das natürliche Licht, und daß sie sogar endlich verschwanden, wenn das natürliche Licht, welches man durch Fenster oder Thüre eingehen ließ, die Refleze an Stärke übertraf.

"Bei der Wiederholung der Versuche stellte ich mich so, daß ein Theil der Sonne auf die weiße Wand siel und ein anderer auf einen Theil meiner scharlachrothen Malteserunisorm, und ins dem ich die Reslexe der Wand beobachtete, sah ich sie nochmals roth und grün, so daß die grüne Farbe mit dem rothen Reslex und die rothe mit dem Lichte an der Wand korrespondirte.

"So oft ich diese Observationen machte, so oft ergaben sich die nämlichen Resultate. Es ergiebt sich also, daß das Licht der Sonne eine achromatische Flüssigkeit ist, mit der Eigenschaft wie das Wasser, sich mit allen Farben färben zu können, und daß in dieser Flüssigkeit einige farbige und sehr seine Theilchen schwimsmen, welche, das Licht verschiedentlich färbend, durch Refraktion, Resterion und Inslexion alle diesenigen Farben bilden, die wir auf den natürlichen Körpern und in dem gefärbten Lichte erblicken.

"Das Licht, als Element angesehen, ist kein einfacher Körper, sondern aus unter sich verschiedenen Prinzipien zusammengesett. Eine achromatische, höchst seine durchsichtige Flüssigkeit bildet seine Basis, und eine farbige, beterogene dunkte Materie schwimmt be-

ständig in dieser Flussigkeit.

"Wenn nicht in dem Lichte eine achromatische Flüssigkeit existitte, so würde die Intensität der Farben des Lichtes in jeder seiner Arten immer dieselbe sein; z. B. das Rothe würde immer dieselbe Stärke behalten, ohne sich zum Hellern diluiren oder zum Dunklern konzentriren zu können. Nun aber zeigt die Erfahrung, daß die Farben des Lichtes sich konzentriren und diluiren, ohne ihre Natur zu verändern; also folgt, daß in demselben Lichte eine achromatische Materie existiren muß, die dergleichen Modisitationen hervorzubringen vermögend ist.

"So muß auch die farbige Materie des Lichtes nicht homogen sein: denn wäre sie bloß von Einer Natur, z. B. roth, so würde man in allen Körpern nichts mehr sehen als diese Farbe, hell oder dunkel, nach dem Grade der Intensität oder der Verdünnung des Lichtes. Nun aber sieht man in den Körpern eine erstaunsliche Mannigfaltigkeit verschiedener Farben, nicht nur der Intensität, sondern auch der Qualität nach; folglich ist die farbige Materie, welche in der achromatischen Flüssigkeit schwimmt, nicht

homogen, sondern von verschiedenen Beschaffenheiten.

"Durch eine Reihe neuer und entschiedener Experimente, die von mir über das Licht gemacht worden, ist es hinlänglich

bewiesen, daß es eine farbige Materie von zweierlei Art gebe, eine, die vermögend ist, in uns ein Gefühl der rothen Farbe zu ers wecken, und eine andere, die ein Gefühl der grünen Farbe hervorbringen kann. Alle die andern Farben, die man im Lichte sieht, sind aus diesen beiden zusammengesetzt und sind anzusehen als bloße Resultate ihrer wechselseitigen Verbindung mit der achter matischen Materie zu einem Zustand von größerer oder kleinerer Dichtigkeit. Denn das Licht hat eine Kraft, sich zu konzentriren, daß es einen Glanz und eine unerträgliche Stärke für das Gessichtsorgan erhält, und zugleich die Fähigkeit, sich so sehr zu vers dünnen, daß es demselben Organ nicht mehr merklich ist und die Gegenstände nicht mehr sichtbar macht.

"Endlich ist die farbige Materie des Lichtes von Natur dunkel, weil sie, indem sie sich vermittelst schicklicher Vorrichtungen vers bindet, entweder den freien Durchgang der achromatischen Strahlen verhindert oder uns die Oberfläche der Gegenstände verdeckt, über

welche sich diese farbige Materie verbreitet."

#### Versuche.

Seine Vorrichtung ist nicht ungeschickt, farbige Schatten hers vorzubringen. Er bereitet hohle Röhren, bespannt das eine Ende mit leichten seidenen Zeugen, theils weißen, theils von verschiedenen Farben. Diese bringt er in dem Laden einer Camera obseura dergestalt an, daß er auf eine entgegengestellte Tafel entweder sein achromatisches oder seine verschieden gefärbten Lichter hereinbringen kann. Dazwischen stellt er irgend einen Körper, um einen einfachen oder Doppelschatten hervorzubringen. Da er seine seidenen Ueberzüge Objektive nennt, so wollen wir der Kürze wegen diesen Ausdruck beibehalten.

Ein weißes Objektiv giebt farbloses Licht und schwarzen Schatten. Zwei weiße Objektive geben farbloses Licht und farblose Halb-

schatten.

Ein rothes und ein weißes Objektiv geben ein helles Licht und rothen Schein, den er Reflex nennt, sodann rothe und grüne Halbschatten.

Ein grünes und ein weißes Objektiv geben ein schwaches grüs

nes Licht und sodann grüne und rothe Halbschatten.

Ein rothes und ein grünes Objektiv geben ein verdunkeltes Licht, ohne einige Farbe, sodann rothe und grüne Halbschatten. So weit ist Alles in der Ordnung. Nun verbindet er aber

So weit ist Alles in der Ordnung. Nun verbindet er aber mit dem rothen und grünen Objektiv noch ein weißes und will dadurch auf mancherlei Art Blau, Gelb, so wie Orange und Biolett erhalten haben.

Nun fährt er fort, ein Objektiv von Orangefarbe und ein

weißes zusammenzustellen. Er erhält ein schwaches Orangelicht, sodann orange und blaue Schatten. Ein weißes und blaues Obsjektiv geben ihm ein schwachblaues Licht und blaue und gelbe Schatten. (Soll wohl rothgelbe heißen.) Ein gelbes und weißes Objektiv geben ihm ein hellgelbes Licht und gelbe und violette Schatten. Ein violettes und weißes Objektiv zusammen geben ihm

nunmehr violette und grünliche Schatten.

Dieses Violett that hier, wie man sieht, die Wirkung vom reinen Roth; der Verfasser glaubt aber hier wieder an dem Ansfange zu sein, wo er ausgegangen ist. Anstatt jedoch die richtigen Erfahrungen, die ihm die Natur von dem Gegensat der Farben darbot, zu beachten und weiter zu verfolgen, hielt er die gefors derten Scheinfarben für reale, wirklich aus dem Licht hervorges lockte Farben, und getäuscht durch jenen mittlern Versuch, bei welchem ein nicht beachteter Nebenumstand, den wir jedoch zu entswickeln noch nicht Gelegenheit gehabt, eintreten mochte, bestand er auf seinem ersten wunderlichen Aperçu in Lamego, Roth und Grün, vielleicht seiner Malteserunisorm und dem Teppich zu Ehren, als die einzigen Urfarben anzusprechen.

Seine Bemühungen sind redlich, seine Aufmerksamkeit genau und anhaltend. Er wird die dunkle Eigenschaft der Farbe gewahr, die Nothwendigkeit eines farblosen Lichtes zur Erscheinung der Farbe und führt die sämmtlichen Paare der sich fordernden Fars den ganz richtig durch; nur übereilt er sich im Urtheil und kommt so wenig als H. F. T. auf das Aperçu, daß die zweite Farbe eine physiologische sei.

Das lette der oben benannten Werke, sehr schön auf 32 Seiten in klein Quart gedruckt, verdiente wohl, ganz übersett und mit der ihm beigefügten Kupfertafel begleitet zu werden, indem nur zweihundert Exemplare davon existiren und alle aufrichtigen Verssuche, zu dem Wahren zu gelangen, schätzbar und selbst die Mißsgriffe belehrend sind.

## Robert Waring Darwin.

On the ocular Spectra of light and colours. Abgedruckt in den philosophischen Transaktionen, Vol. 76. pag. 313, datirt vom November 1785. Nochmals abgedruckt in Erasmus Darwins Zoonomie.

Dieser Aufsatz von den Augengespenstern ist ohne Zweifel der ausführlichste unter allen, die erschienen sind, ob ihm gleich die oben angezeigte Schrift des Pater Scherffer an die Seite gestellt werden dürfte. Nach der Inhaltsanzeige folgt eine kurze Einleitung,

welche eine Eintheilung dieser Gespenster und einige Literarnotizen enthält. Die Ueberschriften und Summarien seiner Kapitel sind folgende:

1) Thätigkeit ber Nephaut beim Seben.

2) Von Gespenstern aus Mangel von Empfindlichteit.

Die Retina wird nicht so leicht durch geringere Reizung in Thätigkeit gesetzt, wenn sie kurz vorher eine stärkere erlitten.

3) Von Gespenstern aus Uebermaß von Empfindlichfeit.

Die Retina wird leichter zur Thätigkeit erregt burch einen größern Reiz, wenn sie kurz vorher einen geringern erfahren.

4) Bon biretten Augengespenftern.

Eine Reizung über das natürliche Maß erregt die Retina zu einer krampshaften Thätigkeit, welche in wenig Sekunden aufhört.

5) Ein Reiz, stärker als der letzterwähnte, erregt die Retina zu krampshafter Thätigkeit, welche wechselsweise sich verliert und wiederkehrt.

6) Bon umgekehrten Augengespenftern.

Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz aufs geregt worden, welcher abermals etwas größer ist als der lette erwähnte, fällt in eine entgegengesetze krampshafte Thätigkeit.

7) Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz erregt worden, welcher abermals größer ist als der letterwähnte, fällt in verschiedene auf einander folgende trampshafte Thätigkeiten.

8) Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz erregt worden, der einigermaßen größer ist als der letzterwähnte, fällt in eine sire krampshafte Thätigkeit, welche mehrere Tage anhält.

9) Ein Reiz, größer als der vorhergehende, bringt eine tem-

porare Paralyse in bem Gesichtsorgan hervor.

10) Vermischte Bemerkungen. Hier bringt der Verfasser solche Beobachtungen an, welche aus einem ganz natürlichen Grunde zu den porbergehenden nicht passen.

a) Von direkten und umgekehrten Gespenstern, die zu gleicher Zeit existiren. Von wechselseitigen direkten Gespenstern. Von einer Berbindung direkter und umgekehrter Gespenster. Von einem gespenster haften Hose. Regeln, die Farben der Gespenster vorauszusagen.

b) Veränderlichkeit und Lebhaftigkeit der Gespenster, durch fremdes

Licht bewirkt.

c) Veränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Zahl, Gestalt und Nachlassen.

d) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Glanz. Die

Sichtbarkeit der Cirkulation des Blutes im Auge.

e) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Deutlichkeit und Größe, mit einer neuen Art, die Gegenstände zu vergrößern.

h Shluß.

Jedem, der diese Summarien und Rubriken mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet, wird in die Augen fallen, was an dem Vortrag des Verfassers zu tadeln sei. Waring Darwin, wie sein Bluts= ober Namensvetter, Erasmus Darwin, begehen, bei allem Berdienst einer heitern und sorgfältigen Beobachtung, den Fehler, daß sie als Aerzte alle Erscheinungen mehr pathologisch als phys siologisch nehmen. Waring erkennt in seinem ersten Artikel, daß wohl alles Sehen von der Thätigkeit der Nephaut abhängen möchte, und nimmt nun nicht etwa ben naturgemäßen Weg, die Gesete, wonach ein solches gesundes Organ wirkt und gegenwirkt, auszumitteln und zu bezeichnen, sondern er führt sie unter der künst: lichen, ärztlichen Form auf, wie sie sich gegen schwächere und stärkere Reize verhalten; welches in diesem Falle von geringer Bedeutung, ja in der Erfahrung, wie man aus seinen Rubriken wohl sehen tann, gar nicht zu bestimmen ist.

Wir haben den Gehalt dieser Abhandlung, so wie der übrigen uns bekannt gewordenen, gesondert und an der Natur selbst, zum Nachtheil unserer eigenen Augen, wiederholt geprüft und in uns ferer Abtheilung von physiologischen, nicht weniger in dem Wie hang von pathologischen Farben die allgemeinen Umrisse zu zu zu gesucht, in welchen sich Alles einschließt, die beste Ordnung auszufinden getrachtet, nach welcher sich die Phanomene darstellen

und einsehen laffen.

Anstatt also den Darwinschen Aufsatz Artikel vor Artikel durchzugeben, anstatt Beifall und Mißfallen im Einzelnen zu bezeigen, ersuchen wir unsere Leser, die es besonders interessiren könnte, diese Abhandlung mit unserer erstgemeldeten Abtheilung des Ents wurfs zusammenzuhalten und sich durch eigene Ansicht von dem

bort Geleisteten zu überzeugen.

Wir haben bei Recension des Darwinschen Aufjages den Ausdruck Augengespenst mit Fleiß gewählt und beibehalten, theils weil man dasjenige, was erscheint, ohne Körperlichkeit zu haben, dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach, ein Gespenst nennt, theils weil dieses Wort, durch Bezeichnung der prismatischen Erscheinung, das Bürgerrecht in der Farbenlehre sich bergebracht und erworben. Das Wort Augentäuschungen, welches der sonst so verdienstvolle Uebersetzer der Darwinschen Zoonomie dafür gebraucht hat, wünschten wir ein= für allemal verbannt. Das Auge täuscht sich nicht; es handelt gesetzlich und macht dadurch dasjenige zur Realität, was man zwar dem Worte, aber nicht bem Wesen nach ein Gespenst zu nennen berechtigt ift.

Wir fügen die obengemeldeten literarischen Notizen hinzu, die wir theils dem Verfasser, theils dem Uebersetzer schuldig sind. Dr. Jurin in Smiths Optik, zu Ende. Aepinus in den

welche eine Eintheilung dieser Gespenster und einige Literarnotizen enthält. Die Ueberschriften und Summarien seiner Kapitel sind folgende:

1) Thätigkeit ber Nethaut beim Seben.

2) Von Gespenstern aus Mangel von Empfindlichkeit.

Die Retina wird nicht so leicht durch geringere Reizung in Thätigkeit gesetzt, wenn sie kurz vorher eine stärkere erlitten.

3) Von Gespenstern aus Uebermaß von Empfindlichkeit.

Die Retina wird leichter zur Thätigkeit erregt durch einen größern Reiz, wenn sie kurz vorher einen geringern erfahren.

4) Bon biretten Augengespenftern.

Eine Reizung über das natürliche Maß erregt die Retina zu einer trampshaften Thätigkeit, welche in wenig Sekunden aufhört.

5) Ein Reiz, stärker als der letzterwähnte, erregt die Retina zu krampshafter Thätigkeit, welche wechselsweise sich verliert und wiederkehrt.

6) Von umgekehrten Augengespenstern.

Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz auf: geregt worden, welcher abermals etwas größer ist als der lette erwähnte, fällt in eine entgegengesetze krampshafte Thätigkeit.

7) Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz erregt worden, welcher abermals größer ist als der letzterwähnte, fällt in verschiedene auf einander folgende krampshafte Thätigkeiten.

8) Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz erregt worden, der einigermaßen größer ist als der letzterwähnte, fällt in eine sire krampshafte Thätigkeit, welche mehrere Tage anhält.

9) Ein Reiz, größer als der vorhergehende, bringt eine tem-

poräre Paralyse in dem Gesichtsorgan hervor.

10) Vermischte Bemerkungen. Hier bringt der Verfasser solche Beobachtungen an, welche aus einem ganz natürlichen Grunde zu den vorhergehenden nicht passen.

a) Von direkten und umgekehrten Gespenstern, die zu gleicher Zeit existiren. Von wechselseitigen direkten Gespenstern. Von einer Berbindung direkter und umgekehrter Gespenster. Von einem gespenster haften Hose. Regeln, die Farben der Gespenster vorauszusagen.

b) Beränderlichkeit und Lebhaftigkeit der Gespenster, durch fremdes

Licht bewirkt.

c) Veränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Zahl, Gestalt und Nachlassen.

d) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Glanz. Die

Sichtbarkeit der Cirkulation des Blutes im Auge.

e) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Deutlichkeit und Größe, mit einer neuen Art, die Gegenstände zu vergrößern.

n Schluß.

Jedem, der diese Summarien und Rubriken mit einiger Aufs merksamkeit betrachtet, wird in die Augen fallen, was an dem Bortrag des Verfassers zu tadeln sei. Waring Darwin, wie sein Bluts- oder Namensvetter, Erasmus Darwin, begehen, bei allem Verdienst einer heitern und sorgfältigen Beobachtung, den Fehler, daß sie als Aerzte alle Erscheinungen mehr pathologisch als physsiologisch nehmen. Waring erkennt in seinem ersten Artikel, daß wohl alles Sehen von der Thätigkeit der Nethaut abhängen möchte, und nimmt nun nicht etwa den naturgemäßen Weg, die Seses, wonach ein solches gesundes Organ wirkt und gegenwirkt, auszumitteln und zu bezeichnen, sondern er führt sie unter der künstlichen, ärztlichen Form auf, wie sie sich gegen schwächere und stärkere Reize verhalten; welches in diesem Falle von geringer Beseutung, ja in der Erfahrung, wie man aus seinen Rubriken wohl sehen kann, gar nicht zu bestimmen ist.

Wir haben den Gehalt dieser Abhandlung, so wie der übrigen uns bekannt gewordenen, gesondert und an der Natur selbst, zum Nachtheil unserer eigenen Augen, wiederholt geprüft und in uns serer Abtheilung von physiologischen, nicht weniger in dem Mis hang von pathologischen Farben die allgemeinen Umrisse zu ziehen gesucht, in welchen sich Alles einschließt, die beste Ordnung auszussinden getrachtet, nach welcher sich die Phänomene darstellen

und einseben laffen.

Anstatt also den Darwinschen Aufsatz Artikel vor Artikel durchs zugehen, anstatt Beifall und Mißfallen im Einzelnen zu bezeigen, ersuchen wir unsere Leser, die es besonders interessiren könnte, diese Abhandlung mit unserer erstgemeldeten Abtheilung des Entswurfs zusammenzuhalten und sich durch eigene Ansicht von dem

dort Geleisteten zu überzeugen.

Wir haben bei Recension des Darwinschen Aufsates den Ausstruck Augengespenst mit Fleiß gewählt und beibehalten, theils weil man dasjenige, was erscheint, ohne Körperlickseit zu haben, dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach, ein Gespenst nennt, theils weil dieses Wort, durch Bezeichnung der prismatischen Ersscheinung, das Bürgerrecht in der Farbenlehre sich hergebracht und erworden. Das Wort Augentäuschungen, welches der sonst so verdienstvolle Uebersetzer der Darwinschen Zoonomie dasürgebraucht hat, wünschten wir eins für allemal verbannt. Das Auge täuscht sich nicht; es handelt gesetzlich und macht dadurch dasjenige zur Realität, was man zwar dem Worte, aber nicht dem Wesen nach ein Gespenst zu nennen berechtigt ist.

Wir fügen die obengemelbeten literarischen Notizen hinzu, die wir theils dem Verfasser, theils dem Ueberseter schuldig sind.

Dr. Jurin in Smiths Optit, ju Ende. Aepinus in ben

Betersburger neuen Kommentarien. Vol. X. Beguelin in den Berliner Memoiren Vol. II, 1771. D'Arch, Geschichte der Alas demie der Wissenschaften, 1765. De Lahire, Buffon, Memoiren der französischen Akademie 1743. Christian Ernst Wünsch, Visus phaenomena quaedam. Lips. 1776. 4. Johann Eichel, Experimenta circa sensum videndi, in den Collectaneis societatis medicae Havniensis. Vol. I. 1774. 8.

# Anton Raphael Mengs.

Lezioni pratiche di pittura, in seinen Werken, herausge

kommen zu Parma 1780. 4.

Den Grund der Harmonie, welche wir bei einem Semalde empfinden, setzte Mengs in das Helldunkel, so wie er denn auch dem allgemeinen Ton die vorzüglichste Wirkung zuschrieb. Die Farben waren ihm dagegen nur einzelne Töne, womit man die Oberstächen der Körper spezisizirte, welche sich dem Helldunkel und dem allgemeinen Ton subordiniren sollten, ohne eben gerade sür sich und unter sich einen Unspruch an Uebereinstimmung und Ganzbeit zu machen.

Er bemerkte jedoch, daß eine Farbe, wenn sie in ihrer völlisgen Lebhaftigkeit gebraucht werde, durch eine andere gewissermaßen aufgewogen werden müsse, um erträglich zu sein. Und so fand sein offener Sinn und guter Geschmack die einfachen Gesetze der Farbensharmonie, ohne jedoch ihren physiologischen Grund einzusehen.

"Bei dem Gebrauch der Farben ist es nöthig, ihr Gleichgewicht zu beobachten, wenn wir die Art und Weise sinden wollen,
sie mit Anmuth anzuwenden und gut zu begleiten. Eigentlich giebt
es nur drei Farben, Gelb, Roth und Blau. Diese darf man nie
an und für sich in einem Werke gebrauchen; doch wenn man ja
eine davon, und zwar rein anwenden wollte, so suche man die
Art und Weise, eine andere, aus zweien gemischt, an die Seite
zu sepen: z. B. das reine Gelb begleite man mit Violett, weil
dieses aus Roth und Blau besteht. Hat man ein reines Roth
angewendet, so süge man aus derselben Ursache das Grüne hinzu,
das ein Gemisch von Blau und Gelb ist. Besonders ist die Vereinigung des Gelben und Rothen, wodurch die dritte Wischung
entsteht, schwer mit Vortheil anzuwenden, weil diese Farbe zu
lebhaft ist; deswegen man das Blau zu seiner Begleitung hinzufügen muß."

Man sehe, was wir hierüber im naturgemäßen Zusammenhange

am gehörigen Orte vorgetragen haben. (E. 803 ff.).

# Jeremias Friedrich Gülich.

Vollständiges Färbes und Bleichbuch zc. Sechs Bände. Ulm, 1779 bis 1793.

Dieser Mann, welcher zu Sindelsingen bei Stuttgart ansässig und zulest im Badenschen angestellt war, dessen Lebensgang wohl mehr verdiente bekannt zu sein, war in seinem Handwerk, in seis ner Halbkunst, wie man es nennen will, so viel wir ihn beurstheilen können, wohl zu Hause. Alle Erfordernisse bei der Färsberei, sowohl in sosern sie vorbereitend als aussührend und vollsendend gedacht werden, lagen ihm zur Hand, so wie die versichiedensten Anwendungen, welche man von Farben technisch auf alle Arten von Zeugen und Stoffen nach und nach ersonnen hat.

Bei der großen Breite, bei dem genauen Detail seiner Kennts nisse sah er sich nach einem Leitsaden um, an welchem er sich durch das Labyrinth der Naturs und Kunsterscheinungen durchs winden könnte. Da er aber weder gelehrte noch philosophische noch literarische Bildung hatte, so wurde es seinem übrigens tüchs tigen Charakter sehr schwer, wo nicht unmöglich, sich überall zus recht zu sinden.

Er sah wohl ein, daß bei allem Verfahren des Färbers nur sehr einfache Maximen zum Grunde lagen, die sich aber unter einem Wust von einzelnen Rezepten und zufälligen Behandlungen

verbargen und kaum gefaßt werben konnten.

Daß mit einer klugen Anwendung von Säuren und Aktalien viel, ja beinahe Alles gethan sei, ward ihm klar, und bei dem Drange zum Allgemeinen, den er in sich fühlte, wollte er dem Material seines Geschäfts und dessen Anwendung nicht allein, sondern zugleich der ganzen Natur einen eben so einsachen Gegenssatzum Grunde legen. Deßhalb wurden ihm Feuer und Wasser die zwei Hauptelemente. Jenem gesellte er die Säuren, diesem die Alkalien zu. In jenem wollte er zugleich die hochrothe, in diesem die blaue Farbe sinden, und hiemit war seine Theorie abzgeschlossen; das Uedrige sollte sich dieraus entwickeln und ergeben.

Da die eminentesten und beständigsten Farben aus den Meztallen hervorzubringen waren, so schenkte er auch diesen vorzügzliche Aufmerksamkeit und eine besondere Ehrsurcht. Dem Feuer, den Säuren, dem Hochrothen soll Gold und Eisen, dem Wasser, den Alkalien, dem Blauen soll vorzüglich Kupfer antworten und gemäß sein; und überall, wo man diese Farben sinde, soll etwas wo nicht gerade wirklich Metallisches, doch dem Metallischen nahe Verwandtes und Analoges angetrossen werden.

Man sieht leicht, daß diese Vorstellungsart sehr beschränkt ist und bei der Anwendung oft genug unbequem werden muß. Weil jedoch seine Erfahrung sehr sicher und stet, seine Kunstbehandlung meisterhaft ist, so kommen bei dieser seltsamen Terminologie Berzhältnisse zur Sprache, an die man sonst nicht gedacht hätte, und er muß die Phänomene selbst recht deutlich machen, damit sie vielseitig werden und er ihnen durch seine wunderliche Theorie etwas abgewinnen kann. Uns wenigstens hat es geschienen, daß eine Umarbeitung dieses Buchs, nach einer freiern theoretischen Ansicht, von mannigsaltigem Nuzen sein müßte.

Da, wie der Titel seines Buches ausweist, die erste Sorge des Färbers, die Farblosigkeit und Reinigkeit der Stoffe, auf welche er wirken will, ihm niemals aus den Augen gekommen, da er die Mittel sorgfältig angiebt, wie solchen Stoffen alle Farbe und Unreinigkeit zu entziehen, so muß ihm freilich der Newtonische siebenfarbige Schmutz, so wie, bei seiner einfachern Ansicht, die siebenfache Gesellschaft der Grundfarben höchst zuwider sein; des wegen er sich auch gegen die Newtonische Lehre sehr verdrießlich

und unfreundlich geberbet.

Mit den Chemikern seiner Zeit, Meyer, Justi und andern, verträgt er sich mehr oder weniger. Das acidum pingue des ersten ist ihm nicht ganz zuwider; mit dem zweiten steht er in mancherlei Differenz. So ist er auch in dem, was zu seiner Zeit über die Färbekunst geschrieben worden und was man sonst über

die Farbenlehre geäußert, nicht unbekannt.

So viel sei genug, das Andenken eines Mannes aufzufrischen, der ein laborioses und ernstes Leben geführt, und dem es nicht allein darum zu thun war, für sich und die Seinigen zu wirken und zu schaffen, sondern der auch daszenige, was er erfahren und wie er sich's zurecht gelegt, andern zu Nux und Bequemlichkeit emsig mittheilen wollte.

## Eduard Huffen Delaval.

Versuch und Bemerkungen über die Ursache der dauerhasten Farben undurchsichtiger Körper. Uebersetzt und herausgegeben von Crell. Berlin und Stettin 1788. 8.

Der eigentliche Gehalt dieser Schrift, ob er gleich in der Farbens lehre von großer Bedeutung ist, läßt sich doch mit wenigen Worten aussprechen. Des Verfassers Hauptaugenmerk ruht auf dem suspen, auf der dunkeln Eigenschaft der Farbe, wohin wir auch wieder holt gedeutet haben.

Er behandelte vorzüglich färbende Stoffe aus dem Mineralreiche, sodann auch aus dem vegetabilischen und animalischen; er zeigt, daß diese Stoffe in ihrem seinsten und konzentrirtesten Zustande keine Farbe bei auffallendem Lichte seben lassen, sondern vielmehr

schwarz erscheinen.

Auch in Feuchtigkeiten aufgelöste reine Farbestoffe, so wie farbige Gläser zeigen, wenn ein dunkler Grund hinter ihnen liegt, keine Farbe, sondern nur, wenn ein heller hinter ihnen befindlich ist. Alsdann aber lassen sie ihre farbige Eigenschaft eben so gut als bei durchfallendem Lichte sehen.

Was sich auch vielleicht gegen des Verfassers Verfahrungsart bei seinen Versuchen einwenden läßt, so bleibt doch das Resultat derselben für Denjenigen, der sie nachzuahmen und zu vermannigs faltigen weiß, unverrückt stehen, in welchem sich das ganze Funs

dament der Färberei und Malerei ausdrückt.

Des Verfassers Vortrag hingegen ist keiner von den glücklichsten. Seine Ueberzeugung trifft mit der Newtonischen nicht zusammen, und doch kann er sich von dieser nicht losmachen, so wenig als von der Terminologie, wodurch sie sich ausspricht. Man sieht ferner durch seine Deduktion wohl den Faden durch, an welchen er sich hält, allein er verschlingt ihn selbst und macht dadurch den Leser verworren.

Da er vorzüglich in dem chemischen Felde arbeitet, so steht ihm freilich die Vorstellungsart seiner Zeit und die damalige Tersminologie entgegen, wo das Phlogiston so wunderdar Widerssprechendes wirken sollte. Die Kenntniß der verschiedenen Luftarten ist auf dem Wege; aber der Verfasser entbehrt noch die großen Vorzüge der neuern französischen Chemie und ihres Sprachgebrauchs, wodurch wir denn freilich gegenwärtig viel weiter reichen. Es geshört daher eine Ueberzeugung von seinem Hauptgrundsaze und ein guter Wille dazu, um das Aechte und Verdienstliche seiner Arbeit auszuziehen und anzuerkennen.

Wir haben ihn seit langen Jahren geschätzt und daher auch schon E. 572 ff. seine Ueberzeugung, verbunden mit der unsern,

aufgeführt.

Bei den Pflanzen geräth es ihm am besten. Er entzieht ihnen das Färbende, und es bleibt eine weiße Struktur übrig. Dieses ausgezogene Färbende versinstert sich immer mehr beim Verdichten, manisestirt seine schattenhafte Natur, nähert sich dem Schwarzen, Ununterscheidbaren, und kann wieder einer andern weißen Fläche mitgetheilt und in seiner vorigen Spezisikation und Herrlichkeit dargestellt werden. Im Thierreich ist es schon schwieriger. Im Mineralreiche sinden sich noch mehr Hindernisse, wenn man den Grundsatz durchführen will. Jedoch beharrt er sest bei demselben und wendet ihn, wo er empirisch anwendbar ist, glücklich an.

In der Vorrede sind zwei turze Aufsätze, die jedoch dem Versfasser nicht besonders günstig sind, vom Herausgeber eingeschaltet,

der eine von Klügel, der andere von Lichtenberg. In dem erken sinden wir einen gemüthlichen und redlichen, in dem zweiten einen geistreichen und gewandten Steptizismus. Wir mögen hiebei eine Bemerkung äußern, welche wohl verdiente, gesperrt gedruckt zu werden, daß nämlich auf eine solche Weise, wie von beiden Wännern hier geschehen, alle Ersahrungswissenschaft vernichtet werden könne, denn weil nichts, was uns in der Ersahrung erscheint, absolut angesprochen und ausgesprochen werden kann, sondern immer noch eine limitirende Bedingung mit sich führt, so daß wir Schwarz nicht Schwarz, Weiß nicht Weiß nennen dürsten, in sosern es in der Ersahrung vor uns steht, so hat auch jeder Versuch, er sei wie er wolle, und zeige, was er wolle, gleichsam einen heimlichen zeind bei sich, der dassenige, was der Versuch a potiori aussspricht, begränzt und unsicher macht. Dieß ist die Ursache, warzum man im Lehren, ja sogar im Unterrichten nicht weit kommt; bloß der Handelnde, der Künstler entscheidet, der das Rechte erzgreist und fruchtbar zu machen weiß.

Der Delavalschen Ueberzeugung, die wir kennen, wird die Lehre von Newtons Lamellen an die Seite gesetzt, und freilich sind sie sehr verwandt. Bei Newton kommt auch die Farbe nicht von der Oberstäche, sondern das Licht muß durch eine Lamelle des Körpers eindringen und dekomponirt zurücklehren. Bei Dezlaval ist die Farbe dieser Lamelle spezisizirt und wird nicht anders gesehen, als wenn hinter ihr ein heller, weißer Grund sich bestindet, von dem das Licht alsdann geichfalls spezisisch gesärbt

zurüdkehrt.

Merkwürdig ist besonders in dem Lichtenbergischen Aufsatz, wie man der Newtonischen Lehre durch chemische Hülfstruppen in jener Zeit wieder beigestanden. Man hatte eine latente Wärme ausgemittelt; warum sollte es nicht auch ein latentes Licht geben? und warum sollten die nach der Theorie dem Licht angehörigen sarbigen Lichter nicht auch der Reihe nach Verstedens spielen, und wenn es den gelben beliebte, hervorzuguden, warum sollten die sibrigen nicht nedisch im Hinterhalte lauschen können?

Zwei merkwürdige, unserer Ueberzeugung günstige Stellen aus gedachtem Aussatz jedoch, wovon wir die eine schon früher ans

geführt (E. 584), mögen hier Plat nehmen.

"Ich bemerke hier im Vorbeigehen, daß vielleicht die Lehre von ben Farben eben deßwegen bisher so viele Schwierigkeiten hatte, weil alles auf einem Wege, z. B. Brechung, erklart werben sollte."

Wir haben oft genug wiederholt, daß alles auf den Weg ankommt, auf welchem man zu einer Wissenschaft gelangt. Newton ging von einem Phänomen der Brechung aus, von einem abgeleiteten Komplizirten. Dadurch ward Brechung das Hauptaugenmerk, das Hauptkunstwort, und was bei einem einzelnen Falle vorging, die Grundregel, das Grundgesetz sürs Allgemeine. Hatte man hier mehrere, ja unzählige Grundsarben angenommen, so bedurften die, welche von der Malerei und Färberei herkamen, nur drei Farben, noch mehr Auspassende und Sondernde gar nur zwei, und so veränderte sich Alles nach den verschiedenen Ansichten.

Carvalho und der Franzose H. F. T. fanden die farbigen Schatten höchst bedeutend und legten den ganzen Grund der Farbenslehre dahin. Aber alle diese Phänomene, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, haben ein gleiches Recht, Grundphänomene zu sein. Die von uns aufgeführten physiologischen, physischen, chesmischen Farben sind alle gleich befugt, die Aufmerksamkeit der Beobachtenden und Theoretisirenden anzusprechen. Die Natur allein hat den wahren republikanischen Sinn, da der Mensch sich gleich zur Aristokratie und Monarchie hinneigt und diese seine Eigenheit überall, besonders auch theoretisirend, stattsinden läßt.

"Auch scheint es mir aus andern Gründen wahrscheinlich, daß unser Organ, um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem

Licht (Weißes) zugleich mit empfangen muffe."

Was hier Lichtenberg im Vorbeigehen äußert, ist denn das etwas Anderes, als was Delaval behauptet? Nur daß dieser das Helle hinter das Dunkle bringt und die Spezisitation des Dunkle vadurch erscheinen macht, und daß jener das Helle unter das Dunkle mischt; welches ja auch nichts weiter ist, als daß eins mit und durch das andere erscheint. Ob ich ein durchsichtiges Blau über Gelb lasire oder ob ich Gelb und Blau vermische, ist in gewissem Sinne einerlei: denn auf beide Weise wird ein Grün hervorgebracht. Jene Behandlungsart aber steht viel höher, wie wir wohl nicht weiter auszuführen brauchen.

Uebrigens wird Delavals Vortrag, besonders indem er auf die trüben Mittel gelangt, unsicher und unscheinbar. Er kehrt zu der Newtonischen Lehre zurück, ohne sie doch in ihrer ganzen Reins heit beizubehalten; dadurch entsteht bei ihm, wie bei so vielen andern, ein unglückliches eklektisches Schwanken: denn man muß

sich zu Newton ganz bekennen oder ihm ganz entsagen.

# Johann Leonhard Hoffmann.

Versuch einer Geschichte der malerischen Harmonie überhaupt und der Farbenharmonie insbesondere, mit Erläuterungen aus der Tonkunft und vielen praktischen Anmerkungen, Halle 1786.

Dieser Mann, dessen Andenken fast gänzlich verschwunden ist, lebte um gedachtes Jahr in Leipzig als privatisirender Gelehrter,

war als guter Physiker und rechtlicher Mann geschätzt, ohne sic jedoch einer armlichen Existenz entwinden zu können. Er nahm beträchtlichen Antheil an physikalischen, technologischen, ökonemischen Journalen und andern Schriften dieses Inbalts. Mehr ift uns von ihm nicht bekannt geworben.

Seine obgemeldete Schrift zeigt ihn als einen durch Studien wohl gebildeten Mann. Kenntniß ber Sprachen, bes Alterthums, der Kunstgeschichte und recht treue Theilnahme an der Kunft selbst ist überall sichtbar. Ohne selbst Künstler zu sein, scheint er sich mit der Malerei, besonders aber mit dem Malen, als ein guter Beobachter und Aufmerker, beschäftigt zu haben, indem er die Gre

fordernisse der Kunst und Technit recht mohl einsieht und penetrirt.

Da er jedoch in allem dem, was von dem Maler verlangt wird und was er leiftet, kein eigentliches Fundament finden kann, so sucht er durch Bergleichung mit der Tonkunft eine theoretische Unsicht zu begründen und die malerischen und musikalischen Phanomene, so wie die Behandlungsweise der beiden Kunste mit ein:

ander zu parallelisiren.

Eine solche, von Aristoteles schon angeregte, burch bie Natur der Erscheinungen selbst begünstigte, von mehreren versuchte Bergleichung kann uns eigentlich nur daburch unterhalten, daß wir mit gewissen schwankenden Aehnlichkeiten spielen und, indem wir das eine fallen lassen, das andere ergreifen und immer so forts fahren, uns geistreich hin und wieder zu schaukeln.

Auf dem empirischen Wege, wie wir schon früher bemerkt (E. 748 ff.), werden sich beide Rünste niemals vergleichen laffen, fo wenig als zwei Maßstäbe von verschiedenen Längen und Gintheilungen, neben einander gehalten. Wenn auch irgendwo eins mal ein Einschnitt paßt, so treffen die übrigen nicht zusammen; rückt man nach, um jene neben einander zu bringen, so verschieben sich die ersten wieder, und so wird man auf eine höhere Berechnungsart nothwendig getrieben.

Wir können bieß nicht anschaulicher machen, als wenn wir diejenigen Erscheinungen und Begriffe, die er parallelisitt, neben einander stellen.

> Licht Dunkelheit Schatten

Lichtstrablen Karbe

Karbenkörper Ganze Farben Gemischte Farben

Gebrochene Farbe

**Laut** Schweigen

Schallstrahlen

Ton Instrument Ganze Tone Halbe Töne

Abweichung des Tons

Helle Höbe Tiefe Dunkel Farbenreibe Ottave Wiederholte Farbenreibe Mebrere Oktaven Belldunkel Unisono himmlische Farben Hobe Töne Irdische (braune) Farben Rontratone Herrschender Ton Solostimme Licht und Halbschatten Prime und Sekundstimme. India Biolonce II Ultramarin Viole und Violine Menschenkeble Grün Gelb Rlarinette Hodroth Trompete Rosenroth Soboë Rermestoth Querflöte Purpur Waldborn **Violett** Fagot Zurichtung der Valette Stimmung der Anstrumente Traktement Applifatur Bunte lavirte Zeichnung Rlaviertonzert Impastirtes Gemälde Symphonie.

Bei dieser Art von strengem Nebeneinanderseten, welches im Buche theils wirklich ausgesprochen, theils durch Kontext und Styl nur herbeigeführt und eingeleitet ist, sieht Jedermann das Gesywungene, Willfürliche und Unpassende zweier großen in sich selbst abgeschlossenen Naturerscheinungen, in sofern sie theilweise mit einander verglichen werden sollen.

Es ist zu verwundern, daß der Versasser, der sich sehr lebs haft gegen das Farbenklavier erklärt und dasselbe für unaussührs dar und unnütz hält, ein solches Vergnügen fand, sich aus Verschlins gung der beiden Künste gleichsam selbst ein Labyrinth zu erschaffen. Dieses wird denn in seinen letzten Kapiteln recht traus, indem er den motus rectus und contrarius, Intervalle, Konsonanzen und Dissonanzen, den modus major und minor, Aktord und Dissoharmonie, an einander gereihte Ottaven und was noch alles sonst der Musik eigen ist, auch in der Farbenlehre und der sie answendenden Malerkunst sinden will.

Er muß freilich, als ein im Grunde scharssinniger Mann, sich zuletzt daran stoßen, daß die Malerei eine simultane Harmonie, die Musik eine successive fordere. Er sindet natürlich die Intervalle der Farben nicht so bestimms und meßbar, wie die der Löne.

Da er seine Farbenstala nicht in ihr selbst abschließt, sondern sie, statt in einem Zirkel, in einer Reihe vorstellt, um sie an eine hellere Oktave wieder anschließen zu können, so weiß er nicht, welche er zur ersten und welche zur letzen machen, und wie er dieses Anschließen am natürlichsten bewirken soll. Ihm steht entzgegen, daß er von einem gewissen Gelb auf geradem Wege durch Roth und Blau hindurch niemals zu einem hellern Gelb gelangen kann, und er muß sühlen, daß es ein unendlicher Unterschied ist zwischen der Operation, wodurch man eine Farbe verdünnt, und zwischen der, wodurch man zu einem höhern Ton vorschreitet.

Eben so traurig ist es anzusehen, wenn er glaubt, man könne jede Farbe durch gewisse Modisikationen in den Minor setzen, wie man es mit den Tönen vermag, weil die einzelnen Töne sich gegen den ganzen musikalischen Umfang viel gleichgültiger vershalten, als die einzelnen Farben gegen den Umkreis, in welchem sie aufgestellt sind: denn die Farben machen in diesem Kreise selbst das majus und minus, sie machen selbst diesen entschiedenen Gegensat, welcher sichtbar und empsindbar ist und der nicht auss

zuheben geht, ohne daß man das Ganze zerftort.

Die Tone hingegen sind, wie gesagt, gleichgültiger Natur; sie stehen jedoch unter dem geheimen Gesetz eines gleichfalls entschies denen Gegensatzes, der aber nicht an sich, wie bei der Farbe, nothe wendig und unveränderlich empfindbar wird, sondern, nach Beslieben des Künstlers, an einem jeden Tone und seiner von ihm hersließenden Folge hörbar und empfindbar gemacht werden kann.

Es ist uns angenehm, indem wir gegen das Ende zueilen, nochmals Gelegenheit gefunden zu haben, uns über diesen wichtigen Punkt zu erklären, auf welchen schon im Laufe unseres Vortrags

auf mehr als Eine Weise hingebeutet worden.

Das Büchelchen selbst verdient eine Stelle in der Sammlung eines jeden Natur= und Kunstfreundes, sowohl damit das Andenken eines braven, beinahe völlig vergessenen Mannes erhalten, als damit die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit einer solchen Unternehmung einem Jeden deutlicher gemacht werde. Geistreiche Personen werden an den künstlichen, aber redlich gemeinten und, so weit es nur gehen wollte, ernstlich durchgeführten Bemühungen des Verfassers Unterhaltung und Vergnügen sinden.

#### Robert Blair.

Experiments and observations on the unequal refrangibility of Light, in ben Transaktionen der königlichen Societät zu Edinburgh, Vol. III. 1794. Das Phänomen der Achromasie war nun allgemein bekannt und besonders durch die einsachen prismatischen Versuche außer allen Zweisel gesetzt worden; doch stand der Anwendung dieses Naturgesetzes auf Objektivgläser Manches im Wege, sowohl von der chemischen als von der mechanischen Seite, indem es seine Schwierigkeiten hat, ein innerlich vollkommen reines Flintglas zu bereiten und genau zusammenpassende Gläser zu schleisen. Besonders aber stellten sich manche Hindernisse ein, wenn man die Weite der Objektivgläser über einen gewissen Grad vermehren wollte.

Daß nicht allein feste, sondern auch allerlei flüssige Mittel die Farbenerscheinung zu erhöhen im Stande seien, war bekannt. Dr. Blair beschäftigte sich mit diesen letzten, um so mehr, als er wollte gefunden haben, daß bei der gewöhnlichen Art durch Verbindung von Flint- und Crownglas die Achromasie nicht volls

kommen werben könne.

Er hatte babei die Newtonische Vorstellungsart auf seiner Seite: denn wenn man sich das Spektrum als eine fertige, in allen ihren einzelnen Theilen ungleich gebrochene Strahlenreihe denkt, so läßt sich wohl hoffen, daß ein entgegengesetztes Mittel allenfalls einen Theil derselben, aber nicht alle ausheben und verbessern könne. Dieses war schon früher zur Sprache gekommen, und Dr. Blairs Versuche, so wie die daraus gezogenen Folgerungen, wurden von den Newtonianern mit Gunst aufgenommen.

Wir wollen ihn erst selbst hören und sodann dasjenige, was

wir dabei zu erinnern im Fall find, nachbringen.

### Fersuche des Dr. Plair über die hromatische Kraft verschiedener Alussigkeiten und Auflösungen.

"Berschiebene Auslösungen von Metallen und Halbmetallen in verschiebenen Gestalten fanden sich immer chromatischer als Crownglas. Die Auslösungen einiger Salze in Wasser, z. B. des rohen Ammoniaksalzes, vermehren die Erscheinung sehr. Die Salzsaure hat auch diese Kraft, und je konzentrirter sie ist, desto stärker wirkt sie. Ich sand daher, daß diesenigen Flüssigkeiten die allerböchste chromatische Krast haben, in welchen die Salzsaure und die Metalle verdunden sind. Die chemische Präparation, genannt Causticum antimoniale oder Butyrum antimonii, besitt in ihrem konzentrirtesten Zustande, wenn sie eben genug Feuchtigkeit an sich gezogen hat, um flüssig zu sein, diese Krast in einem erstaunlichen Grade, so daß drei Keile Crownglas nöthig sind, um die Farbe auszuheben, die durch einen entgegengesetzen Keil von gleichem Winkel hervorgebracht worden. Die große Menge des in dieser Solution enthaltenen Halbmetalls, und der konzentrirte Zustand

der Salzsäure scheinen diesen kaum glaublichen Effekt hervorzu-

bringen.

"Netzendes sublimirtes Quechilber mit einer Auflösung von rohem Ammoniaksalz in Wasser ist an Stärke die nächkte Auflösung. Man kann sie so stark machen, daß der Winkel eines Prisma's von Crownglas, welches ihre Farbenerscheinung aufwiegen soll, doppelt so groß sein muß. Hier sind auch offenbar das Quecksilber und die Salzsäure an der Erscheinung Ursache: denn weder das Wasser noch das slüchtige Laugensalz, als die übrigen Theile der Zusammensetzung, zeigen, wenn man sie einzeln untersucht, eine solche Wirkung.

"Die wesentlichen Dele solgen zunächst. Diejenigen, welche man aus harzigen Mineralien erhält, wirken am stärksten: als aus natürlichem Bergöl, Steinkohle und Ambra. Ihr Verhältniß zu dem Crownglas ist ungefähr wie zwei zu drei. Das wesentliche Del des Sassafras wirkt nicht viel geringer. Wesentliches Citronenöl, ganz ächt, verhält sich wie drei zu vier, Terpentinöl wie sechs zu sieben, und im wesentlichen Rosmarinöl ist die Krast

noch etwas geringer.

"Ausgepreßte Dele unterscheiden sich nicht sonderlich vom Crownglas, so auch rektisizirte Geister und der Aether des Salveters und Vitriols."

### Forlesung des Dr. Blair.

"I. Die ungleiche Refrangibilität des Lichtes, wie sie Faat Newton entdeckt und umständlich erörtert hat, steht nur in sofern unwidersprochen gegründet, als die Refraktion an der Gränze irgend eines Mediums und eines leeren Raumes vorgeht. Alsdann sind die Strahlen von verschiedenen Farben ungleich gebrochen, die rothmachenden Strahlen sind die am wenigsten, die violettmachenden die am meisten brechbaren Strahlen.

"II. Die Entdeckung von demjenigen, was man die versschieden zerstreuende Kraft in den verschieden brechenden Mezdien nannte, zeigt, daß die Newtonischen Theoreme nicht allgemein sind, wenn er schließt, daß der Unterschied der Brechung zwischen den meist und geringst brechbaren Strahlen immer in einem gegebenen Verhältnisse zu der Refraktion der mittelst refranzgibeln stehe. Man zweiselt nicht, daß dieser Sat wahr sei, bezüglich auf die Mittel, an welchen diese Erfahrungen gemacht sind; aber es sinden sich manche Ausnahmen desselben.

"III. Denn die Erfahrungen des Herrn Dollond beweisen, daß der Unterschied der Brochung zwischen den rothen und violetten Strahlen, im Verhältniß zu der Refraktion des ganzen Strahlenpinsels, größer ist in gewissen Glasarten als im Wasser,

und größer im Flintglas als im Crownglas.

"IV. Die erste Reihe der oben erwähnten Versuche zeigt, daß die Eigenschaft, die farbigen Strahlen in einem höhern Grade als Crownglas zu zerstreuen, nicht auf wenige Mittel begränzt ist, sondern einer großen Mannigfaltigkeit von Flüssigkeiten anz gehört und einigen derselben in ganz außerordentlichem Grade. Metallauflösungen, wesentliche Dele, mineralische Säuren, mit Ausnahme der vitriolischen, sind in diesem Betracht höchst merks

würdig.

"V. Einige Folgerungen, die sich aus Berbindung solcher Mittel, welche eine verschiedene zerstreuende Kraft haben, ergeben und disher noch nicht genug beachtet worden, lassen sich auf diese Weise erklären. Obgleich die größere Refrangibilität der violetten vor den rothen Strahlen, wenn das Licht aus irgend einem Mittel in einen leeren Raum geht, als ein Geseh der Natur betrachtet werden kann, so sind es doch gewisse Eigenschaften der Mittel, von denen es abhängt, welche von diesen Strahlen beim Ueberzgang des Lichtes aus einem Mittel ins andere, die meist refrangibeln sein sollen, oder in wiesern irgend ein Unterschied in ihrer Brechbarkeit stattsinde.

"VI. Die Anwendung von Hungens Demonstrationen auf die Verbesserung jener Abweichung, die sich von der sphärischen Figur der Linsen herschreibt, sie mögen kest oder flüssig sein, kann als der nächste Schritt, die Theorie der Ferngläser zu verbessern,

angesehen werden.

"VII. Sodann bei Versuchen, welche mit Objektivgläsern von sehr weiter Deffnung gemacht, und in welchen beide Abweichungen, in sofern es die Grundsäte erlauben, verbessert worden, sindet sich, daß die Farbenahweichung durch die gemeine Verbindung zweier Mittel von verschiedener Dispersivkraft nicht vollkommen zu verbessern sei. Die homogenen grünen Strahlen sind alsdann die meist refrangirten, zunächst bei diesen Blau und Selb vereinigt, dann Indigo und Orange vereinigt, dann Violett und Roth vereinigt, welche am wenigsten refrangirt sind.

"VIII. Wenn diese Farbenhervorbringung beständig und die Länge des setundären Spektrums dieselbe wäre, in allen Bersbindungen der Mittel, wo die ganze Brechung des Pinsels gleich ist, so würde die vollkommene Verbesserung jener Abweichung, die aus der Verschiedenheit der Refrangibilität entsteht, uns möglich sein und als ein unübersteigliches Hinderniß der Vers

besserung dioptrischer Instrumente entgegenstehen.

"IX. Der Zweck meiner Experimente war daber, zu unters suchen, ob die Natur solche durchsichtige Mittel gewähre, welche

bem Grabe nach, in welchem sie die Strahlen des prismatischen Spektrums zerstreuen, verschieden wären, zugleich aber die mancherlei Reihen der Strahlen in derselben Proportion aus einander hielten. Denn wenn sich solche Mittel sänden, so würde das obengemeldete sekundäre Spektrum verschwinden, und die Abwebchung, welche durch die verschiedene Refrangibilität entsteht, könnte ausgehoben werden. Der Erfolg dieser Untersuchung war nicht glücklich, in Betracht ihres Hauptgegenstandes. In seder Berbindung, die man versuchte, bemerkte man dieselbe Art von nicht beseitigter Farbe, und man schloß daraus, daß es keine direkte Methode gebe, die Aberration wegzuschassen.

"X. Aber es zeigte sich in dem Verlauf der Bersuche, daß die Breite des sekundaren Spektrums geringer war in einigen Verbindungen als in andern, und da eröffnete sich ein indirekter Weg, jene Verbesserung zu sinden, indem man nämlich eine zussammengesetzte hohle Linse von Materialien, welche die meiste Farbe hervorbringen, mit einer zusammengesetzten konveren Linse von Materialien, welche die wenigste Farbe hervorbringen, verband und nun beobachtete, auf was Weise man dies durch drei Mittel bewirken könnte ob es gleich schien, daß ihrer vier nöttig

wären.

"XI. Indem man sich nun nach Mitteln umsah, welche zu jenem Zwed am geschicktesten sein möchten, so entdeckte man eine wunderbare und merkwürdige Eigenschaft in der Salzsäure. In allen Mitteln, deren Zerstreuungsfräste man disher untersucht hatte, waren die grünen Strahlen, welche sonst die mittlern refrangibeln im Crownglas sind, unter den weniger resrangibeln, und daher verursachten sie jene nicht beseitigte Farbe, welche vorber beschrieben worden. In der Salzsäure hingegen machen dieselben Strahlen einen Theil der mehr refrangibeln, und in Gesolg davon ist die Ordnung der Farben in dem setundären Spektrum, welches durch eine Verbindung von Crownglas mit dieser Flüssigkeit hervorgebracht war, umgekehrt, indem das homogene Grün das wenigkt Refrangible und das verbundene Roth und Violett das meist Refrangible war.

"XII. Diese merkwürdige Eigenschaft, die man in der Salzsaure gefunden, führt zu dem vollkommensten Erfolg, dem großen Mangel der optischen Instrumente abzuhelsen, nämlich der Zerstreuung oder Abweichung der Strahlen, welche sich von ihrer ungleichen Refrangibilität herschrieb, und wodurch es bisher uns möglich ward, sie alle zusammen auf Einen Punkt zu bringen, sowohl dei einfachen als dei entgegengesetzen Brechungen. Gine Flüssigkeit, in welcher Theile der Sälzsäure mit metallischen in gehörigem Verhältniß stehen, trennt die äußersten Strahlen des

Spektrums weit mehr als Crownglas, bricht aber alle Reihen ber Strahlen genau in demselben Verhältniß, wie dieß Glas thut; und daher können die Strahlen aller Farben, welche durch die Brechung des Glases divergent geworden, wieder parallel werden, entweder durch eine folgende Refraktion auf der Gränze des Glases und gedachter Flüssigkeit, oder indem die brechende Dichtigkeit derselben geschwächt wird. Die Brechung, welche an der Gränze derselben und des Glases stattsindet, kann so regelmäßig, als wäre es Reslexion, gemacht werden, indessen die Mängel, welche von unvermeidlicher Unvollkommenheit des Schleisens entspringen müssen, hier viel weniger anstößig sind, als bei der Reslexion, und die Masse Licht, welche durch gleiche Oeffnung der Telestope durchfällt, viel größer ist.

"XIII. Dieses sind die Vortheile, welche unsere Entdedung andietet. In der Ausführung mußte man beim ersten Angreisen der Sache mancherlei Schwierigkeiten erwarten und deren manche überwinden, ehe die Erfahrungen vollständig wirken konnten; denn zur Genauigkeit der Beobachtungen gehört, daß die Objektivgläser sehr sorgfältig gearbeitet werden, indem die Phänomene viel aufsallender sind, wenn die vergrößernden Kräste wachsen. Die Masthematiker haben sich viel Mühe zu geringem Zwecke gegeben, indem sie die Radien der Sphären ausrechneten, welche zu achromatischen Teleskopen nöttig sind: denn sie bedachten nicht, daß Objektivgläser viel zartete Prüsmittel sind für die optischen Eigenschaften brechender Medien als die groben Versuche durch Prismen, und daß die Resultate ihrer Demonstrationen nicht über die Genauigkeit der Besobachtungen hinausgehen, wohl aber dahinter zurüchleiben können.

"XIV. Ich schließe diesen Vortrag, der schon länger gewors den, als ich mir vorsetzte, indem ich die verschiedenen Fälle uns gleicher Brechbarkeit des Lichtes erzähle, damit ihre Mannigfaltigs

teit auf einmal deutlich eingesehen werde.

"XV. Bei der Brechung, welche an der Gränze eines jeden bekannten Mittels und eines leeren Raums stattsindet, sind die verschiedenfarbigen Strahlen ungleich brechdar, die rothmachenden am wenigsten, die violettmachenden am meisten. Dieser Untersschied der Brechdarkeit der rothen und violetten Strahlen ist jesdoch nicht derselbige in allen Mitteln. Solche Mittel, in welchen der Unterschied am größten ist, und welche daher die verschiedens farbigen Strahlen am meisten trennen oder zerstreuen, hat man durch den Ausdruck dispersive unterschieden, und diesenigen, welche die Strahlen am wenigsten von einander trennen, sind ins dispersive genannt worden. Diese Mittel sind also dadurch von einander unterschieden, und mehr noch durch einen andern, höchst wesentlichen Umstand.

"XVI. Es zeigt sich durch Versuche, welche man auf indispersive Mittel gemacht hat, daß das mittlere refrangible Lict

immer dasselbe und zwar von grüner Farbe ift.

"XVII. Hingegen in der weitläuftigen Klasse dispersiver Mittel, wozu Flintglas, metallische Auslösungen und wesentliche Dele gehören, macht das grüne Licht nicht die mittlere refrangible Reihe, sondern bildet eine von den weniger refrangiblen Reihen, indem man solches im prismatischen Spektrum näher am tiesen Roth, als an dem äußersten Biolett sindet.

"XVIII. In einer andern Klasse dispersiver Mittel, welche die Salz und Salpetersäure enthält, wird dasselbe grüne Licht eines der mehr refrangibeln, indem es sich näher am letzten Bio-

lett, als am tiefsten Roth zeigt.

"XIX. Dieses sind die Verschiedenheiten in der Brechbarkeit des Lichtes, wenn die Refraktion an der Gränze eines leeren Raumes stattsindet, und die Phänomene werden nicht werklick unterschieden sein, wenn die Brechungen an der Gränze des dichten Mittels und der Luft geschehen. Aber wenn Licht aus einem dichten Mittel ins andere übergeht, sind die Fälle der ungleichen Refrangibilität viel verwickelter.

"XX. Bei Refraktionen, welche auf der Gränze von Mitteln geschehen, welche nur an Stärke und nicht an Eigenschaft verschieden sind, als Wasser und Crownglas, oder an der Gränze von verschieden dispersiven Flüssigkeiten, welche mehr oder weniger verdünnt sind, wird der Unterschied der Refrangibilität derselke sein, der oben an der Gränze dichter Mittel und der Luft be-

merkt worden, nur daß die Refraktion geringer ist.

"XXI. An der Gränze eines indispersiven und eines dunnern Mittels, das zu irgend einer Klasse der dispersiven gehört, können die rothen und violetten Strahlen gleich refrangibel gemacht werden. Wenn die dispersive Gewalt des dunnern Mittels sich vermehrt, so werden die violetten Strahlen die wenigst refrangibeln und die rothen die meist refrangibeln. Wenn die mittlere refraktive Dichtigkeit zweier Mittel gleich ist, so werden die rothen und violetten Strahlen in entgegengesepten Richtungen gebrochen, die einen zu, die andern von dem Perpendikel.

"XXII. Dieses begegnet den rothen und violetten Strahlen, welche Art von dispersiven Mitteln man auch brauche; aber die Refrangibilität der mittlern Strahlenordnung und besonders der grünen Strahlen wird verschieden sein, wenn die Klasse der dispers

fiven Mittel verändert wird.

"XXIII. So in dem ersten Fall, wenn rothe und violette Strahlen gleich refrangibel gemacht worden, werden die grunen Strahlen als die meist refrangibeln heraustreten, sobald man die

erste Klasse der dispersiven Mittel gebraucht, und als die wenigst refrangibeln, sobald die zweite Klasse angewendet wird. So in den zwei andern Fällen, wo das Violette das am wenigsten und das Rothe das am meisten Refrangible wird, und wo diese beis den in entgegengesetzen Direktionen gebrochen werden; alsdann werden die grünen Strahlen zu den rothen gelangen, wenn die erste Klasse der dispersiven Mittel gebraucht wird, und werden sich zu den violetten gesellen, wenn man die zweite Klasse braucht.

"XXIV. Nur noch ein anderer Fall ungleicher Refraktion bleibt übrig zu bemerken, und das ist der, wenn Licht gebrochen wird an der Granze von Mitteln, die zu den zwei verschiedenen Klassen dispersiver Flüssigkeiten gehören. Bei dem Uebergana 3. B. von einem wesentlichen Del ober einer metallischen Solution in die Salzsäuren, läßt sich die refraktive Dichtigkeit dieser Flussig= keiten so zurichten, daß die rothen und violetten Strablen keine Refraktion erdulden, wenn sie aus einer Flüssigkeit in die andere gehen, wie schief auch ihre Incidenz sein möge. Aber die grunen Strahlen werden alsbann eine merkliche Brechung erleiben, und diese Brechung wird sich vom Perpendikel wegbewegen, wenn bas Licht aus der Salzsäure in das wesentliche Del übergeht, und gegen den Perpenditel, wenn es von dem wesentlichen Del in die Salzsäure übergeht. Die andern Reihen ber Strahlen erleiben ähnliche Brechungen, welche am größten sind bei benen, Die bem Grünen am nächsten kommen, und abnehmen, wie sie sich bem tiefen Rothen an der einen Seite und dem letten Bioletten an der andern nähern, wo Refraktion vollkommen aufhört."

### Wemerkungen über das Worhergehende.

Wir können voraussetzen, daß unsere Leser die Lehre von der Achromasie überhaupt, theils wie wir solche in unserm Entwurf, theils im historischen Theile vorgetragen, genugsam gegenwärtig haben. Was die Blairischen Bemühungen betrifft, so sindet sich über dieselben ein Aufsatz in den Gilbertschen Annalen der Physik (sechster Bd. S. 129 st.); auch kommen in dem Reichstanzeiger (1794, Nr. 152 und 1795, Nr. 4 und 14) einige Notizen vor, welche zur Erläuterung der Sache dienen. Wir has den Autor selbst reden lassen und seine einzelnen Paragraphen numerirt, um einige Bemerkungen darauf beziehen zu können.

Die Blairischen Versuche sind mit Prismen und Objektivgläsern gemacht, aber beide Arten sind nicht deutlich von einander abgessondert, noch ist die Beschreibung so gefaßt, daß man wissen könnte, wann die eine oder die andere Weise zu versuchen einstritt. Er nennt die prismatischen Versuche grob. Wir sinden

bieß eine des Natursorschers unwürdige Art, sich auszudrücken. Sie sind, wie alle ähnlichen einsachen Bersuche, keineswegs grob, sondern rein zu nennen. Die reine Mathematik ist nicht grob, verglichen mit der angewandten, ja sie ist vielmehr zarter und

zuverlässiger.

Das größte Uebel jedoch, das den Blairischen Bersuchen beis wohnt, ist, daß sie nach der Newtonischen Theorie beschrieben sind. Bersuche, nach einer falschen Terminologie ausgesprochen, sind, wenn man sie nicht wiederholen kann, sehr schwer durch eine Conjekturalkritik auf den rechten Fuß zu stellen. Wir fanden und nicht in dem Fall, die Blairischen Versuche zu wiederholen; dach werden wir möglichst suchen, ihnen auf die Spur zu kommen.

#### Ad VII.

Es sollen Versuche mit achromatischen Objektivgläsern von seiter Dessnung gemacht worden sein; was für Versuche aber, ift nicht deutlich. Man kann durch solche Objektivgläser das Gonnenlicht sallen lassen, um zu sehen, ob es bei seinem Jusammenziehen oder Ausdehnen Farben zeige; man kann schwarze und weiße kleine Scheiben auf entgegengesetzen Gründen dadurch betrachten, ob sich Ränder an ihnen zeigen oder nicht. Wir nehmen an, daß er den Versuch auf die erste Weise angestellt; nun sagt ex, in diesen Objektivgläsern wären die beiden Abweichungen gewisser maßen verbessert gewesen. Dieß heißt doch wohl von Seiten der Form und von Seiten der Form und von Seiten der Farbe. Ist dieses letztere auch um einigermaßen geschehen, wie können denn die wunderlichen Farbenerscheinungen noch übrig bleiben, von denen der Schluß des Baragraphen spricht?

Wir sinden uns bei Betrachtung dieser Stelle in nicht geringer Verlegenheit. Homogene grüne Strahlen, die wir nach unserer Lehre gar nicht tennen, sollen die meist refrangirten sein. Das müßte also doch wohl heißen: sie kommen zuerst im Fokus an. Hier wäre also irgend etwas Grünes gesehen worden. Wie soll man nun aber das Folgende verstehen, wo immer je zwei und zwei sarbige Strahlen vereinigt sein sollen? Hat man sie gesehen oder nicht gesehen? Im ersten Fall müßten sie jedesmal an eins ander gränzen und doppelsarbige Kreise bilden. Oder hat man sie nicht gesehen, und heißt das vereinigt hier, nach der uns glückseligen Newtonischen Theorie wieder zu Weiß verbunden, wie erkennt man denn, daß sie da waren, und wie ersährt man, wo

sie geblieben sind?

Wir dachten uns aus dieser Verwirrung allenfalls durch eine doppelte Vermuthung zu helfen. Bei achromatischen Fernröhren kommt manchmal der Fall vor, daß die Konver- und Kontavlinse

so genau passen, daß sie sich unmittelbar berühren und drücken, wodurch die lebhaftesten epoptischen Farben entstehen. Trat viels leicht bei jenem Objektiv dieser Umstand ein, und Blair ließ das Sonnenlicht hindurchfallen, so konnten solche Farbenkreise entsstehen, wie er sie bezeichnet, aber von einer ganz andern Seite. Sie gehören unter eine ganz andere Rubrik, als wohin er sie zieht. Noch ein anderer Umstand konnte stattsinden, daß nämslich daß zu diesem Objektiv angewandte Crownglaß nicht vollskommen rein war und sich also mit Refraktion verbundene paropstische Farbenkreise zeigten; doch bleibt es uns unmöglich, etwas Gewisses hierüber sestzusezen.

#### Ad XI.

Die Versuche, von denen hier die Rede ist, müssen mit Prismen gemacht worden sein. Er hält sich besonders bei dem Grünen des prismatischen Spektrums auf, welches, wie bekannt, ursprünglich darin gar nicht existirt. Die Redensart, daß grüne Strahlen die mittlern brechbaren sein sollen, ist grundsalsch. Wir haben es tausendmal wiederholt, die Mitte des Gespenstes ist zuerst weiß.

Man nehme unsere fünfte Tafel zur Hand. Wo Gelb und Blau sich berühren, entsteht das Grün und erscheint einen Augensblick ungefähr in der Mitte des Spektrums. Wie aber bei Answendung eines jeden Mittels, es sei von welcher Art es wolle, das Violette wächst, so gehört Grün freilich mehr dem untern als dem obern Theile zu.

Weil nun sogenannte mehr dispersive Mittel einen längern violetten Schweif bilden, so bleibt das Grün, obgleich immer an seiner Stelle, doch weiter unten, und nun rechnet es der Versfasser gar zu den minder refrangibeln Strahlen. Es stedt aber eigentlich nur in der Enge des hellen Bildes, und der violette Saum geht weit darüber hinaus. Hiemit wären wir also im Reinen.

Daß es aber stark dispersive Mittel geben soll, durch welche das Grün mehr nach oben gerückt wird oder, nach jener Termis nologie, zu den mehr refrangibeln Reihen gehört, scheint ganz unmöglich, weil die Säume ins helle Bild hinein stärker wachsen müßten, als aus dem Hellen hinaus; welches sich nicht denken läßt, da beide Randerscheinungen sich jederzeit völlig auf gleiche Weise ausdehnen.

Was hingegen Dr. Blair gesehen haben mag, glauben wir indeß durch eine Vermuthung auslegen zu können. Er bedient sich zu diesen Versuchen seiner hohlen Prismen. Diese sind aus Messing und Glas zusammengesett. Wahrscheinlich haben Salzund Salpetersäure etwas von dem Messing aufgelöst und einen

Grünspan in sich aufgenommen. Durch dieses nunmehr grün gefärbte Mittel wurde das Grün des Spektrums erhöht und der violette Theil desselben deprimirt. Ja es ist möglich, das der äußerste zarte Theil des Saums völlig aufgehoben worden. Ardiese Weise rückt freilich das Grün scheinbar weit genug hinari. wie man sich dieß Resultat schon durch jedes grüne Glas vergegenwärtigen kann.

#### Ad XXIII. und XXIV.

Durch diese beiden Paragraphen wird jene Bermuthung noch bestärkt: denn hier kommen Versuche vor, durch welche, nach anisgehobenen Randstrahlen, die grünen mittlern Strahlen in ihrem Werth geblieben sein sollen. Was kann das anders heißen, als daß zulest ein grünes Bild noch übrig blieb? Aber wie kann dieses entstehen, wenn die Reihen der entgegengesetzen Enden aufgehoben sind, da es bloß aus diesen zusammengesetzt in? Schwerlich kann es etwas anders sein und heißen, als daß ein an seinen Rändern wirklich achromatisirtes, durch ein grünes Mittel aber grün gefärbtes gebrochenes Bild noch übrig geblieben.

So viel von unsern Vermuthungen, denen wir noch Mandes hinzusügen könnten. Allein es ist eine traurige Aufgabe, mit Worten gegen Worte zu streiten; und die Versuche anzustellen, um der Sache genau auf die Spur zu kommen, mangelt und gegenwärtig Zeit und Gelegenheit. Sie verdient wegen Erweiterung der theoretischen Ansicht vielleicht künftig noch eine nähere Prüfung. Denn was das Praktische betrifft, so sieht man leicht raß diesen aus Glas und salinischen Flüssigkeiten zusammengesetzer sogenannten aplanatischen Gläsern in der Ausführung noch mehr Hindernisse entgegen standen, als jenen aus zwei Glasarten verbundenen achromatischen. Auch scheint das Unternehmen nicht weiter geführt worden zu sein. Ob wir hierüber nähere Nachrick erhalten können, muß die Zeit lehren.

Uns sei indessen vergönnt, da wir uns dem Schlusse unserer Arbeit immer mehr nähern, eine allgemeine, hieher wohl passende

Unmertung beizubringen.

In physischen sowohl als andern Erfahrungswissenschaften tank ver Mensch nicht unterlassen, ins Minutiose zu gehen, theils weil es etwas Reizendes hat, ein Phänomen ins unendlich Aleine zu verfolgen, theils weil wir im Praktischen, wenn einmal etwas geleistet ist, das Volltommenere zu suchen immer aufgesorbert werden. Beides kann seinen Nuten haben: aber der daraus entspringende Schaden ist nicht weniger merklich. Durch jenes erst

genannte Bemühen wird ein unendlicher Wissenswust aufgehäuft und das Würdige mit dem Unwürdigen, das Werthe mit dem Unwerthen durch einander gerüttelt und eins mit dem andern der

Aufmerksamkeit entzogen.

Was die praktischen Forderungen betrifft, so mögen unnütze Bemühungen noch eher hingehen, benn es springt zulett boch manchmal etwas Unerwartetes hervor. Aber ber, bem es Ernst um die Sache ist, bedenke doch ja, daß der Mensch in einen Mittelzustand gesetzt ist, und daß ihm nur erlaubt ist, das Mittlere zu erkennen und zu ergreifen. Der Natur, um gang zunächst bei der Materie zu bleiben, von der wir eben handeln, war es selbst nicht möglich, das Auge ganz achromatisch zu machen. Es ist achromatisch nur in sofern, als wir frei, gerade vor uns hin sehen. Buden wir ben Ropf nieder ober beben ihn in die Höhe, und bliden in dieser gezwungenen Stellung nach irgend einem entschiedenen hellen oder dunkeln Bilde, nach einem zu diesen Erfahrungen immer bereiten Fenstertreuz, so werden wir mit bloßen Augen die prismatischen Säume gewahr. Wie sollte es also ber Runst gelingen, die Natur in einem solchen Grabe zu meistern, da man ja nicht mit abstrakten, sondern mit konkreten Kräften und Körpern zu thun hat und es sich mit bem Höchsten, ber Idee, eben so verhalt, daß man sie keineswegs ins Enge noch ins Gleiche bringen tann!

Reineswegs werde jedoch, wie schon gesagt, der Forscher und Techniker abgeschreckt, ins Feinere und Genauere zu gehen; nur thue er es mit Bewußtsein, um nicht Zeit und Fähigkeiten zu vertändeln und zu verschwenden.

# Konfession des Verfassers.

Da uns, wenn wir an irgend einem Geschehenen Theil nehmen, nichts willtommener sein kann, als daß Personen, welche mitges wirkt, uns die besonderen Umstände offenbaren mögen, wie dieses oder jenes Ereigniß seinen Ursprung genommen, und dieß sowohl von der politischen als wissenschaftlichen Geschichte gilt, auch in beiden nichts so klein geachtet werden mag, das nicht irgend einem Nachkommenden einmal bedeutend sein könnte: so habe ich nicht unterlassen wollen, nachdem ich dem Lebensgange so mancher Andern nachgespürt, gleichfalls auszuseichnen, wie ich zu diesen physischen und besonders chromatischen Untersuchungen gelangt bin; welches um so mehr erwartet werden darf, weil eine solche Beschäftigung schon Manchem als meinem übrigen Lebensgange fremd erschienen ist.

7

Die Menge mag wohl Jemanden irgend ein Talent zugestehen, worin er sich thätig bewiesen und wobei das Glück sich ihm nicht abhold gezeigt; will er aber in ein anderes Fach übergehen und seine Künste vervielfältigen, so scheint es, als wenn er die Rechte verletze, die er einmal der öffentlichen Reinung über sich einz geräumt, und es werden daher seine Bemühungen in einer neuer

Region selten freundlich und gefällig aufgenommen.

Hierin kann die Menge wohl einigermaßen Recht haben: dern es hat jedes einzelne Beginnen so viele Schwierigkeiten, daß es einen ganzen Menschen, ja mehrere zusammen braucht, um zu einem erwünschten Ziele zu gelangen. Allein dagegen hat man wieder zu bedenken, daß die Thätigkeiten, in einem höhern Sinne, nicht vereinzelt anzusehen sind, sondern daß sie einander wechselsweise zu Hülfe kommen, und daß der Mensch, wie mit andern, also auch mit sich selbst, östers in ein Bündniß trete und daher sich in mehrere Tüchtigkeiten zu theilen und in mehreren Tugens den zu üben hat.

Wie es mir hierin im Ganzen ergangen, würde nur durch eine umständliche Erzählung mitgetheilt werden können, und so mag das Gegenwärtige als ein einzelnes Kapitel jenes größern Bekenntnisses angesehen werden, welches abzulegen mir vielleicht

noch Zeit und Muth übrig bleibt.

Indem sich meine Zeitgenossen gleich bei dem ersten Erscheinen meiner dichterischen Versuche freundlich genug gegen mich erwiesen und mir, wenn sie gleich sonst mancherlei auszuseten sanden, wenigstens ein poetisches Talent mit Geneigtheit zuerkannten, so batte ich selbst gegen die Dichtkunst ein eigenes wundersames Verdältniß, das bloß praktisch war, indem ich einen Gegenstand, der mich ergriff, ein Muster, das mich aufregte, einen Vorgänger, der mich anzog, so lange in meinem innern Sinn trug und hegte, bis daraus etwas entstanden war, das als mein angesehen werz den mochte, und das ich, nachdem ich es Jahre lang im Stillen ausgebildet, endlich auf einmal, gleichsam aus dem Stegreise und gewissermaßen instinktartig, auf das Papier stritte. Daher denn die Lebhaftigkeit und Wirksamkeit meiner Produktionen sich absleiten mag.

Da mir aber, sowohl in Absicht auf die Konzeption eines würdigen Gegenstandes als auf die Komposition und Ausdildung der einzelnen Theile, so wie was die Technik des rhythmischen und prosaischen Styls betraf, nichts Brauchbares, weder von den Lehrstühlen noch aus den Büchern entgegenkam, indem ich manches Falsche zwar zu verabscheuen, das Rechte aber nicht zu erkennen wußte und deßhalb selbst wieder auf falsche Wege gerieth: so suchte ich mir außerhalb der Dichtkunst eine Stelle, auf welcher ich zu

irgend einer Vergleichung gelangen und dasjenige, was mich in der Rähe verwirrte, aus einer gewissen Entfernung übersehen und beurtbeilen könnte.

Diesen Zweck zu erreichen, konnte ich mich nirgends besser binwenden, als zur bildenden Kunst. Ich hatte dazu mehrsachen Anlaß: denn ich hatte so oft von der Verwandtschaft der Kunste gehört, welche man auch in einer gewissen Verbindung zu behans deln ansieng. Ich war in einsamen Stunden früherer Zeit auf die Natur ausmertsam geworden, wie sie sich als Landschaft zeigt, und hatte, da ich von Kindheit auf in den Wertstätten der Maler auß: und eingieng, Versuche gemacht, das, was mir in der Wirtslichteit erschien, so gut es sich schieden wollte, in ein Vild zu verswandeln; ja ich fühlte hiezu, wozu ich eigentlich keine Anlage hatte, einen weit größern Tried als zu demjenigen, was mir von Natur leicht und bequem war. So gewiß ist es, daß die falschen Tendenzen den Menschen östers mit größerer Leidenschaft entzünzden, als die wahrhaften, und daß er demjenigen weit eifriger nachstrebt, was ihm mißlingen muß, als was ihm gelingen könnte.

Je weniger also mir eine natürliche Anlage zur bildenden Kunst geworden war, desto mehr sah ich mich nach Gesetzen und Regeln um; ja ich achtete weit mehr auf das Technische der Maslerei, als auf das Technische der Dichtkunst; wie man denn durch Verstand und Einsicht dasjenige auszufüllen sucht, was die Natur

Ludenhaftes an uns gelassen hat.

Je mehr ich nun durch Anschauung der Kunstwerke, in sofern sie mir im nördlichen Deutschland vor die Augen kamen, durch Unterredung mit Kennern und Reisenden, durch Lesen solcher Schriften, welche ein lange pedantisch vergrabenes Alterthum einem geistigern Anschauen entgegenzuheben versprachen, an Einsicht geswissermaßen zunahm, desto mehr sühlte ich das Bodenlose meiner Kenntnisse und sah immer mehr ein, daß nur von einer Reise nach Italien etwas Befriedigendes zu hoffen sein möchte.

Als ich endlich nach manchem Zaudern über die Alpen gelangt war, so empfand ich gar bald, bei dem Zudrang so vieler unendslichen Gegenstände, daß ich nicht gekommen sei, um Lücken auszufüllen und mich zu bereichern, sondern daß ich von Grund aus anfangen müsse, Alles bisher Gewähnte wegzuwerfen und das Wahre in seinen einfachsten Elementen auszusuchen. Zum Glück konnte ich mich an einigen von der Poesie herübergebrachten, mir durch inneres Gefühl und langen Gebrauch bewährten Maximen sesthalten, so daß es mir zwar schwer, aber nicht unmöglich ward, durch ununterbrochenes Anschauen der Natur und Kunst, durch lebendiges, wirksames Gespräch mit mehr oder weniger einsichtigen Kennern, durch stetes Leben mit mehr oder weniger praktischen

ober benkenden Künstlern, nach und nach mir die Runft überhaupt einzutheilen, ohne sie zu zerstückeln, und ihre verschiebenen lebendig

in einander greifenden Glemente gewahr zu werben.

Freilich nur gewahr zu werden und festzuhalten, ihre tausend fältigen Anwendungen und Ramisitationen aber einer kunftigen Lebenszeit aufzusparen! Auch gieng es mir, wie Jebem, der reisend ober lebend mit Ernst gehandelt, daß ich in bem Augenblide bes Scheibens erft einigermaßen mich werth fühlte, bereinzutreten. Dich trösteten die mannigfaltigen und unentwickelten Schätze, die ich mir gesammelt; ich erfreute mich an ber Art, wie ich sah, daß Poesie und bildende Kunst wechselseitig auf einander einwirken könnten. Manches war mir im Einzelnen beutlich, Manches im ganzen Zusammenhange klar. Bon einem einzigen Buntte wußte ich mir nicht die mindeste Rechenschaft zu geben: es war das Kolorit.

Mehrere Gemälde waren in meiner Gegenwart erfunden, tom: ponirt, die Theile, der Stellung und Form nach, sorgfältig durch: studirt worden, und über alles dieses konnten mir die Rünftler, konnte ich mir und ihnen Rechenschaft, ja sogar manchmal Rath ertheilen. Kam es aber an die Färbung, so schien Alles den Zufall überlassen zu sein, dem Zufall, der durch einen gewissen Geschmack, einen Geschmack, der durch Gewohnheit, eine Gewohnheit, die durch Vorurtheil, ein Vorurtheil, das durch Eigenheiten des Künstlers, des Kenners, des Liebhabers bestimmt wurde. Bei den Lebendigen war tein Troft, eben so wenig bei den Abgeschie denen; keiner in den Lehrbuchern, keiner in den Kunstwerken. Denn wie bescheiben sich über biesen Puntt 3. B. Laireffe andbrudt, kann Berwunderung erregen. Und wie wenig fich irgend eine Maxime aus der Farbung, welche neuere Kunstler in ihren Gemälden angebracht, abstrahiren laffe, zeigt bie Geschichte bes Kolorits, verfaßt von einem Freunde, ber schon damals mit mir zu suchen und zu untersuchen geneigt war und bis jest diesem gemeinsam eingeschlagenen Weg auf bie löblichfte Weise treu ge blieben.

Je weniger mir nun bei allen Bemühungen etwas erfreulich Belehrendes entgegenschien, besto mehr brachte ich biesen mir fe wichtigen Punkt überall wiederholt, lebhaft und bringend zur Sprache, dergestalt, daß ich baburch selbst Wohlwollenden fak lästig und verdrießlich fiel. Aber ich konnte nur bemerken, bas die lebenden Künstler bloß aus schwankenden Ueberlieferungen und einem gewissen Impuls handelten, daß Helldunkel, Kolorit, Harmonie der Farben immer in einem munderlichen Rreise fich burd einander brehten: teins entwidelte fich aus bem anbern, teins griff nothwendig ein in das andere. Was man ausubte, fprach

man als technischen Kunstgriff, nicht als Grundsatz aus. Ich hörte zwar von kalten und warmen Farben, von Farben, die einander heben, und was dergleichen mehr war; allein bei jeder Ausführung konnte ich bemerken, daß man in einem sehr engen Kreise wans delte, ohne doch denselben überschauen oder beherrschen zu können.

Das Sulzerische Wörterbuch wurde um Rath gefragt. Aber auch da fand sich wenig Heil. Ich dachte selbst über die Sache nach, und um das Gespräch zu beleben, um eine oft durchgedros schene Materie wieder bedeutend zu machen, unterhielt ich mich und die Freunde mit Paradoren. Ich hatte die Ohnmacht des Blauen sehr deutlich empfunden und seine unmittelbare Verwandts ichaft mit dem Schwarzen bemerkt; nun gesiel es mir, zu behaupten, das Blaue sei keine Farbel und ich freute mich eines allgemeinen Widerspruchs. Rur Angelika, beren Freundschaft und Freundlichkeit mir schon öfters in solchen Fällen entgegengekommen war — sie hatte z. B. auf mein Ersuchen erst ein Bild, nach Art älterer Florentiner, Grau in Grau gemalt und es bei völlig ents schiedenem und fertigem Helldunkel mit durchscheinender Farbe überzogen, wodurch eine sehr erfreuliche Wirkung hervorgebracht wurde, ob man es gleich von einem auf die gewöhnliche Weise gemalten Bilde nicht unterscheiden konnte — Ungelika gab mir Beifall und versprach, eine kleine Landschaft ohne Blau zu malen. Sie hielt Wort, und es entsprang ein sehr hubsches harmonisches Bild, etwa in der Art, wie ein Akpanobleps die Welt sehen würde; wobei ich jedoch nicht läugnen will, daß sie ein Schwarz anwenbete, welches nach bem Blauen hinzog. Wahrscheinlich findet fich dieses Bild in den Händen irgend eines Liebhabers, für den es durch diese Anekoote noch mehr Werth erhält.

Daß hiedurch nichts ausgemacht wurde, ja vielmehr die Sache in einen geselligen Scherz ablief, war ganz natürlich. Indessen zu betrachten, wobei sich die Serrlichkeit der atmosphärischen Farben zu betrachten, wobei sich die entschiedenste Stusenfolge der Luftpersspektive, die Bläue der Ferne so wie naher Schatten, auffallend bemerken ließ. Beim Sciroccohimmel, bei den purpurnen Sonsnenuntergängen waren die schönsten meergrünen Schatten zu sehen, denen ich um so mehr Ausmerksamkeit schenkte, als ich schon in der ersten Jugend dei frühem Studiren, wenn der Tag gegen das angezündete Licht heranwuchs, diesem Phänomen meine Bewunsderung nicht entziehen konnte. Doch wurden alle diese Beodachstungen nur gelegentlich angestellt, durch so vieles anderes mannigsfaltiges Interesse zerstreut und verdrängt, so daß ich meine Rückreise unternahm und zu Hause, bei manchem Zudrang fremdartiger Dinge, die Kunst und alle Betrachtungen derselben sast gänzlich aus dem Auge verlor.

Sobald ich nach langer Unterbrechung endlich Muße fand, ten eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, trat mir in Absicht auf Kolorit dasjenige entgegen, was mir schon in Italien nicht vers borgen bleiben konnte. Ich hatte nämlich zuletzt eingesehen, baß man den Farben, als physischen Erscheinungen, erst von der Seite der Natur beikommen musse, wenn man in Absicht auf Kunft etwas über sie gewinnen wolle. Wie alle Welt war ich überzeugt, bas Die sammtlichen Farben im Licht enthalten seien; nie war es mir anders gesagt worden, und niemals hatte ich die geringste Ursache gefunden, daran zu zweifeln, weil ich bei ber Sache nicht meiter interessirt war. Auf ber Akademie hatte ich mir Physik wie ein anderer vortragen und die Experimente vorzeigen lassen. Windler in Leipzig, einer der ersten, der sich um Elektrizität verdient machte, behandelte diese Abtheilung sehr umständlich und mit Liebe, io daß mir die sammtlichen Versuche mit ihren Bedingungen fast noch jest durchaus gegenwärtig sind. Die Gestelle waren fammtlich blau angestrichen; man brauchte ausschließlich blaue Seibenfäden zum Unknüpfen und Aufhängen der Theile bes Apparats; welches mir auch immer wieder, wenn ich über blaue Farbe bacte, einfiel. Dagegen erinnere ich mich nicht, die Experimente, wodurch die Newtonische Theorie bewiesen werden soll, jemals gesehen zu haben; wie sie denn gewöhnlich in der Experimentalpbrut auf gelegentlichen Sonnenschein verschoben und außer ber Ordnung des laufenden Vortrags gezeigt werden.

Als ich mich nun von Seiten ber Physit ben Farben zu nabern gedachte, las ich in irgend einem Kompendium bas hergebrachte Kapitel; und weil ich aus der Lehre, wie sie da stand, nichte für meinen 3med entwickeln konnte, jo nahm ich mir vor, bie Pbanomene wenigstens selbst zu sehen, zu welchen Hofrath Buttner, ber von Göttingen nach Jena gezogen war, den nothigen Apparat mitgebracht und mir ihn nach seiner freundlich mittheilenden Weise jogleich angeboten hatte. Es fehlte nur also noch an einer bunteln Kammer, die durch einen wohlverschlossenen Fensterladen bewirft werden sollte; es fehlte nur noch am Foramen exignum, das ich mit aller Gewissenhaftigkeit, nach bem angegebenen Daß, in ein Blech einzubohren im Begriff ftand. Die hinderniffe jedoch, wodurch ich abgehalten ward, die Versuche nach der Vorschrift, nach ber bisherigen Methode anzustellen, waren Urfache, baß ich von einer gang andern Seite zu ben Phanomenen gelangte und Dieselben burch eine umgekehrte Methode ergriff, Die ich noch umständlich zu erzählen gebenke.

Eben zu dieser Zeit kam ich in den Fall, meine Wohnung zu verändern. Auch dabei hatte ich meinen frühern Vorsatz vor Augen. In meinem neuen Quartier traf ich ein langes schmales

Zimmer mit einem Fenster gegen Südwest; was hätte mir erwünschter sein können! Indessen fand sich bei meiner neuen Einrichtung so viel zu thun, so manche Hindernisse traten ein, und die dunkle Kammer kam nicht zu Stande. Die Prismen standen eingepackt, wie sie gekommen waren, in einem Kasten unter dem Tische, und ohne die Ungeduld des Jenaischen Besitzers hätten sie noch lange dastehen können.

Hofrath Büttner, der Alles, was er von Büchern und Instrumenten besaß, gern mittheilte, verlangte jedoch, wie es einem vorsichtigen Eigenthumer geziemt, daß man die geborgten Sachen nicht allzu lange behalten, daß man sie zeitig zurückgeben und lieber einmal wieder aufs Neue borgen solle. Er war in solchen Dingen unvergessen und ließ es, wenn eine gewisse Zeit verflossen war, an Erinnerungen nicht fehlen. Mit solchen wollte er mich zwar nicht unmittelbar angehen, allein durch einen Freund erhielt ich Nachricht von Jena, der gute Mann sei ungeduldig, ja empfinde lich, daß ihm der mitgetheilte Apparat nicht wieder zugesendet werde. Ich ließ dringend um einige Frist bitten, die ich auch erhielt, aber auch nicht besser anwendete: benn ich war von ganz anderm Interesse festgehalten. Die Farbe so wie die bildende Kunst überhaupt hatte wenig Theil an meiner Aufmerksamkeit, ob ich gleich ungefähr in dieser Epoche, bei Gelegenheit der Saussures schen Reisen auf den Montblanc und des dabei gebrauchten Kpanometers, die Phanomene der himmelsblaue, der blauen Schatten u. s. w. zusammenschrieb, um mich und Andere zu überzeugen, daß das Blaue nur dem Grade nach von dem Schwarzen und dem Finstern verschieden sei.

So verstrich abermals eine geraume Zeit, die leichte Borrich. tung des Fensterladens und der kleinen Deffnung ward vernache lässigt, als ich von meinem Jenaischen Freunde einen bringenden Brief erhielt, der mich aufs Lebhafteste bat, die Prismen zuruck= zusenden, und wenn es auch nur ware, daß der Besitzer sich von ihrem Dasein überzeugte, daß er sie einige Zeit wieder in Berwahrung hätte; ich sollte sie alsdann zu längerm Gebrauch wieder zuruderhalten. Die Absendung aber möchte ich ja mit dem zurud= kehrenden Boten bewerkstelligen. Da ich mich mit biesen Untersuchungen so bald nicht abzugeben hoffte, entschloß ich mich, bas gerechte Verlangen sogleich zu erfüllen. Schon hatte ich ben Kasten hervorgenommen, um ihn dem Boten zu übergeben, als mir einfiel, ich wolle doch noch geschwind durch ein Prisma sehen, was ich seit meiner frühesten Jugend nicht gethan hatte. Ich erinnerte mich wohl, daß Alles bunt erschien; auf welche Weise jedoch, war mir nicht mehr gegenwärtig. Eben befand ich mich in einem völlig geweißten Zimmer; ich erwartete, als ich das Prisma vor

die Augen nahm, eingedenk der Newtonischen Theorie, die ganze weiße Wand nach verschiedenen Stufen gefärbt, das von da ins Auge zurücktehrende Licht in so viel farbige Lichter zersplittert zu sehen.

Aber wie verwundert war ich, als die durchs Prisma angesschaute weiße Wand nach wie vor weiß blieb, daß nur da, wo ein Dunkles dran stieß, sich eine mehr oder weniger entschiedene Farbe zeigte, daß zulezt die Fensterstäbe am allerlebhaftesten farbig erschienen, indessen am lichtgrauen Himmel draußen teine Spur von Färbung zu sehen war. Es bedurfte teiner langen Ueberzlegung, so erkannte ich, daß eine Gränze nothwendig sei, um Farben hervorzubringen, und ich sprach wie durch einen Instinkt sogleich sür mich laut auß, daß die Newtonische Lehre salsch sei. Nun war an keine Zurücksendung der Prismen mehr zu benken. Durch mancherlei Ueberredungen und Gefälligkeiten suchte ich den Eigenthümer zu beruhigen, welches mir auch gelang. Ich vereinssachte nunmehr die mir in Zimmern und im Freien durchs Prisma vorkommenden zusälligen Phänomene und erhob sie, indem ich mich bloß schwarzer und weißer Taseln bediente, zu bequemen Versuchen.

Die beiden sich immer einander entgegengesetzen Rander, tie Verbreiterung derselben, das Uebereinandergreisen über einen hellen Streif und das dadurch entstehende Grün, wie die Entstehung des Rothen beim Uebereinandergreisen über einen dunklen Streif, Alles entwickelte sich vor mir nach und nach. Auf einen schwarzen Grund hatte ich eine weiße Scheibe gebracht, welche, in einer gewissen Entsernung durchs Prisma angesehen, das bekannte Spektrum vorstellte und vollkommen den Newtonischen Hauptversuch in der Camera obscura vertrat. Eine schwarze Scheibe auf hellem Grund machte aber auch ein farbiges und gewissermaßen nech prächtigeres Gespenst. Wenn sich dort das Licht in so vielerlei Farben ausselicht, sagte ich zu mir selbst, so müßte ja hier auch die Finsterniß als in Farben ausgelöst angesehen werden.

Der Apparat meiner Taseln war sorgfältig und reinlich zusammengeschafft, vereinsacht so viel wie möglich, und so eingerichtet daß man die sammtlichen Phanomene in einer gewissen Ordnung dabei betrachten konnte. Ich wußte mir im Stillen nicht wenig mit meiner Entdeckung: denn sie schien sich an manches bisher von mir Ersabrene und Geglaubte anzuschließen. Der Gegensat von warmen und kalten Farben der Maler zeigte sich hier in abgesons derten blauen und gelben Rändern. Das Blaue erschien gleichsam als Schleier des Schwarzen, wie sich das Gelbe als ein Schleier des Weißen bewies. Ein Helles mußte über das Dunkle, ein Dunkles über das Helle geführt werden, wenn die Erscheinung

eintreten sollte; benn keine perpendikulare Gränze war gefärbt. Das Alles schloß sich an dasjenige an, was ich in der Kunst von Licht und Schatten, und in der Natur von apparenten Farben gehört und gesehen hatte. Doch stand alles Dieses mir ohne Zussammenhang vor der Seele, und keineswegs so entschieden, wie ich es hier ausspreche.

Da ich in solchen Dingen gar keine Erfahrung hatte und mir kein Weg bekannt war, auf dem ich hätte sicher fortwandeln tonnen, so ersuchte ich einen benachbarten Physiter, die Resultate dieser Vorrichtungen zu prüfen. Ich hatte ihn vorher bemerken lassen, daß sie mir Zweifel in Absicht auf die Newtonische Theorie erregt hatten, und hoffte sicher, daß der erste Blid auch in ihm die Ueberzeugung, von der ich ergriffen war, aufregen würde. Allein wie verwundert war ich, als er zwar die Erscheinungen in der Ordnung, wie sie ihm vorgeführt wurden, mit Gefälligkeit und Beifall aufnahm, aber zugleich versicherte, daß diese Phanomene bekannt und aus der Newtonischen Theorie vollkommen erklart seien! Diese Farben gehörten keineswegs der Granze, sonbern bem Licht ganz allein an; die Granze sei nur Gelegenheit, daß in dem einen Fall die weniger refrangibeln, im andern die mehr refrangibeln Strahlen zum Vorschein kamen. Das Weiße in der Mitte sei aber noch ein zusammengesetztes, durch Brechung nicht separirtes Licht, das aus einer ganz eigenen Bereinigung farbiger, aber stufenweise über einander geschobener Lichter entipringe; welches Alles bei Newton selbst und in den nach seinem Sinn verfaßten Buchern umftandlich zu lesen sei.

Ich mochte dagegen nun einwenden, was ich wollte, daß nämlich das Violette nicht refrangibler sei als das Gelbe, sondern nur, wie dieses in das Helle, so jenes in das Dunkle hineinsstrahle; ich mochte anführen, daß, bei wachsender Breite der Säume, das Weiße so wenig als das Schwarze in Farben zerlegt, sondern in dem einen Falle nur durch ein zusammengesetzes Grün, in dem andern durch ein zusammengesetzes Koth zugedeckt werde; kurz, ich mochte mich mit meinen Versuchen und Ueberzeugungen geberden, wie ich wollte: immer vernahm ich nur das erste Kredo und mußte mir sagen lassen, daß die Versuche in der dunkeln Kammer weit mehr geeignet seien, die wahre Ansicht der Phanosmene zu verschaffen.

Ich war nunmehr auf mich selbst zurückgewiesen; doch konnte ich es nicht ganz lassen und setzte noch einigemal an, aber mit eben so wenig Glück, und ich wurde in nichts gefördert. Man sah die Phänomene gern; die Ununterrichteten amüsirten sich das mit, die Unterrichteten sprachen von Brechung und Brechbarkeit und glaubten sich dadurch von aller weitern Prüsung loszuzählen.

Rachdem ich nun diese, in der Folge von mir fubjettiv genannten Versuche ins Unendliche, ja Unnöthige vervielfältigte, Weiß, Schwarz, Grau, Bunt in allen Berhaltniffen an und über einander auf Tafeln gebracht hatte, wobei immer nur das erfte simple Phänomen, bloß anders bedingt, erschien, so sette ich nun auch die Prismen in die Sonne und richtete die Camera obseura mit schwarz ausgeschlagenen Wänden so genau und finfter als möglich sein; das Foramen exiguum selbst wurde sorgfälrig angebracht. Allein diese beschränkten Taschenspielerbebingungen hatten keine Gewalt mehr über mich. Alles, was die subjektiven Versuche mir leisteten, wollte ich auch durch die objektiven dar stellen. Die Kleinheit der Prismen stand mir im Wege. 3ch lief ein größeres aus Spiegelscheiben zusammenseten, burch welches ich nun, vermittelst vorgeschobener ausgeschnittener Pappen, Alles dasjenige hervorzubringen suchte, was auf meinen Tafeln gesehen wurde, wenn man sie durchs Prisma betrachtete.

Die Sache lag mir am Herzen, sie beschäftigte mich; aber ich fand mich in einem neuen, unabsehlichen Felde, welches zu durch messen ich mich nicht geeignet fühlte. Ich sah mich überall nach Theilnehmern um; ich hätte gern meinen Apparat, meine Bemerkungen, meine Vermuthungen, meine Ueberzeugungen einem and dern übergeben, wenn ich nur irgend hätte hossen können, sie

fruchtbar zu sehen.

All mein dringendes Mittheilen war vergebens. Die Folgen der französischen Revolution hatten alle Gemüther aufgeregt und in jedem Privatmann den Regierungsdünkel erweckt. Die Physiker, verbunden mit den Chemikern, waren mit den Gakarten und mit dem Galvanism beschäftigt. Ueberall fand ich Unglauben an meinen Beruf zu dieser Sache, überall eine Art von Abneigung gegen meine Bemühungen, die sich, je gelehrter und kenntsnißreicher die Männer waren, immer mehr als unfreundlicher Widerwille zu äußern pflegte.

Höchst undankbar würde ich hingegen sein, wenn ich hier nicht Diesenigen nennen wollte, die mich durch Reigung und Butrauen sörderten. Der Herzog von Weimar, dem ich von jeher alle Bedingungen eines thätigen und frohen Lebens schuldig geworden, vergönnte mir auch dießmal den Raum, die Muße, die Bequenzlichteit zu diesem neuen Vorhaben. Der Herzog Ernst von Gotha eröffnete mir sein physikalisches Kabinet, wodurch ich die Versucke zu vermannigsaltigen und ins Größere zu führen in Stand gesett wurde. Der Prinz August von Gotha verehrte mir aus England verschriebene köstliche, sowohl einsache als zusammengeseste achtematische Prismen. Der Fürst Primas, damals in Ersurt, schenkte meinen ersten und allen solgenden Versuchen eine ununterbrochene

Aufmerksamkeit, ja er begnadigte einen umständlichen Aufsatz mit durchgehenden Randbemerkungen von eigener Hand, den ich noch als eine höchst schätzbare Erinnerung unter meinen Papieren verwahre.

Unter den Gelehrten, die mir von ihrer Seite Beistand leissteten, zähle ich Anatomen, Chemiker, Literatoren, Philosophen, wie Loder, Sömmering, Göttling, Wolf, Forster, Schelling; hins

gegen teinen Phyfiter.

Mit Lichtenberg korrespondirte ich eine Zeit lang und sendete ihm ein paar auf Gestellen bewegliche Schirme, woran die sämmtslichen subjektiven Erscheinungen auf eine bequeme Weise dargestellt werden konnten, ingleichen einige Aussätz, freilich noch roh und ungeschlacht genug. Eine Zeit lang antwortete er mir; als ich aber zuletzt dringender ward und das ekelhafte Newtonische Weiß mit Gewalt verfolgte, brach er ab, über diese Dinge zu schreiben und zu antworten; ja er hatte nicht einmal die Freundlickseit, ungeachtet eines so guten Verhältnisses, meiner Beiträge in der letzten Ausgabe seines Errleben zu erwähnen. So war ich

denn wieder auf meinen eigenen Weg gewiesen.

Ein entschiedenes Aperçu ist wie eine inokulirte Krankheit anzusehen: man wird sie nicht los, dis sie durchgekampft ist. Schon längst hatte ich angefangen, über die Sache nachzulesen. Die Nachbeterei der Kompendien war mir bald zuwider und ihre des schränkte Einförmigkeit gar zu auffallend. Ich gieng nun an die Newtonische Optik, auf die sich doch zulest Jedermann bezog, und freute mich, das Kaptiose, Falsche seines ersten Experiments mir schon durch meine Tafeln anschaulich gemacht zu haben und mir das ganze Räthsel bequem auflösen zu können. Nachdem ich diese Vorposten glücklich überwältigt, drang ich tieser in das Buch, wiederholte die Experimente, entwickelte und ordnete sie und fand sehr bald, daß der ganze Fehler darauf beruhe, daß ein komplizzirtes Phänomen zum Grunde gelegt und das Einfachere aus dem Zusammengesetzen erklärt werden sollte. Manche Zeit und manche Sorgsalt jedoch bedurfte es, um die Irrgänge alle zu durchwanz dern, in welche Newton seine Nachsolger zu verwirren beliebt hat.

Hiezu waren mir die Lectiones opticae höchst behülflich, ins dem diese einfacher, mit mehr Aufrichtigkeit und eigener Uebers zeugung des Verfassers geschrieben sind. Die Resultate dieser Be-

mühungen enthält mein polemischer Theil.

Wenn ich nun auf diese Weise das Grundlose der Newtonischen Lehre, besonders nach genauer Einsicht in das Phänomen der Achromasie, volltommen erkannte, so half mir zu einem neuen theoretischen Weg jenes erste Gewahrwerden, daß ein entschiedenes Auseinandertreten, Gegensepen, Vertheilen, Differenziiren, oder wie man es nennen wollte, bei den prismatischen Farbenerscheinungen statthabe, welches ich mir kurz und gut unter der Formel der Polarität zusammenfaßte, von der ich überzeugt war, daß sie auch bei den übrigen Farbenphänomenen durchgeführt werden könne.

Was mir inzwischen als Privatmann nicht gelingen mochte, bei irgend Jemand Theilnahme zu erregen, der sich zu meinen Untersuchungen gesellt, meine Ueberzeugungen aufgenommen und danach fortgearbeitet hätte, das wollte ich nun als Autor versuchen; ich wollte die Frage an das größere Publikum bringen. Ich stellte daher die nothwendigsten Bilder zusammen, die man bei den subjektiven Versuchen zum Grunde legen mußte. Sie waren schwarz und weiß, damit sie als Apparat bienen, damit fie Jedermann sogleich durchs Prisma beschauen könnte; andere waren bunt, um zu zeigen, wie diese schwarzen und weißen Bilber burch Prisma verändert würden. Die Nähe einer Kartenfabrik veranlaßte mich, das Format von Spielkarten zu wählen, und indem ich Versuche beschrieb und gleich die Gelegenheit sie anzustellen gab, glaubte ich das Erforderliche gethan zu haben, um in irgend einem Geiste das Aperçu hervorzurufen, das in dem meinigen ic lebendig gewirkt hatte.

Allein ich kannte damals, ob ich gleich alt genug war, Die Beschränktheit ber wissenschaftlichen Gilben noch nicht, biefen Sandwerkssinn, der wohl etwas erhalten und fortpflanzen, aber nicht fördern kann; und es waren drei Punkte, die für mich schädlich Erstlich hatte ich mein kleines heft Beitrage gur Optit betitelt. hatte ich Chromatit gesagt, so mare es unverfänglicher gewesen: benn ba die Optik jum größten Theil mathe matisch ift, so konnte und wollte Niemand begreifen, wie einer, der keine Ansprüche an Meßkunst machte, in der Optik wirken könne. Zweitens hatte ich, zwar nur ganz leise, angedeutet, das ich die Newtonische Theorie nicht zulänglich hielte, die vorgetrasgenen Phänomene zu erklären. Hiedurch regte ich die ganze Schule gegen mich auf, und nun verwunderte man sich erst bochlich, wie Jemand, ohne höhere Ginsicht in die Mathematit, wagen konne. Newton zu widersprechen: benn daß eine Physit unabhängig von der Mathematik existire, davon schien man keinen Begriff mehr zu haben. Die uralte Wahrheit, daß der Mathematiker, sobald er in das Feld der Erfahrung tritt, so gut wie jeder Undere dem Irrthum unterworfen sei, wollte Niemand in biesem Falle anertennen. In gelehrten Zeitungen, Journalen, Wörterbuchern und Kompendien sah man stolzmitleidig auf mich herab, und teiner von der Gilde trug Bedenken, den Unsinn nochmals abdruden w lassen, den man nun fast hundert Jahre als Glaubensbekenntnis miederholte. Mit mehr ober weniger dunkelhafter Selbstgefälligkeit

betrugen sich Gren in Halle, die Gothaischen gelehrten Zeitungen, die allgemeine Jenaische Literaturzeitung, Gehler und besonders Fischer in ihren physikalischen Wörterbüchern. Die Göttingischen gelehrten Anzeigen, ihrer Aufschrift getreu, zeigten meine Besmühungen auf eine Weise an, um sie sogleich auf ewig vergessen zu machen.

Ich gab, ohne mich hiedurch weiter rühren zu lassen, das zweite Stück meiner Beiträge heraus, welches die subjektiven Versuche mit bunten Papieren enthält, die mir um so wichtiger waren, als dadurch für Jeden, der nur einigermaßen in die Sache hätte sehen wollen, der erste Versuch der Newtonischen Optik vollkommen enthült und dem Baum die Art an die Wurzel gelegt wurde. Ich sülft und dem Baum die Art an die Wurzel gelegt wurde. Ich sülfte die Abbildung des großen Wasserprisma's hinzu, die ich auch wieder unter die Tafeln des gegenwärtigen Werkes aufgenommen habe. Es geschah damals, weil ich zu den objektiven Versuchen übergehen und die Natur aus der dunkeln Kammer und von den winzigen Prismen zu befreien dachte.

Da ich in dem Wahn stand, Denen, die sich mit Naturwissensschaften abgeben, sei es um die Phänomene zu thun, so gesellte ich, wie zum ersten Stücke meiner Beiträge ein Packet Karten, so zum zweiten eine Foliotasel, auf welcher alle Fälle von hellen, dunkeln und fardigen Flächen und Bildern dergestalt angebracht waren, daß man sie nur vor sich hinstellen, durch ein Prisma betrachten durste, um Alles, wovon in dem Heste die Rede war, sogleich gewahr zu werden. Allein diese Borsorge war gerade der Sache hinderlich und der dritte Fehler, den ich begieng. Denn diese Tasel, vielmehr noch als die Karten, war unbequem zu packen und zu versenden, so daß selbst einige ausmerksam gewordene Liebs haber sich beklagten, die Beiträge nehst dem Apparat durch den Buchhandel nicht erhalten zu können.

Ich selbst war zu andern Lebensweisen, Sorgen und Zerstreus ungen hingerissen. Feldzüge, Reisen, Aufenthalt an fremden Orten nahmen mir den größten Theil mehrerer Jahre weg: dennoch hielten mich die einmal angesangenen Betrachtungen, das einmal übers nommene Geschäft — denn zum Geschäft war diese Beschäftigung geworden — auch selbst in den bewegtesten und zerstreutesten Wosmenten sest; ja ich sand Gelegenheit, in der freien Welt Phänosmene zu bemerken, die meine Einsicht vermehrten und meine Anssicht erweiterten.

Nachdem ich lange genug in der Breite der Phänomene herums getastet und mancherlei Versuche gemacht hatte, sie zu se satissiren und zu ordnen, fand ich mich am meisten gefördert, als w Ges setymäßigkeit der physiologischen Erscheinungen, die Be is der durch trübe Mittel hervorgebrachten und endlich die die Augen nahm, eingedenk der Newtonischen Theorie, die ganze weiße Wand nach verschiedenen Stufen gefärbt, das von da ins Auge zurückehrende Licht in so viel farbige Lichter zersplittert zu sehen.

Aber wie verwundert war ich, als die durchs Prisma angesichaute weiße Wand nach wie vor weiß blieb, daß nur da, wo ein Dunkles dran stieß, sich eine mehr oder weniger entschiedene Farbe zeigte, daß zulest die Fensterstäbe am allerlebhaftesten farbig erschienen, indessen am lichtgrauen Himmel draußen keine Spur von Färbung zu sehen war. Es bedurfte keiner langen Ueberslegung, so erkannte ich, daß eine Gränze nothwendig sei, um Farben hervorzubringen, und ich sprach wie durch einen Instintt sogleich für mich laut aus, daß die Newtonische Lehre salsch sei. Nun war an keine Zurücksendung der Prismen mehr zu benken. Durch mancherlei Ueberredungen und Gefälligkeiten suchte ich ben Eigenthümer zu beruhigen, welches mir auch gelang. Ich verzinssachte nunmehr die mir in Zimmern und im Freien durchs Prisma vorkommenden zufälligen Phänomene und erhob sie, indem ich mich bloß schwarzer und weißer Taseln bediente, zu bequemen Versuchen.

Die beiden sich immer einander entgegengesetten Rander, tie Verbreiterung derselben, das Uebereinandergreisen über einen hellen Streif und das dadurch entstehende Grün, wie die Entstehung des Rothen beim Uebereinandergreisen über einen dunklen Streif, Alles entwickelte sich vor mir nach und nach. Auf einen schwarzen Grund hatte ich eine weiße Scheibe gebracht, welche, in einer gewissen Entsernung durchs Prisma angesehen, das bekannte Spektrum vorstellte und vollkommen den Newtonischen Hauptversuch in der Camera obscura vertrat. Eine schwarze Scheibe auf hellem Grund machte aber auch ein farbiges und gewissermaßen nech prächtigeres Gespenst. Wenn sich dort das Licht in so vielerlei Farben ausselicht, sagte ich zu mir selbst, so müßte ja hier auch tie Finsterniß als in Farben aufgelöst angesehen werden.

Der Apparat meiner Tafeln war sorgsältig und reinlich zusammengeschafft, vereinfacht so viel wie möglich, und so eingericktet. daß man die sämmtlichen Phänomene in einer gewissen Ordnung dabei betrachten konnte. Ich wußte mir im Stillen nicht wenig mit meiner Entdeckung: denn sie schien sich an manches bisher von mir Ersahrene und Geglaubte anzuschließen. Der Gegensat von warmen und kalten Farben der Maler zeigte sich hier in abgeson verten blauen und gelben Rändern. Das Blaue erschien gleichsam als Schleier des Schwarzen, wie sich das Gelbe als ein Schleier des Weißen bewies. Ein Helles mußte über das Duntle, ein Duntles über das Helle geführt werden, wenn die Erscheinung

eintreten sollte; denn keine perpendikulare Gränze war gefärbt. Das Alles schloß sich an dasjenige an, was ich in der Kunst von Licht und Schatten, und in der Natur von apparenten Farben gehört und gesehen hatte. Doch stand alles Dieses mir ohne Zussammenhang vor der Seele, und keineswegs so entschieden, wie ich es hier ausspreche.

Da ich in solchen Dingen gar teine Erfahrung hatte und mir kein Weg bekannt war, auf dem ich hatte sicher fortwandeln können, so ersuchte ich einen benachbarten Physiter, die Resultate dieser Borrichtungen zu prüfen. Ich hatte ihn vorher bemerken lassen, daß sie mir Zweifel in Absicht auf die Newtonische Theorie erregt hätten, und hoffte sicher, daß der erste Blick auch in ihm die Ueberzeugung, von der ich ergriffen war, aufregen würde. Allein wie verwundert war ich, als er zwar die Erscheinungen in der Ordnung, wie sie ihm vorgeführt wurden, mit Gefälligkeit und Beifall aufnahm, aber zugleich versicherte, daß diese Phanomene bekannt und aus der Newtonischen Theorie vollkommen erflart seien! Diese Farben gehörten teineswegs ber Granze, sondern dem Licht ganz allein an; die Gränze sei nur Gelegenheit, daß in dem einen Fall die weniger refrangibeln, im andern die mehr refrangibeln Strahlen zum Vorschein kamen. Das Weiße in der Mitte sei aber noch ein zusammengesetztes, durch Brechung nicht separirtes Licht, das aus einer ganz eigenen Vereinigung farbiger, aber stufenweise über einander geschobener Lichter entipringe; welches Alles bei Newton selbst und in den nach seinem Sinn verfaßten Büchern umständlich zu lesen sei.

Ich mochte dagegen nun einwenden, was ich wollte, daß nämlich das Violette nicht refrangibler sei als das Gelbe, sondern nur, wie dieses in das Helle, so jenes in das Dunkle hineinsstrahle; ich mochte anführen, daß, bei wachsender Breite der Säume, das Weiße so wenig als das Schwarze in Farben zerlegt, sondern in dem einen Falle nur durch ein zusammengesetzes Grün, in dem andern durch ein zusammengesetzes Roth zugedeckt werde; kurz, ich mochte mich mit meinen Versuchen und Ueberzeugungen geberden, wie ich wollte: immer vernahm ich nur das erste Aredo und mußte mir sagen lassen, daß die Versuche in der dunkeln Kammer weit mehr geeignet seien, die wahre Ansicht der Phanosmene zu verschaffen.

Ich war nunmehr auf mich selbst zurückgewiesen; doch konnte ich es nicht ganz lassen und setzte noch einigemal an, aber mit eben so wenig Glück, und ich wurde in nichts gefördert. Man sah die Phänomene gern; die Ununterrichteten amüsirten sich das mit, die Unterrichteten sprachen von Brechung und Brechbarkeit und glaubten sich dadurch von aller weitern Prüsung loszuzählen. Rachdem ich nun diese, in der Folge von mir subjektiv genannten Bersuche ins Unendliche, ja Unnöthige vervielfältigte, Weiß, Schwarz, Grau, Bunt in allen Verhaltniffen an und über einander auf Tafeln gebracht hatte, wobei immer nur bas erfte simple Phanomen, bloß anders bedingt, erschien, so setzte ich nun auch die Prismen in die Sonne und richtete die Camera obscura mit schwarz ausgeschlagenen Wänden so genau und finster als möglich sein; das Foramen exiguum selbst wurde sorafältig angebracht. Allein diese beschränkten Taschenspielerbedingungen batten keine Gewalt mehr über mich. Alles, was die subjektiven Versuche mir leisteten, wollte ich auch durch die objektiven dars stellen. Die Kleinheit der Prismen stand mir im Wege. 3ch ließ ein größeres aus Spiegelscheiben zusammensetzen, burch welches ich nun, vermittelst vorgeschobener ausgeschnittener Pappen, Alles dasjenige hervorzubringen suchte, was auf meinen Tafeln gesehen wurde, wenn man sie durchs Prisma betrachtete.

Die Sache lag mir am Herzen, sie beschäftigte mich; aber ich fand mich in einem neuen, unabsehlichen Felde, welches zu durch messen ich mich nicht geeignet fühlte. Ich sah mich überall nach Theilnehmern um; ich hätte gern meinen Apparat, meine Bemertungen, meine Vermuthungen, meine Ueberzeugungen einem and dern übergeben, wenn ich nur irgend hätte hossen können, sie

fruchtbar zu sehen.

All mein dringendes Mittheilen war vergebens. Die Folgen der französischen Revolution hatten alle Gemüther aufgeregt und in jedem Privatmann den Regierungsdünkel erwedt. Die Physiker, verbunden mit den Chemikern, waren mit den Gakarten und mit dem Galvanism beschäftigt. Ueberall fand ich Unglauben an meinen Beruf zu dieser Sache, überall eine Art von Abneisgung gegen meine Bemühungen, die sich, je gelehrter und kenntsnißreicher die Männer waren, immer mehr als unfreundlicher Widerwille zu äußern pflegte.

Höchst undankbar würde ich hingegen sein, wenn ich hier nicht Diesenigen nennen wollte, die mich durch Reigung und Zutrauen sörderten. Der Herzog von Weimar, dem ich von jeher alle Besdingungen eines thätigen und frohen Lebens schuldig geworden, vergönnte mir auch dießmal den Raum, die Muße, die Bequemelichseit zu diesem neuen Vorhaben. Der Herzog Ernst von Gotha eröffnete mir sein physikalisches Kabinet, wodurch ich die Versuckzu vermannigfaltigen und ins Größere zu führen in Stand gesetzt wurde. Der Prinz August von Gotha verehrte mir aus England verschriebene köstliche, sowohl einfache als zusammengesetzte achrematische Prismen. Der Fürst Primas, damals in Ersurt, schenkte meinen ersten und allen solgenden Versuchen eine ununterbrochene

Aufmerksamkeit, ja er begnadigte einen umständlichen Aufsatz mit durchgehenden Randbemerkungen von eigener Hand, den ich noch als eine höchst schätzbare Erinnerung unter meinen Papieren verwahre.

Unter den Gelehrten, die mir von ihrer Seite Beistand leissteten, zähle ich Anatomen, Chemiker, Literatoren, Philosophen, wie Loder, Sömmering, Göttling, Wolf, Forster, Schelling; hins

gegen teinen Physiter.

Mit Lichtenberg korrespondirte ich eine Zeit lang und sendete ihm ein paar auf Gestellen bewegliche Schirme, woran die sammts lichen subjektiven Erscheinungen auf eine bequeme Weise dargestellt werden konnten, ingleichen einige Aussätze, freilich noch roh und ungeschlacht genug. Eine Zeit lang antwortete er mir; als ich aber zulett dringender ward und das ekelhaste Newtonische Weiß mit Gewalt versolgte, brach er ab, über diese Dinge zu schreiben und zu antworten; ja er hatte nicht einmal die Freundlickkeit, ungeachtet eines so guten Verhältnisses, meiner Beiträge in der letzen Ausgabe seines Errleben zu erwähnen. So war ich denn wieder auf meinen eigenen Weg gewiesen.

Ein entschiedenes Aperçu ist wie eine inokulirte Krankbeit ans zusehen: man wird sie nicht los, bis sie durchgekampft ift. Schon längst hatte ich angefangen, über die Sache nachzulesen. Nachbeterei der Kompendien war mir bald zuwider und ihre beschränkte Einförmigkeit gar zu auffallend. Ich gieng nun an die Newtonische Optit, auf die sich doch zulest Jedermann bezog, und freute mich, das Raptiose, Falsche seines ersten Experiments mir schon durch meine Lafeln anschaulich gemacht zu haben und mir das ganze Räthsel bequem auflösen zu können. Rachdem ich diese Borposten glücklich überwältigt, drang ich tiefer in das Buch, wiederholte die Experimente, entwickelte und ordnete sie und fand sehr bald, daß der ganze Fehler darauf beruhe, daß ein tomplis zirtes Phänomen zum Grunde gelegt und bas Einfachere aus dem Zusammengesetzten erklärt werden sollte. Manche Zeit und manche Sorgfalt jedoch bedurfte es, um die Jrrgange alle zu durchwans bern, in welche Newton seine Nachfolger zu verwirren beliebt hat.

Hiezu waren mir die Lectiones opticae höchst behülflich, ins dem diese einfacher, mit mehr Aufrichtigkeit und eigener Uebers zeugung des Verfassers geschrieben sind. Die Resultate dieser Be-

mühungen enthält mein polemischer Theil.

Wenn ich nun auf diese Weise das Grundlose der Newtonischen Lehre, besonders nach genauer Einsicht in das Phänomen der Achromasie, volltommen erkannte, so half mir zu einem neuen theoretischen Weg jenes erste Gewahrwerden, daß ein entschiedenes Auseinandertreten, Gegenseßen, Vertheilen, Differenziiren, oder

wie man es nennen wollte, bei den prismatischen Farbenerscheisnungen statthabe, welches ich mir turz und gut unter der Formel der Polarität zusammenfaßte, von der ich überzeugt war, daß sie auch bei den übrigen Farbenphänomenen durchgesührt werden könne.

Bas mir inzwischen als Privatmann nicht gelingen mochte, bei irgend Jemand Theilnahme zu erregen, der sich zu meinen Untersuchungen gesellt, meine Ueberzeugungen ausgenommen und danach fortgearbeitet hätte, das wollte ich nun als Autor versuchen; ich wollte die Frage an das größere Bublikum bringen. Ich stellte daher die nothwendigsten Bilder zusammen, die man bei den subjektiven Versuchen zum Grunde legen mußte. Sie waren schwarz und weiß, damit sie als Apparat dienen, damit sie Jedermann sogleich durchs Prisma beschauen könnte; andere waren bunt, um zu zeigen, wie diese schwarzen und weißen Bilder durchs Prisma verändert würden. Die Nähe einer Kartensabrik veranlaßte mich, das Format von Spielkarten zu wählen, und indem ich Versuche beschrieb und gleich die Gelegenheit sie anzustellen gab, glaubte ich das Erforderliche gethan zu haben, um in irgend einem Geiste das Aperçu hervorzurusen, das in dem meinigen so lebendig gewirkt hatte.

Allein ich kannte damals, ob ich gleich alt genug war, die Beschränktheit ber wissenschaftlichen Gilben noch nicht, biefen Sandwerksfinn, der wohl etwas erhalten und fortpflanzen, aber nicht fördern kann; und es waren brei Punkte, Die für mich schablich Erstlich hatte ich mein fleines heft Beitrage gur Optit betitelt. Satte ich Chromatit gefagt, fo mare es unverfänglicher gewesen: denn da die Optik zum größten Theil mathe matisch ift, so konnte und wollte Niemand begreifen, wie einer, der keine Ansprüche an Meßkunst machte, in der Optik wirken könne. Zweitens hatte ich, zwar nur ganz leise, angedeutet, das ich die Newtonische Theorie nicht zulänglich hielte, die vorgetragenen Phänomene zu erklären. Hiedurch regte ich die ganze Schule gegen mich auf, und nun verwunderte man sich erft bochlich, wie Jemand, ohne höhere Ginsicht in die Mathematit, wagen tonne. Newton zu widersprechen: denn daß eine Phyfit unabhängig von der Mathematik existire, davon schien man keinen Begriff mehr zu haben. Die uralte Wahrheit, daß der Mathematiker, sobald er in das Feld der Erfahrung tritt, so gut wie jeder Andere dem Irrthum unterworfen sei, wollte Riemand in diesem Falle anertennen. In gelehrten Zeitungen, Journalen, Borterbuchern und Kompendien sah man stolzmitleidig auf mich herab, und teiner von der Gilde trug Bedenken, den Unsinn nochmals abbruden gu laffen, ben man nun fast hundert Jahre als Glaubensbetenntuis wiederholte. Mit mehr oder weniger dunkelhafter Selbstgefälligkeit betrugen sich Gren in Halle, die Gothaischen gelehrten Zeitungen, die allgemeine Jenaische Literaturzeitung, Gehler und besonders Fischer in ihren physikalischen Wörterbüchern. Die Göttingischen gelehrten Anzeigen, ihrer Aufschrift getreu, zeigten meine Bemühungen auf eine Weise an, um sie sogleich auf ewig vergessen zu machen.

Ich gab, ohne mich hiedurch weiter rühren zu lassen, das zweite Stück meiner Beiträge heraus, welches die subjektiven Versuche mit bunten Papieren enthält, die mir um so wichtiger waren, als dadurch für Jeden, der nur einigermaßen in die Sache hätte sehen wollen, der erste Versuch der Newtonischen Optik vollkommen entshüllt und dem Baum die Art an die Wurzel gelegt wurde. Ich sücke die Abbildung des großen Wasserprisma's hinzu, die ich auch wieder unter die Tafeln des gegenwärtigen Werkes aufgenommen habe. Es geschah damals, weil ich zu den obsektiven Versuchen übergehen und die Natur aus der dunkeln Kammer und von den

winzigen Prismen zu befreien bachte.

Da ich in dem Wahn stand, Denen, die sich mit Naturwissensschaften abgeben, sei es um die Phänomene zu thun, so gesellte ich, wie zum ersten Stücke meiner Beiträge ein Packet Karten, so zum zweiten eine Foliotasel, auf welcher alle Fälle von hellen, dunkeln und sardigen Flächen und Bildern dergestalt angebracht waren, daß man sie nur vor sich hinstellen, durch ein Prisma betrachten durste, um Alles, wovon in dem Heste die Rede war, sogleich gewahr zu werden. Allein diese Vorsorge war gerade der Sache hinderlich und der dritte Fehler, den ich begieng. Denn diese Tasel, vielmehr noch als die Karten, war unbequem zu packen und zu versenden, so daß selbst einige ausmerksam gewordene Liebshaber sich beklagten, die Beiträge nebst dem Apparat durch den Buchhandel nicht erhalten zu können.

Ich selbst war zu andern Lebensweisen, Sorgen und Zerstreus ungen hingerissen. Feldzüge, Reisen, Aufenthalt an fremden Orten nahmen mir den größten Theil mehrerer Jahre weg: dennoch hielten mich die einmal angesangenen Betrachtungen, das einmal übers nommene Geschäft — denn zum Geschäft war diese Beschäftigung geworden — auch selbst in den bewegtesten und zerstreutesten Mosmenten sest; ja ich sand Gelegenheit, in der freien Welt Phänosmene zu bemerken, die meine Einsicht vermehrten und meine Anssicht erweiterten.

Nachdem ich lange genug in der Breite der Phänomene herumsgetastet und mancherlei Versuche gemacht hatte, sie zu schematistren und zu ordnen, sand ich mich am meisten gefördert, als ich die Gessetzmäßigkeit der physiologischen Erscheinungen, die Bedeutsamkeit der durch trübe Mittel hervorgebrachten und endlich die versatile

Beständigkeit der chemischen Wirkungen und Gegenwirkungen er kennen lernte. Hienach bestimmte sich die Eintheilung, der ich, weil ich sie als die beste besunden, stets treu geblieben. Run ließ sich ohne Methode die Menge von Ersahrungen weder sondern noch verbinden; es wurden daher theoretische Erklärungsarten rege, und ich machte meinen Weg durch manche hypothetische Jrrthämer und Einseitigkeiten. Doch ließ ich den überall sich wieder zeigenden Gegensat, die einmal ausgesprochene Polarität nicht sahren, und zwar um so weniger, als ich mich durch solche Grundsätze im Stand sühlte, die Farbenlehre an manches Benachbarte anzuschließen und mit manchem Entsernten in Reihe zu stellen. Auf diese Weise ist der gegenwärtige Entwurf einer Farbenlehre entstanden.

Nichts war natürlicher, als daß ich aufsuchte, was und über diese Materie in Schriften überliesert worden, und es von den ältesten Zeiten bis zu den unsrigen nach und nach auszog und sammelte. Durch eigene Ausmerksamkeit, durch guten Willen und Theilnahme mancher Freunde kamen mir auch die selteneren Bacher in die Hände; doch nirgends din ich auf einmal so viel gestebent worden, als in Göttingen durch den mit großer Liberalität und thätiger Beihülse gestatteten Gebrauch der unschähderen Bacherssammlung. So häufte sich allmählig eine große Rasse von Absichisten und Excerpten, aus denen die Raterialien zur Gesichichte der Farbenlehre redigirt worden und wovon wech Manches zu weiterer Bearbeitung zurückliegt.

Und so war ich, ohne es beinahe selbst bemerkt zu haben, in ein fremdes Feld gelangt, indem ich von i r Poesie zur bildenden Kunst, von dieser zur Natursorschung übergieng und dassenige, was nur Hills mittel sein sollte, mich nunmehr als Zwed anreizte. Aber als ich lange genug in diesen fremden Regionen verweilt hatte, sand ich den glücklichen Rückweg zur Kunst durch die physiologischen Farden und durch die sittliche und ästhetische Wirkung derselben überhaupt.

Ein Freund, Heinrich Meyer, dem ich schon früher in Rom manche Belehrung schuldig geworden, unterließ nicht, nach seiner Rücktehr, zu dem einmal vorgesetzten Zwed, den er selbst wohl ins Auge gefaßt hatte, mitzuwirken. Rach angestellten Erschrungen, nach entwickelten Grundsas machte er manchen Berschwegefärbter Zeichnungen, um dasjenige mehr ins Licht zu sehen und wenigstens für uns selbst gewisser zu nachen, was gegen das Ende meines Entwurfs über Farbengebung mitgetheilt wird. In den Prophläen versäumten wir nicht, auf Manches hinzudeuten, und wer das dort Gesagte mit dem nunmehr umständlicher Ausgestührten vergleichen will, dem wird der innige Zusar-undern nicht entgesen.

Höchst bedeutend aber ward für i g di rnehmen die fortgesetzte Bemühung des geda zu sowohl bei

wiederholter Reise nach Italien als auch sonst bei anhaltender Betrachtung von Gemälden, die Geschichte des Kolorits zum vorzüglichen Augenmerk behielt und dieselbige in zwei Abtheilungen entwarf: die ältere, hypothetisch genannt, weil sie, ohne genugssame Beispiele, mehr aus der Natur des Menschen und der Kunst, als aus der Erfahrung zu entwickeln war; die neuere, welche auf Dokumenten beruht, die noch von Jedermann betrachtet und besurtheilt werden können.

Indem ich mich nun auf diese Weise dem Ende meines aufrichtigen Bekenntnisses nähere, so werde ich burch einen Vorwurf angehalten, ben ich mir mache, daß ich unter jenen vortrefflichen Mannern, die mich geistig gefordert, meinen unersetlichen Schiller nicht genannt habe. Dort aber empfand ich eine Art von Scheu, dem besondern Denkmal, welches ich unserer Freundschaft schuldig bin, durch ein voreiliges Gedenken Abbruch zu thun. ich aber doch, in Betrachtung menschlicher Zufälligkeiten, aufs fürzeste bekennen, wie er an meinem Bestreben lebhaften Antheil genommen, sich mit ben Phanomenen bekannt zu machen gesucht, ja sogar mit eigenen Vorrichtungen umgeben, um sich an denselben vergnüglich zu belehren. Durch die große Natürlichkeit seines Genie's ergriff er nicht nur schnell die Hauptpunkte, worauf es ankam, sondern wenn ich manchmal auf meinem beschaulichen Wege zögerte, nöthigte er mich durch seine reflektirende Kraft, vorwärts zu eilen, und riß mich gleichsam en das Ziel, wohin ich strebte. wünsche ich nur, daß mir das Besondere dieser Verhältnisse, die mich noch in der Erinnerung glücklich machen, bald auszusprechen vergönnt sein möge.

Aber alle diese Fortschritte waren durch die ungeheuern Cr= eignisse dieser letten Jahre noch turz vor dem Ziel aufgehalten und eine öffentliche Mittheilung unmöglich geworden, hatte nicht unsere verehrteste Herzogin, mitten unter dem Drang und Sturm gewaltsamer Umgebungen, auch mich in meinem Kreise nicht allein gesichert und beruhigt, sondern zugleich auf's höchste aufgemuntert, indem sie einer Experimentaldarstellung der sämmtlichen sich nach meiner Einsicht nunmehr glücklich an einander schließenden Raturerscheinungen beizuwohnen und eine aufmerksame Versammlung burch ibre Gegenwart zu konzentriren und zu beleben geruhte. Hiedurch allein wurde ich in den Stand gesetzt, alles Aeußere zu vergessen und mir dasjenige lebhaft zu vergegenwärtigen, was bald einem größern Publikum mitgetheilt werden sollte. Und so sei denn auch hier am Schlusse, wie schon am Anfange geschehen, die burch Ihren Einfluß gludlich vollbrachte Arbeit bieser nicht genug zu verehrenden Fürstin bankbar gewidmet.

### Statt des versprochenen supplementaren Theils.

(1810.)

Wir stammen, unser sechs Geschwister Von einem wundersamen Paar, Die Mutter ewig ernst und büster, Der Vater fröhlich immerbar.

Von beiben erbten wir die Tugend, Von ihr die Milbe, von ihm den Glanz; So drehn wir uns in ew'ger Jugend Um dich herum im Birkeltanz.

Gern meiben wir die schwarzen Höhlen Und lieben uns den heitern Tag; Wir sind es, die die Welt beseelen Wit unsers Lebens Zauberschlag.

Wir sind des Frühlings lust'ge Boten Und führen seinen muntern Reihn; Drum sliehen wir das Haus der Todten: Denn um uns her muß Leben sein.

Uns mag kein Glücklicher entbehren, Wir find babei, wo man sich freut. Und läßt ber Kaiser sich verehren, Wir leihen ihm die Herrlickleit.

Shiller.

In der Vorrede des ersten Bandes haben wir zu den drei nunmehr beendigten Theilen unseres Werkes, dem didaktischen, polemischen, historischen, noch einen vierten supplementaren versprochen, welcher sich bei einer solchen Unternehmung allerdings nöthig macht; und es wird daher, in doppeltem Sinne, einer Entschuldigung bedürfen, daß derselbe nicht gegenwärtig mit den übrigen zugleich erscheint.

Ohne zu gedenken, wie lange diese Bände, die man hier dem Publikum übergiebt, vorbereitet waren, dürsen wir wohl bemerken, daß schon vor vier Jahren der Druck derselben angesangen und durch so manche öffentliche und häusliche, durch geistige und körperliche, wissenschaftliche und technische Hindernisse verspätet worden.

Abermals nähert sich mit dem Frühjahr derjenige Termin, an welchem die stillen Früchte gelehrten Fleißes durch den Buchhandel

verbreitet werden, eben zu der Zeit, als die drei ersten Theile unserer chromatischen Arbeit die Presse verlassen und mit den dazu gehörigen Taseln ausgestattet worden. Der dritte Theil ist zur Stärke eines ganzen Bandes herangewachsen, dessen größere Hälste er eigentlich nur ausmachen sollte, und es scheint daher wohl räthlich, die Herausgabe des so weit Gediehenen nicht auszuschieden, indem die vorliegende Masse groß genug ist, um als eine nicht ganz unwerthe Gabe der theilnehmenden Welt angeboten zu werden.

Was jedoch von einem supplementaren Theile zu erwarten stehe, wollen wir hier mit Wenigem bemerken. Eine Revision des Didaktischen kann auf mancherlei Weise stattsinden; denn wir werden im Lause einer solchen Arbeit mit Phänomenen bekannt, die, wenn auch nicht neu oder von solcher Bedeutung, daß sie unerwartete Ausschlüsse geben, doch mehr als andere sich zu Repräsentanten von vielen Fällen qualisiziren und sich daher gerade in ein Lehrbuch ausgenommen zu werden vorzüglich eignen, weil man das Didaktische von allen Einzelnheiten, allem Zweideutigen und Schwanzenden so viel als möglich zu reinigen hat, um dasselbe immer sicherer und bedeutender zu machen.

Hiedurch wird auch dasjenige, was allein Methode zu nennen ist, immer volltommener: benn je mehr die einzelnen Theile an innerem Werthe wachsen, desto reiner und sicherer schließen sie anseinander, und das Ganze ist leichter zu übersehen, dergestalt daß zuletzt die höhern theoretischen Einsichten von selbst und unerwartet

hervor= und dem Betrachter entgegentreten.

Die Beschreibung des Apparats wäre sodann das Nothwendiaste: denn obgleich die Haupterfordernisse bei den Versuchen selbst angegeben sind und eigentlich nichts vorkommt, was außerhalb ber Einsicht eines geschickten Mechanikers und Experimentators lage, so würde es doch gut sein, auf wenigen Blättern zu übersehen, was man denn eigentlich bedürfe, um die sämmtlichen Phanomene, auf welche es ankommt, bequem hervorzubringen. Und freilich sind hiezu Hülfsmittel der verschiedensten Art nöthig. Auch bat man diesen Apparat, wenn er sich einmal beisammen befindet, so gut als jeden andern, ja vielleicht noch mehr, in Ordnung zu halten, damit man zu jeder Zeit die verlangten Bersuche anstellen und vorlegen könne. Denn es wird künftig nicht wie bisher die Ausrede gelten, daß durch gewisse Versuche, vor hundert Jahren in England angestellt, Alles hinlanglich auch für uns bewiesen und abgethan sei. Nicht weniger ist zu bedenken, daß, ob wir gleich die Farbenlehre der freien Natur wiederzugeben so viel als möglich bemüht gewesen, boch ein geräumiges Zimmer, welches man nach Belieben erhellen und versinstern kann, nöthig bleibt, damit man für sich und Andere sowohl die Lehre als die Kontrovers befriedigend durch Versuche und Beispiele belegen könne. Diese ganz unerläßliche Einrichtung ist von der Art, daß sie einem Privatmanne beschwerlich werden müßte; deßwegen darf man sie webl Universitäten und Akademieen der Wissenschaften zur Pflicht machen, damit statt des alten Wortkrams die Erscheinungen selbst und ihre wahren Verhältnisse dem Wißbegierigen anschaulich werden.

Was den polemischen Theil betrifft, so ist demselben noch eine Abhandlung hinzuzusügen über dasjenige, was vorgeht, wenn tie so nahe verwandten Werkzeuge, Prismen und Linsen, vereinigt gebraucht werden. Es ist zwar höchst einsach und wäre von einem Jeden leicht einzusehen, wenn nicht Newton und seine Schüler auch hier einen völlig willfürlichen Gebrauch der Werkzeuge zu ganz entgegengesetzen Zweden eingeführt hätten; denn einmal sollen auf diesem Wege die farbigen Lichter völlig separirt, ein andermal wieder völlig vereinigt werden, welches denn Beides nicht geleister wird, noch werden kann.

An diese Betrachtungen schließt sich unmittelbar eine andere. Es ist nämlich die Frage, was in einer Glas- oder Wassertugel durch Refraktion oder Reslexion gewirkt werde, damit wir das so merkwürdige als schöne Phänomen des Regenbogens erblicken. Auch mit diesem hat man, wie mit so vielem andern, fertig und ins Reine zu sein geglaubt. Wir hingegen sind überzeugt, daß man den Hauptpunkt vernachlässigt, welchen Antonius de Dominis bei seiner Behandlung dieses Gegenstandes schon sicher und entschieden ausgesprochen.

Bu dem historischen Theile ließen sich auch mancherlei Supplemente geben. Zuerst wären Citate nachzubringen, gar mancherlei Verbesserungen in Namen, Jahrzahlen und andern kleinen Angaben; bei manchem Artikel könnte sogar eine neue Bearbeitung stattsinden, wie wir z. B. das über Keplern Gesagte gegenwärtig bedeutender und zweckgemäßer auszusühren uns getrauten.

Auch mit Rubriken und kurzen Inhaltsanzeigen kleinerer Schriften ließen sich diese historisch-literarischen Materialien um Vieles versmehren, von denen hier Manches weggeblieben, was uns einen gewissen Bezug versteckt hätte, der aus einer Hintereinanderstellung bedeutender Schriften Eines Zeitraums von sich selbst, ohne weisteres Raisonniren und Pragmatisiren, hervorzugehen schien.

Soll jedoch dereinst das Geschichtliche einen unmittelbaren Einsstuß auf das Didaktische erlangen, so wäre jenes einmal nach den Abtheilungen, Rubriken, Kapiteln des Entwurfs gedrängt aufzusführen, wodurch die Zeitenfolge zwar aufgehoben, die Folge und Uebereinstimmung des Sinnes hingegen sich desto deutlicher zeigen würde. Der liberal Gesinnte, nicht auf seiner Persönlichkeit und Eigenheit Verharrende würde mit Vergnügen auch hier bemerken,

daß nichts Neues unter der Sonne, daß das Wissen und die Wissensschaft ewig sei, daß das wahrhaft Bedeutende darin von unsern Borfahren, wo nicht immer erkannt und ergriffen, doch wenigstensgeahnt, und das Ganze der Wissenschaft so wie jeder Tüchtigkeit und Kunst, von ihnen empfunden, geschätzt und nach ihrer Weise geübt worden.

Doch wäre vielleicht vor allem Andern noch das Geschichtliche der letzten zwanzig Jahre nachzubringen, obgleich keine sonderliche Ausbeute davon zu hoffen steht. Das Bedeutende darunter, die Wirkung farbiger Beleuchtung betreffend, welche Herschel wieder zur Sprache gebracht, sindet sich in einem Aufsatze, den wir Herrn Dr. Seebeck in Jena verdanken. Das seltsam Unerfreuliche, durch welches Wünsch neue Verwirrungen in der Farbenlehre angerichtet, ist bei Erklärung der Tafeln in seine ersten Elemente aufgelöst und dabei das Nöthige erinnert worden.

Der andern, minder wirksamen Aeußerungen möchte ich übershaupt gegenwärtig nicht gerne, so wenig als dessen, was sich auf mich bezieht, gedenken. Theils hat man gesucht, durch ein mißswollendes Verschweigen meine früheren Bemühungen gänzlich auszulöschen, welches um so mehr thunlich schien, als ich selbst seiten Jahren nichts direkt deßhalb zur Sprache brachte; theils hat man von meinen Ansichten, die ich seit eben so langer Zeit im Leben und Gespräch gerne mittheilte, in größeren und kleineren Schriften eine Art von Halbgebrauch gemacht, ohne mir die Ehre zu erzeigen, meiner dabei zu gedenken. Dieses Alles zu rügen, deutlich zu machen, wie auf diese Weise die gute Sache retardirt und diskreditirt worden, würde zu unfreundlichen Erklärungen Anslaß geben, und ich könnte denn doch, da ich mit meinen Vorssahren und mit mir selbst streng genug umgegangen, die Mitslebenden nicht wohl schonender behandeln.

Viel besser und auch wohl gelinder macht sich dieß in der solsgenden Zeit, wenn sich erst ergeben wird, ob dieses Werk sich Singang verschafft und was für Wirkungen es hervorbringt. Die Farbenlehre scheint überhaupt jest an die Tagesordnung zu kommen. Außer dem, was Runge in Hamburg als Maler bereits gegeben, verspricht Klot in München gleichfalls von der Kunstseite her einen ansehnlichen Beitrag. Placidus Heinrich zu Regensburg läßt ein ausführliches Werk erwarten, und mit einem schönen Aufsatz über die Bedeutung der Farben in der Natur hat uns Steffens des schenkt. Diesem möchten wir vorzüglich die gute Sache empsehlen, da er in die Farbenwelt von der chemischen Seite hereintritt und also mit freiem, unbefangenem Muth sein Berdienst hier bethästigen kann. Nichts von Allem soll uns unbeachtet bleiben: wir bemerken, was für und gegen uns, was mit und wider uns

wie man es nennen wollte, bei den prismatischen Farbenerscheinungen statthabe, welches ich mir kurz und gut unter der Formel der Polarität zusammenfaßte, von der ich überzeugt war, daß sie auch bei den übrigen Farbenphänomenen durchgeführt werden könne.

Was mir inzwischen als Privatmann nicht gelingen mochte, bei irgend Jemand Theilnahme zu erregen, der sich zu meinen Untersuchungen gesellt, meine Ueberzeugungen aufgenommen und danach fortgearbeitet hätte, das wollte ich nun als Autor versuchen; ich wollte die Frage an das größere Bublitum bringen. Ich stellte daher die nothwendigsten Bilder zusammen, die man bei den subjektiven Versuchen zum Grunde legen mußte. Sie waren schwarz und weiß, damit sie als Apparat bienen, damit sie Jedermann sogleich durchs Prisma beschauen könnte; andere waren bunt, um zu zeigen, wie diese schwarzen und weißen Bilber burchs Prisma verändert würden. Die Nähe einer Kartenfabrik veranlaßte mich, das Format von Spielkarten zu wählen, und indem ich Versuche beschrieb und gleich die Gelegenheit sie anzustellen gab, glaubte ich das Erforderliche gethan zu haben, um in irgend einem Geiste das Aperçu hervorzurufen, das in dem meinigen so lebendig gewirkt hatte.

Allein ich kannte damals, ob ich gleich alt genug war, die Beschränktheit der wissenschaftlichen Gilden noch nicht, Diesen Sandwertssinn, der wohl etwas erhalten und fortpflanzen, aber nicht fördern kann; und es waren brei Bunkte, die fur mich schablic Erstlich hatte ich mein kleines heft Beitrage gur Optit betitelt. hatte ich Chromatit gesagt, so mare es unverfänglicher gewesen: benn ba die Optik jum größten Theil mathematisch ift, so konnte und wollte Niemand begreifen, wie einer, der keine Ansprüche an Meßkunst machte, in der Optik wirken fönne. Zweitens hatte ich, zwar nur ganz leise, angedeutet, das ich die Newtonische Theorie nicht zulänglich hielte, die vorgetragenen Phänomene zu erklaren. hiedurch regte ich bie gange Schule gegen mich auf, und nun verwunderte man sich erst bochlich, wie Jemand, ohne höhere Ginsicht in die Mathematit, wagen tonne. Newton zu widersprechen: benn daß eine Phosit unabhängig von der Mathematik existire, davon schien man keinen Begriff mehr zu haben. Die uralte Wahrheit, daß der Mathematiker, sobald er in das Feld der Erfahrung tritt, so gut wie jeder Andere dem Irrthum unterworfen sei, wollte Niemand in diesem Falle anertennen. In gelehrten Zeitungen, Journalen, Wörterbuchern und Kompendien sah man stolzmitleidig auf mich herab, und teiner von der Gilde trug Bedenken, den Unsinn nochmals abdrucken zu laffen, den man nun fast hundert Jahre als Glaubensbetenntniß wiederholte. Mit mehr ober weniger dunkelhafter Selbstgefälligkeit betrugen sich Gren in Halle, die Gothaischen gelehrten Zeitungen, die allgemeine Jenaische Literaturzeitung, Gehler und besonders Fischer in ihren physikalischen Wörterbüchern. Die Göttingischen gelehrten Anzeigen, ihrer Aufschrift getreu, zeigten meine Bemühungen auf eine Weise an, um sie sogleich auf ewig vergessen zu machen.

Ich gab, ohne mich hiedurch weiter rühren zu lassen, das zweite Stück meiner Beiträge heraus, welches die subjektiven Versuche mit bunten Papieren enthält, die mir um so wichtiger waren, als dadurch für Jeden, der nur einigermaßen in die Sache hätte sehen wollen, der erste Versuch der Newtonischen Optik vollkommen entshült und dem Baum die Art an die Wurzel gelegt wurde. Ich sügte die Abbildung des großen Wasserprisma's hinzu, die ich auch wieder unter die Tafeln des gegenwärtigen Werkes aufgenommen habe. Es geschah damals, weil ich zu den objektiven Versuchen übergehen und die Natur aus der dunkeln Kammer und von den

winzigen Prismen zu befreien bachte.

Da ich in dem Wahn stand, Denen, die sich mit Naturwissensschaften abgeben, sei es um die Phänomene zu thun, so gesellte ich, wie zum ersten Stücke meiner Beiträge ein Packet Karten, so zum zweiten eine Foliotasel, auf welcher alle Fälle von hellen, dunkeln und fardigen Flächen und Bildern dergestalt angebracht waren, daß man sie nur vor sich hinstellen, durch ein Prisma betrachten durste, um Alles, wovon in dem Heste die Rede war, sogleich gewahr zu werden. Allein diese Vorsorge war gerade der Sache hinderlich und der dritte Fehler, den ich begieng. Denn diese Tasel, vielmehr noch als die Karten, war unbequem zu packen und zu versenden, so daß selbst einige ausmerksam gewordene Liebshaber sich beklagten, die Beiträge nebst dem Apparat durch den Buchhandel nicht erhalten zu können.

Ich selbst war zu andern Lebensweisen, Sorgen und Zerstreusungen hingerissen. Feldzüge, Reisen, Aufenthalt an fremden Orten nahmen mir den größten Theil mehrerer Jahre weg: dennoch hielten mich die einmal angesangenen Betrachtungen, das einmal übersnommene Geschäft — denn zum Geschäft war diese Beschäftigung geworden — auch selbst in den bewegtesten und zerstreutesten Mosmenten sest; ja ich sand Gelegenheit, in der freien Welt Phänosmene zu bemerken, die meine Einsicht vermehrten und meine Anssicht erweiterten.

Nachdem ich lange genug in der Breite der Phänomene herumsgetastet und mancherlei Versuche gemacht hatte, sie zu schematistren und zu ordnen, sand ich mich am meisten gefördert, als ich die Gessemäßigkeit der physiologischen Erscheinungen, die Bedeutsamkeit der durch trübe Mittel hervorgebrachten und endlich die versatile

Beständigkeit der chemischen Wirkungen und Gegenwirkungen er kennen lernte. Hienach bestimmte sich die Eintheilung, der ich, weil ich sie als die beste besunden, stets treu geblieben. Run ließ sich ohne Methode die Menge von Ersahrungen weder sondern noch verbinden; es wurden daher theoretische Erstärungsarten rege, und ich machte meinen Weg durch manche hypothetische Jrrthamer und Einseitigkeiten. Doch ließ ich den überall sich wieder zeigenden Gegensat, die einmal ausgesprochene Polarität nicht sahren, und zwar um so weniger, als ich mich durch solche Grundsätze in Stand sühlte, die Farbenlehre an manches Benachbarte anzuschließen und mit manchem Entsernten in Reihe zu stellen. Auf diese Weise ist der gegenwärtige Entwurf einer Farbenlehre entstanden.

Nichts war natürlicher, als daß ich aufsuchte, was und über diese Materie in Schriften überliefert worden, und es von den ältesten Zeiten bis zu den unsrigen nach und nach auszog und sammelte. Durch eigene Ausmerksamkeit, durch guten Willen und Theilnahme mancher Freunde kamen mir auch die selteneren Backer in die Hände; doch nirgends din ich auf einmal so viel gefördert worden, als in Göttingen durch den mit großer Liberalität und thätiger Beihülse gestatteten Gebrauch der unschätzbaren Backersammlung. So häufte sich allmählig eine große Rasse von Abschriften und Excerpten, aus denen die Naterialien zur Geschichte der Farbenlehre redigirt worden und wovon wech Manches zu weiterer Bearbeitung zurüdliegt.

Und so war ich, ohne es beinahe selbst bemerkt zu haben, in ein fremdes Feld gelangt, indem ich von der Poesie zur bildenden Kunst, von dieser zur Natursorschung übergieng und dassenige, was nur Historiatung in diesen seine und dassenige, was nur Historiatung genug in diesen fremden Regionen verweilt hatte, sand ich den glücklichen Rückweg zur Kunst durch die physiologischen Farden und durch die sittliche und afthetische Wirkung verselben überhaupt.

Gin Freund, Heinrich Meyer, dem ich schon früher in Rom manche Belehrung schuldig geworden, unterließ nicht, nach seiner Rückehr, zu dem einmal vorgesetzen Zweck, den er selbst mobl ins Auge gefaßt hatte, mitzuwirken. Nach angestellten Erschrungen, nach entwickelten Grundsätzen machte er manchen Bersch gefärbter Zeichnungen, um dasjenige mehr ins Licht zu setzen wed wenigstens für uns selbst gewisser zu machen, was gegen das Ende meines Entwurfs über Farbengebung mitgetheilt wird. In den Prophläen versäumten wir nicht, auf Manches hinzubenten, und wer das dort Gesagte mit dem nunmehr umständlicher Ausgeschlichen vergleichen will, dem wird der innige Zusammenhang nicht entgesen.

Höchst bedeutend aber ward für das ganze Unternehmen die fortgesetzte Bemühung des gedachten Freundes, der sowohl bei Wiederholter Reise nach Italien als auch sonst bei anhaltender Betrachtung von Gemälden, die Geschichte des Kolorits zum vorzüglichen Augenmerk behielt und dieselbige in zwei Abtheilungen entwarf: die ältere, hypothetisch genannt, weil sie, ohne genugsame Beispiele, mehr aus der Natur des Menschen und der Kunst, als aus der Erfahrung zu entwickeln war; die neuere, welche auf Dokumenten beruht, die noch von Jedermann betrachtet und des urtheilt werden können.

Indem ich mich nun auf diese Weise dem Ende meines aufrichtigen Bekenntnisses nähere, so werde ich durch einen Vorwurf angehalten, ben ich mir mache, daß ich unter jenen vortrefflichen Mannern, die mich geistig gefördert, meinen unersetlichen Schiller nicht genannt habe. Dort aber empfand ich eine Art von Scheu, dem besondern Denkmal, welches ich unserer Freundschaft schuldig bin, durch ein voreiliges Gedenken Abbruch zu thun. ich aber boch, in Betrachtung menschlicher Zufälligkeiten, aufs fürzeste bekennen, wie er an meinem Bestreben lebhaften Antheil genommen, sich mit ben Phanomenen bekannt zu machen gesucht, ja sogar mit eigenen Vorrichtungen umgeben, um sich an denselben vergnüglich zu belehren. Durch die große Natürlichkeit seines Genie's ergriff er nicht nur schnell die Hauptpunkte, worauf es ankam, sondern wenn ich manchmal auf meinem beschaulichen Wege zögerte, nöthigte er mich durch seine reflektirende Kraft, vorwärts zu eilen, und riß mich gleichsam en bas Ziel, wohin ich strebte. wünsche ich nur, daß mir das Besondere dieser Verhältnisse, Die mich noch in der Erinnerung glücklich machen, bald auszusprechen veraönnt sein möge.

Aber alle diese Fortschritte wären durch die ungeheuern Ereignisse dieser letten Jahre noch turz vor dem Ziel aufgehalten und eine öffentliche Mittheilung unmöglich geworden, hatte nicht unsere verehrteste Herzogin, mitten unter bem Drang und Sturm gewaltsamer Umgebungen, auch mich in meinem Kreise nicht allein gesichert und beruhigt, sondern zugleich aufs höchste aufgemuntert, indem sie einer Experimentaldarstellung der sämmtlichen sich nach meiner Einsicht nunmehr glücklich an einander schließenden Naturerscheinungen beizuwohnen und eine aufmerksame Bersammlung burch ihre Gegenwart zu konzentriren und zu beleben geruhte. Hiedurch allein wurde ich in den Stand gesetzt, alles Aeußere zu vergessen und mir dasjenige lebhaft zu vergegenwärtigen, was bald einem größern Publitum mitgetheilt werden sollte. Und so fei benn auch hier am Schlusse, wie schon am Anfange geschehen, die durch Ihren Einfluß glüdlich vollbrachte Arbeit bieser nicht genug zu verehrenden Fürstin dankbar gewidmet.

### Statt des versprochenen supplementaren Theils.

(1810.)

Wir stammen, unser sechs Geschwister Von einem wundersamen Paar, Die Mutter ewig ernst und büster, Der Bater fröhlich immerdar.

Von beiben erbten wir die Tugend, Von ihr die Milbe, von ihm den Glanz; So drehn wir uns in ew'ger Jugend Um dich herum im Rirkeltanz.

Gern meiben wir die schwarzen höhlen Und lieben uns den heitern Tag; Wir find es, die die Welt beseelen Wit unsers Lebens Zauberschlag.

Wir find des Frühlings luft'ge Boten Und führen seinen muntern Reihn; Drum sliehen wir das Haus der Todten: Denn um uns her muß Leben sein.

Uns mag kein Glüdlicher entbehren, Wir sind babei, wo man sich freut. Und läßt ber Kaiser sich verehren, Bir leihen ihm die Herrlichkeit.

Soiller.

In der Vorrede des ersten Bandes haben wir zu den brei nunmehr beendigten Theilen unseres Werkes, dem didaktischen, poles mischen, historischen, noch einen vierten supplementaren versprochen, welcher sich bei einer solchen Unternehmung allerdings nöthig macht; und es wird daher, in doppeltem Sinne, einer Entschuldigung bedürfen, daß derselbe nicht gegenwärtig mit den übrigen zugleich erscheint.

Ohne zu gedenken, wie lange diese Bande, die man hier dem Publikum übergiebt, vorbereitet waren, dürsen wir wohl bemerken, daß schon vor vier Jahren der Druck derselben angefangen und durch so manche öffentliche und häusliche, durch geistige und körperliche, wissenschaftliche und technische Hindernisse verspätet worden.

Abermals nähert sich mit dem Frühjahr derjenige Termin, an welchem die stillen Früchte gelehrten Fleißes durch den Buchhandel

verbreitet werden, eben zu der Zeit, als die drei ersten Theile unserer chromatischen Arbeit die Presse verlassen und mit den dazu gehörigen Taseln ausgestattet worden. Der dritte Theil ist zur Stärke eines ganzen Bandes herangewachsen, dessen größere Hälfte er eigentlich nur ausmachen sollte, und es scheint daher wohl räthlich, die Herausgabe des so weit Gediehenen nicht aufzuschieden, indem die vorliegende Masse groß genug ist, um als eine nicht ganz unwerthe Gabe der theilnehmenden Welt angeboten zu werden.

Was jedoch von einem supplementaren Theile zu erwarten stebe, wollen wir hier mit Wenigem bemerken. Eine Revision des Didaktischen kann auf mancherlei Weise stattsinden; denn wir werden im Lause einer solchen Arbeit mit Phänomenen bekannt, die, wenn auch nicht neu oder von solcher Bedeutung, daß sie unerwartete Ausschlüsse geden, doch mehr als andere sich zu Repräsentanten von vielen Fällen qualisiziren und sich daher gerade in ein Lehrzbuch aufgenommen zu werden vorzüglich eignen, weil man das Didaktische von allen Einzelnheiten, allem Zweideutigen und Schwanzienden so viel als möglich zu reinigen hat, um dasselbe immer sicherer und bedeutender zu machen.

Hiedurch wird auch dasjenige, was allein Methode zu nennen ist, immer volltommener: venn je mehr die einzelnen Theile an innerem Werthe wachsen, desto reiner und sicherer schließen sie anseinander, und das Ganze ist leichter zu übersehen, dergestalt daß zuletzt die höhern theoretischen Einsichten von selbst und unerwartet

hervor: und dem Betrachter entgegentreten.

Die Beschreibung des Apparats wäre sodann das Nothwendiaste: benn obgleich die Haupterfordernisse bei ben Versuchen selbst angegeben sind und eigentlich nichts vorkommt, was außerhalb der Einsicht eines geschickten Mechanikers und Experimentators läge, so würde es doch gut sein, auf wenigen Blättern zu übersehen, was man benn eigentlich bedürfe, um die sämmtlichen Phanomene, auf welche es ankommt, bequem hervorzubringen. Und freilich sind hiezu Hülfsmittel der verschiedensten Art nöthig. Auch bat man diesen Apparat, wenn er sich einmal beisammen besindet, so gut als jeden andern, ja vielleicht noch mehr, in Ordnung zu halten, damit man zu jeder Zeit die verlangten Bersuche anstellen und vorlegen könne. Denn es wird kunftig nicht wie bisher bie Ausrede gelten, daß durch gewisse Versuche, vor hundert Jahren in England angestellt, Alles hinlanglich auch für uns bewiesen und abgethan sei. Richt weniger ist zu bedenken, daß, ob wir gleich die Farbenlehre der freien Natur wiederzugeben so viel als möglich bemüht gewesen, boch ein geräumiges Zimmer, welches man nach Belieben erhellen und verfinstern kann, nöthig bleibt, damit man für sich und Andere sowohl die Lehre als die Kontrovers befriedigend durch Bersuche und Beispiele belegen könne. Diese ganz unerläßliche Einrichtung ist von der Art, daß sie einem Privatsmanne beschwerlich werden müßte; deßwegen darf man sie wobl Universitäten und Akademieen der Wissenschaften zur Pflicht machen, damit statt des alten Wortkrams die Erscheinungen selbst und ihre wahren Verhältnisse dem Wißbegierigen anschaulich werden.

Was den polemischen Theil betrifft, so ist demselben noch eine Abhandlung hinzuzusügen über dasjenige, was vorgeht, wenn tie so nahe verwandten Werkzeuge, Prismen und Linsen, vereinigt gebraucht werden. Es ist zwar höchst einsach und wäre von einem Jeden leicht einzusehen, wenn nicht Newton und seine Schüler auch hier einen völlig willfürlichen Gebrauch der Werkzeuge zu ganz entgegengesetzen Zweden eingeführt hätten; denn einmal sollen auf diesem Wege die farbigen Lichter völlig separirt, ein andermal wieder völlig vereinigt werden, welches denn Beides nicht geleisten wird, noch werden kann.

An diese Betrachtungen schließt sich unmittelbar eine andere. Es ist nämlich die Frage, was in einer Glas- oder Wassertugel durch Refraktion oder Reslexion gewirkt werde, damit wir das so merkwürdige als schöne Phänomen des Regenbogens erblicken. Auch mit diesem hat man, wie mit so vielem andern, sertig und ins Reine zu sein geglaubt. Wir hingegen sind überzeugt, daß man den Hauptpunkt vernachlässigt, welchen Antonius de Dominis bei seiner Behandlung dieses Gegenstandes schon sicher und entschieden ausgesprochen.

Bu dem historischen Theile ließen sich auch mancherlei Supplemente geben. Zuerst wären Citate nachzubringen, gar mancherlei Berbesserungen in Namen, Jahrzahlen und andern kleinen Angaben; bei manchem Artikel könnte sogar eine neue Bearbeitung stattsinden, wie wir z. B. das über Keplern Gesagte gegenwärtig bedeutender und zweckgemäßer auszuführen uns getrauten.

Auch mit Rubriken und kurzen Inhaltsanzeigen kleinerer Schriften ließen sich diese historisch-literarischen Materialien um Bieles vermehren, von denen hier Manches weggeblieben, was uns einen gewissen Bezug versteckt hätte, der aus einer Hintereinanderstellung bedeutender Schriften Eines Zeitraums von sich selbst, ohne weisteres Raisonniren und Pragmatisiren, hervorzugehen schien.

Soll jedoch dereinst das Geschichtliche einen unmittelbaren Einsstuß auf das Didaktische erlangen, so wäre jenes einmal nach den Abtheilungen, Rubriken, Kapiteln des Entwurfs gedrängt aufzusführen, wodurch die Zeitenfolge zwar aufgehoben, die Folge und Uebereinstimmung des Sinnes hingegen sich desto deutlicher zeigen würde. Der liberal Gesinnte, nicht auf seiner Persönlichkeit und Eigenheit Verharrende würde mit Vergnügen auch hier bemerken,

daß nichts Neues unter der Sonne, daß das Wissen und die Wissensschaft ewig sei, daß das wahrhaft Bedeutende darin von unsern Vorfahren, wo nicht immer erkannt und ergriffen, doch wenigstensgeahnt, und das Ganze der Wissenschaft so wie jeder Tüchtigkeit und Kunst, von ihnen empfunden, geschätzt und nach ihrer Weise geübt worden.

Doch wäre vielleicht vor allem Andern noch das Geschichtliche der letzten zwanzig Jahre nachzubringen, obgleich keine sonderliche Ausbeute davon zu hoffen steht. Das Bedeutende darunter, die Wirkung fardiger Beleuchtung betreffend, welche Herschel wieder zur Sprache gebracht, sindet sich in einem Aufsatze, den wir Herrn Dr. Seebeck in Jena verdanken. Das seltsam Unerfreuliche, durch welches Wünsch neue Verwirrungen in der Farbenlehre angerichtet, ist bei Erklärung der Tafeln in seine ersten Elemente aufgelöst und dabei das Nöthige erinnert worden.

Der andern, minder wirksamen Aeußerungen möchte ich übers haupt gegenwärtig nicht gerne, so wenig als dessen, was sich auf mich bezieht, gedenken. Theils hat man gesucht, durch ein mißs wollendes Verschweigen meine früheren Bemühungen gänzlich außzulöschen, welches um so mehr thunlich schien, als ich selbst seiten Jahren nichts direkt deßhalb zur Sprache brachte; theils hat man von meinen Ansichten, die ich seit eben so langer Zeit im Leben und Gespräch gerne mittheilte, in größeren und kleineren Schriften eine Art von Halbgebrauch gemacht, ohne mir die Ehre zu erzeigen, meiner dabei zu gedenken. Dieses Alles zu rügen, deutlich zu machen, wie auf diese Weise die gute Sache retardirt und diskreditirt worden, würde zu unfreundlichen Erklärungen Anslaß geben, und ich könnte denn doch, da ich mit meinen Vorsfahren und mit mir selbst streng genug umgegangen, die Mitslebenden nicht wohl schonender behandeln.

Viel besser und auch wohl gelinder macht sich dieß in der folzgenden Zeit, wenn sich erst ergeben wird, ob dieses Werk sich Eingang verschafft und was für Wirkungen es hervordringt. Die Farbenlehre scheint überhaupt jest an die Lagesordnung zu kommen. Außer dem, was Runge in Hamburg als Maler bereits gegeben, verspricht Klot in München gleichfalls von der Kunstseite her einen ansehnlichen Beitrag. Placidus Heinrich zu Regensburg läßt ein ausführliches Werk erwarten, und mit einem schönen Aufsat über die Bedeutung der Farben in der Natur hat uns Steffens der schenkt. Diesem möchten wir vorzüglich die gute Sache empsehlen, da er in die Farbenwelt von der chemischen Seite hereintritt und also mit freiem, undefangenem Muth sein Berdienst hier bethätigen kann. Nichts von Allem soll uns undeachtet bleiben: wir bemerken, was für und gegen uns, was mit und wider uns

erf nt,! mirten Arri ni met c a gar 1 rtete 1 eine k au fo ١, pielen ( 5 i II. ımen 1 T. nice und unnt. Der dlic n, und i vergi hafter ser, vie th od es d. Suppleme zusar i Æ legenheit her

it und mehl it und mehl it und mehl it und mehl erdfinet, un ener Areis sich vielleicht ver läht.

Hossungen entgegensteht, irde nicht dienlich sein, es Lichen und hier

irbe nicht vienlich sein, es Jahre belehren uns hier ir nur Zeit, zu überlegen, wendigen, theils nurhann de oder hestweise nach Ge-

### Nachträge zur Farbenlehre.

Dine Bunben, ofne Rarben, Dit ber laglichften ber Canben!

Die ächte Konversation Hält weber früh noch Abend Stich: In der Jugend sind wir monoton, Im Alter wiederholt man sich.

# Muge,

empfanglich und gegenwirtenb.

## Sections

Gelbrotb

Rarbentreis

gültig für alle Erscheinungen.

G.I.b

bonamifd berbunden, erzeugen garbe.

betbe, durch Arübe

Berkhrt im bbhern Ginne

Lidt und Binferm:

Grün.

Blauroth

Weif und Schwarz;

Beruhrt im gemeinen Sinne

betbe, burch Dengung atomiftifc gemischt, erzeugen Grau.

> Bermittlung im Gabjett. unaufhaltsam, flüchtlg; Phofologia. Subjettlo,

Bermittlung burchfceinenber, burchfichtiger wandelbar, verschwindend; Subjektiv und objektiv, Barbe mantfeftirt fic Bhaftid.

artive Octic.

Bermittlung Körper aller Art.

wandelbar, festuhalten;

Objetts, Chemifa

Gelb, Gelbroth, Burbur;

Gelb, Gelbroth;

Richt entziehenb, warmend,

Paffive Seite.

Blau und Blauroth;

Licht mittheilend, faltenb,

Metallfall entscherend.

vertelnert Helles Wild nähert, dunkles entfernt fic. helles Bilb vergrößert, buntles Sict erweitert, Binfternis verengt.

Richt blenbet, Finsterniß stellt her. Dauer des Einbrucks Umtehrung.

Berklingen, farbiges. Forberungen.

Amtehrung, grün. Blenbung, roth;

Bild, roth, orange, geld

Farbiges Richt und Chatten eben fa. Gegenbild, grin, blan, violett.

burchschenb, ohne Refrattion und Bilb; burchkatig, mit Refraktion und Bild. Diobtrifd:

tpoptisch: Auf der Fläche und zwischen Flächen. latoptrifc: Bei beichränttem Burückverfen. Baropttid: Bei treugenbem Borbeischen.

hatopulsa: Innerhalb burchstäger Körper.

durch Sauren gestelgert

Retallfall nicht veranberub.

burch Alfalien herabgezogen. Blau, Blauroth, Griu;

### Statt des versprochenen supplementaren Theils.

(1810.)

Wir stammen, unser sechs Geschwister Von einem wundersamen Paar, Die Mutter ewig ernst und büster, Der Vater fröhlich immerbar.

Von beiben erbten wir die Tugend, Von ihr die Milbe, von ihm den Glanz; So drehn wir uns in ew'ger Jugend Um dich herum im Birkeltanz.

Gern meiben wir die schwarzen Höhlen Und lieben uns den heitern Tag; Wir find es, die die Welt beseelen Mit unsers Lebens Zauberschlag.

Wir sind des Frühlings lust'ge Boten Und führen seinen muntern Reihn; Drum sliehen wir das Haus der Todten: Denn um uns her muß Leben sein.

Uns mag kein Glücklicher entbehren, Wir sind dabei, wo man sich freut. Und läßt der Kaiser sich verehren, Wir leihen ihm die Herrlickeit.

Soiller.

In der Vorrede des ersten Bandes haben wir zu den drei nunmehr beendigten Theilen unseres Werkes, dem didaktischen, polemischen, historischen, noch einen vierten supplementaren versprochen, welcher sich bei einer solchen Unternehmung allerdings nöthig macht; und es wird daher, in doppeltem Sinne, einer Entschuldigung bedürfen, daß derselbe nicht gegenwärtig mit den übrigen zugleich erscheint.

Ohne zu gedenken, wie lange diese Bände, die man hier dem Publikum übergiebt, vorbereitet waren, dürsen wir wohl bemerken, daß schon vor vier Jahren der Druck derselben angefangen und durch so manche öffentliche und häusliche, durch geistige und körperliche, wissenschaftliche und technische Hindernisse verspätet worden.

Abermals nähert sich mit dem Frühjahr derjenige Termin, an welchem die stillen Früchte gelehrten Fleißes durch den Buchbandel

verbreitet werden, eben zu der Zeit, als die drei ersten Theile unserer chromatischen Arbeit die Presse verlassen und mit den dazu gehörigen Taseln ausgestattet worden. Der dritte Theil ist zur Stärke eines ganzen Bandes herangewachsen, dessen größere Hälfte er eigentlich nur ausmachen sollte, und es scheint daher wohl räthlich, die Herausgabe des so weit Gediehenen nicht aufzuschieden, indem die vorliegende Masse groß genug ist, um als eine nicht ganz unwerthe Gabe der theilnehmenden Welt angeboten zu werden.

Was jedoch von einem supplementaren Theile zu erwarten stehe, wollen wir hier mit Wenigem bemerken. Eine Revision des Didaktischen kann auf mancherlei Weise stattsinden; denn wir werden im Lause einer solchen Arbeit mit Phänomenen bekannt, die, wenn auch nicht neu oder von solcher Bedeutung, daß sie unerwartete Ausschlüsse geben, doch mehr als andere sich zu Repräsentanten von vielen Fällen qualisiziren und sich daher gerade in ein Lehrzbuch ausgenommen zu werden vorzüglich eignen, weil man das Didaktische von allen Einzelnheiten, allem Zweideutigen und Schwanzenden so viel als möglich zu reinigen hat, um dasselbe immer sicherer und bedeutender zu machen.

Hiedurch wird auch dasjenige, was allein Methode zu nennen ist, immer vollkommener: denn je mehr die einzelnen Theile an innerem Werthe wachsen, desto reiner und sicherer schließen sie anseinander, und das Sanze ist leichter zu übersehen, dergestalt daß zuletzt die höhern theoretischen Einsichten von selbst und unerwartet

hervor= und dem Betrachter entgegentreten.

Die Beschreibung bes Apparats wäre sobann das Nothwendiaste: benn obgleich die Haupterfordernisse bei den Versuchen selbst ans gegeben sind und eigentlich nichts vorkommt, was außerhalb ber Einsicht eines geschickten Mechanikers und Experimentators lage, so würde es doch gut sein, auf wenigen Blättern zu übersehen, was man benn eigentlich bedürfe, um die sämmtlichen Phanomene, auf welche es ankommt, bequem hervorzubringen. Und freilich sind hiezu Hülfsmittel der verschiedensten Art nöthig. Auch bat man diesen Apparat, wenn er sich einmal beisammen befindet, so gut als jeden andern, ja vielleicht noch mehr, in Ordnung zu halten, damit man zu jeder Zeit die verlangten Versuche anstellen und vorlegen könne. Denn es wird künftig nicht wie bisher bie Ausrede gelten, daß durch gewisse Versuche, vor hundert Jahren in England angestellt, Alles hinlänglich auch für uns bewiesen und abgethan sei. Nicht weniger ist zu bedenken, daß, ob wir gleich die Farbenlehre der freien Natur wiederzugeben so viel als möglich bemüht gewesen, doch ein geräumiges Zimmer, welches man nach Belieben erhellen und verfinstern kann, nöthig bleibt, damit man für sich und Andere sowohl die Lehre als die Kontrovers befriedigend durch Versuche und Beispiele belegen könne. Diese gam unerläßliche Einrichtung ist von der Art, daß sie einem Privatmanne beschwerlich werden müßte; deßwegen darf man sie webl Universitäten und Akademieen der Wissenschaften zur Pflicht machen, damit statt des alten Wortkrams die Erscheinungen selbst und ihre wahren Verhältnisse dem Wißbegierigen anschaulich werden.

Was den polemischen Theil betrifft, so ist demselben noch eine Abhandlung hinzuzusügen über dasjenige, was vorgeht, wenn tie so nahe verwandten Werkzeuge, Prismen und Linsen, vereinigt gebraucht werden. Es ist zwar höchst einsach und wäre von einem Jeden leicht einzusehen, wenn nicht Newton und seine Schüler auch hier einen völlig willfürlichen Gebrauch der Werkzeuge zu ganz entgegengesetzen Zweden eingeführt hätten; denn einmal sollen auf diesem Wege die farbigen Lichter völlig separirt, ein andermal wieder völlig vereinigt werden, welches denn Beides nicht geleister wird, noch werden kann.

An diese Betrachtungen schließt sich unmittelbar eine andere. Es ist nämlich die Frage, was in einer Glas- oder Wassertugel durch Refraktion oder Reslexion gewirkt werde, damit wir das so merkwürdige als schöne Phänomen des Regenbogens erblicken. Auch mit diesem hat man, wie mit so vielem andern, sertig und ins Reine zu sein geglaubt. Wir hingegen sind überzeugt, daß man den Hauptpunkt vernachlässigt, welchen Antonius de Dominis bei seiner Behandlung dieses Gegenstandes schon sicher und entschieden ausgesprochen.

Bu dem historischen Theile ließen sich auch mancherlei Supplemente geben. Zuerst wären Citate nachzubringen, gar mancherlei Verbesserungen in Namen, Jahrzahlen und andern kleinen Anzgaben; bei manchem Artikel könnte sogar eine neue Bearbeitung stattsinden, wie wir z. B. das über Keplern Gesagte gegenwärtig bedeutender und zweckgemäßer auszuführen uns getrauten.

Auch mit Aubriken und kurzen Inhaltsanzeigen kleinerer Schriften ließen sich diese historisch-literarischen Materialien um Vieles versmehren, von denen hier Manches weggeblieben, was uns einen gewissen Bezug versteckt hätte, der aus einer Hintereinanderstellung bedeutender Schriften Eines Zeitraums von sich selbst, ohne weisteres Raisonniren und Pragmatisiren, hervorzugehen schien.

Soll jedoch dereinst das Geschichtliche einen unmittelbaren Einzsluß auf das Didaktische erlangen, so wäre jenes einmal nach den Abtheilungen, Rubriken, Kapiteln des Entwurfs gedrängt aufzusführen, wodurch die Zeitenfolge zwar aufgehoben, die Folge und Uebereinstimmung des Sinnes hingegen sich desto deutlicher zeigen würde. Der liberal Gesinnte, nicht auf seiner Persönlichkeit und Eigenheit Verharrende würde mit Vergnügen auch hier bemerken,

daß nichts Neues unter der Sonne, daß das Wissen und die Wissensschaft ewig sei, daß das wahrhaft Bedeutende darin von unsern Vorsahren, wo nicht immer erkannt und ergriffen, doch wenigstensgeahnt, und das Ganze der Wissenschaft so wie jeder Tüchtigkeit und Kunst, von ihnen empfunden, geschätzt und nach ihrer Weise geübt worden.

Doch wäre vielleicht vor allem Andern noch das Geschichtliche der letzten zwanzig Jahre nachzubringen, obgleich keine sonderliche Ausbeute davon zu hoffen steht. Das Bedeutende darunter, die Wirkung farbiger Beleuchtung betreffend, welche Herschel wieder zur Sprache gebracht, sindet sich in einem Aufsatze, den wir Herrn Dr. Seebeck in Jena verdanken. Das seltsam Unerfreuliche, durch welches Wünsch neue Verwirrungen in der Farbenlehre angerichtet, ist bei Erklärung der Tafeln in seine ersten Elemente aufgelöst und dabei das Nöthige erinnert worden.

Der andern, minder wirksamen Aeußerungen möchte ich übershaupt gegenwärtig nicht gerne, so wenig als dessen, was sich auf mich bezieht, gedenken. Theils hat man gesucht, durch ein mißswollendes Verschweigen meine früheren Bemühungen gänzlich auszulöschen, welches um so mehr thunlich schien, als ich selbst seiten Jahren nichts direkt deßhalb zur Sprache brachte; theils hat man von meinen Ansichten, die ich seit eben so langer Zeit im Leben und Gespräch gerne mittheilte, in größeren und kleineren Schriften eine Art von Halbgebrauch gemacht, ohne mir die Ehre zu erzeigen, meiner dabei zu gedenken. Dieses Alles zu rügen, deutlich zu machen, wie auf diese Weise die gute Sache retardirt und diskreditirt worden, würde zu unsreundlichen Erklärungen Anslaß geben, und ich könnte denn doch, da ich mit meinen Vorsfahren und mit mir selbst streng genug umgegangen, die Mitslebenden nicht wohl schonender behandeln.

Viel besser und auch wohl gelinder macht sich dieß in der folzgenden Zeit, wenn sich erst ergeben wird, ob dieses Werk sich Eingang verschafft und was für Wirkungen es hervordringt. Die Farbenlehre scheint überhaupt jett an die Tagesordnung zu kommen. Außer dem, was Runge in Hamburg als Maler bereits gegeben, verspricht Klot in München gleichfalls von der Kunstseite her einen ansehnlichen Beitrag. Placidus Heinrich zu Regensburg läßt ein ausführliches Werk erwarten, und mit einem schönen Aufsat über die Bedeutung der Farben in der Natur hat uns Steffens der schenkt. Diesem möchten wir vorzüglich die gute Sache empsehlen, da er in die Farbenwelt von der chemischen Seite hereintritt und also mit freiem, unbefangenem Muth sein Berdienst hier bethätigen kann. Nichts von Allem soll uns unbeachtet bleiben: wir bemerken, was für und gegen uns, was mit und wider uns

erscheint, wer den antiquirten Jrrthum zu wiederholen trachtet, oder wer das alte und vorhandene Wahre erneut und belebt und wohl gar unerwartete Ansichten durch Genie oder Zufall eröffnet, um eine Lehre zu fördern, deren abgeschlossener Kreis sich vielleicht vor

vielen andern ausfüllen und vollenden läßt.

Was diesen frommen Wünschen und Hoffnungen entgegensteht, ist mir nicht unbekannt. Der Sache würde nicht dienlich sein, es hier ausdrücklich auszusprechen. Einige Jahre belehren uns hier über am besten, und man vergönne mir nur Zeit, zu überlegen ob es vortheilhafter sei, die theils nothwendigen, theils nuzbaren Supplemente zusammen in einem Bande oder heftweise nach Gelegenheit herauszugeben.

## Nachträge zur Farbenlehre.

Mit ber lählichten ber Gunben!

Die ächte Konversation Hält weber früh usch Abend Stich: In der Jugend sind wir monoton, Im Alter wiederholt man sich.

# Auge,

empfänglich und gegenwirfenb.

## Sect 5

Gelbrotb

Berthrt im bobern Sinne

Licht und Binferm;

belbe, durch Trübe

betbe, burch Dengung atomiftifc gemifct, erzeugen Grau. Beth und Schmarg;

Berührt im gemeinen Sinne

bonamifc verbunden, erzeugen garbe.

Farbenfreis

Blauroth

gultig für alle Erscheinungen.

Grün.

Bermittlung im Subjett. unaufhaltsam, küchtig; Bhyliologifd. Subjettlo,

Bermittlung burchschenber, burchschiger wandelbar, verschwindend; Subjektiv und objektiv, Barbe mantfefirt fic Phyfic.

Artive Seite.

Bermittlung Körper aller Art.

wandelbar, festzuhalten;

Cbemifd. Dejetts,

burch Cauren gestelgert. Gelb, Gelbroth, Burpur;

Licht entziehenb, Belb, Gelbroth; warmend,

burch Alfalien herabgegogen. Retallfalf nicht veründernb. Blau, Blauroth, Grilu; Blau und Blauroth; Baffive Beite.

verKeinert Helles Bilb nähert, dunkles entfernt fic. helles Bilb vergrößert, buntles Stoft blenbet, Finsterniß stellt her. Dauer bes Ginbruds. Berklingen, farbiges. Umtehrung.

Cpoptisch: Auf der Fläche und zwischen Flächen. Entoptisch: Innerhalb durchfichtiger Körper. burchschenb, ohne Refraktion und Bilb; katopirifo: Bei beidränttem Burudwerfen. Baroptisch: Bei treuzenbem Borbeischen. durchschig, mit Refraktion und Bild. Dioptrifa:

Retallfall entsdurend. Licht mittheilend, faltenb,

Sict erweitert, Kinsternis verengt.

Gegenbild, grün, blan, violett. Farbiges Richt und Chatten eben fa. Bild, roth, orange, geld; Umtehrung, grün. Blenbung, roth;

Forberungen.

Die ächte Konversation Hält weber früh noch Abend Stich: In der Jugend sind wir monoton, Im Alter wiederholt man sich. Auge,

empfänglich und gegenwirtenb.

Stots

Gelbroth

Rarbentreis

Blauroth

betbe, burch Dengung atomistisch ge-Weif und Schwarz; mifct, erzeugen Grau.

Berührt im gemeinen Sinne

bonamifc verbunden, erzeugen Barbe.

betbe, burch Trube

Berthfrt im bobern Sinne

Lidt und Bingerm:

gilltig für alle Erscheinungen.

Blau

Grün.

Barbe manifeftirt fich Physischer

Bermittlung durchschenber, durchschiger wandelbar, verschwindend; Subjettiv und objettiv,

burchschenb, ohne Refraktion und Bilb; burchkotig, mit Refraktion und Bild.

Ebemifd. Dejettle,

Bermittlung Körper aller Art. wanbelbar, festzuhalten;

burch Sauren gestelgert. Gelb, Gelbroth, Burbur; Belb, Gelbroth; Ette Octe.

Licht entziehenb, warmend,

Metallfall nicht verfindernb.

Blau, Blauroth, Grilu; Baffive Octte.

burch Alfalien herabgezogen. Blau und Blauroth;

faltenb,

Licht mitthellend, Betallfall entsturend,

Bermittlung im Subjekt. unaufhaltsam, kücktig; Phylologifd. Subjettiv,

helles Bild vergrößert, buntles vertleinert Sicht erweitert, Binfternif verengt.

helles Bilb nabert, bunkles entfernt fic. Sicht blenbet, Kinsterniß stellt her. Daner bes Ginbruds.

Umtehrung. Berklingen, farbiges.

Blenbung, roth; Forberungen.

Umbehrung, grün.

Bild, roth, orange, geld;

Gegenbild, grün, blan, vivlett. Farbiges Richt und Schatten eben fo.

Dioptrifa:

kpoptisch: Auf der Fläche und zwischen Flächen. Intoptisch: Annerhalb durchschier Körper. atoptrifo: Bei beschränttem Zurückverfen. laroptisch: Bei treuzendem Borbeischen.

# Heltere Sinleifung.

Der Verfasser eines Entwurses der Farbenlehre wurde oft gefragt, warum er seinen Gegnern nicht antworte, welche mit so großer Heftigkeit seinen Bemühungen alles Verdienst absprechen, seine Darstellung als mangelhaft, seine Vorstellungsart als unzulässig, seine Behauptungen als unhaltbar, seine Gründe als unzüberzeugend ausschreien. Hierauf ward einzelnen Freunden erwiedert, daß er von jeher zu aller Kontrovers wenig Zutrauen gehabt; deßhalb er auch seine frühern Arbeiten nie bevorwortet, weil hinter einer Vorrede gewöhnlich eine Nißhelligkeit mit dem Leser versteckt sei. Auch hat er allen öffentlichen und heimlichen Angrissen auf seine Thun und Bemühen nichts entgegengestellt als eine sortwährende Thätigkeit, die er sich nur durch Vermeidung alles Streites, welcher sowohl den Autor als das Publikum von der Hauptsache gewöhnlich ablenkt, zu erhalten entschlossen blieb; ich habe, sprach er, niemals Gegner gehabt, Widersacher viele.

Ein Autor, der mit etwas Ungewöhnlichem auftritt, appellirt mit Recht an die Nachwelt, weil sich ja erst ein Tribunal bilden muß, vor dem das Ungewohnte beurtheilt werden kann, und einen solchen Gerichtshof einzusepen vermag nur die Zeit, welche dem Seltsamsten das Fremde abstreift und es als etwas Bekanntes vor uns hinstellt. Vergleichen wir die Recensionen des Tags im ästheztischen Fache mit denen vor dreißig Jahren, so wird man, wenn auch nicht immer einstimmen, doch erstaunen, wie hoch das Urztheil der Deutschen gestiegen ist, seitdem sie es so lange Zeit an den Produktionen einheimischer Schriftsteller üben konnten; denn Fremdes beurtheilt Niemand, ehe er zu Hause einsichtig ist.

Alles dieses läßt sich auf wissenschaftliche Dinge ebenfalls ans wenden. Der Verfasser gab vor vielen Jahren die kleine Abhande lung über Metamorphose der Pflanzen heraus; man wußte nicht recht, was man daraus machen sollte. Pflanzenkenner nahmen sie, wo nicht unfreundlich, dech kalt auf; man ließ das Gesagte höchstens für einen wizigen Einfall gelten und gestand dem Versfasser einigen Scharssinn zu. Er setze seine Beobachtungen im

Stillen fort, erstreckte sie über die höhern Organisationen, bes handelte die Verwandlung der Insekten, welche Niemand läugnet, bearbeitete mit Fleiß komparirte Ofteologie, und indem er etwas davon öffentlich mitzutheilen zauderte, hatte er das Vergnügen, zu seben, daß dieselben Ideen durch natürlichen Geistesfortschritt sich auch im Publikum entwickelten, dieselben Begriffe sich sonderten und dieselben Ueberzeugungen sich festsetzen, obgleich unter dem Druck der herrschenden Vorstellungsart. Rein Forscher läugnet mehr die normalen und abnormen Umwandlungen organischer Wesen; die Naturgeschichte erhält dadurch neue Aufklärung, die ärztliche Behandlung einen rationellen Gang. Freilich ift auch hier mancher Mißgriff zu bemerken, manche Uebereilung, wovon sich aber die Wissenschaft, rein fortschreitend, bald erholen wird. Man tabelt zwar mit Recht, daß das Wort Metamorphose, von beffen Bedeutung man vor zwanzig Jahren nichts wiffen wollte, schon zur Phrase geworden; aber man sei immer zufrieden, daß durch Anregen und Auffassen dieses Begriffs so viel Gutes und Beilsames zur Klarheit gekommen!

Eben so muß es mit der Farbenlehre auch werden; es dauert vielleicht noch zwanzig Jahre, dis ein Tribunal sich bildet, vor welchem die Sache ventilirt und mit gerechter Einsicht entschieden werden kann. In diesem Fache läßt sich aber keine reine Ersahrungslehre aufstellen, wenn man nicht die unreine, hypothetische, falsche Newtonische Lehre, oder vielmehr ihre Trümmer, aus dem Wege räumt: denn sie ist gegenwärtig schon aufgelöst, weil man ihr alle Entdeckungen, die ihr geradezu widersprechen, dennoch anspassen, oder sie vielmehr darnach zerren und verstümmeln wollen. So mußte, nach Ersindung der achromatischen Gläser, zur Brechbarkeit noch eine Zerstreubarkeit gesellt werden, um sich nothdürftig theils im Vortrag, theils in Berechnungen durchhelsen zu können.

Die Newtonische Phraseologie ist jedoch schon über hundert Jahre im Gange: alle alternden Physiter sind darin von Jugend auf eingelernt; auch Männern von mittlern Jahren ist sie geläusig, weil sie wie eine Art von Scheidemünze durchaus gebraucht wird. Dazu kommt noch, daß der Mathematiker den großen Ruf eines verdienten, allgemeinen Kunstgenossen nicht möchte ausdrücklich schmälern lassen, wenn er gleich im Einzelnen die Irrungen des außerordentlichen Mannes zugesteht. Noch dis auf den heutigen Tag werden junge Leute auf diese Weise ins Halbwahre und Falsche eingeweiht, und ich muß daher meinen Nachsahren hinterlassen, die Sache dereinst vor ein kompetentes Gericht zu bringen, weil ich den gleichzeitigen Schöppenstuhl durchaus nicht anerkenne.

Indessen habe ich, nach Herausgabe jener Bande, diesem Fache eine kaum unterbrochene Aufmerksamkeit gewidmet, treffliche Mitarbeiter

und Freunde gewonnen, deren Bemühungen gewiß nicht unfruckt bar bleiben werden. Diesen zu Liebe und Förderniß breche ich eigentlich mein Stillschweigen: denn ob ich freilich Berzicht thue, mich über das Gelingen meines Unternehmens endlich zu freuen, so wünsche ich doch, durch Gegenwärtiges gebildete Leser in den Stand zu setzen, vorläusig einzusehen, wovon eigentlich die Rede sei, nicht damit sie die Sache beurtheilen, sondern den Grund einsehen des Beharrens auf meiner Vorstellungsart, trop allem Widerspruch der Wissenschaftsverwandten und zum Verdruß aller Gildemeister.

Jene Bande führen ben etwas sonderbaren Titel: Bur Far benlehre, wodurch ausgedrückt wird, daß es nur eine Borarbeit sein soll. Auch ist die erste Abtheilung des ganzen Bertes Ent murf einer Farbenlehre betitelt, woraus bervorgebt, bag man eine völlig ausgebildete Lehre vorzutragen sich nicht anmaße. Dagegen kann man von einer solchen Borarbeit verlangen, das fe bis auf einen gewissen Grad zulänglich sei, daß fie bem Racharbeitenden manche Mühe erspare; wozu denn zweierlei erforberlich ist, erstlich daß die Phanomene fleißig gesammelt, sobann daß fie in einer gewissen faßlichen Ordnung aufgestellt werben. Bas bas erste betrifft, so habe ich mit aller Aufmerksamkeit die sammtlichen Erscheinungen, die mir seit vielen Jahren bekannt geworben, nachdem ich sie erst mit Augen gesehen, im Sinne betrachtet, im Geiste geprüft, in meinen didaktischen Kreis aufgenommen und fahre fort, im Stillen nachzutragen, was mir theils verborgen geblieben, theils mas neuentbeckt und bestätigt worden. Jeder Wohlwollende kann dasselbige thun: denn hiezu, wie zu andern Zweden, ist die Eintheilung in Paragraphen beliebt worden. Doch würde diese zu bequemer Faslichkeit nicht hinreichend sein, waren die Erscheimungen nicht in gewisse Fächer, nach natürlicher Berwandtschaft, getheilt und zugleich gesondert und an einander gereiht worden. Diese Eintheilung geht bergeftalt aus der Sache felbst bervor, daß fie von erfahrenen und benkenden Mannern gewissermaßen gebraucht worden, schon vor der unseligen Newtonischen Theorie, und auch nachher, als diese die Welt in pfäffischen Aberglauben verhüllt batte.

Der Abtheilungen sind drei. Die erste enthält diejenigen Farben, welche dem Auge selbst angehören, indem sie schon durch farblose Anregung von außen entspringen und die Gegenwirkung des Augesgegen äußere Eindrücke bethätigen. Es sind also solche, die der Person, dem Beschauer, dem Betrachter eigens angehören, und verdienen daher den ersten Rang; wir nennen sie die physio-logischen. In die dritte Abtheilung sind solche gestellt, die wir dem Gegenstande zuschreiben müssen. Sie werden an Abspern

hervorgebracht, verändern sich bei veränderten Eigenschaften des Körpers; sie können an denselben sur ewige Zeiten sixirt werden und sind penetrativ; man nennt sie die che mischen, weil der sie hers vordringende Prozeß ein allgemein chemischer ist, der sich an allem Körperlichen dieser Welt manisestirt; deswegen denn nicht allein die eigentlich chemischen Farben, sondern auch solche, die sich an organischen Körpern zeigen und sich gleichen Gesehen unterwerfen, hieher geordnet sind. Die zweite Klasse enthält nun die Phanomene, welche vermittelnd zwischen denen der ersten und dritten stehen. Man hat solche die scheinbaren genannt, weil gewisse Mittel, unter gewissen Bedingungen dem Auge Farbenerscheinungen darbringen, welche dem vermittelnden Körper nicht angehören, ins dem derselbe, sobald die Bedingung aushört, farblos erscheint.

Der ächte und aufrichtige Wissenschaftsfreund findet nun hier ein dreisach Geschäft: erstlich zu untersuchen, ob die Phänomene vollständig aufgezeichnet sind, und er wird das Fehlende nachsbringen: sodann ob ihm die Methode behage, nach welcher sie gereiht sind; ist diese seiner Denkart nicht gemäß, so mag er nach einer andern die Erscheinungen umordnen, und wir wünschen ihm Glück dazu! Schließlich wird er aufmerken, in wiesern eine von uns neubeliebte Terminologie mit den Phänomenen übereinstimme, und in wiesern eine gewisse theoretische Ansicht, ohne welche weder Benennung noch Methode denkbar ist, naturgemäß erscheinen könne. Durch alles dieses würde er meinen Dank verdienen, aber nicht als Gegner auftreten.

Eben so verhält es sich mit den allgemeinen Ansichten nach außen, und was über nachbarliche Verhältnisse zu andern Wissensschaften gesagt ist. Was ich zulet über sinnlich sittliche Wirkung der Farben geäußert und dadurch das Wissenschaftliche an die bildende Kunst angeschlossen habe, sindet weniger Ansechtung, ja man hat es brauchbar gefunden; wie man denn überhaupt meiner Arbeit schon die Ehre anthut, sie hie und da zu benutzen, ohne gerade meiner dabei zu gedenken.

Als Materialien zur Geschichte der Farbenlehre ist alles, was ich deßhalb gesammelt, was ich dabei gedacht und wie es mir vorgekommen, den Jahren nach zusammengereiht. Auch hier sindet der Freund des Wahren gar mancherlei Beschäftigung: er wird, wie ich seit jener Zeit auch selbst gethan, gar manches Uebersehene nachtragen, Lücken ausfüllen, die Meinung auftlären und in Sang und Schritt dieser geschichtlichen Wanderung mehr Gleichheit bringen; auch dadurch wird er mich verdinden und kann, indem er mich unterrichtet und belehrt, niemals mein Gegner werden.

Was nun aber zulet die Anhänger Newtons betrifft, so sind Soethe, Werte. 15. 86. auch diese nicht meine Gegner, ich aber bin der ihrige. Ich bes haupte, daß ihr altes Kastell, schon durch die Zeit sehr angegriffen, nicht lange mehr bestehen kann, und ich bekenne, daß ich alles beizutragen Lust habe, damit es je eher je lieber zusammensstürze. Mir aber können sie nichts zerstören; denn ich habe nicht gebaut: aber gesäet habe ich, und so weit in die Welt hinaus, daß sie die Saat nicht verderben können, und wenn sie noch so viel Untraut zwischen den Weizen säen.

Was man jedoch mit mehr Grund von mir fordern könnte, und was ich wohl noch zu leisten wünschte, wäre ein dritter, ein Supplementarband, in welchem als Nachtrag erschiene alles, was mir zeither von ältern und neuern Erfahrungen noch bekannt geworden, sodann in wiesern ich meine Borstellung über diese Dinge

erprobt gefunden ober verändert.

Hiezu würde die Geschichte der Farbenlehre, vom Anfang des Jahrhunderts dis auf den letten Tag, vor allen Dingen exforder- lich sein, wobei ich versuchen würde, meine Widersacher so zu behandeln, als wenn wir sammtlich aus der Region des Blinzens und Meinens schon lange in die Regionen des Schauens und Kretennens übergegangen wären. Hieran würde sich schließen die Answendung meiner einfachen Darstellung, um nicht zu sagen Grundsätze, auf tomplizirtere Phänomene, deren Erwähnung ich dieber mit Fleiß vermieden; besonders eine neue Entwicklung des Regensbogens. Dieses ist gerade das Phänomen, worauf sich die mathematische Physit am meisten zu Gute thut. Hier, versichert was, tresse die Rechnung mit der Theorie volltommen zusammen.

Es ist belehrend, daß so viele tief= und scharssinnige Ränner nicht einsahen, wie eine Berechnung mit dem Phanomen vollkommen übereinstimmen kann und deswegen gleichwohl die das Phanomen erklärende Theorie falsch sein durfte. Im Praktischen gewahren wir's jeden Tag, doch in der Wissenschaft sollten auf der siebe der Philosophie, auf der wir stehen und, obgleich mit einigen Schwanken, gegründet sind, dergleichen Verwechslungen nicht mehr

vorkommen.

Jener Supplementband, den ich selbst an mich sorbere, aber leider nicht verspreche, sollte nun ferner enthalten das Berzeichnis eines vollkommenen Apparats, den Jeder nicht allein besitzen, sondern jederzeit zu eigenem und fremdem Gebrauch benutzen könnte. Denn es ist nichts jammervoller als die akademisch-optischen Apparate, welche das Jahr über verstauben und verblinden, die das Kapitel an die Reihe kommt, wo der Lehrer kümmerliche Bersuche von Licht und Farben gern darstellen möchte, wenn nur die Souwe bei der Hand wäre. Es kann sein, daß irgendwo etwas einiger maßen Hinreichendes vorgezeigt werde; immer geschieht's aber wur

nach dem kümmerlichen Anlaß der Kompendien, in welchen sich die Newtonische Lehre, die doch anfangs wenigstens ein Abrascadabra war, zu unzusammenhängenden Trivialitäten verschlechtert. Die Zeugnisse hievon stehen schon in meiner Geschichte der Farbenlehre, und in den Sessionsberichten des künftigen Gesrichts wird bei dieser Gelegenheit öfters stehen: Man lacht!

Ein solches Berzeichniß des nothwendigen Apparats wird ausführlich aufzuseten sein, da meine sämmtlichen Votrichtungen, mit den Büttnerischen und ältern fürstlichen Instrumenten vereinigt, in Jena aufgestellt, einen vollständigen Vortrag der Farbenlehre möglich machen werden. Jeder Studirende fordere auf seiner Akademie vom Prosessor der Physik einen Vortrag sämmtlicher Phänomene, nach beliebiger Ordnung; fängt dieser aber den bisherigen Vocksbeutel damit an: "Man lasse durch ein kleines Loch einen Lichtstrahl u. s. w.", so lache man ihn aus, verlasse die dunkle Kammer, erfreue sich am blauen Himmel und am glühenden Roth der untergehenden Sonne nach unserer Anleitung.

Auch würde jener intentirte Supplementband noch manches Andere nachbringen, was einem verziehen wird, der nicht viel Zeit hat, das, was ihm zu sagen wichtig ist, in leserliche Phrasen einzukleiden.

# Meuere Sinseifung.

Nach abgeschlossenem entoptischen Vortrag, dessen Bearbeitung uns mehrere Jahre beschäftigt, nach dem frischen Beweis, daß an unsere Farbenlehre sich jede neu entdeckte Erscheinung freundlich anschließt, ins Ganze fügt und keiner besondern theoretischen Erzklärung bedarf, sinden wir der Sache gerathen, manches Einzelne, was sich disher gesammelt, hier gleichfalls darzulegen und in jene Einheit zu verschlingen. Den Hauptsinn unseres ganzen Vorhabens wiederholen wir daher, weil das Meiste, was dis jest über Farbe öffentlich gesagt worden, auf das deutlichste zeigt, daß man meine Bemühungen entweder nicht kennt oder ignorirt, nicht versteht oder nicht verstehen will.

Und so wird es nicht zu weit ausgeholt sein, wenn wir sagen, daß unsere ältesten Vorsahren bei ihrer Naturbeschauung sich mit dem Phänomen begnügt, dasselbe wohl zu kennen getrachtet, aber an Versuche, wodurch es wiederholt würde, wodurch sein Allgemeineres zu Tage käme, nicht gedacht. Sie beschauten die Natur, besuchten Handwerker und Fabrikanten und belehrten sich, ohne sich auszuklären. Sehr lange versuhr man so; denn wie kindslich war noch die Art von Versuch, daß man in einem ehernen

Die ächte Konversation Hält weber früh noch Abend Stich: In der Jugend sind wir monoton, Im Alter wiederholt man sich.

# Ange,

empfanglich und gegenwirtenb.

Stot 6

Gelbrotb

Rarbentreis

Blauroth

nvla

gülkig für alle Erscheinungen.

bynamifc berbunden, erzeugen garbe.

Berthrt im bobern Ginne

Licht und Rinferm;

belbe, durch Erübe

Grün.

Beth und Comars:

Berührt im gemeinen Sinne

betbe, burch Dengung atomistschiges mifct, erzeugen Grau.

> unaufhaltsam, kücktig; Bhfiologifd. Subjettlv,

Bermittlung im Subjett.

Bermittlung burchschnenber, durchschiger wandelbar, verschwindend; Subjettiv und objettiv, Farbe manifeftirt fic Phyfifd.

Dioptrifa:

kpoptisch: Auf der Fläche und zwischen Flächen. Intoptisch: Annerhalb durchschier Körper. durchschenb, ohne Refraktion und Bilb; latoptrisch: Bei beschränttem Zurückverfen. Paroptifc: Bei treuzenbem Borbeischen. durchfichtig, mit Refraktion und Bild.

Bermittlung Körper aller Art. wandelbar, festzuhalten; Chemifd. Dejette,

durch Säuren gestelgert. Gelb, Gelbroth, Purpur; Gelb, Gelbroth; artive Sette.

Metallfalf nicht verändernb. Richt entziebenb, wärmend,

burch Allalien herabgegogen. Blau, Blauroth, Grin; Retallfall entiqueend. Blau und Blauroth; Licht mittheilend, Paffive Sette. faltenb,

**berKeinert** Helles Bilb nähert, bunkles entfernt sich. Gegenbild, grun, blau, violett. Farbiges Sicht und Schatten eben fo. helles Bilb vergrößert, buntles Sicht erweitert, Binfternif verenge. Sict blenbet, Finsterniß stellt her. Bilb, roth, orange, gelb; Bauer bes Ginbruds. Berklingen, farbiges. andehrung, grün. Blenbung, roth; Korberungen. Umtehrung.

# Statt des versprochenen supplementaren Theils.

(1810.)

Wir stammen, unser sechs Geschwister Von einem wundersamen Paar, Die Mutter ewig ernst und büster, Der Vater fröhlich immerbar.

Von beiben erbten wir die Tugend, Von ihr die Milbe, von ihm den Glanz; So drehn wir uns in ew'ger Jugend Um dich herum im Birkeltanz.

Gern meiben wir die schwarzen höhlen Und lieben uns den heitern Tag; Wir sind es, die die Welt beseelen Wit unsers Lebens Zauberschlag.

Wir sind des Frühlings lust'ge Boten Und führen seinen muntern Reihn; Drum sliehen wir das Haus der Tobten: Denn um uns her muß Leben sein.

Uns mag kein Glücklicher entbehren, Wir sind babei, wo man sich freut. Und läßt ber Kaiser sich verehren, Wir leihen ihm die Herrlickeit.

Shiller.

In der Vorrede des ersten Bandes haben wir zu den drei nunmehr beendigten Theilen unseres Werkes, dem didaktischen, polemischen, historischen, noch einen vierten supplementaren versprochen, welcher sich bei einer solchen Unternehmung allerdings nöthig macht; und es wird daher, in doppeltem Sinne, einer Entschuldigung bedürfen, daß derselbe nicht gegenwärtig mit den übrigen zugleich erscheint.

Ohne zu gedenken, wie lange diese Bände, die man hier dem Publikum übergiebt, vorbereitet waren, dürsen wir wohl bemerken, daß schon vor vier Jahren der Druck derselben angefangen und durch so manche öffentliche und häusliche, durch geistige und körperliche, wissenschaftliche und technische Hindernisse verspätet worden.

Abermals nähert sich mit dem Frühjahr derjenige Termin, an welchem die stillen Früchte gelehrten Fleißes durch den Buchbandel

verbreitet werden, eben zu der Zeit, als die drei ersten Theile unserer chromatischen Arbeit die Presse verlassen und mit den dazu gehörigen Taseln ausgestattet worden. Der dritte Theil ist zur Stärke eines ganzen Bandes herangewachsen, dessen größere Hälfte er eigentlich nur ausmachen sollte, und es scheint daher wohl räthlich, die Herausgabe des so weit Gediehenen nicht aufzuschieden, indem die vorliegende Masse groß genug ist, um als eine nicht ganz unwerthe Gabe der theilnehmenden Welt angeboten zu werden.

Was jedoch von einem supplementaren Theile zu erwarten stehe, wollen wir hier mit Wenigem bemerken. Eine Revision des Didaktischen kann auf mancherlei Weise stattsinden; denn wir werden im Lause einer solchen Arbeit mit Phänomenen bekannt, die, wenn auch nicht neu oder von solcher Bedeutung, daß sie unerwartete Ausschlüsse geben, doch mehr als andere sich zu Repräsentanten von vielen Fällen qualisiziren und sich daher gerade in ein Lehrzbuch aufgenommen zu werden vorzüglich eignen, weil man das Didaktische von allen Einzelnheiten, allem Zweideutigen und Schwanzenden so viel als möglich zu reinigen hat, um dasselbe immer sicherer und bedeutender zu machen.

Hiedurch wird auch dasjenige, was allein Methode zu nennen ist, immer vollkommener: benn je mehr die einzelnen Theile an innerem Werthe wachsen, desto reiner und sicherer schließen sie anseinander, und das Ganze ist leichter zu übersehen, dergestalt daß zulett die höhern theoretischen Einsichten von selbst und unerwartet

hervor= und dem Betrachter entgegentreten.

Die Beschreibung des Apparats wäre sodann das Nothwendigste; benn obgleich die Haupterfordernisse bei ben Versuchen selbst angegeben sind und eigentlich nichts vorkommt, was außerhalb ber Einsicht eines geschickten Mechanikers und Experimentators läge, so würde es doch gut sein, auf wenigen Blättern zu übersehen, was man denn eigentlich bedürfe, um die sämmtlichen Phanomene, auf welche es ankommt, bequem hervorzubringen. Und freilich sind hiezu Hülfsmittel der verschiedensten Art nöthig. Auch bat man diesen Apparat, wenn er sich einmal beisammen befindet, so gut als jeden andern, ja vielleicht noch mehr, in Ordnung zu halten, damit man zu jeder Zeit die verlangten Versuche anstellen und vorlegen könne. Denn es wird künftig nicht wie bisher die Ausrede gelten, daß durch gewisse Versuche, vor hundert Jahren in England angestellt, Alles hinlänglich auch für uns bewiesen und abgethan sei. Nicht weniger ist zu bedenken, daß, ob wir gleich die Farbenlehre der freien Natur wiederzugeben so viel als möglich bemüht gewesen, doch ein geräumiges Zimmer, welches man nach Belieben erhellen und verfinstern kann, nöthig bleibt, damit man für sich und Andere sowohl die Lebre als die Kontrovers befrie= digend durch Versuche und Beispiele belegen könne. Diese gurz unerläßliche Einrichtung ist von der Art, daß sie einem Prirumanne beschwerlich werden müßte; deßwegen darf man sie wehl Universitäten und Akademieen der Wissenschaften zur Pflicht machen, damit statt des alten Wortkrams die Erscheinungen selbst und ibre wahren Verhältnisse dem Wisbegierigen anschaulich werden.

Was den polemischen Theil betrifft, so ist demselben noch eine Abhandlung hinzuzusügen über dassjenige, was vorgeht, wenn tie so nahe verwandten Werkzeuge, Prismen und Linsen, vereinigt gebraucht werden. Es ist zwar höchst einsach und wäre von einem Jeden leicht einzusehen, wenn nicht Newton und seine Schüler auch hier einen völlig willfürlichen Gebrauch der Werkzeuge zu ganz entgegengesetzen Zweden eingeführt hätten; denn einmal sollen auf diesem Wege die farbigen Lichter völlig separirt, ein andermal wieder völlig vereinigt werden, welches denn Beides nicht geleiner wird, noch werden kann.

An diese Betrachtungen schließt sich unmittelbar eine andere. Es ist nämlich die Frage, was in einer Glass oder Wassertugel durch Restaktion oder Reslexion gewirkt werde, damit wir das is merkwürdige als schöne Phänomen des Regendogens erblicken. Auch mit diesem hat man, wie mit so vielem andern, sertig und ins Reine zu sein geglaubt. Wir hingegen sind überzeugt, daß man den Hauptpunkt vernachlässigt, welchen Antonius de Dominis bei seiner Behandlung dieses Gegenstandes schon sicher und entschieden ausgesprochen.

Bu dem historischen Theile ließen sich auch mancherlei Surrlemente geben. Zuerst wären Citate nachzubringen, gar mancherlei Verbesserungen in Namen, Jahrzahlen und andern kleinen Angaben; bei manchem Artikel könnte sogar eine neue Bearbeitungstattsinden, wie wir z. B. das über Keplern Gesagte gegenwärtig bedeutender und zweckgemäßer auszusühren uns getrauten.

Auch mit Rubriken und kurzen Inhaltsanzeigen kleinerer Schriften ließen sich diese historisch-literarischen Materialien um Vieles vermehren, von denen hier Manches weggeblieben, was uns einen gewissen Bezug versteckt hätte, der aus einer Hintereinanderstellung bedeutender Schriften Eines Zeitraums von sich selbst, ohne weisteres Raisonniren und Pragmatisiren, hervorzugehen schien.

Soll jedoch dereinst das Geschichtliche einen unmittelbaren Einsstuß auf das Didaktische erlangen, so wäre jenes einmal nach den Abtheilungen, Rubriken, Kapiteln des Entwurfs gedrängt auszichren, wodurch die Zeitenfolge zwar aufgehoben, die Folge und Uebereinstimmung des Sinnes hingegen sich desto deutlicher zeigen würde. Der liberal Gesinnte, nicht auf seiner Persönlichkeit und Eigenheit Verharrende würde mit Vergnügen auch hier bemerken,

daß nichts Neues unter der Sonne, daß das Wissen und die Wissensschaft ewig sei, daß das wahrhaft Bedeutende darin von unsern Vorfahren, wo nicht immer erkannt und ergriffen, doch wenigstensgeahnt, und das Ganze der Wissenschaft so wie jeder Tüchtigkeit und Kunst, von ihnen empfunden, geschätzt und nach ihrer Weise geübt worden.

Doch wäre vielleicht vor allem Andern noch das Geschichtliche der letzten zwanzig Jahre nachzubringen, obgleich keine sonderliche Ausbeute davon zu hoffen steht. Das Bedeutende darunter, die Wirkung fardiger Beleuchtung betreffend, welche Herschel wieder zur Sprache gebracht, sindet sich in einem Aufsatze, den wir Herrn Dr. Seebeck in Jena verdanken. Das seltsam Unerfreuliche, durch welches Wünsch neue Verwirrungen in der Farbenlehre angerichtet, ist bei Erklärung der Tafeln in seine ersten Elemente aufgelöst und dabei das Nöthige erinnert worden.

Der andern, minder wirksamen Aeußerungen möchte ich übershaupt gegenwärtig nicht gerne, so wenig als dessen, was sich auf mich bezieht, gedenken. Theils hat man gesucht, durch ein mißswollendes Verschweigen meine früheren Bemühungen gänzlich auszulöschen, welches um so mehr thunlich schien, als ich selbst seiten Jahren nichts direkt deßhalb zur Sprache brachte; theils hat man von meinen Ansichten, die ich seit eben so langer Zeit im Leben und Gespräch gerne mittheilte, in größeren und kleineren Schriften eine Art von Halbgebrauch gemacht, ohne mir die Ehre zu erzeigen, meiner dabei zu gedenken. Dieses Alles zu rügen, deutlich zu machen, wie auf diese Weise die gute Sache retardirt und diskreditirt worden, würde zu unfreundlichen Erklärungen Anslaß geben, und ich könnte denn doch, da ich mit meinen Vorsfahren und mit mir selbst streng genug umgegangen, die Mitzlebenden nicht wohl schonender behandeln.

Biel besser und auch wohl gelinder macht sich dieß in der folsgenden Zeit, wenn sich erst ergeben wird, ob dieses Werk sich Eingang verschafft und was für Wirkungen es hervordringt. Die Farbenlehre scheint überhaupt jett an die Tagesordnung zu kommen. Außer dem, was Runge in Hamburg als Maler bereits gegeben, verspricht Klot in München gleichfalls von der Kunstseite her einen ansehnlichen Beitrag. Placidus Heinrich zu Regensburg läßt ein ausführliches Werk erwarten, und mit einem schönen Aufsat über die Bedeutung der Farben in der Natur hat uns Steffens des schenkt. Diesem möchten wir vorzüglich die gute Sache empsehlen, da er in die Farbenwelt von der chemischen Seite hereintritt und also mit freiem, unbefangenem Muth sein Berdienst hier bethästigen kann. Nichts von Allem soll uns unbeachtet bleiben: wir bemerken, was für und gegen uns, was mit und wider uns

erscheint, wer den antiquirten Jrrthum zu wiederholen trachtet, oder wer das alte und vorhandene Wahre erneut und belebt und wohl gar unerwartete Ansichten durch Genie oder Zufall eröffnet, um eine Lehre zu fördern, deren abgeschlossener Kreis sich vielleicht vor

vielen andern ausfüllen und vollenden läßt.

Was diesen frommen Wünschen und Hoffnungen entgegensteht, ist mir nicht unbekannt. Der Sache würde nicht dienlich sein, es hier ausdrücklich auszusprechen. Einige Jahre belehren uns hiers über am besten, und man vergönne mir nur Zeit, zu überlegen, ob es vortheilhafter sei, die theils nothwendigen, theils nutbaren Supplemente zusammen in einem Bande oder heftweise nach Geslegenheit herauszugeben.

# Nachträge zur Farbenlehre.

Done Bunben, ohne Rarben, Dit ber läglichften ber Canben!

Die ächte Konversation Hält weber früh noch Abend Stich: In der Jugend sind wir monoton, Im Alter wiederholt man sich.

# Muge,

empfänglich und gegenwirtenb.

# 90 to

Gelbrotb

Blauroth

gültig für alle Erscheinungen. Rarbentreis

Grün.

Gelb

bonamifc verbunden, erzeugen Barbe.

beibe, burch Trübe

Berkhrt im bobern Ginne

Stat und Bingerm:

Blau

Bermittlung burchschnender, durchschiger wandelbar, verschwindend; Subjettiv und objettiv, Varbe manifesirt fic Phyfice. Rörber.

Ebemifd.

Bermittlung Körper aller Art. wandelbar, festubalten;

Sict erweitert, Kinsternis verengt.

Bermittlung im Subjett.

unaufhaltsam, kachtig;

Sphiologia.

Subjettle,

Helles Bild vergrößert, bunkles

Helles Bilb nähert, dunkles entfernt fic. Stat blenbet, Finsterniß stellt her.

Daner des Eindruck.

Undehrung.

Bertlingen, farbiges.

Forberungen.

Umtehrung, grün. Blenbung, roth;

Gegenbild, grun, blan, violett. Bild, roth, orange, geld;

Farbiges Richt und Schatten eben fa.

Dioptrifa:

vertseinert

kpoptisch: Auf der Fläche und zwischen Flächen. Intoptisch: Annerhalb durchschigtiger Körper. burchschenb, ohne Refrattion und Bilb; .atoptrish: Bei beschränftem Zurückversen. Baroptisch: Bei treuzendem Borbeischen. durchkatig, mit Refraktion und Bilb.

Ettle Octe.

durch Cauren gestelgert. Gelb, Gelbroth, Burpur; Belb, Gelbroth; warmend, Metallfalf nicht verandernd. Baffive Selte.

Licht entziehenb,

burch Alfalien herabgegogen. Blau, Blauroth, Griu; Blau und Blauroth; faltenb,

Retallfall entidurent, Licht mittheilend,

betbe, burch Dengung atomistisch ge-

mifct, erzeugen Grau.

Beif und Schmarg;

Beruhrt im gemeinen Sinne

Dejetts,

### Heltere Linleitung.

Der Verfasser eines Entwurfes ber Farbenlehre wurde oft gefragt, warum er seinen Gegnern nicht antworte, welche mit io großer heftigfeit seinen Bemühungen alles Berbienft absprechen, seine Darstellung als mangelhaft, seine Vorstellungsart als unzulässig, seine Behauptungen als unhaltbar, seine Gründe als un= überzeugend ausschreien. Hierauf ward einzelnen Freunden er: wiedert, daß er von jeher zu aller Kontrovers wenig Zutrauen gehabt; deßhalb er auch seine frühern Arbeiten nie bevorwortet. weil hinter einer Vorrede gewöhnlich eine Mißbelligkeit mit bem Auch bat er allen öffentlichen und beimlichen Leser versteckt sei. Angriffen auf sein Thun und Bemühen nichts entgegengestellt als eine fortwährende Thätigkeit, die er sich nur burch Bermeibung alles Streites, welcher sowohl den Autor als das Publikum von der Hauptsache gewöhnlich ablenkt, zu erhalten entschloffen blieb: ich habe, sprach er, niemals Gegner gehabt, Widersacher viele.

Ein Autor, der mit etwas Ungewöhnlichem auftritt, appellirt mit Recht an die Nachwelt, weil sich ja erst ein Tribunal bilden muß, vor dem das Ilngewohnte beurtheilt werden kann, und einen solchen Gerichtshof einzuseten vermag nur die Zeit, welche dem Seltsamsten das Fremde abstreift und es als etwas Bekanntes vor uns hinstellt. Vergleichen wir die Necensionen des Tags im ästheztischen Fache mit denen vor dreißig Jahren, so wird man, wenn auch nicht immer einstimmen, doch erstaunen, wie hoch das Urztheil der Deutschen gestiegen ist, seitdem sie es so lange Zeit an den Produktionen einheimischer Schriftsteller üben konnten; denn Fremdes beurtheilt Niemand, ehe er zu Hause einsichtig ist.

Alles dieses läßt sich auf wissenschaftliche Dinge ebenfalls ans wenden. Der Verfasser gab vor vielen Jahren die kleine Abhands lung über Metamorphose der Pflanzen heraus; man wußte nicht recht, was man daraus machen sollte. Pflanzenkenner nahmen sie, wo nicht unfreundlich, dech kalt auf; man ließ das Gesagte höchstens für einen wizigen Einfall gelten und gestand dem Bersfasser einigen Scharssinn zu. Er setze seine Beobachtungen im

Stillen fort, erstreckte sie über die höhern Organisationen, bes handelte die Verwandlung der Insekten, welche Niemand läugnet, bearbeiteke mit Fleiß komparirte Ofteologie, und indem er etwas davon öffentlich mitzutheilen zauderte, hatte er das Vergnügen, zu seben, daß dieselben Ideen durch natürlichen Geistesfortschritt sich auch im Publikum entwickelten, dieselben Begriffe sich sonderten und dieselben Ueberzeugungen sich festsetzen, obgleich unter dem Druck der herrschenden Vorstellungsart. Rein Forscher läugnet mehr die normalen und abnormen Umwandlungen organischer Wesen; die Naturgeschichte erhalt dadurch neue Aufklärung, die ärztliche Behandlung einen rationellen Gang. Freilich ist auch hier mancher Mißgriff zu bemerken, manche Uebereilung, wovon sich aber die Wissenschaft, rein fortschreitend, bald erholen wird. Man tabelt zwar mit Recht, daß das Wort Metamorphose, von beffen Bedeutung man vor zwanzig Jahren nichts wissen wollte, schon zur Phrase geworden; aber man sei immer zufrieden, daß burch Anregen und Auffassen dieses Begriffs so viel Gutes und Beilsames zur Klarheit gekommen!

Eben so muß es mit der Farbenlehre auch werden; es dauert vielleicht noch zwanzig Jahre, die ein Tribunal sich bildet, vor welchem die Sache ventilirt und mit gerechter Einsicht entschieden werden kann. In diesem Fache läßt sich aber keine reine Ersahrungslehre aufstellen, wenn man nicht die unreine, hypothetische, falsche Newtonische Lehre, oder vielmehr ihre Trümmer, aus dem Wege räumt: denn sie ist gegenwärtig schon aufgelöst, weil man ihr alle Entdeckungen, die ihr geradezu widersprechen, dennoch anspassen, oder sie vielmehr darnach zerren und verstümmeln wollen. So mußte, nach Ersindung der achromatischen Gläser, zur Brechbarkeit noch eine Zerstreubarkeit gesellt werden, um sich nothdürftig theils im Vortrag, theils in Berechnungen durchhelsen zu können.

Die Newtonische Phraseologie ist jedoch schon über hundert Jahre im Gange: alle alternden Physiter sind darin von Jugend auf eingelernt; auch Männern von mittlern Jahren ist sie geläusig, weil sie wie eine Art von Scheidemünze durchaus gebraucht wird. Dazu kommt noch, daß der Mathematiker den großen Ruf eines verdienten, allgemeinen Kunstgenossen nicht möchte ausdrücklich schmälern lassen, wenn er gleich im Einzelnen die Irrungen des außerordentlichen Mannes zugesteht. Noch dis auf den heutigen Tag werden junge Leute auf diese Weise ins Halbwahre und Falsche eingeweiht, und ich muß daher meinen Nachsahren hinterlassen, die Sache dereinst vor ein kompetentes Gericht zu bringen, weil ich den gleichzeitigen Schöppenstuhl durchaus nicht anerkenne.

Indessen habe ich, nach Herausgabe jener Bande, diesem Fache eine kaum unterbrochene Aufmerksamkeit gewidmet, treffliche Mitarbeiter

und Freunde gewonnen, deren Bemühungen gewiß nicht unfruckt bar bleiben werden. Diesen zu Liebe und Förberniß breche ich eigentlich mein Stillschweigen: denn ob ich freilich Berzicht thue, mich über das Gelingen meines Unternehmens endlich zu freuen, so wünsche ich doch, durch Gegenwärtiges gebildete Leser in den Stand zu setzen, vorläusig einzusehen, wovon eigentlich die Rede sei, nicht damit sie die Sache beurtheilen, sondern den Grund einsehen des Beharrens auf meiner Vorstellungsart, trop allem Widerspruch der Wissenschaftsverwandten und zum Verdruß aller Gildemeister.

Jene Bande führen den etwas sonderbaren Titel: Bur Farbenlehre, wodurch ausgedrückt wird, daß es nur eine Borarbeit sein soll. Auch ist die erste Abtheilung des ganzen Werkes Ent murf einer Farbenlehre betitelt, woraus bervorgebt, daß man eine völlig ausgebildete Lehre vorzutragen sich nicht anmaße. Dagegen kann man von einer solchen Borarbeit verlangen, das fie bis auf einen gewissen Grad zulänglich sei, daß sie bem Racharbeitenden manche Dlühe erspare; wozu denn zweierlei erforberlich ist, erstlich daß die Phanomene fleißig gesammelt, sobann baß fie in einer gewissen faßlichen Ordnung aufgestellt werben. 2Bas bas erste betrifft, so habe ich mit aller Aufmerksamkeit bie sammtlichen Erscheinungen, bie mir feit vielen Jahren bekannt geworben, nachbem ich sie erft mit Augen gesehen, im Sinne betrachtet, im Geiste geprüft, in meinen didaktischen Kreis aufgenommen und fabre fort. im Stillen nachzutragen, was mir theils verborgen geblieben, theils was neuentbedt und bestätigt worden. Jeder Wohlwollende tann dasselbige thun: denn hiezu, wie zu andern Zweden, ist die Gintheilung in Paragraphen beliebt worden. Doch würde diese zu bequemer Faßlichkeit nicht hinreichend sein, wären die Erscheinungen nicht in gewisse Facher, nach natürlicher Berwandtschaft, getheilt und zugleich gesondert und an einander gereiht worden. Diese Eintheilung geht bergeftalt aus ber Sache felbst bervor, baß fie von erfahrenen und benkenden Mannern gewissermaßen gebraucht worden, schon vor der unseligen Newtonischen Theorie, und auch nachher, als diese die Welt in pfäffischen Aberglauben verhüllt batte.

Der Abtheilungen sind drei. Die erste enthält diejenigen Farben, welche dem Auge selbst angehören, indem sie schon durch farblose Anregung von außen entspringen und die Gegenwirkung des Auges gegen äußere Eindrücke bethätigen. Es sind also solche, die der Person, dem Beschauer, dem Betrachter eigens angehören, und verdienen daher den ersten Rang; wir nennen sie die physisslogischen. In die dritte Abtheilung sind solche gestellt, die wir dem Gegenstande zuschreiben müssen. Sie werden an Abenera

hervorgebracht, verändern sich bei veränderten Eigenschaften des Körpers; sie können an denselben sür ewige Zeiten sixirt werden und sind penetrativ; man nennt sie die che mischen, weil der sie hers vordringende Prozeß ein allgemein chemischer ist, der sich an allem Körperlichen dieser Welt manisestirt; deswegen denn nicht allein die eigentlich chemischen Farben, sondern auch solche, die sich an organischen Körpern zeigen und sich gleichen Gesehen unterwersen, hieher geordnet sind. Die zweite Klasse enthält nun die Phanomene, welche vermittelnd zwischen denen der ersten und dritten stehen. Man hat solche die scheinbaren genannt, weil gewisse Wittel, unter gewissen Bedingungen dem Auge Farbenerscheinungen darbringen, welche dem vermittelnden Körper nicht angehören, ins dem derselbe, sobald die Bedingung aushört, farblos erscheint.

Der ächte und aufrichtige Wissenschaftsfreund sindet nun hier ein dreisach Geschäft: erstlich zu untersuchen, ob die Phänomene vollständig aufgezeichnet sind, und er wird das Fehlende nachsbringen: sodann ob ihm die Methode behage, nach welcher sie gereiht sind; ist diese seiner Denkart nicht gemäß, so mag er nach einer andern die Erscheinungen umordnen, und wir wünschen ihm Glück dazu! Schließlich wird er aufmerken, in wiesern eine von uns neubeliebte Terminologie mit den Phänomenen übereinstimme, und in wiesern eine gewisse theoretische Ansicht, ohne welche weder Benennung noch Methode denkbar ist, naturgemäß erscheinen könne. Durch alles dieses würde er meinen Dank verdienen, aber nicht als Gegner auftreten.

Eben so verhält es sich mit den allgemeinen Ansichten nach außen, und was über nachbarliche Verhältnisse zu andern Wissensichaften gesagt ist. Was ich zulet über sinnlich stitliche Wirkung der Farben geäußert und dadurch das Wissenschaftliche an die bildende Kunst angeschlossen habe, sindet weniger Ansechtung, ja man hat es brauchbar gefunden; wie man denn überhaupt meiner Arbeit schon die Ehre anthut, sie hie und da zu benutzen, ohne gerade meiner dabei zu gedenken.

Als Materialien zur Geschichte der Farbenlehre ist alles, was ich deßhalb gesammelt, was ich dabei gedacht und wie es mir vorgekommen, den Jahren nach zusammengereiht. Auch hier sindet der Freund des Wahren gar mancherlei Beschäftigung: er wird, wie ich seit jener Zeit auch selbst gethan, gar manches Uebersehene nachtragen, Lücken ausfüllen, die Meinung auftlären und in Gang und Schritt dieser geschichtlichen Wanderung mehr Gleichheit bringen; auch dadurch wird er mich verbinden und kann, indem er mich unterrichtet und belehrt, niemals mein Gegner werden.

Was nun aber zulett die Anhänger Newtons betrifft, so sind Goethe, Werke. 15. Bb. auch diese nicht meine Gegner, ich aber bin der ihrige. Ich bes haupte, daß ihr altes Kastell, schon durch die Zeit sehr angegriffen, nicht lange mehr bestehen kann, und ich bekenne, daß ich alles beizutragen Lust habe, damit es je eher je lieber zusammenstürze. Mir aber können sie nichts zerstören; denn ich habe nicht gebaut: aber gesäet habe ich, und so weit in die Welt hinaus, daß sie die Saat nicht verderben können, und wenn sie noch so viel Unkraut zwischen den Weizen säen.

Was man jedoch mit mehr Grund von mir fordern könnte, und was ich wohl noch zu leisten wünschte, wäre ein britter, ein Supplementarband, in welchem als Nachtrag erschiene alles, was mir zeither von ältern und neuern Erfahrungen noch bekannt geworden, sodann in wiesern ich meine Vorstellung über diese Dinge

erprobt gefunden ober verändert.

Hiezu würde die Geschichte der Farbenlehre, vom Anfang des Jahrhunderts dis auf den letten Tag, vor allen Dingen erforderlich sein, wobei ich versuchen würde, meine Widersacher so zu behandeln, als wenn wir sammtlich aus der Region des Blimens und Meinens schon lange in die Regionen des Schauens und Ertennens übergegangen wären. Hieran würde sich schließen die Anwendung meiner einfachen Darstellung, um nicht zu sagen Grundsätze, auf tomplizirtere Phänomene, deren Erwähnung ich dieher mit Fleiß vermieden; besonders eine neue Entwicklung des Regenbogens. Dieses ist gerade das Phänomen, worauf sich die mathematische Physit am meisten zu Gute thut. Hier, versichert man, tresse die Rechnung mit der Theorie volltommen zusammen.

Es ist belehrend, daß so viele tief: und scharssinnige Manner nicht einsahen, wie eine Berechnung mit dem Phanomen vollkommen übereinstimmen kann und deswegen gleichwohl die das Phanomen erklärende Theorie falsch sein durfte. Im Praktischen gewahren wir's jeden Tag, doch in der Wissenschaft sollten auf der Höhe der Philosophie, auf der wir stehen und, obgleich mit einigem Schwanken, gegründet sind, dergleichen Verwechslungen nicht mehr

porfommen.

Jener Supplementband, den ich selbst an mich sorbere, aber leider nicht verspreche, sollte nun serner enthalten das Berzeichnis eines vollkommenen Apparats, den Jeder nicht allein besisen, sondern jederzeit zu eigenem und fremdem Gebrauch benuten könnte. Denn es ist nichts jammervoller als die akademisch=optischen Apparate, welche das Jahr über verstauben und verblinden, die das Rapitel an die Reihe kommt, wo der Lehrer kummerliche Bersuche von Licht und Farben gern darstellen möchte, wenn nur die Sonne bei der Hand wäre. Es kann sein, daß irgendwo etwas einiger maßen Hinreichendes vorgezeigt werde; immer geschieht's aber nur

nach dem kummerlichen Anlaß der Kompendien, in welchen sich die Newtonische Lehre, die doch anfangs wenigstens ein Abrascadabra war, zu unzusammenhängenden Trivialitäten verschlechtert. Die Zeugnisse hievon stehen schon in meiner Geschichte der Farbenlehre, und in den Sessionsberichten des künftigen Gesrichts wird bei dieser Gelegenheit öfters stehen: Man lacht!

Ein solches Verzeichniß bes nothwendigen Apparats wird ausssührlich aufzusehen sein, da meine sämmtlichen Votrichtungen, mit den Büttnerischen und ältern fürstlichen Instrumenten vereinigt, in Jena aufgestellt, einen vollständigen Vortrag der Farbenlehre mögslich machen werden. Jeder Studirende fordere auf seiner Akademie vom Prosessor der Physik einen Vortrag sämmtlicher Phänomene, nach beliediger Ordnung; fängt dieser aber den bisherigen Vocksbeutel damit an: "Man lasse durch ein kleines Loch einen Lichtsstrahl u. s. w.", so lache man ihn aus, verlasse die dunkle Kamemer, erfreue sich am blauen Himmel und am glühenden Roth der untergehenden Sonne nach unserer Anleitung.

Auch würde jener intentirte Supplementband noch manches Andere nachbringen, was einem verziehen wird, der nicht viel Zeit hat, das, was ihm zu sagen wichtig ist, in leserliche Phrasen einzukleiden.

# Meuere Sinseitung.

Nach abgeschlossenem entoptischen Vortrag, dessen Bearbeitung uns mehrere Jahre beschäftigt, nach dem frischen Beweiß, daß an unsere Farbenlehre sich jede neu entdeckte Erscheinung freundlich anschließt, ins Ganze sügt und keiner besondern theoretischen Ersklärung bedarf, sinden wir der Sache gerathen, manches Einzelne, was sich disher gesammelt, hier gleichfalls darzulegen und in jene Einheit zu verschlingen. Den Hauptsinn unseres ganzen Vorhabens wiederholen wir daher, weil das Meiste, was dis jetz über Farbe öffentlich gesagt worden, auf das deutlichste zeigt, daß man meine Bemühungen entweder nicht kennt oder ignorirt, nicht versteht oder nicht verstehen will.

Und so wird es nicht zu weit ausgeholt sein, wenn wir sagen, daß unsere ältesten Vorsahren bei ihrer Naturbeschauung sich mit dem Phänomen begnügt, dasselbe wohl zu kennen getrachtet, aber an Versuche, wodurch es wiederholt würde, wodurch sein Allgemeineres zu Tage käme, nicht gedacht. Sie beschauten die Natur, besuchten Handwerker und Fabrikanten und bekehrten sich, ohne sich auszuklären. Sehr lange versuhr man so; denn wie kindslich war noch die Art von Versuch, daß man in einem ehernen

# Aeltere Linleitung.

Der Verfasser eines Entwurses der Farbenlehre wurde oft gefragt, warum er seinen Gegnern nicht antworte, welche mit so großer Heftigkeit seinen Bemühungen alles Verdienst absprechen, seine Darstellung als mangelhaft, seine Vorstellungsart als unzuslässig, seine Behauptungen als unhaltbar, seine Gründe als unsüberzeugend ausschreien. Hierauf ward einzelnen Freunden erwiedert, daß er von jeher zu aller Kontrovers wenig Zutrauen gehabt; deßhalb er auch seine frühern Arbeiten nie bevorwortet, weil hinter einer Vorrede gewöhnlich eine Nißhelligkeit mit dem Leser versteckt sei. Auch hat er allen össentlichen und heimlichen Angrissen auf seine Thun und Bemühen nichts entgegengestellt als eine sortwährende Thätigkeit, die er sich nur durch Vermeidung alles Streites, welcher sowohl den Autor als das Publikum von der Hauptsache gewöhnlich ablenkt, zu erhalten entschlossen blieb; ich habe, sprach er, niemals Gegner gehabt, Widersacher viele.

Ein Autor, der mit etwas Ungewöhnlichem auftritt, appellirt mit Recht an die Nachwelt, weil sich ja erst ein Tribunal bilden muß, vor dem das Ungewohnte beurtheilt werden kann, und einen solchen Gerichtshof einzusetzen vermag nur die Zeit, welche dem Seltsamsten das Fremde abstreift und es als etwas Bekanntes vor uns hinstellt. Vergleichen wir die Necensionen des Tags im ästhetischen Fache mit denen vor dreißig Jahren, so wird man, wenn auch nicht immer einstimmen, doch erstaunen, wie hoch das Urtheil der Deutschen gestiegen ist, seitdem sie es so lange Zeit an den Produktionen einheimischer Schriftsteller üben konnten; denn Fremdes beurtheilt Niemand, ehe er zu Hause einsichtig ist.

Alles dieses läßt sich auf wissenschaftliche Dinge ebenfalls ans wenden. Der Verfasser gab vor vielen Jahren die kleine Abhandlung über Metamorphose der Pflanzen heraus; man wußte
nicht recht, was man daraus machen sollte. Pflanzenkenner nahmen
sie, wo nicht unfreundlich, doch kalt auf; man ließ das Gesagte
höchstens für einen wizigen Einfall gelten und gestand dem Berfasser einigen Scharssinn zu. Er setze seine Beobachtungen im

Stillen fort, erstreckte sie über die höhern Organisationen, behandelte die Verwandlung der Insekten, welche Niemand läugnet, bearbeitete mit Fleiß komparirte Ofteologie, und indem er etwas davon öffentlich mitzutheilen zauderte, hatte er das Vergnügen, zu sehen, daß dieselben Ideen durch natürlichen Geistesfortschritt sich auch im Publikum entwickelten, dieselben Begriffe sich sonderten und dieselben Ueberzeugungen sich festsetzen, obgleich unter dem Druck der herrschenden Vorstellungsart. Rein Forscher läugnet mehr die normalen und abnormen Umwandlungen organischer Wesen; die Naturgeschichte erhält dadurch neue Aufklärung, die ärztliche Behandlung einen rationellen Gang. Freilich ist auch hier mancher Mißgriff zu bemerken, manche Uebereilung, wovon sich aber die Wissenschaft, rein fortschreitend, balb erholen wird. Man tabelt zwar mit Recht, daß das Wort Metamorphose, von beffen Bedeutung man vor zwanzig Jahren nichts wissen wollte, schon zur Phrase geworden; aber man sei immer zufrieden, daß durch Anregen und Auffassen dieses Begriffs so viel Gutes und Beilsames zur Klarheit gekommen!

Eben so muß es mit der Farbenlehre auch werden; es dauert vielleicht noch zwanzig Jahre, dis ein Tribunal sich bildet, vor welchem die Sache ventilirt und mit gerechter Einsicht entschieden werden kann. In diesem Fache läßt sich aber keine reine Ersfahrungslehre aufstellen, wenn man nicht die unreine, hypothetische, falsche Newtonische Lehre, oder vielmehr ihre Trümmer, aus dem Wege räumt: denn sie ist gegenwärtig schon aufgelöst, weil man ihr alle Entdeckungen, die ihr geradezu widersprechen, dennoch anspassen, oder sie vielmehr darnach zerren und verstümmeln wollen. So mußte, nach Ersindung der achromatischen Gläser, zur Brechbarkeit noch eine Zerstreubarkeit gesellt werden, um sich nothdürftig theils im Vortrag, theils in Berechnungen durchhelsen zu können.

Die Newtonische Phraseologie ist jedoch schon über hundert Jahre im Gange: alle alternden Physiter sind darin von Jugend auf eingelernt; auch Männern von mittlern Jahren ist sie geläusig, weil sie wie eine Art von Scheidemünze durchaus gebraucht wird. Dazu kommt noch, daß der Mathematiker den großen Ruf eines verdienten, allgemeinen Kunstgenossen nicht möchte ausdrücklich schmälern lassen, wenn er gleich im Einzelnen die Irrungen des außerordentlichen Mannes zugesteht. Noch dis auf den heutigen Tag werden junge Leute auf diese Weise ins Halbwahre und Falsche eingeweiht, und ich muß daher meinen Nachsahren hinterlassen, die Sache dereinst vor ein kompetentes Gericht zu bringen, weil ich den gleichzeitigen Schöppenstuhl durchaus nicht anerkenne.

Indessen habe ich, nach Herausgabe jener Bände, diesem Fache eine kaum unterbrochene Aufmerksamkeit gewidmet, treffliche Mitarbeiter

und Freunde gewonnen, deren Bemühungen gewiß nicht unfruckt bar bleiben werden. Diesen zu Liebe und Förberniß breche ich eigentlich mein Stillschweigen: denn ob ich freilich Berzicht thue, mich über das Gelingen meines Unternehmens endlich zu freuen, so wünsche ich doch, durch Gegenwärtiges gebildete Leser in den Stand zu setzen, vorläusig einzusehen, wovon eigentlich die Rede sei, nicht damit sie die Sache beurtheilen, sondern den Grund einsehen des Beharrens auf meiner Vorstellungsart, trop allem Widerspruch der Wissenschaftsverwandten und zum Verdruß aller Gildemeister.

Jene Bande führen den etwas sonderbaren Titel: Bur Far benlehre, wodurch ausgedrückt wird, daß es nur eine Borarbeit sein soll. Auch ift die erfte Abtheilung des ganzen Bertes Ent wurf einer Farbenlehre betitelt, woraus hervorgeht, bag man eine völlig ausgebildete Lehre vorzutragen sich nicht anmaße. Degegen kann man von einer solchen Vorarbeit verlangen, das fie bis auf einen gewissen Grad zulänglich sei, daß sie dem Racharbeitenden manche Mühe erspare; wozu denn zweierlei erforberlich ist, erstlich daß die Phanomene fleißig gesammelt, sodann baß fie in einer gewissen faßlichen Ordnung aufgestellt werben. 2Bas bas erste betrifft, so habe ich mit aller Aufmerksamkeit die sammtlichen Erscheinungen, die mir seit vielen Jahren bekannt geworben, nachbem ich sie erst mit Augen gesehen, im Sinne betrachtet, im Geiste geprüft, in meinen didaktischen Kreis aufgenommen und fabre fort, im Stillen nachzutragen, was mir theils verborgen geblieben, theils was neuentdeckt und bestätigt worden. Jeder Wohlwollende tann dasselbige thun: denn hiezu, wie zu andern Zweden, ift die Gie theilung in Paragraphen beliebt worden. Doch würde biese zu bequemer Fastlichkeit nicht hinreichend sein, waren bie Erscheinungen nicht in gewisse Fächer, nach natürlicher Verwandtschaft, getheut und zugleich gesondert und an einander gereiht worden. Eintheilung geht bergeftalt aus ber Sache felbst bervor, bas fie von erfahrenen und benkenden Mannern gewissermaßen gebrancht worden, schon vor der unseligen Newtonischen Theorie, und auch nachher, als diese die Welt in pfäffischen Aberglauben verhüllt batte.

Der Abtheilungen sind drei. Die erste enthält diejenigen Farben, welche dem Auge selbst angehören, indem sie schon durch farblose Anregung von außen entspringen und die Gegenwirtung des Anges gegen äußere Eindrücke bethätigen. Es sind also solche, die der Person, dem Beschauer, dem Betrachter eigens angehören, und verdienen daher den ersten Rang; wir nennen sie die physischen Iogischen. In die dritte Abtheilung sind solche gestellt, die wir dem Gegenstande zuschreiben müssen. Sie werden an Abeneu

hervorgebracht, verändern sich bei veränderten Eigenschaften des Körpers; sie können an denselben für ewige Zeiten sixirt werden und sind penetrativ; man nennt sie die chemischen, weil der sie hers vordringende Prozeß ein allgemein chemischer ist, der sich an allem Körperlichen dieser Welt manisestirt; deswegen denn nicht allein die eigentlich chemischen Farben, sondern auch solche, die sich an organischen Körpern zeigen und sich gleichen Gesehen unterwerfen, hieher geordnet sind. Die zweite Klasse enthält nun die Phanosmene, welche vermittelnd zwischen denen der ersten und dritten stehen. Man hat solche die scheinbaren genannt, weil gewisse Mittel, unter gewissen Bedingungen dem Auge Farbenerscheinungen darbringen, welche dem vermittelnden Körper nicht angehören, ins dem derselbe, sobald die Bedingung aufhört, farblos erscheint.

Der ächte und aufrichtige Wissenschaftsfreund sindet nun hier ein dreisach Geschäft: erstlich zu untersuchen, ob die Phanomene vollständig aufgezeichnet sind, und er wird das Fehlende nachsbringen: sodann ob ihm die Methode behage, nach welcher sie gereiht sind; ist diese seiner Denkart nicht gemäß, so mag er nach einer andern die Erscheinungen umordnen, und wir wünschen ihm Glück dazu! Schließlich wird er aufmerken, in wiesern eine von uns neubeliebte Terminologie mit den Phänomenen übereinstimme, und in wiesern eine gewisse theoretische Ansicht, ohne welche weder Benennung noch Methode denkbar ist, naturgemäß erscheinen könne. Durch alles dieses würde er meinen Dank verdienen, aber nicht als Gegner auftreten.

Eben so verhält es sich mit den allgemeinen Ansichten nach außen, und was über nachbarliche Verhältnisse zu andern Wissenschaften gesagt ist. Was ich zulet über sinnlich sittliche Wirkung der Farben geäußert und dadurch das Wissenschaftliche an die bildende Kunst angeschlossen habe, sindet weniger Ansechtung, ja man hat es brauchbar gefunden; wie man denn überhaupt meiner Arbeit schon die Ehre anthut, sie hie und da zu benutzen, ohne gerade meiner dabei zu gedenken.

Als Materialien zur Geschichte der Farbenlehre ist alles, was ich deßhalb gesammelt, was ich dabei gedacht und wie es mir vorgekommen, den Jahren nach zusammengereiht. Auch hier sindet der Freund des Wahren gar mancherlei Beschäftigung: er wird, wie ich seit jener Zeit auch selbst gethan, gar manches Uebersehene nachtragen, Lücken ausfüllen, die Meinung auftlären und in Sang und Schritt dieser geschichtlichen Wanderung mehr Gleichheit bringen; auch dadurch wird er mich verbinden und kann, indem er mich unterrichtet und belehrt, niemals mein Gegner werden.

Was nun aber zulett die Anhänger Newtons betrifft, so sind Goethe, Werte. 15. Bb. auch diese nicht meine Gegner, ich aber bin der ihrige. Ich der haupte, daß ihr altes Kastell, schon durch die Zeit sehr angegriffen, nicht lange mehr bestehen kann, und ich bekenne, daß ich alles beizutragen Lust habe, damit es je eher je lieber zusammensstürze. Mir aber können sie nichts zerstören; denn ich habe nicht gebaut: aber gesäet habe ich, und so weit in die Welt hinaus, daß sie die Saat nicht verderben können, und wenn sie noch so viel Untraut zwischen den Weizen säen.

Was man jedoch mit mehr Grund von mir fordern könnte, und was ich wohl noch zu leisten wünschte, wäre ein britter, ein Supplementarband, in welchem als Nachtrag erschiene alles, was mir zeither von ältern und neuern Erfahrungen noch bekannt geworden, sodann in wiesern ich meine Vorstellung über diese Dinge erprobt gefunden oder verändert.

Hiezu würde die Geschichte der Farbenlehre, vom Anfang des Jahrhunderts dis auf den letten Tag, vor allen Dingen erforder- lich sein, wobei ich versuchen würde, meine Widersacher so zu behandeln, als wenn wir sämmtlich aus der Region des Blinzens und Meinens schon lange in die Regionen des Schanens und Ertennens übergegangen wären. Hieran würde sich schließen die Auswendung meiner einfachen Darstellung, um nicht zu sagen Grundsätze, auf tomplizirtere Phänomene, deren Erwähnung ich disher mit Fleiß vermieden; besonders eine neue Entwicklung des Regenbogens. Dieses ist gerade das Phänomen, worauf sich die mathematische Physit am meisten zu Gute thut. Hier, versichert man, tresse die Rechnung mit der Theorie volltommen zusammen.

Es ist belehrend, daß so viele tief= und scharssinnige Männer nicht einsahen, wie eine Berechnung mit dem Phänomen vollkommen übereinstimmen kann und deswegen gleichwohl die das Phänomen erklärende Theorie falsch sein dürfte. Im Praktischen gewahren wir's jeden Tag, doch in der Wissenschaft sollten auf der Höhe der Philosophie, auf der wir stehen und, obgleich mit einigem Schwanken, gegründet sind, dergleichen Verwechslungen nicht mehr vorkommen.

Jener Supplementband, den ich selbst an mich sorbere, aber leider nicht verspreche, sollte nun serner enthalten das Berzeichnis eines vollkommenen Apparats, den Jeder nicht allein besitzen, sondern jederzeit zu eigenem und fremdem Gebrauch benutzen konnte. Denn es ist nichts jammervoller als die akademisch optischen Apparate, welche das Jahr über verstauben und verblinden, die das Kapitel an die Reihe kommt, wo der Lehrer kummerliche Bersuche von Licht und Farben gern darstellen möchte, wenn nur die Sonne bei der Hand wäre. Es kann sein, daß irgendwo etwas einiger maßen Hinreichendes vorgezeigt werde; immer geschieht's aber wur

nach dem kummerlichen Anlaß der Kompendien, in welchen sich die Newtonische Lehre, die doch anfangs wenigstens ein Abrascadabra war, zu unzusammenhängenden Trivialitäten verschlechtert. Die Zeugnisse hievon stehen schon in meiner Geschichte der Farbenlehre, und in den Sessionsberichten des künftigen Gesrichts wird bei dieser Gelegenheit öfters stehen: Man lacht!

Ein solches Verzeichniß des nothwendigen Apparats wird aussführlich aufzuseten sein, da meine sämmtlichen Votrichtungen, mit den Büttnerischen und ältern fürstlichen Instrumenten vereinigt, in Jena aufgestellt, einen vollständigen Vortrag der Farbenlehre mögslich machen werden. Jeder Studirende fordere auf seiner Akademie vom Prosessor der Physik einen Vortrag sämmtlicher Phänomene, nach beliebiger Ordnung; fängt dieser aber den disherigen Bocksbeutel damit an: "Man lasse durch ein kleines Loch einen Lichtsstrahl u. s. w.", so lache man ihn aus, verlasse die dunkle Kammer, erfreue sich am blauen Himmel und am glühenden Roth der untergehenden Sonne nach unserer Anleitung.

Auch würde jener intentirte Supplementband noch manches Andere nachbringen, was einem verziehen wird, der nicht viel Zeit hat, das, was ihm zu sagen wichtig ist, in Teserliche Phrasen einzukleiden.

# Menere Linseifung.

Nach abgeschlossenem entoptischen Vortrag, bessen Bearbeitung uns mehrere Jahre beschäftigt, nach dem frischen Beweiß, daß an unsere Farbenlehre sich jede neu entdeckte Erscheinung freundlich anschließt, ins Ganze fügt und keiner besondern theoretischen Ersklärung bedarf, sinden wir der Sache gerathen, manches Einzelne, was sich disher gesammelt, hier gleichfalls darzulegen und in jene Einheit zu verschlingen. Den Hauptsinn unseres ganzen Vorhabens wiederholen wir daher, weil das Meiste, was dis jest über Farbe öffentlich gesagt worden, auf das deutlichste zeigt, daß man meine Bemühungen entweder nicht kennt oder ignorirt, nicht versteht oder nicht verstehen will.

Und so wird es nicht zu weit ausgeholt sein, wenn wir sagen, daß unsere ältesten Vorsahren bei ihrer Naturbeschauung sich mit dem Phänomen begnügt, dasselbe wohl zu kennen getrachtet, aber an Versuche, wodurch es wiederholt würde, wodurch sein Allgemeineres zu Tage käme, nicht gedacht. Sie beschauten die Natur, besuchten Handwerker und Fabrikanten und belehrten sich, ohne sich auszuklären. Sehr lange versuhr man so; denn wie kindslich war noch die Art von Versuch, daß man in einem ebernen

Ressel Eisenfeilspäne durch einen untergehaltenen Magnet gleichsau sieben ließ!

In der Zwischenzeit wollen wir uns nicht aufhalten, und nur gedenken, wie im funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert die unendlichste Masse von einzelnen Ersahrungen auf die Menschen eindrang, wie Porta Kenntnisse und Fertigkeiten viele Jahre durch in der ganzen Welt zusammensuchte, und wie Gilbert am Magneten zeigte, daß man auch ein einzelnes Phänomen in sich abschließen könne.

In bemselben Zeitraum zeigte Bacon auf bas lebhaftefte m Erfahrung bin und erregte das Verlangen, ungablbaren und unübersehbaren Einzelnheiten nachzugehen. Immer mehr und mehr beobachtete man; man probirte, versuchte, wiederholte; man überdachte, man überlegte zugleich, und so tam ein Wiffen zur Grscheinung, von dem man vorher keinen Begriff gehabt batte. Beil dieß aber nicht vorübergeben, sondern das einmal Gefundene fekgehalten und immer wieder dargestellt werden sollte, so befleißigte man sich schon in der zweiten Galfte des siebzehnten Jahrhunderte nothdürftig verbesserter Instrumente, und es fanden fich Bersonen, die aus dem Handhaben derselben eine Art von Gewerbe machten. Dieß alles war gut und löblich, aber die Luft, zu theoretifiren, gegen welche Bacon sich so heftig geäußert hatte, kann und barf den Menschen nicht verlassen; und so groß ist die Racht bes Gedankens, er sei wahr oder falsch, daß er die Erfahrung mit fic fortreißt; daber benn auch gesteigerte und verwickelte Daschinen der Theorie zu Diensten sein und dem Wahren wie dem Faliden zur Bestätigung und Gründung dienen mußten. Nirgends war vieses umgekehrte Verfahren trauriger als in der Farbenlehre, we eine gang falsche, auf ein falsches Experiment gegrundete Lebre durch neue, das Unwahre stets verbergende und die Berwirrung immer vermehrende, verwickeltere Berfuche unzugänglich gemacht und vor dem reinen Menschenverstand duster verhüllt warb.

Da ich in die Naturwissenschaft als Freiwilliger hineintam. ohne Aussicht und Absicht auf einen Lehrstuhl, welchen besteigent man denn doch immer bereit sein muß, eben so gut dasjenige vorzutragen, was man nicht weiß, als das, was man weiß, und zwar um der lieben Vollständigkeit willen, so konnte ich dagegen auf eine andere Vollständigkeit denken, auf den Vaconischen Weg zurücktehrend und die sämmtlichen Phänomene, so viel ich ihrer gewahr werden konnte, sammelnd, welches ohne eine gewisse Ordenung, ohne ein Nebens, Uebers und Untereinander, für den denkenden Geist unmöglich ist.

Wie ich in der Farbenlehre gehandelt, liegt Jedermann vor Augen, der es beschauen will; das Fachwert, das ich beliebt, wüßte ich noch jest nicht zu verändern; noch jest giebt es mir Gelegenheit, Verwandtes mit Verwandtem zu gesellen, wie die entoptischen Farben bezeugen mögen, die, als neuentdeckt, sich in meinen übrigen Vortrag einschalten lassen, eben als hatte man sie gleich anfangs in Betracht gezogen. Hieburch finde ich mich also berechtigt, ja genöthigt, was ich etwa nachzubringen habe, in derselben Ordnung aufzuführen; denn es kommt hier nicht barauf an, durch eine Hppothese die Erscheinungen zu verrenken, sondern die klaren, natürlichen Rechte einer jeden anzuerkennen und ihr den Plat in der Stadt Gottes und der Natur anzuweisen, wo sie sich benn gern hinstellen, ja niederlassen mag. Und wie sollte man einen so großen errungenen und erprobten Vortheil aufgeben, da Jedermann, der ein Instrument erfunden, das ihm in der Ausübung besondere Bequemlichkeit gewährt, aber andern unbekannt ist, solches bekannt zu machen sucht, entweder zu seiner Ehre, ober wenn er das Glud hat, ein Englander zu sein, nach er= langtem Patent zu seinem zeitlichen Gewinn. Lasse man mich also auch die Vortheile wiederholt an Beispielen praktisch aussprechen, die mir aus der Methode zustießen, wonach ich die Farbenlehre gebildet. Sobald ich nämlich die Haupt= und Grundphänomene gefunden und, wie sie sich verzweigen und auf einander beziehen, geordnet hatte, so entstanden wahrhaft geistige Lokate, in welche man gar leicht den besondern Fall dem allgemeinen Begriff unterzuordnen und das Bereinzelte, Seltsame, Wunderbare in ben Rreis des Bekannten und Faklichen einzuschließen fähig wird.

Bu leichterer Uebersicht ist beshalb eine Tabelle porausgeschickt.

# Physiologe Narben.

Diese sind es, die als Ansang und Ende aller Farbenlehre bei unserm Vortrag vorangestellt worden, die auch wohl nach und nach in ihrem ganzen Werth und Würde anerkannt und, anstatt daß man sie vorher als slüchtige Augenfehler betrachtete, nunmehr als Norm und Richtschnur alles übrigen Sichtbaren sestgehalten werden. Vorzüglich aber ist darauf zu achten, daß unser Auge weder auf das kräftigste Licht noch auf die tiesste Finsterniß eingerichtet; jenes blendet, diese verneint im Uebermaß. Das Organ des Sehens ist, wie die übrigen, auf einen Mittelstand angewiesen. Hell, Dunkel und die zwischen beiden entspringenden Farben sind die Elemente, aus denen das Auge seine Welt schöpft und schafft. Aus diesem Grundsat sließt alles Uebrige, und wer ihn auffaßt und anwenden lernt, wird sich mit unserer Darstellung leicht befreunden.

#### 1. hell und Dunkel, im Auge bleibend.

Hell und Dunkel, welche, eins oder das andere, auf das Auge wirkend, sogleich ihren Gegensatz fordern, stehen vor allem voran. Ein dunkler Gegenstand, sobald er sich entsernt, hinterläßt dem Auge die Nöthigung, dieselbe Form hell zu sehen. In Scherz und Ernst führen wir eine Stelle aus Faust an, welche hierher bezüglich ist. Faust und Wagner, auf dem Felde gegen Abend spazierend, bemerken einen Pudel.

Faust.

Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppel streisen? Wagner.

Ich sah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir.

Fauft.

Betracht' ihn recht! Für was hältst du das Thier?

Wagner.

Für einen Pudel, der auf seine Weise Sich auf der Spur des Herren plagt.

Fanft.

Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise Er um uns her und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel Auf seinen Pfaden hinterdrein.

Wagner.

Ich sehe nichts als einen schwarzen Pudel; Es mag bei euch wohl Augentäuschung sein.

Vorstehendes war schon lange, aus dichterischer Ahnung und nur im halben Bewußtsein, geschrieben, als bei gemäßigtem Licht vor meinem Fenster auf der Straße ein schwarzer Pudel vorbeis lief, der einen hellen Lichtschein nach sich zog, das undeutliche. im Auge gebliebene Bild seiner vorübereilenden Gestalt. Solche Erscheinungen sind um desto angenehmsüberraschender, als sie gerade, wenn wir unser Auge bewußtlos hingeben, am lebhastesten und schönsten sich anmelden.

#### 2. Weiteres Beispiel.

Wo ich die gleiche Erscheinung auch höchst auffallend bemerke, war, als bei bedecktem Himmel und frischem Schnee die Schlitten eilend vorbeirutschten, da denn die dunkeln Kusen weit hinter sich die klarsten Lichtstreisen nachschleppten. Niemand ist, dem solche Nachbilder nicht öfters vorkämen, aber man läßt sie unbeachten vorübergehen; jedoch habe ich Versonen gekannt, die sich deshalb

ängstigten und einen sehlerhaften Zustand ihrer Augen barin zu sinden glaubten, worauf denn der Aufschluß, den ich geben konnte, sie höchst erfreulich beruhigte.

#### 3. Eintretende Reflexion.

Wer von dem eigentlichen Verhältniß unterrichtet ist, bemerkt das Phänomen öfters, weil die Reslexion gleich eintritt. Schiller vers wünschte vielmal diese ihm mitgetheilte Ansicht, weil er dasjenige überall erblickte, wovon ihm die Nothwendigkeit bekannt geworden.

#### 4. Komplementare farben.

Nun erinnern wir uns sogleich, daß, eben so wie Hell und Dunkel, auch die Farben sich ihrem Gegensate nach unmittelbar fordern, so daß, nämlich im Satz und Gegensatz, alle immer zusgleich enthalten sind. Deßwegen hat man auch die geforderten Farben, nicht mit Unrecht, komplementare genannt, indem die Wirkung und Gegenwirkung den ganzen Farbenkreis darstellt, so daß, wenn wir mit den Malern und Pigmentisten Blau, Gelb und Roth als Hauptfarben annehmen, alle drei in folgenden Gegensätzen immer gegenwärtig sind:

Gelb Violett Blau Orange Roth Grün.

Von diesen Phänomenen bringen wir einige in Erinnerung, bes sonderer Umstände wegen, die sie merkwürdig machen.

#### 5. Leuchtende Blumen.

Sehr erfreulich ist es, in den Stockholmer Abhandlungen, Band XXIV, Seite 291 zu lesen, daß ein Frauenzimmer das Blipen der rothgelben Blumen zuerst entdeckt habe. Denn dort heißt es: "Die seuergelben Blumen des Tropaeolum majus L. blipen jeden Abend vor der Dämmerung, wie solches die Fräuslein Tochter des Ritters Karl von Linné, Elisabeth Christina, auf ihres Herrn Baters Landgute Hamarby, eine Meile von Upsala, in Gesellschaft Anderer in dem Garten beobachtet hat. Dieses Blipen besteht in einem plöplichen Hervorschießen des Glanzes, daß man sich es nicht schneller vorstellen kann."

Die Blumen, an welchen, außer dem Tropaeolum, die gleiche Erscheinung bemerkt wurde, waren die Kalendel, Feuerlilie, Tagetes und manchmal die Sonnenblume. Mit vollem Rechte läßt sich aber der orientalische Mohn hinzuthun, wie ich in meinem Entwurf der Farbenlehre §. 54 umständlich erzählt habe

und solches hier einrude, da meinen Lesern jenes Buch nicht gleich

gur hand sein möchte.

"Um 19. Juni 1799, als ich zu später Abendzeit, bei der in eine klare Nacht übergebenden Lämmerung, mit einem Freunde im Garten auf und abgieng, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die vor allen andern eine mächtig=rothe Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir stellten uns vor die Stauden hin, sahen ausmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, dis uns endlich bei abermaligem Hin= und Wiedergeben gelang, indem wir seitwärts darauf blickten, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physioslogisches Farbenphänomen und der scheinbare Blit eigentlich das Scheinbild der Blume in der geforderten blaugrünen Farbe sei."

#### 6. Weiter geführt und ausgelegt.

Ist uns nun aber einmal die Ursache dieses Greigniffes betannt, so überzeugt man sich, daß unter gar vielen andern Bedingungen dasselbige hervorzubringen sei. Am Tage in bem blumenreichen Garten auf: und abgebend, bei gemäßigtem Licht, fogar beim bellen Sonnenschein, wird ber aufmertsame Beobachter folde Scheinbilder gewahr; nur, wenn man die Absicht bat, fie zu feben. faffe man duntle Blumen ins Auge, welche den beften Erfolg gewähren. Die Burpurfarbe einer Paonie giebt im Gegensat ein belles Meergrun, bas violette Geranium ein gelblichgrunes Rachbild; einen dunkeln Burbaumstreifen der Rabatteneinfaffung tarn man, durch Abwendung des Auges, auf den Sandweg bell violen projiziren und mit einiger Uebung sich und Andere von ber Konstang dieses Phanomens überzeugen. Denn ob wir gleich gang unbewußt und unaufmertsam diese Erscheinungen vielleicht am lebhaftesten gewahr werden, jo bangt es boch auch von unserm Willen ab, dieselben vollkommen in jedem Augenblick zu wiederholen.

#### 7. Wechselseitige Erhöhung.

Wenn nun Hell und Dunkel, so wie die obgenannten sich fordernden Farben, wechselseitig hervortreten, sobald nur eine der selben dem Auge geboten wird, so solgt daraus, daß sie sich wechselseitig erhöhen, wenn sie neben einander gestellt sind. Bas Hell und Dunkel betrifft, so giebt folgender Bersuch eine über raichend angenehme Erscheinung.

Man gebe graues Papier von verschiedenen auf einander solgenden Schattirungen; man klebe Streifen desselben, der Ordenung nach, neben einander: man stelle sie vertikal, und man wird sinden, daß jeder Streifen an der Seite, wo er ans Hellere kibst,

dunkler, an der Seite, mit der er ans Dunkle stößt, heller ausssieht, dergestalt, daß die Streifen zusammen dem Bilde einer kansnelirten Säule, die von einer Seite her beleuchtet ist, völlig ähnslich sehen.

# Physische Farben.

#### 8. Salfche Ableitung des Simmelblauen.

Bu traurigen Betrachtungen giebt es Anlaß, wenn man in der Naturlehre, nach Anerkennung eines wahren Prinzips, solches alsobald falsch anwenden sieht. Die physiologen Farben sind kaum eingestanden und dadurch die Chromatik im Subjekt gegründet, so schwärmt man schon wieder umher und zieht Erscheinungen heran, die in ein ganz ander Kapitel gehören. Die Heidelberger Jahrsbücher der Literatur, 12. Jahrgang, 10. Heft sprechen von Munke's Unfangsgründen der Naturlehre und äußern sich folgendermaßen:

"Namentlich sind in der Optik die gefärbten Schatten, so wie die Bläue des Himmels, als subjektive Farben dargestellt, und sindet für die lettere Behauptung, daß die atmosphärische Luft nicht blau gefärbt sei, sondern nur durch subjektive Farbenbildung blau und über den hochroth gefärbten Bergspitzen grün erscheine, unter andern der einfache Grund statt, daß der blaueste Himmel, mit einem Auge frei, mit dem andern durch ein schwarz gefärdtes enges Rohr betrachtet, blos dem freien Auge blau erscheint.

Daß die farbigen Schatten zu den subjektiven Farben gehören, daran ist wohl kein Zweisel; indem aber die Heidelberger Jahrbücher der nachfolgenden grundlosen Behauptung, das Himmelblau betreffend, Beisall geben, so retardiren sie, wie schon vormals geschehen, die Ausbreitung der ächten Farbenlehre. Gar sehr wünschten wir, Recensent hätte dagegen Herrn Munke zusrecht gewiesen und uns die Mühe erspart, abermals zu wieders holen: Die Himmelsbläue gehört in das Kapitel von der Trübe; man sehe Goethe's Farbenlehre §. 55 ff., wo sich Alles natürlich entwickelt. Wie es aber irgend Jemand einfallen könne, diese Bläue für eine subjektive Farbe anzusprechen, ist Demjenigen unsbegreislich, der es weiß, daß physiologe Farbe aus einer Wechsels wirkung entspringt, wo denn eine Erscheinung die andere noths wendig voraussett.

Das reine Hellblau wird durch seinen Gegensat, das Geldsrothe, gefordert; nun möcht' ich doch einmal die orangefarbene Welt sehen, die das Auge nöthigte, den Himmel blau zu erblicen! Unter allen Bedingungen erscheint uns der reine Himmel blau, wir mögen ihn über alten Schindels und Strohdächern, über Ziegelsund Schieferdächern sehen; hinter jedem kahlen, unbewachsenen

grauen Berge, über dem düstersten Fichtenwald, über dem muntersten Buchenwald erscheint am heitern Tage der Himmel gleich blau, ja aus einem Brunnen heraus müßte er eben so erscheinen. hier

also kann von keiner geforderten Farbe die Rede sein.

Wenden wir uns nun zu dem vorgeschriebenen Bersuch, welcher jene Meinung begründen soll, so sinden wir, daß Herr Munde sich eben so im Sehen wie im Denken übereilt hat; wie dem immer eins aus dem andern zu solgen pflegt. Rehme ich, nach dem Himmel schauend, vor das eine Auge ein Rohr und lasse das andere frei, so ist jenes, vor allem eindringenden Licht geschützt, ruhiger und empfänglicher und sieht also die Himmelsbläue heller; da nun aber in unsern nördlichen Gegenden sehr selten die Atmosphäre ein vollkommenes Blau sehen läst, so kann ein helleres, blässeres Blau gar leicht für weißlich, ja für sart-

los gehalten werben.

Mit einer jeden reinblauen Tapete läßt sich derselbe Bersuch wiederholen; das freie Auge wird sie dunkler sehen als das geschützte. Bermannigsaltigt nun, nach des experimentirenden Physiters erster Pflicht, den Beriuch immer weiter, so werdet ihr sinden, daß das Gesagte nicht allein vom Blauen, sondern von allem Sichtbaren gelte; es gilt vom Beisen, von allen Stusen des Grauen dis ins Schwarze, von allen Farbenstussen, reinern und unreinern. Jedes Gesehene wird dem beruhigten Auge immer heller und solglich auch deutlicher erscheinen, als dem Auge, welches von allen Seiten Licht empfängt. Jede Papierrolle, sie branckt gar nicht einmal inwendig geschwärzt zu sein, seht uns jeden Augenblick in den Stand, diesen einfachsten aller Bersuche anzustellen; man nehme sie vor das eine Auge und blick zugleich mit dem andern freien umher im Jimmer oder in der Landschaft, so wird man die Wahrheit des Gesagten erfahren. Das freie Auge sieht den frischgefallenen Schnee grau, wenn er dem durch die Rolle geschützten glänzend und beinahe blendend erscheint.
Raum aber bedarf es der Rolle; man sehe durch die als Röhre

Raum aber bedarf es der Rolle; man sehe durch die als Röhre zusammengebogenen Finger, und eine zwar schwächere, doch gleiche Wirkung wird erfolgen, wie jeder Kunstfreund weiß, der bei Besichauung von Gemälden diese natürlicheleichte Vorrichtung sogleich

zur Hand hat.

Schließlich gebenken wir noch eines ganz einfachen Apparats, dessen wir uns in Bilbergalerieen bedienen, und welcher uns volltommen überzeugen kann, daß die himmelsbläue keine subjektive Farbe sei.

Man versertige ein Kästchen von Blech ober Pappe, das vern offen, hinten zwei, den beiden Augen korrespondirende, kurze Röhren habe und inwendig schwarz gefärbt sei; hiedurch schließe man alle

1

irdischen Gegenstände aus, beschaue mit beiden Augen den reinen Himmel, und er wird vollkommen blau erscheinen. Wo ist dennaber nun das Pomeranzengelb, um jenen Gegensatz hervorzurufen?

Heisen gehört auch nachstehende Erfahrung. Es ist mir oft auf Reisen begegnet, daß ich, in der Postchaise sizend, am hellen Sonnentage eingeschlafen bin, da mir denn beim Erwachen die Gegenstände, welche zuerst in die Augen sielen, überraschend hell, klar, rein und glänzend erschienen, turz darnach aber, auf die geswohnte Weise, wieder in einem gemäßigten Lichte sich darstellten.

#### 9. Crüber Ichmels auf Glas.

Da sich uns nun abermals aufdringt, wie nöthig es ist, die Lehre vom Trüben, woraus alle physischen Farbenphänomene sich entwickeln lassen, weiter zu verbreiten und die erfreulich überzraschende Erscheinung vor Jedermanns Auge zu bringen, so sei Folgendes hier Denen gesagt, welche zu schauen Lust haben; den Wahnlustigen kann es nichts helsen.

Schon in der alten Glasmalerei, welche ihren großen Effekt den Metallkalken verdankt, sindet man einen trüben Schmelz, welcher, auf Glas getragen, bei durchscheinendem Lichte ein schönes Gelb hervordringt; zu diesem Zwede ward er auch daher benutt. Die blaue Erscheinung dagegen, bei auffallendem Licht und dunstelm Grunde, kam dabei zwar nicht in Betracht; ich besitze jedoch eine solche Scheibe, durch die Gunst des Herrn Uchim von Arnim, wo gewisse Räume beim durchscheinenden Licht, der Absicht des Malers gemäß, ein reines Gelb, in der entgegengesetzen Lage ein schönes Violett, zur Freude des Bhysikers, bervordringen.

ein schönes Violett, zur Freude des Physiters, hervorbringen. In der neuern Zeit, wo die Glasmalerei wieder sehr löblich geübt wird, habe ich auf Wiener und Karlsbaber Trinkglasern Dieses herrliche Phanomen in seiner größten Vollkommenheit geseben. Um lettern Orte bat der Glasarbeiter Mattoni den auten Gedanken gehabt, auf einem Glasbecher eine geringelte Schlange mit einer solchen Lasur zu überziehen, welche, bei durchscheinenbem Licht ober auf einen weißen Grund gehalten, hochgelb, bei aufscheinendem Licht und dunkelm Grunde aber das schönfte Blau seben läßt. Man kann sogar durch eine geringe Bewegung, indem man das Gelbe zu beschatten und das Blaue zu erhellen weiß, Grün und Violett hervorbringen. Möge der Künstler dergleichen viele in Bereitschaft haben, damit Badegaste sowohl als Durchreisende fich mit folden Gefäßen verseben konnen, um bem Phys siker ernstlich an Hand zu geben und zum Scherz sowohl Junge als Alte ergötlich zu überraschen. Hier erscheint ein Urphanomen, set natürliche Menschen in Erstaunen und bringt die Erklärsucht zur Verzweiflung.

Ferner hat man den Kranz um manche Glasbecher mit solchem trüben Mittel überzogen, woraus der sehr angenehme Effekt entspringt, daß die aufgetragenen leichten Goldzierrathen sich von einem gelben durchscheinenden, goldgleichen Grunde bald metallische glänzend absehen, bald auf blauem Grunde um desto schoner herz vorgehoben werden. Mögen häufige Nachfragen die Künstler aus

feuern, solche Gefäße zu vervielfältigen!

Aus der Bereitung selbst machen sie tein Geheimniß; es ikt feingepülvertes schwefelsaures Silber; bei dem Cinschmelzen jedoch müssen zufällige, mir noch unbekannte Umstände eintreten; denn verschiedene nach Vorschrift unternommene Versuche haben bis jest nicht glücken wollen. Unsere so bereiteten Glastafeln bringen beim Durchscheinen zwar das Gelbe zur Ansicht, die Umkehrung ins Blaue beim Ausscheinen will jedoch nicht gelingen. Dabei ist zu bemerken, daß das Silber unter dem Einschmelzen sich oft reduzirt und zu körperlich wird, um trüb zu sein.

#### 10. Erübe Infufionen.

Wenn wir aber von trüben Mitteln sprechen, so erinnert sich Jedermann der Insusion des sogenannten Lignum nephriticum. Es hat aufgehört, offizinell zu sein; die in den Apotheten unter dieser Rubrit noch vorhandenen Stücke gaben meist einen gelben, nicht aber ins Blaue sich umwendenden Aufguß. Herr Hofratt Döbereiner, dessen Mitwirkung ich die entschiedensten Bortheile verdanke, ist gelegentlich zu einer Insusion gekommen, welche das Phänomen aufs allerschönste darstellt. Hier die Versahrungsweise, wie er solche mitgetheilt.

"Das Lignum quassiae (von Quassia excelsa) enthält eine eigenthümliche, rein bittere Substanz. Um diese zum Behuf einer nähern Untersuchung unverändert darzustellen, wurde jenes holz in gepülvertem Zustande, in meine Ausschlen, wurde jenes holz in gepülvertem Zustande, in meine Ausschlersaule talt extrabirt. Nachdem das Holz erschöpft war oder vielmehr aufgehent hatte, dem Wasser sardigen Stoff mitzutheilen, wurde es mit einer neuen Quantität Wasser in der Absicht behandelt, um den letten Antheil des etwa noch in ihm enthaltenen auslöslichen Stoffes pascheiden und zu meinem Zwede zu gewinnen. Das Resultat dieser letten Behandlung war Wasser ungefärdt, jedoch bitter schmedend und mit der Eigenschaft begabt, die wir an rein trüben Mitteln tennen, wenn sie in einem durchsichtigen Glas erleuchtet oder beschattet werden.

"Hat man also die Absicht, aus der Quassia das weiße, stüssiges Chamaleon darzustellen, so muß man dieselbe pulvern und durch sie so lange kaltes Wasser siltriren, bis sie von farbiger

Substanz befreit und dieses nur noch äußerst schwach zu trüben fähig ist. In dieser Periode stellt sich, bei fortgesetzten Aufgüssen

talten Wassers, die oben beschriebene Flüssigkeit dar."

Es hat diese Infusion den Vortheil, daß sie, in einem Glase gut verschlossen, wohl über ein halbes Jahr das Phänomen sehr deutlich zeigt und zum Vorweisen immer dei der Hand ist; da jedoch die Bereitung Mühe und Genauigkeit erfordert, so geben wir ein anderes Mittel an, wobei sich die Erscheinung augenblicklich manifestirt.

Man nehme einen Streisen frischer Rinde von der Roßkastanie, man stede denselben in ein Glas Wasser, und in der kurzesten Zeit werden wir das vollkommenste Himmelblau entstehen sehen, da wo das von vorn erleuchtete Glas auf dunkeln Grund gestellt ist, hingegen das schönste Gelb, wenn wir es gegen das Licht halten. Dem Schüler wie dem Lehrer, dem Laien wie dem Einsgeweihten ist es jeden Tag zur Hand.

## 11. 3m Waffer Slamme.

Georg Agricola, in seinem Werke de natura eorum, quae essluunt ex terra, und zwar dessen viertem Buche, meldet Folgens des: Si lapis in lacum, qui est prope Dennstadium, Toringiae oppidum, injicitur, dum delabitur in profundum, teli ardentis speciem prae se serre solet.

Buffon, flammender Phänomene gedenkend, bringt diese Stelle genau übersett: Agricola rapporte, que lorsqu'on jette une pierre dans le lac de Dennsted, en Turingue, il semble, lorsqu'elle descend dans l'eau, que ce soit un trait de seu.

Vorgemeldetes Phänomen erkennen wir als wahr an, vindisziren aber solches der Farbenlehre und zählen es zu den prismastischen Versuchen; und zwar verhält sich's damit folgendermaßen.

Um obern Ende der westlichen Vorstadt von Tennstedt, einem durch Ackerbau gesegneten, im angenehmen Thale liegenden und von reichlichem Bach: und Brunnenwasser wohl versorgten Orte, liegt ein Teich mäßiger Größe, welcher nicht durch äußern Zusluß, sondern durch mächtige, in ihm selbst hervorstrebende Quellen seinen immer gleichen Wassergehalt einer zunächst daran gebauten Mühle überslüssig liefert. Von der unergründlichen Tiefe dieses Teichs, daß er im Sommer des Wassers nicht ermangle und Winters nicht zufriere, wissen die Anwohner viel zu erzählen, so auch die Klars heit des Wassers über Alles zu rühmen. Letzteres ist auch ohne Widerrede zuzugestehen, und eben die Keinheit eines tiefen Wassers macht jenes den Augen vorgebildete Feuerphänomen möglich.

Nun bemerke man, daß um den Teich her nur weiße Kalksteine liegen, und mit solchen ist auch der Bersuch nur anzustellen;

## 1. hell und Dunkel, im Auge bleibend.

Hell und Dunkel, welche, eins ober das andere, auf das Auge wirkend, sogleich ihren Gegensatz fordern, stehen vor allem voran. Ein dunkler Gegenstand, sobald er sich entsernt, hinterläßt dem Auge die Nöthigung, dieselbe Form hell zu sehen. In Schen und Ernst führen wir eine Stelle aus Faust an, welche hierher bezüglich ist. Faust und Wagner, auf dem Felde gegen Abend spazierend, bemerken einen Pudel.

Fauft.

Siehst du den schwarzen Hund burch Saat und Stoppel streifen? Wagner.

Ich sah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir.

fauft.

Betracht' ihn recht! Für was hältst du das Thier?

Wagner.

Für einen Pudel, der auf seine Weise Sich auf der Spur des Herren plagt.

Fauft.

Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise Er um uns her und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel Auf seinen Pfaden hinterdrein.

Wagner.

Ich sehe nichts als einen schwarzen Pubel; Es mag bei euch wohl Augentäuschung sein.

Vorstehendes war schon lange, aus dichterischer Ahnung und nur im halben Bewußtsein, geschrieben, als bei gemäßigtem Lickt vor meinem Fenster auf der Straße ein schwarzer Pudel vorbeilief, der einen hellen Lichtschein nach sich zog, das undeutsiche, im Auge gebliebene Bild seiner vorübereilenden Gestalt. Solche Erscheinungen sind um desto angenehm-überraschender, als sie gerade, wenn wir unser Auge bewußtlos hingeben, am lebhaftesten und schönsten sich anmelden.

## 2. Weiteres Beispiel.

Wo ich die gleiche Erscheinung auch höchst auffallend bemerkte, war, als bei bedecktem Himmel und frischem Schnee die Schlitten eilend vorbeirutschten, da denn die dunkeln Aufen weit hinter sich die klarsten Lichtstreisen nachschleppten. Niemand ist, dem solche Nachbilder nicht öfters vorkämen, aber man läßt sie unbeachtet vorübergeben; jedoch babe ich Versonen gekannt, die sich bestellt

ängstigten und einen sehlerhaften Zustand ihrer Augen darin zu sinden glaubten, worauf denn der Aufschluß, den ich geben konnte, sie höchst erfreulich beruhigte.

### 3. Eintretende Reflexion.

Wer von dem eigentlichen Verhältniß unterrichtet ist, bemerkt das Phänomen öfters, weil die Reslexion gleich eintritt. Schiller verswünschte vielmal diese ihm mitgetheilte Ansicht, weil er dasjenige überall erblickte, wovon ihm die Nothwendigkeit bekannt geworden.

#### 4. Komplementare Farben.

Nun erinnern wir uns sogleich, daß, eben so wie Hell und Dunkel, auch die Farben sich ihrem Gegensate nach unmittelbar fordern, so daß, nämlich im Sat und Gegensat, alle immer zusgleich enthalten sind. Deßwegen hat man auch die geforderten Farben, nicht mit Unrecht, komplementare genannt, indem die Wirkung und Gegenwirkung den ganzen Farbenkreis darstellt, so daß, wenn wir mit den Malern und Pigmentisten Blau, Gelb und Roth als Hauptfarben annehmen, alle drei in folgenden Gegensätzen immer gegenwärtig sind:

Gelb Biolett Blau Orange Roth Grün.

Von diesen Phänomenen bringen wir einige in Erinnerung, bes sonderer Umstände wegen, die sie merkwürdig machen.

## 5. Leuchtende Blumen.

Sehr erfreulich ist es, in den Stockholmer Abhandlungen, Band XXIV, Seite 291 zu lesen, daß ein Frauenzimmer das Blisen der rothgelben Blumen zuerst entdeckt habe. Denn dort heißt es: "Die seuergelben Blumen des Tropaeolum majus L. blisen jeden Abend vor der Dämmerung, wie solches die Fräuslein Tochter des Ritters Karl von Linné, Elisabeth Christina, auf ihres Herrn Baters Landgute Hamarby, eine Meile von Upsala, in Gesellschaft Anderer in dem Garten beobachtet hat. Dieses Blisen besteht in einem plöslichen Hervorschießen des Glanzes, daß man sich es nicht schneller vorstellen kann."

Die Blumen, an welchen, außer dem Tropaeolum, die gleiche Erscheinung bemerkt wurde, waren die Kalendel, Feuerlilie, Tagetes und manchmal die Sonnenblume. Mit vollem Rechte läßt sich aber der orientalische Mohn hinzuthun, wie ich in meinem Entwurf der Farbenlehre §. 54 umständlich erzählt habe

und solches hier einrücke, da meinen Lesern jenes Buch nicht gleich

zur hand sein möchte.

"Am 19. Juni 1799, als ich zu später Abendzeit, bei der in eine klare Nacht übergehenden Tämmerung, mit einem Freunde im Garten auf und abgieng, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die vor allen andern eine mächtig=rothe Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir stellten uns vor die Stauden bir, sahen aufmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, dis uns endlich bei abermaligem Hin= und Wiedergehen gelang, indem wir seitwärts darauf blickten, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physioslogisches Farbenphänomen und der scheinbare Blip eigentlich das Scheinbild der Blume in der gesorderten blaugrünen Farbe sei."

### 6. Weiter geführt und ausgelegt.

Ift uns nun aber einmal die Urfache dieses Greigniffes befannt, so überzeugt man sich, daß unter gar vielen andern Bedingungen dasselbige bervorzubringen fei. Am Tage in bem blumenreichen Garten auf= und abgebend, bei gemäßigtem Licht, fogar beim hellen Sonnenschein, wird der aufmertsame Beobachter solde Scheinbilder gewahr; nur, wenn man die Absicht bat, fie an feben, faffe man duntle Blumen ins Auge, welche den besten Erfolg gemahren. Die Burpurfarbe einer Baonie giebt im Gegenfat ein belles Meergrun, das violette Geranium ein gelblichgrunes Radbild; einen dunkeln Burbaumstreifen der Rabatteneinfaffung tann man, durch Abwendung des Auges, auf den Sandweg bell violen projiziren und mit einiger Uebung sich und Andere von ber Ronstang dieses Phanomens überzeugen. Denn ob wir gleich gang unbewußt und unaufmertsam biese Erscheinungen vielleicht am lebhaftesten gewahr werden, jo hängt es doch auch von unserm Willen ab, dieselben vollkommen in jedem Augenblick zu wiederholen.

## 7. Wechfelfeitige Erhöhnug.

Wenn nun Hell und Dunkel, so wie die obgenannten sich fordernden Farben, wechselseitig hervortreten, sobald nur eine der selben dem Auge geboten wird, so solgt daraus, daß sie sich wechselseitig erhöhen, wenn sie neben einander gestellt sind. Bas Hell und Dunkel betrifft, so giebt folgender Versuch eine überraichend angenehme Erscheinung.

Man gebe graues Papier von verschiedenen auf einander solgenden Schattirungen; man klebe Streifen desselben, der Ordnung nach, neben einander: man stelle sie vertikal, und man wird sinden, daß jeder Streisen an der Seite, wo er ans Hellere kisk,

bunkler, an der Seite, mit der er ans Dunkle stößt, heller ausssieht, dergestalt, daß die Streifen zusammen dem Bilde einer kansnelirten Säule, die von einer Seite her beleuchtet ist, völlig ähnslich sehen.

# Physische Farben.

## 8. Salfche Ableitung des Simmelblauen.

Bu traurigen Betrachtungen giebt es Anlaß, wenn man in der Naturlehre, nach Anerkennung eines wahren Prinzips, solches alsobald falsch anwenden sieht. Die physiologen Farben sind kaum eingestanden und dadurch die Chromatik im Subjekt gegründet, so schwärmt man schon wieder umher und zieht Erscheinungen heran, die in ein ganz ander Kapitel gehören. Die Heidelberger Jahrsbücher der Literatur, 12. Jahrgang, 10. Heft sprechen von Munke's Unfangsgründen der Naturlehre und äußern sich solgendermaßen:

"Namentlich sind in der Optik die gefärbten Schatten, so wie die Bläue des Himmels, als subjektive Farben dargestellt, und sindet für die lettere Behauptung, daß die atmosphärische Luft nicht blau gefärbt sei, sondern nur durch subjektive Farbenbildung blau und über den hochroth gefärbten Bergspitzen grün erscheine, unter andern der einfache Grund statt, daß der blaueste Himmel, mit einem Auge frei, mit dem andern durch ein schwarz gefärdtes enges Rohr betrachtet, blos dem freien Auge blau erscheint.

Daß die farbigen Schatten zu den subjektiven Farben gehören, daran ist wohl kein Zweisel; indem aber die Heidelberger Jahrbücher der nachfolgenden grundlosen Behauptung, das Himmelblau betreffend, Beisall geben, so retardiren sie, wie schon vormals geschehen, die Ausbreitung der ächten Farbenlehre. Gar sehr wünschten wir, Recensent hätte dagegen Herrn Munke zusrecht gewiesen und uns die Nühe erspart, abermals zu wieders holen: Die Himmelsbläue gehört in das Kapitel von der Trübe; man sehe Goethe's Farbenlehre §. 55 ff., wo sich Alles natürlich entwickelt. Wie es aber irgend Jemand einfallen könne, diese Bläue für eine subjektive Farbe anzusprechen, ist Demjenigen uns begreislich, der es weiß, daß physiologe Farbe aus einer Wechsels wirkung entspringt, wo denn eine Erscheinung die andere noths wendig voraussett.

Das reine Hellblau wird durch seinen Gegensat, das Gelbs rothe, gefordert; nun möcht' ich doch einmal die orangesarbene Welt sehen, die das Auge nöthigte, den Himmel blau zu erblicen! Unter allen Bedingungen erscheint uns der reine Himmel blau, wir mögen ihn über alten Schindels und Strohdächern, über Ziegels und Schieferdächern sehen; hinter jedem kahlen, undewachsenen auch diese nicht meine Gegner, ich aber bin der ihrige. Ich bez haupte, daß ihr altes Kastell, schon durch die Zeit sehr angegriffen, nicht lange mehr bestehen kann, und ich bekenne, daß ich alles beizutragen Lust habe, damit es je eher je lieber zusammenstürze. Mir aber können sie nichts zerstören; denn ich habe nicht gebaut: aber gesäet habe ich, und so weit in die Welt hinaus, daß sie die Saat nicht verderben können, und wenn sie noch so viel Untraut zwischen den Weizen säen.

Was man jedoch mit mehr Grund von mir fordern könnte, und was ich wohl noch zu leisten wünschte, wäre ein dritter, ein Supplementarband, in welchem als Nachtrag erschiene alles, was mir zeither von ältern und neuern Erfahrungen noch bekannt geworden, sodann in wiesern ich meine Borstellung über diese Dinge

erprobt gefunden oder verändert.

Hiezu würde die Geschichte der Farbenlehre, vom Anfang des Jahrhunderts dis auf den letzten Tag, vor allen Dingen erforderlich sein, wobei ich versuchen würde, meine Widersacher so zu behandeln, als wenn wir sämmtlich aus der Region des Bliment und Meinens schon lange in die Regionen des Schauens und Ertennens übergegangen wären. Hieran würde sich schließen die Arweisen wendung meiner einfachen Darstellung, um nicht zu sagen Grundsätze, auf komplizirtere Phänomene, deren Crwähnung ich dieber mit Fleiß vermieden; besonders eine neue Entwicklung des Regenbogens. Dieses ist gerade das Phänomen, worauf sich die mathematische Physik am meisten zu Gute thut. Hier, versichert mantresse die Rechnung mit der Theorie vollkommen zusammen.

Es ist belehrend, daß so viele tief: und scharssinnige Männer nicht einsahen, wie eine Berechnung mit dem Phanomen volltommen übereinstimmen kann und deswegen gleichwohl die das Phanomen erklärende Theorie falsch sein dürfte. Im Praktischen gewahren wir's jeden Tag, doch in der Wissenschaft sollten auf der Hilosophie, auf der wir stehen und, obgleich mit einigen Schwanken, gegründet sind, dergleichen Berwechslungen nicht mehr

portommen.

Jener Supplementband, den ich selbst an mich sordere, aber leider nicht verspreche, sollte nun ferner enthalten das Berzeichnis eines vollkommenen Apparats, den Jeder nicht allein besitzen, sondern jederzeit zu eigenem und fremdem Gebrauch benutzen konnte. Dem es ist nichts jammervoller als die akademisch optischen Apparate, welche das Jahr über verstauben und verblinden, die das Kapitel an die Reihe kommt, wo der Lehrer kummerliche Bersuche von Licht und Farben gern darstellen möchte, wenn nur die Sonze bei der Hand wäre. Es kann sein, daß irgendwo etwas einiges maßen Hinreichendes vorgezeigt werde; immer geschieht's aber wer

nach dem kümmerlichen Anlaß der Kompendien, in welchen sich die Newtonische Lehre, die doch anfangs wenigstens ein Abrascadabra war, zu unzusammenhängenden Trivialitäten verschlechtert. Die Zeugnisse hievon stehen schon in meiner Geschichte der Farbenlehre, und in den Sessionsberichten des künftigen Gesrichts wird bei dieser Gelegenheit öfters stehen: Man lacht!

Ein solches Verzeichniß bes nothwendigen Apparats wird ausführlich aufzuseten sein, da meine sämmtlichen Votrichtungen, mit den Büttnerischen und ältern fürstlichen Instrumenten vereinigt, in Jena aufgestellt, einen vollständigen Vortrag der Farbenlehre möglich machen werden. Jeder Studirende sordere auf seiner Akademie vom Prosessor der Physik einen Vortrag sämmtlicher Phänomene, nach beliebiger Ordnung; fängt dieser aber den bisherigen Vocksbeutel damit an: "Man lasse durch ein kleines Loch einen Lichtstrahl u. s. w.", so lache man ihn aus, verlasse die dunkle Kammer, erfreue sich am blauen Himmel und am glühenden Roth der untergehenden Sonne nach unserer Anleitung.

Auch würde jener intentirte Supplementband noch manches Andere nachbringen, was einem verziehen wird, der nicht viel Zeit hat, das, was ihm zu sagen wichtig ist, in Teserliche Phrasen einzukleiden.

# Meuere Linseitung.

Nach abgeschlossenem entoptischen Vortrag, dessen Bearbeitung uns mehrere Jahre beschäftigt, nach dem frischen Beweis, daß an unsere Farbenlehre sich jede neu entdeckte Erscheinung freundlich anschließt, ins Ganze fügt und keiner besondern theoretischen Ersklärung bedarf, sinden wir der Sache gerathen, manches Einzelne, was sich disher gesammelt, hier gleichfalls darzulegen und in jene Einheit zu verschlingen. Den Hauptsinn unseres ganzen Vorhabens wiederholen wir daher, weil das Meiste, was dis jest über Farbe öffentlich gesagt worden, auf das deutlichste zeigt, daß man meine Bemühungen entweder nicht kennt oder ignorirt, nicht versteht oder nicht verstehen will.

Und so wird es nicht zu weit ausgeholt sein, wenn wir sagen, daß unsere ältesten Vorsahren bei ihrer Naturbeschauung sich mit dem Phänomen begnügt, dasselbe wohl zu kennen getrachtet, aber an Versuche, wodurch es wiederholt würde, wodurch sein Allgemeineres zu Tage käme, nicht gedacht. Sie beschauten die Natur, besuchten Handwerker und Fabrikanten und belehrten sich, ohne sich auszuklären. Sehr lange versuhr man so; denn wie kindslich war noch die Art von Versuch, daß man in einem ehernen

Ressel Eisenfeilspäne durch einen untergehaltenen Magnet gleichsa

sieden ließ!

In der Zwischenzeit wollen wir uns nicht aufhalten, und mit gedenken, wie im funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert die unendlichste Masse von einzelnen Ersahrungen auf die Menschen eindrang, wie Porta Kenntnisse und Fertigkeiten viele Jahre durch in der ganzen Welt zusammensuchte, und wie Gilbert am Rageneten zeigte, daß man auch ein einzelnes Phanomen in sich abschließen könne.

In bemselben Zeitraum zeigte Bacon auf bas lebbaftefte m Erfahrung hin und erregte das Verlangen, ungahlbaren und un übersehbaren Einzelnheiten nachzugehen. Immer mehr und mehr beobachtete man; man probirte, versuchte, wiederholte; man über dachte, man überlegte zugleich, und so tam ein Wiffen gur Grscheinung, von dem man vorher keinen Begriff gehabt batte. Beil dieß aber nicht vorübergeben, sondern das einmal Gefundene fet gehalten und immer wieder dargestellt werden sollte, so besteißigte man sich schon in der zweiten Galfte bes siebzehnten Jahrhunderte nothdürftig verbesserter Instrumente, und es fanden fich Personen, die aus dem Handhaben derselben eine Art von Gewerbe machten. Dieß alles war gut und löblich, aber die Luft, zu theoretificen, gegen welche Bacon sich so heftig geäußert hatte, kann und daf den Menschen nicht verlassen; und so groß ist die Macht bes Gedankens, er sei mahr ober falsch, daß er die Erfahrung mit fic fortreißt; daher benn auch gesteigerte und verwidelte Maschinen der Theorie zu Diensten sein und dem Wahren wie dem Raliden zur Bestätigung und Gründung dienen mußten. Nirgends war dieses umgekehrte Verfahren trauriger als in der Farbenlehre, we eine gang falsche, auf ein falsches Experiment gegrundete Lebre durch neue, das Unwahre stets verbergende und die Berwirrung immer vermehrende, verwideltere Bersuche unzuganglich gemach: und vor dem reinen Menschenverstand bufter verhüllt marb.

Da ich in die Naturwissenschaft als Freiwilliger hineinkan, ohne Aussicht und Absicht auf einen Lehrstuhl, welchen besteigent man denn doch immer bereit sein muß, eben so gut dasjenige vorzutragen, was man nicht weiß, als das, was man weiß, und zwar um der lieben Vollständigkeit willen, so konnte ich dagegen auf eine andere Vollständigkeit denken, auf den Baconischen Weg zurücktehrend und die sämmtlichen Phänomene, so viel ich ihrer gewahr werden konnte, sammelnd, welches ohne eine gewisse Ordnung, ohne ein Neben-, Ueber- und Untereinander, für den denkenden Geist unmöglich ist.

Wie ich in der Farbenlehre gehandelt, liegt Jedermann vor Augen, der es beschauen will; das Fachwert, das ich beliebt, wüßte ich noch jest nicht zu verändern; noch jest giebt es mir Gelegenheit, Verwandtes mit Verwandtem zu gesellen, wie die entoptischen Farben bezeugen mögen, die, als neuentbeckt, sich in meinen übrigen Vortrag einschalten lassen, eben als hätte man sie gleich anfangs in Betracht gezogen. Hiedurch finde ich mich also berechtigt, ja genöthigt, was ich etwa nachzubringen habe, in derselben Ordnung aufzuführen; denn es kommt hier nicht darauf an, durch eine Hypothese die Erscheinungen zu verrenken, sondern die klaren, natürlichen Rechte einer jeden anzuerkennen und ihr ben Plat in der Stadt Gottes und der Natur anzuweisen, wo fie sich benn gern hinstellen, ja niederlassen mag. Und wie sollte man einen so großen errungenen und erprobten Vortheil aufgeben, da Jedermann, der ein Instrument erfunden, das ihm in der Ausübung besondere Bequemlichkeit gewährt, aber andern unbekannt ist, solches bekannt zu machen sucht, entweder zu seiner Ehre, ober wenn er das Glud hat, ein Englander zu sein, nach erlangtem Patent zu seinem zeitlichen Gewinn. Lasse man mich also auch die Vortheile wiederholt an Beispielen praktisch aussprechen, die mir aus der Methode zustießen, wonach ich die Farbenlehre gebildet. Sobald ich nämlich die Haupt- und Grundphänomene gefunden und, wie sie sich verzweigen und auf einander beziehen, geordnet hatte, so entstanden mahrhaft geiftige Lokate, in welche man gar leicht den besondern Fall dem allgemeinen Begriff unterzuordnen und das Bereinzelte, Seltsame, Wunderbare in ben Rreis bes Bekannten und Faßlichen einzuschließen fähig wird.

Bu leichterer Uebersicht ift beshalb eine Tabelle vorausgeschickt.

# Phystologe Narben.

Diese sind es, die als Anfang und Ende aller Farbenlehre bei unserm Vortrag vorangestellt worden, die auch wohl nach und nach in ihrem ganzen Werth und Würde anerkannt und, anstatt daß man sie vorher als flüchtige Augensehler betrachtete, nunmehr als Norm und Richtschnur alles übrigen Sichtbaren sestgehalten werden. Vorzüglich aber ist darauf zu achten, daß unser Auge weder auf das trästigste Licht noch auf die tiesste Finsterniß eingerichtet; jenes blendet, diese verneint im Uebermaß. Das Organ des Sehens ist, wie die übrigen, auf einen Mittelstand angewiesen. Hell, Dunkel und die zwischen beiden entspringenden Farben sind die Elemente, aus denen das Auge seine Welt schöpft und schafft. Aus diesem Grundsat sließt alles Uebrige, und wer ihn auffaßt und anwenden lernt, wird sich mit unserer Darstellung leicht befreunden.

## 1. hell und Dunkel, im Auge bleibend.

Hell und Dunkel, welche, eins ober das andere, auf das Auge wirkend, sogleich ihren Gegensatz fordern, stehen vor allem voran. Ein dunkler Gegenstand, sobald er sich entsernt, hinterläßt dem Auge die Nöthigung, dieselbe Form hell zu sehen. In Scherz und Ernst führen wir eine Stelle aus Faust an, welche hierher bezüglich ist. Faust und Wagner, auf dem Felde gegen Abend spazierend, bemerken einen Pudel.

Fauft.

Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppel streisen? Wagner.

Ich sah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir.

Fauft.

Betracht' ihn recht! Für was hältst du das Thier?

Wagner.

Für einen Pudel, der auf seine Weise Sich auf der Spur des Herren plagt.

Fanft.

Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise Er um uns her und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel Auf seinen Pfaden hinterdrein.

Wagner.

Ich sehe nichts als einen schwarzen Pudel; Es mag bei euch wohl Augentäuschung sein.

Vorstehendes war schon lange, aus dichterischer Ahnung und nur im halben Bewußtsein, geschrieben, als bei gemäßigtem Licht vor meinem Fenster auf der Straße ein schwarzer Pudel verbeis lief, der einen hellen Lichtschein nach sich zog, das undeutliche. im Auge gebliebene Bild seiner vorübereilenden Gestalt. Solche Erscheinungen sind um desto angenehmsüberraschender, als sie ges rade, wenn wir unser Auge bewußtlos hingeben, am lebhastesten und schönsten sich anmelden.

## 2. Weiteres Beispiel.

Wo ich die gleiche Erscheinung auch höchst auffallend bemerkte, war, als bei bedecktem Himmel und frischem Schnee die Schlitten eilend vorbeirutschten, da denn die dunkeln Kusen weit hinter sich die klarsten Lichtstreisen nachschleppten. Niemand ist, dem solche Nachbilder nicht öfters vorkämen, aber man läßt sie unbeachter vorübergehen; jedoch habe ich Bersonen gekannt, die sich beshalb

ängstigten und einen sehlerhaften Zustand ihrer Augen darin zu sinden glaubten, worauf denn der Aufschluß, den ich geben konnte, sie höchst erfreulich beruhigte.

#### 3. Eintretende Reflexion.

Wer von dem eigentlichen Verhältniß unterrichtet ist, bemerkt das Phänomen öfters, weil die Reslexion gleich eintritt. Schiller verswünschte vielmal diese ihm mitgetheilte Ansicht, weil er dasjenige überall erblickte, wovon ihm die Nothwendigkeit bekannt geworden.

## 4. Komplementare Sarben.

Nun erinnern wir uns sogleich, daß, eben so wie Hell und Dunkel, auch die Farben sich ihrem Gegensate nach unmittelbar fordern, so daß, nämlich im Satz und Gegensatz, alle immer zusgleich enthalten sind. Deßwegen hat man auch die geforderten Farben, nicht mit Unrecht, komplementare genannt, indem die Wirkung und Gegenwirkung den ganzen Farbenkreis darstellt, so daß, wenn wir mit den Malern und Pigmentisten Blau, Gelb und Roth als Hauptfarben annehmen, alle drei in folgenden Gegensätzen immer gegenwärtig sind:

Gelb Biolett Blau Drange Roth Grün.

Von diesen Phänomenen bringen wir einige in Erinnerung, bes sonderer Umstände wegen, die sie merkwürdig machen.

## 5. Leuchtende Blumen.

Sehr erfreulich ist es, in den Stockholmer Abhandlungen, Band XXIV, Seite 291 zu lesen, daß ein Frauenzimmer das Blisen der rothgelben Blumen zuerst entdeckt habe. Denn dort heißt es: "Die seuergelben Blumen des Tropaeolum majus L. blisen jeden Abend vor der Dämmerung, wie solches die Fräuslein Tochter des Ritters Karl von Linné, Elisabeth Christina, auf ihres Herrn Baters Landgute Hamarby, eine Meile von Upsala, in Gesellschaft Anderer in dem Garten beobachtet hat. Dieses Blisen besteht in einem plöslichen Hervorschießen des Glanzes, daß man sich es nicht schneller vorstellen kann."

Die Blumen, an welchen, außer dem Tropaeolum, die gleiche Erscheinung bemerkt wurde, waren die Kalendel, Feuerlilie, Tagetes und manchmal die Sonnenblume. Mit vollem Rechte läßt sich aber der orientalische Mohn hinzuthun, wie ich in meinem Entwurf der Farbenlehre §. 54 umständlich erzählt habe

und jolches hier einrude, da meinen Lesern jenes Buch nicht gleich

gur band sein möchte.

"Am 19. Juni 1799, als ich zu später Abendzeit, bei der in eine klare Nacht übergebenden Dammerung, mit einem Freunde im Garten auf und abgieng, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die vor allen andern eine mächtig=rothe Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir stellten uns vor die Stauden hin, sahen aufmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, dis uns endlich bei abermaligem Hin= und Wiedergeben gelang, indem wir seitwärts darauf blickten, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physio-logisches Farbenphänomen und der scheinbare Blitz eigentlich das Scheinbild der Blume in der gesorderten blaugrünen Farbe sei."

#### 6. Weiter geführt und ansgelegt.

Ist uns nun aber einmal die Ursache dieses Greigniffes betannt, so überzeugt man sich, daß unter gar vielen andern Bebingungen dasselbige hervorzubringen sei. Am Tage in bem blumenreichen Garten auf= und abgebend, bei gemäßigtem Licht, sogar beim hellen Sonnenschein, wird der aufmerksame Beobachter solche Scheinbilder gewahr; nur, wenn man die Absicht bat, fie au seben. faffe man buntle Blumen ins Auge, welche ben besten Erfolg gemabren. Die Burpurfarbe einer Baonie giebt im Gegensat ein belles Meergrun, bas violette Geranium ein gelblichgrunes Racbild; einen dunkeln Burbaumstreifen der Rabatteneinfaffung tann man, durch Abwendung des Auges, auf den Sandweg bell violen projiziren und mit einiger Uebung sich und Andere von ber Konstang dieses Phanomens überzeugen. Denn ob wir gleich gang unbewußt und unaufmertsam Diese Erscheinungen vielleicht am lebhaftesten gewahr werden, so hängt es doch auch von unserm Willen ab, dieselben vollkommen in jedem Augenblick zu wiederholen.

## 7. Wechselseitige Erhöhnug.

Wenn nun Hell und Dunkel, so wie die obgenannten sich fordernden Farben, wechselseitig hervortreten, sobald nur eine der selben dem Auge geboten wird, so solgt daraus, daß sie sich wechselseitig erhöhen, wenn sie neben einander gestellt sind. Was Hell und Dunkel betrifft, so giebt folgender Versuch eine über raschend angenehme Erscheinung.

Man gebe graues Papier von verschiedenen auf einander solgenden Schattirungen; man klebe Streifen desselben, der Ordenung nach, neben einander: man stelle sie vertikal, und man wird sinden, daß jeder Streifen an der Seite, wo er ans Hellere stößt,

dunkler, an der Seite, mit der er ans Dunkle stößt, heller ausssieht, dergestalt, daß die Streifen zusammen dem Bilde einer kansnelirten Säule, die von einer Seite her beleuchtet ist, völlig ähnslich sehen.

# Physische Farben.

## 8. Salfche Ableitung des Simmelblanen.

Bu traurigen Betrachtungen giebt es Anlaß, wenn man in der Naturlehre, nach Anerkennung eines wahren Prinzips, solches alsobald falsch anwenden sieht. Die physiologen Farben sind kaum eingestanden und dadurch die Chromatik im Subjekt gegründet, so schwärmt man schon wieder umher und zieht Erscheinungen heran, die in ein ganz ander Kapitel gehören. Die Heidelberger Jahrs bücher der Literatur, 12. Jahrgang, 10. Heft sprechen von Munke's Anfangsgründen der Naturlehre und äußern sich folgendermaßen:

"Namentlich sind in der Optik die gefärbten Schatten, so wie die Bläue des Himmels, als subjektive Farben dargestellt, und sindet für die lettere Behauptung, daß die atmosphärische Luft nicht blau gefärbt sei, sondern nur durch subjektive Farbenbildung blau und über den hochroth gefärbten Bergspitzen grün erscheine, unter andern der einfache Grund statt, daß der blaueste Himmel, mit einem Auge frei, mit dem andern durch ein schwarz gefärbtes enges Rohr betrachtet, blos dem freien Auge blau erscheint.

Daß die farbigen Schatten zu den subjektiven Farben gehören, daran ist wohl kein Zweisel; indem aber die Heidelberger Jahrbücher der nachfolgenden grundlosen Behauptung, das Himmelblau betreffend, Beisall geben, so retardiren sie, wie schon vormals geschehen, die Ausbreitung der ächten Farbenlehre. Gar sehr wünschten wir, Recensent hätte dagegen Herrn Munke zusrecht gewiesen und uns die Nühe erspart, abermals zu wiedersholen: Die Himmelsbläue gehört in das Kapitel von der Trübe; man sehe Goethe's Farbenlehre §. 55 ff., wo sich Alles natürlich entwickelt. Wie es aber irgend Jemand einfallen könne, diese Bläue für eine subjektive Farbe anzusprechen, ist Demjenigen unsbegreislich, der es weiß, daß physiologe Farbe aus einer Wechselswirkung entspringt, wo denn eine Erscheinung die andere nothswendig voraussetz.

Das reine Hellblau wird durch seinen Gegensat, das Gelbs rothe, gefordert; nun möcht' ich doch einmal die orangefarbene Welt sehen, die das Auge nöthigte, den Himmel blau zu erblicken! Unter allen Bedingungen erscheint uns der reine Himmel blau, wir mögen ihn über alten Schindel- und Strohdächern, über Ziegelund Schieferdächern sehen; hinter jedem kahlen, undewachsenen grauen Berge, über dem düstersten Fichtenwald, über dem muntersten Buchenwald erscheint am heitern Tage der himmel gleich blau, ja aus einem Brunnen heraus müßte er eben so erscheinen. hier

also tann von teiner geforberten Farbe bie Rebe sein.

Wenden wir uns nun zu dem vorgeschriebenen Bersuch, welcher jene Meinung begründen soll, so sinden wir, daß Herr Munde sich eben so im Sehen wie im Denken übereilt hat; wie dem immer eins aus dem andern zu folgen pslegt. Rehme ich, nach dem Himmel schauend, vor das eine Auge ein Rohr und lasse das andere frei, so ist jenes, vor allem eindringenden Licht geschützt, ruhiger und empfänglicher und sieht also die Himmelsbläue heller; da nun aber in unsern nördlichen Gegenden sehr selten die Atmosphäre ein vollkommenes Blau sehen läßt, so kann ein helleres, blässeres Blau gar leicht für weißlich, ja für sach los gehalten werden.

Mit einer jeden reinblauen Tapete läßt sich derfelbe Bersuch wiederholen; das freie Auge wird sie dunkler sehen als das geschützte. Bermannigsaltigt nun, nach des experimentirenden Physiters erster Pflicht, den Bersuch immer weiter, so werdet ühr sinden, daß das Gesagte nicht allein vom Blauen, sondern von allem Sichtbaren gelte; es gilt vom Weißen, von allen Stusen von allem Stusen des Grauen dis ins Schwarze, von allen Farbenstusen, reinem und unreinern. Jedes Gesehene wird dem beruhigten Auge immer heller und folglich auch deutlicher erscheinen, als dem Auge, welches von allen Seiten Licht empfängt. Jede Papierrolle, sie brankt gar nicht einmal inwendig geschwärzt zu sein, setzt uns jeden Augenblick in den Stand, diesen einfachsten aller Bersuche anzwstellen; man nehme sie vor das eine Auge und blicke zugleich mit dem andern freien umher im Jimmer oder in der Landschaft, so wird man die Wahrheit des Gesagten erfahren. Das freie Auge sieht den frischgefallenen Schnee grau, wenn er dem durch die Rolle geschützten glänzend und beinahe blendend erscheint.

Raum aber bedarf es der Rolle; man sehe durch die als Richte zusammengebogenen Finger, und eine zwar schwächere, doch gleiche Wirtung wird erfolgen, wie jeder Kunstsreund weiß, der bei Beschauung von Semälden diese natürlich-leichte Vorrichtung sogleich

zur Hand hat.

Schließlich gebenken wir noch eines ganz einfachen Apparats, dessen wir uns in Bilbergalerieen bedienen, und welcher uns volltommen überzeugen kann, daß die Himmelsbläue keine subjektive Farbe sei.

Man verfertige ein Kästchen von Blech ober Pappe, das vom offen, hinten zwei, den beiden Augen korrespondirende, kurze Rössen habe und inwendig schwarz gefärbt sei; hiedurch schließe man alle

irdischen Gegenstände aus, beschaue mit beiben Augen ben reinen Himmel, und er wird vollkommen blau erscheinen. Wo ist denn

aber nun das Pomeranzengelb, um jenen Gegensat hervorzurufen? Hieher gehört auch nachstehende Erfahrung. Es ist mir oft auf Reisen begegnet, daß ich, in der Postchaise sixend, am hellen Sonnentage eingeschlafen bin, da mir denn beim Erwachen die Gegenstände, welche zuerst in die Augen sielen, überraschend hell, klar, rein und glänzend erschienen, turz darnach aber, auf die geswohnte Weise, wieder in einem gemäßigten Lichte sich darstellten.

# 9. Trüber Ichmels auf Glas.

Da sich uns nun abermals aufdringt, wie nöthig es ist, die Lehre vom Trüben, woraus alle physischen Farbenphänomene sich entwickeln lassen, weiter zu verbreiten und die erfreulich überraschende Erscheinung vor Jedermanns Auge zu bringen, so sei Folgendes hier Denen gesagt, welche zu schauen Lust haben; den Wahnlustigen kann es nichts helsen.

Schon in der alten Glasmalerei, welche ihren großen Effekt den Metallkalken verdankt, sindet man einen trüben Schmelz, welcher, auf Glas getragen, bei durchscheinendem Lichte ein schönes Gelb hervorbringt; zu diesem Zwecke ward er auch daher benutt. Die blaue Erscheinung bagegen, bei auffallendem Licht und buntelm Grunde, tam dabei zwar nicht in Betracht; ich besitze jedoch eine solche Scheibe, durch die Gunft des Herrn Achim von Arnim, wo gewisse Räume beim durchscheinenden Licht, der Absicht des Malers gemäß, ein reines Gelb, in der entgegengesetzten Lage ein schönes Violett, zur Freude des Physikers, hervorbringen. In der neuern Zeit, wo die Glasmalerei wieder sehr löblich

geübt wird, habe ich auf Wiener und Karlsbader Trinkglafern dieses herrliche Phanomen in seiner größten Vollkommenheit gesehen. Um lettern Orte hat der Glasarbeiter Mattoni den guten Gedanken gehabt, auf einem Glasbecher eine geringelte Schlange mit einer solchen Lasur zu überziehen, welche, bei durchscheinens bem Licht oder auf einen weißen Grund gehalten, hochgelb, bei aufscheinendem Licht und dunkelm Grunde aber das schönste Blau sehen läßt. Man kann sogar durch eine geringe Bewegung, indem man das Gelbe zu beschatten und das Blaue zu erhellen weiß, Grün und Violett hervorbringen. Möge der Künstler bergleichen viele in Bereitschaft haben, damit Badegaste sowohl als Durchreisende sich mit solchen Gefäßen verseben können, um bem Physiker ernstlich an Hand zu gehen und zum Scherz sowohl Junge als Alte ergötzlich zu überraschen. Hier erscheint ein Urphänomen, setzt natürliche Menschen in Erstaunen und bringt die Erklärsucht zur Verzweiflung.

Ressel Eisenfeilspäne burch einen untergehaltenen Magnet gleichsan sieben ließ!

In der Zwischenzeit wollen wir uns nicht aufhalten, und nur gedenken, wie im funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert die unendlichste Masse von einzelnen Ersahrungen auf die Menschen eindrang, wie Porta Kenntnisse und Fertigkeiten viele Jahre durch in der ganzen Welt zusammensuchte, und wie Gilbert am Razneten zeigte, daß man auch ein einzelnes Phänomen in sich ab-

schließen könne.

In bemfelben Zeitraum zeigte Bacon auf bas lebhaftefte gur Erfahrung hin und erregte das Verlangen, unzählbaren und un übersehbaren Einzelnheiten nachzugehen. Immer mehr und mehr beobachtete man; man probirte, versuchte, wiederholte; man überdachte, man überlegte zugleich, und fo tam ein Biffen zur Gr scheinung, von dem man vorher teinen Begriff gehabt batte. Bed dieß aber nicht vorübergeben, sondern das einmal Gefundene fet gehalten und immer wieder dargeftellt werden sollte, so befleißigte man sich schon in der zweiten Sälfte des fiebzehnten Jahrhunderti nothdürftig verbesserter Instrumente, und es fanden fich Bersonen, die aus dem Handhaben derselben eine Art von Gewerbe machten. Dieß alles war gut und löblich, aber die Luft, ju theoretifiren, gegen welche Bacon sich so heftig geäußert hatte, kann und darf ben Menschen nicht verlassen; und so groß ift bie Dacht bes Gedankens, er sei wahr oder falsch, daß er die Erfahrung mit fic fortreißt; daber benn auch gesteigerte und verwickelte Rafdinen ber Theorie zu Diensten sein und bem Wahren wie bem Faliden zur Bestätigung und Gründung dienen mußten. Nirgends war Dieses umgekehrte Verfahren trauriger als in ber Farbenlehre, we eine gang falsche, auf ein falsches Experiment gegrundete Lebu burch neue, das Unwahre stets verbergende und die Berwirrung immer vermehrende, verwideltere Bersuche unzuganglich gemacht und vor dem reinen Menschenverstand buster verbullt marb.

Da ich in die Naturwissenschaft als Freiwilliger hineinkam ohne Aussicht und Absicht auf einen Lehrstuhl, welchen besteigent man denn doch immer bereit sein muß, eben so gut dassenige vorzutragen, was man nicht weiß, als das, was man weiß, und zwar um der lieben Bollständigkeit willen, so konnte ich dagegen auf eine andere Bollständigkeit denken, auf den Baconischen Weg zurücktehrend und die sämmtlichen Phänomene, so viel ich ihrer gewahr werden konnte, sammelnd, welches ohne eine gewisse Danung, ohne ein Neben:, Ueber: und Untereinander, sür den denkes

den Geist unmöglich ist.

Wie ich in der Farbenlehre gehandelt, liegt Jeinermann vor Augen, der es beschauen will; das Fachwert, das ich beliebt,

wüßte ich noch jest nicht zu verändern; noch jest giebt es mir Gelegenheit, Verwandtes mit Verwandtem zu gesellen, wie die entoptischen Farben bezeugen mögen, die, als neuentdeckt, sich in meinen übrigen Vortrag einschalten lassen, eben als hatte man sie gleich anfangs in Betracht gezogen. Hieburch finde ich mich also berechtigt, ja genöthigt, was ich etwa nachzubringen habe, in derselben Ordnung aufzuführen; denn es kommt hier nicht darauf an, durch eine Hppothese die Erscheinungen zu verrenken, sondern die flaren, natürlichen Rechte einer jeden anzuerkennen und ihr ben Plat in der Stadt Gottes und der Natur anzuweisen, wo fie sich benn gern hinstellen, ja niederlassen mag. Und wie sollte man einen so großen errungenen und erprobten Bortheil aufgeben, da Jedermann, der ein Instrument erfunden, das ihm in ber Ausübung besondere Bequemlichkeit gewährt, aber andern unbekannt ist, solches bekannt zu machen sucht, entweder zu seiner Ehre, ober wenn er das Glud hat, ein Englander zu sein, nach er= langtem Patent zu seinem zeitlichen Gewinn. Lasse man mich also auch die Vortheile wiederholt an Beispielen praktisch aussprechen, die mir aus der Methode zusließen, wonach ich die Farbenlehre gebildet. Sobald ich nämlich die Haupt- und Grundphänomene gefunden und, wie sie sich verzweigen und auf einander beziehen, geordnet hatte, so entstanden wahrhaft geistige Lokate, in welche man gar leicht den besondern Fall dem allgemeinen Begriff unterzuordnen und das Vereinzelte, Seltsame, Wunderbare in den Rreis bes Bekannten und Faßlichen einzuschließen fähig wird.

Bu leichterer Uebersicht ist beghalb eine Tabelle vorausgeschickt.

# Physiologe Narben.

Diese sind es, die als Anfang und Ende aller Farbenlehre bei unserm Vortrag vorangestellt worden, die auch wohl nach und nach in ihrem ganzen Werth und Würde anerkannt und, anstatt daß man sie vorher als flüchtige Augensehler betrachtete, nunmehr als Norm und Richtschnur alles übrigen Sichtbaren sestgehalten werden. Vorzüglich aber ist darauf zu achten, daß unser Auge weder auf das trästigste Licht noch auf die tiesste Finsterniß eingerichtet; jenes blendet, diese verneint im Uebermaß. Das Organ des Sehens ist, wie die übrigen, auf einen Mittelstand angewiesen. Hell, Dunkel und die zwischen beiden entspringenden Farben sind die Elemente, aus denen das Auge seine Welt schöpft und schafft. Aus diesem Grundsat sließt alles Uebrige, und wer ihn auffaßt und anwenden lernt, wird sich mit unserer Darstellung leicht befreunden.

## 1. Bell und Dunkel, im Auge bleibend.

Hell und Dunkel, welche, eins ober bas andere, auf bas Muge wirkend, sogleich ibren Gegensatz sordern, steben vor allem reran. Ein dunkler Gegenstand, sobald er sich entsernt, hinterläß: dem Auge die Nöthigung, dieselbe Form hell zu sehen. In Scherz und Ernst führen wir eine Stelle aus Faust an, welche hierter bezüglich ist. Faust und Wagner, auf dem Felte gegen Abent spazierend, bemerken einen Pudel.

Fauft.

Siehst du den ichwarzen Hund burch Saat und Stoppel streifen? Wagner.

3ch sah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir.

fauft.

Betracht' ihn recht! Für was baltst bu bas Thier?

Wagner.

Für einen Budel, der auf seine Beise Sich auf der Spur des Herren plagt.

Fauft.

Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise Er um uns her und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel Auf seinen Pfaden hinterdrein.

Wagner.

Ich sehe nichts als einen schwarzen Budel; Es mag bei euch wohl Augentäuschung sein.

Vorstehendes war schon lange, aus dichterischer Ahnung und nur im halben Bewußtsein, geschrieben, als bei gemäßigtem Licht vor meinem Fenster auf der Straße ein schwarzer Pudel vorbeislief, der einen hellen Lichtschein nach sich zog, das undeutliche, im Auge gebliebene Bild seiner vorübereilenden Gestalt. Solche Erscheinungen sind um desto angenehmsüberraschender, als sie gerade, wenn wir unser Auge bewußtlos hingeben, am lebhastesten und schönsten sich anmelden.

## 2. Weiteres Beispiel.

Wo ich die gleiche Erscheinung auch höchst auffallend bemerke, war, als bei bedecktem Himmel und frischem Schnee die Schlitten eilend vorbeirutschten, da denn die dunkeln Kufen weit hinter sich die klarsten Lichtstreisen nachschleppten. Niemand ist, dem solche Nachbilder nicht öfters vorkämen, aber man läßt sie unbeachter vorübergehen; jedoch habe ich Versonen gekannt, die sich beshalb

ängstigten und einen sehlerhaften Zustand ihrer Augen darin zu sinden glaubten, worauf denn der Aufschluß, den ich geben konnte, sie höchst erfreulich beruhigte.

#### 3. Cintretende Meflexion.

Wer von dem eigentlichen Verhältniß unterrichtet ist, bemerkt das Phänomen öfters, weil die Reslexion gleich eintritt. Schiller verswünschte vielmal diese ihm mitgetheilte Ansicht, weil er dasjenige überall erblickte, wovon ihm die Nothwendigkeit bekannt geworden.

#### 4. Komplementare Farben.

Nun erinnern wir uns sogleich, daß, eben so wie Hell und Dunkel, auch die Farben sich ihrem Gegensate nach unmittelbar fordern, so daß, nämlich im Satz und Gegensatz, alle immer zusgleich enthalten sind. Deßwegen hat man auch die geforderten Farben, nicht mit Unrecht, komplementare genannt, indem die Wirkung und Gegenwirkung den ganzen Farbenkreis darstellt, so daß, wenn wir mit den Malern und Pigmentisten Blau, Gelb und Roth als Hauptfarben annehmen, alle drei in folgenden Gegensätzen immer gegenwärtig sind:

Gelb Biolett Blau Drange Roth Grün.

Von diesen Phänomenen bringen wir einige in Erinnerung, bes sonderer Umstände wegen, die sie merkwürdig machen.

## 5. Leuchtende Blumen.

Sehr erfreulich ist es, in den Stockholmer Abhandlungen, Band XXIV, Seite 291 zu lesen, daß ein Frauenzimmer das Blisen der rothgelben Blumen zuerst entdeckt habe. Denn dort heißt es: "Die seuergelben Blumen des Tropaeolum majus L. blisen jeden Abend vor der Dämmerung, wie solches die Frauslein Tochter des Ritters Karl von Linné, Elisabeth Christina, auf ihres Herrn Baters Landgute Hamarby, eine Meile von Upsala, in Gesellschaft Anderer in dem Garten beobachtet hat. Dieses Blisen besteht in einem plöslichen Hervorschießen des Glanzes, daß man sich es nicht schneller vorstellen kann."

Die Blumen, an welchen, außer dem Tropaeolum, die gleiche Erscheinung bemerkt wurde, waren die Kalendel, Feuerlilie, Tagetes und manchmal die Sonnenblume. Mit vollem Rechte läßt sich aber der orientalische Mohn hinzuthun, wie ich in meinem Entwurf der Farbenlehre §. 54 umständlich erzählt habe

und solches hier einrude, da meinen Lefern jenes Buch nicht gleich

zur hand sein möchte.

"Am 19. Juni 1799, als ich zu später Abendzeit, bei ber in eine klare Nacht übergehenden Dämmerung, mit einem Freunde im Garten auf und abgieng, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die vor allen andern eine mächtig=rothe Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir stellten uns vor die Stauden hin, sahen ausmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, dis uns endlich bei abermaligem Hin= und Wiedergehen gelang, indem wir seitwärts darauf blickten, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physioslogisches Farbenphänomen und der scheinbare Blitz eigentlich das Scheinbild der Blume in der geforderten blaugrünen Farbe sei."

# 6. Weiter geführt und ausgelegt.

Ist uns nun aber einmal die Ursache dieses Greignisses bekannt, so überzeugt man sich, daß unter gar vielen andern Bedingungen dasseldige hervorzubringen sei. Am Tage in dem blumenreichen Garten auf= und abgehend, bei gemäßigtem Licht, sogar
beim hellen Sonnenschein, wird der ausmerksame Beobachter solche
Scheinbilder gewahr; nur, wenn man die Absicht hat, sie zu sehen,
sasse mahren. Die Purpursarbe einer Päonie giebt im Gegensaz ein
helles Meergrün, das violette Geranium ein gelblichgrünes Rachbild; einen dunkeln Burbaumstreisen der Rabatteneinsassung kann
man, durch Abwendung des Auges, auf den Sandweg hell violett
projiziren und mit einiger Uebung sich und Andere von der Konstanz dieses Phänomens überzeugen. Denn ob wir gleich ganz
undewußt und unausmerksam diese Erscheinungen vielleicht am lebhaftesten gewahr werden, so hängt es doch auch von unserm Willen
ab, dieselben vollkommen in jedem Augenblick zu wiederholen.

## 7. Wechfelfeitige Erhöhnug.

Wenn nun Hell und Dunkel, so wie die obgenannten sich fordernden Farben, wechselseitig hervortreten, sobald nur eine der selben dem Auge geboten wird, so folgt daraus, daß sie sich wechselseitig erhöhen, wenn sie neben einander gestellt sind. Bas hell und Dunkel betrifft, so giebt folgender Versuch eine über raschend angenehme Erscheinung.

Man gebe graues Papier von verschiedenen auf einander folgenden Schattirungen; man klebe Streifen desselben, der Ordnung nach, neben einander: man stelle sie vertikal, und man wird sinden, daß jeder Streifen an der Seite, wo er ans Hellere kibst,

bunkler, an der Seite, mit der er ans Dunkle stößt, heller aussieht, dergestalt, daß die Streifen zusammen dem Bilde einer kannelirten Säule, die von einer Seite her beleuchtet ist, völlig ähnlich sehen.

# Physische Farben.

## 8. Salfche Ableitung des Simmelblanen.

Bu traurigen Betrachtungen giebt es Anlaß, wenn man in der Naturlehre, nach Anerkennung eines wahren Prinzips, solches alsobald falsch anwenden sieht. Die physiologen Farben sind kaum eingestanden und dadurch die Chromatik im Subjekt gegründet, so schwärmt man schon wieder umher und zieht Erscheinungen heran, die in ein ganz ander Kapitel gehören. Die Heidelberger Jahrsbücher der Literatur, 12. Jahrgang, 10. Heft sprechen von Munke's Anfangsgründen der Naturlehre und äußern sich folgendermaßen:

"Namentlich sind in der Optik die gefärbten Schatten, so wie die Bläue des Himmels, als subjektive Farben dargestellt, und sindet für die lettere Behauptung, daß die atmosphärische Luft nicht blau gefärbt sei, sondern nur durch subjektive Farbenbildung blau und über den hochroth gefärbten Bergspitzen grün erscheine, unter andern der einfache Grund statt, daß der blaueste Himmel, mit einem Auge frei, mit dem andern durch ein schwarz gefärbtes enges Rohr betrachtet, blos dem freien Auge blau erscheint.

Daß die farbigen Schatten zu den subjektiven Farben gehören, daran ist wohl kein Zweisel; indem aber die Heidelberger Jahrbücher der nachfolgenden grundlosen Behauptung, das Himmelblau betreffend, Beisall geben, so retardiren sie, wie schon vormals geschehen, die Ausbreitung der ächten Farbenlehre. Gar sehr wünschten wir, Recensent hätte dagegen Herrn Munke zusrecht gewiesen und uns die Mühe erspart, abermals zu wieders holen: Die Himmelsbläue gehört in das Kapitel von der Trübe; man sehe Goethe's Farbenlehre §. 55 ff., wo sich Alles natürlich entwickelt. Wie es aber irgend Jemand einfallen könne, diese Bläue für eine subjektive Farbe anzusprechen, ist Demjenigen uns begreislich, der es weiß, daß physiologe Farbe aus einer Wechsels wirkung entspringt, wo denn eine Erscheinung die andere noths wendig voraussett.

Das reine Hellblau wird durch seinen Gegensat, das Gelbs rothe, gefordert; nun möcht' ich doch einmal die orangefarbene Welt sehen, die das Auge nöthigte, den Himmel blau zu erblicen! Unter allen Bedingungen erscheint uns der reine Himmel blau, wir mögen ihn über alten Schindel- und Strohdächern, über Ziegels und Schieferdächern sehen; hinter jedem kahlen, unbewachsenen und solches hier einrucke, da meinen Lesern jenes Buch nicht gleich zur Hand sein möchte.

"Am 19. Juni 1799, als ich zu später Abendzeit, bei der in eine klare Nacht übergebenden Dämmerung, mit einem Freunde im Garten auf und abgieng, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die vor allen andern eine mächtig=rothe Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir stellten uns vor die Stauden hin, sahen ausmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, dis uns endlich bei abermaligem Hin= und Wiedergeben gelang, indem wir seitwärts darauf blickten, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physioslogisches Farbenphänomen und der scheinbare Blitz eigentlich das Scheinbild der Blume in der geforderten blaugrünen Farbe sei."

### 6. Weiter geführt und ausgelegt.

Ist uns nun aber einmal die Ursache dieses Greignisses betannt, so überzeugt man sich, daß unter gar vielen andern Be= dingungen dasselbige hervorzubringen sei. Am Tage in dem blumen= reichen Garten auf= und abgebend, bei gemäßigtem Licht, sogar beim hellen Sonnenschein, wird der aufmerksame Beobachter solche Scheinbilder gewahr; nur, wenn man die Absicht hat, sie ju seben, fasse man dunkle Blumen ins Auge, welche den besten Erfolg gewähren. Die Burpurfarbe einer Baonie giebt im Gegensat ein belles Meergrun, das violette Geranium ein gelblichgrunes Rachbild; einen dunkeln Burbaumstreifen der Rabatteneinfaffung tann man, durch Abwendung des Auges, auf den Sandweg bell violett projiziren und mit einiger Uebung sich und Andere von ber Konstang dieses Phanomens überzeugen. Denn ob wir gleich gang unbewußt und unaufmerksam diese Erscheinungen vielleicht am lebhaftesten gewahr werden, jo bangt es doch auch von unserm Willen ab, dieselben vollkommen in jedem Augenblick zu wiederholen.

## 7. Wechselseitige Erhöhung.

Wenn nun Hell und Dunkel, so wie die obgenannten sich fordernden Farben, wechselseitig hervortreten, sobald nur eine dersielben dem Auge geboten wird, so solgt daraus, daß sie sich wechselseitig erhöhen, wenn sie neben einander gestellt sind. Was Hell und Dunkel betrifft, so giebt folgender Versuch eine überzraichend angenehme Erscheinung.

Man gebe graues Bapier von verschiedenen auf einander folgenden Schattirungen; man klebe Streifen desselben, der Ordenung nach, neben einander: man stelle sie vertikal, und man wird sinden, daß jeder Streifen an der Seite, wo er ans Hellere stößt,

bunkler, an der Seite, mit der er ans Dunkle stößt, heller aussieht, dergestalt, daß die Streifen zusammen dem Bilde einer kannelirten Säule, die von einer Seite her beleuchtet ist, völlig ähnlich sehen.

# Physische Farben.

# 8. Salfche Ableitung des Simmelblanen.

Bu traurigen Betrachtungen giebt es Anlaß, wenn man in der Naturlehre, nach Anerkennung eines wahren Prinzips, solches alsobald falsch anwenden sieht. Die physiologen Farben sind kaum eingestanden und dadurch die Chromatik im Subjekt gegründet, so schwärmt man schon wieder umber und zieht Erscheinungen heran, die in ein ganz ander Kapitel gehören. Die Heidelberger Jahrsbücher der Literatur, 12. Jahrgang, 10. Heft sprechen von Munke's Anfangsgründen der Naturlehre und äußern sich folgendermaßen:

"Namentlich sind in der Optik die gefärbten Schatten, so wie die Bläue des Himmels, als subjektive Farben dargestellt, und sindet für die lettere Behauptung, daß die atmosphärische Luft nicht blau gefärbt sei, sondern nur durch subjektive Farbenbildung blau und über den hochroth gefärbten Bergspitzen grün erscheine, unter andern der einfache Grund statt, daß der blaueste Himmel, mit einem Auge frei, mit dem andern durch ein schwarz gefärbtes enges Rohr betrachtet, blos dem freien Auge blau erscheint.

Daß die farbigen Schatten zu den subjektiven Farben gehören, daran ist wohl kein Zweisel; indem aber die Heidelberger Jahrbücher der nachfolgenden grundlosen Behauptung, das Himmelblau betreffend, Beisall geben, so retardiren sie, wie schon vormals geschehen, die Ausbreitung der ächten Farbenlehre. Gar sehr wünschten wir, Recensent hätte dagegen Herrn Munke zusrecht gewiesen und uns die Mühe erspart, abermals zu wiedersholen: Die Himmelsbläue gehört in das Kapitel von der Trübe; man sehe Goethe's Farbenlehre §. 55 ff., wo sich Alles natürlich entwickelt. Wie es aber irgend Jemand einfallen könne, diese Bläue für eine subjektive Farbe anzusprechen, ist Demjenigen unsbegreislich, der es weiß, daß physiologe Farbe aus einer Wechselswirkung entspringt, wo denn eine Erscheinung die andere nothswendig voraussetz.

Das reine Hellblau wird durch seinen Gegensat, das Gelbsrothe, gefordert; nun möcht' ich doch einmal die orangefarbene Welt sehen, die das Auge nöthigte, den Himmel blau zu erblicken! Unter allen Bedingungen erscheint uns der reine Himmel blau, wir mögen ihn über alten Schindels und Strohdächern, über Ziegelsund Schieferdächern sehen; hinter jedem kahlen, unbewachsenen

grauen Berge, über dem düstersten Fichtenwald, über dem munterssten Buchenwald erscheint am heitern Tage der Himmel gleich blau, ja aus einem Brunnen heraus müßte er eben so erscheinen. Hier

also tann von teiner geforderten Farbe die Rede sein.

Wenden wir uns nun zu dem vorgeschriebenen Versuch, welcher jene Meinung begründen soll, so sinden wir, daß Herr Muncke sich eben so im Sehen wie im Denken übereilt hat; wie denn immer eins aus dem andern zu solgen pslegt. Nehme ich, nach dem Himmel schauend, vor das eine Auge ein Rohr und lasse das andere frei, so ist jenes, vor allem eindringenden Licht geschützt, ruhiger und empfänglicher und sieht also die Himmelstläue heller; da nun aber in unsern nördlichen Gegenden sehr selten die Atmosphäre ein vollkommenes Blau sehen läßt, so kann ein helleres, blässeres Blau gar leicht für weißlich, ja für fardslos gehalten werden.

Dit einer jeden reinblauen Tapete läßt sich derselbe Bersuch wiederholen; das freie Auge wird sie dunkler seben als bas geschütte. Vermannigfaltigt nun, nach des experimentirenden Physiters erster Pflicht, den Versuch immer weiter, so werdet ihr finden, daß desagte nicht allein vom Blauen, sondern von allem Sichtbaren gelte; es gilt vom Weißen, von allen Stufen bes Grauen bis ins Schwarze, von allen Farbenstufen, reinern und unreinern. Jedes Gesehene wird bem beruhigten Auge immer beller und folglich auch beutlicher erscheinen, als bem Auge, welches von allen Seiten Licht empfängt. Jede Papierrolle, fie braucht gar nicht einmal inwendig geschwärzt zu sein, setzt uns jeden Augenblick in den Stand, Diesen einfachsten aller Bersuche anzustellen; man nehme sie vor das eine Auge und blide zugleich mit dem andern freien umber im Zimmer ober in der Landschaft, so wird man die Wahrheit des Gesagten erfahren. Das freie Auge sieht den frischgefallenen Schnee grau, wenn er dem durch die Rolle geschützten glanzend und beinahe blendend erscheint.

Raum aber bedarf es der Rolle; man sehe durch die als Röhre zusammengebogenen Finger, und eine zwar schwächere, doch gleiche Wirkung wird erfolgen, wie jeder Kunstfreund weiß, der bei Besichauung von Gemälden diese natürlich-leichte Vorrichtung sogleich

zur Hand hat.

Schließlich gedenken wir noch eines ganz einfachen Apparats, dessen wir uns in Bildergalerieen bedienen, und welcher uns vollskommen überzeugen kann, daß die Himmelsbläue keine subjektive Farbe sei.

Man verfertige ein Kästchen von Blech ober Pappe, das vorn offen, hinten zwei, den beiden Augen korrespondirende, kurze Röhren habe und inwendig schwarz gefärbt sei; hiedurch schließe man alle

irdischen Gegenstände aus, beschaue mit beiden Augen den reinen Himmel, und er wird vollkommen blau erscheinen. Wo ist dennaber nun das Pomeranzengelb, um jenen Gegensatz hervorzurufen?

Har, rein und glänzend erschienen, turz darnach aber, auf bie geswohnte Weise, wieder in einem gemäßigten Lichte sich darstellten.

#### 9. Crüber Ichmelz auf Glas.

Da sich uns nun abermals aufdringt, wie nöthig es ist, die Lehre vom Trüben, woraus alle physischen Farbenphänomene sich entwickeln lassen, weiter zu verbreiten und die erfreulich überzraschende Erscheinung vor Jedermanns Auge zu bringen, so sei Folgendes hier Denen gesagt, welche zu schauen Lust haben; den

Wahnlustigen tann es nichts helfen.

Schon in der alten Glasmalerei, welche ihren großen Essett ben Metallfalten verdankt, sindet man einen trüben Schmelz, welcher, auf Glas getragen, bei durchscheinendem Lichte ein schönes Gelb hervordringt; zu diesem Zwecke ward er auch daher benutt. Die blaue Erscheinung dagegen, bei auffallendem Licht und dunstelm Grunde, kam dabei zwar nicht in Betracht; ich besitze jedoch eine solche Scheibe, durch die Gunst des Herrn Achim von Arnim, wo gewisse Räume beim durchscheinenden Licht, der Absicht des Malers gemäß, ein reines Gelb, in der entgegengesetzten Lage ein schönes Violett, zur Freude des Physiters, hervordringen. In der neuern Zeit, wo die Glasmalerei wieder sehr löblich

geübt wird, habe ich auf Wiener und Karlsbaber Trinkglasern Dieses herrliche Phanomen in seiner größten Vollkommenheit geseben. Am lettern Orte hat der Glasarbeiter Mattoni ben guten Gebanten gehabt, auf einem Glasbecher eine geringelte Schlange mit einer solchen Lasur zu überziehen, welche, bei durchscheinen= bem Licht oder auf einen weißen Grund gehalten, hochgelb, bei aufscheinendem Licht und bunkelm Grunde aber das schönste Blau seben läßt. Man kann sogar durch eine geringe Bewegung, indem man das Gelbe zu beschätten und das Blaue zu erhellen weiß, Grün und Violett hervorbringen. Möge der Künstler dergleichen viele in Bereitschaft haben, damit Badegaste sowohl als Durche reisende sich mit solchen Gefäßen versehen können, um bem Phys siter ernstlich an Hand zu geben und zum Scherz sowohl Junge als Alte ergöplich zu überraschen. hier erscheint ein Urphanomen, sett natürliche Menschen in Erstaunen und bringt die Erklärsucht zur Verzweiflung.

Ferner hat man den Kranz um manche Glasbecher mit solchem trüben Mittel überzogen, woraus der sehr angenehme Essett ents springt, daß die aufgetragenen leichten Goldzierrathen sich von einem gelben durchscheinenden, goldgleichen Grunde bald metallischz glänzend absehen, bald auf blauem Grunde um desto schöner herz vorgehoben werden. Mögen häusige Nachfragen die Künstler ans

feuern, solche Gefäße zu vervielfältigen!

Aus der Bereitung selbst machen sie kein Geheimniß; es ist feingepülvertes schwefelsaures Silber; bei dem Einschmelzen jedoch müssen zufällige, mir noch unbekannte Umstände eintreten; denn verschiedene nach Vorschrift unternommene Versuche haben bis jest nicht glücken wollen. Unsere so bereiteten Glastaseln bringen beim Durchscheinen zwar das Gelbe zur Ansicht, die Umkehrung ins Blaue beim Ausscheinen will jedoch nicht gelingen. Dabei ist zu bemerken, daß das Silber unter dem Einschmelzen sich oft reduzirt und zu körperlich wird, um trüb zu sein.

#### 10. Erübe Infufionen.

Wenn wir aber von trüben Mitteln sprechen, so erinnert sich Jedermann der Insusion des sogenannten Lignum nephriticum. Es hat aufgehört, offizinell zu sein; die in den Apotheten unter dieser Rubrit noch vorhandenen Stücke gaben meist einen gelben, nicht aber ins Blaue sich umwendenden Aufguß. Herr Hofrath Döbereiner, dessen Mitwirtung ich die entschiedensten Vortheile verdanke, ist gelegentlich zu einer Insusion gekommen, welche das Phänomen auß allerschönste darstellt. Hier die Versahrungsweise, wie er solche mitgetheilt.

"Das Lignum quassiae (von Quassia excelsa) enthält eine eigenthümliche, rein bittere Substanz. Um diese zum Behuf einer nähern Untersuchung unverändert darzustellen, wurde jenes Holz, in gepülvertem Zustande, in meine Auslösungspresse mit Wasser durch den Druck einer drei Fuß hohen Queckslbersäule kalt extrabirt. Nachdem das Holz erschöpft war oder vielmehr aufgehört hatte, dem Wasser sarbigen Stoss mitzutheilen, wurde es mit einer neuen Quantität Wasser in der Absicht behandelt, um den letzten Antheil des etwa noch in ihm enthaltenen auslöslichen Stosses zu scheiden und zu meinem Zwecke zu gewinnen. Das Resultat dieser letzten Behandlung war Wasser ungefärbt, jedoch bitter schmeckend und mit der Sigenschaft begabt, die wir an rein trüben Mitteln kennen, wenn sie in einem durchsichtigen Glas erleuchtet oder besichtet werden.

"Hat man also die Absicht, aus der Quassia das weiße, stüssige Chamaleon darzustellen, so muß man dieselbe pulvern und durch sie so lange kaltes Wasser filtriren, bis sie von farbiger

Substanz befreit und dieses nur noch äußerst schwach zu trüben fähig ist. In dieser Periode stellt sich, bei fortgesetzten Aufgüssen

talten Wassers, die oben beschriebene Flüssigkeit bar."

Es hat diese Insusion den Vortheil, daß sie, in einem Glase gut verschlossen, wohl über ein halbes Jahr das Phänomen sehr deutlich zeigt und zum Vorweisen immer bei der Hand ist; da jedoch die Bereitung Mühe und Genauigkeit erfordert, so geben wir ein anderes Mittel an, wobei sich die Erscheinung augenblicklich manifestirt.

Man nehme einen Streisen frischer Rinde von der Roßkastanie, man stecke denselben in ein Glas Wasser, und in der kürzesten Zeit werden wir das vollkommenste Himmelblau entstehen sehen, da wo das von vorn erleuchtete Glas auf dunkeln Grund gestellt ist, hingegen das schönste Gelb, wenn wir es gegen das Licht halten. Dem Schüler wie dem Lehrer, dem Laien wie dem Einsgeweihten ist es jeden Tag zur Hand.

#### 11. 3m Waffer Slamme.

Georg Agricola, in seinem Werte de natura eorum, quae effluunt ex terra, und zwar dessen viertem Buche, meldet Folgens des: Si lapis in lacum, qui est prope Dennstadium, Toringiae oppidum, injicitur, dum delabitur in profundum, teli ardentis speciem prae se ferre solet.

Buffon, flammender Phänomene gedenkend, bringt diese Stelle genau übersett: Agricola rapporte, que lorsqu'on jette une pierre dans le lac de Dennsted, en Turingue, il semble, lorsqu'elle descend dans l'eau, que ce soit un trait de seu.

Vorgemeldetes Phänomen erkennen wir als wahr an, vindisziren aber solches der Farbenlehre und zählen es zu den prismastischen Versuchen; und zwar verhält sich's damit folgendermaßen.

Um obern Ende der westlichen Vorstadt von Tennstedt, einem durch Ackerbau gesegneten, im angenehmen Thale liegenden und von reichlichem Bach: und Brunnenwasser wohl versorgten Orte, liegt ein Teich mäßiger Größe, welcher nicht durch äußern Zusluß, sondern durch mächtige, in ihm selbst hervorstrebende Quellen seinen immer gleichen Wassergehalt einer zunächst daran gebauten Mühle überslüssig liesert. Von der unergründlichen Tiese dieses Teichs, daß er im Sommer des Wassers nicht ermangle und Winters nicht zufriere, wissen die Anwohner viel zu erzählen, so auch die Klarzheit des Wassers über Alles zu rühmen. Letzteres ist auch ohne Widerrede zuzugestehen, und eben die Keinheit eines tiesen Wassers macht jenes den Augen vorgebildete Feuerphänomen möglich.

Nun bemerke man, daß um den Teich her nur weiße Raltssteine liegen, und mit solchen ist auch der Bersuch nur anzustellen;

man wähle einen schwarzen Stein, und nichts von Flamme wird gesehen werden. Wenn aber ein weißer untersinkt, so zogen sich an ihm prismatische Ränder, und zwar, weil er als helles Bild auf dunkelm Grunde, er sinke noch so tief, immer durch die Refraktion dem Auge entgegengehoben wird, unten gelbroth und gelb, oben blau und blauroth; und so zittert diese Erscheinung als ein umgekehrtes Flämmchen in die Tiese.

Leider war bei meinem dortigen Sommeraufenthalte 1816 der Teich lange nicht von Wasserpslanzen gereinigt worden, die aufs üppigste aus der Tiese dis an und über die Obersläche hervorssproßten, worunter die Chara, welche immer auf Schweselquellen hindeutet, sich häusig bemerken ließ. Die einzigen reinen Stellen waren die der quellenden Punkte, aber zu weit von dem User und zu sehr bewegt, als daß ich das Phänomen Jemand sonst als mir

jelbst darzustellen vermochte.

Jedoch hatte ich das Gleiche in dem Feldzuge von 1792 schon in der Nähe von Berdun gesehen, wo ein tieser, sast zirkelrunder Erdessel vom klärsten, dem Grund entsprießenden Quellwasser gesfüllt war. Dort wiederholte ich meine berkömmlichen prismatischen Bersuche im Großen, und zwar wählte ich zu Gegenständen zerzbrochene Steingutscherben, welche an den dunkeln Seiten des Ressels sich angenehm flammenartig und auffallend fardiger, je kleiner sie waren, hinabsenkten. Ganze, kaum beschädigte Teller überließ mir die freundliche Feldküche. Unten auf dem Boden liegend zeigt ein solches helles Rund zunächst dem Beschauer immer Gelbroth und Gelb, oben Blau und Blauroth; und so werden kleinere Stück, wie die beiden Farbenränder sich verbreitern, wohl für ein Flämmschen gelten.

Wer eine solche reine, ruhige Wassertiese vor sich hat, der tann diese Erfahrung leicht zum Versuch erheben. Er gebe solchen Scherben eine ovale Gestalt, durchbohre sie am obern Theil, bestestige sie an einen Faden, diesen an eine Fischerruthe und tanche so das helle Bild ins Wasser, lasse es niedersinken und ziehe es wieder heraus, so wird er den flammenden Pseil nach Belieben verstärken, seine Farben vermehren und vermindern können.

Gelingt es einem Naturfreunde, den Tennstedter Rühlenteich von Pstanzen reinigen zu lassen, wobei er wohl aufachten möchte, welche Geschlechter und Arten hier einheimisch sind, so wird man auf awgezeigte Weise den Versuch jeden Augenblick wiederholen können. Ja der Mühlknappe könnte sich durch einen immer vorhandenen leichten Apparat, wie ich oben angegeben, manches Trinkgeld von Babes gästen und Reisenden verdienen, da die Straße von Leipzig nach Mühlhausen an diesem Teiche vorbeigeht und Tennstedt wegen der Wirksamkeit seiner Schwefelwasser immer besucht sein wird.

Doch brauchen wir eigentlich deßwegen keine weite Reise zu machen; ein wahrer Versuch muß sich immer und überall wiederholen lassen, wie denn Jedermann auf seinem Schreibtische ein Stud Siegellad findet, welches, gerieben, auf die höchste, alles durchdringende, alles verbindende Naturkraft hindeutet. ift auch ein jeder Brunnentrog voll klaren Wassers hinreichend, das merkwürdige Tennstedter Flämmchen hervorzubringen. bedienen uns hiezu einer schwarzen Blechscheibe, nicht gar einen Fuß im Durchmesser, in beren Mitte ein weißes Rund gemalt ist; wir tauchen sie, an einen Faben geheftet, ein, und es bedarf kaum einer Elle Wassers, so ist die Erscheinung für den aufmerksamen Beobachter schon da; mit mehrerer Tiefe vermehrt sich Glanz und Stärke. Nun ist aber die andere Seite weiß angestrichen, mit einem schwarzen Rund in der Mitte; nun versinkt ein eigentliches Flämmchen, violett und blau unterwärts, gelb und gelbroth oberwärts, und das Alles wieder aus Gründen, die doch endlich Jedermann bekannt werden follten.

## 12. Chrenreitung.

In den Gilbertschen Annalen der Physit, Band XVI, sindet sich Seite 278 Robertsons Bericht von seiner zweiten Luftsahrt zu Hamburg, gehalten am 11. August 1803, mit Noten von dem Herausgeber, in welchen der Luftschiffer für Gefahr und Bemühung wenig Dank sindet. Er soll nicht gut gesehen, beobachtet, gesolgert, geschlossen, ja sogar, unter den gegebenen Umsständen, manches Unmögliche referirt haben. Das müssen wir nun dahin gestellt sein lassen; nur wegen eines einzigen Punktes halten wir für Pslicht, uns seiner anzunehmen.

Seite 283 sagt Robertson: "Ich habe bemerkt, daß die durch ein Prisma gebrochenen Lichtstrahlen nicht mehr die lebhaften und klar sich unterscheidenden Farben, sondern bleiche und verworrene geben." Hierauf entgegnet die Note: "Wie hat der Aëronaut das bemerken können? Darüber müßte er uns vor allen Dingen bezlehrt haben, sollten wir einer solchen Beobachtung einiges Berztrauen schenken." Wir aber versetzen hierauf: Allerdings hat der Mann ganz recht gesehen; weit über die Erde erhaben, vermiste er um sich her jeden Gegenstand und konnte durch sein Prisma nur nach den Wolken schauen. Diese gaben ihm bleiche, verworzene Farben, wie Jeder jeden Tag auf Erden die Beobachtung wiederholen kann.

Aus meinen Beiträgen zur Optik von 1791 erhellt schon aufs deutlichste, daß bei der prismatischen Erscheinung nicht von Lichtstrahlen, sondern von Bildern und ihren Kändern die Rede ist. Je schärfer sich diese, hell oder dunkel, vom Grunde abschneiben, besto stärker ist die Farbenerscheinung. Hätte der gute Robertson eine Farbentasel mit schwarzen und weißen Bildern mit in die Höhe genommen und sie durchs Prisma betrachtet, so würzen den die Ränder eben so stark als auf der Erde gewesen sein. Wenn wir nun auch diese Kenntniß von ihm nicht fordern, so durste man sie doch wohl von dem Herausgeber eines physischen Journals, welches schon 1799 seinen Ansang genommen, billig erwarten. Leider werden wir von dem Richtwissen oder Richtwissenwollen dieser privilegirten Zunstherren noch manches Beispiel anzusühren haben.

#### 13. Anfinn.

Are Münchener politische Zeitung enthält folgende Bemerkuns gen über die Witterung dieses Winters:

"Zu Ende des Sommers hatten wir keine Aequinoktialstürme, und schon im September gab es dafür erzessivrothe Abenddams merungen, so daß, wo das Roth in die Himmelsbläue übergieng, der Himmel, nach dem Farbenmischungsgesetze, oft auf Streden von 36 Grad, ganz grün gefärbt war, welches Phänomen einer Abendgrüne sich in den folgenden Monaten einigemal wiederholte."

#### 14. Defigleichen.

So wie nicht leicht etwas Bernünftiges gedacht ober gesagt werden kann, was nicht irgendwo schon einmal gedacht ober gesiagt wäre, so sinden wir auch wohl die Absurditäten unserer Mitzlebenden in verjährten Schriften aufgezeichnet, und zu jedem neuen Jrrthume sind alte Parallelstellen zu sinden.

In Claudii Minois Kommentarien, womit er die Embleme des Alciatus erläutert, sinden wir folgende Stelle: Color slavus, qui ex albo, ruso et viridi concretus est. Daß also das Einfachste aus Zusammensetzung entspringe, muß dech von jeher gelehrten und unterrichteten Menschen nicht so albern vorgekommen sein, als es ist. Hier haben wir unsern guten Wünsch wieder und seinen Essig, der aus Gurkensalat erzeugt wird.

# Gegner und Freunde.

## 15. Widersacher.

Als im Mai des Jahres 1810 der Druck meiner Farbens lehre geendigt war, reiste ich alsobald nach Karlsbad, mit dem festen Vorsatz, diesen Betrachtungen, in sofern es möglich ware,

so bald nicht weiter nachzuhangen. Ich wandte Sinn und Gesbanken gegen biographische Erinnerungen, rekapitulirte mein eigenes Leben, so wie das Leben eingreisender Freunde. Haderts Biosgraphie ward vorgesucht und, weil ich einmal ins Erzählen geskommen war, mehrere kleine Novellen, Geschichten, Romane, wie man sie nennen will, niedergeschrieben, deren Stoff mir längst schon erfreulich gewesen, die ich oft genug in guter Gesellschaft erzählt und, nach endlicher Behandlung, unter dem Titel: Wilshelm Meisters Wanderjahre, zu sammeln und zu vereinigen gedachte.

Gewissenhaft, wie bei frühern Arbeiten geschehen, vermied ich, auch nur die geringste Kenntniß zu nehmen, was gegen meine der Farbenlehre gewidmeten Absichten und Bemühungen von Seiten einer mächtigen und tiesverletzten Partei Feindseliges möchte unternommen werden. Damit ich aber künftig, bei erneuter Lust, die chromatischen Geschäfte wieder auszunehmen, mit einiger Bequemslichkeit vorfände, was die Zeit über geschehen, so ersuchte ich einen werthen Freund, der sowohl der Physik im Ganzen und besonders diesem Theile ununterbrochene Ausmerksamkeit schenkte, mir zu notiren, wo er meine Ansichten, welche auch die seinigen waren, angesochten fände, und mir solches, dis zur gelegenen Stunde, auszubewahren. Dieses geschah denn, wie ich solches hier mittheile.

Neue oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung. 1810. Nr. 132. Zachs monatliche Korrespondenz. 1810. Juli. S. 91—93. (Von Mollweide.)

Leipziger · Literaturzeitung. 1810. Nr. 102.

Kritischer Anzeiger für Literatur und Kunst. München 1810. Nr. 30-33. (Lom Hofmaler Klop.)

Heidelberger Jahrbücher, 3. Jahrg. (1810) 39. Heft. S. 289—307. (Soll von Prof. J. Fries verfaßt sein.)

Hallische allgemeine Literaturzeitung. 1811. Januar. Nr. 30—32. (Wahrscheinlich von Mollweide.)

Mollweide Demonstratio propositionis, quae theoriae colorum Newtoni fundamenti loco est. Lips. 1811.

Angekündigt war in der Hallischen allgemeinen Literaturzeitung, 1811, Nr. 107:

"Darstellung der optischen Jrrthümer in des Herrn von Goethe Farbenlehre, und Widerlegung seiner Einwürfe gegen die Newtonische Theorie, vom Prof. Mollweide. Hall. Bei Kümmel. 8."

Bachs monatliche Korrespondenz. 1811. April. S. 322. (Von von Lindenau.)

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1811. 99. St.

grauen Berge, über dem düstersten Fichtenwald, über dem munterssten Buchenwald erscheint am heitern Tage der Himmel gleich blau, ja aus einem Brunnen heraus müßte er eben so erscheinen. Hier

also tann von keiner geforderten Farbe die Rede sein.

Wenden wir uns nun zu dem vorgeschriebenen Bersuch, welcher jene Meinung begründen soll, so sinden wir, daß Herr Munde sich eben so im Sehen wie im Denken übereilt hat; wie denn immer eins aus dem andern zu folgen pslegt. Nehme ich, nach dem Himmel schauend, vor das eine Auge ein Rohr und lasse das andere frei, so ist jenes, vor allem eindringenden Licht geschützt, ruhiger und empfänglicher und sieht also die Himmelsbläue heller; da nun aber in unsern nördlichen Gegenden sehr selten die Atmosphäre ein vollkommenes Blau sehen läßt, so kann ein helleres, blässeres Blau gar leicht für weißlich, ja für farbe

los gebalten werden.

Mit einer jeden reinblauen Tapete läßt sich derselbe Bersuch wiederholen; das freie Auge wird sie dunkler sehen als das geschütte. Vermannigfaltigt nun, nach des experimentirenden Bhyfiters erster Pflicht, den Versuch immer weiter, so werdet ihr finden, daß das Gesagte nicht allein vom Blauen, sondern von allem Sichtbaren gelte; es gilt vom Weißen, von allen Stufen bes Grauen bis ins Schwarze, von allen Farbenstufen, reinern und unreinern. Jedes Gesehene wird dem beruhigten Auge immer heller und folglich auch beutlicher erscheinen, als bem Auge, welches von allen Seiten Licht empfängt. Jede Papierrolle, fie braucht gar nicht einmal inwendig geschwärzt zu sein, setz uns jeden Augenblick in den Stand, diesen einfachsten aller Versuche anzusstellen; man nehme sie vor das eine Auge und blicke zugleich mit dem andern freien umber im Zimmer ober in der Landschaft, so wird man die Wahrheit des Gesagten erfahren. Das freie Ange sieht den frischgefallenen Schnee grau, wenn er dem durch die Rolle geschützten glänzend und beinahe blendend erscheint. Raum aber bedarf es der Rolle; man sehe durch die als Röhre

Raum aber bedarf es der Rolle; man sehe durch die als Röhre zusammengebogenen Finger, und eine zwar schwächere, doch gleiche Wirtung wird erfolgen, wie jeder Kunstsreund weiß, der bei Besichauung von Gemälden diese natürlich=leichte Vorrichtung sogleich

zur Hand hat.

Schließlich gedenken wir noch eines ganz einfachen Apparats, dessen wir uns in Bilbergalerieen bedienen, und welcher uns vollstommen überzeugen kann, daß die Himmelsbläue keine subjektive Farbe sei.

Man verfertige ein Kästchen von Blech oder Pappe, das vorn offen, hinten zwei, den beiden Augen korrespondirende, kurze Röhren habe und inwendig schwarz gefärbt sei; hiedurch schließe man alle

irdischen Gegenstände aus, beschaue mit beiden Augen den reinen Himmel, und er wird vollkommen blau erscheinen. Wo ist dennaber nun das Pomeranzengelb, um jenen Gegensat hervorzurusen?

Heisen gehört auch nachstehende Erfahrung. Es ist mir oft auf Reisen begegnet, daß ich, in der Postchaise sixend, am hellen Sonnentage eingeschlafen bin, da mir denn beim Erwachen die Gegenstände, welche zuerst in die Augen sielen, überraschend hell, klar, rein und glänzend erschienen, turz darnach aber, auf die geswohnte Weise, wieder in einem gemäßigten Lichte sich darstellten.

## 9. Crüber Ichmelz auf Glas.

Da sich uns nun abermals aufdringt, wie nöthig es ist, die Lehre vom Trüben, woraus alle physischen Farbenphänomene sich entwickeln lassen, weiter zu verbreiten und die erfreulich über=raschende Erscheinung vor Jedermanns Auge zu bringen, so sei Folgendes hier Denen gesagt, welche zu schauen Lust haben; den

Wahnluftigen tann es nichts helfen.

Schon in der alten Glasmalerei, welche ihren großen Effekt den Metallfalken verdankt, sindet man einen trüben Schmelz, welcher, auf Glas getragen, bei durchscheinendem Lichte ein schönes Gelb hervordringt; zu diesem Zwecke ward er auch daher benutt. Die blaue Erscheinung dagegen, bei auffallendem Licht und dunstelm Grunde, kam dabei zwar nicht in Betracht; ich besitze jedoch eine solche Scheibe, durch die Gunst des Herrn Achim von Arnim, wo gewisse Räume beim durchscheinenden Licht, der Absicht des Walers gemäß, ein reines Gelb, in der entgegengesetzten Lage ein schönes Violett, zur Freude des Physikers, hervordringen. In der neuern Zeit, wo die Glasmalerei wieder sehr löblich

geübt wird, habe ich auf Wiener und Karlsbaber Trinkgläsern Dieses herrliche Phanomen in seiner größten Vollkommenheit gesehen. Um lettern Orte hat der Glasarbeiter Mattoni den guten Gedanten gehabt, auf einem Glasbecher eine geringelte Schlange mit einer solchen Lasur zu überziehen, welche, bei durchscheinen= dem Licht oder auf einen weißen Grund gehalten, hochgelb, bei aufscheinendem Licht und bunkelm Grunde aber das schönste Blau seben läßt. Man kann sogar durch eine geringe Bewegung, indem man das Gelbe zu beschatten und das Blaue zu erhellen weiß, Grün und Violett hervorbringen. Möge der Künstler dergleichen viele in Bereitschaft haben, damit Badegaste sowohl als Durchreisende fich mit folden Gefäßen verseben können, um bem Physiker ernstlich an Hand zu gehen und zum Scherz sowohl Junge als Alte ergötlich zu überraschen. Hier erscheint ein Urphänomen, set natürliche Menschen in Erstaunen und bringt die Erklärsucht zur Verzweiflung.

Ferner hat man den Kranz um manche Glasbecher mit solchem trüben Mittel überzogen, woraus der sehr angenehme Esselt ents springt, daß die aufgetragenen leichten Goldzierrathen sich von einem gelben durchscheinenden, goldgleichen Grunde bald metallischz glänzend absetzen, bald auf blauem Grunde um desto schöner herz vorgehoben werden. Mögen häusige Nachfragen die Künstler ans

feuern, solche Gefäße zu vervielfältigen!

Aus der Bereitung selbst machen sie kein Geheimniß; es ist feingepülvertes schwefelsaures Silber; bei dem Einschmelzen jedoch müssen zufällige, mir noch unbekannte Umstände eintreten; denn verschiedene nach Vorschrift unternommene Versuche haben bis jett nicht glücken wollen. Unsere so bereiteten Glastaseln bringen beim Durchscheinen zwar das Gelbe zur Ansicht, die Umkehrung ins Blaue beim Ausscheinen will jedoch nicht gelingen. Dabei ist zu bemerken, daß das Silber unter dem Einschmelzen sich oft reduzirt und zu körperlich wird, um trüb zu sein.

## 10. Erübe Infufionen.

Wenn wir aber von trüben Mitteln sprechen, so erinnert sich Jedermann der Infusion des sogenannten Lignum nephriticum. Es hat aufgehört, offizinell zu sein; die in den Apotheten unter dieser Rubrit noch vorhandenen Stücke gaben meist einen gelben, nicht aber ins Blaue sich umwendenden Aufguß. Herr Hofrath Döbereiner, dessen Mitwirtung ich die entschiedensten Vortheile verdanke, ist gelegentlich zu einer Infusion gekommen, welche das Phänomen aufs allerschönste darstellt. Hier die Versahrungsweise, wie er solche mitgetheilt.

"Tas Lignum quassiae (von Quassia excelsa) enthält eine eigenthümliche, rein bittere Substanz. Um diese zum Behuf einer nähern Untersuchung unverändert darzustellen, wurde jenes Holz, in gepülvertem Zustande, in meine Ausstöllenspresse mit Wasser durch den Truck einer drei Fuß bohen Quecksilbersäule kalt extrabirt. Nachdem das Holz erschöpft war oder vielmehr aufgehört hatte, dem Wasser sarbigen Stoff mitzutheilen, wurde es mit einer neuen Quantität Wasser in der Absicht behandelt, um den letzten Antheil des etwa noch in ihm enthaltenen auslöslichen Stoffes zuscheiden und zu meinem Zwecke zu gewinnen. Das Resultat dieser letzten Behandlung war Wasser ungefärbt, jedoch bitter schmeckend und mit der Sigenschaft begabt, die wir an rein trüben Mitteln kennen, wenn sie in einem durchsichtigen Glas erleuchtet oder besichattet werden.

"Hat man also die Absicht, aus der Quassia das weiße, stüffige Chamaleon darzustellen, so muß man dieselbe pulvern und durch sie so lange kaltes Wasser siltriren, bis sie von farbiger

Substanz befreit und dieses nur noch äußerst schwach zu trüben fähig ist. In dieser Periode stellt sich, bei fortgesetzten Aufgüssen

talten Wassers, die oben beschriebene Flüssigkeit dar."

Es hat diese Insusion den Vortheil, daß sie, in einem Glase gut verschlossen, wohl über ein halbes Jahr das Phänomen sehr deutlich zeigt und zum Vorweisen immer bei der Hand ist; da jedoch die Bereitung Mühe und Genauigkeit erfordert, so geben wir ein anderes Mittel an, wobei sich die Erscheinung augenblicklich manifestirt.

Man nehme einen Streisen frischer Rinde von der Roßkastanie, man stede denselben in ein Glas Wasser, und in der kürzesten Zeit werden wir das vollkommenste Himmelblau entstehen sehen, da wo das von vorn erleuchtete Glas auf dunkeln Grund gestellt ist, hingegen das schönste Gelb, wenn wir es gegen das Licht halten. Dem Schüler wie dem Lehrer, dem Laien wie dem Einsgeweihten ist es jeden Tag zur Hand.

## 11. 3m Waffer flamme.

Georg Agricola, in seinem Werke de natura eorum, quae estluunt ex terra, und zwar dessen viertem Buche, meldet Folgens des: Si lapis in lacum, qui est prope Dennstadium, Toringiae oppidum, injicitur, dum delabitur in profundum, teli ardentis speciem prae se serre solet.

Buffon, flammender Phänomene gedenkend, bringt diese Stelle genau übersett: Agricola rapporte, que lorsqu'on jette une pierre dans le lac de Dennsted, en Turingue, il semble, lorsqu'elle descend dans l'eau, que ce soit un trait de seu.

Vorgemeldetes Phänomen erkennen wir als wahr an, vindisziren aber solches der Farbenlehre und zählen es zu den prismastischen Versuchen; und zwar verhält sich's damit folgendermaßen.

Um obern Ende der westlichen Vorstadt von Tennstedt, einem durch Ackerbau gesegneten, im angenehmen Thale liegenden und von reichlichem Bach: und Brunnenwasser wohl versorgten Orte, liegt ein Teich mäßiger Größe, welcher nicht durch äußern Zufluß, sondern durch mächtige, in ihm selbst hervorstrebende Quellen seinen immer gleichen Wassergehalt einer zunächst daran gebauten Mühle überslüssig liesert. Von der unergründlichen Tiese dieses Teichs, daß er im Sommer des Wassers nicht ermangle und Winters nicht zufriere, wissen die Anwohner viel zu erzählen, so auch die Klarzheit des Wassers über Alles zu rühmen. Letzteres ist auch ohne Widerrede zuzugestehen, und eben die Keinheit eines tiesen Wassers macht jenes den Augen vorgebildete Feuerphänomen möglich.

Nun bemerke man, daß um den Teich her nur weiße Kalksteine liegen, und mit solchen ist auch der Bersuch nur anzustellen; man wähle einen schwarzen Stein, und nichts von Flamme wird gesehen werden. Wenn aber ein weißer untersinkt, so zogen sich an ihm prismatische Ränder, und zwar, weil er als helles Bild auf dunkelm Grunde, er sinke noch so tief, immer durch die Restraktion dem Auge entgegengehoben wird, unten gelbroth und gelb, oben blau und blauroth; und so zittert diese Erscheinung als ein umgekehrtes Flämmchen in die Tiese.

Leider war bei meinem dortigen Sommerausenthalte 1816 der Teich lange nicht von Wasserpslanzen gereinigt worden, die aufs üppigste aus der Tiefe bis an und über die Obersläche hervorssproßten, worunter die Chara, welche immer auf Schweselquellen hindeutet, sich häusig bemerken ließ. Die einzigen reinen Stellen waren die der quellenden Punkte, aber zu weit von dem Ufer und zu sehr bewegt, als daß ich das Phänomen Jemand sonst als mir

jelbst darzustellen vermochte.

Jedoch hatte ich das Gleiche in dem Feldzuge von 1792 schon in der Nähe von Verdun gesehen, wo ein tieser, sast zirkelrunder Erdtessel vom klärsten, dem Grund entsprießenden Quellwasser gesfüllt war. Dort wiederholte ich meine herkömmlichen prismatischen Versuche im Großen, und zwar wählte ich zu Gegenständen zerzbrochene Steingutscherben, welche an den dunkeln Seiten des Ressels sich angenehm flammenartig und auffallend fardiger, je kleiner sie waren, hinabsenkten. Ganze, kaum beschädigte Teller überließ mir die freundliche Feldküche. Unten auf dem Boden liegend zeigt ein solches helles Rund zunächst dem Beschauer immer Gelbroth und Gelb, oben Blau und Blauroth; und so werden kleinere Stücke, wie die beiden Farbenränder sich verbreitern, wohl für ein Flämmschen gelten.

Wer eine solche reine, ruhige Wassertiese vor sich hat, der kann diese Ersahrung leicht zum Versuch erheben. Er gebe solchen Scherben eine ovale Gestalt, durchbohre sie am obern Theil, bes sestige sie an einen Faden, diesen an eine Fischerruthe und tauche so das helle Vild ins Wasser, lasse es niedersinken und ziehe es wieder heraus, so wird er den flammenden Pseil nach Belieben verstärken, seine Farben vermehren und vermindern können.

Gelingt es einem Naturfreunde, den Tennstedter Mühlenteich von Pflanzen reinigen zu lassen, wobei er wohl aufachten möchte, welche Geschlechter und Arten hier einheimisch sind, so wird man auf angezeigte Weise den Versuch jeden Augenblick wiederholen können. Ja der Mühlknappe könnte sich durch einen immer vorhandenen leichten Apparat, wie ich oben angegeben, manches Trinkgeld von Babes gästen und Reisenden verdienen, da die Straße von Leipzig nach Mühlhausen an diesem Teiche vorbeigeht und Tennstedt wegen der Wirksamkeit seiner Schweselwasser immer besucht sein wird.

Doch brauchen wir eigentlich beswegen keine weite Reise zu machen; ein wahrer Versuch muß sich immer und überall wieder: holen lassen, wie denn Jedermann auf seinem Schreibtische ein Stüd Siegellad findet, welches, gerieben, auf die bochfte, alles durchdringende, alles verbindende Naturkraft hindeutet. ift auch ein jeder Brunnentrog voll klaren Wassers hinreichend, das merkwürdige Tennstedter Flämmchen hervorzubringen. bedienen uns hiezu einer schwarzen Blechscheibe, nicht gar einen Fuß im Durchmesser, in deren Mitte ein weißes Rund gemalt ift; wir tauchen sie, an einen Faden geheftet, ein, und es bedarf taum einer Elle Wassers, so ist die Erscheinung für ben aufmertfamen Beobachter schon da; mit mehrerer Tiefe vermehrt fich Glanz und Stärke. Nun ist aber die andere Seite weiß angestrichen, mit einem schwarzen Rund in der Mitte; nun verfinkt ein eigentliches Flämmchen, violett und blau unterwärts, gelb und gelbroth oberwärts, und das Alles wieder aus Gründen, die doch endlich Jedermann bekannt werden follten.

#### 12. Chrenrettung.

In den Gilbertschen Annalen der Physit, Band XVI, sindet sich Seite 278 Robertsons Bericht von seiner zweiten Luftsahrt zu Hamburg, gehalten am 11. August 1803, mit Noten von dem Herausgeber, in welchen der Luftschiffer für Gefahr und Bemühung wenig Dank sindet. Er soll nicht gut gesehen, beobachtet, gesolgert, geschlossen, ja sogar, unter den gegebenen Umsständen, manches Unmögliche referirt haben. Das müssen wir nun dahin gestellt sein lassen; nur wegen eines einzigen Punktes halten wir für Pflicht, uns seiner anzunehmen.

Seite 283 sagt Robertson: "Ich habe bemerkt, daß die durch ein Prisma gebrochenen Lichtstrahlen nicht mehr die lebhaften und klar sich unterscheidenden Farben, sondern bleiche und verworrene geben." Hierauf entgegnet die Note: "Wie hat der Aëronaut das bemerken können? Darüber müßte er uns vor allen Dingen bezlehrt haben, sollten wir einer solchen Beobachtung einiges Berztrauen schenken." Wir aber versehen hierauf: Allerdings hat der Mann ganz recht gesehen; weit über die Erde erhaben, vermiste er um sich her jeden Segenstand und konnte durch sein Prisma nur nach den Wolken schauen. Diese gaben ihm bleiche, verworzene Farben, wie Jeder jeden Tag auf Erden die Beobachtung wiederholen kann.

Aus meinen Beiträgen zur Optik von 1791 erhellt schon aufs deutlichste, daß bei der prismatischen Erscheinung nicht von Lichtstrahlen, sondern von Bildern und ihren Rändern die Rede ist. Je schärfer sich diese, hell oder dunkel, vom Grunde abschneiben, besto stärker ist die Farbenerscheinung. Hätte der gute Robertson eine Farbentasel mit schwarzen und weißen Bildern mit in die Höhe genommen und sie durchs Prisma betrachtet, so würden die Ränder eben so stark als auf der Erde gewesen sein. Wenn wir nun auch diese Kenntniß von ihm nicht sordern, so durste man sie doch wohl von dem Herausgeber eines physischen Journals, welches schon 1799 seinen Ansang genommen, billig erwarten. Leider werden wir von dem Richtwissen oder Richtwissenwollen dieser privilegirten Zunstherren noch manches Beispiel anzusühren haben.

## 13. Unfinn.

Die Münchener politische Zeitung enthält folgende Bemerkun-

gen über die Witterung dieses Winters:

"Zu Ende des Sommers hatten wir keine Aequinoktialstürme, und schon im September gab es dafür erzessivrothe Abenddammerungen, so daß, wo das Roth in die Himmelsbläue übergieng, der Himmel, nach dem Farben mischungsgesetze, oft auf Streden von 36 Grad, ganz grün gefärbt war, welches Phänomen einer Abendgrüne sich in den folgenden Monaten einigemal wiederholte."

#### 14. Deßgleichen.

So wie nicht leicht etwas Vernünftiges gedacht ober gesagt werden kann, was nicht irgendwo schon einmal gedacht ober gesagt wäre, so sinden wir auch wohl die Absurditäten unserer Mitzlebenden in verjährten Schriften aufgezeichnet, und zu jedem neuen

Irrthume find alte Parallelftellen zu finden.

In Claudii Minois Kommentarien, womit er die Embleme des Alciatus erläutert, sinden wir folgende Stelle: Color flavus, qui ex albo, ruso et viridi concretus est. Daß also das Einfachste aus Zusammensetzung entspringe, muß doch von jeher gelehrten und unterrichteten Menschen nicht so albern vorgekommen sein, als es ist. Hier haben wir unsern guten Wünsch wieder und seinen Essig, der aus Gurkensalat erzeugt wird.

## Gegner und Freunde.

## 15. Widersacher.

Als im Mai des Jahres 1810 der Druck meiner Farbens lehre geendigt war, reiste ich alsobald nach Karlsbad, mit dem festen Vorsatz, diesen Betrachtungen, in sofern es möglich wäre,

١

jo bald nicht weiter nachzuhangen. Ich wandte Sinn und Gesbanken gegen biographische Erinnerungen, rekapitulirte mein eigenes Leben, so wie das Leben eingreisender Freunde. Haderts Biosgraphie ward vorgesucht und, weil ich einmal ins Erzählen geskommen war, mehrere kleine Novellen, Geschichten, Romane, wie man sie nennen will, niedergeschrieben, deren Stoff mir längst schon erfreulich gewesen, die ich oft genug in guter Gesellschaft erzählt und, nach endlicher Behandlung, unter dem Titel: Wilshelm Meisters Wanderjahre, zu sammeln und zu vereinigen gedachte.

Gewissenhaft, wie bei frühern Arbeiten geschehen, vermied ich, auch nur die geringste Kenntniß zu nehmen, was gegen meine der Farbenlehre gewidmeten Absichten und Bemühungen von Seiten einer mächtigen und tiesverletzten Partei Feindseliges möchte unternommen werden. Damit ich aber künftig, bei erneuter Lust, die chromatischen Geschäfte wieder auszunehmen, mit einiger Bequemslichkeit vorfände, was die Zeit über geschehen, so ersuchte ich einen werthen Freund, der sowohl der Physik im Ganzen und besonders diesem Theile ununterbrochene Ausmerksamkeit schenkte, mir zu notiren, wo er meine Ansichten, welche auch die seinigen waren, angesochten fände, und mir solches, die zur gelegenen Stunde, auszubewahren. Dieses geschah denn, wie ich solches bier mittheile.

Neue oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung. 1810. Nr. 132. Zachs monatliche Korrespondenz. 1810. Juli. S. 91—93. (Von Mollweide.)

Leipziger · Literaturzeitung. 1810. Nr. 102.

Kritischer Anzeiger für Literatur und Kunst. München 1810. Rr. 30—33. (Vom Hofmaler Klop.)

Heidelberger Jahrbücher, 3. Jahrg. (1810) 39. Heft. S. 289—307. (Soll von Prof. J. Fries verfaßt sein.)

Hallische allgemeine Literaturzeitung. 1811. Januar. Nr. 30—32. (Wahrscheinlich von Mollweide.)

Mollweide Demonstratio propositionis, quae theoriae colorum Newtoni fundamenti loco est. Lips. 1811.

Angekündigt war in der Hallischen allgemeinen Literaturzeitung, 1811, Nr. 107:

"Darstellung der optischen Jrrthümer in des Herrn von Goethe Farbenlehre, und Widerlegung seiner Einwürfe gegen die Newtonische Theorie, vom Prof. Mollweide. Hall. Bei Kümmel. 8."

Zachs monatliche Korrespondenz. 1811. April. S. 322. (Bon von Lindenau.)

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1811. 99. St.

Gilberts Annalen der Physik. 1811. 2. St. G. 135—154.

(Bon Poselger.) Parrots Grundriß der Physik. 2. Thl. Dorpat und Riga 1811.

Borrede S. V—IX. XX—XXIV.

Gilberts Annalen der Physik. 1812. 1. St. 6. 103-115. (Bon Malus.)

Das Original dieses Aufsates befindet sich in den Annales

de Chimie. 1811. Août. p. 199-209.

Jenaische allgemeine Literaturzeitung. 1812. Rr. 77. In ber Recension von Schweiggers Journal zc.

Nr. 3—6. 1813. Ebendaselbst.

Ebendaselbst. Ergänzungsblätter. 1813.

Bibliothèque Britannique. Nr. 418. 1813. May. (Bon Brevost.)

Pfaff, C. H. Ueber Newtons Farbentheorie, Herrn von Goethe's Farbenlehre und den demischen Gegensatz ber Farben. Leitzig 1813.

Recensionen über Pfass Wert in:

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1813. St. 77. S. 761-767, und heidelberger Jahrbucher. 1814. Rr. 27. S. 417-430.

Bfaff, C. H. Ueber die farbigen Saume ber Rebenbilder bes Doppelspaths, mit besonderer Rudficht auf herrn von Goethe's Erflarung der Farbenentstehung durch Rebenbilber, in Soweige gers Journal für Chemie und Phyfit. Bb. 6. Seft 2. 6. 177—211.

The Quarterly Review. Lond. 1814. January. N. XX. p. 423—441.

Heibelberger Jahrbücher. 1815. Nr. 15. (Prof. J. Fries, in der Recension von Hegels Logit)

Bengenberg, Reise in die Schweig. 2. Ehl. 34. Brief.

Prof. Weiß, deßgleichen Brof. Jungius haben in ber naturforschenden Gesellschaft in Berlin Aufsate gegen meine Farbenlehre rorgelesen; ob sie gedruckt worden, ist mir nicht bekannt.

Prof. E. G. Fischer hat eine lange Abhandlung über bie Farbenlehre in ber philomathischen Gesellschaft zu Berlin vorgelesen.

### 16. Wohl zu ermagen.

Als ich mit einem einsichtigen, meiner Farbenlehre gunftigen Manne über diese Ungelegenheit iprach und auch bes bartnäckigen Widerstandes erwähnte, den sie seit so vielen Jahren erbulden mussen, eröffnete er mir Folgendes. Er habe seit langer Zeit mit Physitern darüber gesprochen und gefunden, ber Wiberwille tomme eigentlich baber, bag ich meine erften fleinen hefte Beitrage Nathematiker bisher ganz anheim gegebene Wissenschaft gewesen sei, so habe Niemand begreifen können noch wollen, wie man, ohne Mathematik, Beiträge zur Optik bringen, oder wohl gar die Hauptlehrsätze derselben bezweifeln und bekämpfen dürfe. Und so überzeugte mich der treffliche Freund gar leicht, daß, wenn ich gleich anfangs Beiträge zur Farbenlehre angekündigt und, wie ich nachher gethan, den Vortrag dieser Erscheinungen in die allgemeine Naturwissenschaft gespielt, die Sache ein ganz anderes Ansehen gewonnen hätte.

Es scheint mir dieser Fall merkwürdig genug, um aufmerksam zu machen, wie eine falsche Behandlung bei Einleitung eines wichtigen Gegenstands das Geschäft so viele Jahre erschweren, wo nicht gar dessen Ausführung völlig hindern könne, eben wie durch eine versehlte Rechtsform die triftigste Rechtssache verloren werden kann. Ich mußte lange leben, um zu sehen, daß jener Fehler

sich nach und nach durch die Zeit verbessere.

Wie ich jest die Stellung meiner Farbenlehre gegen die wissenschaftliche Welt betrachte, will ich kürzlich aussprechen. Ich wünsche, daß ein aufgeweckter, guter, besonders aber liberaler Kopf zur Sache greife. Liberal aber heiße ich von beschränkendem Egoismus frei, von dem selbstsüchtigen Gefühl, das weber mit guter Art zu nehmen noch zu geben weiß.

## 17. Lehrbuch der Physik von Profesor Menmann.

2 Banbe. Wien 1820.

Diesem vorzüglichen Naturforscher und Kenner habe ich verpflichteten Dank zu sagen für die Art und Weise, wie er meiner Farbenlehre gedenkt. Zwar versäumt er keineswegs die Pflicht, seine Schüler bekannt zu machen mit ber allgemein angenommenen und verbreiteten theoretischen Erklärungsweise, doch gedenkt er auch, an schicklichen Orten, wenn nicht mit entschiedenem Beifall, doch mit billigem Anerkennen desjenigen, was ich nach meiner Art und Ueberzeugung vorgetragen. So äußert er sich z. B. im 2. Theile S. 323 §. 738: "Unter die Hauptgegner der Lehre Newtons von dem farbigen Lichte gehört vorzüglich Herr von Goethe. Er erklärt alle Farbenerscheinung baraus, daß entweder das Licht durch ein trübes Mittel gesehen wird, ober hinter einem beleuchteten trüben Mittel sich die Finsterniß als ein Hintergrund befindet. Geschieht das erste, so erscheint das Licht, bei geringer Trübung bes Mittels, gelb und geht mit zunehmender Trübe in Gelbroth und Roth über. So sieht man die Sonne, wenn sie ihren höchsten Stand hat, ziemlich weiß, obgleich auch bier ins

Gelbe spielend; immer gelber aber erscheint sie, je tieser sie sich senkt, je größer demnach der Theil der Atmosphäre ist, den ihre Strahlen zu durchlausen haben, die sie endlich roth untergeht. — Sieht man dagegen durch ein weißerleuchtetes Trübe in die Finsterniß des unendlichen Raumes hin, so erscheint dieser, wenn die Trübe dicht ist, bläulich; ist sie weniger dicht, so nimmt die Bläne an Tiese zu und verliert sich ins Biolette. — Die prismatischen Bersuche sucht von Goethe durch eine Verrückung des Hellen (z. B. des Sonnenbildes in der dunkeln Kammer) über das Dunkte, und durch eine Bedeckung des Hellen durch das Dunkte zu erklären."

Gleichermaßen gedenkt Herr Professor Neumann an andern Stellen mancher Phänomene, die ich hervorgehoben, gesondert, zusammengestellt, benamset und abgeleitet, durchaus mit reiner Theilsnahme und wohlwollender Mäßigung, wofür demselben denn hies

mit wiederholter Dank gebracht sei.

## 18. Frangöfische gute Sefellichaft.

Frau von Neder hat uns in ihrem Werte: Nouveaux mélanges, Paris 1801, Tome I, p. 879 ein merkvürdiges Zeugniß aufbehalten, wie ihre Umgebung von den Newtonischen Arbeiten dachte. Sie drückt sich folgendermaßen aus.

"Die Synthese ist eine Methode, die nicht erlaubt, klar zu sein. Newton hat seine optischen Lehren in seinen philosophis schen Transaktionen nach der analytischen Methode geschrieb ben, und man verstand ihn vollkommen; nachher schrieb er sie

auf synthetische Weise, und Niemand kann es lesen."

Zuerst mussen wir einen Ausdruck berichtigen. Statt in seinen philosophischen Transaktionen könnte stehen: in seinem Briefe in den philosophischen Transaktionen; wahrscheinlich aber soll es heißen: optischen Lektionen; denn in diesen ist ein freierer Erfahrungsgang, aus dem zulezt das Theoretische hervorspringen soll. Die Optik hingegen ist das jenige Werk, welches hier als auf synthetische Weise behandelt nicht mit Unrecht angegeben wird.

Dieses vorausgesett, so haben wir nur die wichtigen Worte

zu betrachten: Niemand fann es lefen.

Frau von Recker lebte in sehr bedeutender Gesellschaft. Sie hatte Fontenelle gekannt, war genau mit Busson verbunden, und eben so mit d'Alembert, und schrieb in ihren Mélanges sowohl ihre eigenen Gefühle und Ueberzeugungen als die Reinungen und Aussprüche ihrer Societät nieder.

Eine Frau ihrer Art würde nie gewagt haben, vor dem französischen Publikum laut zu sagen, daß Niemand Newtons Optik lesen könne, wenn das nicht eine unter ihren gelehrten Bekannten öfters gebrauchte Redensart, ein offenes Geständniß der vorzüglichsten Männer gewesen wäre. Denn wie wenig sie in die Sache selbst hineingesehen, ist schon daraus klar, daß sie die Bücher und Titel verwechselt. Wir nehmen es daher als ein Zeugniß an, daß kein Franzose der letzten Zeit die Optik gelesen, wie sie denn wirklich kaum zu lesen ist.

Aber daran ist nicht die synthetische Manier Schuld, sondern die verwickelte kaptiose Art, wie sie angewendet wird. Der Leser soll von etwas Unwahrem überzeugt werden, das ihm nicht zu Kopse will; er verwirrt sich und glaubt dem Autor lieber gleich,

daß er Recht habe, und läßt das Buch liegen.

#### 19. Prediger in der Wufte, ein Deutscher.

"Gesetzt, eine Experimentalphysik des Lichts lieferte sogar alle Resultate als mit der Erfahrung übereinstimmend, gestissentlich aber ja kein einziges Resultat anders, als nur durch das Mittel eines mpstischen Hypothesenkrams; und sie verhielte sich ununterbrochen, als ob eine ruhige, genaue Ansicht der Experimente und ihrer Resultate, an sich allein und ohne alle Verbrämungen, schlechterdings nichts, dagegen aber die üppigste Phantasmagorie alles in allem wäre, welche unaufhörlich das Gehirn des Lesers zu ihren Zwecken bearbeitet; alle Pfiffigkeiten ber Diplomatie, Sophistit, Rhetorit, alle Künste des Helldunkels anwendet; die gründlichsten Beweise für ihre Behauptungen lange vorher sehr freigebig verspricht, in der Folge sich dieses Versprechens so wenig als der ganz bekehrte Leser erinnert; gleich am Anfange ein Beiwort als unschuldig, weiterhin ein zweites, brittes behutsam und crescendo einschleichen läßt, sobann burch die sorgfältigste Wiederholung berselben ihre Ausdehnung usurpirt ex praescriptione, bis der Leser über ihre ungeheure Bedeutung stutt, aber zu spät, da er sein Gehirn schon ganz in der Mache des liebkosenden Mysticismus wahrnimmt u. s. w."

Ueber Polarisation des Lichts von Rhode, Potsdam 1819.

#### 20. Defigleichen, ein Frangofe.

Cependant ne serait-on pas fondé à croire que les productions modernes ont acquis plus de certitude, par l'usage établi depuis un siècle de traiter géométriquement toutes les propositions d'un système? C'est-à-dire qu'au produit souvent chimérique de l'imagination, si l'on peut adapter quelque démonstration géométrique, on en a prouvé l'évidence! On n'est pas revenu, et on reviendra difficilement sur l'effet merveilleux de ce mot emphatique, géométriquement ou mathématiquement. Ceux qui ne sont pas en état

de s'élever contre tout ce que paraît avoir confirmé la science exacte, la science par excellence, et c'est le plus grand nombre, croient sur quelques probabilités, parce qu'ils ne voient point, et qu'ils sont persuadés que la vérité est toujours renfermée dans ce qui est audessus de leur intelligence: accoutumés à considérer ces démonstrations mathématiques comme le voile qui la leur cache, ils s'en rapportent à ceux qui peuvent soulever ce voile: et ceux-ci, qui, pour la plupart, ne s'attachent qu'à reconnaître l'exactitude des calculs, sont, pour la multitude, des autorités au nom desquelles elle sacrifie bien souvent la raison.

Je ne veux parler ici que de la partie analytique de cette science; puisque la partie purement géométrique marche de front avec le raisonnement; l'autre au contraire le transporte à la conclusion, sans le faire passer par tous les degrés intermédiaires. Il y a dans cette manière de procéder un motif de défiance pour le moins plausible, c'est que cet instrument si expéditif pourrait être appliqué à faux, ou seulement à une base trop étroite. Les yeux entièrement fixés sur lui jugent du succès de l'opération par le terme de ses mouvements. On voit la fin dans les moyens, ce qui sans doute est d'une grande

conséquence.

Cette réflexion, qui trouvera son application dans la suite de cet ouvrage, me conduit tout naturellement à une autre, qu'on regardera comme une espèce de blasphême: "la méthode analytique appliquée à la physique a produit plus de mal qu'elle n'a fait de bien, par la certitude qu'on lui suppose." En effet, c'est le rempart, le phylactérion, le talisman le plus redoutable; il protège les erreurs et les vérités avec une égale puissance: les unes et les autres en reçoivent le même degré d'inviolabilité; et elles passent pour être inattaquables, non pas précisément parce que leur solidité est mise en évidence, mais parce qu'il leur prête son secours. La physique, je ne crains pas de l'affirmer. n'en a, pour ainsi dire, aucun besoin. Les succès de ceux qui l'ont traitée par le raisonnement le prouvent. Ceux qui, suivant la même route, n'ont pas aussi bien réussi, sont au moins sans danger pour la science, et les faux jugements ne sont pas longtemps à craindre en pareil cas. C'est ce qu'on ne peut pas dire de la méthode analytique, puisque c'est un levier qui, quoique dans les mains d'un petit nombre, peut être employé par toute espèce de mains; et comme la faculté de s'en servir facilement ne me semble avoir aucune liaison nécessaire avec le jugement le plus juste, et qu'on ne peut pas prouver que le talent de raisonner soit un don de la culture de la partie analytique, l'habileté de celui qui l'emploie peut bien être un garant de l'exactitude des opérations, mais n'établit aucunement leur connexion avec les propositions qui en sont l'objet.

Nouvelle Chroagénésie par H. S. le Prince, Paris 1819, page XIII ss.

#### Berbeutscht.

"Hienach aber sollte man benn boch zu glauben berechtigt sein, Die wissenschaftlichen Erzeugnisse ber Neuern hatten mehr Gewiße heit erlangt burch die seit einem Jahrhundert eingeführte Gewohnbeit, alle Sape eines Lehrgebäudes geometrisch zu behandeln? Reineswegs! Denn wenn man bei irgend einem dimarischen Produtt der Einbildungstraft nur etwas von geometrischer Demonstration anbringen kann, so mahnt man schon, die Evidenz eines Hirngespinstes erwiesen zu haben. Schwerlich wird man sich der wundersamen magischen Wirkung des emphatischen Worts auf geometrische oder mathematische Weise völlig entziehen. Diejenigen, die sich nicht zu erheben im Stande sind über alles, was durch diese erakte Wissenschaft, diese Wissenschaft par excellence erwiesen scheint — und beren sind viele — ergeben sich schon auf einige Wahrscheinlichkeiten bin einem unbedingten Glauben, eben weil sie gar nichts sehen, und weil sie sich überzeugten, die Wahrheit liege jedesmal in dem, was über ihren Verstand hinaus ist. Gewohnt, diese mathematischen Demonstrationen anausehen wie einen Schleier, ber ihnen das Wahre verbirgt, halten sie sich in dieser Hinsicht an Solche, welche diesen Schleier zu heben im Stande scheinen; und diese, die größtentheils sich nur barauf verstehen, die Richtigkeit eines Kalkuls einzusehen, sind für den großen Haufen Autoritäten, in beren Namen er öfters bie Bernunft gefangen giebt.

"Ich rede hier nur von dem analytischen Theil dieser Wissenschaft; denn der reingeometrische hält mit der Vernunft gleichen Schritt; der andere im Gegentheil entrückt sie wohl zum schnellen Resultat, ohne sie durch alle Mittelschritte zu führen. Wir sinden aber Ursache genug, dieser Verfahrungsart zu mißtrauen, weil dieses expedite Werkzeug falsch oder im beschränkten Sinn könnte angewendet werden. Die Augen ganz auf die Manipulation gerichtet, urtheilen wir, sie sei gelungen, weil sie fertig ist; man

sieht das Ziel in den Mitteln, und dieß ist denn doch von bes deutendem Einfluß.

"Diese Bemerkung führt mich auf eine andere, die man für eine Art Gotteslästerung erklären wird: "Die analytische Methobe, auf die Physit angewendet, hat mehr Uebels als Gutes gestiftet, durch die Gewißheit, die man ihr voraussett." In ber That ift fie eine Schutwehr, ein Amulet, ein Talisman von der furchtbarften Art; sie beschützt Jrrthumer und Wahrheiten mit gleicher Macht; die einen wie die andern erhalten von ihr denselben Grad von Unverletlichkeit; sie gelten für unantastbar, nicht weil ihre Begründung in Evidenz gesetzt ist, sondern weil sie so hohen Schut gefunden haben. Die Physik — ich wage es zu behaupten bedarf ihrer ganz und gar nicht; dieß beweist ber gludliche Erfolg so Mancher, die sie innerhalb des Kreises eines reinen, rubigen Menschenverstandes behandelt haben. Ift es auch Andern auf bemselben Wege nicht vollkommen gelungen, so waren fie für bie Wiffenschaft wenigstens nicht gefährlich; benn falsche Urtheile sind in diesem Falle nicht lange zu fürchten. Bon ber analytischen Methode tann man dieß nicht behaupten; benn fie ift ein Bebel, ber, obgleich in den Händen einer kleinen Anzahl, doch von einer jeden Faust gebraucht werden kann, und da die Fähigkeit, ihn ju handhaben, meines Grachtens nicht eben im ftrengften Bufammenhange steht mit ber Schärfe und Richtigkeit des Urtheils, man auch nicht beweisen kann, das Talent, richtig zu feben und zu folgern, sei ein Geschenk der analytischen Kultur, so kann die Geschicklichkeit dessen, der sie anwendet, vielleicht für die Genauigteit der Operation Gemahr leisten, aber fie begrundet teineswegs den Rusammenhang derselben mit der Aufgabe, worauf sie angemendet wird."

## 21. Meuefte aufmunternde Cheilnahme.

"Unter dem so reichen Inhalte des Heftes habe ich aber vor Allem für das Verständniß zu danken, welches Sie uns über die entoptischen Farben haben aufschließen wollen; der Gang und die Abrundung dieser Traktation wie der Inhalt baben meine höchste Befriedigung und Anerkennung erweden müssen. Denn bisher hatten wir, der so vielsachen Apparate, Machinationen und Berzsuche über diesen Gegenstand unerachtet, oder vielmehr wohl gar um derselben willen selbst, von den ersten Malusschen und den sernern hieraus hervorgegangenen Erscheinungen nichts verstanz den; bei mir wenigstens aber geht das Verstehen über Alles, und das Interesse des trodenen Phänomens ist für mich weiter nichts als eine erwedte Begierde, es zu verstehen.

"Nun aber wende ich mich zu Solchen, die, was fie haben und

wissen, ganz allein von Ihnen profitirt haben und nun thun, als ob sie aus eigenen Schachten es geholt, dann aber, wenn sie etwa auf ein weiteres Detail stoßen, hier sogleich, wie wenig fie das Empfangene auch nur sich zu eigen gemacht, dadurch beweis sen, daß sie solches etwaige Weitere nicht zum Berständniß aus jenen Grundlagen zu bringen vermögen und es Ihnen lediglich anheim stellen muffen, ben Klumpen zur Gestalt berauszuleden. ihm erst einen geistigen Athem in die Nase zu blasen. geistige Othem — und von ihm ist es, daß ich eigentlich sprechen wollte, und der eigentlich allein des Besprechens werth ist — ist es, ber mich in der Darstellung Ew. 2c. von den Phanomenen der entoptischen Farben höchlich hat erfreuen mussen. Das Einfache und Abstratte, was Sie sehr treffend bas Urphanomen nennen, stellen Sie an die Spipe, zeigen dann die konkretern Erscheinungen auf, als entstehend durch das Hinzukommen weiterer Einwirkungsweisen und Umstände, und regieren den ganzen Verlauf so, daß die Reihenfolge von den einfachen Bedingungen zu den zusam= mengesetztern fortschreitet und, so rangirt, das Verwickelte nun durch diese Dekomposition in seiner Klarheit erscheint. Das Urphänomen auszuspüren, es von den andern, ihm selbst zufälligen Umgebungen zu befreien, es abstratt, wie wir dies heißen, aufzufassen, bieß halte ich für eine Sache bes großen geistigen Ratursinns, so wie jenen Gang überhaupt für bas mahrhaft Wissenschaftliche ber Erkenntniß in diesem Felbe.

"Bei dem Urphänomen fällt mir die Erzählung ein, die Ew. 2c. der Farbenlehre hinzufügen, von der Begegniß nämlich, wie Sie mit Büttners schon die Treppe hinabeilenden Prismen noch die weiße Wand angesehen und nichts gesehen haben als die weiße Wand. Diese Erzählung hat mir den Eingang in die Farbenslehre sehr erleichtert, und so oft ich mit der ganzen Materie zu thun bekomme, sehe ich das Urphänomen vor mir, Ew. 2c. mit Büttners Prismen die weiße Wand betrachten und nichts sehen als Weiß.

"Darf ich Ew. 2c. aber nun auch noch von dem besondern Interesse sprechen, welches ein so herausgehobenes Urphänomen für uns Philosophen hat, daß wir nämlich ein solches Präparat — mit Ew. 2c. Erlaubniß — geradezu in den philosophischen Nuzen verwenden können! — Haben wir nämlich endlich unser zunächst austernhastes, graues oder ganz schwarzes — wie Sie wollen — Absolutes doch gegen Luft und Licht hingearbeitet, daß es desselben begehrlich geworden, so brauchen wir Fensterstellen, um es vollends an das Licht des Tages herauszusühren; unsere Schemen würden zu Dunst verschweben, wenn wir sie so geradezu in die bunte, verworrene Gesellschaft der widerhältigen Welt

versehen wollten. Hier kommen uns nun Ew. zc. Urphanomene vortresslich zu Statten; in diesem Zwielichte, geistig und begreisslich durch seine Einfachheit, sichtlich oder greislich durch seine Sinnlichkeit, begrüßen sich die beiden Welten, unser Abstruses und das erscheinende Dasein, einander.

"Benn ich nun wohl auch finde, daß Ew. xc. das Gebiet eines Unerforschlichen und Unbegreislichen ungefähr eben dahin verlegen, wo wir hausen — eben dahin, von wo heraus wir Ihre Anssichten und Urphänomene rechtsertigen, begreisen, ja wie man es heißt, beweisen, beduciren, konstruiren u. s. s. wollen, so weiß ich zugleich, daß Ew. xc., wenn Sie uns eben keinen Dank dasär wissen können, uns doch toleranterweise mit dem Ihrigen so nach unserer unschuldigen Art gewähren lassen; es ist doch immer noch nicht das Schlimmste, was Ihnen widersahren ist, und ich kann mich darauf verlassen, daß Ew. xc. die Art der Renschennatur, daß, wo einer etwas Tüchtiges gemacht, die andern herbeirennen und dabei auch etwas von dem Ihrigen wollen gethan haben, zu aut kennen.

"Ich muß noch auf eine der Belehrungen Ew. zc. zurücktommen, indem ich mich nicht enthalten kann, Ihnen noch meine herzliche Freude und Anerkennung über die Ansicht, die Sie über die Ratur der doppelt refrangirenden Körper gegeben haben, auszusprechen. Dieses Gegenbild von derselben Sache, einmal als durch äußerliche, mechanische Mittel dargestellt, das anderemal eine innere Damass weberei der Natur, ist meiner Meinung nach gewiß einer der schönsten Grisse, die gethan werden konnten.

Berlin, ben 20. Febr. 1821.

SegeL"

## 22. Entichnidigendes Machwort.

Wenn man fleißig ausgearbeitete Bücher, vor einigen hundert Jahren gedruckt, aufschlägt, so kommen uns gewöhnlich mancherlei Enkomien rhythmisch entgegen; der Autor getraut sich nicht allein ins Publikum, nur wohl eskortirt und empsohlen kann er Muth fassen. In der neuern Zeit wagt man sich kühn und zwersicht lich heraus und überläßt auf gut Glück seine Produktion dem Wohlwollen oder Mißwollen der Beurtheilenden.

Nehmen Sie es in diesem Sinne, theurer verehrter Freund, wenn ich nicht saume, beitommende Nachempsehlungen versprochenermaßen mitzutheilen. Diese geistreichsheitern, durchbringenben, obgleich nicht einem Jeden gleich eingänglichen Worte machen Ihnen gewiß Vergnügen um meinets und der Sache willen.

Wenn man so alt geworden ist, als ich, und in einem se würdigen, werthen Unternehmen von den verworrenen Ritlebenden

nur widerwillige Hindernisse erfahren hat, muß es höchlich freuen, durch einen so wichtigen Mann die Angelegenheit für die Zukunft sicher zu sehen; denn außerdem hat ein Appell an die Nachwelt immer etwas Tristes.

#### 23. Aeltefte aufmunternde Cheilnahme.

"Im Jahre 1795 sandte ich Ew. 2c. meinen Versuch über die Lebenskraft, der zum Theil durch Ihre Schrift über die Metamorsphose der Pflanzen veranlaßt war. Sie reichten mir dafür mit einem Geiste die Hand, der mich unbeschreiblich glücklich machte. Ich müßte Ihnen eine Art von Beichte ablegen, wenn ich Ihnen die Ursachen sagen wollte, warum Sie nichts weiter von mir hörten. Blieb der Einzelne in der Ferne stehen, so mußte die Ursache daran wohl in seiner durch äußere Umstände begünstigten Unthätigkeit, gewiß am wenigsten in Mangel an Erkenntniß Ihres Geistes liegen.

"Ihr Buch zur Farbenlehre hat mich ganz wieder erweckt. Ich möchte es jedem Arzt und Naturforscher als Muster darbieten, wie Untersuchungen ohne Mischen und Manschen gemacht werden sollen! Mein Erwachen soll aber nicht durch Lobgeschreit verküns

bigt werden.

"Es ist in so vielen Punkten meinen Ideen begegnet und hat sie bekräftigt und aufgeklärt; erlauben Sie mir daher, daß ich Ihnen einige Erfahrungen und Bemerkungen mittheile, wozu ich um so mehr berechtigt zu sein glaube, da sie zum Theil an mir selbst und meiner Familie angestellt sind, über Ihre Akhanoblepsie. Ich führe mich also bei Ihnen als einen Akhanobleps ein, in dessen Unterhaltung man in die größte Verwirrung geräth und fürchtet, wahnsinnig zu werden. Ich wage es bei Ihnen aber schon darauf hin.

"Sie haben die alte Newtonische Burg, welche mit gelehrtem Fleiß und Scharssinn, aber gewiß ohne Erinnerung an die Platonischen Grundsäte, daß die Aussicht in die Ferne nicht müsse verbaut werden, aufgebaut war, vollkommen niedergerissen. Es mußte einem grauen, wenn man im Dunkeln hineintrat und nur die Vögel der Pallas darin schwirren hörte. In meiner Vorrede zur Lebenskraft sprach ich mein Grauen aus, und diese veranslaßte damals den seligen Engel, indem er mir seine Abhandlung über das Licht mit der Versicherung zusandte, daß meine Vorrede dazu Anlaß gegeben habe, mir ein Trostwort zuzusprechen, das aber freilich, wie alles Beschwichtigen der Kinder im Finstern, nur das Grauen vermehrte.

"Mit sorgfältiger Beobachtung der Gränzen für den Naturs forscher haben Sie auf diese heilige Stätte kein neues Gebäude

von Menschenhänden gemacht; der Sänger des Faust und der Verfasser der nachbarlichen Verhältnisse der Farbenlehre zu andern Lehren hätte einen Tempel darauf bauen können, der Viele mit Andacht erfüllt hätte, aber doch bald wieder von Abzgöttern eingenommen wäre.

"Nun aber zu meiner Persönlichteit! Ich bin in jeder Rūdssicht in der Lage, wie Sie den Afranobleps beschreiben; habe dadurch meiner guten Frau manche kleine Empsindlichteit veranslaßt, wenn ich ein hellblaues Band oder Kleid für rosensarb anssah, das sie ehrbar für sich ausgewählt hatte, und bin darüber leider selbst schon sür die literarische Ewigkeit bezeichnet, indem es mir der selige Murray in seinem Apparatu medicaminum, Vol. IV, pag. 208 nicht verzeihen konnte, daß ich in einer Dissertation, der er selbst den Preis zuerkannt hatte, dem oleum Ricini die rechte Farbe nicht gegeben hatte. Er sagte daselbst: Colorem glauco viridescentem prae se fert, et gravitate specisica tam olea omnia unguinosa, quam pinguedines animales antecellit, frigore solidescit; colore succini, pellucidum fere (Brandis Comm. de oleis unguinos. pag. 22).

"Mehrere meiner Familie leiden an demselben Uebel. Ein Schwestersohn war in eine gute Seidenhandlung als Lehrling gegeben; man war zufrieden mit ihm und er mit seiner Lage, mußte aber diesen Beruf verlassen, weil er den Käusern Himmelblau für Rosenroth vertaufte. Ein mitleidiger, in der Geschichte der Geslehrsamteit nicht bewanderter Kommis der Handlung hosste, durch die Gelehrigkeit des jungen Menschen den Fehler zu ersehen; es wurden Farbentaseln von Seidenband gemacht, unter jede Farbe der Name geschrieben, und nun saß der arme Knabe Lage lang und lernte, hosste freudig, die Sache ergründet zu haben, und das Resultat der Gelehrsamkeit war, daß der nächste Käuser Rosenroth für Himmelblau erhielt.

"Hatte der Mensch wirklich zwischen Rosenroth und Himmelblau keinen Unterschied sehen können, so konnte er ja nicht hoffen, ihn lernen zu wollen. Sehe ich beide Farben neben einander, so sinde ich den Unterschied sehr deutlich, auch wohl kurze Zeit nachher; soll ich aber ohne Vergleichung es bestimmen, so wird es mir wenigstens sehr schwer. Ihre Landschaft ist freilich nicht ganz so, wie ich die Natur sehe; daß sie aber einen rosenrothen himmel habe, mußte ich erst aus dem Texte lernen. Dabei weiß ich

gewiß:

a. Daß ich für Raumverhältnisse, wo nicht ein ausgezeichnet scharfes, doch nicht schlechtes Gesicht habe. Ich hatte in Göttingen in Rücksicht meines sichern Blickes in Erkenntniß der Mineralien Zutrauen. Nach Textur und Krystallisation forschte ich aber freis

lich immer forgfältiger als nach Farbe, und ich kann es nicht läugnen, daß mir selbst rothgülden Erz von weißgülden schwer zu unterscheiden war, wenn dieses fehlte. Ich konnte das Gewicht von Diamanten und ihren Werth Juwelierern richtig taxiren, konnte genau sehen, ob sie ins Gelbe zogen u. s. w.

b. Eben so kann ich das Helle und Dunkle der Farben genau unterscheiden, und diese Nuancen bleiben meinem Gedächtniß eins

geprägt.

c. Ich habe kein ausgezeichnet scharfes Gesicht in die Ferne, weil es nicht dazu geübt ist, aber auch durchaus kein schwaches. Ich habe funfzig Jahre meine Augen gebraucht, habe bald durch Mikroskop, bald durch Teleskop die primordia rerum erforschen wollen, habe manche Nacht gewacht, ich fühle aber keine Veränsderung darin. Sie sind übrigens graublau, die meines Nessen und eines Bruders sind aber braun.

d. Grün und Blau, deßgleichen Gelb und Roth verwechsle ich nicht, hingegen leicht Rothgelb und Grün in dunkeln Tinten,

so wie Blau und Roth in hellen.

e. Was diese Farbenverwechselung auf meinen Kunstsinn für Einfluß gehabt hat, bin ich nicht im Stande zu beurtheilen, da mir die eigentliche Kennerschaft in anderer Rücksicht nicht gemüthlich war. Daß ich mich an wahren Kunstwerken der Maler mehr freue, als an andern Genüssen, fühle ich sehr lebhaft, noch lebhafter, daß ich weit glücklicher bin, wenn ich meinen rosenfarbenen Himmel

klar über mir und die gelbrothe Natur um mich habe.

f. In meiner ärztlichen Praxis glaube ich viel auf Farbe Rückssicht zu nehmen, und fast getraue ich mich, die blühenden Wangen einer Bergbewohnerin von denen der nördlichen Küstenbewohnerinnen zu unterscheiden, gewiß die einer Strophulösen, einer Bleichssüchtigen, Schwindsüchtigen u. s. w. Es bat mich noch kein Maler mit einem blaubäckigen Mädchen zu täuschen gesucht, ich glaube auch nicht, daß es möglich wäre; hier sind die Ussociationen, Bersgleichungen u. s. w. gewohnter und träftiger. Vielleicht geht es mir aber auch bei den seinern Nuancen dieser schönern Arnstallisationen wie in der Mineralogie, und ich referire die Textur auf die Farbe.

g. Scharlachroth thut meinen Augen nicht weher als andern, gewiß weniger als manchen Augenkranken, die ich wirklich dadurch

habe leiden gesehen.

"Es scheint mir unmöglich, daß ein Auge, welches Licht und Finsterniß, Weiß und Schwarz neben einander, und Finsterniß und Licht hinter einander in genauen Dimensionen unterscheiden kann, nicht auch Licht und Finsterniß hinter einander unterscheiden könnte, und meine Erfahrungen widersprechen diesem. Ich kann die positiven und negativen Farben sehr gut unterscheiden, wenn

ich fie zugleich sehe; aber ich habe tein sicheres Gebachtniß für das Positive und Regative, ungeachtet es mir nicht an Gedachtniß für das Maß in beiden fehlt. Ich bin einem Raufmann zu vergleichen, ber sein Buch von Kredit und Debet forgfältig balt und die Summen in beiden nicht vergist, aber seine Schuld mit seinem wirklichen Vermögen leicht verwechselt — weil er vielleicht das Positive für groß genug halt. Ich verwechsle das Central-

spstem mit dem Ciliarspsteme.

"In soweit der homo dexter et sinister wahrscheinlich auch auf einem entgegengesetzten, zu einer Einheit wieder vereinigten Polaritätsverhältnisse beruht, konnte man diese pathologische Augenerscheinung mit dem Linkssein vergleichen, und zufällig bin ich auch links, habe aber die rechte Hand zu manchen Arbeiten burch Gewohnheit und Uebung gezwungen; ich schreibe mit ber rechten, esse mit der rechten Hand, weil ich immer dazu gezwungen bin, gebe aber in der Regel die linke Hand, wenn mir das da jungere dextram auch noch so lebhaft ist; so wie ich glaube, daß ich mein Central- und Ciliarspstem zur Erkenntniß der rothen und blauen Farbe unter bestimmten Affociationen gezwungen babe. 3ch zweisle fast nicht, daß Gewohnheit, Mangel an Aufmerksamkeit von Jugend auf auf diesen Augenfehler ähnlichen Ginfluß haben als bas Linkssein.

"Sollten in andern Sinnen nicht abnliche Erscheinungen vortommen? Für alle andern Sinne geht die Bejahung und Berneinung durch zusammengesetztere media, ift schon mehr Reflex ber Reflexe, und daher wird es uns wenigstens bis jett schwerer, die Antithese rein aufzusinden; unsere Empsindungen find in diesen Sinnen mehr auf ein bloß quantitatives Berhältniß in ber Flache als auf ein reines Polaritätsverhältniß reduzirt. In biefen Sinnen scheint die Mittheilung des Lebens der Außenwelt so zu gescheben, als wenn bas Auge burch galvanische Leitung, burch bie Ciliatnerven Licht sieht. Ich möchte also den, der ein schlechtes musitalisches Gebor ober ichlechten Geschmadfinn bat, eber einen schlechten Rechenmeister als einen Atyanobleps fürs Gebor ober ben Geschmad nennen. Hingegen ware Derjenige, ber ein Alavier ohne Stimmgabel in den verlangten Rammer = ober Chorton stimmen konnte, mit einem Mann zu vergleichen, ber bie Farbennuancen im Bell wie im Dunkel genau unterscheiben konnte. Zuweilen bat es mir gar scheinen wollen, als wenn ich noch andere Beweise bei ben Individuen dafür gefunden hatte. Ich will fie aber gern zurück behalten, sonst könnte ein drepanoien oder drepopuien gegen ben anvaröβlet zu Felde ziehen 2c. 2c.

Robenhagen, den 11. Januar 1811.

Dr. Brandis,

Abnigl. Leibargt und Ritter bes Danebragberbent."

# Geschichtliches.

#### 24. Bernardinus Telefius.

In dem historischen Theile zur Farbenlehre S. 496 hatte ich zu bedauern, daß mir das Werk gedachten Mannes über den gleichen Gegenstand nicht zur Hand gekommen. Seit jener Zeit war ich so glücklich, dasselbe mitgetheilt zu erhalten und zu benuten. Von ihm selbst und seinem Lebensgange nur Folgendes:

Bernardinus Telesius, geboren zu Cosenza 1508, aus einem guten Hause, studirte zu Mailand, kommt 1525 nach Rom und wird 1527 in das Unglud der Stadt mit verwickelt. Er verliert sein Vermögen und wird eingekerkert, nach zwei Monaten befreit, begiebt sich nach Padua, weicht vom Aristoteles ab und sucht sich einen neuen Weg. Kehrt wieder nach Rom zurud, findet Freunde und Gönner. Paul IV. bietet ihm bas Erzbisthum von Cosenza an, das er seinem Bruder zuwendet. Er heirathet und zeugt brei Söhne. Zwei sterben mit der Mutter; der überbliebene übernimmt die Besorgung der Güter, und der Bater widmet sich ganz allein den Studien. Seine Werke kommen heraus; er begiebt sich nach Reapel und errichtet eine Art von gelehrter Gesell: schaft, lehrt die Jugend, kehrt nach Cosenza zurud und stirbt beinahe achtzig Jahre alt.

Nachgemeldete Schrift ist mir nicht zu Handen gekommen: Ex Historia Philosophica de Bernardini Telesii Philosophi Itali, Seculo XVI. clari, vita et philosophia, publicam cum eruditis dissertationem instituit M. Joannes Georgius Lotterus Augustanus, respondente Georgio Gottl. Steinert. Lipsiae 1726.

Da nach genauer Betrachtung bes Werkes, welches ben Titel führt: Bernardini Consentini de colorum generatione opusculum, eine Uebersetzung desselben höchst schwierig und das Driainal hier einzuschalten nicht rathlich schien, so bringen wir nur ben Inhalt der Kapitel bei und fügen, nach Anlaß derselben, einige Bemerkungen binzu:

Cap. 1. Lucem vel calorem summum, et in tenuitate existentem, vel ejus speciem esse.

Cap. 2. Lucem robur a caloris robore, puritatem a tenuitate habere, et albam sui natura esse, a crassitie autem impurari, et aliis intingi coloribus.

Cap. 3. Colores lucem esse imminutam foedatamque, et lucis omnino tenebrarumque esse medios.

Cap. 4. Qui colores albo proximiores, et qui remotiores, nec eorum tamen differentias omnes inquirendas esse.

Cap. 5. Albedinem tenuitatis propriam et caloris omnino esse opus; nigredinem contra crassitiei propriam et

frigoris opus.

Cap. 6. Aer et aqua et terra alba, ignis vero et sol flavi, et niger color reliquis elementis ab igne combustis; colores alii ex horum commistione fieri Aristoteli videntur.

Cap. 7. Nec flavus color simplex, nec sol atque ignis

flavi, nec terra alba videri debuit Aristoteli.

Cap. 8. Nigrum colorem humidi copia fieri, Aristoteli interdum visum fuisse.

Cap. 9. Colorem nigrum humidi copia fieri, album vero ejus defectu perperam Aristoteli visum fuisse.

Die Uranfänge der sinnlich erscheinenden Dinge viersach eins zutheilen, Feuer, Wasser, Luft und Erde einander gegenüber zu stellen, ist einer sinnlich tüchtigen, gewissermaßen poetischen Anschauung keineswegs zu verargen, dagegen auch der Versuch höcht lobenswürdig, auf einfachere Prinzipien, auf einen einzigen Gegenstet.

fat die Erscheinung zurudzuführen.

Der Verfasser lebte in einer Zeit, wo man sich von den Schulsspekulationen wieder gegen die Natur zu wenden ansieng und das ber die religiosen sowohl als philosophischen Lehrsätze vor ein offenes Gericht zu fordern wagte, dessen man sich um so eher erkühnen durfte, als die Menschen mit größerer Freiheit über sich selbst, ihre innern und äußern Verhältnisse nachzudenken einen unwiderstehlichen Trieb fühlten.

Unserm Telesius, einem vorzüglichen, ernsten, aufmerkenden Manne, gesteht man gern zu, daß er seinen Gegenstand wohl angesehen und sich auf alle Weise mit demselben bekannt gemacht habe; dennoch hat er ihn keineswegs ganz durchdrungen und mit Freiheit behandelt; er läßt sich vielmehr durch den einmal angenommenen Gegensat von Hitz und Frost, Flüchtigem und Starrem, Reinem und Unreinem zc. hin= und herführen und geräth zulest ins Stocken. Wie es ihm aber auf seinem Wege eigentlich er gangen, wollen wir mit wenigem bezeichnen und andeuten.

Im ersten Kapitel gelingt es ihm, das Weiße, Flüchtige, höchste zu vereinigen, als identisch darzustellen und wechselsweise hervorzubringen. Wenn er nun im zweiten und dritten Kapitel zwar ganz auf dem rechten Wege ist, die Farben durch Hinzutritt eines Finstern, Festen, dem Licht Hinderlichen, Widerstrebenden entstehen zu lassen, so verführt ihn die Derbheit der lateinischen

Sprache, und indem er seiner Tenuitas die Crassities entgegengesetzt und von foedare, impurare spricht, verwirrt er sich und kann sein Werk nicht zu Stande bringen. Im vierten Kapitel versucht er die Farben dem Weißen zu nähern, dann zu entfernen und sie borther gewissermaßen abzuleiten; zulest aber muß er, bei ber unendlichen Mannigfaltigkeit, bas Geschäft aufgeben und gestehen, daß auf seine Weise der Ursprung aller Farben nicht dars zuthun sei. Im fünften Rapitel sucht er sobann eine große Schwierig= teit zu lösen und ben Einwurf zu entkräften, daß ja gar viele Dinge, Schnee, Kreide, Bleiweiß u. dgl., denen die Tenuität mehr oder weniger abgeht, doch auch als weiß anerkannt werden muffen, wobei er sich in komplicirte organische Fälle einläßt und dialektische Wendungen braucht, um sich einigermaßen berauszuhelfen. In den folgenden Kapiteln stellt er seine Lehre der Aristotelischen gegenüber und muß, wie es in solchen Kontroversen zu gehen pflegt, seinem Gegner bald beipflichten, bald widersprechen, und ber Leser blickt, ohne sonberliche Belehrung, in einen gang eigenen Zustand ber Geister und ber Wissenschaft.

Als Vorstehendes schon verfaßt war, kam folgendes Werk mir noch zur Hand:

J G. Lotteri de vita et philosophia Bernardini Telesii

Commentarius. Lips. 1733. 4.

Es enthält die weitere Ausführung der oben angezeigten Disserstation, und ich sehe mich daher in den Stand gesetzt, noch Einiges über den würdigen Mann, mit dem wir uns bisher beschäftigt,

nachzubringen.

Bu einer Zeit geboren, wo in Italien die alte Literatur der schönsten Blüthe sich zu erfreuen hatte, ward er früh burch einen Oheim in der lateinischen und griechischen Sprache, Redekunft und Boesie eingeweiht. Auch durfte es an Philosophie nicht fehlen, Die noch immer im Aristotelischen Sinne vorgetragen wurde. ichon hatte das Studium der Griechen und Römer freiere Weltansichten geöffnet und gute Köpfe auf andere Denkweisen hingeleitet; wie denn Martin Luther die Sittenlehre des Aristoteles, Petrus Ramus beffen Philosophiren überhaupt angegriffen. Cben so ward unser Telesius auf die Natur gewiesen. Da man nun bisher sich bloß von innen heraus beschäftigte, in Pythagoreischen Bahlen, Platonischen Ideen, Aristotelischen Schlußfolgen die mahre Behandlung zu finden geglaubt hatte, so wandte man sich nunmehr nach außen und suchte sich mit ber Natur unmittelbar zu befreunden. Hier mußte man benn freilich ben Sinnen, die man bisher beseitigt, ihre Rechte zugestehen und eine nothwendige Theilnahme derselben an allen Betrachtungen frei anerkennen. Da nun aber solche Männer die philosophischen Studien nach alter Beise in ihrer Jugend getrieben hatten, so wendeten sie nun ihre Dia-lettik gegen die Schule selbst, und ein heftig und lange geführter Streit entspann sich.

Unter den verschiedenen Werken aber, die Telesius geschrieden, nennen wir: De natura rerum, juxta propria principia. Libri II. Romae 1665. 4, wiederholt Neapoli 1670, worin er seine Ansichten der Natur an den Tag legt. Er statuirt zwei geistige Gegensäte: Wärme und Kälte, und zwischen beiden eine Materie, auf welche sie wirken. Diese dagegen widerstrebt, und ans solchem Konslitt entstehen sodann die Körper. Jedem seiner beiden geistigen Prinzipien ertheilt er zugleich vier mitgeborene Gigenschaften, der Wärme nämlich das Heiße, Leuchtende, Bewegliche und Dünne, der Kälte aber das Kalte, Unbewegliche, Dunkle und Dichte.

Dünne, der Kälte aber das Kalte, Unbewegliche, Dunkle und Dichte. Diese inwohnenden Kräfte, Determinationen und Gigenschaften sollen aber, wie die Prinzipien selbst, einander völlig entgegensgeset, in der Erscheinung niemals vereindar sein. Hier widersspricht nun die Ersahrung; denn es kann ja etwas Helles kalt, etwas Dunkles aber warm sein. Da er nun hier im Ganzen versährt, wie oben bei den besondern Farbenbetrachtungen, wo er mit Weiß und Schwarz auch nicht sertig werden konnte, so begreift sich, wie er eigentlich eine Schule zu stiften und entschiedenen Einssuß zu erlangen nicht ganz geeignet war. Den Rang jedoch eines Vorläusers und glücklichen Reuerers wird man ihm nicht abläugnen; denn wie er sich Zeit und Umständen nach benommen und Andern durch Krast und Kühnheit den Weg gehahnt, läßt sich aus der Hochschäung erkennen, welche Vacon von Berwlam, obgleich nicht mit seiner Lehre durchaus einstimmig, über ihn zu äußern pslegt.

Wir wollen aber, wenn wir die Dinge besser anzusehen glauben, hierüber nicht allzusehr triumphiren, sondern vielmehr bescheident lich bedenken, wie langsam sich der Mensch aus dem Frethume erhebt, um sich gegen die Wahrheit zu wenden; viel geschwinder tehrt er sich vom Wahren zum Falschen. Jeder möge in seinen

eigenen Busen greifen!

## Berschiedene Rachträge.

25. Inmbolik.

Anthropomorphism ber Sprage.

In der Geschichte überhaupt, besonders aber ber Philosophie, Wissenschaft, Religion, fällt es uns auf, daß die armen, beschränkten

Menschen ihre dunkelsten subjektiven Gefühle, die Apprehensionen eingeengter Zustände in das Beschauen des Weltalls und dessen

bober Erscheinungen überzutragen nicht unwürdig finden.

Zugegeben, daß der Tag, von dem Urquell des Lichtes aussgehend, weil er uns erquickt, belebt, erfreut, alle Verehrung versdiene, so folgt noch nicht, daß die Finsterniß, weil sie uns uns heimlich macht, abkühlt, einschläfert, sogleich als böses Prinzip angesprochen und verabscheut werden müsse; wir sehen vielmehr in einem solchen Versahren die Kennzeichen düster-sinnlicher, von den Erscheinungen beherrschter Geschöpfe.

Wie es damit in der alten Symbolik ausgesehen, davon giebt

uns Nachstehendes genugsames Zeugniß.

"Bedeutend wird endlich, daß der sinstere Thaumas, zugleich mit den Harppien, die Göttin des Regenbogens, die siebenfarbige Jris gezeugt hat. Es sind aus der Finsterniß, wit der weißen Farbe der Kälte, alle Farben des Lichts und des Feuers entssprungen, und selbst der böse Ahriman, die ewige geistige Finsterniß, soll die Farben ausgeströmt haben."

Ranne, Pantheum G. 339.

### 26. Würdigfte Antorität.

L'azzuro dell' aria nasce dalla grandezza del corpo dell' aria alluminata, interposta fra le tenebre superiori e la terra. L' aria per sè non ha qualità d' odori, o di sapori, o di colori, ma in sè piglia le similitudini delle cose che dopo lei sono collocate, e tanto sarà di più bell' azzurro quanto dietro ad essa saranno maggiori tenebre, non essendo essa di troppo spazio, nè di troppa grossezza d' umidità; e vedesi ne' monti che hanno più ombre, esser più bell' azzurro nelle lunghe distanze, e così dove è più alluminato, mostrar più il color del monte che dell' azzurro appicatogli dall' aria che infra lui e l' occhio s' interpone.

Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci. Roma

1817. pag. 136.

## Deutsch ausgesprochen.

Das Blau der Luft entspringt aus der Masse ihres erleuchteten Körpers, welche sich zwischen die obern Finsternisse und die Erde stellt. So wenig aber die Luft eine Eigenschaft hat von Gerüchen oder Geschmäcken, so wenig hat sie solche von Farben. In diesem Falle nämlich nimmt sie vielmehr die Aehnlichteit der Dinge, die hinter ihr sind, in sich auf. Deshalb wird das schönste Blau dass jenige sein, hinter welchem sich die stärksten Finsternisse besinden; nur darf der Luftkörper nicht zu geräumig, noch auch die ihn

bildende Feuchtigkeit allzudicht sein. Darum sieht man der fernen Berge Schattenseiten viel schöner blau als die beleuchteten, weil man an diesen mehr die Farbe des Bergs erblickt als das Blane, das ihm durch die dazwischen schwebende Luft hätte mitgetheilt werden können.

#### 27. Der Ausdruck Erüb.

Es scheint, als könne man, bei Erklärung, Beschreibung, Bestimmung bes Trüben, nicht füglich dem Durchsichtigen aus

bem Wege geben.

Licht und Finsterniß haben ein gemeinsames Feld, einen Raum, ein Vacuum, in welchem sie auftretend gesehen werden. Dieser ist das Durchsichtige. (Ohne Durchsichtiges ist weder Licht noch Finsterniß. Dieses Vacuum aber ist nicht die Luft, ob es schon mit Luft erfüllt sein kann.)

Wie sich die einzelnen Farben auf Licht und Finsterniß als ihre erzeugenden Ursachen beziehen, so bezieht sich ihr Körperliches, ihr Medium, die Trübe, auf das Durchsichtige. (Jene geben den

Geift, dieses den Leib der Farbe.)

Die erste Minderung des Durchsichtigen, d. h. die erste leiseste Raumerfüllung, gleichsam der erste Ansatz zu einem Körperlichen, Undurchsichtigen, ist die Trübe. Sie ist demnach die zarteste Materie, die erste Lamelle der Körperlichkeit. (Der Geist, der ersicheinen will, webt sich eine zarte Trübe, und die Einbildungstraft aller Bölker läßt die Seister in einem nebelartigen Gewand erscheinen.)

Eine Berminderung des Durchsichtigen ist einerseits eine Berminderung des Lichtes, anderseits eine Berminderung der Finsternis.

Das zwischen Licht und Finsterniß gewordene Undurchsichtige, Körperliche wirft Licht und Finsterniß nach ihnen selbst zurück. Das Licht heißt in diesem Falle Wiederschein, die Finsterniß heißt Schatten.

Wenn nun die Trübe die verminderte Durchsichtigkeit und der Anfang der Körperlichkeit ist, so können wir sie als eine Bersammlung von Ungleichartigem, d. h. von Undurchsichtigem und Durchsichtigem ansprechen, wodurch der Anblick eines ungleichartigen Gewebes entspringt, den wir durch einen Ausdruck bezeichnen, der von der gestörten Einheit, Ruhe, Zusammenhang solcher Theile, die nunmehr in Unordnung und Berwirrung gerathen sind, bewgenommen ist, nämlich Trübe. (Dunst, Damps, Ranch, Standswirbel, Rebel, dicke Luft, Wolke, Regenguß, Schneegestöber sind sämmtlich Aggregate, Versammlungen von Ungleichartigem, d. h. von Atomen und deren Vacuo, wovon jene keine Durchsicht, dieses aber eine Durchsicht gestattet. Trübes Wasser ist ein Durchsicht, dieses aber eine Durchsicht gestattet. Trübes Wasser ist ein Durchsicht

mit Undurchsichtigem in Vermischung, dergestalt daß Wasseratome und Erdatome, kopulirt, das dichteste Net von Körperchen und beren Vacuo vorbilden.)

Auf diese Weise drücken sich auch die lateinische und beren

Töchtersprachen aus:

turbo, are. turbidus, von turba turbido, ital. torbio, span. trouble, franz.

Das griechische Jodos, Jodspos beurkundet, durch den attischen Dialett odos, odspos hindurch, seine Verwandtschaft mit µsdas (µsdaivos in µsdaiva) und xsdaivos, d. h. mit dem völlig Unsdurchsichtigen, worin nichts mehr zu unterscheiden ist, oder dem Schwarzen; wie hingegen pspapos, pspatos das durch ein Ges wimmel undurchsichtiger Atome entstehende Trübe des Rauches und ähnlicher Erscheinungen andeutet.

Indem die ungleichartigen Theilchen zwar gesondert, doch an einander hangend oder angenähert schweben, bilden sie zugleich

bas, was wir auch

loder, dünn,

die Römer rarus (Lucret. II, 106.), die Griechen apaios nennen

(οὐ τὰ μέσα διάστασιν πρὸς άλληλα έχει). Wir können demnach die Trübe auch als ein Dünnes ans sprechen, als eine verminderte, theilweise aufgehobene Undurch: sichtigkeit, als ein Liquesciren bes Soliben, als ein Zerreißen und Durchlöchern eines Continuum ober Dichten.

Die Luft, als ein vorzügliches Mittel zwischen Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit, zwischen Vacuum und Solidum, bietet uns das Trübe in mannigfaltigen Graden, als Dunst, Nebel, Wolke, und in allen diesen Gestalten als ein mahres apacov oder rarum.

In dieser Hinsicht hat die griechische Sprache vor andern glud= lich durch die von Luft, αήρ, ήήρ, gebildeten Ableitungen αφριος, ήδριος, αδροδιδής, ήδροδιδής, Ursache und Wirtung oder Grund und Erscheinungsweise des Trüben schon früh zu bezeichnen geswußt, welche nicht allein die farblose Trübe, wie νοφολώδης und σμιχλώδης, sondern auch den vor dunkeln Gegenständen durch fie entstehenden Blauduft naturgemäß anzeigen.

Indem aber auch das Trübe, als zwischen Licht und Finsterniß stehend, eins wie das andere überschwebt und vor erleuchteten wie vor beschatteten Körpern sich sixiren kann, bringt es die Gescheinung hervor, wo wir das Trübe bezeichnen burch:

angelaufen
beschlagen
blinb.
appanato
nebbioso
terne, franz.

Auch in diesem Falle ist das Trübe eine Bersammlung von Durchsichtigem und Undurchsichtigem, ein nepartiger Ueberzug von undurchsichtigen Atomen und deren durchsichtigen Vacuis.
Riemer.

#### 28. Wahres, myfild vergetragen.

Naturae naturantis et naturatae Mysterium in Scuto Davidico etc Berlenburg 4724.

#### §. VIIL

Die Farben scheiden sich nach Licht und Finsternis und nach verschiedenen gradibus derselben; und geben dennoch aus einem Centro, welches den Grund aller Farben in sich hat. Ist das Licht in progressu, und will das Licht aus der Finsternis sich zum Licht erdähren, so ist der erste gradus das Rothe; bierans erdiehret sich das Gelbe; und aus diesem das völlig Weiße. In aber das Licht in regressu, und will die Finsternis aus dem Licht sich zur Finsternis begeben, so ist der erste gradus das Grüne; hierauf ersolget das Blaue; und nach diesem das völlig Schwarze. Doch endigt sich der böchste Grad der Farben wiederum in dem ersten. Dann das höchste Weiß verkläret sich im Rothen; und das höchste Schwarz verliehret sich im Grünen: und wer diesem allen etwas tiesser nachsinnet, der wird diese Anmertungen mit der geheimen Philosophie und Experienz derer Chemicorum desto leichzer vereinigen können."

#### IX.

"Sonsten aber ist zwischen Grun und Blau, und hinwiederum zwischen Roth und Gelb, darinn ein merklicher Unterschied, das die zwey ersten Farben aus einer Vermischung, die zwey letteren Farben aber ohne Vermischung, durch eine gleichsam natürliche Geburt hervorkommen. Denn, durch Vermischung der bepten außersten contrairen Farben, des Schwarzen und des Weisen, entsiebet das Blaue; und durch Vermischung der bepten mittlem contrairen Farben des Blauen und des Gelben, entstehet das Erüne: hingegen Roth und Gelb entstehen aus keiner-Rischung. sondern urständen aus dem natürlichen Fortgange des Lichts; welches in seiner wesentlichen Gebuhrt nicht hinter sich, sondern vielmehr vor sich gehet."

#### X.

"Die rothe Farbe gehört dem Marti und dem röthlichen Eisen; die grüne der Veneri und dem grünlichen Kupfer; die gelbe dem Soli und dem gelbscheinenden Golde; die blaue dem Jovi und dem blaulichen Zinn; die weiße der Lunae und dem weißen Silber; die schwarze dem Saturno und dem schwärzelichen Blen; die gemischte oder melirte Farbe dem Mercurio und Quecksilber, als dem Saamen aller Metalle."

#### XI.

"In dem Rothen eröffnet sich das Feuer; im Gelben das Licht; in dem Weißen die Klarheit: in dem Grünen hinsgegen ist Verbergung des Lichts; im Blauen der Schatten; im Schwarzen die Finsterniß."

#### XII.

"In dem Rothen ist suchen und begehren; in dem Gelben ist finden und erkennen; in dem Weißen ist bes sitzen und genießen: hinwiederum in dem Grünen ist hoffen und erwarten; in dem Blauen ist merken und denken; in dem Schwarzen ist vergessen und entbehren."

## 29. Geheimniß wird angerathen.

Sed considero, quod in pellibus caprarum et ovium non traduntur secreta naturae, ut a quolibet intelligantur, sicut vult Socrates et Aristoteles. Ipsemet enim dicit in libro secretorum, quod esset fractor sigilli coelestis, qui communicaret secreta naturae et artis, adjungens, quod multa mala sequentur eum, qui revelat secreta. Caeterum in lib. Noctium Atticarum de collatione sapientum, quod stultum est asino praebere lactucas, cum ei sufficiant cardui: atque in lib. Lapidum scribitur, quod rerum minuit majestatem, qui divulgat mystica, nec manent secreta, quorum turba sit conscia. Ex divisione enim probabili vulgi dicendi oppositum contra sapientes; nam quod videtur omnibus, est verum: et quod sapientibus similiter, et maxime Ergo quod pluribus, hoc est vulgo, in quantum hujusmodi videtur, oportet quod sit falsum. De vulgo loquor, quod contra sapientes distinguitur in hac dictione. Nam in communibus conceptionibus animi concordat cum

sapientibus, sed in propriis principiis et conclusionibus artium et scientiarum discordat, laborantes circa apparentias in sophismatibus, subtilitatibus, et de quibus sapientes non curant. In propriis igitur vel secretis vulgus errat, et sic dividitur contra sapientes, sed in communibus sub lege omnium continetur, et cum sapientibus concordat. Communia vero pauci sunt valoris, nec proprie sequenda, sed propter particularia et propria. Sed causa hujus latentiae fuit apud omnes sapientes, quia vulgus deridet et negligit secreta sapientiae, et nescit uti rebus dignissimis: atque si aliquod magnificum in ejus notitiam cadat, a fortuna illud per accidens suscipit, et eo abutitur in damnum multipliciter personarum atque communitatis: et ideo insanus est, qui aliquod secretum scribit, nisi a vulgo celetur, et vix a studiosis et sapientibus possit intelligi. Sic currit vita sapientum a principio, et multis modis occultaverunt a vulgo sapientiae secreta.

30.

Die so bedenkliche Warnung eines weisen Borfahren muß uns wunderlich dauchten zu einer Zeit, wo nichts geheim bleiben, fondern Alles öffentlich ausgesprochen und verhandelt werden soll. Indessen wird es doch für hochst merkwürdig gelten, wenn wir, bei erweiterter Ueberficht und nach tieferer Betrachtung, gar wohl erkennen, daß weber das Geheime noch das Deffentliche sein Recht völlig aufgiebt, vielmehr eins das andere im Zaum zu balten, zu bandigen, bald heranzulaffen bald abzuweisen verfteht. Gar mandes wird ausgesprochen, gedruckt und an den Tag gebracht, welches demungeachtet geheim bleibt; man überfieht, verkennt, verstößt es. Bon der andern Seite wird Einiges verheimlicht, welches, tros aller Borsicht und Bedächtigkeit der Bewahrer, endlich doch einmal gewaltsam, unvermuthet ans Licht springt. Unsere ganze Mugbeit, ja Weisheit besteht also darin, daß wir beides im Auge behalten, im Offenbaren bas Berborgene, im Berborgenen bas Offenbare wieder zu erkennen, um uns auf solche Weise mit unferm Beitalter ins Gleichgewicht zu feten.

31.

Alle Wirkungen, von welcher Art sie seien, die wir in der Erfahrung bemerken, hängen auf die stetigste Beise zusammen, gehen in einander über; sie unduliren von der ersten dis zur letten. Daß man sie von einander trennt, sie einander entgegensett, sie unter einander vermengt, ist unvermeidlich; doch mußte daher in den Wissenschaften ein gränzenloser Widerstreit entstehen. Starre

scheibende Pedanterie und verflößender Mysticismus bringen beide gleiches Unheil. Aber jene Thätigkeiten, von der gemeinsten dis zur höchsten, vom Ziegelstein, der dem Dache entstürzt, dis zum leuchtenden Geistesblick, der dir aufgeht und den du mittheilst, reihen sie sich an einander. Wir versuchen es auszusprechen:

> Zufällig, Mechanisch, Physisch, Chemisch, Organisch, Phodisch, Ethisch, Religios, Genial.

> > 32.

Aus Ueberzeugung, das Wahre könne durch Kontrovers gar leicht verrückt, verschoben und verdeckt werden, haben wir den Gegnern bisher nicht geantwortet, und sie wußten sich unserer Schweigsamkeit, diese vollen zehn Jahre her, zu ihrem Vortheile gar trefflich zu bedienen. Einstimmig deuteten sie mein Stillsschweigen dahin, daß ich mich selbst für widerlegt halte, da ich nach ihrer Ueberzeugung genugsam widerlegt sei.

Ich aber sinde es nun gerade an der Zeit, dagegen auszussprechen, daß sämmtliche Gegner, wie ich sie oben genannt und bezeichnet, nichts gethan, als die alten Jrrthümer zu wiederholen, welche durch meine Arbeiten zur Farbenlehre längst widerlegt und aufgeklärt sind; wobei ich zugleich versichere, daß ich meine Sammlung von Phänomenen noch immer für vollständig genug und meine Weise, sie zu stellen, höchst vortheilhaft halte; wie sich denn die neuentdeckten entoptischen Farben sogleich den übrigen schon bekannten physischen Farben willig angeschlossen haben, ansstatt daß die Schule bei jeder neuen Erscheinung eine neue und immer seltsamere Modisitation des Lichtes entdeden wollte.

# Wartesteine.

In Bezug auf die Seite 733 befindliche Tafel, welche keiner weiteren Erklärung bedarf, und nach Anleitung berselben fügen wir noch Einiges hinzu.

Die physiologe Abtheilung ist genau nach meiner Farbenlehre schematisirt, doch dabei zu bemerken, daß die glucklichen Bemühungen des Herrn Geh. Staatsraths Schulz zu Berlin und des Herrn Professors Purkin je zu Prag dieser Lehre abermalige Begründung, weitere Ausdehnung, genauere Bestimmung und srischen Glanz verliehen. Diese denkenden Beobachter sühren solche immer tieser in das Subjekt hinein, so daß aus dem Sinne des Sehens sich endlich die höchsten Geistessunktionen entwickeln. Ich werde nicht versehlen, so tressliche Arbeiten auch von meiner Seite dankbar anerkennend zu benutzen.

Aus der physischen Abtheilung sprechen wir zuerst von den dioptrischen Farben der ersten Klasse, die Lehre vom Trüben abers mals einschärfend. Hier kommen wir nochmals auf die salsche Ableitung des himmelblauen zurück. Man will das atmosphärische Blau in die vorhergehende Abtheilung setzen und es zu einer physiologen Farbe machen. (S. 745.)

Kein größerer Schabe kann der Wissenschaft geschehen als die ewigen Neuerungen im Erklären: denn da alles Erklären ein Hersteiten ist, so zerreißt jede falsche Erklärung den Faden, der durchs Ganze durchgehen soll, und die Methode ist zerstört. Auf diese Weise kann man, indem man sich meiner Farbenlehre bedient, sie

freilich zerstückeln.

Nun aber sei von jener anempsohlenen Vorrichtung gesprechen, man soll mit dem einen Auge durch eine schwarze enge Röhre sehen. Warum denn schwarz? Zur Täuschung ganz zweckmäßig: denn im Gegensatz vom Dunkeln wird das Helle beller, und jede Farbe nähert sich dem Weißen. Warum denn eng? Gleichfalls Verirrung begünstigend: das Auge empfängt das zu Unterscheis dende im geringsten Maße und wird in den Fall gesetzt, von dem eindringenden Licht geblendet zu werden. Das ist gerade der Newtonische Geist, der noch über den Häuptern der Natursorscher waltet.

Bei der sonderbaren Witterung des vergangenen Dezembers, wo das himmelblau schöner war, als es sonst bei und zu sein pflegt, war das Blau beiden Augen, dem eingeschränkten sowohl als dem freien, vollkommen sichtbar; ich schaute durch eine innerslich geschwärzte Röhre einen Zoll im Durchmesser — diesen mußte sie haben, wenn sie den Augapfel fassen sollte —; eine weiße ließ wenig Unterschied bemerken.

Schon de Saussure mußte, auf seinen Bergreisen und bei Einrichtung des Knanometers, sich der rechten Ableitung nahem, wie sie unsere Vorsahren längst gekannt und ausgesprochen hatten (S. 771). Es ist aber mit dem Wahren völlig wie mit dem Vernstein in den Dünen; es thäte Noth, man triebe Bergbau drauf.

Wenn bei dunstvollem Himmel die Bläue sich ins Weiße verlieren kann, so zeigt sich der Gegensatz sehr schön in der Erfahrung eines neuern Reisenden, des Herrn Hofrath von Hamel von Petersburg, welcher, auf seinen merkwürdigen und gefahrvollen Wanderungen zum Montblanc, den hochblauen Himmel neben den glänzenden aufgethürmten Eismassen beinahe schwarz gesehen. Dieß Alles beruht auf mehr oder weniger Dunst und startem Kontrast.

Und so hängen die Phänomene zusammen, wie wir sie in

unserer Farbenlehre gewissenhaft dargestellt haben.

Bu den paroptischen Farben bemerken wir Folgendes. Bei eintretender Sonnenfinsterniß am 7. September 1820 hatte Jemand ben glücklichen Gebanken, auf eine Fläche vertikal eine Nadel aufzusteden, und bemerkte, wie zu vermuthen war, bei vollkommen ringförmiger Verfinsterung zwei Schatten: welches auf eine einfache Weise abermals beweist, wovon wir längst überzeugt sind, daß die Sonne ihre Strahlen nicht parallel, sondern treuzweise zu uns sendet, und daß es daher unmöglich sei, einen einzelnen Sonnenstrahl durch das kleine Löchlein in die bunkle Rammer zu laffen. Daher ist es ein übereilter Schluß, wenn wir das hinter ber Deffnung aufgefangene, die Größe derfelben weit überschreitende Bild einer Beugung und sodann das Erscheinen gewisser farbiger Saume einer Dekomposition des Lichtes zuschreiben: denn die farbigen Streifen sind und bleiben Halbschatten, durch streitende, sich treuzende Halblichter hervorgebracht, wie unsere Farbenlehre im Kapitel von paroptischen Farben umständlich barthut. Wer Ernst, Lust und Liebe hat, kann sich burch jeben Schein und Gegenschein bavon überzeugen; wo sich denn, weil ein Phanomen immer aufs andere hindeutet, die Lehre von den farbigen Schatten unmittelbar anschließt.

Herr Fraunhofer in München hat die paroptischen Farben ins Gränzenlose getrieben und das Mikrostop dabei angewendet, auch seine Ersahrungen mit den genauesten Abbildungen begleitet, wosfür wir ihm den schönsten Dank sagen; könnten aber in den durch Sitter und sonstige Hindernisse neu veranlaßten Schattenpunkten und Kreuzerscheinungen keineswegs eine neue Modifikation des Lichtes entdecken. Eben so sind auch die im prismatischen Spektrum von ihm bemerkten Querstreisen nur in den beim Eintritt des freien, reinen Sonnendildes in die kleine Dessnung sich kreuzenden Halblichtern zu suchen. Wir wollen zwar keineswegs solchen Urzbeiten ihr Verdienst absprechen, aber die Wissenschaft würde mehr gewinnen, wenn wir, anstatt die Phänomene in unendliche Breite zu vermannigfaltigen und dadurch nur eine zweite, fruchtlosere

Empirie zu erschaffen, sie nach innen zurücksührten, wo zwar nicht so viel Verwundernswürdiges zu berechnen, aber doch immer noch genug Bewunderungswürdiges übrig bliebe, das der wahren Erstenntniß frommte und dem Leben, durch unmittelbare Anwendung, praktisch nuzen würde.

Bu den ent opt ischen Farben haben wir Folgendes hinzuzusügen. Die entoptischen Gestalten, von gewissen Farben begleitet, richten sich nach der Form der Glaskörper; wir kannten diese bisher nur in scharf begränzten Taseln, Rubus, Parallelepipeden und dergl. Nun erinnere man sich aber auch der sogenannten Florrentiner koldens oder keulenartig geblasenen, schnell verkühlten Gläser, welche durch ein hineingeworsenes Steinchen gleich zersspringen. Wenn man diese nun in ihrer Integrität zwischen die beiden Spiegel bringt, und zwar so, daß der Rolben nach unten, der Hals und die Dessnung aber nach oben gerichtet sind, so läst sich aus ihrem Boden sowohl das schwarze als weiße Kreuz zum allerschönsten erblicken. Hier ist also eine durch Abrundung hersvorgebrachte Begränzung hinreichend, um das Phänomen zu manissestiren.

Als uns vor einigen Jahren des Herrn Biot start beleibte Physik zu Gesicht kam, besonders aber der uns am meisten interessirende vierte Theil der allerbeleibteste erschien, bedauerten wir die würdigen Männer, denen Studium und Geschäft die Rothwendigkeit auserlegt, ein solch Abracadabra von Zahlen und Zeichen zu entwirren, da wir uns bei Durchsicht der Prämissen schon überzeugen konnten, daß manches Unnütze und Falsche in dieser Bogensmasse enthalten sei. Das Studium des Auszuges, der uns näher lag, unsere eigene gewissenhafte Bearbeitung der entoptischen Farben bestätigten die Ueberzeugung; wir sprachen aber die Lehre rein aus, ohne im Widerspruch auch nur ein einziges Wort zu verslieren, das Fernere der Zukunft anheimgebend.

Jest aber geht uns von Frankreich selbst her ein neues Licht auf; wir sehen der Hossnung entgegen, aus gedachtem vierten Bande der Biotschen Physik hundert Seiten auf einmal los zu werden: denn die mobile Polarisation nebst den daraus herges leiteten Oscillationen der Licht-Ur-Theilchen sind im Begriff, den Abschied zu erhalten, wenn sie nicht selbst darum nachzusuchen beslieben sollten.

Es war nämlich schon längst kein Geheimniß, daß Herr Arago, der anfangs gemeinschaftlich mit Biot in diesem Felde gearbeitet hatte, in gar manchen Punkten keineswegs die Ueberzengung seines Kollegen theile, und wir hofften zeither immer auf eine Erläutes

rung deßhalb. Nun aber lesen wir mit Vergnügen und Beruhigung

Kolgendes:

Les Mémoires que M. Biot a publiés sur la théorie de la polarisation mobile formeraient plus de deux gros volumes in 4to. Ce n'est certainement pas trop, si ces Mémoires établissent, comme on l'a prétendu, que les molécules de lumière, dans leur trajet au travers des cristaux oscillent sur elles-mêmes à la manière d'un pendule, tandis que le tout pourrait, sans difficulté, être réduit à une quarantaine de pages, si les objections de M. Fresnel sont fondées.

M. Fresnel établit aussi qu'il y a, non pas seulement, de simples analogies, mais la liaison la plus intime entre ces phénomènes et ceux des anneaux colorés ordinaires et de la diffraction.

N'est-il pas d'ailleurs évident qu'ils (les details historiques) sont plutôt contraires que favorables à la théorie de la polarisation mobile, et que s'ils prouvent quelque chose, c'est seulement la grande mobilité d'idées de M. Biot?

Arago.
Annales de chimie et de physique.
Juillet 1821.

Wir lassen nunmehr eine Uebersetzung dieser Stelle folgen und fügen einige Bemerkungen hinzu, nicht ohne Aussicht und Vorsat,

auf diesen Gegenstand wieder zurückzukommen.

Bor etwa zehn Jahren hielt der berühmte französische Physiker Biot, welcher um die Lehre der Polarisation viel bemüht gewesen, sich genöthigt, um gewisse dabei eintrende Phänomene zu erklären, nach und zu so viel andern Hypothesen eine mobile Polarissation anzunehmen. Vor fünf Jahren übergab Fresnel, ein jüngerer Natursorscher, der Akademie einen Aussas, worin er jene Lehre zu widerlegen suchte. Die beiden Akademiter Arago und Ampère erhielten den Austrag, hierüber Bericht zu erstatten; er siel für den Versasser günstig aus, und obgleich die Verichtenden sich sehr mäßig und vorsichtig benahmen, so war doch der bürgersliche Krieg innerhalb der Akademie erklärt, und Viot ließ in die Annalen der Physik und zwar Juli 1821 eine heftige Vertheis digung einrücken, die sowohl Gehalt als Form des Verichtes angriss.

In einer, eben demselben Stücke der Annalen einverleibten Gegenrede von Arago merkten wir uns die Stelle: "Die Aufsate, welche Herr Biot über die mobile Polarisation herausges

geben, würden mehr als zwei starte Bande in Quart füllen, und es ware das nicht zu viel, wenn diese Auffate, wie man behaupten wollte, wirklich bewiesen, daß die Ur-Theilchen des Lichtes, indem sie durch Kryftalle durchgeben, eine schwingende Bewegung annehmen wie die des Pendels; indeffen konnte man bas Ganze ohne Schwierigkeit auf etwa vierzig Seiten bringen, wenn bie Einwendungen des Herrn Fresnel gegründet find."

Hieraus erhellet also abermals, daß man, um einen Frrthum zu beschönigen und geltend zu machen, viele Worte braucht, anstatt daß die Wahrheit fich mit Wenigem vortragen läßt. Bollte man Alles zusammenstellen, was über die Polarisation des Lichtes geschrieben worden, so wurde man eine hubsche Bibliothet vor sich seben. Wir aber sagen mit einiger Zuversicht, daß wir Mes, worauf es dabei antommt, auf fünfundvierzig Seiten bargestellt.

(Siehe Entoptische Farben XV. Bb. S. 244.)

Wenn uns nun, ohne weiter in die Sache felbst einzugeben, höchst erfreulich ist, daß ein geistreicher Franzose jene Weitläuftigteit, womit uns ihre Physit erschreckt, ins Enge zu bringen anfängt, so war uns Folgendes zu lesen eben so angenehm.

"Herr Fresnel sett fest, daß nicht etwa nur bloß Analogieen, sondern die innerste Berbindung stattfinde zwischen gedachten Pha= nomenen, den gewöhnlichen farbigen Ringen und den Erschei-

nungen ber prismatischen Farbensaume."

Auf dieser Ueberzeugung beruht denn auch im Allgemeinen unsere Farbenlehre, wie im Besondern die Abtheilung ber physischen Farben. Wir halten sie nur in sofern verschieden, als fie unter verschiedenen Bedingungen erscheinen, überhaupt aber boch nur das Urphanomen darstellen; wie benn für die ganze Raturwissenschaft durch verschiedene Bedingungen dasjenige als verschieden in die Wirklichkeit tritt, was der Möglichkeit nach eins und basselbe gewesen ware. Gerathen wir nicht seit Kurzem in die Bersuchung, Erdmagnetismus und Elektrizität als identisch anzusprechen?

höchst beachtenswerth ift sobann nachfolgende Stelle bes französischen Textes. "Wollte man sich auf historische Einzelnheiten, wie herr Biot verlangt, einlaffen, so wurde in die Augen fallen, daß sie der Theorie einer beweglichen Polarisation eber ungunftig als gunftig find, und sollten fie ja etwas beweisen, so ware es

die große Beweglichkeit der Ideen des Herrn Biot."

Einem redlichen Deutschen, bem es um die mabre Raturwiffenichaft zu thun ift, muß biefer innerliche Rrieg ber frangofischen Physiter hochft willtommen sein, weil hiebei Dinge jur Sprace tommen, beren zu gebenten man fich bei uns taum erfühnt. Bir leben in größerer wiffenschaftlicher Abhangigfeit vom Anslande,

als man sich gesteht, und es leuchtet uns wirklich ein glücklicher Stern, wenn uns Fremde gegen Fremde zu Hülfe kommen.

Wir haben auf Seite 776 und 777 einen zwar wohl überdachten, doch immer kühn scheinenden Schritt gewagt, die sämmtlichen Weltzerscheinungen in stetiger Folge, wie sie sich aus einander entwickeln, in einander verketten, unbedenklich aufzuzeichnen. Damit aber das, was dort noch einigermaßen paradox lauten möchte, bei näherer Ueberlegung sich dem Denkenden einschmeichle, führen wir das ein=

geleitete Beispiel ausführlicher durch.

Gin Ziegelstein löst sich vom Dache los: wir nennen dieß im gemeinen Sinne zufällig; er trifft die Schultern eines Vorübersgehenden, doch wohl mechanisch; allein nicht ganz mechanisch, er folgt den Gesehen der Schwere, und so wirkt er physisch. Die zerrissenen Lebensgefäße geben sogleich ihre Funktion auf; im Augenblicke wirken die Säste chemisch, die elementaren Eigensschaften treten hervor. Allein das gestörte organische Leben widersett sich eben so schnell und sucht sich herzustellen: indessen ist das menschliche Ganze mehr oder weniger bewußtlos und psychisch im zerrüttet. Die sich wiederkennende Verson sühlt sich ethisch im menschliche Ganze mehr oder weniger bewußtlos und psychisch zerrüttet. Die sich wiederkennende Person fühlt sich ethisch im tiefsten verletzt; sie beklagt ihre gestörte Thätigkeit, von welcher Art sie auch sei, aber ungern ergäbe der Mensch sich in Geduld. Religios hingegen wird ihm leicht, diesen Fall einer höhern Schickung zuzuschreiben, ihn als Bewahrung vor größerm Uebel, als Einleitung zu höherm Guten anzusehen. Dieß reicht hin für den Leidenden; aber der Genesende erhebt sich genial, vertraut Gott und sich selbst und fühlt sich gerettet, ergreift auch wohl das Zufällige, wendet's zu seinem Vortheil, um einen ewig frischen Lebenskreis zu beginnen.

# Herrn von hennings Vorlesungen.

Einleitung zu öffentlichen Vorlesungen über Goethe's Farben-lehre, gehalten an der Königlichen Universität zu Berlin von Leopold von Henning, Dr. der Philosophie. Berlin 1822.

"Dem Verfasser dieser kleinen Schrift — der, obschon er nicht Physiker von Beruf ist, sich gleichwohl, von der philosophischen Seite her, lebhaft auch zur Beschäftigung mit dem empirischen Theil der Naturwissenschaft hingetrieben gefühlt, insbesondere aber seit längerer Zeit eine genaue Bekanntschaft mit den Goethe'schen Forschungen über die Natur der Farben, wegen ihres großen Interesses für eine gedankenmäßige Betrachtung der Natur, sich zu

erwerben gesucht hat — ist die ausgezeichnete Gunst zu Theil geworden, durch die Liberalität der höchsten Unterrichtsbehörde des Staates, welcher sich die Besörderung und den Schutz wissenschafts licher Bestrebungen aller Art auf eine so ruhmwürdige Beise angelegen sein läßt, mit allem zum Bebus eines experimentalen Vortrags der Farbenlehre Röthigen und Wünschenswerthen reichlich versehen zu werden."

Er fühlte sich dadurch verpflichtet, einen vollständigen Kursus dieser in allen ihren Theilen zusammenhängenden Lehre öffentlich vorzutragen, die sämmtlichen Ersahrungen experimentirend in ihr

mabres Licht zu fegen.

Was hieraus entspringt, muß geduldig abgewartet werden; ins dessen habe ich zu dem talentvollen jungen Mann, der, wie ich aus mündlicher Unterhaltung schon gewahr geworden und wie vorzüglich aus genanntem Heste hervorgeht, sich mit dem Gegensstand innig befreundet und denselben völlig in sich ausgenommen und zu dem seinigen gemacht hat, das völlige Vertrauen, daß er nicht allein das Vorhandene klar und sicher überkiesern, sondern auch, was daraus zu folgern ist, selbst entdeden und weiter sühren kann.

Vorerst mögen wir es sur ein großes Glück rechnen, daß ein Apparat möglich geworden, die wirklich herrlichen und erfreulichen Phänomene der sammtlichen Chromatik zum Anschauen zu bringen; wo eine frohe Bewunderung die Lust zu erklären nicht auskommen läßt, und wo ein geordneter, im Kreise sich abschließender Bor-

trag eine jede Hoppethese verdächtig macht und entfernt.

Ranner vom Fache gewahr werden, wie ich auch für sie mich bemüht, wie das, was ich gewonnen, auch für sie ein Gewinnst wird. Aber auch diese Wirkung kann nicht beschleunigt werden; sie hängt von Umskänden, vom Zusall ab; denn es bedarf eben sowhl einer Art von Eingebung, um in dem Ueberlieserten das Wahre zu entdecken, als um eine originelle Entdeckung, durch irgend einen Gegenstand angeregt, selbst zu machen.

Und so gedenkt denn schon ein mehrjähriger geprüfter Freund, Wilhelm von Schütz, in dem dritten Hefte seiner intellektuellen und substantiellen Morphologie abermals meiner Farbenslehre und sonstigen Leistungen dieser Art mit Wohlwollen, welches dankbarlichst erkenne. Er betrachtet das Wahrzeichen, das ich errichtet, als einen Gränzstein zwischen der Tage und Rachtseite, von wo aus Jeder nun nach Belieben zu einer oder der andern Region seinen Weg einschlagen könne.

Auch dieses sind' ich meinen Vorsätzen und Wünschen gemäß; benn in sofern mir vergönnt ist, auf meiner von der Ratur

angewiesenen Stelle zu verharren, wird es mir höchst erfreulich und lehrreich, wenn Freunde, von ihren Reisen nach allen Seiten wies der zurückehrend, bei mir einsprechen und ihren allgemeinern Geswinnst mitzutheilen geneigt sind.

# Aleuer entoptischer Hall.

Bei der großen eintretenden Kälte des vergangenen Winters (1822) waren die Fensterscheiben unbewohnter Zimmer sehr stark gefroren; man heizte ein, und die baumförmig gestalteten Eiszinden siengen an aufzuthauen. Zufällig lag ein schwarzer Glassspiegel auf der Fensterbank, in welchem ein Hinzutretender die sämmtlichen Zweiggestalten des aufthauenden Eises in herrlicher Abwechslung aller Farben glänzend erblickte. Dieses Phänomen erschien sodann mehrere Tage an allen aufthauenden Fensterscheisben, deren schmelzende Eisbilder man im untergelegten Spiegel in völligem Glanz der apparenten Farben mehrere Stunden sehen konnte.

Diese Erscheinung giebt zu vergleichender Betrachtung Anlaß. Denn da dem Glase selbst durch schnellen Temperaturwechsel die chromatische Eigenschaft mitgetheilt wird, die es alsdann für ewige Zeiten behält, so ist hier ein Temperaturwechsel gleichfalls die Urssache an einer schneller vorübergehenden Eigenschaft des durch Frost zum glasartigen Körper erstarrten Wassers.

# Schöne entoptische Intdeckung.

Wir sind diese der Ausmerksamkeit des Herrn von Henning schuldig: Jedermann, der mit dem angegebenen Apparate (siehe Entoptische Farben, Bd. XV, S. 252) versehen ist, kann sich diese bedeutende Erscheinung leicht vor Augen bringen.

Man lege einen größern Rubus, wie gewöhnlich, zwischen die beiden Spiegel und stelle darauf einen viel kleinern in die Mitte

Man lege einen größern Kubus, wie gewöhnlich, zwischen die beiden Spiegel und stelle darauf einen viel kleinern in die Mitte desselben, so werden beide, je nachdem die Richtung des obern Spiegels beliebt ist, in der Erscheinung gleich sein. Sest man den kleinern Kubus in die Ecken des größern, so kehrt die Ersscheinung sich um; hat die Mitte das weiße Kreuz, so zeigen die Enden das schwarze und umgekehrt.

Dieser Fund ist von der größten Wichtigkeit; denn er deutet auf die Wahrheit unserer Auslegung des Phänomens überhaupt, daß in dem einen Falle, wenn das weiße Kreuz in der Witte erscheint, das Dunkle nach dem Hellen, und umgekehrten Falles das Helle nach dem Dunkeln strebe, wie wir denn hier sehen, das die Eden immer das Umgekehrte von der Mitte wirken. Man bedenke, was wir (siehe Elemente der entoptischen Farben, Bd. XV, S. 240) von den Quellpunkten umständlich ausgesprochen.

# Physikalische Preisanfgabe

det

# Petersburger Mademie der Biffenschaften.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Petersburg hat am 29. Dezember 1826, als bei ihrer hundertjährigen Stiftungsseier, mehrere Ehren= und korrespondirende Mitglieder ausgerusen und zugleich nachstehende bedeutende physikalische Aufgabe, mit ausgesetztem anständigen Preise, den Natursorschern vorgelegt.

### Question de physique.

La nature nous offre dans la physique de la lumière quatre problèmes à résoudre, dont la difficulté n'a échappé à aucun physicien: la diffraction de la lumière, les anneaux

colorés, la polarisation et la double réfraction.

Newton à imaginé pour la solution des deux premiers son hypothèse des accès de facile transmission et de facile réflexion, hypothèse que M. Biot a reprise, modifiée et soumise au calcul avec une sagacité, qui semble ne laisser rien à désirer. La découverte de la polarisation de la lumière, due à M. Malus, a jeté un nouveau jour sur le phénomène de la double réfraction, traité surtout par Newton et Huygens, et nous devons aux travaux de M. Biot un plus grand développement de ces deux objets, aussi étendu que l'observation et le calcul peuvent l'offir de nos jours.

Malgré tous ces travaux qui nous font pénétrer dans les opérations les plus délicates de la nature, nous ne nous trouvons dans ce champ semé de difficultés que visà-vis de considérations mathématiques, qui nous laissent dans l'obscurité sur la cause physique de ces phénomènes.
Nous sentons confusément qu'ils doivent tous se réduire à un phénomène simple, celui de la réfraction ordinaire.

Car d'un côté l'on peut, sans s'appuyer sur une hypothèse quelconque, considérer la diffraction et les anneaux colorés comme des décompositions de la lumière et des déviations des rayons simples, et de l'autre nous savons par les travaux de M. Brewster, que l'angle de polarisation est entièrement dépendant de l'angle de réfraction, et par ceux de M. Biot, que la lumière se polarise en traversant plusieurs lames d'un même milieu, séparées par des couches d'air ou d'un autre milieu hétérogène.

Ainsi nous ne connaissons ces phénomènes que mathématiquement, les deux premiers en supposant une qualité occuste dans la lumière, qui ne s'est point manifestée par des phénomènes simples, les autres en les ramenant à des forces attractives et répulsives, dont l'analyse a réduit l'action à des axes mathématiques donnés de position. Mais cette qualité occulte et ces forces qui semblent partir d'une ligne géométrique, ne peuvent suffire au physicien, ni satisfaire à son devoir, de ne rapporter les phénomènes compliqués qu'à des phénomènes bien constatés.

M. Young a cru atteindre ce but pour la diffraction et les anneaux colorés, trouver la cause de ces phénomènes mystérieux dans la loi simple du mouvement, en abandonnant le système d'émanation créé par Newton pour celui des vibrations imaginé par Descartes, travaillé par Huygens, complété par Euler et abandonné depuis, et en substituant à l'hypothèse des accès le principe des interférences, qui est parfaitement fondé dans la théorie ma-

thématique des ondes ou des vibrations.

Tout physicien se rendrait volontiers à l'évidence de ces explications aussi physiques que mathématiques, s'il

n'était airêté par les considérations suivantes.

Les rayons de lumière, introduits par une petite ouverture dans un espace obscur, ne se transmettent que dans leur direction primitive, et non comme le son dans toutes les directions. M. Young n'a admis de règle que la première espèce de transmission, mais cependant il a dû, ou plutôt M. Fresnel à sa place, avoir recours à la seconde pour expliquer certaines parties du phénomène de la diffraction; ce qui certainement est une contradiction, aucune raison ne pouvant être alléguée, pour que la lumière garde sa direction dans la plupart des cas, et se disperse en tous sens dans d'autres cas.

Dans le système des ondes la vitesse de la lumière au travers de milieux transparents est en raison réciproque

des densités, plus petite dans les plus denses et plus grande dans les moins denses, principe qu'Euler avait déjà déduit de sa théorie. Or ce principe contredit formellement la simple et satisfaisante explication de la réfraction que Newton a appuyée de tant d'expériences, renforcées par celle de M. Parrot, dans laquelle on voit une petite bande de rayons solaires se fléchir, dans un milieu, dont les couches ont des densités variables vers les couches plus denses, et, au sortir hors de ces couches, produire à quelques pieds de distance l'image des couleurs prismatiques aussi prononcée que dans l'image même du prisme. Comme cette explication de Newton, si rigoureusement démontrée, et qui se prête à tous les phénomènes connus de réfraction, met évidemment en principe, que la vitesse de la lumière est plus grande dans les milieux plus denses, il est clair que le système des ondes ne peut pas être le système de la nature.

Enfin les propriétés chimiques de la lumière, si généralement constatées, répugnent à ce système, en ce qu'il n'est pas concevable que l'éther en repos, ne puisse pas agir chimiquement, et qu'il faille qu'il se forme en ondes pour faire cet effet. L'exemple de l'air atmosphérique, dont on emprunte les phénomènes des sons pour étayer le système optique des ondes, réfute directement l'idée, que les opérations chimiques de l'éther n'aient lieu qu'en vertu du mouvement ondoyant, puisqu'il est bien connu que l'air atmosphérique n'a pas besoin de former des sons

pour déployer ses affinités.

Il existe un troisième système de la lumière, connu depuis 1809; mais moins répandu que les autres et que l'on pourrait nommer système chimique d'optique, où M. Parrot fait dériver les phénomènes d'optique des propriétés chimiques de la lumière. Ce système explique les détails uniquement par le principe d'une plus grande réfraction dans les milieux plus denses, principe qui offre une marche analogue à celle du principe des transférences imaginé depuis par M. Young. Mais, appuyé dans ses applications uniquement sur quelques constructions géométriques et dénué de calculs analytiques, il n'a par cette raison pas ce degré d'evidence qui résulte de l'accord des résultats de calcul avec ceux de l'observation. En outre il n'a pas encore été appliqué à la polarisation de la lumière.

Vu cet état des choses, l'Académie propose au choix

des concurrents les trois problèmes suivants:

Ou de trouver et bien établir la cause physique des quatre phénomènes ci-dessus nommés dans le système de l'émanation et des accès.

Ou de délivrer le système optique des ondes de toutes les objections qu'on lui a faites, à ce qu'il paraît de droit, et d'en faire l'application à la polarisation de la lumière et à la double réfraction.

Ou d'étayer le système chimique d'optique sur les calculs et les expériences nécessaires pour l'élever à la dignité d'une théorie, qui embrasse tous les phénomènes qui se rapportent à la diffraction, aux anneaux colorés, à la polarisation de la lumière et à la double réfraction.

L'Académie, qui désire réunir enfin par ce concours les idées des physiciens sur ces objets aussi délicats qu'importants, fixe le terme du concours à deux ans, c'est-àdire au 1 Janvier 1829, et décernera un prix de 200 ducats à celui qui aura complètement réussi à fonder d'une manière irréprochable une des trois hypothèses qui viennent d'être nommées.

Pour le cas où aucun des Mémoires ne remplirait les vues de l'Académie, celui qui en aura le plus approché et qui contiendra de nouvelles et importantes recherches, obtiendra un accessit le 100 ducats.

### Kritik vorstehender Preisaufgabe.

In der physikalischen Wissenschaft, in sofern sie sich mit dem Lichte beschäftigt, wurde man im Verlauf der Zeit auf vier Ersicheinungen aufmerksam, welche sich bei verschiedenen Versuchen hervorthun:

1) auf das Farbengespenst des prismatischen Bersuches;

2) auf die farbigen Ringe beim Druck zweier durchsichtiger Platten auf einander;

3) auf das Erhellen und Verdunkeln bei doppelter verschies dener Reflexion, und

4) auf die doppelte Refraktion.

Diese vier Erscheinungen bietet uns keineswegs die Natur, sondern es bedarf vorsätlicher, künstlich zusammenbereiteter Borsrichtungen, um gedachte Phänomene, welche freilich in ihrem tiefssten Grunde natürlich sind, nur gerade auf diese Weise, wie es im wissenschaftlichen Vortrage gefordert wird, abgeschlossen darzusstellen.

Ferner ist es nicht rathsam, von vier Problemen zu reden:

denn hier werden zwei Hypothesen ausgesprochen, die Disfraktion des Lichtes und die Polarisation, dann aber zwei augenfällige reine Erscheinungen, die farbigen Ringe und die doppelte Refraktion.

Nachdem nun die Societät das, was unter diesen vier Rubriken im wissenschaftlichen Kreise geschehen, uns vorgelegt hat, so gessteht sie, daß alle diese Bemühungen der Mathematiker nicht hinzreichend seien, eine gründliche, befriedigende Naturansicht zu förzbern; sie spricht zugleich sehr bescheiden aus, daß sie die jett ein verworrenes unklares Gefühl vor sich habe, und verlangt deßhalb diese sammtlichen Erscheinungen auf ein einsaches einzelnes Phäs

nomen zurückgeführt zu seben.

Dieses Gefühl ist vollkommen richtig; möge es nur nicht in dem herkömmlichen Labyrinth sich irre führen lassen, wie es beisnahe den Anschein hat! Denn wenn man sich überreden will, daß die gewöhnliche Refraktion ein solches einsaches Phänomen sei, so thut man einen großen Mißgriff: denn das farbige Phänomen der Refraktion ist ein abgeleitetes, und wie es in dem Newtonischen Bersuche zugestutzt wird, ist es ein doppelt und dreissach zusammengesetztes, das erst selbst wieder auf ein einsacheres zurückgebracht werden muß, wenn es einigermaßen verstanden oder, wie man zu sagen pslegt, erklärt werden soll.

Alle vier Erscheinungen also, ohne von den bisher ihnen beisgefügten Hypothesen Kenntniß zu nehmen, erklären wir als völlig gleiche, auf Einer Linie stehende, mit einander von Einem höhern

Prinzip abhängige.

Ehe wir aber weiter gehen, mussen wir ein Bersaumniß anklagen, dessen sich das Programm der Aufgabe schuldig macht. Jene genannten vier Phänomene sind durchaus von Farbe begleitet, und zwar dergestalt, daß in dem reinen Naturzustande die Farbe nicht von ihnen zu trennen ist, ja daß, wenn sie nicht Farbe mit sich führten, kaum von ihnen wurde gesprochen worden sein.

Hieraus geht nun hervor, daß von diesen Erscheinungen, als rein und ohne von Farben begleitet, gar nichts prädizirt werden kann, und daß also das Ziel weiter gesteckt werden muß, als es der Akademie beliebt hat; man muß bis zur Farbenerzeugung vordringen, wenn man sich einen folgerechten Begriff von dem jenigen machen will, welches bisher unmöglich war, weil man mit Linien zu operiren hinreichend hielt.

Hier aber treffen wir auf den wichtigen Punkt, wo wir, statt vom Beobachteten zu reden, vom Beobachter selbst sprechen müssen. Hier wie überall behauptet der menschliche Geist seine Rechte, welsches bei der bestimmt verschiedenen Denkart nur in einem Widersstreit geschehen kann. Auch hier hat die atomistische Borstellung als die bequemste die Oberhand erworben und sich zu erhalten

gewußt; man gewöhnte sich, zu benken, das reine weiße Licht sei zusammengesetzt aus dunkeln Lichtern, aus welchen es wieder zu-

sammengesett werden könne.

Diese grobe Vorstellungsart wollte seinern Geistern nicht gefallen; man verlieh dem Lichte Schwingungen und fühlte nicht,
daß man auch hier sehr materiell versuhr: denn bei etwas, was
schwingen soll, muß doch etwas schon da sein, das einer Bewegung fähig ist. Man bemerkte nicht, daß man eigentlich ein
Gleichniß als Erklärung anwendete, das von den Schwingungen
einer Saite hergenommen war, deren Bewegung man mit Augen
sehen, deren materielle Einwirkung auf die Luft man mit dem
Ohr vernehmen kann.

Wenn nun die Akademie ausspricht, daß die bisherigen mathematischen Bemühungen das Käthsel aufzulösen nicht hinlänglich gewesen, so haben wir schon viel gewonnen, indem wir dadurch aufgefordert werden, uns anderwärts umzusehen; allein wir kommen in Gefahr, uns in die Metaphysik zu verlieren, wenn wir uns nicht bescheiden, innerhalb des physischen Kreises unsere Be-

mühungen zu beschränken.

Wie wir uns diese Beschränkung denken, suchen wir folgendermaßen auszudrücken. Die Pflicht bes Physiters besteht nach uns barin, daß er sich von den zusammengesetzten Phanomenen zu ben einfachen, von den einfachen zu den zusammengesetzten bewege, um dadurch sowohl jene in ihrer einfachen Würde kennen zu lernen, als diese in ihren auffallenden Erscheinungen sich verbeutlichen zu können. Bon bem einfachsten Phanomen bes blauen Himmels bis zu dem zusammengesetztesten des Regenbogens. Die wir beide in der reinen Natur an der Himmelswölbung gewahr werben, ist ein unendlicher und verschlungener Weg, ben noch Niemand zurückgelegt hat. Mit wenig Worten läßt sich bie Urfache ber Himmelsbläue aussprechen, mit vielen Vorrichtungen und Bemühungen taum das Ereigniß des Regenbogens faglich machen; und eben die Schritte zu bezeichnen, wie von bem einen zu bem andern zu gelangen sei, ist die Schwierigkeit. Es gehört biezu kein weitläuftiger und kostbarer Apparat, aber ein vollständiger, bamit man Alles, wovon die Rede ist, dem Auge darlegen könne. Mit bloßen Worten, gesprochenen, noch viel weniger geschriebenen, mit linearen Zeichnungen ist nichts zu thun: benn ebe man fich's versieht, kommt man auf die eine wie auf die andere Weise zu einer Symbolit, mit der man alsbann verfährt wie Kartenspieler mit gestempelten Blättern; man versteht sich, aber es kommt weiter nichts dabei heraus, als daß man sich verstanden bat; es war ein Spiel innerhalb eines gegebenen und angenommenen Areises, das aber außerdem ohne Wirkung bleibt.

Die Aufgabe der Akademie setzt die vier bisher mehr oder weniger gangbaren Hypothesen:

1) der Emanation,

2) der Schwingungen,

3) ber Polarisation,

4) der doppelten Refraktion,

als Wesen voraus, welche, wie irdische Staatsmächte, das Recht haben, mit einander Krieg zu führen und zu fordern, daß sie sich wechselsweise, wie das Glück gut ist, einander subordiniren.

Dieser Krieg dauert schon eine Weile fort: sie haben sich von einander unabhängig erklärt, und bei jeder neuen Entdedung hat man eine neue unabhängige Hypothese vorgebracht. Die Diffraktion hat die ältesten Rechte behauptet; die Undulation hat viel Wider= spruch gefunden; die Volarisation hat sich eingebrungen und steht für sich eigentlich am unabhängigsten von ben andern: die boppelte Refraktion ist so nah mit ihr verwandt; Riemand wird fie läug= nen, aber Niemand weiß recht, was er damit machen soll. Die demische Ansicht tritt benn auch für sich auf, und wie man bie neuesten Kompendien ber Physik ansieht, so werden sie zusammen historisch vorgetragen: die Phanomene, wie sie nach und nach bemerkt worden, die Meinungen, die man bei dieser Gelegenheit ausgesprochen, werden aufgeführt, wobei an teine eigentliche Berknüpfung zu benken ist, wenn sie auch zum Schein versucht wirb, und Alles läuft zulett hinaus auf das Voltaire'sche: Demandez à Monsieur Newton, il vous dira etc.

Daß dieses sich so verhalte, giebt die Aufgabe der Akademie selbst an den Tag, ja sie spricht es aus und thut uns dadurch einen großen Dienst. Wie sie oben bekannt, daß die Mathematiker der Sache nicht genug gethan, so bezeugt sie nun auch, daß die Physiker noch keinen Vereinigungspunkt der verschiedenen Bors

stellungsarten gefunden haben.

Wie sollte dieß aber auch auf dem bisherigen Bege möglich gewesen sein! Wer der Mathematik entgehen wollte, siel der Metaphysik in die Netze, und dort kommt es ja darauf an, zu welcher Gesinnung sich Dieser oder Jener hinneigt. Der Atomik wird Alles aus Theilchen zusammen gesetzt sehen und aus dem Dunkeln das Helle entspringen lassen, ohne im Mindesten einen Widerspruch zu ahnen; der Dynamiker, wenn er von Bewegung spricht, bleibt immer noch materiell; denn es muß doch etwas da sein, was bewegt wird. Da giebt es denn hypothetische Schwins gungen, und was versucht nicht Jeder nach seiner Art!

Deshalb sind die Schriften, welche diesmal um den Preis tonkurriren, aller Aufmerksamkeit werth; er mag gewonnen oder

ausgesetzt werden, es wird immer Epoche machen.

Sollen wir aber die Hauptfrage geistreich mit Einfalt und Freimüthigkeit anfassen, so sei verziehen, wenn wir sagen: Die Aufgabe, wie sie von der Akademie gestellt worden, ist viel zu beschränkt; man stellt vier Erscheinungen als die merkwürdigsten, ja den Kreis abschließenden, den Hauptgegenstand erschöpfenden auf; sie sollen unter einander verglichen, wenn es möglich, ein= ander subordinirt werden. Aber es giebt noch gar manche Phanomene von gleichem, ja höherm Werth und Würde, die zur Sprache tommen müßten, wenn eine gedeihliche Abrundung dieses Geschäfts möglich sein sollte. Gegenwärtig ware nur an Vorarbeiten zu denken, wovon wir vorerst zwei aufführen und näher bezeich= nen wollen, ebe wir weiter fortschreiten.

Das Erste ware die Verknüpfung jener anzustellenden Untersuchungen mit der Farbenlehre. Das Obengesagte schärfen wir nochmals ein: die sämmtlichen ausgesprochenen Phänomene sind durchaus von Farbe begleitet, sie können ohne Farbe taum gebacht werden. Allein wir könnten auf unserm Wege zu gar nichts gelangen, wenn wir uns nicht vorerst der hertommlichen Dentweise entschlagen, der Meinung, die Farben seien als Lichter im ursprünglichen Licht enthalten und werden durch mancherlei Umstände und Bedingungen hervorgelockt. Alles dieses, und was man sonst noch gewähnt haben mag, mussen wir entfernen und uns erst ein Fundament, unabhängig von jeder Meinung, verschaffen, worunter wir eine methodische Aufstellung aller Phanomene verstehen, wo das Auge Farbe gewahr wird. Dabei nun werden die oben wiederholt genannten Phänomene sämmtlich an Ort und Stelle ihren Platz sinden und sich durch Nachbarschaft und Folge wechselseitig aufklären.

Hiezu aber müßte die zweite Vorarbeit geschehen; eine Revision fammtlicher Versuche ware anzustellen, und nicht allein aller berjenigen, auf welche gedachte Hypothesen gegründet sind, sondern auch aller andern, welche noch irgend gefordert werden könnten.

Eine solche Revision, mit Ginsicht unternommen, wurde eigents lich keinen bedeutenden Geldaufwand erfordern; aber da das Ges schäft größer und schwieriger ist, als man benten möchte, so gebort ein Mann dazu, der sich mit Liebe dafür hergabe und sein Leben darin verwendete. Gelegenheit und Lokalität müßte ihm zu Gebote stehen, wo er, einen Mechaniker an der Seite, seinen Apparat aufstellen könnte. Die Erfordernisse sämmtlich müßten methodisch aufgestellt sein, damit Alles und Jedes zur rechten Beit bei ber hand ware; er mußte sich in den Stand setzen, alle Bersuche, wenn es verlangt würde, zu wiederholen, die einfachsten wie die verschränktesten, diejenigen, auf die man bisher wenig Berth gelegt, und die wichtigsten, worauf sich die Theorieen des Tags begründen, Alles, was vor, zu und nach Newtons Zeit beobachtet und besprochen worden. Alsbann würde sich wunders bar hervorthun, welch ein Unterschied es sei zwischen den kümmerslichen Linearzeichnungen, in welchen dieses Kapitel erstarrt ist, und der gegenwärtigen lebendigen Darstellung der Phänomene.

Derjenige aber, der mit freiem Sinn und durchdringendem Geiste dieses Geschäft unternimmt, wird erstaunen und bei seinen Zuhörern Erstaunen erregen, wenn unwidersprechlich hervorgeht, daß seit hundert und mehr Jahren aus diesem herrlichsten Kapitel der Naturlehre alle Kritit verbannt und jeder sorgfältige Beobachter, sobald er auf das Wahre hingedeutet, sogleich beseitigt und geächtet worden. Desto größere Freude aber wird er empsinden, wenn er überschaut, in welche Ernte er berusen sei, und daß es Zeit sei, das Unkraut zu sondern von dem Weizen.

Wir sehen uns als Vorläuser eines solchen Mannes an, ja solcher Männer; denn die Sache ist nicht mit einmal und sogleich abzuthun. Die Atademie hat ein neues Jahrhundert vor sich, und im Lause desselben muß das ganze Geschäft von Grund aus

eine andere Anficht gewonnen haben.

# Aeber den Regenbogen.

## L Goethe an Sulpiz Boifferbe.

Für Ihren werthen Brief im Allgemeinen und zum allerschönsten dankend, will ich nur eiligst die wichtige Frage wegen des Regenbogens zu erwiedern anfangen. Hier ist mit Worten nichts ausgerichtet, nichts mit Linien und Buchstaben; unmittels bare Anschauung ist noth, und eigenes Thun und Denken. Schaffen Sie sich also augenblicklich eine hohle Glaskugel a, etwa 5 Boll,



mehr ober weniger, im Durchmesser, wie sie Schuster und Schneider überall brauchen, um das Lampenlicht auf den Punkt ihrer Arbeit zu konzentriren, füllen solche mit Wasser durch das Hälschen, und verschließen sie durch den Stöpsel d, stellen sie auf ein sestes Gestelle gegen ein verschlossenes Fenster d, treten alsdann mit dem Rücken gegen das Fenster gekehrt in e, etwas zur Seite, um das in der Rücksie der Rugel sich präsentirende umgekehrte verkleisnerte Fensterbild zu schauen, sixiren solches und bewegen sich ganz wenig nach Ihrer rechten Hand zu, wo Sie denn sehen werden, daß die Glastaseln zwischen den Fensterleisten sich verengen und zuletzt, von den dunkeln Kreuzen völlig zusammengedrängt, mit einer schon vorher bemerkdaren Farbenerscheinung verschwinden, und zwar ganz am äußersten Rande g die rothe Farbe glänzend zuletzt.

Diese Rugel entfernen Sie nicht aus Ihrer Gegenwart, sons dern betrachten sie, hin und her gehend, beim hellsten Sonnens schein, Abends bei Licht: immer werden Sie sinden, daß ein gebrochenes Bild an der einen Seite der Rugel sich abspiegelt und so, nach innen gefärbt, sich, wie Sie Ihr Auge nach dem Rande zu bewegen, verengt und bei nicht ganz deutlichen mittlern Farben

entschieden roth verschwindet.

Es ist also ein Bild und immer ein Bild, welches refrangirt und bewegt werden muß; die Sonne selbst ist hier weiter nichts als ein Bild. Bon Strahlen ist gar die Rede nicht; sie sind eine Abstraktion, die erfunden wurde, um das Phänomen in seiner größten Einfalt allenfalls darzustellen, von welcher Abstraktion aber fortoperirt, auf welche weiter gebaut oder vielmehr aufgehäuft, die Angelegenheit zulett ins Unbegreisliche gespielt worden. Man braucht die Linien zu einer Art von mathematischer Demonstration; sie sagen aber wenig oder gar nichts, weil von Massen und Bildern die Rede ist, wie man sie nicht darstellen und also im Buche nicht brauchen kann.

Haben Sie das angegebene ganz einfache Experiment recht zu Herzen genommen, so schreiben Sie mir, auf welche Weise es Ihnen zusagt, und wir wollen sehen, wie wir immer weiter schreis

ten, bis wir es endlich im Regenbogen wieder finden.

Mehr nicht für heute, damit Gegenwärtiges als das Nothwendigste nicht aufgehalten werde.

Weimar, den 11. Januar 1832.

### IL Erwiederung.

Die Glastugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen Augen, und ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen.

Ihrem Rath gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht wie bei Sonnen- und Rerzenlicht vielfach betrachtet, und immer habe ich bei ber Bewegung meines Auges nach ber Seite gesehen. daß das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Rerze am Rande der Rugel roth verschwindet. Beim Sonnen = und Rerzenlicht habe ich bemerkt, daß das hintere Bild sich auch nach ber Seite in der Rugel bei h abspiegelt, und daß die Farben erscheinen, wenn man so weit zur Seite schreitet, daß beide Bilder sich (bei g) über einander schieben, und zwar löst sich die ganze Erscheinung in Roth auf, sobald beide Bilder sich beden; bei fernerm Fortschreiten verschwindet damit das Phanomen.

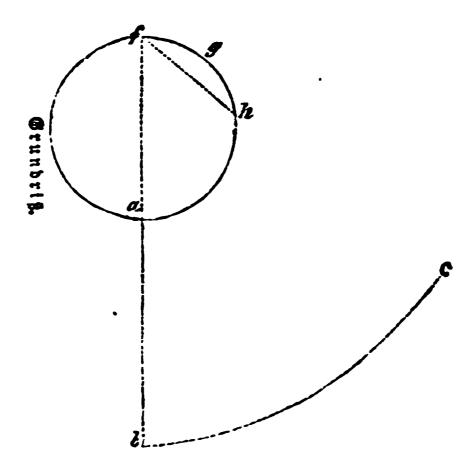

Es ist offenbar, daß bei dem gewöhnlichen Tageslicht daffelbe vorgeht; nur erscheint hiebei bas zweite Spiegelbild h nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild macht und baber das zweite Spiegelbild bei biesem Experiment auf der gebogenen Rugelflache sich in einen unformlichen Lichtschimmer auflost. Die Sonnenscheibe und die Rergenflamme bingegen erscheinen in gang entschiedenen Bildern. Man fieht das vordere a, welches fich bei dem Zurseiteschreiten nur wenig bewegt, und die beiden hintern Bilder f und h, welche sich, je nachdem man fortschreitet, gegen einander bewegen und endlich farbig über einander schieben, bis fiesich ganzlich beden und roth verschwinden.

Ferner habe ich die Rugel auf die Erde gestellt und bas Bild ber Sonne ober ber daneben gestellten Rerze barauf fallen laffen.

indem ich im rechten Wintel nabe an die Rugel trat.

Das weiße Bild a erschien dann nicht weit von dem Hals der Rugel f, und in b zeigte sich ein farbiges Spektrum, welches bei der Bewegung nach d blau und bei der Bewegung nach e roth

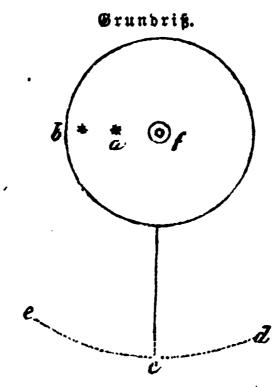

verschwand. Um das Experiment am bequemsten zu machen, stellte ich mich in die Nähe eines Tisches, auf dessen Ede ich mich stützen konnte, so daß ich stehen bleiben durste und nur den Oberleib nach den beiden Seiten hin oder leise vorwärts und rückwärts zu bewegen brauchte. Das Spektrum scheint auch hier nicht auf einem einsachen Bilde zu beruhen, welches durch einen Theil der Glaskugel gebrochen wird, sondern es scheint, daß man hier gleich zwei über einander geschobene Bilder sieht; denn als ich das Experiment mit Kerzenlicht machte, zeigten sich nach dem Verschwinz den des blauen Lichtes zwei aus einander gehende schwache Vilder. Daß ich dieses beim Sonnenlicht nicht gesehen, mag daher rühren, weil bei dem weißern Licht der Sonne die ressektirenden Spiegels bilder im Gegensatz gegen das sehr glänzende Spektrum weniger ansprechend erscheinen als bei dem orangesarbenen Kerzenlicht.

Genug, ich habe mich mit der Glaskugel vielfältig befreundet und erkenne darin einen sehr belehrenden Repräsentanten des Regentropfens, so daß die Gedanken nun schon zum Regendogen eilen. Ich halte sie zurück, um Ihrer Belehrung nicht vorzus greisen, die mir erst die gehörige Sicherheit zum Weiterschreiten geben, oder mir zeigen wird, daß ich auf dem Weg des Irrthums bin. Es wird mich unendlich freuen, wenn Sie mich über diese wunderbar anziehende Naturerscheinung einmal zur Klarheit bringen. Was die gewöhnlichen Natursorscher darüber zu sagen wissen, ist aar unbefriedigend.

München, den 2. Februar 1832.

Sulpig Boifferée.

# III. Goethe an Sulpiz Boifferée.

Es ist ein großer Fehler, dessen man sich bei der Naturssorschung schuldig macht, wenn wir hossen, ein komplizirtes Phasnomen als solches erklären zu können, da schon viel dazu gehört, dasselbe auf seine ersten Elemente zurückzubringen; es aber durch alle verwickelten Fälle mit eben der Klarheit durchsühren zu wollen, ist ein vergebenes Bestreben. Wir müssen einsehen lernen, daß wir Dassenige, was wir im Einsachsten geschaut und erkannt, im Zusammengesetzen supponiren und glauben müssen: denn das Einsache verbirgt sich im Mannigsaltigen, und da ist's, wo bei mir der Slaube eintritt, der nicht der Ansang, sondern das Ende alles Wissens ist.

Der Regenbogen ist ein Refraktionsfall, und vielleicht der komplizirteste von allen, wozu sich noch Reslexion gesellt. Wir können uns also sagen, daß das Besondere dieser Erscheinung Alles, was von dem Allgemeinen der Refraktion und Reslexion erkennbar ist, enthalten muß.

Nehmen Sie ferner das Heft meiner Taseln und deren Erstlärung vor sich, und betrachten auf der zweiten die vier Figuren in der obersten Reihe, bezeichnet mit A, B, C, D. Lesen Sie, was Seite 5 zur Erklärung gesagt ist, und gehen Sie nun drauf los, sich mit diesen Anfängen völlig zu befreunden. Und zwar würde ich vorschlagen, zuerst die objektiven Versuche bei durchsfallendem Sonnenlichte vorzunehmen.

Bersehen Sie sich mit verschiedenen Linsen, besonders von bedeutendem Durchmesser und ziemlich ferner Brennweite, so wers den Sie, wenn Sie Lichtmasse hindurch und auf ein Papier sallen lassen, sehen, wie sich ein abgebildeter Kreis verengt und einen gelben, zunächst am Dunkeln einen gelbrothen Saum erzeugt. Wie Sie nun die Erscheinung näher betrachten, so bemerken Sie, daß sich ein sehr heller Kreis an den farbigen anschließt, aus der Mitte ves Bildes jedoch sich ein graulich dunkler Raum entwickelt. Dieser läßt nun nach dem Hellen zu einen blauen Saum sehen, welcher violett das mittlere Dunkel umgränzt, welches sich hinter dem Focus über das ganze Feld ausbreitet und durchaus blaugesäumt erscheint.

Lassen Sie sich diese Phänomene auf das wiederholteste angelegen sein, so werden Sie alsdann zu weitern Fortschritten hingerissen werden.

Hängen Sie nunmehr Ihre mit Wasser gefüllte Rugel (die Sie als eine gesetzlich aufgeblasene Linse ansehen können) ins freie Sonnenlicht, stellen Sie sich alsbann, gerade wie in meiner Zeich-

nung des ersten Versuchs angegeben ist, schauen Sie in die Rugel, so werden Sie, statt jenes reslettirten Fensters, die auf die Rugel sallende Lichtmasse in einen Kreis zusammengezogen sehen, indessen derselbige Kreis durch das Glas durchgeht, um hinter der äußern Fläche einen Brennpunkt zu suchen. Der Kreis aber innerhalb der Rugel, welcher durch Reslexion und Resraktion nunmehr in Ihr Auge kommt, ist der eigentliche Grund jener Zurücktrahlung, wodurch der Regendogen möglich werden soll.

Bewegen Sie sich nunmehr, wie in den andern bisherigen Fällen, so werden Sie bemerken, daß, indem Sie eine schiefere Stellung annehmen, der Kreis sich nach und nach oval macht, dis er sich dergestalt zusammenzieht, daß er Ihnen zuletzt auf der Seite sichtbar zu werden scheint und endlich als ein rother Punkt verschwindet. Zugleich, wenn Sie ausmerksam sind, werden Sie demerken, daß das Innere dieses rothgesäumten Kreises dunkel ist und mit einem blauvioletten Saum, welcher, mit dem Gelben des äußern Kreises zusammentressend, zuerst das Grüne hervorzbringt, sich sodann als Blau manisestirt und zuletzt bei völligem

Zusammenbrängen als Roth erscheint.

Dabei müssen Sie sich nicht irre machen lassen, daß noch ein paar kleine Sonnenbilder sich an den Rand des Kreises gesellen, die ebenfalls ihre kleinern Höse um sich haben, die denn auch bei oben bemerktem Zusammenziehen ihr Farbenspiel gleichfalls treiben, und deren zusammengedrängte Kreise, als an ihren nach außen gekehrten halben Rändern gleichfalls roth, das Roth des Hauptskreises kurz vor dem Verschwinden noch erhöhen müssen. Haben Sie alles dieses sich bekannt und durch wiederholtes Schauen ganz zu eigen gemacht, so werden Sie sinden, daß doch noch nicht Alles gethan ist, wobei ich denn auf den allgemein betrachtenden Ansang meiner unternommenen Mittheilung hinweisen muß, Ihnen Gegenwärtiges zur Beherzigung und Ausübung bestens empsehslend, worauf wir denn nach und nach in unsern Andeutungen sortzusahren und des eigentlichen reinen Glaubens uns immer würdiger zu machen suchen werden.

Nun aber denken Sie nicht, daß Sie diese Angelegenheit jes mals los werden. Wenn sie Ihnen das ganze Leben über zu schaffen macht, müssen Sie sich's gefallen lassen. Entsernen Sie die Rugel den Sommer über nicht aus Ihrer Nähe, wiederholen. Sie an ihr die sämmtlichen Erfahrungen, auch jene mit Linsen und Prismen; es ist immer eins und eben dasselbe, das aber in Labyrinthen Verstedens spielt, wenn wir täppisch, hypothetisch, mathematisch, linearisch, angularisch danach zu greisen wagen. Ich tehre zu meinem Anfang zurück und spreche noch qus, wie solgt.

Ich habe immer gesucht, das möglichst Ertennbare, Wißbare,

Anwendbare zu ergreisen, und habe es, zu eigener Zufriedenheit, ja auch zu Billigung Anderer, darin weit gebracht. Hiedurch bin ich für mich an die Gränze gelangt, dergestalt, daß ich da ansfange, zu glauben, wo Andere verzweiseln, und zwar Diejenigen, die vom Erkennen zu viel verlangen und, wenn sie nur ein gewisses dem Menschen Beschiedenes erreichen können, die größten Schäße der Menscheit für nichts achten. So wird man aus dem Ganzen ins Einzelne und aus dem Einzelnen ins Ganze getrieben, man mag wollen oder nicht.

Für freundliche Theilnahme dankbar, fortgesetzte Geduld wünschend, ferneres Vertrauen hossend.

Beimar, den 25. Februar 1832.

# Bur Nachricht.

Die erwähnten kolorirten Tafeln zur Farbenlehre, wie zu den Beiträgen zur Optik, nebst dazu gehöriger Beschreibung, sind in unterzeichneter Verlagshandlung zu fl. 2. oder Rthkt. 1. 5 Rgr. besonders zu haben.

# Chronologie

der Entstehung Goethe'scher Schriften.

1765.

Das Gedicht: Die Höllenfahrt Christi. 1766—1769.

Die Laune des Berliebten. Die Mitschuldigen. Bon kleinern Gebichten: drei Oden an Behrisch; An Zachariä; An Hendel; Brautnacht; Wahrer Genuß; Die schöne Nacht; Glück und Traum; Der Misanthrop; Berschiedene Drohung; Mädchenwünsche; Beweggrund; Liebe wider Willen; Lebendiges Andenken; Glück der Entfernung; An Luna; Schadenfreude; Unschuld; Scheintod; Wechsel; An Mademoiselle Oeser. 1770—1771.

Lieber: Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg; Blinde Kuh; Der Abschied; An die Erwählte; Willsommen und Abschied; Mit einem gemalten Bande; Nach Sesenheim; Wanderers Sturmlied.

1772.

Uebersetzt das Deserted Village von Goldsmith. Schreibt das Gebicht: Der Wanderer. Ueber deutsche Baukunst. Brief eines Landgeist-lichen. Zwo wichtige biblische Fragen. Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzeigen. Götz von Berlichingen.

1773—1774.

Werther; Clavigo; Das Jahrmarktssest zu Plundersweilern; Bahrdt; Pater Brey; Sathros; Götter, Helden und Wieland; Hanswursts Hochzeit. Die Gedichte: Der König in Thule; "Es war ein Buhle frechgenung 2c."; "Hoch auf dem alten Thurme steht 2c."; "Zwischen Lavater und Basedow 2c." Plan zu einem dramatischen Gedichte: Mahomet, woraus "Mahomets Gesang" sich erhalten. Fragmente des ewigen Juden. Schreibt den Prometheus; Stella; die ältesten Scenen des Faust; Künstlers Erdewallen. Ferner die Gedichte: Künstlers Abendlied; Kenner und Künstler; Kenner und Enthusiast; Sendschreiben; Künstlers Fug und Recht; die Ode: An Schwager Kronos.

1775.

Rlaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga. Die Lieder: Neue Liebe, neues Leben; An Belinden; "In allen guten Stunden 2c." Einzelne Scenen des Faust. Die Opern: Erwin und Elmire; Claudine von Billa Bella; deßgleichen ein verloren gegangenes kleines Stück

unter dem Titel: "Sie kommt nicht." Ferner die Gedichte: "Und frische Rahrung neues Blut 2c."; "Angedenken du verklungner Freude" 2c.; Lilis Park. Beginnt den Egmont.

### 1776.

Gedichte: Hans Sachs; Seefahrt; Proserpina. Banderers Rachtlied; Liebebedürfniß; Einschränkung. Schreibt die Geschwister.

### 1777.

Schreibt die Oper: Lila, und den Triumph der Empfindsamkeit. Ansfänge des Wilhelm Meister. Beginnt ein Gedicht vom Prinzen Radegiki, welches verloren gegangen. Schreibt die Ode: "Dem Geier gleich zc."
1778.

Das erste Buch von Wilhelm Meister in älterer Bearbeitung beendigt. Die Oper: Lila, umgearbeitet; auch einige nene Scenen am Egmont geschrieben. Die Gedichte: An den Mond; Grabschrift.

### 1779.

Iphigenie in Prosa vollendet. An Egmont fortgefahren. Jery und Bätely.

#### 1780.

Ferneres am Egmont. Anfänge des Tasso. Schreibt: Die Bögel, und das Neueste von Plundersweilern. Das Gedicht: Meine Göttin. Redigirt die zweite Abtheilung der Briefe aus der Schweiz. Beschäftigt sich mit einer Biographie des Herzogs Bernhard von Weimar.

### 1781.

Vollendet den Tasso in Prosa. Redoutengedicht: Ein Zug Lappländer. Arien zur Fischerin. Anfänge des Elpenor. Gedichte: Der Becher; An die Cicade.

#### 1782.

Gedichte zu den Redoutenauszügen: des Winters, der vier Weltalter, der weiblichen Tugenden, des Amor. Schreibt ferner die Gedichte: Miedings Tod; Versus memoriales; Das Göttliche; Einsamkeit; Erwählter Fels; Ländliches Glück. Das Singspiel: Die Fischerin, vollendet. Zweistes und drittes Buch des Wilhelm Meister. Werther vervollständigt.

#### **1783.**

Gedicht: Zur Feier der Geburtsstunde des Erbprinzen. Zwei Acte von Elpenor geendet. Die Gedichte: Ilmenau; "Ueber allen Gipfeln ist Ruh 2c." Viertes Buch von Wilhelm Meister.

### 1784.

Der Maskenzug: Planetentanz. Oper: Scherz, Lift und Rache. Auffatz über den Zwischenknochen. Fünftes Buch von Wilhelm Meister. 1785.

Episches Gedicht: Die Geheimnisse. Gedicht auf den Tod des Herzogs Leopold von Braunschweig. Endigt das sechste Buch des Wilhelm Meister; Plan zu weitern sechs Büchern. Auslegung des Hamlet. 1786.

Redigirt die ersten Bände seiner bei Göschen in Leipzig etscheinenden Schriften. Gedicht: Abschied im Namen der Engelhäuser Bäuerinnen. Zueignung zu den Gedichten. Schreibt in Italien seine Jphigenie in Versen. Plan zu einer Jphigenie in Delphi.

1787.

Den Tasso in Berse zu bringen angefangen. Anfänge einer Tragödie: Nausikaa. Einiges zum Wilhelm Meister. Egmont vollendet. Die Opern: Claudine von Billa Bella, und Erwin und Elmire umzuarbeiten angefangen.

1788.

Redigirt den achten Band seiner Schriften. Die Opern: Erwin und Elmire und Claudine von Villa Bella beendigt. Schreibt die Aufsätze: Frauenrollen, auf dem römischen Theater durch Männer gespielt; Zur Theorie der bildenden Künste; Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl; Von Arabesken. Dichtet die römischen Elegieen; ingleichen das Gedicht: Amor als Landschaftsmaler, Plan zu einer weitern Ausarbeitung des Faust, und einige Scenen davon geschrieben. Die Scene der Hexenküche im Garten Borghese ausgeführt. Künstlers Apotheose. Tasso fortgesetzt und den Plan vervollständigt.

1789.

Römisches Karneval. Tasso vollendet. Lieder: "Lasset Gelehrte sich zanken und streiten 2c." und "Geh! gehorche meinen Winken 2c." Beginnt das Singspiel: Die ungleichen Hausgenossen. Aufsatz: Ueber Christus und die zwölf Apostel.

1790.

Die Ausgabe der gesammelten Schriften beendigt. Redigirt die römischen Elegieen. Schreibt die Metamorphose der Pslanzen. Erstes Aperçu seiner Farbenlehre. Schreibt zu Benedig den Aufsatz: Ueber ältere Gemälde; deßgleichen die venetianischen Epigramme.

1791.

Erstes Stück optischer Beiträge. Prolog zu Eröffnung des Theaters. Der Groß-Kophta. Stammbaum Cagliostro's. Die Oper: Theatra-lische Abenteuer, bearbeitet und die beiden Lieder: "An dem reinsten Frühlingsmorgen 2c." und "Bei dem Glanz der Abendröthe 2c." eingelegt. Prolog vom 1. Oktober.

1792.

Herausgabe seiner neuen Schriften bei Unger begonnen. Zweites Stück optischer Beiträge. Epilog vom 11. Juni. In der Farben-lehre fortgefahren. Reise der Söhne Megaprazons. Gedicht: Der neue Amor. Epilog vom letzten Dezember.

1793.

Reineke Fuchs. Der Bürgergeneral. Prolog vom 15. Oktober. Die Aufgeregten und die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten begonnen. Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt.

1794.

Die Aufgeregten fortgesetzt. Die drei ersten Blicher von Wilhelm Meister vollendet. Prolog zum 6. Oktober. Schreibt die beiden Spisteln in Hexametern. Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten fortgesetzt. 1795.

Erzählung von der Sängerin Antonelli; von Bassompierre mit der Krämerin; deßgleichen vom Prokurator. Bekenntnisse einer schönen Seele. Schreibt den Aufsatz: Literarischer Sansculottismus. Von Gedichten erscheinen: Die Nähe des Geliebten; Der Besuch; Meeres-

stille; Glückliche Fahrt. Redigirt die venetianischen Epigramme. Das Märchen geschrieben und die Unterhaltungen dentscher Ausgewanderten geschlossen. Uebersetzt "den Bersuch über die Dichtungen 2c." von Frau von Staöl. Schreibt den Entwurf einer Einleitung in die vergleichende Anatomie. Wilhelm Meisters viertes bis sechstes Buch.

1796.

Die Tenien. Erste Abtheilung der Briefe aus der Schweiz rebigirt. Die Uebersetzung des Benvennto Cellini begonnen. Die vier Jahreszeiten. Plato als Mitgenosse einer christlichen Ossenung. Gedichte: Alexis und Dora; Die Musen und Grazien in der Mark; Der Chinese in Rom; Lied: An Mignon. Schreibt den Aussatz: Borträge über den Entwurf einer Einleitung in die vergleichende Anatomie. Endigt den Wilhelm Meister. Schreibt die ersten Gesänge von Hermann und Dorothea, deßgleichen die Elegie dieses Namens. Auch am Faust Einiges gethan.

1797.

Hermann und Dorothea vollendet. Plan zu einem epischen Gebichte: Die Jagd. Schema der Metamorphose der Jnsetten. Cellini sortgesett. Auffat: Israel in der Wüste. Gedichte: Der Schatzgräber; Der neue Pausias; Die Metamorphose der Pflanzen; Der Zauberlehrling; Die Braut von Korinth; Der Gott und die Bajadere; deßgleichen die beiden Lieder: "Benn die Reben wieder blüben 2c." und "Zu lieblich ist's, ein Wort zu brechen 2c." Entwirft ein Schema zur Beschreibung der Peterstirche in Kom. Das Schema zum Faust vervollständigt, so wie Oberons und Titania's goldene Hochzeit, die Zueignung und den Prolog geschrieben. Auffat: Laoson; deßgleichen über Währheit und Währscheinlichseit der Kunstwerke. Balladen: Der Edelknabe und die Müllerin; Der Junggesell und der Mühlbach; Der Müllerin Reue. Auffat: Bortheile, die ein junger Maler haben könnte 2c. Elegie: Amyntas. Plan, die Sage des Wilhelm Tell als episches Gedicht zu behandeln. Gedicht: Schweizeralpe. Elegie: Euphrospne. Aufsat: Ueber epische und dramatische Dichtunst. Legende vom Huseisen.

1798.

Maskenzug zum 30. Januar. Cellini fortgesetzt, und Roten bazu. Aussatz über eine Sammlung krankhaften Elsenbeins. Geschichte der Farbenlehre geordnet. Faust fortgesetzt. Homers Flias schematisirt. Plan zur Achillers. Einleitung zu den Prophläen. Gedichte. Der Müllerin Berrath; Die Musageten; Das Blümlein Bunderschön; Dentscher Parnaß; Die Weissaungen des Bakis. Diderot von den Farben sibersetzt, und Anmerkungen dazu. Einleitung zur Farbenlehre. Der Sammler und die Seinigen angesangen. Recension der Grübelschen Gedichte.

Achillers, erster Gesang. Gedicht: Spiegel der Muse. Der Sammler und die Seinigen beendigt. Schreibt mit Schiller das Schema: Ueber den Dilettantismus in den Künsten. Idee zu einem großen Naturgedicht. Die Proppläen fortgesetzt. Redigirt seine neuern kleinen Gedichte zur Herausgabe bei Unger in Berlin. Schreibt die Kantate: Erste Walpurgisnacht. Den Faust wieder vorgenommen;

auch einiges an der Farbenlehre gethan. Uebersetzt den Mahomet von Voltaire. Plan zur natürlichen Tochter.

1800.

Die Arbeit an der Farbenlehre fortgesetzt und solche in drei Hauptmassen, die didaktische, polemische und historische, eingetheilt. Exposition des schon früher begonnenen zweiten Theils der Zauberstöte. Die guten Weiber. Helena angefangen. Palaeophron und Neoterpe. Sechstes und letztes Stück der Prophläen. Uebersetzt den Tancred.

1801.

Uebersetzt das Büchlein Theophrasis von den Farben. Schema eines Romans: Die Wanderschaft nach Pyrmont im Jahre 1582. In Göttingen fernere Materialien zur Geschichte der Farbenlehre gesammelt. Erster Akt der natürlichen Tochter. Lied zum neuen Jahre 1802.

Maskenzug zum Geburtstag der Herzogin Louise am 30. Januar. Aufsat: Weimarisches Theater. Zweiter Akt der natürlichen Tochter. Gedichte: Tischlied; Stiftungslied; Frühzeitiger Frühling; Hochzeitlied. Schreibt das Vorspiel: Was wir bringen. An der Farbenlehre und Cellini fortgefahren.

1803.

Cellini beendigt; deßgleichen den ersten Theil der natürlichen Tochter. Entwurf einer Fortsetzung derselben. Gedicht: Magisches Netz. Schreibt die Regeln für Schauspieler. Plan zur Erzählung: Der Mann von funfzig Jahren. Aufsatz über Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi. Es erscheinen die Gedichte: Generalbeichte; Weltsele; Dauer im Wechsel; Schäfers Klagelied; Trost in Thränen; Sehnsucht; Nachtgesang; Bergschloß; Die glücklichen Gatten; Wanderer und Pächterin; Kitter Kurts Brautsahrt; Kriegserklärung; Selbstbetrug; Der Kattenfänger; Frühlingsorafel.

Recension der Gedichte von Boß. Göt von Berlichingen für das Theater eingerichtet. An der Farbenlehre fortgefahren. Windelmann und sein Jahrhundert begonnen; deßgleichen eine Uebersetzung von Rameau's Nessen.

1805.

Rameau's Neffen beendigt; beßgleichen die Anmerkungen dazu geschrieben. Recension der Gedichte von Hebel. Winckelmann und sein Jahrhundert abgeschlossen. Spilog zu Schillers Glocke. Druck der Farbenlehre beginnt.

1806.

Recensionen über des Knaben Wunderhorn. Hillers Gedichte, Humboldts Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse 2c. in die Jenaische Literaturzeitung. Aphorismen über den Galvanismus. Den ersten Theil des Faust abgeschlossen. Ausgabe seiner Werke bei Cotta in zwölf Bänden. Vier Gedichte an Tischein geschrieben. Redaktion der Farbenlehre fortgesetzt. Ein Schema der allgemeinen Naturlehre. 1807.

Die Rede von Johannes von Müller über Friedrich den Großen übersetzt. Rede zum Andenken der Herzogin Amalia. Prolog zur

Eröffnung des Theaters in Leipzig. Plan zu den Wanderjahren. Schreibt St. Joseph den Zweiten; Die neue Melusine; Die pilgernde Thörin; Die gefährliche Wette, und der Mann von sunszig Jahren. Ordnet die Materialien zu Hackerts Leben. Macht einen Katalog der Karlsbader Mineraliensammlung. Schreibt das Borspiel zur Erössnung des Weimarischen Theaters; der Pandora ersten Aufzug; deßgleichen einige Sonette. Redaktion und Druck der Farbenlehre sortgesetzt.

1808.

Ballade: Wirkung in die Ferne. Gedicht an die Kurprinzeß von Kassel, unter dem Titel: "Einer hohen Reisenden." Mehrere Sonette. Redaktion der neuen Ausgabe seiner Werke sortgesetzt. Schema eines lyrischen und historischen Bolksbuches. Beschreibung des Kammerbergs bei Eger. Die Wahlverwandtschaften schematisirt. Gedicht: Der Goldschmiedsgesell.

1809.

Mit der Farbenlehre beschäftigt. Ballade: Johanna Sebus. Die Bahlverwandtschaften geschrieben. Borarbeiten zu Wahrheit und Dichtung. 1810.

Maskenzug: Die romantische Poesie, zum Geburtstage der Herzogin Louise; deßgleichen ein Maskenzug Russischer Nationen, zum Geburtstage der Großsürstin Maria Paulowna. Gedichte: Rechenschaft; Ergo bibamus; Genialisch Treiben; Fliegentod; Schneidercourage. Die Farbenlehre abgeschlossen. Schreibt in Karlsbad: Das nußbraune Mädchen; deßgleichen die Gedichte: Der Kaiserin Ankunft; der Kaiserin Becher; Der Kaiserin Platz; Der Kaiserin Abschied. Die Tabellen der Tonlehre entworfen. Hackerts Leben angesangen. Wahrheit und Dichtung schematisirt. Finnisches Lied.

1811.

Sicilianisches Lied; Schweizerlied. Cantate: Rinaldo. Hackerts Leben beendigt. Das Knabenmärchen geschrieben. Prolog zu Eröffnung des neuen Schauspielhauses in Halle. Den ersten Band von Wahrsheit und Dichtung vollendet. Romeo und Julie fürs Theater.

1812.

Aufsatz: Der Tänzerin Grab. Gedichte an den Kaiser und die Kaiserin von Desterreich; deßgleichen an die Kaiserin von Frankreich. Das kleine Lussspiel: Die Wette. Sonett an Bondi. Den zweiten Band von Wahrheit und Dichtung beendigt; den dritten begonnen. Bersuch, den Faust für die Bühne zu bearbeiten. Aufsatz: Myrons Kuh.

1813.

Schreibt zum Geburtstage der Herzogin Louise die Cantate: Johlle. Schreibt ferner die Gedichte: "Alles fündet dich an 2c."; "Donnerstag nach Belvedere 2c."; Sonett in das Stammbuch der Großsürstin Maria Paulowna. Parabel: Pfaffenspiel. Lied: "Ich habe geliebet 2c." Rede zum Andenken Wielands. Bon Aufsätzen sallen in dieses Jahr: Doppelbilder des rhombischen Kalkpaths; Augsdael als Dichter; Shakpeare und kein Ende; Ueber Zinnsormation. Es entstehen die Balladen: Die wandelnde Glode; Der getreue Edart; Der Todtentanz. Den dritten Band von Wahrheit und Dichtung beendigt. Epilog zum Esser. Eine Oper, der Löwenstuhl, begonnen.

### 1814.

Redaction seiner Italiänischen Reise beginnt; deßgleichen die neue Ausgabe seiner Werke in zwanzig Bänden bei Cotta. Von Gedichten entstehen: Kriegsglück; Die Weisen und die Leute; Jahrmarkt zu Hünesseld; Auf den Kauf; Das Parterre spricht. Schreibt in Verbindung mit Riemer das Vorspiel sur Halle zum Andenken Reils. Schreibt Epimenides Erwachen. Schema des Rochussestes zu Bingen. Ferner entsteht in diesem Jahre ein großer Theil seiner Gedichte des Westöstlichen Divans.

1815.

Redaction der Italiänischen Reise und neue Ausgabe der Werke sortsgesetzt. Viele Gedichte zum Divan. Das Requiem auf den Tod des Prinzen von Ligne begonnen. Schreibt die Aufsätze: Ueber das deutsche Theater. Don Ciccio, und Nachricht von altdeutschen, in Leipzig entdeckten Kunstschätzen. Schreibt in Verbindung mit Peucer das Nachspiel zu den Hagestolzen. Erstes Heft von Kunst und Alterthum vorbereitet. Lied: "Knabe saß ich, Fischerknabe 20."

### 1816.

Redaction der neuen Ausgabe seiner Werke fortgesetzt. Plan zu einer Orientalischen Oper. Gedicht: "Im Namen dessen, der sich selbst erschuf zc." Den ersten Band der Italiänischen Reise abgeschlossen; deßegleichen das erste Heft von Kunst und Alterthum. Theorie der entoptischen Farben begonnen. Schreibt den Aufsatz: Shakespeare als Theatervichter; so wie das Rochussest zu Bingen. Die Herausgabe seiner naturwissenschaftlichen Heste vorbereitet. Gedicht zum Jubiläum des Staatsministers von Boigt. Entwurf einer großen Cantate zum Luthersest.
Redaction des zweiten Bandes seiner Italiänischen Reise begonnen. Den
vierten Band von Wahrheit und Dichtung schematisirt. Schreibt die
Ballade: "Herein, o du Guter! du Alter, herein zc."; deßgleichen die
Lieder: "Zu ersinden, zu beschließen zc."; "So ist der Held, der mir
gefällt zc." und verschiedene Gedichte zum Divan.

1817.

Das zweite Heft von Kunst und Alterthum abgeschlossen. Kotebues Schutzeist und dessen Lustspiel: Die Bestohlenen, für die Weimarische Bühne eingerichtet. Schreibt die Geschichte seines botanischen Studiums; deßgleichen den Aufsatz über seine erste Bekanntschaft mit Schiller. Redigirt das erste Heft zur Naturwissenschaft, und das erste Heft zur Morphologie. Den zweiten Band seiner Italiänischen Reise beendigt. Schreibt die Aussätze: Verein deutscher Bildhauer; Ansorderungen an den modernen Bildhauer; über Blüchers Denkmal; Elemente der entoptischen Farben; Vorschlag zur Gitte; Meteore des literarischen Himmels; Bildungstrieb; Castis redende Thiere; Naivetät und Humor; Wolkenbildung. Dichtet die Orphischen Urworte, den Frischen Klaggesang, und die Verse zu Howards Ehrengedächtniß. Recension des Manfred von Byron. Divan sortgesetzt. Aussatz über Leonardo da Vincis Abendmahl begonnen.

1818.

Ueber Blumenmalerei; Geistesepochen. Leonardo da Bincis Abendmahl beendigt. Drittes Heft von Kunst und Alterthum. Lied: Um Mitternacht. Beschreibung der Philostratischen Gemälde. Schreibt den Aufsatz: Antik und modern; deßgleichen die Noten und Abhandlungen

zum bessern Berständniß des Divan. Biertes Heft von Kunst und Alterthum. Die Theorie der entoptischen Farben fortgesetzt. Ueber Classifer und Romantiker in Italien. Schreibt den großen Maskenzug zum 18. December bei Anwesenheit der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna.

1819.

Die Annalen begonnen; den Divan beendigt, deßgleichen die neue Ausgabe seiner Werke in zwanzig Bänden. Theorie der entoptischen Farben fortgesetzt. Schreibt das Gedicht: Die Metamorphose der Thiere; deßgleichen Fuchs und Kranich. Arnolds Pfingstmontag beurtheilt. Zusste zur Abhandlung vom Zwischenknochen.

1820.

Zweites Heft zur Naturwissenschaft und Morphologie abgeschlossen: deßgleichen das fünfte Heft von Kunst und Alterthum. Uebersetzt das: Veni creator spiritus. Schreibt nachträglich zum Divan die Gedichte; "Der echte Moslem spricht vom Paradiese 2c."; "Heute steh' ich meine Wache 2c.", und "Deine Liebe, dein Kuß mich entzsickt 2c." Schreibt den Commentar siber die Orphischen Urworte. Gedicht: "Zu der Apselverkäuserin 2c.", und St. Nepomucks Borabend. Schreibt die Erzählung: Wer ist der Verräther? Die Theorie der entoptischen Farben beendigt; desgleichen das sechste Heft von Kunst und Alterthum. Manzonis Carmagnola beurtheilt, "Den Mann von sunfzig Jahren" und "Das nußbraune Mädchen" sortgesetzt. Mantegnas Triumphzug. Redaction der Wanderjahre. Der Horn, Karl Wilhelm Nose und andere Aussätze zur Geologie. Das dritte Heft zur Naturwissenschaft und zur Morphologie.

1821.

Beendigt die erste Ausgabe der Wanderjahre, deßgleichen das siebente Heft von Kunst und Alterthum. Prolog zur Erössnung des Berliner Theaters. Gedichte zu seinen Handzeichnungen. Erste Abtheilung zahmer Kenien redigirt. Achtes Heft von Kunst und Alterthum. Gedichte zu Tischbeins Idyllen. Schreibt Bemerkungen über Zaupers Grundzüge einer deutschen Poetik. Graf Carmagnola noch einmal. Ueber Calberons Tochter der Luft. Ueber Knebels Lucrez. Das Sehen in subjectiver Hinsicht von Purkinje. Zum vierten Bande von Wahrheit und Dichtung den Geburtstag Lilis geschrieben. Bersucht eine Wiederhersstellung des Phaëthon des Euripides. Die Novelle "Nicht zu weit" begonnen, deßgleichen die Redaction der Campagne in Frankreich. Ueber Marienbad. Commentar zu Tischbeins Johlen. Gedicht: Der Paria. Howards Ehrengedächtniß ergänzt. Neuntes Heft von Kunst und Alterthum; viertes zur Naturwissenschaft und zur Morphologie.

1822.

Die Campagne in Frankreich beendigt. Manzonis Obe auf Napoleon übersetzt. Borwort zum deutschen Gil Blas. Abhandlung über d'Altons Faulthiere und den fossilen Stiert. Biertes Heft zur Naturwissenschaft und zur Norphologie abgeschlossen. Johann Kundel. Mantegnas Triumphzug, zweiter Abschnitt. Bemerkungen über die Gabriele von Johanna Schopenhauer. Ueber Bolkspoesse. Neugriechische Heldenlieder übersetzt. An den Annalen gearbeitet. Justus Wöser. Eine Abhand-